



Hasemann it.



<36613898090016

<36613898090016

Bayer. Staatsbibliothek



Haremann it.



<36613898090016

<36613898090016

Bayer. Staatsbibliothek

# Geschichte

ber Lanbe

# Braunschweig und Lunebur

får

## Schule und Saus,

pe n

Wilhelm havemann, Lehrer am Rönigt. Babagogio ju Stfett.

Erfter Banb.

Lüneburg. Berlag von Herolbunb Wahlstab.

1837.

The read by Google

BIBLIOTHECA REGIA MONAGENSIS,

## Seiner Koniglichen Sobeit

# Adolphus,

Bergog von Cambridge, Bicetonig von Sannover,

in tieffter Chrfurcht

aemihmet

119 rinning Google

## Wormort.

Der geschichtliche Unterricht auf Schulen hat in der neueren Beit eine um fo großere Ausbehnung erhalten, je mehr man die Ueberzeugung gewonnen, daß ein wesentlicher Theil ber Gesammtbilbung bes Junglings zunachst nur in ber möglichst treuen Bekanntschaft mit der Durchbildung, bem Streben und Ringen, ben Leiftungen und ben verfehlten Richtungen ver-Schiedener Bolfer in verschiedenen Zeiten zu erwarten ftehe. Lange Zeit blieb die Wichtigkeit des historischen Vortrags für Schulen vollig unbeachtet. Ihm war ein kleines, kummerli= ches Keld angewiesen, und auch dieses nicht immer ohne eine gewiffe Mengstlichkeit, bag bas Studium ber claffischen Sprachen baburch in seinen Rechten verkurzt werden moge. beschrantte sich zunächst auf die Erzählungen ber alten Ge= schichte, auf die Erscheinungen im romischen und griechischen Staatsleben, und reihte aus bem Mittelalter und ber neueren Beit durftig die Begebenheiten aneinander, die mit ihren runden Zahlen gebührend auswendig gelernt werden mußten. Die

Berucksichtigung der Entwickelung der Verfassung, der Rechte und Sitten eines Volkes, seines innersten Lebens, wie es sich in der Literatur und im außeren Verkehr abspiegelt, hielt man für Schüler nicht geeignet und sparte sie für academische Vorträge auf.

So kam es, daß die nach der Universität ziehenden Junglinge größtentheils die feineren Schattirungen des römischen
Lebens kannten, ohne von dem Bildungsgange, welchen ihr
Bolk genommen, unterrichtet zu sein, daß sie mit den untergegangenen Formen eines untergegangenen Staats vertraut
waren, ohne die Elemente zu beachten, aus denen sich die verschiedenartigsten Erscheinungen der Gegenwart gestaltet hatten.
Bom Tode des Leonidas und dem Sprunge des Curtius wußte
jedermann zu erzählen, aber die Großthaten der Borfahren,
ihre Entschlossenheit und Todesverachtung, wenn es der Erhaltung deutscher Ehre galt, ihre Ausdauer und freudige Hingebung, wenn gekränkte Rechte sie zur Rache aufriesen,
sie fristeten in der Erinnerung, gleich einer halberloschenen
Sage, ein hinsterbendes Leben.

Seitdem ist vieles anders geworden! Durch tiefes, schmerz= liches Unglück lernte der Deutsche den Standpunct begreisen, der ihm angewiesen ist und bleiben soll; die alte Zeit der Frei= heit sprach mahnend zu den Sohnen, und mit Entrüstung über ihre eigene Verblendung vertrieben sie die schlauen, trügerischen Gäste, die mit breiter Bequemlichkeit in Stadt und Dorf sich gelagert hatten. Da regte sich im neuen, frohlichen Leben die Liebe zur Heimath, das freudige Vollgesühl der deutschen Sprec. Sine solche Zeit mußte ihre Segnungen nach allen Seiten ver= breiten.

. 2

Die angstlich beschränkten Grenzen des Unterrichts auf Schulen wurden erweitert. Eine möglichst gemeingültige Bildung follte den Jünglingen zu Theil werden, welche berufen
waren, dereinst mit der Kraft des Geistes dem Lande zu dienen, dem sie angehörten.

Unter biesen Umständen mußte das Studium der vaterländischen Geschichte einen belebenden Schwung erhalten. In ihm zunächst ist der Talismann gegen die blode Nachäfferei fremder Formen und Tagessprüche von jenseits des Rheins, in ihm die Bürgschaft für die bleibende Liebe zur Heimath zu suchen. Neben der Kenntniß des Alterthums sollen den Jünglingen die inneren und äußeren Ereignisse des deutschen Mittelalters und der jüngeren Zeit bekannt werden. Ja, der Lehrer muß noch einen Schritt weiter gehen und die enger abgesleckte Geschichte seines Landes oder seiner Stadt mit Wärme und Treue den Schülern mittheilen.

Ich hoffe nicht, ben Einwurf zu hören, daß die Gesichichte manches deutschen Ländchens zu durftig sei, um einen erquickenden Stoff zu Erzählungen abzugeben. Es ist keines so klein, daß es nicht den echtdeutschen Sinn in der Geschichte seiner Regenten und seiner Bürger uns vorführe, keines so gering, daß es nicht einen richtigen Blick in die Geschichte des gesammten deutschen Baterlandes verstatte. Vor allen aber die ten die Ereignisse, welche die braunschweigisch slüneburgischen Lande trafen, einen unerschöpflich reichen Stoff zu Mittheilungen für unsere Jugend, die mit reger Ausmerksamkeit am liebsten dem Gange der Begebenheiten zu folgen pflegt, welche auf bekannte Grenzen beschränkt sind.

In ben Konigreichen Preußen und Baiern wird feit ge-

raumer Zeit die Unterweisung in der Landesgeschichte mit Eiser und Erfolg auf Schulen betrieben. Man glaubte, nicht ohne Grund, ein innigeres Zusammenleben, eine engere Versbindung zwischen Volk und Regierung zu erwecken, wenn der Füngling aus den Erzählungen früherer Tage lernte, daß nur durch Gemeinsinn, treues Anschließen an das Wort des Geseßes und opfernde Hingebung das Wohl und die Ehre des Vaterlandes gehoben werden könne. Das gegebene Beispiel mußte die Nachbarlander stillschweigend zu ähnlichen Leistungen auffordern.

Ich weiß es, daß die Behorde, welcher die höhere Leistung des Schulunterrichts im Königreich Hannover übertragen ist, bereits seit geraumer Zeit den Wunsch hegte, die Landessgeschichte auf hiesigen Schulen gelehrt zu sehen. Ein bedeustendes Hinderniß gab hierbei der Mangel eines brauchbaren Handbuchs ab, nach welchem der Lehrer seinen Vortrag abzusmessen habe. Ich habe versucht, diesem Uebelstande zu begegenen, und die Geschichten der braunschweigisch zunedwurglichen Lande auf eine den Ansprüchen der höher gebildeten Schuljugend und den Forderungen der Zeit genügende Weise zusammenzustellen.

Das Schwierige dieses Unternehmens durfte mir um so weniger verborgen bleiben, als ich mich von dem Wunsche nicht lossagen konnte, in diesem Handbuche zugleich dem grd= ßeren lesenden Publicum Unterhaltung und theilweise Beleh= rung zu bieten.

Moge es mir erlaubt sein, in Betreff ber Anordnung und ber Principien, welche mich bei ber Abfassung dieser Arbeit leiteten, die nachfolgenden Erdrterungen zu bieten.

Ein Compendium mit durrer Aufzahlung von Facten und

Daten konnte keinerlei Rugen gewähren; mare es noch fo tuchtig abgefaßt, so fehlte jedenfalls dem Bortragenden bas Mittel ber genaueren Erorterung; wollte er biefe geben, fo mußte er entweder die Quellen nachschlagen, wozu der Schulmann in der Regel weder Zeit noch Gelegenheit besitt, ober er mußte unbedingt nach folden Berten dociren, benen es gu fehr an Leben und Frische fehlt, als baß fie ein gesteigertes Intereffe wecken konnten. Ich mußte beshalb bemuht fein, bie Geschichte unseres Landes in eine zusammenhangende Er= gablung zu faffen, welche ergott, spannt, die Reigung zum Beiterlesen erweckt, ohne die Treue zu verleten. Diese Erzählung mußte bem gebildeten Burger verftandlich fein, ohne für den an Wiffen reicheren Jungling breit und wiederholend in ihren Auseinandersetzungen gescholten zu werben. Es berrscht viel Sinn und viel Liebe fur die Beimath bei bem Sannoveraner; foute fich nicht bie Geschichte feines ganbes in einem Saus = und Schulbuche erzählen laffen? Deine bochfte Aufgabe mußte hierbei sein, die Thatsachen in ihrem inneren Busammenhange möglichst schlicht zu erörtern, die Richtigkeit ber Ungaben genau zu begrunden und burch Farbe und Dar= stellung jenes Interesse zu erwecken, ohne welches bas Stubium der Geschichte immer ein eitles bleiben wirb.

Es war bei meiner Arbeit erforderlich, mich fast lediglich auf Quellen und Monographien zu beschränken. Mit Ausnahme von Koch, Selchow und Pfeffinger hat mich kein Handbuch leiten können, da der unerreichbare Spittler die äußere Geschichte von Calenberg-Göttingen nur vorübergehend berührt. Dadurch mußte meine Mühe erheblich wachsen, und manches bereits abgeschlossene Kapitel erforderte eine vollig neue Umarbeitung, weil ich zu spat auf die lautere Quelle stieß. Hierin mochte ein Hauptgrund für Nachsicht gegen ein Buch liegen, welches ich, ohne meine laufenden Geschäfte verkürzt zu haben, in abgerissenen Mußestunden vollendete. Ich werde mehr als nothig geirrt haben; daß ich aber mit Fleiß und Treue zu fördern strebte, mogen die sast jede Thatsache der Abhandlung verbürgenden Sitate beweisen, welche sich neben der ersten Schrift besinden und von denen ich auf Verlangen augenblicklich Rechenschaft zu geben im Stande bin.

Der gefälligeren Uebersicht halber habe ich die Erzählung in Abschnitte und Kapitel getheilt, und bei diesen nicht sowohl auf die gewöhnliche Unterscheidung des älteren, mittleren Hausses zc., als auf Ereignisse Rücksicht genommen, welche für das Gesammtleben jener Zeiten von Bedeutung waren, oder auf solche, welche weniger den einzelnen Regenten, als das ganze Land trafen. Nebenbei hielt ich die Rubricirung jeder Seite für ein erwünschtes Hülsmittel zur rascheren Uebersicht.

Die Noten haben sich zahlreicher eingefunden, als ich es anfangs beabsichtigte. Es sind dieselben aus verschiedenen Gründen aufgenommen. Theils wollte ich dadurch für jeden Zeitraum eine Uebersicht der bedeutendsten Quellen gewähren, so wie einzelne Erörterungen, welche des Beleges zu bedürsen schienen, begründen, oder gewisse Justige und Aussührungen geben, welche durch Aufnahme in den Tert gestört haben würden; theils hielt ich es nicht für unwichtig, von manchen niederdeutschen Mundarten und der Latinität in den verschiesdenen Zeiten Proben zu liesern, und also durch Mittheilungen aus der kräftigen, reichen Sprache der Chronisten zum Nachslesen derselben aufzumuntern.

Die Geschichte des Herzogthums Braunschweig mußte jedenfalls mit der Hannovers verschmolzen werden. Die Trennung ist neu; auf beiden Thronen erkennen wir die nämlichen Belfen, beider Länder Gegenwart und Zukunft ruht auf derselben staatsrechtlichen Grundlage.

Die altere Geschichte von Osnabruck und ber nach ber Restauration erworbenen Lander anbetreffend, so hielt ich für zweckgemäß, dieselbe erst bei Gelegenheiten der Erwerbung der genannten Provinzen abzuhandeln.

Noch vor bem Erscheinen bes zweiten Bandes, mit welschem das Werk als geschlossen anzusehen ist, werde ich dem Publicum in Form eines Compendii eine gedrängte Uebersicht der Geschichte unseres Landes bieten, von der ich wünsche, daß sie Leitsaden den Schülern in die Hände gegeben wersden moge, um dem Lehrer das eben so trockene als zeitrausbende Geschäft des Dictirens zu ersparen.

Endlich kann ich nicht umhin, gegen die Manner, welche mich mit Rath und That in meiner Arbeit unterstüßten, offentlich den wärmsten Dank auszusprechen. Dhne die Bereitwilligskeit, mit welcher der Herr Archivrath Pert die an ihn, behufs der Aufklärung einzelner Thatsachen der Geschichte, gerichteten Fragen zu beantworten die Güte hatte, ohne die Liberalität, mit welcher derselbe mir sämmtliche erbetene Bücher der königl. Bibliothek zu Hannover sosort zukommen ließ und mich, nach erhaltener Erlaubniß des königl. Cabinets Ministerii, einen Theil der handschriftlichen Schäße der Bibliothek einzusehen, mit einigen der wichtigsten Manuscripte bekannt machte, würde ich an der Bollendung meines Unternehmens haben verzweiseln

mussen. Andrerseits unterzog sich der Herr Ober Schulrath Kohlrausch mit ausopfernder Geduld der Durchsicht meines Manuscripts, und verminderte durch Angabe vorzunehmender Beränderungen bessen Mängel und Schwächen.

Ilfeld, am Johannistage 1836.

PATRICE MILES IN THE ALL

reflect bi the mass.

Wilhelm Savemann.

## Inhalts = Ueberficht.

## Erfter Abichnitt.

Bon ber altesten Beit bis zur Uebertragung bes herzogsamtes in Sachsen an bas haus ber Welfen (1127).

#### Erftes Ravitel.

Bon ber alteften Beit bis jur Begrundung ber herzoglichen Burbe in Sachsen.

Geite

1

## 3meites Rapitel.

Bon ber Begrundung ber herzoglichen Burbe in Sachsen bis zur Uebertragung bes herzogsamtes auf bas haus ber Billin: gen (971).

Berheerungen normannischer Seerauber in sachsischen Gauen. Slavische Rachbarn und beren Eigenthümlickeiten. Der heitige Anschar. Lubolph erhält das herzogsamt. Seines Rachsolgers Bruno Riederlage bei Eppendorf (880). herzog Otto der Erlauchte als Bormund Ludwigs IV. Einfälle der Ungarn. Otto schlägt die nach
dem Tode des letzen Karolingers in Deutschland ihm angebotene Krone aus. König Konrad versucht, die herzogliche Gewalf heinrichs zu schwächen. heinrich erwirbt die Krone des Reiches (919).
Waffenstillstand mit den Ungarn; während bessen bestegt heinrich
die Slaven und Danen, sührt den Reiterdienst ein und baut Burgen. Riederlage der Ungarn bei Werseburg (933). Ein Ungarnheer
vor Steterburg geschlagen und darauf im Ordmling vernichtet (938)

.

#### Drittes Rapitel. .

Bon ber Uebertragung bes herzogsamtes auf bas haus Billing bis zum Tobe Bernhards II. 961 — 1059.

hermann Billing von Otto I. zum Markgrafen über Sachsen bestellt (951), bann zum herzoge erhoben (961). Tob bes Grafen Wigmann. herzog Bernhard I.; seine Treue gegen ben jungen Otto III. Lanzbung ber Normannen bei Stabe; ihre Nieberlage bort und im Glinsster Moor (994). Markgraf Eklard von Meißen wird von ben Grafen von Nordheim zu Poelbe erschlagen (1002). herzog Bernzhard II. in Fehbe mit Kaiser heinrich II. Die Slaven unter Missterwoi vertilgen das Christenthum in ihren Länbern......

25

## Biertes Rapitel.

Vom Tobe Bernhard's II. bis zum Aussterben bes billingschen Mannsstammes. 1059 — 1106.

Die falischen Raifer. Abalberts von Bremen Gewalt über Beinrich IV. Characteriftit bes Erzbischofe. Bergog Drbulph gegen Abalbert. Mufftanb ber Dbotriten (1066). Tob Gottfchalts; Berfolgung ber Chriften. Solfteinische Unbauer auf bem Barge. Graf Otto von Rorbbeim, bes Bergogthume Baiern beraubt, (1071) fliebt gu Berjog Magnus. Beibe übergeben fich bem Ronige, Saft von Magnus auf ber Barabura. Beinriche IV. Busammentunft mit Guen pon Danemart ju Barbewif. Befegung bes Schloffes guneburg; Eroberung beffelben burch Graf Bermann. Bau faiferlicher Burgen in Sachfen. Aufftand ber Sachfen unter Otto von Rorbheim (1073). Belagerung ber Bargburg; Flucht Beinriche IV. Befreiung von Bergog Magnus. Ginigung. Bernichtung ber Bargburg. Reiches Aufgebot gegen bie Sachfen, welche beim Rlofter Sobenburg an ber Unftrut unterliegen (1075). Bau ber Bargburg. Un: terwerfung ber Sachfen ju Spier. Beinrichs Treubruch verurfacht ben abermaligen Mufftanb. Canoffa. Friedrich von Staufen ermirbt Schwaben (1080). Schlachten bei Melrichftabt, Duhlhausen und an ber Elfter. Dtto von Rorbheim fclagt bie Rrone aus; fein Job (1083). Morb Buto's von Balberftabt ju Goslar, Die Bru: nonen. Etberte II. Tob ju Gifenbuttel (1090). Geine Schwefter Gertrub. Rampfe gegen bie Glaven.....

35

#### Fünftes Rapitel.

Sachsen unter bem Sause Supplingenburg. 1106 - 1127.

Lothar von Supplingenburg, herzog zu Sachsen. Bereinigung ber brunonischen, nordheimischen und supplingenburgischen Erblande. Graf
Abolph von Schaumburg mit holstein belehnt. Die Acht Lothars.
Schlacht am Welfesholze (1114). Lothars Königswahl (1125). Ber-

and my Google

| binbur | ng Beit | nrichs bei | Stolzen  | mit   | Gertrub. | Betehrungegefchaft                      | Gent |
|--------|---------|------------|----------|-------|----------|-----------------------------------------|------|
| bes 23 | icelin- | Pribista   | us und N | iclot |          | *************************************** | 56   |

## 3meiter Abfcnitt.

Bon Uebertragung bes herzogsamtes in Sachsen an bas haus ber Belfen, bis zur Errichtung bes herzogthums Braunschweig-Euneburg. Bon 1127 bis 1235.

#### Erftes Rapitel.

Geschichte ber Belfen bis jum Tobe Beinrichs bes Stolzen (1139).

Urgeschichte ber Welfen. Eticho und Welf. Oboaker. Schwäbische Erbbesitzungen. Heinrich mit bem golbenen Wagen. Die Klöster Altomunster, Altorf (Weingarten) und Ettal. Welf III., Herzog zu Karnthen (1047). Die italienischen Welfen. Welf IV. erhält bas Derzogthum Baiern (1071). Sein Tob (1101). Deinrich ber Schwarze. Heinrich der Stolze, Herzog von Baiern und Sachsen. Grund der Feinbschaft zwischen Welfen und Stausen. Bereinig gung der sächsischen Kussenster unter Heinrich dem Stolzen; bessen hossenschaft der Stalserstene. Kaiserhaus der Stausen (1138). Peinrich in des Reiches Acht; Sachsen an Albrecht den Baten verzilieben (1138). Heinrich Tob (1139)......

64

## 3meites Rapitel.

Regierung Beinrichs bes Lowen bis zur Erwerbung bes Berzogthums Baiern. 1139 - 1156.

Belfs VI. fortgesehter Kampf mit den Staufen. Gertrud mit heinrich von Desterreich vermählt (1142). heinrich der Löwe, herzog zu Sachsen. holstein unter Graf Abolph. Auf dem Fürstentage zu Kamelstoh erwirdt heinrich die Grafschaft Stade. Pilgersahrt Belfs VI. heinrich und Albrecht der Bar gegen den Obotriten Riclot (1147). heinrichs Berbindung mit Clementia von Zähringen; sein Streben nach unabhängigkeit und Vermehrung seiner Racht im nörblichen Deutschland. Reibungen mit hartwig von Bremen. heinrichs Investiturrecht der überelbischen Bisthümer. Konrad III. gegen Braunschweig. heinrich im Bestie von halb Lübech. Stiftung des Bisthums Raheburg. Der herzog begleitet Kriedrich I. nach Italien (1154). heinrichs Kampf auf der Tiberzbrück (1155); er erwirdt das herzogthum Baiern (1156)......

87

97

## Drittes Rapitel.

Regierung heinrichs bes Lowen von ber Zeit ber Erwerbung bes herzogthums Baiern bis zur Pilgerfahrt nach Jerusalem.

Deinrichs heerfahrt nach Italien; Belagerung von Erema. Seine Kämpfe mit Niclot (1160). Niclots Tod. Belehnungen sächsischer Ritter in Mecklenburg. Pribistaus und Bratistaus. Das Bisthum Albenzburg nach Lübert verlegt. Aufftand ber Obotriten (1163); Bratistaus in Werla gefangen. Pribistaus. Gegen ihn heinrich im Bunde mit Albrecht bem Bären und König Waldemar (1164). Tod Abolphs von holstein. Deinrichs Macht erregt ben Neid seiner Nachbarn. Pribistaus verschnt. Deinrichs Bermählung mit Mathilbe von England (1168)......

## Biertes Rapitel.

Der Kreuzzug Beinrichs bes Lowen im Jahre 1172.

Der Deutschen Begeisterung für bas heilige Grab. Heinrichs Aufbruch von Braunschweig. Donaufahrt und Schiffbruch. Zug durch den Bulgarenwald. Empfang der Waller am Kaiserhofe zu Constantionopel. Meerreise nach Palastina. Rücklehr. Sastsreundschaft des Sultans von Iconium. Zweiter Besuch in Constantionpel. Rücklehr nach Braunschweig (1173). Ein Meistergesang......

## Fünftes Rapitel.

Bluthe und Sturg ber Macht Beinriche bes Lowen. Bon 1173 bis 1181.

Combarben und Papft zwingen Raifer Friedrich I. bei Beinrich Gulfe gu fuchen. Grund ber Spannung zwischen beiben. Busammentunft in Beinriche Trop (1176). Schlacht bei Lignano; Friebe gu Inrol. Benedig (1177). Bund ber beutichen Rurften wiber Beinrich; beffen Rlage ju Speier (1178); Bannflud. Erfolglofes Gefprach mit bem Raifer ju Reuhalbensleben. Beinrich in bes Reiches Acht (1180) und feiner Leben verluftig ertlart. Untergang bes Rationalberzog: thums Sachfen. Bernhard von Unbalt wird mit Sachfen, Philipp von Coln mit Beftphalen, Dtto von Bittelebach mit Baiern belehnt. Befehbung bes Geachteten; Belagerung von Reuhalbeneleben. Sieg Beinrichs über Landgraf Ludwig bei Weißensee und über bie weftphalifchen Grafen auf bem Sallerfelbe bei Donabrud; fein Ber: wurfniß mit Abolph II. von Solftein. Einnahme und Brand von halberftabt; Gefangenschaft von Bischof Ulrich. Raifer Friedrich por Luneburg (1181), Beinrich in Norbalbingien. Bernhard pon Rateburg vertrieben. Beinrich in Stabe; ber Raifer nimmt Labed;

In sed by Google

Geite fein Gefprach mit bem Bergoge. Beinriche Urtheil auf bem Tage gu Erfurt (1181); er begiebt fich nach England (1182)..... 104

Sechstes Rapitel.

beinrich der Lowe nach feinem Sturge; die Gefchichte feiner Sohne.

Erbauung von Lauenburg. Unruhen in Sadfen. Beinrichs Betfahrt nach St. Dago. Geburt Bilhelms von guneburg (1184). Beinrichs Rudfehr nach Braunschweig (1185). Rreuzzug Friedrichs I. Zag ju Goelar. Beinrichs abermalige Berbannung und Rudfehr (1189). Er erwirbt bie Graffchaft Stabe, erobert Solftein, gerftort Barbes wit (1189). Ronig Beinrich belagert bas vom jungeren Beinrich vertheibigte Braunschweig. Berftorung Bannovere (1189). Berfobnung Leo's mit Ronig Beinrich in Rulba (1190). Die Rlucht bes jungeren Beinrich; ber gurnenbe Raifer nimmt bas Erbe Belfe VI. (1191). Ruckfehr Abolphe II. nach Solftein. Dtto und Wilhelm, bie Cohne Beinrichs, in Geißelschaft fur Richard Lowenhers. Beinrich ber Jungere verbindet fich mit ber Pfalggrafin Ugnes, bewirkt bie Berfohnung ber Belfen und Staufen zu Tilleba (1194) und wird mit ber Pfalz belehnt. Lette Tage und Tob Beinrichs bes Lowen (1195). Regierung feiner Gohne; Pfalgraf Beinrich nach Tob Beinrichs VII. (1197). Konigemahl Otto's unb Polastina. Philipps pon Schmaben (1198). Rampfe zwischen beiben. Bertheibigung Braunschweigs (1201). Theilung gwischen Otto IV., Beinrid und Bilhelm ju Paberborn (1203). Ginnahme von Goslar. Ronig Philipp gemorbet (1208). Otto's Berlobung mit Beatrir von Schwaben; fein Bug nach Stalien (1209). Raifer Otto IV. im Banne; Die Furften treten ju Friedrich II. uber. Schlacht bei Bouvines (1214). Tob Raifer Otto's auf ber Barzburg (1218) ...... 118

Siebentes Rapitel.

## Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Teltefter Buftand ber Sachsen. Markgenoffenschaften; Wehrgelb; Gaue; Ethelinge, Frilinge, Laffen. Bergog. Ginfuhrung ber frantifchen Berfaffung. Grafen, Schöffen, Malplat. Genbgrafen. Lebens. wefen. Berminberung ber Freien. Berbreitung bes Chriftenthums, Stiftung von Rloftern. Der Bergoge Freigebigfeit gegen Gottes: haufer. Reliquien. Berberbtheit ber Geiftlichkeit. Geiftliche Ritter: orben. Das Bisthum Silbesheim. Chorherren. St. Bernward; feine Runftfertigkeit. St. Gobeharb. Bifchof Bezilo und Abt Biberab auf bem Tage ju Goslar (1063). Gewalt ber Bergoge. Erb: lichteit ber Leben. Die wenbischen Grafen zu Luchow und Dannen: berg. Die Pfalzen Grone und Berla. Stabte....... 138

## Dritter Abichnitt.

Bon Errichtung bes Bergogthums Braunschweig-Luneburg bis zur Erbtheilung zwischen ben Gohnen Magnus II. Bon 1235 — 1409.

#### Erftes Rapitel.

Bon Otto bem Kinde bis auf die Theilung zwischen seinen Sohnen (1267).

Otto bas Rinb im Befige ber welfischen Erblanbe in Sachsen. Saft Balbemare ju Dannenberg. Dtto in ber Schlacht bei Bornhoveb ges Braunfcweig fur bie Belfen gewonnen (1228). fangen (1227). Die Stebinger gegen Bremen. . Errichtung bes Bergogthums Braun: fchweig : Buneburg auf bem Tage ju Maing (1235). Otto wirb von Queblinburg mit Duberftabt belehnt. Gein Tob (1152). Gemeinfame Regierung von Albrecht und Johann. Die Sage vom hameln: ichen Kinderraube. Sameln kommt an's Berzogthum. Interregni. Graf Konrab von Everftein auf ber Affe aufgeknupft (1256); Erzbischof Gerbard von Mainz, in Braunschweig gefangen, tritt Gifelwerber ab. Albrechts Theilnahme an bem thuringischen Erbfolgefriege. Silbesheim erwirbt bie Graffcaft Deina. Albrecht mit ben Rittern bes Turniers ju guneburg gegen Thuringen, wirb bei Bettin geschlagen und gefangen (1263), und bust mit bem Berrathale von Wibenhaufen bis Banfrieb. Landestheilung zwis fchen Albrecht und Johann auf bem Tage zu Queblinburg (1267).

#### Bmeites Rapitel.

Albrecht ber Große und bie Theilung ber braunschweigischen kande zwischen seinen Sohnen. Grubenhagensche Linie; von beren Stiftung bis zum Tobe Albrechts zum Salze. 1267 — 1384.

Albrecht gewinnt Eimbeck (1272). Sein Tob (1279). Deinrich der Wunderliche, Albrecht der Feiste und Wilhelm theilen sich in das Land Braunschweig. Heinrich mirabilis von Grubenhagen besetzt ben Herlingsberg (1290), kampft mit hilbesheim, sucht sich nach bem Tobe Wilhelms (1292) in ben Besit von bessen Erbe zu setzen. Seine Verbindung mit den Jünsten zu Braunschweig. Albrecht der Feiste bemächtigt sich dieser Stadt und züchtigt die Aufrührer (1293). Landestheilung zwischen Deinrich II., Ernst und Wilhelm. Dubersstadt und Giebolbehausen an Mainz veräußert. Otto Tarentinus,

154

Sohn Beinrichs II., ftreitet fur Johanna von Reapel, mit welcher er fich verbinbet (1376). Abermalige Theilung von Grubenhagen unter ben Cohnen von Ernft. Albrechts II., bes Bergogs jum Salze , Rriege mit Landgraf Friedrich von Thuringen. Albrechts II. Tob (1384).....

168

## Drittes Rapitel.

Gottingifche Linie. Bon Albrecht bem Feiften bis jum Tobe Dtto bes Quaben. 1279 - 1394.

Tob Albrechts bes Reiften (1318). Die Regierung feiner Cohne Otto, Magnus und Ernft. Theilung zwifchen Otto und Ernft (1344). Otto ber Quabe (1357). Geine Baffenluft und Turniere, Raub: guge und Rehben. Bann ber Rirche. Ginnahme ber Bargburg und baburch Rebbe mit Bilbesheim (1369). Die Eblen von Schwichelbt erwerben bie Barzburg. Dtto an ber Spite ber Sterner (1372) im Rampfe gegen hermann von Beffen; Letterer gewinnt bie Graf: ichaft Sichelftein (1373). Otto in Bolfenbuttel. Die Gblen von Roftorf aus Barbegfen vertrieben (1380). Span mit Gottingen. Belggerung ber Stabt. Bergleich (1387). Beinrich Riphut, Boigt auf bem Bollrug, erregt neue gebbe. Die Burger fturmen Barfie (1390) und ichlagen ben Bergog bei Roftorf. Berner Roben racht an bem Boigte ben verlegten Sausfrieben. Schloß Bollrug gebroden. Otto's Reue. Banbfrieben. Des Bergogs Tob (1394). Die fromme Bergogin Margaretha.....

178

## Biertes Ravitel.

Luneburgifche Linie. Bon Bergog Johann bis auf ben Tob Wilhelms. Bon 1267 bis 1369.

Job Johanns zu Dalenburg (1277). Dtto's bes Strengen 3wift mit fei: ner Ritterfchaft; feine gebben mit Bubed und Bremen; er erwicht bie Grafichaften Dannenberg, guchow und Belpe. Gemeinsame Regierung feiner Cohne Otto und Wilhelm (1330). Letterer er: langt bei Raifer Rarl IV., bag Albrecht von Sachfen mit guneburg belehnt wird (1355), fest aber fpater Magnus von Braunfdweig gum Erben ein...... 191

#### Gunftes Rapitel.

Braunich meigische Linie. Bon Bergog Magnus I. bis auf ben Tob feines Sohnes Magnus II. 1345 - 1373.

Ragnus I. Erwerbungen burch feine Gemahlin. Aufftand gu Belmftabt (1340), Febbe mit Bremen. Magnus II., bei Dindler von Bifchof Berharb von Silbesheim gefchlagen und gefangen (1367), muß Sangerhaufen an Meigen vertaufen. Die golbene Domtuppel gu

Geite

Die Bergoge von Sachsen erheben ihre Unspruche auf Bilbesteim. Luneburg. Magnus II. 3wift mit biefer Stabt. Die Burger erfturmen und brechen bie Burg auf bem Ralkberge (1371). Albrecht von Sachfen empfangt in guneburg bie Bulbigung. Lauenrobe von ben Burgern ju Sannover gebrochen (1371). Ueberfall Gune: burge burch bie Braunschweiger; Sieg ber Burger (1371). Rampfe amifchen Magnus II. und Albrecht. Belehnung ber fachfifchen Bergoge und Acht von Magnus II. auf bem Tage ju Pirna (1373). Magnus faut im Rampfe bei Levefte (1373).....

196

#### Gedites Rapitel.

Braunfchweigische Linie. Die Gohne Magnus II. bis gur Schlacht bei Winfen an ber Aller. 1373 - 1388.

Friebe gu Silbesheim zwifchen ben Gohnen von Magnus II. und ben Sachsen (1373). Raifer Rarl IV. in Bubect (1375). Berftorung von Raubburgen. Albrecht fallt vor Ricklingen (1385). Beinrich proteftirt gegen ben amifchen feinen Brubern und Benceslaus abgefcbloffenen Bertrag. Bernharbs Gefangenichaft in Bobenburg. Rampf gegen Celle. Tob von Wenceslaus (1388). Die gunebur: ger bei Winfen an ber Aller gefchlagen (1388). Friebe gu Uelgen. Theilung amifchen Friedrich, Bernhard und Beinrich...... 212

## Giebentes Rapitel.

Braunfchweigische Linie. Bon bem Tobe Magnus II. bis gur abermaligen Theilung ber Lande Braunschweig und Luneburg unter feinen Gohnen. Bon 1373 bis 1409.

Aufftand ber Gemeine ju Braunschweig gegen bie Geschlechter (1374). Blutgericht über bie Ratheberren. Bunftregiment. Die Banfe bannt Braunschweig. Otto's bes Quaben Reinbichaft gegen bie Braunschweige Bufe ju Lubed; bas Bunftregiment gefturat. Arlebrich vertreibt Otto aus Bolfenbuttel (1381). Der lu: neburgifche Satebrief (1392). Bernhards und Beinrichs Spannung mit ben Sateleuten. Beinrich bemachtigt fich Uelgens (1396). Rampf mit guneburg. Ginigung (1398). Nieberlage ber Junter bei Bei: num (1393). Friedrichs Unsehn im Reiche. Gein Mord bei Frislar (1400). Gemeinschaftliche Regierung von Bernhard und Bein: Ihre Rriege gegen bie Morber Friedriche. Beinrich burch Bernhard von Lippe gefangen (1404). Theilung ber Bruber (1409).

## Uchtes Rapitel.

## Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Beiftlichkeit. Reichthum und Unfehn, Stolg und weltlicher Sinn ber Priefterfchaft. Das Mutorfeft ju Braunschweig. Die Secte ber Flagellanten.

Geite

herrenstand. Rampfluft und Wegelagerung ber Ritter. Fürsten und Städte wachen über ben Canbfrieben. Die heilige Behme.

Stabte. Kampfbereitschaft ber Bürger; offene Fleden werben ummauert und erhalten stadtische Gerechtsame. Stadtrechte. Erwerbung der Boigtei. Die Bilbung der hanse. handel. Die Sülze zu Lüneburg. Gesetz gegen die steigende lleppigkeit der Bürger. Macht der Geschlechter. Die Lilien-Vente. Die lüneburgische Sate.....

232

## Bierter Abichnitt.

Bon ber Theilung ber Lanbe Braunschweig und Luneburg unter ben Bergogen Bernhard und heinrich bis zur Beenbigung ber hilbesheimischen Stiftsfehde. 1409 — 1523.

#### Erftes Ravitel.

Bon ber kandestheilung zwischen Bernhard und heinrich, bis zur Theilung bes braunschweigischen kandes zwischen heinrich und Wilhelm. 1409 — 1432.

Das Geset ber Untheilbarkeit bes kanbes und ber Erstgeburt (1415). heinz richs Tob (1416). Bernhard erwirbt homburg und Everstein. Fehbe gegen die von Schwichelbt und die bremischen Wegelagerer (1419). Bernhard und Wilhelm gegen Johann von hilbesheim (1420.) kanbertausch zwischen Bernhard und Wilhelm (1428). Während Wilhelm im Auslande streitet, bemächtigt sich sein Bruder heinrich bes herzogthums. Bruderkrieg. Einigung zu Schöningen (1432). Wilhelm erhält Calenberg, heinrich Braunschweig Wolfenbuttel.....

249

## 3meites Rapitef.

Bon ber Trennung ber Lande Braunschweig und Calenberg bis zur Wiedervereinigung berfelben. 1432 — 1473.

Kriegerleben Wilhelms I.; seine Fehbe mit den hildesheimischen Stiftsjuntern (1447). Das heer der Böhmen. Otto Cocles von Göttingen
übergiebt sein Fürstenthum an Wilhelm I. (1450). Die göttingische
Linie stirbt aus (1463). Wilhelms I. Sieg über Graf Morih von
Olbenburg bei Siderförde (1462). Seines Sohnes Friedrich haft
in Münster. Rache der hanse (1466). Nach dem Tode des friedfertigen heinrich von Braunschweig (1473) vereinigt Wilhelm I. die
getrennten Lande. Sein Tod (1482).

254

262

271

#### Drittes Rupitel.

- Das Land Luneburg von Otto von ber haibe bis auf bie Abdans bankung heinrichs bes Mittleren. 1434 1520.
- Otto wacht mit Strenge über ben Kanbfrieden. 3wist mit ben Städten. Friedrich der Fromme (1445). Der lüneburgische Prälatenkrieg. Der Papst belegt die Stadt mit dem Banne und gebietet die Absehung der alten Obrigkeit (1454). Der patricische Rath dankt ab; Gewalt der Sechsziger. Johann Springinsgut. Der neue Rath muß den zurücklehrenden Geschlechtern weichen. Strase der Schuldigen (1457). Herzog Friedrich geht in's Kloster (1458), muß aber nach dem Tode seiner Sohne Bernhard und Otto abermals die Regierung übernehmen (1471). Heinrich der Mittlere (1478).......

## Biertes Rapitel,

- Die Bergoge von Grubenhagen. Bom Jahre 1420 bis gur Beit ber Reformation.
- Erichs Kampf bei Ofterhagen mit ben Grafen von Hohnstein. heinrich von Grubenhagen gegen Landgraf Wilhelm von hessen (1447). Belagerung bes Grubenhagen. Philipp I, vereinigt bas getheilte Fürstenthum (1526).....

## Fünftes Rapitel.

- Braunschweig = Wolfen buttel bis zu der Landestheilung unter ben Gohnen Wilhelms III. 1473 1495.
- Wilhelms II. Fehbe mit Eimbeck (1477). Das Schickfal herzog Friedrichs. Wilhelm II. und Bischof Barthold gegen bas durch die hanse unterstützte hildesheim. Sturm auf Sarstedt. Friede (1486). Wilhelm II. wird vom Abt zu Werben mit helmstädt belehnt (1490). Er theilt sein Land unter die Sohne. Erich I. erwirdt Göttingen und Calendera, heinrich I. Braunschweig-Wolfenbuttel (1495)......

#### Sechstes Rapitel.

Braunfdmeig = Bolfenbuttel unter Beinrich dem Melteren.

Seinrichs I. erfolglofer Ueberfall von Hannover; ber Thurm zu Odren (1490). Der herzog im Unwillen mit Braunschweig. Krieg (1492). Gegenseitige Verbündete. Belagerung ber Stadt. Sieg ber Bürger von hilbesheim und Braunschweig über herzog heinrich bei Bleckenstädt (1493). Sinigung zu Braunschweig (1494). heinrichs Kämpfe in Friesland; sein Tod vor Leerort (1514)......

278

## Giebentes Rapitel.

Gottingen : Calenberg unter Erich I. bis gur Beenbigung ber hilbesheimifchen Stiftefebbe.

Jugenbleben Eriche I. Reifen; Rampfe mit ben Demanen. Des Bergogs Theilnahme am baierichen Erbfolgefriege, in welchem er bei Regens: burg Raifer Maximilian I. bas Leben rettet (1504). Erichs Rriege mit Benebig (1508). Rudfehr nach Gottingen. Mufftand ber Gemeine baselbst gegen ben Rath. Bunftregiment (1513) ......

## Motes Rapitel.

## Silbesheimifche Stiftefebbe.

Bifdof Johann fucht fein verarmtes Stift burch Ginlofung ber verpfan: beten Memter gu heben. Unmuth bee Abels. Bund ber Stifteiun: fer mit Beinrich I. von Braunschweig (1516). Burfard von Galbern. Johann mit Beinrich von Luneburg gegen Beinrich I. von Braunschweig, Erich I. von Gottingen und Frang von Minben. Ausbruch ber Fehbe burch Friedrich von Diepholz (1519). Biethum Minden überzogen. Rampf im Deifterlande. Brand von Daffel. Erfolglofe Bermittelung bes Reichevicariate. Erfte Bela: gerung von Peina. Berheerung bes Luneburgifchen. Schlacht bei Goltau (29. Junius 1519). Erich und Wilhelm gefangen. Bein: rich von guneburg will Braunschweigs fconen. Gingug ber Sieger in hilbesheim. Das Reichevicariat bewirkt einen Mufftanb. Bergog Erich I. frei. Fürftentag ju Berbft. Beinrich von Braunfchweig in ber Gunft Karle V. (1520). Beinrich ber Mittlere refignirt. Reiche. tag ju Borms (1521). Bifchof Johann und Beinrich von gune: burg geachtet (1521). Reuer Rampf gegen ben Bifchof. Berfohnung mit Beinrich bem Mittleren (1522). Dritte Belagerung von Peina, bann von Gilbedheim (1522). Bierte Belagerung von Peina. Bifchof Johann burd Munfter geftartt. Enblicher Friebe auf bem Tage ju Quedlinburg (1523). Bifchof Johann verliert feine Memter bis auf bas f. g. fleine Stift. Geine letten Bebenejahre. ........ 293

## Reuntes Rapitel.

## Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Fürften. Ihre Theilnahme an ben Seften und Luftbarkeiten ber Burger. Fürftentag ju Gottingen (1500). Gaftfreiheit ber Bergoge. Sofamter. Sofordnung Beinrichs von guneburg (1510). Sofhaltuna bon Dito Cocles.

Stabtemefen. Bachfenbe Macht ber Stabte. Kriegsnerfaffung; Bunftwefen. Rurd Brenhan (1526). Gemeinfinn. Fromme Stiftungen. Das Graelfest zu Braunfdmeig. Faftnachteschwante. Erfdeinung bes Johann Capiftranus zu Gottingen.

| Ubel | und Rriegsmefen.      | Fortbauer bes    | Fehbewefens.    | Fürften und | Geite |  |  |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|-------|--|--|
|      | Stabte gegen bie Bant | friedenbrecher.  | Die Banbefnecht | . Der Abel  |       |  |  |
|      | bient nicht mehr aus  | fclieglich zu Ro | B. Die große    | Guarbia im  |       |  |  |
|      | Bremischen (1498)     |                  |                 |             |       |  |  |

## Funfter Abschnitt.

Bon ber Beendigung ber hilbesheimischen Stiftsfehbe bis jum Aussterben bes grubenhagenschen Herzogshauses. Bon 1523 bis 1596.

## Erftes Rapitel.

## Luneburgifche Linie. Die Reformation.

Theilung bes herzogthums zwischen Ernst und Otto (1524). Die herzoge von harburg und Gishorn. Jugendleben von Ernst bem Frommen. Gründe bes Berfalls ber römischen Kirchenmacht. Die Bursselber Congregation. Reformation ber Rlöster in Braunschweig-Lüneburg. Martin Luther. herzog Ernst betreibt bie Verbreitung ber luther rischen Lehre in seinem Fürstenthum. heinrich ber Mittlere sucht bem entgegen zu wirken. Auf bem Landtage zu Scharnebeck wird bie Annahme ber evangelischen Lehre beschlossen (1527). Neichstag zu Augsburg (1530). Schmalkalbischer Bund. Urbanus Regius in Selle und Lüneburg. Tob von Ernst bem Frommen (1546). Die Reformation in ben hochstiftern Bremen und Verben......

#### 3 weites Rapitel.

## Fortfegung ber Reformationegeschichte.

Berbreitung ber Reformation in Braunschweig (Johann Bugenhagen); bann in hilbesheim; heftiges Auftreten ber Prädicanten. Unnahme bes Evangeliums in ben Landen Calenberg und Oberwald. Berhalten der Städte Köttingen, Nordheim, hannover. Elisabeths, der Gemahlin Erichs I., Bemühen für die junge Kirche; durch sie wird Unton Corvinus zum Generalsuperintenbenten von Pattensen bestellt. Leben besselben. Bormunbschaftliche Regierung Cisabeths. Landtag zu Pattensen (1540)

## Drittes Ravitel.

## Braunfdweigifde Linie. Beinrich ber Jungere.

Aufstand ber Bauern in Thuringen, bann im Grubenhagenschen. Plunder rung Walkenriebs (1525). heinrich II. bei Frankenhausen. Thomas

algorithm Google

328

342

Munger. Des Bergogs ungludlicher Bug nach Italien (1528). Evan: gelifcher Furftentag ju Braunschweig (1538). Beinrichs Theilnahme an ber fatholifchen Ligue; fein Streben wird ben Proteftanten ver-Beinrich ju Regensburg angeflagt. Morbbrenner; Ge-Schichte ber Eva von Trott. Des Bergogs Rebbe mit Braunschweig Bolfenbuttel wirb von ben Evangelifden erfturmt. lagerung beffelben burd Beinrich, ber bei Morbheim gur Ergebung gezwungen wirb. Beinrichs Freiheit in Folge ber Schlacht bei Mubiberg (1547). Bufe ber proteftantifchen Stabte. Moris. Martgraf Albrecht von Culmbach. Schlacht bei Sievers: haufen (9. Julius 1553). Rurfurft Moris, Rarl Bictor und Philipp fallen. Beinrichs Bertrag mit Braunschweig; fein Tob (1568) 352

#### Biertes Rapitel.

Calenberg = Gottingen. Bon Beendigung ber hilbesheimischen Stiftefehde bis zu bem 1584 erfolgten Tobe Bergog Eriche II.

Die letten Tage Eriche I. Gein Tob ju Sagenau (1540). Bormund: ichaftliche Regierung Glifabethe. Eriche II. uebertritt zur fatholis lifchen Religion. Chriftoph von Brieberg und Erich II. vor Bremen. Der Bergog unterliegt in ber Schlacht bei Drafenburg (29. Mai 1547). Geine Gegenreformation in Calenberg : Gottingen. Gefangenschaft von Corvinus zu Calenberg (1549). Bufammenkunft Eriche II. und Albrechte von Culmbach ju Sannover. Freiheit und Tob bes Corvinus (1553). Eriche II. Dulbung gegen bie Unbanger Buthere. Die Unterthanen von Calenberg : Gottingen bulbigen Erich II. und Beinrich II. gemeinschaftlich (1554). Des Bergogs Aufenthalt am hofe Philipps II. von Spanien. Seine Theilnahme an ber Schlacht bei St. Quentin (1557). Ungludlicher Buftand bes Rurftenthums mabrend ber fortbauernben Abmefenbeit Griche. Musfterben ber Dynaften von Pleffe (1571). Eriche Bermablung mit Dorothea von Bothringen. Musfterben ber Grafen von Sona (1582); Theilung ber Graffchaft. Mit Erich erlischt ber Stamm ber Ber-

## Bunftes Rapitel.

Die lande Braunschweig unter ber Regierung bes Bergogs Julius. 1568 - 1589.

barte Jugenbzeit von Bergog Julius; fein Uebertritt gur protestantifchen Religion. Beinrichs II. Burnen. Julius, Regent (1568). Abfaffung einer Rirchenordnung, Befetung bes Confiftorii, Erlaffung ber Bofgerichtsorbnung. Des Bergogs treue und thatige Regierung bebt bas verarmte gand. Allgemeine gandesbewaffnung (gandwehr). Grunbung von Schulen. Die Universitat ju Belmftabt (1576). Julius tritt bie Erbichaft Eriche II. an (1585). Daburch wird ber \*\*

| OS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Segen bes Landes Bolfenbuttel auch auf Gottingen und Calenberg                                                                                                                                                                                                                                | 387         |
| Sechetes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| gum Tobe von Bergog Bilhelm 1546 - 1592.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Bormunbschaftliche Regierung nach bem Tobe von Ernst. Kanzler Clammer. Tob von Franz Otto (1559). Gemeinsame Regierung von bessen jüngeren Brübern heinrich und Wilhelm; Theilung. heinrich erhält Dannenberg (1562). Aussterben ber Grafen von Diepholz (1585). Wilhelms Krankheit und Ende. | <b>3</b> 96 |
| Gicbentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Grubenhageniche Linie. Bon Philipp I. bis jum Erloichen bes grubenhagenichen Berzogshauses (1596).                                                                                                                                                                                            |             |
| Philipps I. Uebertritt zur evangelischen Lehre; Theisnahme am schmalkal-<br>bischen Bunde. Sein Sohn Ernst bei Rochlie und Mühlberg<br>(1547). Dessen Regierungsantritt (1551). Wolfgang und Philipp.<br>Kirchenordnung. Aussterben der herzogslinie                                          | 401         |
| Uchtes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Uebersicht ber inneren Berhaltniffe.                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| uebergang aus bem Mittelalter in bie neuere Zeit. Folgen ber Reformation. Fürsten; beren gemehrte Macht; Glanz ber hofhaltungen; ber Abel brangt sich nach ben Resibenzen. Die Zahl ber hosbienerschaft wächst; bie Gerichte werden mit Rechtsgelehrten besetzt.                              |             |
| Geiftlichkeit. Sochmuth ber Prediger. Dogmatische Streitigkeiten. Berfolgungesucht. Berenprocesse.                                                                                                                                                                                            |             |
| Stabte sinken burch Reichthum und Verweichlichung ber Burgerschaft.<br>Nur Braunschweig bewahrt seine alte Stellung jum Landesherrn.<br>Lahmung der hanse durch die veränderte handelsrichtung und die<br>Seemacht der Oftseestaaten. Hulbigungsfeier von herzog Julius<br>zu Braunschweig.   |             |
| Abel. Untergang bes Ritterwesens. Lanbfehben wahrend ber vormund- schaftlichen Regierung Elisabeths von Gottingen. Solbbienft.                                                                                                                                                                |             |
| Bandsknechte und ihre Durchbilbung                                                                                                                                                                                                                                                            | 406         |

## Erfter Abschnitt.

Von der altesten Zeit bis zur Uebertragung des Herzogsamtes in Sachsen an das Haus der Welfen (1127).

## Erftes Rapitel.

Bon ber altesten Zeit bis zur Begrundung der herzoglichen Burbe in Sachsen.

In ber Beit, in welcher wir burch romifche Schriftsteller die erften durf= tigen Nachrichten von ben Bolfern bes norblichen Deutschland erhalten, finden wir in bem Landstriche von ber Werra bis ba, wo bie Sohenzuge an ber Befer fich verlieren, an beiben Seiten biefes Stromes bie Cherus: ter. In fie fchloffen fich bie Angrarier und Fofen, welche lettere ben . öftlichen Theil bes hilbesheimischen und braunschweigischen Landes, von ben norblichen Abhangen bes Barggebirges bis jum Beginn ber großen Saibeflache, inne hatten; an biefe reihten fich in ben großen Cbenen bes Luneburgischen und der Altmark bie Langobarben, an diese bie Chauken, bis ju ben Moorgegenden von Bremen und Berben, bann bis jur Rord: fee fich erftredend, ein ftarter, weit verzweigter Stamm, welcher fich meftlich bis zur Ems ausbehnte. Bahrend bie erftgenannten Bolfer fparlich bas Felb bauten, ober bie Beerben weibeten und in freier Sagbluft bie mei= ten Forften burchstrichen, rangen bie norblichen Chauken mit ben Bluthen ber See, benen fein Damm wehrte, und fahen ihre auf fleinen Sugeln liegenden Butten haufig von ben Wogen umspult. Ihnen fehlten bie Sausthiere; mit Negen, aus Binfen geflochten, gingen fie bem Fischfange nach; aufgefangenes Regenwaffer ftillte ihren Durft und Torf biente gur Erwarmung und Bereitung ber Speifen. ī

Gludlicher als die sublichen und westlichen Deutschen bestanden biese Bolter den Kampf mit dem romischen Weltreiche. Ihnen erlagen die rosmischen Legionen in mehr als einer Schlacht und selbst wenn Lift und Kriegskunft und Einheit im Befehl den Fremden den Sieg erringen half, blieben sie biesen durch Todesverachtung und Liebe zur Unabhängigkeit furchtbar. So kam es, daß die Länder zwischen der Weser und Elbe wohl von einem römischen Heere durchzogen, nie aber behauptet werden konnten und die Freiheit ihrer Bewohner ungebeugt blieb.

Als bann bie Kraft bes romischen Reiches erschlaffte und ftatt ber Burger ber Miethling fur die Raiser focht, ba horten bie Eroberungszuge in's norbliche Deutschland auf, und muhsam suchten die Legionen die rosmische Grenze gegen die ansturmenden Deutschen zu schirmen.

Gegen bas Ende bes zweiten Sahrhunderts nach Chrifti Geburt verfcmindet ber Name ber Cheruster, Fofen, Chauten und Langobarben all= malig aus ben Gegenden zwifchen Befer und Elbe, und finden wir feitbem bie Bewohner biefes Landes unter bem Ramen ber Gachfen. Gin romifcher Geograph \*), welcher zuerft biefes Bolfes Ermahnung thut, verfett baffelbe auf ben Guben ber eimbrifchen Salbinfel (Solftein und Schleswig) und bie junachft gelegenen banifchen Infeln. Dhnftreitig maren fie es, welche bie Langobarden nothigten, ihre heimischen Sige mit ben Landern an ber Donau zu vertaufchen. Beim Lande Sabeln, fo erzählt bie Cage, versuchten bie Sachsen ben Uebergang uber bie Elbe, welcher ihnen von ben Thuringern gewehrt murbe. 218 bie fortgefesten Rampfe feine Ent= fcheibung boten, taufte ein Sachsenjungling von einem Thuringer einen Mantel voll Erbe, überftreute mit berfelben eine moglichft große Lanbftrede an der linken Elbfufte und behauptete jest, bag Grund und Boden ihm In großen Schaaren gefellten feine Genoffen fich ihm zu und trieben bie Thuringer vor fich her. Endlich entschloffen fich beibe Bolfer, ben Streit burch einen Bergleich ju beenben. Bei ber Busammenkunft aber fliegen bie Sachfen ihre Gegner mit ben Meffern nieber, bie fie an ber Seite ju fuhren gewohnt waren. Bon biefen Meffern, nach ihrer Sprache Sachs genannt, follen fie ben Ramen befommen haben \*\*). Balb mar bas Land bis jum Sarge ihnen unterworfen und bie namlichen Gegenben an ber Befer, mo fich fruber Cheruster und Chatten begegnet waren, bilbeten jest amifchen ben Sachfen und Franken bie Grenge.

<sup>\*)</sup> Ptolemaus.

<sup>\*\*)</sup> Cultelli autem nostra lingua sahs dicuntur, ideoque Saxones nuncupatos, quia cultellis tantam multitudinem fudissent, sunt qui tradant. Witti-

Seitbem finden wir die streitsertigen Sachsen im unaushörlichen Borzdringen nach dem Westen begriffen, während sie zu gleicher Zeit mit Flotten von kleinen, schwach bemannten Fahrzeugen die römischen Provinzen in Britannien und Gallien besehdeten. Ueberall waren sie die wegen ihrer Berwegenheit und Beutelust Gefürchteten. Bald erlag das von den Römern aufgegebene Britannien ihren listigen Angrissen (449), und streiften sie weit über die Weser bis zum Rheinstrom.

Wir nehmen um diese Zeit jene wunderbare Bewegung unter fast sammtlichen Bewohnern des nördlichen Festlandes wahr, die wir mit dem Namen der Bölkerwanderung bezeichnen. Die Franken, vielleicht aus einer Bereinigung der Chatten und Cherukker entstanden, überschritten den Mein und kämpsten gegen die nur kraftlos sich vertheidigenden Kömer um den Besis des nordöstlichen Galliens, dis es ihnen gelang, jenes große Land zu gewinnen, das seitdem von ihnen den Namen erhielt. Mit Alsbein, dem Langobarden, gingen 20,000 Sachsen nach Italien, wo die Oströmer noch ein Mal nach Besiegung der Ostgothen die Herrschaft an sich gerissen hatten. Als aber der Langobarde seinen Genossen nicht gezenden zu wohnen, verschmähten Sitten und Rechten in den eroberten Gezenden zu wohnen, verschmähten diese den Besis des reichen Südlandes und wandten sich dem Norden wieder zu, mit der Gewalt des Schwertes sich den Weg bahnend.

Neben bem Staate ber Franken zeichnete sich bas im herzen Deutschlands gebildete Reich ber Thuringer burch Umfang und innere Kraft aus-Bald begegneten sich beibe Bolker feindlich. Aber vor dem festen Schidungen an der Unstrut lagerte sich der Frankenkönig Dietrich vergeblich, bis 9000 Sachsen auf seine Bitte sein heer verstärkten. Mit Staunen sahen die Franken auf biese starken, kuhnen Manner, denen das haar über die Schultern herabslatterte und die mit der Lanze und dem langen Messer an der Seite, geschützt durch den Schilb, muthig dem Feinde die Stirn boten\*). Bor ihnen erlag Burg Schidungen, und das Land der Thuringer

chind, bei Meibom, scriptt, rer. germanicar. I. p. 630. — Andere leiten den Ramen von Gasien, figen, ab, weil dies Bolt später seinen Wohnsis nie veränderte; andere von den assatischen Sacen, oder — ganz dem Geifte des Mittelalters gemäß, welches so gern und finnig von den helden Rimrod, Allerander und falar erzählt — von einem Könige Saro, der, nachdem er unter dem großen Alterander getämpst, einen Theil seiner Macedonier in Assatischen und nach achtsähriger Irrsahrt im nördlichen Deutschland gelandet sei.

<sup>\*)</sup> Mirati sunt Franci praestantes corpore et animo viros et novum habitum, arma quoque et diffusas scapulas caesarie et supra omnia ingentem animi constantiam; nam vestiti erant sagis et armati longis lanceis et sub-

pom Barge bis gur Unftrut murbe ihnen abgetreten. Aber viele ber Franten gurnten, bag fie burch biefen Sieg ju Rachbarn eines Boltes geworben feien, beffen tropige Kraft schwerer zu banbigen fein werbe, als bie ber Thuringer. Bon ber Elbe bis jum Rheine und von ber Rorbfee bis gur Unftrut behnten fich jest die Sachsen aus, welche in die brei großen Stamme ber Beftphalen, ber Ungrarier ober Engern, welche an beiben Seiten ber Befer, westlich von ber Leine, bis nach Minden hinab wohnten, und ber Oftphalen ober Ofterliude zerfielen, die fich von ben Engern bis gut Elbe und nach Solftein hinein ausbehnten \*). Balb geriethen fie in feind: liche Berührung mit ben anwohnenben Franken. Dft gefchlagen, weil felten bie gange Macht ihres Landes ben Widerfachern entgegenzog, erftarb bie Liebe zur Freiheit nicht. Bon bem fcmablichen Tribut von 500 Ruben, welchen fie an Chlotar I. entrichten follten, machten fie fich fcnell wieder frei; berfelbe Rarl Martell, welcher bie in Frankreich eingebrunge: nen Araber Spaniene an bem großen Tage bei Tours vernichtete, fampfte lange und ohne erheblichen Erfolg gegen bie Sachfen; taum bag es feinem Sohne Pipin gelang, diefe unverbroffenen Rachbarn zu einer jahrlichen Abgabe von 300 Pferben ju gwingen.

Blutiger und bauernder waren die Kriege unter Karl dem Großen, dem Sohne Pipins; 33 Jahre lang rangen die Franken mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht, geführt von einem Manne, der mit der Taspferkeit Weisheit und Umsicht verband, nach der Unterwerfung Sachsens. Als bereits das mittlere und sübliche Deutschland sich vor dem Sieger gebeugt hatte, als das Reich der Langobarden zertrümmert; im Osten die Avaren, im Westen die spanischen Araber durch seine Wassen zurückgesschreckt waren, gaben nur die Sachsen einen Kampf nicht auf, durch den allein sie die Freiheit vom Königsjoche, von Abgaben an Priester und dem Spruche bestellter Richter und den von den Bätern vererbten Gottesbiensterretten zu können glaubten. Als Karl, weil er nur in der Elbe eine ges

nixí stabant parvis scutis, habentes ad renes cultellos magnos. Wittichind, p. 632.

<sup>\*)</sup> Denique Westfalos vocitant in parte manentes Occidua, quorum non longe terminus amne A Rheno distat. Regionem selis ad ortum Inhabitant Osterliudi, quos nomine quidam Ostfalos alio vocitant, confinia quorum Infestant confuncta suis gens perfida Slavi, Inter praedictos media regione morantur Angarii, populus Saxonum tertius. —

nugende Grenze fur fein Reich im Often erkannte, bann, weil ber Gifer ihn trieb, Die Lebre Chrifti auch in ben Landern des nordlichen Deutschlande zu verbreiten, im Jahre 772 mit bem Aufgebote feiner Franten gegen bie Sachfen vorbrang, maren es junachft nur bie Beftphalen, bie fich jur Behauptung ihrer Unabhangigfeit ihm entgegenstellten. 216 ibre Burgen vor ihm gefallen waren und bas Bolt fich gur Stellung von Beifeln bequemt hatte, mahnte er ben Gieg errungen und fandte Priefter, um ben Unterworfenen bas Evangelium zu verfundigen. Bar es bie Strenge, mit welcher biefe Apostel bie fachfischen Sitten, welche fie nicht begriffen , ftraften und die alte Gottesverehrung zu tilgen fuchten, ober bie Barte, mit welcher fie ben Behnten einforberten, ober bas Gefühl ber Rraft, welches bie Sachfen jum muthigen Bieberbeginn und Ausharren im Rampfe begeifterte - in immer neuen Aufftanden verjagten fie bie franklichen Rrieger, ichleiften beren Burgen und verheerten bie driftlichen Gotteebaufer, welche fparlich bis gur Befer gegrundet maren. Um fo beftiger mar bas Burnen Karle uber ben Wiberftand biefes einzigen Bolles, bas er mit feinen Franken vollig zu verfchmelgen trachtete. Da endlich erhoben fich bie brei großen Stamme ber Beftphalen, Engern und Dftpha= len ju gemeinfamer Gegenwehr. Unter Wittefind fammelten fich bie Manner; ein entfeslicher Rampf entfpann fich, ber jebes Mitleib bannte und von ber einen Seite mit bem Berlangen nach Rache fur bie erfchlage= nen Bruber und bie gefchandeten Altare, von ber andern mit bem Muthe ber Bergweiflung und ber begeifterten Liebe fur Freiheit und Recht geführt wurde. Db auch bes Feindes Uebermacht bie Sachfen gur Unterwerfung awang, nach jeder Entfernung der Gefürchteten ftanden fie fchlagfertig wieber ba, und ber Segen bes Chriftenthums mußte ba fremb bleiben, mo man bie Manner burch bie robesten Mittel ber Gewalt gur Unnahme beffelben ju gwingen fuchte. Deshalb tonnte bas Wort ber Priefter in Dft: phalen nicht haften, ob auch bie Bewohner ber Gegend zwifchen Befer und Elbe bei bem fiegreichen Bordringen Karls im Jahre 775 in großer Babl fich an ber Deer hatten taufen laffen.

Auf bem Tage, welchen Karl nach Paderborn ausgeschrieben hatte, stellten sich viele ber vornehmsten Sachsen, gelobten Gehorsam, und beugten sich vor der Gottheit, von welcher frankische Priester ihnen predigten. Rur Bittekind erschien nicht. Im fernen Norden hatte er bei Siegfried, dem Danen, Schutz gesucht und gefunden, bis seinen Gegner der Kampf mit den Arabern nach den Pyrenaen rief. Dann stellte er sich wiederum an die Spitze seines Bolkes und vertilgte bis zum Rheinstrom die letzten Spuren franklischer Herrschaft. Das horte der Frankenkönig, wandte sich

jum Often gurud und burchzog bas Sachfenland verheerend bis gur Elbe, an beren Ufern bas ftarte, fuhne Bolt ber Glapen ben Boden bebaute \*). Dann wieder augenblickliche Rube in bem unglucklichen ganbe, bis flavi: iche Stamme baffelbe vom Diten ber zu berauben fuchten. Deshalb fandte Rarl, bie Sachsen gegen diese Unwohner zu schuten, ein Frankenheer nach Dftphalen, bas, mit ben bortigen Mannern vereint, ben Feind über bie Elbe gurudbrangen follte. Aber faum hatten Rarle Gemaffnete bie Befer überfchritten, als Wittekind die Gorglofen einschloß und überfiel. Um Guntel, unfern bes Stabtchens Munber, erfolgte 783 biefe Dieberlage ber Franken, in welcher Abalgis und Beilo, die Felbheren Karls, mit ibrem Gefolge unterlagen. Dies entflammte ben Konig gur Rache; bis in die Gegend des heutigen Lauenburg burchzog er verheerend bas Land und 4500 Sachsen buften zu Berben mit bem Tobe, weil fie bie Freiheit mehr geliebt hatten, als ein Leben ohne Ehre. Mit bem folgenden Sahre wurde ber namliche Rachefrieg wiederholt. 218 aber 785 Wittefind und Alboin, an Rettung verzweifelnd, fich ben Sanden bes Siegers übergaben und in Attignn bie Taufe empfingen, ba mar ber Wiberftand ber Sachfen gebrochen, ob fie auch noch achtzehn lange Sahre fich ben eindringenben Fremden ftanbhaft entgegenfetten. Das Band ber Ginigkeit mar gerriffen, Weftphalen und Engern, weil fie bem Schwerte bes Feindes junachst blos gegeben maren, hatten bie Oftphalen in ihrer letten Tobenoth perlaffen; fein großer, in Fuhrung bes Rrieges erfahrener Dann fand an ihrer Spige; man tampfte fur Saus und Sof, fur Gau und Mart, nicht mehr fur die Freiheit bes großen Sachsenbundes, ber bis bahin in Eintracht und Gerechtigkeit unbefiegbar gemefen mar. Deshalb untermat fich bas Bolt ber Macht bes großen Karl und in bem im Jahre 804 abgeschlossenen Frieden gelobten bie Sachsen bie Unnahme ber chriftlichen Religion und die Entrichtung bes Behnten an die Priefter, verfprachen Die Berichtsbarkeit folder Beamte, welche man zu ihnen ichicken werbe ftatt ber bis bahin aus ber Mitte bes Bolfes gemahlten Richter anzuer: tennen, und wurden bafur ale freie Unterthanen bee großen frankifchen Reichs, ohne Berpflichtung ju Abgaben irgend einer Urt, anerkannt, mit ber Bergunftigung, nur nach ben bei ihnen geltenben Rechten gerichtel werben gu tonnen \*).

<sup>\*)</sup> Citra Saxones degunt, in litore vero Slavorum pagana manet gens ulteriori. Poeta Saxo, p. 129.

<sup>\*\*)</sup> Tum sub judicibus, quos rex imponeret ipsis,

So hart biefe Bebingungen ben Sachsen von ber einen Seite fcheinen mochten, fo milbe maren fie von ber anbern im Berhaltniffe gu ben Boltern, welche nach weniger hartem Biberftande fich ber Gemalt ber Finnten hatten beugen muffen. Denn Rarl mar groß genug, um bas imere leben eines Bolles zu achten, bem Recht und Unabhangigfeit als das bochfte Gut galt. Um aber in bem unterworfenen Lande jebem Berfuche, bie neue Berrichaft abzuschutteln, zeitig vorzubeugen, gebot er, baß aus ben Gegenben , beren Bewohner fich als bie erbittertften Reinbe ber Franken bewiesen hatten , ein Theil ber ftreitbaren Dammer entfernt wurde. So gefchah es, bag im Sahre 804 aus bem Sachfenlande jenfeits ber Elbe (Norbalbingien , - Lauenburg und Solftein) und aus ben Norbge= genden bes Bergogthums Bremen \*) 10,000 Manner mit ihren Beibern und Kindern auswandern und ihre heimath mit Belgien und ber Umgegend von Frankfurt vertaufchen mußten \*\*). Damale murbe ein Theil von Rorbalbingien ben mit Rart befreundeten Dbotriten - ben flavifchen Bewohnern Medtenburgs - abgetreten, bie menfchenleeren Statten im Bremifden aber mit frankischen Unbauern bevolkert.

hierburch, so wie durch die Errichtung der Bisthumer Munster, Denabruck, Minden, Paderborn, Bremen, Verden, Elze (später Hildes beim) und Halberstadt und die, wenn schon nur langsam sich hebende Macht der Geistlichkeit, wurde das Bolk der Sachsen immer enger an den großen Reichsverband gekettet, der durch Karl in's Leben gerusen war. Solcherz gestalt gehorchte ganz Deutschland, Frankreich und Italien diesem großen Manne, der im Jahre 800 aus den Händen von Papst Leo III. zu Rom die Kaiserkrone empfangen hatte. Die deutschen Stämme, welche die das din gesondert, nicht immer in Freundschaft, fast immer einander entstemzett, gelebt hatten, sahen sich jeht zu einem großen Ganzen vereinigt, unstreinem Herrscher, der es werth war, über das starke, schöne Bolk zu zu gebieten. In ihm glaubte man den weltslichen Machthaber der gesammten

Legatisque suis permissi legibus uti Saxones patriis et libertatis honore.

Poeta Saxo, p. 153.

<sup>3)</sup> Et deinde misit imperator scaras (Schaaren) suas in Wimodia (nach der Bumme genannt, das Land von diesem Fluse bis Stotel) et in Hastingabi (die Umgegend der Ofte) et in Rosogavi (Umgegend von Stade), ut illam genten foris patriam transduceret. Chron. Moissiacense, (du Chesne, tom III) ad annum 804.

<sup>\*\*)</sup> Erft unter ber Regierung Lubwigs bes Frommen burften bie Ungtudlichen in ihre beimath jurudfehren.

Chriftenheit zu erbliden, wie ber heilige Bater in Rom bie geiftliche Bemalt uber bie Bolfer feines Glaubens ausubte.

Mit fester hand wußte Karl das Errungene zu erhalten. Daß sich die Sachsen durch ihn gegen Slaven und Normannen geschütt sahen, weckte ihr Vertrauen zu dem Manne, dessen Kuhnheit, Treue und Gerechtigkeit in Liedern und Sagen bis auf die spateste Zeit sich vererbt hat. Die Slaven an der Mittelelbe fürchteten seine Strenge; an der Nordelbe baute er gegen sie und die wilden Normannen das seste Hochbuchi (vielleicht Boigens burg oder Hamburg), das, wenn schon zwei Jahre nach seiner Gründung (810) von den Feinden zerstört, bald stärker erstand und mit sächlischen Wehrmannern besetzt wurde. Bis zur Giber dehnte er die nördlichen Grenzen seines Reichs aus, um, da die Normannen seine Freundschaft verschmähsten, ihnen die plöglichen Einsälle in seine Sachsen zu wehren.

Bei bem im Sahre 814 erfolgten Tobe Rarle bes Großen hatten bie Sachsen, beruhigt burch bie Beibehaltung ihrer Gefete, burch ihre Entschloffenheit und Rriegsbereitschaft vor Unbilben faiferlicher Richter gefichert, fich bereits bergeftalt unter bie Berrichaft ber Franken gu fugen gelernt, bag wir feitbem bie fruberen Aufftanbe nicht wiederholt feben. Durch ihre Berührung mit bem funftfertigen , an Wiffenschaft nie vollig verarmten Stalien und ben gelehrigen Urabern hatten die Franken an jener Bilbung gewonnen, bie mit bem Streben nach bem Bahren und Bleibenben auch bie feineren Genuffe bes Lebens verbindet. Bon ihnen entlehnten bie einfacheren Sachfen ben Gebrauch glangenber Rleiber und Baffenftuce, ben Genuß bes Beins, bie großere Behaglichkeit bes Lebens. bei biefem berben, gefunden Botte bie Berfeinerung fich nur langfam ein. Schleichen, jedenfalls murben bie Großen von ihr gewonnen, und wie biefe bas Bebotene ergriffen und fich baburch inniger ju ben Franken hingezogen fuhlten, verlernte bas Bolt, welches nur auf fie zu feben gewohnt mar, ben Groll ber Bater gegen bie Sitte ber verhaften Fremben. greifender als biefes wirkte babin bie allmalige Berbreitung ber Lehre Chrifti-

Bis zu biefer Zeit finden wir bei den Sachsen eine Berehrung von Gottern, die mit benen der Bewohner bes ftandinavischen Nordens eine nahe Berwandtschaft verrathen. In hohen Batbern, die keine Menschenshand berührte, oder an heiligen, eingefriedigten Statten, in keinen durch menschliche Kunst erbauten Tempeln, waren die Altare errichtet und wurden den Gottern als Opfer Pferbe geschlachtet, deren Fleisch man aß, während bas geheiligte haupt in der Nahe des Males ausgestedt wurde\*). Als

<sup>\*) 3.</sup> Grimm, deutsche Duthologie.

ber weltenlenkende, in Rriegen und Schlachten gebietende Gott galt Buoban, ber ben im ehrlichen Rampfe verbluteten Belben feine ewige Behaufung Er, ber emig Schaffenbe, Leitenbe, Bebietenbe, verlieh ben aufichloff. Gieg, forberte bas Gebeihen ber gluren, tannte bie Geheimniffe in ber Bruft bes Menfchen. Ihm fpendete ber Opfernde den Trant und lief in der Beit ber Ernte bankbar ibm , bem Unfichtbaren , einen Theil ber Frudte fiehen, um nicht burch Sabgier ben Milben, Gnabenvollen zu erzurnen. Dem Menschengeschiechte gurnent, ftrafent, wenn es gefehlt, ichleuberte Donar (Donner) im Unwetter feine feilformigen Steine auf Die Erbe ober vernichtete bie Frevelnden mit feinem gewaltigen Sammer. Dilbe, verfohnend, nur bann finfter blidend, wenn Drbnung und Thatigfeit vom Menschen verfaumt murbe, webte Frau Solba in bem Blau bes Simmels, bon bem fie Regen und Schnee gur Erbe hinabschuttete. In flaren Geen und fuhlen Brunnen weilte fie gern. Da fab man fie oft ale ein ichones, glanzendes Weib aus ber Tiefe auftauchen und rafch fich wieder ben Bliden entgieben. Immer gefchaftig, ftrafte fie trage, belohnte fie fleißige Dabden; eine ftille, liebliche Gottheit. 218 bes leuchtenben Morgens fruhe= fied licht, bas bie Macht verscheucht und bes Menfchen Berg erfreut, verehrte man Oftara durch frobliche Feuer und Tange auf ben Boben ber Berge. Die fie war Friffa (Frena) bie fcone, fcmerzbannende Gottin, durch Anmuth und Liebe feffelnd, mahrend Sellia mit unerbittlicher Strenge die Seelen der Berftorbenen in ihrer Behaufung verfchloffen bielt. Beife Frauen verfundeten in gottlichen Musfpruchen bie Butunft. Elben und Bichte, schwarz und miggebilbet, ober glangend hell und von lieblicher Beffalt, in ftrahlendes Gewand gefleibet, mit bligenden Steinen gegiert, wohnten in ben Spalten von Felfen und ben Rluften ber Berge, an toft: lichen Schapen und zierlichen Waffen, Die fie felbft fcmiedeten, fich erfreuend. Dief im Schoofe ber Erbe mar ihr munderbares Reich; ba ftanben die hellen Gemader ihrer Ronige, von ba aus erschienen fie ben Den= ihm, oft bie Butunft entichleiernd, ober neckend, tanbelnd, ober mit bem Blide unlosbaren Bauber wirkend. In ben Gluthen hauf'te ber ernfte, tieffinnige Baffermann; auf Bergen und Felfenmauern wohnte bas Riefengeschlecht, beren harter Suß fich tief in bas Gestein einpragte und beren Bewalt bie Felsblode ju unerfteiglichen Burgen aufthurmte. Bor allen Dingen erkannte man die Gottheit in bem Ernftallhell quellenden Baffer, dem leuchtenden und erfterbenden Feuer, in der um die Baumwipfel faufelnden Luft und in ber heiligen Muttererbe, Die fo liebreich bem Menfchen alles bietet, bis fie ben Duben felbft in ihren bunteln Schoof zieht. Das maten bie Gottheiten ber Sachfen, Die felten, ober vielleicht nie, in einem, von Menschenhand gefertigten, Bilbe bargestellt wurden, aber überall aus ber Natur zu beren Kindern fprachen und feaneten ober ftraften.

Da nahten bie frankischen Priefter und vertundeten bie Gottlichkeit Chrifti und ben Segen feiner Lehre; an ben gottgeweihten Sollunder und bie heilige Giche legten fie bie Urt; bie fchauertichen Saine murben gelich: tet, bie Uttare gebrochen, bie finblich hertern Geftalten ber Gotter verfebr= ten fich in unbeimliche , arge Beifter und Sputerscheinungen. "Bu Busban fahren a galt balb im Munde bes Boles fur einen Rluch; bet fchaffenbe, fegnende Gott mar in ein Schredwefen umgewandelt, bas in finfterer Tiefe throne. Der ftrafende Dunar marb bem Teufel gleichgeftellt, Krau Solba ihrer lichten Schonheit beraubt und als ein fruppiger Unholb gefchilbert, ber mit bem muthenben Beere bie Lufte burchgiebe; aus Bellia bildete fich bie Solle. Das Bolt bem alten Brrthum ju entfremben und um fo leichter fur bie neue Lehre ju gewinnen, wurden Rapellen und Rirden vorzugeweise an ben ichon fruher im Gtauben ber Gachfen geheiligten Statten gegrundet; manche Borftellung bes Beibenthums tauterte fich und berfchmoly mit ben Ergablungen bes Evangelii und leicht vereinigte man die Mothe von ber leuchtenben, aus ber Racht fich erhe= benben Oftara mit ber Auferftehung Chrift. Go lebte ber Dame ber Gottin in ber Bezeichnung bes Ofterfeftes und ben ublichen Ofterfeuern noch lange fort; ohne bag ihrer fpater gebacht worben mare.

Bon ben bischoftlichen Sien aus verbreitete sich bas reine Wort; muthige Frankenpriester verkändeten es in allen Gauen, drangen in die geweihten Saine, lehrten vor den Attaren des Heidenthums, wo sich das Bolk zu versammeln pflegte und gewannen die Zuhörer durch die Sicherbeit und Ueberzeugung, mit welcher sie von dem Gott sprachen, der am Kreuze für die Menschen gestorben. Dem Beispiele der vornehmen Sachsen kamen bald die geringeren nach; vor der Taufe und dem Segen der Priester verschwanden die Opfer und Gebete, die man den alten Göttern zu bringen gewohnt war, und gläubig horchte die Menge auf die heilbrinzgende Lehre. Das war es, was sortan die Sachsen ganz mit den übrigen Stämmen Deutschlands und den Franken verknüpste, das sie sich mit diesen als eine einzige große Gemeinde betrachteten, über die ein Priester des herrn als Geelenhirt, ein Kaiser als weltsicher Machthaber gebot.

unter Ludwig dem Frommen, dem Sohne und Nachfolger Karls des Großen, fing das frankliche Reich bereits an, von der hohe zu sin= ten, zu welcher es seit der Regierung der Karolinger gestiegen war. Dhne die Einsicht und Willenstraft seines Vaters ererbt zu haben, genügte ihm ein thatenloses Leben ohne Ernst und Streben. Immer bereit, die Vit-

ten ber Geiftlichkeit um Berleihung von Gutern ju gemahren, fcmachte er bie fonigliche Sausmacht und vermehrte bas Unfehn ehrgeiziger Grofen. Mur bie Bergen ber Sachsen wußte er ju gewinnen, vornehmlich weil er ben auf Geheiß feines Baters verpflanzten Familien in ihre Bei= math gurudgutehren erlaubte. Rach ber bereits im Jahre 817 burch ihn veranstalteten Theilung bes frankifchen Reichs unter feine Cohne Lothar, Pipin und Lubwig mar biefes Bolt bem letteren zugefallen. Theilung bes Baters, vermoge welcher auch Rarl ber Rable, fein Sohn zweiter Che, bedacht werden follte, fuhrte zu den unfeligsten Rriegen ber alteren Bruber gegen ben Bater, bann unter einander. Gin Theil bet Cachfen war fur Lothar burch bas Berfprechen, ben Stand ber Unfreien ju beben und die Erlaubnig, in ben geweihten Sainen ben Gottern ihr Opfer darbringen ju burfen, gewonnen; ber großere und eblere Theil bes Bolts aber hielt treu mit Lubwig bem Deutschen, ber mit offener Gewalt die hinterlift bes Brubers bekampfte. Ludwig ber Fromme bufte feine Schwache in ber uneblen Begegnung, welche ihm bie Gohne miberfahren liegen, die nach bem Tobe bes Baters fich in ftets erneuten Schlachten begegneten, bis Ludwig der Deutsche im Bunde mit Rarl bem Rablen ben entscheidenden Sieg bei Fontenan (841) über Lothar errang. Da erft fonnten fich bie Bruber zu einer Uebereinkunft und abermaligen Theilung vereinigen. Glaven und Normannen verheerten bie Grengen; bas Reich Rarle des Großen Schien ber Auflofung nabe, als burch ben Bertrag ju Berbun (843) bas weftliche Frankreich an Rarl ben Rahlen, Aquitanien an Dipin, ben Gohn Pipine, ein langer Landftrich gwischen Frankreich und bem Rhein, fo wie Stalien und ber Befit ber Raiferfrone an Lothar fiel; über Deutschland aber , im Beften bis auf fchmale Befigungen am linken Rheinufer burch biefen Strom begrengt, gebot feit biefer Beit Lubwig ber Deutsche, fchlagfertig gegen feine Rachbarn, bemubt, bie Bunben gu beis len, welche ber verberbliche Brubergmift bem Lanbe gefchlagen hatte.

## 3meites Rapitel. ...

Von der Begründung der herzoglichen Burde in Sachsen, bis zur Uebertragung des Herzogsamtes auf das Haus Billing.

Bon zwei Feinden, ben Normannen und Glaven, maren bie fachs fifchen Gegenden zwifchen der Wefer und Elbe vornehmlich bedroht.

In ben erfteren erbliden wir ein Gemifch norbifcher Stamme. Schweben, Rormeger und Danen vereinte bie gleiche friegerifche Luft, bas gleis che Berlangen nach Beute, welches fie in bie weite Ferne zu unablaffigen Rampfen trieb. Wie fie bie Ruften von Schottland und England befehbeten und gegen ihre Ungriffe bie Nordgrenze Krankreiche in fteter Rriege= bereitschaft gehalten werben mußte, fo umschwarmten fie bas Geftabe von Im Rorben marb es ihnen ju enge; bie Rebben unter ben Ronigen ihres Landes hatten ihnen einen friegerifchen Beift eingefiogt, ber fie babeim feine Ruhe finden ließ. Bielen Eblen unter ihnen galt bas Schiff als Reich und Erbe; uberall waren fie bie Gefürchteten, ben Chriften Berberben bringend, bie Ufer ber Strome verheerend. Dit Eleinen Rlotten fuhren fie Elbe, Befer und Rhein binauf, überfielen Die Unwohner ber Geftade, beraubten bie Beiler, erfchlugen, wer ihnen bie Stirn bot, und führten Frauen und Rinder mit fich, um reiches Lofegelb fur beren Freiheit zu gewinnen. 216 Samburg von ihnen gerftort war, murbe ber bortige bifchoffliche Git mit bem ju Bremen vereinigt, um leichter bie Mittel gur gemeinfamen Bertheibigung gu bieten. gebot ber heilige Unfchar ale Erzbischof über beibe Diocesen und arbeitete fur ben Wieberaufbau bes eingeafcherten Samburg. Geine vorzuglichften Gegner aber blieben bie Rormannen. Es war ein Selbenvolt mit Junglingefeuer, bem ber Schlachtentob nur als bas Gingehen in bie leuchtenbe Bathalla galt, wie fie fpater fur die Lehre bes Chriftenthums in Stalien und Sicilien gegen bie Uraber ftritten. Bis in's Berg von Deutschland erftredte fich ber Schreden bei ber Runde von bem Raben einer normannifchen Rlotte: Duften (nun fcon bie haufigen Ginfalle biefer tuhnen Raubgenoffen ben Sachfen gur Befchirmung feines Landes mach erhalten, fo galt biefes noch ungleich mehr von ben Glaven, einem fuhnen Grengvolle im Dften; welches nicht, gleich ben Hormannen, rafch nahte, fchlug und rafch wieber verschwand, fonbern in nachbrudlichen Rriegen bie Grenze perobete und fich immer weiter nach Beften auszubehnen trachtete.

Seit bem sechsten Jahrhundert sinden wir die Gegenden zwischen der Weichsel und Elbe, welche unfehlbar früher von Deutschen bewohnt ge= wesen waren, von Slaven beset. In dem Zuge der Bolber von Often nach Westen, jenem Drängen, das von den Steppenhorden des mittleren Assen, hatten beutsche Stämme ihre östlichen Besitzungen ausgezgeben, um im Suden oder Westen eine neue Heimath zu gründen. Alsebald brangen die Slaven oder Wenden in die von Menschen leeren oder nur dunn besetzen Gegenden ein, und zu der oben angegebenen Zeit sin= ben wir sie von der Oftsee bis zum adriatischen Meere und von der Elbe

Slaven. 13

und Saale bis in ben ungemeffenen Often als ein ftartes, in viele Stamme gefchiebenes, aber burch Sprache, Gleichheit ber Sitten und bes Got= tesbienftes verbundenes Bolt. Bom Richtelgebirge bis ba, mo fich bie Saale in die Elbe ergießt, erkennen wir fie unter bem Ramen ber Goras ben, Gorben, die bann wieder in die Stamme ber Daleminger (in ber Mark Meigen) und ber Milgener und Lufiger (in ber Laufit) gerfielen. Rordlich von ihnen, zwischen Elbe und Dber, fagen bie Leutigen, unter welchen bie Beveller und Ufer in mehr als einer Schlacht mit ben Sach= In Medlenburg fuhrte bas namliche Bolt ben Ramen ber Dbotriten, in Lauenburg ber Polaben, zwischen Dedlenburg und ber Dbermundung und über biefe hinaus am Geftabe hießen fie Dommern (Meerbewohner). Dit Leichtigfeit ertrugen fie Sunger und Durft, und ber nicht große aber fraftige und gedrungene Rorper zeigte fich ausbauernb gegen Sibe und Ralte; es war ein fuhnes, unverbroffenes Bolt, genug= fam in Nahrung und Rleibung \*). In großen Bolkeversammlungen murbe burch bie Mehrzahl ber Freien ber Befchluß gefaßt, welcher bas gemeine Befen betraf; bas Umt bes Richters lag in ben Banben ber Reichen (Bojaren), bie jugleich als Boimoben an ber Spipe bes Gefolges bie Schlachten fcblugen. Der Gefangene biente ale Leibeigener im Saufe ober auf bem Felbe. Bu Rriegszugen vereinten fich einzelne Stamme, wenn Beute locte, ober Gefahr brohte; aber bie große Musbehnung bes Bolfes und beffen getheiltes Intereffe verhinderte fum Beile Deutschlands, bag nie alle Manner flavifchen Urfprunge ju einem großen Rampfe ge= gen bie Nachbarn zusammentraten.

Als hochste Gottheit galt ihnen Belbog, ber weiße, strahlenbe, lichtefendende Gott; als zerftorendes, strafendes Wesen verehrten sie Czernibog, den Schwarzen, Finsteren. Gleich den Sachsen beteten sie in heiligen Sainen, die aber hier mit Gotterbildern gefüllt waren, denen, außer dem Ertrage der Heerden und der Saaten, auch Menschen zum Opfer geschlachtt wurden. Priester übten ein ungetheiltes Ansehn, weil zu ihnen allein die Gottheit sprach und ihren Willen enthüllte. Mit den Bilbern der Götter zogen sie in die Schlacht, mit Keulen und Bogen, Speeren und Etreithämmern, geschütt durch Harnisch und Helm. Viehzucht, Ackerbau und Fischsang gaben ihre Hauptbeschäftigung ab; in der Bestellung der Felder waren sie den Sachsen überlegen. Ihr Flachs und ihre Lein-

<sup>\*)</sup> Et hujuscemodi genus hominum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum et quod nostris gravi oneri esse solet, Sclavi pro quadam voluptate deducunt. Wittichind, p. 647.

wand wurde nach bem fernen Rußland geführt und gegen Peltereien vertauscht. Zu einer Zeit, da das innere Deutschland fast leer an größeren Städten war und außer den von den Romern gegründeten man wenig große und ummauerte Derter kannte, trieben die Slaven von Wineta aus (auf Wollin) einen einträglichen Handel über die Ostsee und bereicherten sich mit den Kunsterzeugnissen der entferntesten Känder. Da sah man prachtvolle Tempel, mit metallenen Götterbildern geziert, ein reges, bewegtes Leben auf Straßen und Märkten, das Zuströmen fremder Hanzbelsherren, den Austausch der im Lande gewonnenen Erzeugnisse.

Die Gastfreundschaft galt diesem Bolke heilig; wer sie verletze, desen Hutte wurde niedergebrannt, er selbst mit dem Tode bestraft. Das Eigenthum wurde geachtet, den Priestern freudig der Ertrag des Feldes dargebracht. So war das Volk, welches im Often die Sachsen begränzte und im Gefühl der Kraft seine Wohnsite bis über die Elbe auszudehnen trachtete.

Um fo mehr that es Roth, daß in Sachfen fur eine angemeffene Ruftung geforgt werbe, um ben Ungriffen ber Reinbe gu begegnen. Gemalt ber von bem Raifer angeordneten Grafen mar nicht ausgebehnt genug, um eine ernftliche Gegenwehr zu leiten. Wie nun in Beiten brohender Rriegsgefahr uber bie Grafen eines Landes ein Bergog gefest gu werben pflegte, beffen freilich nur fur bie Dauer bes Rampfes verliehene Macht mit großerem Rachbrud fur bie Gicherheit bes Landes forgen fonnte, ale bie nicht immer unter fich einigen Grafen, fo begabte Lubmig ber Deutsche Lubolph mit ber herzoglichen Gewalt in Sachsen. Mus einem reichen fachfischen Saufe entsproffen, hatte Ludolph bereits unter Raifer Lubmig bem Frommen bas Grafenamt in Sachfen ausgeubt \*). leicht mar er ein Nachkomme eben jenes Wittekind, welcher fo lange an ber Spite feines Bolkes gegen Rarl ben Großen gekampft hatte. Die lans benben Normannen fchlug er gurud, vor ben Glaven fcutte er bie ganber an ber Elbe. 3hm wird ber Bau bes Rloftere Brunshaufen gugefchrieben, fo wie er ber Grunder ber nachmals fo beruhmten Abtei Banbereheim ift. Mit feiner Gemahlin Ute (Dba), ber Tochter bes Grafen Billing, pilgerte er nach Rom, um am Grabe ber Apostel Petrus und Paulus fein Gebet zu verrichten, und brachte von bort die vom heiligen Bater ihm geschenkten Gebeine ber Martyrer Unaftaffus und Innocentius

<sup>\*)</sup> Gentis Saxonum mox suscepit comitatum,
Ac cito majoris donatus munere juris
Principibus fit par, ducibus sed nec fuit impar.

Hroswitha, Leibnitz II. p. 319.

mit zurud. Er ftarb im Jahre 864, geehrt von feinen Sachsen, ber Stammvater eines Raiserhauses, unter welchem Deutschland zuerst zu feis ner mahren Große erhoben murbe.

Bon drei Sohnen, Bruno, Dankwart und Otto, die er hinterlaffen hatte, folgte ber altere dem Bater in dem Amte bes heerbannsherzogs. Der Sage zufolge ist er der Erhauer bes nach ihm benannten Braunsichweig, so wie die dortige Burg Dankwarderode von dem jungern Bruder den Namen erhalten haben soll.

Berheerenber als zuvor hatten feit bem Tobe Lubolphs bie Rorman= nen ihre Raubzuge burch Sachsen fortgefest. Deshalb befchlog Bruno, als er von einem neuen leberfalle ber gefürchteten Danen horte, welche gang Norbalbingien und die Umgegend von guneburg überfchwemmt hatten, mit bem Aufgebote feines gandes ihnen entgegenzuziehen. Gilf Gra= fen fab man in feinem Gefolge; die Bifchofe von Paderborn, Denabrud, Utrecht, Berben, Dunfter, Salberftabt und Minben mehrten mit bem Aufgebot ihrer Bafallen fein Berr. Go jog er im Jahre 880 gegen ben an beiben Ufern ber Elbe plundernden Reind. Bei Eppenborf, unmeit Samburg, erzignete fich bie Schlacht, in welcher bie Danen vor ben radenben Sachfen erlagen. Doch weilten bie Sieger auf ber Bablftatt, als rings die Dieberungen von gewaltigen Aluthen der Elbe überschwemmt wurden; mit feinem Bruder Dankwart, mit vielen Bifchofen und Grafen fand Bruno fein Grab in ben Bogen; wen ber Strom nicht mit fich fortrif, ber fiel in bie Banbe ber jubelnden Reinde. Gine folche Nieberlage hatte Sachfen feit ben Tagen Rarls bes Großen nicht erlebt. Ein gleicher Schmers burchbrang bas gange Land, und Bifchof Rembert von Bremen, ber Nachfolger bes beiligen Unschar, vertaufte bie Rirchengefage feines Stifte, um bie gefangenen Chriften aus ben Banben ber Danen frei ju taufen. Die Gebeine ber Gefallenen aber murben fpater nach bem Rlofter Chfforf, in ber Rabe von Luneburg, gebracht. Seitbem erftredten fich bie Buge ber Rormannen tiefer und verderblicher in's Land hinein. Utrecht murbe von ihnen geplundert, Trier abgebrannt; in ber faiferlichen Pfalg ju Machen ftampften ihre Roffe; fogar Maing murbe aus Ungft vor ben Siegern mit neuen Thurmen und Mauern verfeben.

Nach bem Tobe seines Brubers erhielt Otto aus ben Hanben König Lubwigs III. bas herzogsamt in Sachsen, nicht als Erbe Lubolphs, benn noch erscheint die Erbsolge in dem herzogthume des nördlichen Deutsch-lands nicht als üblich, sondern weil seine Hausbestigungen die ausgedehnztesten in jenen Gegenden waren und seiner Umsicht der König vertraute. Mit Nachbruck begegnete er den Einfällen der Normannen und Slaven;

g red by Google

gerecht im Gerichte, strenge gegen ben Fehlenben, freigebig, prächtig, erwarb er bei ber Nachwelt ben Namen bes Erlauchten, illustris \*). Bon ihm wurde im Jahre 904 ber erste Grund zu bem Benedictinerkloster auf bem Ralkberge zu Lüneburg gelegt und ber von Lubolph begonnene Bau von Gandersheim beendigt. So fest gegründet war sein Ansehn, so weit gepriesen sein Name, daß bei der Unmundigkeit des deutschen Königs Ludwig IV. seiner Hand zunächst von den Fürsten die Sorge für das Wohl des Neiches übergeben wurde.

Nach bem Tobe Ludwigs bes Deutschen hatten fich beffen brei Gohne, Rarlmann, Lubwig III. und Rarl ber Dicke in Deutschland getheilt. lette überlebte beibe Bruber und fah fich fpater fogar im Befige ber Berr: Schaft Raris bes Großen, ohne bie Rraft bes Geiftes zu befiben, bie meiten ganbichaften zu regieren. 218 er im unthatigen, ichwelgerischen Leben erftarrte, bann fogar - was ber Deutsche am wenigsten vergeben fonnte - Die in Die Dieberlande einfallenden Normannen nicht mit bem Schwerte vertrieb, fonbern burch fnechtische Bahlung von Golb gum Rudjuge bewog, ale endlich feine feige Gorglofigkeit in Blobfinn ausartete, ba erklarten ihn die beutschen Fursten ber Rrone fur unwurdig und übertrugen folche im Jahre 887 an Urnulph, einen naturlichen Gohn Rarl-Dhne im eitlen Berlangen nach Große bie Berrichaft behaupten zu wollen, unter welcher Karl ber Dide erlegen mar, ließ er Frankreich fcminben und nahm fich mit Gifer und Treue Deutschlands an, bas er por Mahren und Normannen ichuste. Bei feinem im Sahre 900 erfolgten Tobe murbe bie Rrone feinem Sohne Lubmig IV. \*\*), einem garten Rinbe, übertragen. 216 Bormunber ftanben ihm Erzbischof Satto von Maing und Otto ber Erlauchte gur Seite, erfferer ale ber vornehmfte Beiftliche bes Reiches, letterer als Bermanbter bes Ronigs, als ein Dann, welcher burch Tuchtigfeit ber Gefinnung und burch übertragene und er= worbene Dacht \*\*\*) ju biefem Umte vorzugeweise geeignet ichien. auch Otto vermochte nicht bas Berberben von Deutschland abzuwenden, meldes burch bes Ronigs Unmunbigfeit, burch ber gurften Tros, ber

<sup>\*)</sup> Do hertoge Brun erstorven was, Do behelt an dogenthaftiger hant Dat hertochdom an Sassenlant hertoge Otte sin Broder, Der eren für und rober, he was aller forsten eyn blome.

Chron. rhythm. Leibnitz II, p. 14.

<sup>\*\*)</sup> Otto's Schwester Luidgarde mar mit dem 882 gestorbenen Ludwig dem Sungern vermahlt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der machtige heinrich von Babenberg war ein Schwiegerfohn Dtto's.

Priefter Sochmuth und Rachfucht und burch wilde, anfturmende Boller geriffen murbe.

Muf ihren Banderungen von Often nach Beften waren bie Madfouren ober Ungarn gur Beit ber Regierung Urnulphe bie in bie Molbau und Ballachei vorgebrungen, mo fie in ben bortigen Rieberungen fur ihre Pferbe reichliche Weibe gefunden hatten und, fern von Deutschland, mit Nachbarvolkern ftritten, bie ihnen weniger an Tapferfeit, als an Robheit und Sucht nach Beute gleich maren. Da manbte fich Urnulph an biefe muthigen Reuter und lub fie ein, mit ihm zugleich ben Staat ber Mahren zu übergiehen und neue und reichere ganber baburch zu geminnen. Die Berufenen erfchienen, bie Mahren murben geworfen, aber feitbem fafen bie Mabicharen in bem heutigen Ungarn, bart an ber Grenze ber Deutschen, beren innerliche Kehben nach bem Tobe Urnulphs fie zu benuben befchloffen. Seitbem ergoffen fich ihre Reuterschaaren über bie benachbarten gander. Mit ber Bluthe bes Abels von Defferreich und Baiern erlag vor ihnen Markgraf Lippolb. Dann burchschmarmten fie Baiern, Franten, Schwaben, Thuringen und Sachfen. Es fchien ben größten= theils ju Rufe fampfenben Deutschen unmöglich, biefen wilben, ungeftumen Gaften zu widerfteben. Durch ben Inn und die Donau fcmam= men fie mit ihren leichten Pferben. Rur bie einzelnen ummauerten Plage fonnten ihnen Gegenwehr bieten, benn ber Belagerungefunft maren bie Ungarn unkundig. Die Golbaefage ber Rirchen murben ihre Beute; Danner, Weiber und Rinber murben in gabllofer Menge von ihnen fortgefoleppt, um auf ben Stlavenmarkten am fchwargen Deere und im Innem Uffens verfauft zu werben. Das Bolt in Deutschland verzweifelte. Der junge Ronig murbe in einer merberifchen Schlacht gefchlagen; Ber-30g Burkard von Thuringen fiel gegen fie im Rampfe; bie reiche Abtei ju Auba murde verheert, die Rirchen um Bremen niebergebrannt und vor ben Unwiderstehlichen flohen bie Monche von St. Gallen auf die bochften Spiken ihrer Alpen. Dann hielt auch ber Rhein bie Plunbernben nicht mehr auf; gang Burgund murbe von ihnen burchzogen und uber bie 211= pen, welche Frankreich von Stalien trennen, auf ihren fchnellen Roffen fich einen Weg bahnend, mutheten fie in ber Lombarbei wie in Deutschland und fehrten burch die Gebirge von Friaul beuteschwer in ihre Seimath jurud.

In biefer Noth ftarb im Jahre 911 Konig Ludwig, der lette Sproß ber Karolinger in Deutschland, und die Fursten boten Otto dem Erlauchsten von Sachsen, als dem Gingigen, der vor bem roben Feinde gu fchirs

men vermöge, die Krone an. Aber Otto war alt und schwach \*), sein Haar gebleicht, die Kraft erlahmt; er suhlte, daß er dem Kampse gegen Fürsten und Ungarn nicht gewachsen sei und schlug die Herrschaft aus. Da erkor man statt seiner Konrad I., den Salier; aber des Ludolphingers Unsehn wurde dadurch wenig geschwächt und nach wie vor galt er für den einstußreichsten Mann im Reiche \*\*). Im Jahre 912 starb Otto der Erslauchte und wurde neben seinem Bater Ludolph in Gandersheim beigesetzt.

Dbgleich Konrad vornehmlich burch bie Begunftigung und ben Borfcblag Dtto's die fonigliche Burbe empfangen batte, fchien ihm boch die Bewalt; welche bie Ludolphinger bieber uber Sachfen und einen großen Theil von Thuringen ausgeubt hatten , ber toniglichen Burde fo nachtheis lig, bag er Bebenfen trug, Beinrich, ben Cohn Dtto's, mit ber gangen Macht bes Batere zu bekleiben. Ule Jungling hatte biefer bereite an ber Spibe feiner Sachfen gegen bie Gorben geftritten, hatte, ale von biefen bie Ungarn gerufen wurden, auch mit biefen ben Rampf nicht gescheut. Uber bem Reuterheere berfelben vermochte er nicht zu wiberfteben und befummert fah er ber Bermuftung feines Landes gu, aus welchem die freien Manner jum Theil zu ben Glaven floben, um burch harte Anechtsarbeit ihr Leben zu friften. Sett war er Mann geworben, als er in bas Umt feines Baters eintrat. Aber Konrad icheute ben unternehmenden Geift Beinrich's, fein Unfehn im gangen Rorben Deutschlands, Die Gewalt. welche er felbft uber die benachbarten Glavenftamme ubte. Deshalb ver= weigerte er ihm die Belehnung mit bem Umte und ben Gutern bes Ba= Das fcmerzte Beinrich tief und ber Bitte feiner Sachfen nachkommend mar er bereit, dem Billen bes Ronigs mit den Baffen Tros au bieten \*\*\*). Roch zogerte Konrad, ben letten Schritt gu thun; ihn fchreckte ber Rampf mit einem Bolfe, bas fich von ber Elbe bis gum Rhein ausbehnte; überdies forderten unbanbige Bafallen und bie broben= ben Ungarn im Guben feine Gegenwart. Deshalb fuchte er fich bes Ge= furchteten burch Lift zu entledigen. Aber Beinrich entging ben Nachftel-

Bitfar har he droch. ... Oren p. 13.

<sup>\*\*)</sup> Penes Ottonem tamen summum semper et ubique vigebat imperium. Wittichind, p. 634.

<sup>\*\*\*)</sup> Rex vero Conradus, Henrici virtutem saepe expertus, veritus est ei tradere omnem potestatem patris, ficte tamen pro lande optimi ducis multa loquutus, majora promisit. Saxones vero suadebant duci suo, ut si, eum paterno honore sponte rex non honoreret, invito eo quod vellet obtinere posset. — Annalista Saxo bri Eccard, corpus historicum medii aevi, tom. I. p. 241.

lungen bes Ronigs und bemachtigte fich ber Guter und Ginkunfte, welche Erzbifchof Satto von Maing, ber Rathgeber Konrab's, in Sachsen und Thuringen befag. Darum fanbte Ronrad feinen Bruber Eberhard mit bem Aufgebote ber Franken gegen Eresburg, mo Beinrich fich aufhielt. Schon fpottete er bes Gingefchloffenen, ale biefer plotlich ausfiel und feis nen Gegner bergeftalt vernichtete, bag noch fpatere Ganger von ber Dies berlage ber Franken ergablten \*); taum bag Gberhard mit menigen Be= treuen fich burch bie glucht bem Morben entzog. Nachbem ein zweiter Berfuch bes Ronigs, Beinrich in Grona ju übermaltigen , gleichfalls fehl= gefchlagen war, verzichtete er auf die Soffnung, feinen Begner zu beugen und manbte feine Aufmerkfamkeit auf die fublichen ganber bes Reiches. Erfanger und Berthold, welche als fonigliche Rammerboten bas bergog= liche Umt in Schwaben ausubten, buften auf feinen Befehl mit bem Tobe, weil fie in frecher Willfur fich an Bifchof Salomo von Conftang vergriffen hatten. Urnulph von Baiern entwich vor ber Rache bes Konigs ju ben Ungarn, bie auf feine Ermunterung von neuem Deutschland burch= gogen. Da erkrankte Ronrad. Muf bem Tobbette gebot er feinem Bruber Eberhard, Die Infignien bes Reiches an Beinrich, als ben Burbigften , von Gott Geliebten , unter ben Furften , ju aberbringen; nur biefer, fart burch bie Liebe feiner Sachsen, werbe bas Land vor ben Ungarn ret= ten fonnen \*\*). -

Es war im Jahre 919, als Eberhard, bem Willen bes sterbenden Bruders nachkommend, dem Herzoge der Sachsen Scepter und Krone überbrachte und ihn nach Frihlar geleitete, wo er von den Fürsten und Eblen der Franken, Thüringer und Sachsen zum Könige erkoren würde. Bescheiden verschmähte er, vom Erzbischofe Heriger von Mainz gesalbt zu werden. Ein solcher Herrscher that dem Lande Noth. Kein deutscher Bolksstamm war durch seine Ausbehnung, durch einigende Gesehe, durch stete Kriegsbereitschaft gegen die Ueberfälle der Anwohner im Often, und duch derbe, schlichte Sitte so mächtig wie die Sachsen. Ueber sie gebot jeht heinrich als wahrer Herzog \*\*\*); durch sie allein konnte er seinem königlichen Willen den erforderlichen Nachdruck geben. Die Herzoge der Schwaben und Baiern, Berthold und Arnulph, welche auf dem Tage zu

Ot a mimis declamaretur, ubi tanţus ille infernus esset, qui tantam multidudinem caesorum capere posset. Wittichind.

<sup>\*\*)</sup> Fortuna cum nobilissimis moribus Henrico cedit; rerum publicarum penes Saxones summa est. Dersetbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Hic (Henricus) primus libera potestate regnavit in Saxonia. Derfelbe 6. 634.

Kristar nicht gegenwärtig gewesen waren und sich beshalb weigerten, die Wahl Heinrichs anzuerkennen, wurden durch die Wassen zur Hulbigung gezwungen; Lothringen wurde den ihrem Untergange rasch entgegen eilenden Karolingern in Frankreich entrissen und durch die Verheirathung von Giselbert, dem Herzoge dieses Landes, mit der Tochter Heinrichs, sessen an Deutschland geknüft. Die Hauptausgabe des Königs aber blieb, das seinem Schirm anvertraute Reich vor den rauberischen Ungarn sicher zu stellen. Nach alter Sitte waren sie in großen Reuterschwärmen in Baiern und Schwaben eingedrungen; kaum daß der heilige Bischof Ulrich sich in Augsburg vor ihnen retten konnte. Dann hatten sich die rohen Horzben nach dem Norden ergossen, hatten Westphalen verheert, Hervord in Alsch gelegt und waren bis zur Nordsee vorgedrungen, während gleichzeitig die Obotriten und Polaben, in Verbindung mit dem Danenkönige Gorm, das kaum wieder erstandene Hamburg niederbrannten.

Beinrich, welcher einfah, baß feine mit ber Rampfweise biefer Gegner nicht vertrauten, an friegerische Bucht fchlecht gewohnten Streiter in jeber offenen Schlacht unterliegen wurden, hatte fich bei feiner Pfalz Werla verschangt, wo er bie gewaffneten Saufen seiner Sachsen an fich jog. Da begab fich, daß im Sahre 924 durch feine Streifschaaren ein Ungarfurft gefangen murbe. Bergebene fuchten biefem bie Geinigen burch Unerbieten einer bedeutenden Lofefumme die Freiheit zu verschaffen. Erst als Beinrich von ben Sorben bas feierliche Berfprechen eines neunjahrigen Friedens erwirft hatte, entließ er ben Gefangenen. Diefe Beit ber Duge befchloß ber Ronig zu benuten, um nach Ablauf berfelben bem Feinde muthig bie Bruft bieten zu konnen. Deshalb mußte er gunachft bedacht fein, feine oftliche Grenze, ju beren Bertheibigung eine bebeutenbe Bahl fuhner Sachfen erforberlich mar, ju fichern. Rafch brach er gegen bie forabifchen Slaven vor, zwang fie zur Unterwerfung, brang bann in Bohmen vor und nothigte ben Bergog biefes Landes, Boleslav, gur Uebergabe feiner Saupt= ftabt Prag. Da überzogen die norblich von den Gorben gefeffenen Elb= flaven Sachfen; gegen fie manbte fich ber Ronig; 200,000 Feinbe follen vor feinem Beere in ber Schlacht bei Lengen (Lunkini) gefallen fein; bas fefte Brandenburg (Brannibor) gerieth in feine Gewalt, mahrend er gugleich im Rampfe gegen Gorm ben Ulten, Ronig von Dannemart, feine Macht im Norden bis gur Giber ausbehnte und bort bie Mark Schleswig ftiftete. Durch folche Rampfe ftablte er feine Rrieger, gewohnte fie an friegerische Bucht und flofte ihnen ein Bertrauen auf eigene Rraft ein, das durch die ungarischen Dieberlagen erftorben zu fein fchien \*).

<sup>&</sup>quot;) Miso worden gemalet unde geovet an der riberichap de dubifchen wider de Un-

gleich aber fab er ein, bag meber hierburch, noch burch bie Durchbilbung des Reuterdienstes, welchen auf feinen Betrieb bie vornehmen Deutschen mit bem bisher ublichen Fugbienfte vertauschten, ben ferneren Bermuftungen ber Ungarn vorgebeugt werben fonne. Der Erfolg hatte gelehrt, baß diefen fluchtigen, mit Blibesichnelle vorbrechenden, über bas gange Land fich zerftreuenden Reuterschaaren nur die ummauerten Plate mit Rach= bruck zu wiberfteben vermochten, bag von biefen bie Ungriffe ber Ungarn fast immer mit Erfolg gurudgewiesen murben. Mus folden Urfachen baute er thatig an Burgen und Schloffern, forgte bafur, bag Rirchen, Abteien und Stabte mit farten Mauern und Thurmen umgogen murben, um, wie er bie Gorben burch ben auf bas Schloß zu Meigen gefetten Markgrafen gugelte, burch fefte Derter ben erften Unbrang ber Feinde gu hemmen und zugleich fur bie Rrieger Sammelplate, fur bie Wehrlofen eine Bufluchtoftatte zu gewinnen. Bugleich beftimmte er, bag, mahrenb bie freien Grundbefiger auf ben Fall ber Gefahr jum Rogbienft bereit feien, die minder wohlhabenden Uderbauer je den neunten Mann aus ihrer Mitte in die Burgen ober Stabte Schicken follten, um bort bie Befabung zu bilben und fur bie in ber Beit bes feindlichen Ueberfalls fliehenben Genoffen Bohnungen zu errichten. Ebenbafelbit wurde in geraumi= gen Borrathehaufern ber britte Theil ber auf bem Lande gewonnenen Kruchte aufgeschuttet. Um aber ben freien Deutschen, welcher bem eingeengten Leben in ben Stabten ben Aufenthalt auf bem Lanbe vorzog, mehr an Stadt und Burg ju gewohnen, verfugte ber Ronig, bag Bufammenkunfte jeglicher Art, Feftgelage und Freudenspiele nur in ben feften Wehrstatten begangen werben follten \*). Huf folche Beife entstanden im nordwestlichen Deutschland eine Menge Burgen, und wurden Stabte und Ribfter burch Mauern vor ben plunbernben Ungarn gefchutt.

So erschien das Jahr 932, in welchem die Ungarn, nachdem ihnen ber Konig die Forberung eines zu entrichtenden Tributs abgeschlagen hatte, mit ihrer gewohnten Schnelligkeit in zahlloser Menge durch das Land der Sorben in Thuringen einstelen. hier theilten sie ihre Macht, und wahrend ber eine Reuterhause berselben sich vor Wittenberg (castrum Widonis)

gere in biffen orlogen. Chronicon luneburgicum, Eccard, corp. hist. me-dii aeri.

<sup>\*)</sup> Ex agrariis militibus nonum quemque eligens in urbibus habitare fecit, ut cacteris confamiliaribus suis octo habitacula exstrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet servaretque, caeteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono et suis eas locis reconderent. Wittichind, p. 639.

lagerte, um die Stadt zur Uebergabe zu zwingen, schwärmte der andere dem Westen zu, um von da aus in Sachsen einzudringen. Fast schienen des Königs weise Maßregeln bei dem unbesiegbaren Schrecken, welcher dem raschen Feinde voranging, ohne Wirksamkeit zu sein. Das Landvolk sloh voll Entsetzen in die Schluchten und versteckten Tiesthäler der Gebirge und mit ihren Klosterschäften verdargen sich die Mönche der Abtei von Corven in dem Dickicht des Sollinger Waldes \*). Dieser eine Theil der Ungarn erlitt freilich unlange darauf eine entschiedene Niederlage durch sächssischen kreisisch war die Bahl der Feinde, welche im Jahre 933, den Tod ihrer Brüder zu rächen, von der Elbe nach Thüringen ausbrachen.

218 im Sahre gubor ungarifche Abgeordnete von Beinrich bie Bah= lung eines bestimmten Tributs forberten , hatte ber Ronig feine Sachsen zusammenberufen und ihnen vorgestellt, daß man entweder mit vereinter Macht bem Erbfeinde entgegenziehen muffe, ober bag er gezwungen fei, Rirchen und Rlofter ihrer Schabe und heiligen Altargefage zu berauben, um fich bamit von ben übermuthigen Gegnern frei zu kaufen. Damals hatte bas Bolt, im Bertrauen auf feine Rraft, Die Banbe in Die Bobe geftrect und einmuthig gerufen, wie es nur von Gott erlof't fein wolle und bereit fei, feinem Ronige treu in ber Roth gur Geite gu fteben. Diefe Berheifung ermahnte jest Beinrich bie Cachfen. Gilig fammelte fich im Bremifchen (im Umte Barfefelb) auf ber Reither Saibe bie fampf= luftige Jugend um ben Ronig, ber in bem namlichen Jahre ben Gieg bei Merfeburg erfocht, alfo bag mabrent feiner Regierung bie Ungarn feinen zweiten Einfall versuchten. Jubelnd fehrte bas Beer ber Deutschen gu= rud, mahrend Beinrich, bankbar gegen ben, ber allein ben Gieg zu verleihen vermag, ben Urmen fpendete und Rirchen und Rlofter begabte. Seit biefer Beit ericholl Beinrich's Name burch bie gange Chriftenheit; Burgund, Belvetien, bas norbliche Stalien erkannten in ihm ben Retter vor bem ichonungelofen Schwerte ber Unglaubigen. Stolz faben bie Sachfen auf ihren Konig, ber fie jum gepriefenften Stamme in Deutschland erhoben hatte, mahrend biefer wieberum feine treuen Streitern burch

<sup>&</sup>quot;) Simulae autem Ungarii appropinquare dicebantur, tantus terror invadit Hassorum provinciae et toti Saxoniae, ut paene omnes, fuga salutem quaerentes, domicilia sua relinquerent et se in saltus, nemora et speluncas abderent. Ex nostris quoque multi, recordantes, olim Ungarios diurnis nocturnisque itineribus contendisse, cum omni supellectili se in saltu Soligo absconderunt. Annales Corveienses bei Bedefind, Roten, I. ©. 387.

Ertheilung von Leben zu belohnen suchte und die wichtigsten Stellen im Reiche nur durch Manner aus ihrer Mitte besetete\*). Seitbem er auf diese Weise das Reich vor Danen, Slaven und Ungarn geschirmt hatte, lebte heinrich nach außen im Frieden, fur die Wohlfahrt und den Glanz seines Sachsens bemuht, wo er, da auch die herzogliche Gewalt daselbst in seinen handen war, mit ungehinderter Kraft schaffen und wirken konnte, wahrend im Suben Deutschlands machtige herzoge sich neidisch den Verfügungen des Konigs widersetzen.

Als Jungling, zur Zeit ba Konig Konrad noch über Deutschland gebot, hatte sich Heinrich mit Mathilbe, ber schonen und reichen Tochter bes Grafen Dietrich in Westphalen, verlobt, dann zu Wallhausen, in Gegenwart der Fürsten aus Sachsen und Thuringen, vermählt. Während nun er als Herzog und König unermudet baute und gründete, lebte Mathilbe in siller Häuslichkeit im Gebet und Kirchendienst und für die Erziehung ihrer Sahne Otto, Bruno und Heinrich. Durch sie erstand jene herrliche Abtei zu Quedlindurg, der sie später auch ihre Besitzungen in und um Duberstadt schenkte.

Drei Jahre nach bem Siege bei Merseburg, als er ernstlich mit bem Gebanken umging, eine Pilgerreise nach Rom anzutreten, um an geheisigter Statte sein Gebet zu verrichten, erkrankte Heinrich zu Memleben. Deshalb ließ er, weil er bas Vorzeichen bes Tobes fühlte, die Ebelsten im Bolke sich um sein Lager versammeln und erhielt von ihnen die Zusage, nach seinem Tobe seinen altesten Sohn, Otto, zum Nachfolger im Reiche zu erwählen. Dann nahm er Abschied von Mathilbe, dankte ihr für die treue Liebe, die sie im Leben ihm bewiesen und wie sie durch sankte Bitte so oft seinen raschen Zorn gehemmt habe. Vom Schmerz ergriffen hatte sich Mathilbe vom Krankenbette Heinrichs losgerissen und war in das nahe Gotteshaus geeilt, um Trost für ihre bekümmerte Seele zu sinden. Da verkündete ihr des Volkes Klageruf von draußen, daß der König gestorben sie. Seitdem lebte sie nur in der Liebe für ihre Kinder und für das Gesbien frommer Stiftungen in der Abtei zu Quedlindurg.

Nachbem Seinrichs Leiche zu Queblindurg beigesett mar, wurde sein erstgeborner Sohn Otto im Dom zu Aachen feierlich zum Konige gesalbt. Unter ihm zuerst erhob sich Deutschland zur Einheit und nahm dadurch eine Stellung gegen die benachbarten Staaten an, wie sie ihm vermöge seiner Lage und seines Umfanges angewiesen ist. Richt, gleich dem Bater,

<sup>\*)</sup> Cumque esset in exaltando gentem suam, rarus fuit aut nullus nominatorum virorum in omni Saxonia, quem praeclaro munere, aut officio vel aliqua quaestura non promoveret. Wittichind.

beschränkte sich Otto zunächst barauf, Sachsen zu heben; seine Sorge ersstreckte sich auf bas ganze Reich und brüber hinaus. Er war ein würdiger Nachsolger jenes großen Karl, welcher zuerst die deutschen Stämme zu vereinigen verstand. Beharrlich im Kampse, unerbittlich streng im Gericht, leitete Otto selbst die Geschäfte des Reiches, in dessen verschiedensten Theilen er abwechselnd sein Hostager zu halten pflegte. Mit harte strafte er den Aufstand der Fürsten, weil die harte Zeit es nicht anders wollte; wenn die Würde und Ruhe des Landes es erheischte, schonte er auch des eigenen Blutes nicht. Aber dem Reuigen wußte er zu verzeihen, und sein jüngerer Bruder Heinrich, den Herrschlucht verblendete, also daß er im Streben nach der Krone mit seinem Anhange in Sachsen und Thüringen wiederholt die Wassen ergriff, fand des Bruders Herz nicht verschlossen, als er Enade suchte.

Bwei Sahre nach ber Thronbesteigung Otto's fielen bie Ungarn wieber in Sachsen ein. Bon ber Bobe aus, wo fie fich gelagert hatten, murbe bas braunschweigische Land von ihnen verheert. Da begab fich, bag, als fie auf ben vom Regen ichlupfrigen Strafen gegen bas fefte Steterburg aufbrachen - bas bortige Rlofter murbe erft 70 Sahre fpater gegrundet bie Burger bee Stabtchene fich auf bie ermubeten geinde fturgten, bie Borberften berfelben nieberhieben, bie Nachfolgenden in die Flucht jagten. Ule bie fachfischen Gewaffneten in Beffen (Bebesheim) und Werla bie wilbe Blucht ber Ungarn erfaben , festen auch fie ihnen nach; ein Ungarfurft verfant im Moraft; um ihn erlagen viele ber Rampfenben; ber große Saufen aber wurde burch einen ichlauen Glaven in ben tiefen, fumpfigen Dromling (Thrimmening) geführt, wo er burch bie Beschaffenheit ber Gegend und bas Schwert ber Feinde vernichtet murbe. Im Jahre 955 erfolgte ber lette Einfall ber Gefurchteten. Rach ihrer bamals auf bem Lechfelbe bei Augeburg erfolgten Rieberlage magten fie fo wenig, bas Reich gu ubergieben, daß fie vielmehr nur auf Abmehr ber fie bekampfenden Deutschen bebacht fein mußten. Dtto I. aber erblicken wir nach biefer Beit im ruftigen Fortschreiten gur Ginigung Deutschlands und ber Ausbehnung feiner Beil feine Sachsen, geehrt burch ihn und ben Bater, hauptfach= lich zur Bekampfung ber Glaven und ber Unterbrudung wiberfpenftischer Großen im Reiche bereit maren, bann, weil fein Berg ibn gunachft gu bem Stamme hingog, welchem er felbft angehorte und in beffen Mitte er feine Sugend verlebt hatte, fab er fie am liebsten um fich und gab ihnen unbebenklich vor Franken, Schmaben und Baiern ben Borgug\*).

<sup>\*)</sup> Saxones, imperio regis facti gloriosi, dedignabantur aliis servire nationi-

König Harolb von Dannemark wurde von Otto, der bis zur Nordsfpite Jutlands vorgedrungen war, bezwungen und zur Annahme des Chrisstenthums genothigt. Seitdem predigte Abalbag von Bremen auf den banischen Inseln, und zogen sächssische Monche zur Bekehrung der Heiden nach dem Norden; vier neue Bisthumer, welche zu Schleswig, Aarhus, Ripen und Albenburg entstanden, wurden unter das Erzstift Hamburg gestellt. Dadurch war zugleich die früher so oft gefährbete Grenze von Nordsalbingien gesichert. Auf ähnliche Weise wurde für die größere Sicherheit Sachsens vor den Slaven gesorgt, indem das durch Otto vergrößerte Magsbeurg zum Sie eines Erzbischofs erhoben wurde, dessen Diöcese sich bis nach der Peene erstreckte.

## Drittes Rapitel.

Bon der Uebertragung des Herzogsamtes auf das haus der Billingen, bis zum Tode Bernhards II.

Seit Kaiser Arnulph war kein beutscher König über die Alpen gezogen. Da war es Dtto I., welcher bem Ruse bahin folgte und (951) an ber Spike seiner gerüsteten Deutschen in bas Subland hinabstieg. Hier war die Berwirrung nicht minder groß als in Deutschland zur Zeit Ludwigs des Kindes. Ueberall nach Unabhängigkeit verlangende Basallen, ein rasches Wechseln der Regenten, welche Gift oder Meuchelmord hinraffte, das Anssehn der Papste durch deren unheiliges Leben gesunken. Es bedurfte eines Mannes wie Otto, der mit unerdittlicher Strenge den Frevel zu hemmen und mit Nachdruck den Feind zu bestehen vermochte, um dem zerrissenen Lande den Frieden zu geben. Ehe der König die Fahrt nach Italien anstrat, waren weise Vorkehrungen vonnöthen, um sein Sachsen, welches noch immer den Angriffen der Slaven bloß gegeben war, während der Zeit seiner Abwesenheit zu schützen. Zu dem Ende bestellte er Hermann Billing zum Markgrafen über dieses Land\*).

hermann war aus einem alten, reichen Grafengeschlechte in Sachsen

bus, quaesturasque, quas habuere ullius alius, nisi solius regis gratis habere contempserunt. Wittichind, p. 644.

<sup>\*)</sup> Bebefind, herzog hermann, G. 37.

In Thurinentsproffen , beffen frubere Gefchichte uns unbekannt ift \*). gen und Oftphalen lagen feine großen Befigungen zerftreut, fo wie er im nordlichen Solftein und am Rhein Guter inne hatte \*\*). Rlugheit, Ruhn= heit in Gefahren, Schonheit des Rorpers, vor allen Dingen die unbeugfamfte Gerechtigkeit hatten ihn bem Konige lieb gemacht, alfo bag er ihm bie Erziehung feines alteften Sohnes Lubolph übertrug. 21s Markgraf wachte Bermann burch Borficht gegen bie Nachbarn und Gerechtigkeit im Gerichte uber bas ihm anbefohlene Land. Damals mar es, bag er auf fteilem Kalkfelfen die Burg ju Luneburg erbaute, um ber Umgegend einen fichern Schut miber bie Claven ju gemahren. Dankbar verlieh ber Ronig, ale er im Sahre 961 wiederum ben Bug nach Rom übernahm, wo er wenige Sahte barauf aus ben Sanden bes heiligen Baters bie Raifertrone empfing, die jenfeits ber Elbe gelegenen, von ber Stednig, Schwartau, Bille und Trave begrenzten Sachsenlande, fo wie bie Umgegend von guneburg und Barbewif bem eblen hermann jum erblichen Eigenthum und erhob ihn jum Bergoge uber bas oftliche Sachsen \*\*\*). Muf biefe Beife entstand jenes im Sause ber Billingen erbliche Bergogthum Sachsen, welches fpater, ba bie Alloben ber nachkommen Bermanns mit ben bebeutenben Befigungen ber herrn von Supplingenburg und Nordheim im Braunfcmeigischen und bem Beferlande vereinigt murben, den Grund und bie Stuge ber welfischen Macht abgab.

Nach bem Tobe bes Markgrafen Gero erhielt hermann vom Raifer auch bas Burggrafenamt über Magbeburg, bemzufolge er als Schutzvoigt ber bortigen erzbischöflichen Kirche und als kaiserlicher Richter bas
höchste Gericht in der Stadt und beren nächsten Umgebung zu halten verbunden war. Diese ungewöhnliche Bevorzugung von Seiten seines Raisers machte Neid und Eifersucht bei vielen seiner Genossen, vornehmlich
bei seinen Nessen Wigmann und Ekbert rege. Mit Ruhe ertrug hermann
die Aeußerungen des bittern Unmuths seiner Verwandten, bis diese im
offenen Ausstande die Waffen ergriffen und von dem Urtheilsspruche des

F) Gin Fader Billing mas genand. Rigt mer et van fime tunne fand, Wan bat be van Abames geflägte

Chron. rhythm. bei Leibnis, oder Rromifa fan Gaffen von Scheller G. 37.

<sup>\*\*)</sup> Unfehlbar gehörte auch jenes tuneburgifche Stubediborn ju feinen Befigungen, welches mit feche andern Sofen, nach der verdachtigen Ausfage einzelner Chroniften, fein ganges Gigenthum ausgemacht haben foll.

<sup>\*\*\*)</sup> Dat ofterhertogdom, wie die alte fachfifche Reinichronif Diejen tleinen Theil Des großen Sachsenlandes nennt.

Raifere getroffen, jum Bergoge Sugo von Paris entwichen. Durch bie Bermittelung feiner Freunde fuchte und fand Etbert bie Gnabe bes Rai-Mur Wigmann beugte fich nicht. Er mar ber gefürchtetfte Streiter unter ben Sachfen; burch feine Mutter Frebegunde fand er mit dem Raiferhause in Bermandtichaft - fie foll eine Schwefter bes erften Beinrichs gemefen fein - und fo gog er Rampf und Elend in ber Frembe bem Un= terwerfen unter ben faiferlichen Spruch vor. Seimlich ritt er noch ein Mal nach Sachsen, um Beib und Rind gum letten Male gu begruffen und begab fich bann ju ben Glaven, um an ihrer Spige ben verhaften Dheim zu befehden. Sier fah er fich von den Bergogen Boleslav von Bohmen und Diesko von Polen , welche beibe mit bem Raifer in freundlichem Bernehmen ftanben, angegriffen. 2118 bie um ihn fampfenden Slaven zur Flucht gezwungen murben und Wigmann nach verzweifelter Begenwehr ben fliehenden Genoffen folgen mußte, beschuldigten ibn biefe bes Berrathe und umringten ben Bereinzelten. Da flieg Wigmann vom Rog, burchbrach bie tobenbe Schaar und fand Rettung. Die gange Racht hindurch manderte er ohne Speife und Trank auf ungebahnten Pfaden, bis er am Morgen mit wenigen Getreuen bie Sutte eines Landmanns erreichte. Sier umringten ihn die Feinde; feine glangenden Waffenftude machten fie betroffen, und ale fie neugierig nach feinem Stanbe und Da= men gefragt, und Wigmann, hervortretend, ihnen unverzagt geantwortet, ba forberten fie ihn auf, bas Schwert von fich zu merfen und fich ihnen ju ergeben, um gum Raifer geführt zu merben. Uber in Wigmann lebte bas Undenken an feinen hohen Stand und feine Thaten. Dur bem Polenherzoge Diesto wollte er die Baffe übergeben. Boten fprengten fort, biefen zu fuchen. Bahrend beffen marf fich ber Schwarm ber Berfolger auf ben Sachfen, ber lange miberftand und viele ber Begner erlegte, bis er tobtmube einem ber Glaven fein Schwert mit ben Worten einhandigte: "Mimm es und gieb es beinem Bergoge , bag er es bem Raifer fenbe, ber "uber ben gefallenen Feind jubeln, aber uber ben gemordeten Bermandten » weinen mag. Dann fant er ermattet nieber, manbte fich nach bem Aufgange ber Sonne, fprach in beutscher Sprache fein Tobesgebet und verschied unter ben ihn umftehenben Feinden. Der Raiser aber theilte bie Erbichaft Wigmanns und verlieh beren eine Balfte bem von Dtto bem Erlauchten gegrundeten, burch Bermann fortgebauten Rlofter auf bem Raltberge zu Luneburg, die andere bem an ber Wefer gelegenen Rlofter Remnaben.

hermann verwaltete indeffen fein Sachsen mit Rraft und Gerechtigteit; die umwohnenden Glaven gwang er gur Entrichtung eines Tributs

agreemy Google

und frohlich las er vor seinem Bolke bie aus Rom geschriebenen Briefe bes Kaisers, in welchen biefer von ber Mehrung bes Reiches und von bem erhöhten Ruhme seines fachsischen Stammes sprach.

In bem namlichen Jahre (973), in welchem Otto I. zu Memleben vom Tobe ereilt wurde, verschied hermann, erster herzog von Sachsen aus bem hause Billing, auf bem Tage zu Quedlinburg. Seine Leiche wurde nach Luneburg gebracht und in ber auf bem Kalkberge gelegenen Benedictinerabtei, trog ber Widersprüche bes Bischofs Bruno von Verden, welcher ihn mit dem Banne belegt hatte, bestattet.

Ihm folgte in ber herzoglichen Burbe fein Gohn Bernhard I. (Benno), ein tapferer, fluger Mann, ber bas vom Bater ererbte Unfeben bergeftalt ju mehren wußte, bag man ihn nadift bem Raifer als ben gewichtigften Berrn im Reiche betrachtete. Ihn ehrte bas Bertrauen Dtto's II., bes Sohnes und Nachfolgers bes großen Dtto I. Un feiner Geite ftritt er auf einem Buge nach Schleswig gegen ben Danen Baralb, überftieg bie feindlichen, unter bem Ramen bes Danewirk bekannten Berfchanzungen, und als ber Raifer, um feine Unfpruche auf bas fubliche Italien geltenb zu machen und fich in Rom mit ber Rrone fcmuden zu laffen, uber bie Ulpen jog , übergab er feiner und bes Bifchofe Bernward von Silbesheim Dbhut ben unmundigen Sohn \*). Gegen bie mit ben Arabern verbunde= ten Griechen ftritt Dtto II. in Stalien fo ungludlich, bag nur übergroße Ruhnheit ihn ben Sanden feiner Berfolger entziehen fonnte. zehrte Schmerz uber die Riederlage an feinem Leben; noch ein Mal wollte er ben Rampf gegen die vereinten Feinde befteben und berief zu bem Ende die Sachsenfurften auf ben Tag nach Berona. Aber nur einzelne von ihnen konnten fich einstellen; mit bem großeren Theile ber fchlagfertigen Manner mußte Bernhard in feiner Beimath bleiben, weil Danen und Slaven feine Begenwart an ber Grenze erforberten.

Dieselbe Treue, mit welcher er an Raiser Otto II. gehangen hatte, bewies Bernhard auch bessen Sohn Otto III., ba dieser als zartes Kind bem 984 verstorbenen Bater in der Regierung folgte. Heinrich der Zanztische von Baiern, der Sohn jenes Heinrich, welcher im Unfange der Regierung seines Bruders Otto I. gegen diesen die Waffen ergriffen hatte, war wegen wiederholter Aufstände und einer mit den seinblichen Böhmen und Polen eingegangenen Berbindung seines Herzogthums beraubt, dann als Gefanzgener unter die Aufsicht des Bischofs von Utrecht gestellt. Kaum hatte er

<sup>\*)</sup> De feiser beval deme hertoge hermanne sime sonc, den jungen koning Otten und anderen herren. Chron. luncburg, bei Eccard, tom. I. p. 1336. — Chron. episcopor. Verdensium, Leibnitz, p. 215.

hier den Tod Otto's II. erfahren, als er durch Ueberredung den Bischof Poppo für sich gewann, sich nach Magdeburg begab, eben dahin die sächssischen Großen entbot und ihnen vortrug, wie, ter Billigkeit gemäß, ihm, nicht der Abelheid und Theophano, der Großmutter und Mutter des jungen Otto III., die vormundschaftliche Regierung gebühre. Daß nur einzielne der sächsischen Fürsten seiner Erklärung beistimmten, beunruhigte den herrschsüchtigen Heinrich so wenig, daß er sich in Suedlindurg, wohin er von Magdeburg eilte, als König begrüßen ließ.

Ein folches Berfahren emporte die Treugefinnten; unter Bergog Bern= bard versammelten fie sich auf ber Uffeburg, um bie Rechte bes jungen Otto gegen ben ehrgeizigen Thronbewerber zu mahren. Noch glaubte Beinrich biefe Gegner burch bie Rraft feines Unfehens beugen gu tonnen und zog ihnen von Queblinburg nach ber kaiferlichen Pfalz Berla entgegen. Aber feine Unterhandlungen blieben fruchtlos, und ale endlich Bernhard fich bereit erklarte, auf einem zu Geefen zu haltenden Tage bie Streitigkeiten wegen ber Rachfolge im Reiche ausgleichen zu laffen, fab fich Beinrich gezwungen, gur Erhaltung von Baiern nach bem Guben aufzu= brechen. Aber auch bier icheiterte bas Unternehmen Beinrichs an ber Feftigfeit, mit welcher bie Furften, vornehmlich ber Erzbischof Willegis von Maing, an bem Groffohne Dtto's I. hingen, ber bald ohne Widerfpruch , über bas Reich gebot, welches ihm junachft burch Bernhard erhalten mar. Deshalb ehrte er ben Billingen boch, der bei bem 985 gehaltenen feierli= den Tage ju Queblinburg vor feinem Raifer bas Umt bes Reichsmarfchalls ausübte.

Im Often und Norden seines Herzogthums mit unausgesesten Kampfen gegen Slaven und Danen beschäftigt, sinden wir Bernhard I seitdem ohne Theilnahme an den Romerzügen Otto's III. Es war im Jahre 994 als der danische Konig Suen Tueskiag mit einer bedeutenden Flotte an der Kuste von Habeln landete und weit und breit das sächssische Gestade verheerte. Dann suhr er mit seinen von Schweden und Danen — man nannte diese Seerauber Ascomannen \*) — bemannten Fahrzeugen die Elbe hinauf und landete bei Stade. In meglichster Eile hatten die Markgrassen heinrich, Udo und Siegfried von Stade ein kleines heer streitlustiger Sachsen zusammengebracht, mit welchem sie dem Feinde entgegenzogen. Aber das Gluck war nicht mit den Tapsern; Udo wurde erschlagen, seine Brüder heinrich und Siegfried mit vielen Edlen gesangen. Gesessstellt an

<sup>\*)</sup> Piratae, quos nostri Ascomannos vocant. Adami Bremensis historia ecclesiastica, lib. II., cap. 22.

Banben und Sugen murben bie Ungludlichen nach ben Schiffen gefchleppt, mahrend die Rauber ungeftort bie Berheerung bes Landes begannen. Bergog Bernhard, welchem bie Ruftung ber Seinigen in ber Schnelligkeit unmoglich fiel, fandte Boten gu ben Danen, um megen bes Lofegelbes ber Befangenen gu unterhandeln. Schon hatte fich fur Beinrich beffen Sohn Siegfried ben Sanben ber Rauber übergeben, und machte ber nachmalige Bifchof von Merfeburg, ber bekannte Chronift Ditmar, fich auf, um bis jur Bahlung bes Lofegelbes fur feinen Dheim, ben alteren Giegfried, bie Feffeln ju tragen \*), als ber jungere Siegfried in ber Racht durch Sulfe eines Fifchers feinen Bachtern entsprang und glucklich bas fefte Barfefelb (Roffevelb) erreichte. Jest fannte bie Rache ber Uscoman= nen feine Grengen mehr; mit unmenfchlicher Graufamfeit hieben fie ben Gefangenen Banbe und Suge ab und marfen bie Salbtobten an ben Strand \*\*); Ditmar aber, nachbem er feinen Dheim Beinrich begrußt, fehrte voll Dank gegen Gott, ber ihn von ben Sanden ber Unerbittlichen gerettet hatte, in fein vaterliches Saus gurud \*\*\*).

Indessen hatte sich Berzog Bernhard geruftet: ihn trieben Rache und Schmerz gegen ben Feind, benn seine Gemahlin hilbegard war eine Schwesster ber Markgrafen. Bei Stade fielen von seinem Schwerte bie Rauber. Es war das letzte Mal, daß sie auf biese Weise die sachsische Kufte zu bestriegen gewagt hatten.

Bu ber nämlichen Zeit mar eine andere Abtheilung der Flotte ber Ascomannen in die Wesermundung eingelausen und hatte beide Kuften diesses Stromes vom Lande Habeln bis nach Leesum hinauf verheert. Der Bannfluch, welchen Erzbischof Libentius von Bremen auf sie geschleudert hatte, konnte sie nicht schrecken, und erst als sie mit Beute schwer belaben waren, kehrten sie aus dem Inneren des Landes zu ihren Schiffen zuruck. Der Gegend unkundig, wählten sie in heriward, einem der gefangenen sächssischen Ritter, einen Führer. Statt aber ben Normannen den Weg-

<sup>\*)</sup> Die mit dem Grafen Siegfried von Walbed vermählte Kunigunde, Mutter bes Bifchof, Ditmar von Merfeburg, mar eine Schwester der Martgrafen heinrich, Ubo und Giegfried von Stade. 2Bebefind, Noten. I, S. 250.

<sup>\*\*)</sup> Sed cum ex captivis solus marchio Sigafridus, cujusdam auxilio piscatoris furtim noctu sublatus, evaderet, piratae, mox in furorem versi, omnes, quos in vinculis tenuerunt, meliores ludibrio habentes, manibus pedibusque truncaverunt, ac nare praecisa deformantes ad terram semianimes projecerunt, Adamus Bremensie, lib. II., cap. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Égo antem, visitatis meimet avunculis, remeavi, Christo largiente, incolumis, caritative a familiaribus meis susceptus. Ditmarus restitutus,
Leibnitz, I, p. 353.

Suffe zu zeigen, leitete fie bieser in die unwegsamen Gumpfe des Glin-Moores bei Leesum, wo sie von dem nachfolgenden Heere der Sachsen umzingelt und erschlagen wurden. 20,000 der kuhnen Rauber fanden an dieser Stelle ihren Tob, und heriward wurde noch lange als der Netter des Landes von seinen Genossen gepriesen \*).

Im Jahre 1002 ftarb Dtto III. finderlos in Italien. Raum bag eine kleine Schaar feiner Ritter bie geliebte Leiche vor ber Buth ber Romer und Combarden fcuten fonnte. Gludlich gelangten fie mit bem tobten Raifer und ben Reichsinfignien nach Augeburg, mo Bergog Beinrich von Baiern, ber Sohn Beinrichs des Bankifchen, fie weinend empfing und als nachfter Erbe bes Reiches feine Unfpruche geltend machte. Uber gegen ihn erhoben fich im gleichen Streben Bergog Bermann von Schwaben und ber vor furgem mit bem Bergogthum Thuringen belohnte Markgraf Effarb von Meifen. Bernhard, welchem es, vermogefeiner Stellung im Reiche, ? felleichtam fcnellften gelungen fein mochte, bie Rrone auf fein Saupt zu feben, unterbrudte weise jede Regung bes Chrgeizes und war bereit, fich bem recht= magigen Berricherangufchliegen. Um fo ficherer glaubte Effard feinem Berlangen nachgeben zu burfen, ba er überdies burch feine Bermablung mit Smanhilbe, ber Tochter von hermann Billing, auf einen bedeutenden Unhang in Sachsen rechnen konnte. In fruberen Jahren hatte er feine Luidgarde mit Bernher, bem Sohne bes Markgrafen Lothar von Balbed, verlobt; wie er barauf, burch bie Gunft bes Raifers geftiegen, fur feine Tochter eine glangendere Berbindung, ale mit bem Saufe Balbeck, anknupfen gu fonnen vermeinte und deshalb fein Berfprechen gurudnahm, entführte Wernher feine Berlobte aus bem Jungfrauenklofter gu Queblinburg, mofelbft fie ergogen wurde. Mußte nun auch ber Markgraf auf Geheiß von Raifer Dito III. Die Beraubte bem Bater gurudfenden, fo blieb boch feit Diefer Beit im markgraflichen Saufe eine tobtliche Teinbichaft gegen Ettarb, und voll Saf gegen ben Kronbewerber berief jest Lothar die fachfifchen Großen nach Werla, um bort zu Gunften Beinrichs von Baiern Die Stimmen feiner Freunde zu fammeln. Umfonft fuchte Effard ben Gegner burch Ueberredung auf feine Seite gu ziehen \*) und begab fich, getaufcht in feinen Erwartungen, in Begleitung bes Bifchofe Bernward uber Silbesheim nach Daberborn, um von hier nach Duisburg zu eilen und mit ben bort

<sup>\*)</sup> Qui Heriward perenni Saxonum laude celebratur. Adamus Bremensis, lib. II., cap.23.

sich versammelnden Lothringern feinen Plan zu verfolgen. Dann jedo weil auch der Fürstentag zu Duisburg seine Hoffnungen nicht forder, konnte, trat er den Rudweg nach seiner heimath an.

So gelangte er nach Nordheim, wo er in ber Behaufung bes bortis gen Grafen Siegfried gaftliche Aufnahme fand. Sier aber eröffnete ibm bie Brafin Ethelinde, wie ihre Stieffohne, Siegfried ber Jungere und Benno, fo wie beren Bruber, die Grafen Beinrich und Udo von Catlenburg, heimliche Unschläge wider fein Leben hegten und bat ihn beshalb auf's bringenofte, entweber die Racht beim alteren Siegfried jugubringen, ober einen anderen Weg einzuschlagen, als er fich vorgenommen habe. Freundlich bankte Ekkard ber beforgten Frau, feste aber gleichwohl, meil Surcht ihm fremd war, noch an dem namlichen Abend feine Reife fort. fichtig ritt er mit feinem fleinen Gefolge am Rande bes Bargmalbes ent= lorie jur Begenwehr geruftet, falls Berrath ihm brobe. Alfo gelangte er am Ubend bes 30. Upril 1002 nach Polbe (Paliti) bei Bergberg, mo er fich mit wenigen Getreuen in einem Bretterftubchen zur Rube legte, mabrend feine Befahrten in einem großeren benachbarten Bemache rafteten \*). Ploglich fturgten die graflichen Bruber uber die Gorglofen ber. Bei bem Bewimmer ber Betroffenen trat Effard, halbbefleibet, mit feinen Freunben beraus; balb lagen lettere erfchlagen; bie Lange bes Grafen Siegfrieb fuhr bem tampfenden Effard burch ben Sale; er fturgte; bie Rauber fcmitten bem Entfeelten den Ropf vom Rumpfe und beraubten ihn feiner Sabe. Traurig hob ber Ubt von Polde die Leiche auf und las mit feinen Chorbrudern fur Die Seelenruhe bes Erfchlagenen Meffen. fpater im Dom zu Naumburg murbe ber Markgraf Etkard beigefett.

Im Jahre 1011 starb Bernhard I. zu Corvey und überließ bas Herzogthum Sachsen seinem Sohne Bernhard II. Tapfer gleich seinem Batter, zog er mit Kaiser heinrich II. in die Kriege gegen Miesto von Polen und Boleslav von Bohmen; aber die Weisheit seines Großvaters hermann leitete ihn nicht in der Behandlung der benachbarten Slavenstamme. Nur für Vergrößerung der eigenen Macht sorgend, trieb er mit harte die Abgaben ein, behandelte die Slaven gleich leibeigenen Knechten und verkurzte die Kirchen zu Bremen und hamburg in ihren Einkunften und Gerechtssamen. Deshalb bietet sein Leben das Bilb eines steten Kampfes gegen

<sup>\*)</sup> Pervenit ergo marchio ad locum destinatum, qui Paliti dicitur, et facto vespere comedit et in lignea caminata cum paucis dormitum ivit. Caeteri vero quam plurimi in proximo solorio quiescebant. Annalista Saxo ad annum 1002.

bie Nachbarn und ben Kaifer. Sogar der sanste Unvan, Erzbischof von Bremen, mußte zu den Wassen greisen und neue Schanzen um Bremen aufführen, um sich vor Bernhards II. Habgier zu schüben. Muthig stritt der Erzbischof für die Rechte seiner Kirche und die kaiserliche Oberhoheit, bis er durch Milbe und Sanstmuth seine Widersacher bezwang. Gegen Bernhard II., welcher, auf seine Anhänzer trobend, des kaiserlichen Ansechens zu spotten wagte, zog Heinrich II. mit der Kraft des süblichen Deutschlands. In Schalksburg\*) wurde 1019 der Herzog umlagert und durch die Vermittelung Unvans von Bremen vermocht, sich dem Kaiser zu ergeben und fußfällig um Gnade zu slehen.

Trot biefer Demuthigung blieb bas barte, ungeftume Befen Bernharbs II. fich gleich. Dit Unwillen ertrugen bie Glaven, welche fich un= ter Bernhard I. ber milbeften Behandlung zu erfreuen hatten und gern bas Chriftenthum in ihrer Mitte fich verbreiten faben, bas fcmere Soch bes Bergogs. Aber fie hielt ihr gurft Diftewoi vom Aufftande ab , weil Bernhard II, ibm feine Dichte gur Gemablin gugefagt batte. Dankbar war ber Glave mit 1000 Reitern bem Bergoge nach Stalien gefolgt, um Raifer Beinrich II. im Rampfe gegen Arbuin von Jorea, ber fich jum Ronige ber Combarbei aufgeworfen hatte, ju unterftugen. Als aber nach ber Rudfehr vom Guben bie Umgebung Bernhards II., namentlich Markgraf Dietrich von Brandenburg, mit Unwillen ben Gebanten ertrug, bag ein ebles Fraulein einem beibnifchen Berrn gur Che gegeben werben folle \*\*), und Bernhard feine gefchehene Bufage gurudnahm, ba trieben Rache und beleibigtes Chraefuhl ben Diftemoi gleich ftart, alfo bag er bie vornehmften Claven vor fich nach Rethra berief, fie aufforberte, ben unleiblichen Bochmuth ber Sachsen ju guchtigen und mit ihm gegen ben wortbruchigen Bergog bas Schwert zu ergreifen \*\*\*). Rur bin und wieber batte bas Chriftenthum unter ben Glaven Unklang gefunden; Die Abgabe bes Behnten, ber ichonungelofe Gifer, mit welchem jum Theil bie Priefter gegen Sitte und Berkommen im Bolle eiferten, hatten fie mit Unwillen ertragen. Sest erging ber Ruf bes Aufstandes an fie und frohlich schaarten fie fich unter ihrem Furften, um bie fachfifchen Bebruder gu vertilgen. Bon ber Mundung ber Saale bie nach Bagrien erhob fich bas Bolf, rif bie driftlichen Rirchen ju Boben und erschlug beren Priefter. Der Bis

<sup>\*)</sup> Sausberge an der Wefer.

<sup>\*\*)</sup> Bente manich fprac darume, bat men de edele frowen wolde geven eneme wendeichen hunde. Chronicon luneburgioum, p, 1359.

<sup>\*\*\*)</sup> Missewoi sagte nach dem Chron. lunedurg; "Nu ic en hunt bin, ic sot biten als en hunt."

schofssis Albenburg in Wagrien wurde von ihnen zerstort, dessen Bewohner gemordet, sechszig Priester, denen man tief in die Stirne ein Kreuz geschnitten hatte, zum Spott in's Innere des Obotritenlandes abgeführt. Was seitet 70 Jahren fromme Manner für die Lehre des Evangelii in den Gegenden zwischen der Elbe und Oder geschaffen hatten, war mit einem Schlage vernichtet. Markgraf Dietrich wurde verjagt, Brandenburg und Davelberg erobert. Selbst Mistewoi wurde von Entsehen über das schosnungslose Morden seines Bolkes ergriffen. Als er, voll Reue über die Berläugnung des Christenthums, die Slaven zum Frieden zu stimmen suchte, wurde er von ihnen vertrieben. In Bardewik, der sesten Stadt Bernhards II., fand er Schuß; dort beklagte er das Geschehene dis zu seinem 4025 ersolgten Tode.

Mit der Pulfe des Kaisers und des Erzbischofs Unwan von Bremen konnte endlich der herzog seine Widersacher mit Nachdruck bestehen, so daß sich die Fürsten derselben auf einem Tage zu Werben an der Elbe einstellzten, dem Reiche wiederum huldigten und die herkommlichen Abgaben zu entrichten gelobten. Von Neuem mußte jest das große Werk der Bekehrung in Stavien begonnen werden, oft durch die Habsucht und den Haß des herzogs gegen die Geistlichkeit gehemmt\*), oft durch den wieder aufgluthenden Haß der Nachdarvollker schemmt\*), oft durch den wieder aufgluthenden Haß der Nachdarvollker scheindar vollig vernichtet. Nach dem Tode seines Vaters Mistewoi war Gottschalk, welcher auf der Kloskerschule von St. Michaelis zu Lüneburg dis dahin erzogen war, zu seinem Bolke zurückgekehrt. Erbitterung gegen die Sachsen bewog ihn, den heidnischen Göttern seine Opfer darzubringen und an der Spise der Obotriten ganz Nordalbingien zu verheeren, die er, gefangen, noch ein Mal sich dem Christenthume wieder zuwandte.

Aus der haft zu feinem Bolke zuruckgekehrt und voll Bertrauen, durch Berdreitung des gottlichen Worts seine Abtrunnigkeit zu suhnen, beziese Gottschalk fachfische Priefter in sein Land, grundete Kirchen und baute Ktöster. Bernhard II. aber, durch Alter und Ungluck zur Einsicht geforzbert, suchte die Unterworfenen durch Gerechtigkeit an sich und sein haus zu fessen. Durch ihn erstand das eingeascherte Hamburg aus feinen Trummern und wurde in Lübeck die erste Kirche gebaut. Er starb im Jahre 1059 und hinterließ das Herzogthum Sachsen seinem altern Sohne Ordulph (auch Otto genannt), wogegen der jungere Bruder, Hermann, die nordalbingischen Lande erhielt.

<sup>&#</sup>x27;) Dux Bernardus in armis quidem strenuus, sed totus avaritia infectus.

Helmoldi chronicon Slavorum lib. I, cap. 18.

## Biertes Rapitel.

Vom Tode Bernhards II. bis zum Aussterben des billingischen Mannestammes.

Dit Beinrich II. war im Jahre 1024 bas Saus ber fachfischen Raifer erlofchen, welches mit bem erften Beinrich begonnen hatte. Deshalb tamen bie beutschen Furften, Gblen und Freien in Wehr auf ibem Blachfelbe bei Oppenheim gur Konigswahl gufammen. Um linten Ufer bes Rheinstromes hatten fich, gefolgt von ben Staven, Die Sachfen unter Bergog Bernhath II. gelagert, nicht ohne Schmerz, bes Borguge beraubt gu werben, bag mahrenb eines Beitraums von mehr als 100 Jahren aus ihrer Mitte bie Raifer hervorgegangen waren. Dort for man Konrad H., ben Salier , Bergog in Franken, einen Elugen , besonnenen Mann , einen Mehrer bes Reiches, fur bas er Burgund gewann, auf bie Grundung feiner Sausmacht bedacht, ohne im Streben barnach bie Burbe bes Reis ches aus ben Mugen zu verlieren. Deshatb mablte man bei Ronrads Zobe (1039) ohne Bebenten in feinem Cohne Beinrich III. ben Rachfolger. Bir haben wenige Raifer zu nemmen, welche, gleich ihm, mit folder burchgreifenben Rraft bie Ehre ber Rrone rein erhielten, fo faiferlich groß nach außen, fo vaterlich ftrenge gegen gurften und Stabte fich zeigten. Die Bohmen und Ungarn beugten fich vor ihm, Italien gitterte und noch fein Mal - es follte fur lange Beit jum letten Date fein - ubte ein Deutfcher feine faiferliche Gewalt über ben hoffartigen Ginn ber Beiftlichkeit gu Rom. Aber fcon im Jahre 1056 berfchied ber große Beitrich III. gu Bothfelb unfern Elbingerobe \*) und ließ als Erben bes Reiches feinen gleichnamigen fechsiährigen Gohn gurud.

Mit Bewilligung ber Großen übernahm bie Raiferin Mutter Ugnes bie Regierung. Die Fürsten hofften unter bem Regimente einer Frau ungehindert ihren ehrgeizigen Planen nachgehen zu durfen und ungescheut zu ber alten Freiheit von der kaiferlichen Obergewalt, welche Konrad II. und heinrich III. mit ftarker hand geubt hatten, zurudkehren zu

Decessit autem in Saxonia in silva, quae dicitur Harz, in loco Botvelde nominato, ubi autumnali tempore exercitandi gratia venationem agens morabatur. Annalista Saxo p. 483.

burfen. Umsonst fuchte die Kaiserin Agnes, unterstützt vom Bischose Heinrich von Augsburg, ihre hohe Stellung geltend zu machen. Immer anmaßender traten die unzufriedenen Großen ihren Anordnungen entgegen, und in der Pfingstzeit des Jahres 1062 mußte sie dulden, daß der stolze, herrische Anno, Erzbischof von Coln, den jungen Heinrich ihr entführte, um unter bessen Namen die Regierung in Handen zu haben.

Eine solche That, von bem ersten Geistlichen in Deutschland verübt, mußte in ihren Folgen unberechenbar sein; an sie knupfte sich das namentose Unglud ber folgenden Jahre, welches man nur zu fehr auf Rechnung Heinrichs IV. zu sesen gewohnt ist \*). Um den Reid der Fürsten nicht ausschließlich auf sich zu wenden, hatte Unno den Erzbischof Abalbert von Bremen zum Miterzieher des kaiserlichen Jünglings und dadurch zum Mitregenten sich erwählt.

Ubalbert hatte ben Bifchofestab aus ben Sanben Beinriche III. em= pfangen. Er mar ein ichoner Mann, feusch, beredt, maßig, von abliger Geburt; mit Emfigfeit ftand er feinem Sprengel vor; jegliches Beginnen mußte ihm gluden. Aber eben biefes Glud und biefe hohen Gaben, vermoge welcher ihm bie Berrichaft uber Undere fo leicht murbe, fchufen fein Berberben, indem fie feine Geele in Eitelfeit verfenkten. Ihm fei gottliche Rraft befchieben und im Gebete vertebre er mit Engeln, machte er bas Bolt glauben \*\*). Schon als Propft zu Salberftadt hatten ihn Scharffinn und Renntniffe beruhmt gemacht; als Bifchof wollte er glangen; ein ungemeffener Stolz bemachtigte fich feines Bergens, und er, ber ben Urmen mit voller Sand fpendete und oft breifig Bettlern fniend bie Rufe mufch, ehe er fich zur Rube legte, erhob fich übermuthig uber Furften und herrn und bulbete feinen Großen neben fich. Seine Tugenben erftarben in eitler Ruhmfucht. 3hm mar es unleiblich , bag Bernhard II. in feiner Dibcefe bie bergoglichen Rechte ausubte; er wollte feinen Grafen, feinen weltlichen Machthaber im Gebiete ber erzbischoflichen Rirche von Deshalb bewog er hermann, um ihn von feinem Bremen miffen. Bruber Orbulph gu trennen und baburch gu fchwachen, mit ihm gegen Ronig Salomo von Ungarn zu gieben. Dort fampfte hermann feines

f) Indignantes principes, aut muliebri potestate constringi, aut infantuli ditione regis, primo quidem communiter vendicarunt se in pristinam libertatem, ut non servirent; deinde contentionem moverunt inter se, quis eorum videretur esse major, postremo, armis audacter sumtis, regem et dominum deponere moliti sunt. Alberti Stadensis chronicon. Helinstad. 1587. 4to. p. 127.

<sup>\*1)</sup> Brunonis bellum saxonicum. Marq. Freher, I. p. 101.

Namens wurdig; als er aber zurudkehrte und ber Erzbischof ihm ben bebungenen Lohn verweigerte, verwüstete er bessen Schlosser und sah sich
bafur burch ben Spruch bes jungen Kaisers aus bem Reiche verwiesen,
bis er burch Schenkung von funfzig Landgutern an bie Kirche von Bremen seinen Gegner verschnte. Dieselbe Macht, welche ber heilige Vater
zu Rom über die europäische Christenheit ausübte, wollte Abalbert für
sich als Patriarch des Nordens erwerben und von Bremen aus über zwölf
Bisthumer unbeschränkt gebieten \*).

Raum fab fich Abalbert in ber nachften Umgebung Beinriche, ale er burch blinde Nachgiebigfeit und zuvorkommendes Gingehen in die Buniche bes kaiferlichen Rnaben biefen vollig an fich ju feffeln fuchte, um burch ibn feinem Chrgeize ungehindert frohnen gu tonnen. Schlange fog er an ber Seele bes jungen Beinrich und trantte fie mit bem Gifte ber Schmeichelei. Es fei thoricht, pflegte er gu bem feiner but anvertrauten Knaben ju fagen, wenn er bem Berlangen ber Jugend wehren wolle. Go jog er feinen Pflegling in alle Lufte und erfreute fich ber Berrichaft über benfelben. Balb fab fich Unno von Coln von biefem gefahrlichen Rebenbuhler gurudgefest, und gu fpat begriff er, wie er turgfichtig in Abalbert bas Bertzeug feines eigenen Sturges gemahlt habe. Unbefdrantt gebot biefer uber ben Billen Beinriche IV.; Biethumer und Abteien bot er offentlich feil; nur burch feine Gunft mar ber Berricher gu= ganglich; nur von ihm bing Gnabe und Leben und Tob ab. Er, ber bie Abteien von Lorfch und Corven gleich einem Rammergute an fich brachte, fchenkte Rlofter und Stifter an abelige Genoffen und Ritter, um fich burch beren Liebe in feiner Stellung zu befestigen. Durch bie Munbigkeit Beinriche IV. verlor ber Erzbischof nichts an feinem Unfehn. Dit bem Ronige weilte er am liebsten in Sachsen und fah es nicht nur, er beforberte es, wenn Beinrich bie Furften und Eblen des Lanbes mit Geringschabung behandelte und in Sagb und Burfelfpiel die Jugend hinfterben lief. allen Dingen aber mar er befliffen, ben Abel Sachfens burch unmurbige Begegnung jeglicher Art feinen Sag fuhlen gu laffen \*\*).

Bom Unfange bes Berbstes bis jum Beihnachtsfeste 1065 finden

a) Patriarchatus honorem assequi voluit atque infra terminos suae parochiae duodecim statuere episcopatus disposuit. Alberti Stadensis chron. p. 128.

<sup>&</sup>quot;") Henricus rex, adolescentiae usus libertate, Saxoniam solam ex omni romano imperio coepit incolere, principes despicere, nobiles opprimere, inferiores sustollere, venatui, lusibus, caeterisque hujuscemodi exercitiis plus quam justitiis faciundis, ut incusatus est, operam dare, filias illustrium quibuslibet obscure natis conjungare, private praesida, nimirum potentibus regni non satis fidens, instituere. Albertas Stadensis p. 133

mir ben Raifer \*), in Goslar. Go allgemein mar bereits bamale bie Erbitterung gegen Abalbert und Beinrich IN., dag bie: ublichen Gefchente: an ben Berricher von Geiten ber umwohnenben Großen ausblichen , und ber Sof fich burftig von ben faiferlichen Ginfunften und ben Leiftungen . ber nachften Ubteien erhalten mußte. Im folgenden Jahre bereite fabr fich Beinrich auf bem von ben Erzbischofen von Coln und Maing nach Tribur ausgeschriebenen: Tage: gezwungen, bem: Willen bes: Bolfs nach= jugeben und in die Entlaffung bes verhaften Abalberts ju willigen. Un= ter bem Schute ber faiferlichen Trabanten begab fich ber Erzbifchof traurig nad Bremen gurud, wo ibn unlange barauf ein nicht minder barter-Schlag traf, welcher ihn jeber Soffnung auf bas norbifche Patriarchat be= Sobald Abalbert von feiner Sobe gefturgt mar, befchloffen Ber= jog Orbulph und beffen Sohn Magnus, in Berbindung mit hermann ben Berhaften zu guchtigen. Dit vereinter Macht befturmten fie Bremen; bie Einnahme ber Stadt ichien nabe, und Abalbert, welcher nir= gende Rettung, nirgende Liebe fah, weil er überall durch Sochmuth Burger und Ritter gefranft hatte, entwich nach Goblar. Taufend Sofe feis ner Rirche mußte er bem Bergoge Magnus zu Beben geben, um vor ben Billingen in gutem Frieden zu leben. Muf folche Beife murbe bas gange Erzbisthum Bremen in brei Theile getheilt, beren einen Ubo von Stabe, ben andern Magnus erhielt, mabrend nur ber britte Theil feinem ehema= ligen Befiger verblieb. -

Bu eben ber Zeit erhoben: sich bie obotritischen Slaven gegen ber Druck ber Sachsen und Priester, welche Gottschaft in sein Land gerusen: hatte. Bon ber Elbe bis zur Peene erstreckte sich seine Herrschaft; überall glanzten Rirchen und waren Klöster gestiftet. Zu Albenburg, Raßeburg und Mecklenburg \*\*) sah man Bisthumer errichtet, und das Christenthumsschien endlich in ben überelbischen Gegenden sest gegründet zu sein, als ber Haß gegen die Sachsen und die Utrenge, mit welcher die Geistelichen die Einforderung des Zehnten betrieben, das Bolk der Dbotriten im Jahre 1066 in die Bassen rief: Mit einem alten Priester wurde Fürst Gottschaft auf den Altarender Götter zu Lenzen gemordet, überall wurden die christlichen Priester unter entsehlichen Martern hingerichtet. Zum Tode vorbereitet, siehte der heilige Answar die ihn umstehenden

rin verlegt.

<sup>\*)</sup> Richtiger Ronig. Sch hoffe Entschuldigung ju finden, wenn ich, ber leichteren Behandlung halber, mich funftig bei jedem Regenten Deutschlands des faiferlichen Ramens bediene, ohne auf die Rronung in Rom Rudficht ju nehmen.

\*\*) Späterhin wurde der bischöfliche Sit von Mecklenburg nach bem, festern Schwe-

Feinde, vor ihm seine mit ihm ergriffenen Christenbrüder zu tobten, bas mit keiner von ihnen durch Abfall vom Glauben sein armes Leben zu erstausen schwach genug sein konne; dann sank auch er auf der Georgshohe vor Naheburg in den Tod. Bischof Johann von Mecklendurg, ein lebensmüder Greis; wurde, weil er seinem Gott nicht untreu werden wollte, zu Rethra dem Nadegast geopfert. Bon hamburg bis Schleswig wurde die Landschaft verwüstet; beide Stabte fraß die Gluth; mehr als 600 Fasmilien verließen slüchtend ihre hose und sanden im harzgebirge eine neue heimath.

Herzog Orbulph stritt ohne Glud gegen biese unbandigen Widersacher, über welche Buthue, der Sohn des gemordeten Gottschalt, die herrschaft zu behaupten suchte. Aber das Bolt besorgte, daß er einst den Tod des Baters rachen werde und zwang ihn zur Flucht nach Bardewik. Bon hier kehrte er, unterstüht von den Sachsen Ordulphs, in sein Baterland zurück; doch gewann seine herrschaft nie festen Grund bei einem Bolke, welches in ihm nur den Berrather der gemeinen Freiheit zu erblicken gewohnt war. Mit dieser Vertigung des Christenthums im Norden mußten die großartigen Plane Abalberts schwinden. Er sah sich von seinem Glucke verlassen, verspottet von den Feinden, ohne jene innere Verufigung, die allein Muth im Leiden zu verleihen vermag. Einsam lebte er in Vremen und bejammerte in selbstgedichteten Psalmen das Weh seiner Zeit.

Mahrend bessen eilte Heinrich IV. mit raschen Schritten seinem Berzeben entgegen. Daß er auf Scheidung von seiner eblen Gemahlin Berzehrung, emporte Laien und Geistliche auf gleiche Weise, und mit Scheu sahen die Bolter auf einen Mann, der sich gleichgultig über menschliche und gottliche Rechte hinwegsette.

Unter allen Großen am hofe und im Reiche leuchtete Herzog Otto von Baiern, Graf von Nordheim, durch Kuhnheit, rasches Benuben der Umstände, durch Waffenthaten und Macht hervor. Sein Bater Benno war der Bruder jenes Grasen Siegsried von Nordheim, durch dessen hand Markgraf Ekkard von Meißen zu Polde erstochen war. Bon seinem Bater waren ihm die nordheimischen Erbgüter übertragen, schone, fruchtreiche Landschaften am süblichen und westlichen Abhange des harzes, an beiden Ufern der oberen Weser und an der Werra; von Ugnes, der Kaissein Mutter war er im Jahre 1061 mit dem erledigten herzogthume Baiern belehnt. Ihm konnte kein Kurst in Deutschland an Reichthum und Ruf sich gleichstellen. Deshalb verfolgte ihn der Neid kleinlicher Seelen des Hosgesindes, und gern horchte der argwöhnische Heinrich IV. auf die verläumderischen Zustüllerungen seiner Umgebung. Wie nun

Egeno, ein herr von Abel, aber burch Schandthaten gebrandmarkt \*), aussagte, bag ihn Dtto jum Raisermorbe babe bewegen wollen und bag er bereit fei, durch ben 3meitampf bie Bahrheit feiner Behauptung gu erharten, ba murbe bestimmt, bag im Mugust 1070 ber Bergog fich burch ein Orbal zu Goslar von ber gefchehenen Unschuldigung reinigen folle. Un bem bestimmten Tage erschien Otto mit einem gablreichen Gefolge von Bemaffneten vor ber faiferlichen Pfalz und bat, weil bes Raifers Urawohn und Groll ihm nicht unbefannt geblieben mar, um freies Beleit, bamit er feine Ehre gegen ben Unklager vertheibige. Diefes billige Be= fuch murbe bem Bergoge abgeschlagen, ber alebalb mit feiner Begleitung Darauf befette Beinrich IV. ein Bericht und bie Raiferftadt verließ. verurtheilte - es maren nur wenige fachfische Große gegenwartig - Otto von Nordheim, burch beabsichtigten Meuchelmord Bergogthum und Leben permirkt zu haben. Bon allen Seiten fiel man jest uber bie Guter bes Geachteten ber, mordete, verftummelte feine Bauern und ichonte feines Alters und Geschlechts. Bor bem boben Schloffe Sanftein (Saninften) auf bem Gichefelbe lagerte fich Beinrich, nahm und fchleifte bie Burg und umfchloß ben Defenberg , bis er fich ergab.

Bon Verzweiflung getrieben, um ben letten Besit seines Vaters ringend und voll Rache wegen des schnoben Gewaltspruches seines Herrn, sammelte Otto 3000 Manner, verwüstete und plunderte die Konigsguter in Thuringen und lohnte mit der Beute seine verarmten Mitstreiter. Auf der Rudkehr begegneten ihm bei Eschwege (Eskeneweg) Schaaren seiner vertriebenen Bauern, welche weinend den Verlust ihrer Habe beklagten; ihnen gab Otto, was ihm an Gut geblieben war, daß sie für ihn zu Gott beten möchten. Sehndaselbst besiegte er den Grasen Rüdiger von Bielstein, welcher ihm mit den erbitterten Thuringern nachgezogen war, und begab sich dann nach dem Lüneburgischen, um bei seinem Freunde Magnus Rettung zu sinden.

Seit dem Jahre 1071 mar Magnus, "ein junger, freudiger herr, groß von Gemuth und Tugenden", seinem Bater Ordusph (Otto) in der Regierung des herzogthums Sachsen gefolgt \*\*), tapfer, unternehmend, von größerer Weisheit und Mäßigung, als man von seinen Jahren hatte erwarten sollen \*\*\*). In derselben Zeit übergab Kaifer heinrich IV. auf

<sup>\*)</sup> Egeno, nomine homo ingenuus, sed omni flagitiorum genere infamatus.

Lambertus Schafnaburgensis, Eccardi corp. hist. med. aevi, tom. I.
p. 390.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte feinen Ramen von bem Bruder feiner Mutter Gijela, einer Tochter Dlave bes Beiligen von Mormegen, befommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Is filius erat Ottonis, egregius adolescens, aequi et boni in pace supra"

Rurbitte Rubolphs von Schwaben bas Bergogthum Baiern an Welf, ben Schwiegersohn bes Geachteten. Jest schickte Belf feine Gemablin Ethelinde bem Bater gurud und Beinrich eilte, nachbem er einige fachfifche Buften jum Schute Goblars jurudgelaffen hatte, nach bem Guben bes Reiches. Da befchloß Dtto, beffen Guter in Flammen aufgegangen, beffen benogthum vergeben war, ohne Soffnung auf Erfat und Biederherftellung feiner Ehre, ben letten Rampf gegen bie Uebermacht, fammelte, mas ihm an ergebener Mannschaft geblieben mar und befestigte Burg Safungen bei Caffel. Dennoch gelang es bem Grafen Eberhard von Rellenburg, ben Frieden zu vermitteln und unter ber Bufage, bon ber Un= flage frei gesprochen und in den Befit ber verlorenen Guter wieder einge= fest ju werben , begab fich Otto in Begleitung feines Freundes Magnus nach Salberstadt, wofelbst fich beibe am erften Pfingstage bes Sahres 1071 ben Banben bes Raifers überlieferten. Ulsbalb murbe Bergog Mag= nus nach ber feften Barzburg abgeführt, Otto aber einigen Reichsfürften jur Bemachung übergeben.

Bu biefer Beit finden wir Erzbifchof Abalbert von Bremen gum gweiten Male in ber Umgebung bes Raifers, beffen fraftlofen Billen er bergeftalt ju lenten wußte, daß jebes Gefchaft von Bichtigkeit nur burch ihn betrieben werben konnte \*). Bon ihm begleitet begab fich Beinrich IV. jur Busammenkunft mit Konig Guen III. von Danemark nach Barbehier mar es, mo ber Raifer zuerft feine Abficht aussprach, gang Sachsen ju unterwerfen, die Billingen ihres Erbes ju berauben, gime Land als ein Rammergut zu erwerben. Giblich gelobte bamals Suen feinen Beiftand zu biefem Beginnen und erhielt bagegen bas Berfprechen, bag ihm bie gunachft an bas banifche Reich ftogenben fachfischen lanbichaften abgetreten werben follten. Nachbem bie Berricher fich in Barbewit getrennt hatten, ließ Beinrich bas Schlog auf bem Raltberge ju guneburg burch 70 fcmabifche Mannen unter Unfuhrung bes Grafen Eberhard von Nellenburg befegen, um burch bie Behauptung biefes michtigen Plates feine Abficht, gang Sachfen an fein Saus zu bringen, um fo fchneller zu erreichen \*\*).

Dig red by Google

annos suos servantissimus et in bello audacia et virtute militari nulli secundus. Lambertus Schafnaburgensis p. 391.

<sup>\*)</sup> Solus nunc rege fruebatur, receptus non modo in gratiam et familiaritatem, sed paene in regni consortium. Lambertus Schafnaburgensis p. 395.

<sup>\*\*)</sup> Qui (bie Schwasen) etiam ipsum costellum totamque regionem circa compellerent, regio parere serviliter imperio. Brunonis bellum saxonicum, p. 106.

Wie mußte blese pstichtvergessene That bes Kaisers das Bolk empheren! Durch Treubruch war Magnus gefangen und während er auf der Harzburg schmachtete, besetzen kaiserliche Stidner das Stammschloß seines Hauses. Das erschien im Grafen Hermann, dem Oheim von Herzog Magnus, ein Netter. Kaum hatte der König Nordsachsen verlassen, als der Billinge das Schloß: auf dem Katkberge umlagerte. Die Benedictiener, deren Kloster innerhalb der Besestigungen lag, entwicken; die Bestaffen hatten, ohne Lebensmittel, des Angriffs nicht gewärtig, und so erzagd sich Graf Eberhard an Hermann, welcher, durch dieses Getingen seisener ersten Unternehmung ermuthigt, zur Errettung seines Nessen die letzte Kraft aufzubieten beschloß.

Nach dem gu Goslar erfolgten Tobe Abalberts von Bremen, marf fich Beinrich IV., welcher fuhlte, bag er bes Leiters nicht entbehren tonne, noch ein Mal bem Unno von Coln in die Urme, welcher mit großerer Strenge und Reinheit als fein Borganger Die Gefchafte ber Regierung beforgte und ohne Unterfchied ber Perfon feinen richterlichen Spruch erließ. Durch ihn wurde auch Bergog Dtto feiner Saft ledig, nachdem er bem Raifer einen Theil feiner Allobien hatte übergeben muffen , mabrend Dagnus nach wie vor auf ber harzburg in Gefangenschaft gehalten wurde. Aber bald verließ auch ber Erzbifchof von Coln, migmuthig uber bie vielen Bewaltstreiche bes Berrichers, ben Sof. Bon bem Mugenblide an ftand Beinrich IV. allein, ohne Stute, ohne Billenefraft, nur ben Leibenichaften frohnend, welche Abalbert von Bremen mit arger Lift in ibm rege gemacht hatte. Ihn freute es, bes harten, ftrengen Unno entlebigt gu fein, ber wie ein murrifcher, aber ehrlicher Buchtmeifter feinen Tabel gu fparen pflegte \*). Zaglich wechselte Beinrich in feiner Liebe; fein ichones Beib entging feinen Nachstellungen. Jeglicher Biberfpruch reigte feinen Born; wer ihn magte , ben traf Berberben; nur ber Schmeichler fand Bugange und Gebor; die Bertauflichteit ber Eirchlichen Burben fand offen und ohne Scham Statt; die Befferen flagten, ohne gehort zu werben. Die Sachfen faben fich vom Raifer mit Beleibigungen überhauft, gurudgefest, gefrantt \*\*), und eine Erbitterung wurde rege, die ichon jest burch feinen

<sup>\*)</sup> Rex, tanquam severissimo paedagogo liberatus, statim in omnia genera flagitiorum, ruptis omnibus modestiae et temperantiae fraenis, praecipitem se dedit. Lambertus Schafnaburgensis p. 396.

<sup>\*\*)</sup> Heinrich lewebe in deme lande to Sassen na sineme willen; he hogede de unedelen unde nedercte de edelen; hel sewede swe so he wolde; darumme gescha ime
dat he nicht en wolde; he spraf uppe de vorsten honsite unde helt se franklike.
Chronicon. lunedg. bei Lecard, I, p. 1345.

Bermittler hatte beschwichtigt werden konnen. Stolze Burgen und Thur; me erhoben sich auf des Kaisers Befehl auf beiden Seiten des Harzwalzbet; so jene Harzburg in der Nahervon: Goslar, prachtig gleich einer koniglichen Residenz und mit einem Chorherenstifte versehen, größer und schien, als es in den meisten bischöflichen Stadten angetroffen wurde:\*). Gleich den Sachsen wurden die Thuringer gedrückt, denen auf Zurathenschirchs der Erzbischof von Mainz auf der Shnode zu Ersurt, allen Widerspruchs- ungeachtet, den Zehnten absorderte:

So verbreitete sich die mismuthige Stimmung über Sachsen hinaus bis zu den Grenzen des franklichen Herzogthums. Ueberall emporte:
der freche Uebermuth der Burgmannen; ihnen mußte der sachsische Edle
schmählich dienen, von ihnen jeglichen Schimpf erdulden. Wer zu klagen
magte, düßte im Kerker, aus dem er nur durch schwere Losefummen Retztung sinden konnte. Noch trug das Bolk sein Joch anscheinend mit Geduld; aber Heinrich erblickte darin nur knechtischen Sinn und glaubtealles wagen zu durfen. Uns wird erzählt, wie er, von der Höhe der
harburg herab die gesegnete Landschaft überblickend, verächtlich gesprochen habe: "Es ist ein schönes Land, das Sachsen, aber seine Bewohnersind verworsene Knechte \*\*)."

Schon zwei volle Jahre hatte Herzog Magnus als Gefangener auf: ber harzburg verlebt; er wollte der Forderung, seinem Herzogthume zus mtsagen, nicht nachkommen und wenn er Zeit seines Lebens der Freiheit beraubt sein sollte. Boll Schmerz über das durch ihn herbeigeführte Unschlich des Freundes, erbot sich Otto von Nordheim, für den Freund in haft zu treten. Als sein Gesuch höhnisch zurückgewiesen wurde, sah ert die Zeit gekommen, zu Mitteln der Gewalt zu schreiten. Ueberall fand erz gleichgestimmte Seelen, dieselbe Erbitterung, dieselbe Kampflust. Estonte nicht fehlen, daß die nach Rache durstenden Männer sich zu dem gleichen Zwecke bald vereinigten. Nur Heinrich IV. ahnete den nahen Sturm nicht. Es war im Unfange des Jahres 1073, daß er die vorznehmsten Sachsen zu sich nach Goslar beschieden hatte. Als die Fürsten

<sup>&</sup>quot;) Hartesburh tanto muro, turribus et portis exterius munivit, ita regalibus aedificibus intus munivit; tale monasterium in eo construxit, in quo ejusmodi ornatus, locavit, tales et tot clericos illue undique aggregavit, ut aliquot episcopales locos apparatu suo aequipararet, alios etiam transeenderet: Annalista Samo pi 497."

Post hace quadam die in jeminenti loco ejusdem castri consistens et elegantiam patriae undique bene possessae respiciens, fertur dixisse: "Saxonia regio pulcherrima, sed servi nequissimi. Mariani Scoti chronicon. Pistorius, tom, I. p. 454.

ihm angemelbet wurden, saß er unbekummert beim Brettspiel, ohne bie Harrenden vor sich zu lassen. Da begaben sich die getäuschten Manner, welche bei dieser Gelegenheit gehofft hatten, durch milbe Vorstellungen das herz des Kaisers zur Einsicht leiten zu konnen, in der Nacht des namlichen Tages (30. Junius) in eine Kapelle zu Goslar, wo sie sich zum engen Bunde auf Leben und Tod vereinigten.

Im Julius bes namlichen Jahres vereinigten fich 60,000 Sachsen gu Salbensleben, an ihrer Spige ber gurnenbe Dtto von Rorbheim, Bi= fchof Buto (Burfard) von Salberftabt , ein Schwestersohn Unno's von Coln, Graf hermann von Sachsen, ber Bruber bes verftorbenen Berjogs Drbulph, Erzbifchof Wegel von Magbeburg, ein Better Buto's, bie Bifchofe Begilo (Beinrich) von Silbesheim, Wernher von Merfeburg, Gilbert von Minden, Smad von Paberborn und Friedrich von Munfter; fobann bie Markgrafen Ubo von Norbfachfen (Salzwebel) und Debo von Landsberg, Efbert von Thuringen, Pfalggraf Friedrich, Die Grafen Ronrad von Sohnftein, Dietrich von Catlenburg und Konrad und Beinrich von Reinhaufen bei Gottingen. Beil ber Bergog von Sachfen fehlte, ftellte fich Otto an bie Spibe ber Bewegung, bie er mit Nachbruck leitete. Muf feinen Betrieb ichidten bie Berichworenen im Unfange bes Muguft jum Raifer, ber fich in Goslar, fcheinbar jum Rampfe mit Polen, in ber That aber um Sachsen zu unterwerfen, ruftete. Er moge, fo baten Die Abgeordneten, ben beabfichtigten Polentrieg aufgeben, feine Burgen niederreißen, ben fachfifchen Großen bas Geraubte gurudigeben, Bergog Magnus aus feiner Saft befreien, die verworfenen Buben aus feiner Umgebung thun und auf ben Rath ber Eblen achten. Er moge um Gott fie nicht jum außerften treiben; wenn er in Billigfeit nachgabe, fo murben fie ibm ale freie Danner geborchen.

Für einen Augenblick war heinlrich tief ergriffen. Dann faßten ihn Stolz und Uebermuth, und auf die Stimme seiner Umgebung achtend, welche meinte, daß diese brohende Gluth in Sachsen bald in sich zusammensinken werbe, gab er den Abgeordneten hohnischen Bescheid. Es schwuren alle Sachsen Rache; kaum daß Buko's Bitten sie zurückhielt, sofort auf Goslar zu stürmen; doch lagerten sie sich vor der Stadt, aus welcher der Kaiser mit seinen Schägen und den Reichsinsignien, begleitet von den Bischöfen Eppo von Zeiz und Benno von Denabrück, nach der benachbarten harzburg entwich. Alsbald wurde der einzige Zugang zu diesem Schlosse von den verfolgenden Sachsen besetzt.

Rings um bie Burg erstreckte sich ein bichtvermachsener Balb, ber, von nur fparlichen Brachfelbern unterbrochen, sich bis nach Ehuringen

ausbehnte. Ein Entfommen bes Raifers fchien unmöglich , und als biefer fich in Unterhandlungen einließ, ba jubelten bie Sachfen, uberzeugt, daß er ihren billigen Forberungen nachgeben werbe, und achteten weniger benn zuvor auf bie enge Ginfchliegung ber Burg. Raum bag Beinrich feinen 3med erreicht fab, ale er heimlich bie Reicheinsignien und feine Schabe aus bem Schloffe fandte und bann in Begleitung ber beiben Bi= Schofe und einiger Getreuen bie Flucht antrat, mahrend bie gurudigeblie= bene Befatung von 300 Mann ben Feind glauben machte, bag ber Rai= fer noch in ihrer Mitte weile. Drei Tage lang jog Beinrich IV., von einem ber Begend fundigen Jager geleitet, ohne Speife, im Balbe auf engen, beschwerlichen Fußpfaben fort, bei jebem Beraufche gusammengit= ternb, überall nachfebenbe Keinbe im Geifte gewahrenb. Go gelangte er am vierten Tage todtmube in Efcmege an, wo er burch Schlaf und Speife fich erquickte und durch einige fich fammelnde Bafallen verftarkt wurde. Bon ba brach er nach bem Rlofter Berefeld auf, wo er bie Bereinigung bes gegen bie Polen ausgeschriebenen Seeres abzumarten befchloß. bier flagte er vor ben Furften, welche fich mit ihrem Aufgebot um ihn eingefunden hatten, wie er, und in ihm bas Reich, beschimpft fei. Biele ber Anwesenden maren über die gekrantte Burbe bes Raifers bis ju Thranen ergriffen und verlangten, ungefaumt gegen bie Sachfen geführt gu werben; andere bagegen furchteten bie ftarten Wiberfacher und riethen gu einer umfaffenberen Ruftung. Ihr Wort brang burch, und zu Dichaelis wurde bie Bereinigung bes Beeres ju Breitungen an ber Berra festge= Die Beit bis babin fuchte Beinrich fluglich ju nugen, um burch Shentungen , Berfprechungen , Erfat bes ihnen Genommenen bie gurften bes Reiches wieber fur fich ju gewinnen.

Die erschracken die Sachsen, als sie des Kaisers Flucht vernahmen Sie begriffen die Zukunft, begriffen, daß sie alles ausbieten mußten, um das begonnene Unternehmen ehrlich zu Ende zu führen. Deshalb sander um sie Boten zu den Thüringern und baten und erhielten die Zusage der Hülfe und eines sesten Bundnisses. So erbittert war auch hier das Bolk auf die Umgebung Heinrichs IV., daß die kaiserlichen Diener mit Mühe durch Eble des Landes gerettet werden konnten, und der zu Ersurt sich aufhaltende Erzbischof von Mainz erst dann die Stadt verlassen durste, als er seierlich gelobt hatte, weder gegen Sachsen, noch gegen Thüringen zu kämpsen. Sodann zogen die Verbündeten auf die Schlösser des Kaisters und begannen die Belagerung von Harzburg, Wigantenstein, dem bei Sachsa, unsern Walkenried, gelegenen Sachsenstein, Asendurg (Schloß Hasungen bei Bodungen), Spatenberg bei Sondershausen und anderer.

Bu eben ber Zeit fandte Graf hermann, welcher bie 70 schwäbischen Mannen, welche unter bem Grafen Sberhard von Rellenburg die Besatung auf bem Kalkberge gebilbet hatten und seit ihrer Uebergabe bei Waffer und Brot in Luneburg gefangen gehalten tvaren, Abgeordnete an heinrich und brohte, ifalls dieser nicht seinem Reffen Magnus die Freiheil schenke, an den Gesangenen, gleich Friebensbrechern, eine blutige Rache zu nehmen. Lange schwankte ber Kaiser in seinem Entschlusse. Als aber die Fürsten des Reiches mit Ungestum die Freiheit der Ritter forderten, entließ er durch einen Besehl von herefeld aus den herzog Magnus seiner haft und jubelnd rühmten die Sachsen, daß 70 Schwaben so wiel wogen, wie ein Mannaus ihrer Mitte.

Indessen erlag eine Kaiserburg nach ber andern den Angriffen des erzbitterten Bolts. Der Erzbischof von Coln, welcher sich mach Corven bezehen hatte, um durch sein Erscheinen den Aufstand der Sachsen, an deren Spike sich jebt Magnus gestellt hatte, zu dampfen, konnte keine tweitere Zugeständnisse erreichen, als daß auf einer zu Kloster Hohenburg in Thuringen zu haltenden Reichsversammlung der Zwist vertragen werden solle. Dessenungeachtet setzen die Sachsen ihre Rustung und Belazgerung der Burgen fort. Auch des Kaisers Umgedung hielt die Ausgteizchung mit der emporten Menge für entehrend und suchte durch Geld und Wersprechungen die Slaven zu einem Einfalle in Sachsen zu bewegen. Aber Herzog Magnus gelobte den Nachbarstämmen noch größere Bortheite, als sein Gegner und so kam es, daß ganz Slavien in zwei große Parteien gespalten wurde, welche sich unter einander zersteisschen Keinde schwerlich hätte widerstehen können.

In der Mitte Septembers des Jahres 1073 begaben sich die sachsischen Kürsten mit 14,000 Gewaffneten — die übrigen waren zur Besagerung der oben genannten Schlösser zurückgeblieben — zum Vertrage nach Gerstungen, wo sie die ersten weltlichen und geistlichen Großen des Reiches versammett fanden, benen sie die lange Reihe ihrer Beschwerben vortrugen. Die Kürsten staunten bei der Erzählung der Schandthaten, so daß man nach dreitägiger Berathung übereinkam, ein neues Reichsoberhaupt zu wählen, die Sachsen aber zum Scheine dem Könige die verlangte Abbitte nicht verweigern sollten. Zeigte sich schon auf diese Weise die Stimmung des gesammten Deutschlands gegen heinrich IV., so mußte bieses noch entschiedener der Fall sein, als Ritter Reginger, ein unbescholtener Ebler \*),

In thom Google

<sup>\*)</sup> Homo haud obscuri nominis in palatio et apud suos inviolatae existimationis. Lambertus Schafnaburgenis, p. 403.

auftrat und behauptete, daß er vom Raifer jum Morbe Rubolphe, bes Bergogs von Schwaben, gebungen fei. Emport über biefes Geftandnig, ertlarten bie Furften bem Raifer , bag fie fortan ihm nicht bienen tonnten, falls er fich nicht von ber geschehenen Beschulbigung reinige. betheuerte ber Berlaffene feine Unfchulb und jetbot fich jum Rampfe auf Leben und Tod mit bem Berlaumder. Allen verhaft, allen verbachtig, woll Argwohn und Bitterfeit gegen Gott und Menfchen \*\*), begab fith beinrich IV. nach bem Guben Deutschlands, mahrend ber Erzbifchof von Maing, auf Antrieb ber Cachfen, bie Furften gur Konigewahl Rubolphs von Schwaben nach Maing berief. Rur die treue Burgerschaft von Borms wollte vom Dberberen nicht laffen, holte ihn in ihre Stadt und bat, in ihrer Mitte ben Ungriffen ber Feinde Trob ju bieten. Diefes, fomie bag Ritter Reginger unlange barnach in Bahnfinn ftarb und baburch ben Blauben rege machte, bag er wegen meineibiger Untlage von Gott geforbert fei, erfchrectte die Furften in Daing, alfo bag fie noch ein Dal bas bereits begonnene Geschaft ber Ronigswahl aufschoben. Flebend mandte fich Beinrich an fie und bat um ein Gefprach in Oppenheim, und als feine Bitte Erhorung fand, marf er fich ihnen weinend ju Bugen und gelobte boll Reue und Schmerz Befferung.

Roch immer vertheidigte fich bie Befatung ber Sarzburg gegen alle Angriffe ber Sachsen und verheerte bie Umgegend von Godlar in fteten Dagegen ergab fich Ufenburg ben Thuringern, und Beinrich. milder fuhlte, bag er burch trage Rube in Borms die letten feiner frunde einbugen werde, beschloß ben Rampf. Es hatte nur eine fleine Bahl von Surften ihm Bugug geleiftet, als er im Januar 1074 in bitterer Ralte nach Berefelb fam. Ihm gegenüber hielten am andern Ufer ber Berra 40,000 geruftete Sachsen unter Otto und Magnus. Gern bemilligten biefe bie Bitte bes Abtes von Berefeld um freies Beleit und Unterhandlung fur ben Kaifer. Bevollmachtigte Bifchofe begaben fich in's Lager ber Sachsen und vernahmen beren Forberungen. Bernichtung ber neuaufgeführten Burgen, Enftattung bes genommenen Gigenthums und Rudgabe bes Bergogthums Baiern an Otto von Rordheim - bas fcbien bem Raifer ju viel; lieber wollte er eine Schlacht über fein Recht entscheiben laffen. Da traten noch ein Dal die Bischofe befanftigend zu ihm und er gab nach und gog mit ben Sachsen in gutem Frieden nach Goslar.

<sup>\*)</sup> Omnibus invisus, omnibus suspectus, nec ipse jam cuiquam hominum satis fidei habens, cum bi quoque, quos intima familiaritate sibi devinxerat, ad primam ingruentis tempestatis nubeculam a se desecissent. Ibidem.

Hier wurde indessen der unbeständige Mann burch die Besatung der harzburg bergestalt ungestimmt, daß er der Forderung, das geliebte Schloß zu zerstören, auswich und die Wiedereinsetung Otto's in seine herzogliche Burde aufschob. Unlange darauf horte er, daß die zurnenden Sachsen gegen seine Pfalz in Goslar im Anzuge seien und von Besorgniß getrieben, alles zu verlieren, ließ er einige Schlosser brechen, won der Harzburg jeboch nur die außeren Mauern niederreißen. Rache im Herzen verließ er ein Land, wo nur traurige Erinnerungen ihn mahnten und begab sich nach Worms zuruck.

Drei Tage nach bem Abzuge Heinrichs IV. von Goblar stürmten die Bauern der Umgegend zornentbrannt gegen die Harzburg, riffen das Schloß ein, schleuberten Feuer in die Kirche, zerbrachen die Altare und Glocken, streuten die Gebeine eines dort bestatteten Bruders und Sohnes des Kaisers im wilden Haß umher \*) und nahmen Kirchen = und Kaisergut mit sich. Muhsam rettete der Abt von Issendurg die Reliquien der Heisligen aus dem Brande.

Die Furften und Eblen Sachfens erfchracken über bas Gefchehene und von Unwillen uber bie fchnobe That erfullt, jugleich bes Raifere gerechte Rache beforgend, ftraften fie die Unftifter ber Bermuftung und rei= nigten fich burch eine Gefandtichaft nach Worms von jeber fie treffenden Befchulbigung. Aber ihre Borte fanben bei Beinrich fein Gehor; ein tiefer Schmerz hatte fich feiner Seele bemachtigt, ber nur burch ben Bebanten an Buchtigung ber Berhaften verbrangt werben fonnte. Der gleiche Unwillen über ben Frevel gegen bes Raifers Saus, bie Rirche Got= tes, die Ruhe ber Tobten lebte in ben gurften und Geiftlichen bes fublichen Deutschlands. Die Stadte am Rhein begannen ihre Ruftungen; burch bas gange Reich murbe eine Beeresfolge gegen Sachfen ausgeschrieben; in Breitungen follte bas Aufgebot fich vereinigen. Die Sachfen und Thuringer, nachbem fie jedes Mittel versucht hatten, ben Ronig zu befanftigen, beschloffen in ehrlicher Schlacht zu schlagen und bie Entscheibung auf Gott ju verftellen. Ein allgemeines gaften murbe bei ihnen ausgeschrieben; bas Bolt betete, legte Trauerfleiber an und that Bugubungen, um in ber allgemeinen Noth von oben Rettung zu erflehen. Un bem bestimmten Tage fah fich Beinrich in Breitungen von einem großeren Beere umgeben, als man es bis babin in Deutschland gefeben hatte. Alle weltlichen und geift= lichen Großen maren in feinem Gefolge, und ruhmrednerifch vermaß fich

<sup>\*)</sup> Dat was van biderven fuben en ichentlif wrafe an eneme boben finde. Chron. lunebg., p. 1345.

der Herzog von Bohmen, mit seinen Mannen allein die Sachsen zu bestehen. Sogar ber kranke Bischof von Luttich und der hinkende Abt Wisberad von Fulda hatten sich an der Spibe ihrer Bafallen eingestellt.

Ruhig warteten beim Rlofter Sohenburg an ber Unftrut bie treffllich gerufteten Sachsen ber Feinde. Dahin brach Beinrich auf und langte am Enbe bes zweiten Tages hart vor bem Lager ber Sachfen an. wollte er bem ermubeten Beere bie Rube verstatten, als Rubolph von Schwaben rieth, Die forglofen Gegner fogleich ju überfallen. In voller Schlachtordnung, voran bie Schwaben, um, nach altem Rechte, unter Rubolph ben Borffreit ju haben , bie funfte Schlachtreihe aus ben ebelften Rittern unter ber Leitung bes Raifers bestehend, nahete man bem Lager ber Sachsen, welche ben Beind noch fern mahnten. 218 fie ben aufsteigenben Staub und bie Gefchmaber ber Raiferlichen erblickten, fprangen fie rafch ju ben Baffen. Gingeln, je nachbem fie fich geruftet hatten, fturgten fic auf die Gegner; manche, welche jenseits ber Unftrut lagerten, erfuhren erft nach ber Schlacht bie Gegenwart ber Feinde. Es mar ju fpat, um fich ju ordnen, und ohne die Befehle der Ruhrer ju erwarten, fpornten bie fachfischen Eblen ihre Pferbe gegen bie heranziehende Schlachtreihe. Schon begannen bie Schmaben zu weichen, als Bergog Belf mit ben Baiern berbeieilte und bie Geschwachten unterftuste. Im erften Rampfe murben bie Langen gerbrochen; alebalb griffen bie Sachfen ju ben Schwertern, beren fie zwei bis brei an ihrer Seite fuhrten; bas war ihre liebste Baffe, weil fie mit ihr bem Gegner am nachften ftanben \*). Da fiel vor ihnen Markgraf Ernft von Deftreich, ber fo oft ruhmreich gegen bie Ungarn ge= fritten hatte; es fanten Graf Engelbert und zwei Cohne bes Grafen Eberhard von Rellenburg; mit ihnen die ebelften Ritter aus Schmaben und Baiern. Bergog Rubolph von Schwaben mar im Schlachtgebrange nur burch bie Barte feines Belmes bem Tobe entronnen, als Markgraf Ubo von Stade mit fchweren Streichen ihm bas Saupt traf. bie Sachfen betrauerten einen vielgeliebten Tobten in bem Grafen Gebharb von Querfurt, bem Bater bes nachmaligen Raifers Lothar II. Unter allen Streitern leuchtete Dtto von Morbheim hervor; überall war er an der Spibe einer muthigen Schaar von Junglingen Ritter, Golbat, Felbberr. Sm Drange ber Schlacht verließ ihn bie besonnene Ueberlegung nicht und blieb fein Blick ruhig und feft. Schon flohen Baiern und

<sup>&#</sup>x27;) Reliquam partem certaminis gladiis, qua pugnandi arte plurimum excellit miles saxonicus, peragunt, praecincti singuli duobus vel tribus gladiis.

Lambertus Schafnaburgensis, p. 418.

Schmaben vor ibm, ale von ber einen Seiter Graf hermann von Glisberg. von ber andern Seite bie Bamberger Stiftsmannen vorbrangen und gu= gleich mit bem Bergoge von Bohmen Gogilo von Lothringen mit feinen Reitern erichien. Da wichen bie Sachfen ermubet gurud. befchwor, ftritt umfonft; bie Rraft feines Bolkes mar babin. Schredlich muthete ber Keind; brei Meilen weit mar bas Keld mit Leichen befaet : mehr ale 20,000 Manner follen an biefem Tage ihr Leben eingebuft baben. Nur ben fachfifden Eblen gelang es, burch bie Schnelligfeit ihrer Roffe bem Tobe zu entkommen; bie Augknechte erlagen faft alle, ober murben von ber Unftrut verschlungen. Erft bie Racht enbete bas Morben. Ueber bie Unftrut hinaus wollten Die Sieger Die Berfolgung nicht fortfeten; ermubet fehrten fie gurud und wandten fich jum feindlichen Lager, wo ihnen reiche Beute zu Theil murbe. Go enbigte bie Schlacht beim Rlofter Sobenburg, am 9. Juni 1075. Erft nach Sonnenuntergang fehrte ber fiegesfrohe Raifer in fein Lager gurud. Um folgenden Tage murben bie Erfchlagenen bestattet, die Leichen ber Eblen in ihre Beimath abgeführt. Rur bag bie Sachfenfurften entronnen maren, fummerte Beinrich IV. Deshalb jog er verheerend burch Thuringen nach bem Barge und ließ bie Gegner gur Ergebung aufforbern. Aber nur Gingelne famen feinen Borten nach. Darum bewegte er fich weiter mit bem Beere. Gnabig fconte er Goslars, weil fein Bater Die Stadt über Alles geliebt hatte. Beheiß wurde bie Bargburg wieder hergestellt, ber Steinberg vor Goslar aufgeführt; ergebene Mannen befetten bie umliegenben fachfifchen Schloffer. Gern mare er weiter in bas Land ber Billingen gezogen, aber in ben verobeten Provingen ftellte fich Sungerenoth ein, und gegen die Bufage, fich im September in Berftungen wieber einzufinden, entließ Beinrich bie Kurften bee Reiches und begab fich nach Worms gurud.

Es war ein troftloser Justand in Sachsen. Die Kraft bes Boltes schien gebrochen, Slaven brohten Berberben; bie Felber lagen unangebaut. Deshalb riethen Buko von halberstadt und Otto von Nordheim zum Friesben. Das Bolt stimmte unverzüglich bei, und die sächsischen Abgeordneten begaben sich nach Worms. Es sei, erwiederte heinrich den Klagenden, bes Reiches Würde durch die Sachsen beschient, und nur ein Fürstentag könne über sie entscheiben. Traurig kehrten die Manner zuruck und vertündigten des Königs Worte. Da ergriff Verzweislung die Edlen, also daß viele riethen, lieber das Land zu verwüsten und hinter der Elbe eine Freistätte zu suchen, als sich dem Könige zu unterwerfen; andere wünschten Wiederausbau und Vermannung der zerstörten Burgen, um mit Nachdruck

zu wiberstehen. Aber bas Bolt verlangte unter jeber Bebingung nach Frieden.

Reiner ber gur anberaumten Beit in Gerftungen fich einfindenden gurften magte es, beim erbitterten Raifer gu Gunften ber Sachsen gu fprechen. Endlich schickte biefer ben burch Diggeftalt nicht weniger als burch Beisheit und muthigen Ginn ausgezeichneten Bergog Gogilo von Lothringen - er war ein Dheim bes nachmals fo beruhmten Gottfried von Bouillon - in Begleitung einiger Bifchofe zu ben Sachfen, um gegen bie verburgte Mufrecht= erhaltung feiner Rechte ben fculbigen Gehorfam biefes Bolfs zu forbern. In der großen Chene bei Spier an ber Belme, unfern Sonderehaufen, erfolgte die Unterwerfung. Da erfchienen, nachbem ihnen bie Erhaltung von Freiheit und Eigenthum zugefagt mar, Erzbifchof Wegel von Magdeburg, Bifchof Buto von Salberftadt, Otto von Nordheim, Magnus von Sachfen und beffen Dheim Graf Bermann, Pfalggraf Friedrich, Graf Dietrich von Catlenburg und andere Große und gaben fich in die Gewalt bes Raifers, welcher die Aufficht über biefelben einzelnen gurften feiner Umgebung anvertraute, bann aber fie als Gefangene nach bem fublichen Deutschland abzufuhren ge= bot und ihre Leben unter feine Ritter vertheilte. Seitbem lebte Graf Bermann unter ber but bes Bifchofe von Det, und mit bem Pfalggrafen Friedrich betrauerte Bergog Magnus bie verlorene Freiheit in Pavia.

Diefer abermalige Treubruch erfullte auch bie festeften Unbanger bes Raifers mit Unwillen und ließ fie mit Bangigfeit auf ihre eigene gefahr= Rur wenige Furften erfchienen auf bem Tage, bete Lage gurudbliden. welchen Beinrich zu Weihnachten nach Goslar ausgeschrieben hatte, um über bie Sachsen Bericht zu halten. Da war es, wo Dito von Rordheim gegen bie Beifelfchaft von zweien feiner Gohne bie Freiheit wieder erhielt, und vom Raifer, ber in ihm allein ben Mann zu erblicken glaubte, melder ben Norben Deutschlands vermoge feines Unfehens und feiner Perfonlichkeit fur ihn im Behorfam ju halten vermoge, jum Statthalter uber gang Sachfen ernannt murbe. Fortan lebte Dtto ale faiferlicher Bicebominus auf ber Bargburg, fprach Recht und fuchte bas burch ben Rrieg verarmte Land zu heben. Der Sieg bei Sohenburg, Die erfolgte Demuthigung ber Sachsen und Thuringer hatte jebes Gefuhl fur bas Beffere, welches in ber Beit ber Roth in ihm rege geworben mar, in Beinrichs Bruft wieder erftictt. Die Furften fuhlten, daß fie umfonft fur ihn ge= fritten und geblutet, bag von bem fcmankenben, leibenschaftlichen Bein= rich fein feftes, ebles Wollen zu erwarten ftebe, und fo befchloffen Rubolph von Schwaben, Belf von Baiern, Bertholb von Rarnthen und viele geiftliche Machthaber ben Sturg eines Mannes, ber ihnen allen gleiches

Berberben brohte. In dieser Zeit kam die Kunde über die Alpen, wie der Raiser wegen seines Ungehorsams gegen den romischen Stuhl, wegen Sismonie und Kirchenraub vom heiligen Bater mit dem Banne belegt sei. Das gab den Berschworenen Muth und Kraft zu dem besprochenen Untersnehmen, so daß sie die ihnen anvertrauten Sachsenfürsten frei ließen.

Unbefummert um Bann und Abfall ber Großen, verfolgte Beinrich IV. feinen Plan, Sachfen zu unterwerfen. Starter als je bruckten feine Mannen von ben Burgen aus bas Land. Schon fprach fich bie bochfte Erbitterung bei bem fo unwurdig behandelten Bolte aus, ale bie freigelaffenen gurften erschienen und fich an die Spipe ber Ihrigen ftellten. Rur Otto von Nordheim bing noch fest an bem Raifer; ale aber bie Kreunde ihn baten, nicht gum Berrather an feinem Lande gu merben, als feine Borftellungen, burch Schonung bas ftarte Bolt fur fich ju gewinnen, bei Beinrich fein Gebor fanden, ba fagte auch er ihm ab und beforgte ben Sous bes Landes. Giliaft hatte fich ber Raifer nach Worms begeben; feiner ber Fursten folgte feinem Rufe. Ale auch Bifchof Buto, ben er, ale ben Gefürchtetften feiner Biberfacher, feiner mit Salomo von Ungarn vermablten Schwefter übergeben hatte, um ihn mit fich in ihr Reich gu nehmen, ber Befangenschaft entkam und jubelnd von ben Seinigen in Salberftadt begrugt murbe, ba begriff Beinrich zu fpat, daß ein harterer Rampf ihm bevorftebe , als zuvor.

In Tribur versammelten sich die deutschen Kursten, um die Absetzung Heinrichs und die Wahl eines Nachfolgers im Reiche zu berathen. Es hatte der dringenden Ermahnung des papstichen Legaten nicht bedurft, um jede Gemeinschaft mit Heinrich abzubrechen. Umsonst schiefer seine Abgesandte an das andere User des Rheins, bat um Gehör, gelobte Besestrung. In derber Sprache antworteten die Kursten, daß man mit einem von der Gemeinschaft der Kirche Ausgeschlossenen auf keine Weise unterphandeln könne \*). Alles, was er erreichte, war die Zusage, binnen Jahresfrist keinen König zu wählen, und falls es ihm gelinge, die dahin die Absolution des heiligen Baters zu erwerben, auf einem Tage zu Augsburg über die Zusunft entscheiden zu lassen. Hiermit war jeder Widerstand von Seiten Heinrichs gebrochen, und von seiner Bertha, welche die früher ihr widersahrene Schmach mit treuer Liebe zu vergelten wuste, und seinem Kleinen Sohne begleitet, verließ er wenige Tage vor Weihnachten Speier

<sup>\*) ,</sup>Nunc vero, cum ab ecclesiae corpore propter flagitia aua apostolici anathematis mucrone praecisus sit, cum eo communicare non possumus." Lambertus Schafnabg., p. 435.

und trat die Banderung nach Rom an. Der gange Schwarm jener Soflinge, die burch ihn aus bem Staube erhoben waren und beren Trob und Frevel er bugen follte, fagte fich von ihm los; nur ein einziger Diener aus niedrigem Stande wollte von bem Berrn nicht laffen. Es mar fo falt, bag man vom Martinetage bis jum Upril uber ben gefrorenen Rhein Sulflos, weil er taum von benen, die er bereichert, eine fleine Unterftubung an Gelb hatte erhalten tonnen , jog er burch Burgund ben Alpen entgegen, nicht ohne Grund vor ben Rachstellungen feiner gablreichen und machtigen Feinde beforgt. Dann flieg er uber bas Gis ber Bebirge; gebungene Danner leiteten ibn; ihre Schultern bienten ihm gur Stube; oft glitten bie Wanbernben lange Streden bingb; auf einer Rub: haut fchleifte man bie Raiferin hinunter; nur wenige ber Pferbe, benen man bie Rufe gefeffelt hatte, um fie uber ben Schnee bie Tiefe hinabgleis ten zu laffen, erreichten lebend bie Ebene. Freudig empfingen die Stalianer ben Raifer, um von ihm gegen ben verhaften Gregor VII. geführt gu Aber in Beinrich lebte bas Berlangen nach Buge und allen Berfuchungen, fich mit Gewalt ben Weg nach Rom zu bahnen, trogend, feste er bekummert bie Reife fort, bis er nach Canoffa gelangte. Dort unterjog er fich jener unmurbigen Buchtigung , welche ber emporenbe leber: muth Gregors ihm auferlegte.

Bahrend beffen hatten die deutschen Fursten ju Forchheim in Bergog Rudolph von Schwaben ein neues Reichsoberhaupt erkoren. Seinrich fah feine Bufe vor bem Papfte ohne Erfolg, warb, unterftust von den rheinifden Stabten, und fuchte noch ein Mal burch bas Schwert fein Recht ju behaupten. Mit Rubolph einten fich bie Sachfen, welche Carbinal . Bemarb in Goslar gur Ausbauer im Rampfe mit bem Berfluchten aufgeforbert hatte. Bei Melrichstadt (1078) fliegen bie Beere auf einander, und trieb Dtto von Nordheim ben Ronig vor fich ber, mahrend mit ben Bifchofen Aubolphe Bergog Magnus von Sachsen in Die Bande ber Gegner gerieth. In Friedrich von Sobenftaufen, bem er bas burch Rudolphs Felonie verwirfte Bergogthum Schmaben übertrug, gewann Beinrich einen treuen Freund und Baffengenoffen. Aber gegen ihn mar bas Gefchick und bas Machtwort Gregore VII., welcher bie Sachfen gum Wiberftanbe ermuthigte und allen gegen ben Bebannten Streitenben feinen Segen verhieß. geiftert fturgten fie fich bei Muhlhaufen auf ben Ronig, und Dtto's Tapfer= feit und Felbherrnblick gewann ben andern großen Sieg. Eine britte Rieberlage bes faiferlichen Seeres bei Molfen an ber Elfter gemahrte Beinrich wenigstens ben Troft, bag ber Gehaftefte feiner Feinde gu ben Tobten gebore. 216 bie Sachsen in ber Freude bes Sieges fich nach ihrem

Diffred by Google

Lager zuruckwandten, fanden sie Rudolph von Schwaben mit dem Tode ringend; ihn hatte das Schwert eben jenes Gottfried von Bouillon getrofsen, der spater die Krone von Jerusalem trug. Klagend zeigte Rudolph den Umstehenden den verstummelten Urm und sprach: "Es ist die Hand, mit welcher ich meinem Herrn und Kaiser Treue gelobte! «\*).

Db auch bes Feindes Tob Beinrich IV. mit frifcher hoffnung befeelte, fo brang boch ber Jammer bes Boltes ihm ju Bergen, und bas Blutvergiegen zu beenden, ichlug er ben Sachsen vor, feinen Sohn Beinrich ftatt feiner als Konig anzuerkennen. Aber Otto von Nordheim fprach in bit= term Sohne: " Ein fchlechtes Rind gebiert nur ein fchlechtes Ralb!" und die gegenseitigen Berheerungen bauerten fort, bis Beinrich IV. mit feinen Unhangern nach Italien jog, wo er ju St. Peter mit ber Raifertrone ge= fcmudt murde. Bahrend beffen mahlten bie zu Bamberg fich einfinden= Furften ber Sachsen und Schwaben ben Grafen hermann von Salm gum Berricher \*), nachdem Dtto von Rordheim die ihm angebotene Rrone aus= geschlagen hatte. Ein Sturg vom Roffe hatte ihm bas Bein zerschmettert; barin glaubte er bie Rache Gottes zu erkennen , weil er gegen feinen Rai= fer aufgeftanden. Um fich mit Gott ju verfohnen, ftiftete er die Benebictiner-Abtei ju Nordheim ; bort murbe er im Sahre 1083 beerdigt. ihm mar bie Seele bes ernften Wiberftanbes aus Sachsen gewichen. Wie nun auch Gregor VII. im Sahre 1085 ftarb, ftart und ungebeugt im Tode wie im Leben, waren es nur noch Bifchof Buto von Salberftadt und Markgraf Etbert von Braunfchweig, welche ben Norben Deutsch= lande gegen ben Raifer in Ruftung zu erhalten fuchten.

Heimlich hatte sich ber Bischof. nach Goslar, ber kaiserlich gesinnten Stadt, begeben, um sich bort mit bem Markgrafen zu berathen. Zufällig horte bie Burgerschaft von ber Gegenwart bes Berhaften, wassnete sich, erschlug bas ablige Gesolge bes Bischofs und sturmte gegen das Haus, in welchem bieser abgestiegen war. Unerschrocken trat Buko vor das Fenster, bie tobende Menge zu beruhigen. Seine Worte fanden kein Gehor, die Thur des Hauses wurde gesprengt, die Chorknaben gemordet, und als man das Gemach, in welchem der Bischof sich aushielt, versperrt fand, brach man die Decke des Zimmers auf und durchbohrte mit einem herab-

<sup>\*)</sup> Dit is be hant, mit dere ie mineme herren deme koninge heinrife hulde iwor; mit wesme rabe fatte ie mie an finen konigliken flot? nu feb; wo je mie bebbet gefet! Ru mut ie laten bat rife unde darto bat lif. Chron. lunebg. p. 1347.

<sup>\*\*)</sup> Er ift befannt unter dem namen des Anoblauchfonigs. — herman was geforen to Seleve, dar dat clufioc waget; be was or toning cluffor geheten. Chron. lunebg. p. 1349.

gefchleuberten Speer die Bruft bes Knicenben. Unter Rlagepfalmen ließ ber Abt von Fleburg ben Sterbenben aufheben und nach feinem Klofter tragen \*).

Immer lebenbiger regte fich bei ben Sachsen bas Verlangen nach Frieden; nur Markgraf Etbert fuchte bie erloschene Kampflust wieder ans jufachen.

Uns wird ergahlt, wie Bruno, ber jungere Cohn Beinrichs I. von Baiern, bes Brubers von Raifer Otto I., von bem lettgenannten mit ber Gegend an ber Der nebft ben Burgen Melverobe und Sobenwort befchenft fei. Gein Sohn Bruno II. vererbte bas Bebiet bes Batere feis nem Sohne Etbert, welcher überdies im Sahre 1067 von Beinrich IV. mit ber erledigten Markgrafichaft Meigen und Thuringen beichenkt murbe und im Jahre barauf mit hinterlaffung zweier Rinder, Etberte II. und ber Gertrubis, ftarb. Der lettere mar es, welcher nach bem Tobe von Bifchof Buto an ber Spite ber Sachfen ben Rampf gegen Beinrich IV. fortiebte, von beimlicher Soffnung getrieben, bie Ronigstrone von Deutsch= land einft auf feinem Saupte zu erblichen. Dach einer langen Belage= rung Queblinburgs, wofelbit fich bie Raiferin befand, brach er gum Entfabe ber von Beinrich eingeschloffenen Burgen Gleichen nach Thuringen auf und ichlug ben Gegner. Unter ihm tampfte bamale ber junge Lothat von Supplingenburg, ber Sohn bes bei Sobenburg gefallenenen Gras fen Gebhard , fo ruhmvoll , bag burch ihn ber Erzbifchof Liemar von Bremen gefangen murbe, ber fich burch Ueberlaffung ber Abvocatie von Bremen und 300 Mart lothigen Silbers aus ber Saft lofen mußte. im Jahre 1090 Etbert II. auf ber Duble ju Sfenbuttel, hart vor Braunfcmeig, erichlagen murbe, erbte feine Schwefter Gertrub beffen Guter. Aber ber Raifer, von Sag gegen bas Saus feines Biberfachers entbrannt, nahm Stadt und Schlog Braunschweig und legte in bas lettere eine ftarte Befatung von bairifchen Mannen. Solche Schmach vermochten die Bewohner von Braunschweig nicht zu ertragen. In der Beit ber Racht Schleuberten fie Feuer in bie Burg (1093), erfchlugen bie faiferlis den Streiter und fuhrten bie gefluchtete Gertrub in ihr Erbe gurud. Durch bie barauf erfolgte Vermahlung ber Jungfrau mit bem Grafen Beinrich bem Retten von Rordheim, bem Sohne von Bergog Dtto, murben bie brunonischen Gutern mit ben norbheimischen verschmolzen und Graf Beinrich auf folche Weise ber machtiafte Rurft in Sachsen.

<sup>\*)</sup> Diefer Bifchof Burtard ober Buto ift derfeibe, von bem im gangen nörblichen Deutschland noch jest bas befannte Kinderlied gesungen wird: Butoten van Salberftabt ie,

Dhne einen fo lebhaften Untheil wie fruber an ben Fehben zu neh= men, welche bas Reich gerriffen, und in benen ber alte Beinrich mannlich gegen bie Treulofigeeit ber Furften und Unsittlichkeit ber Dapfte ftritt, manbten bie Sachsen jest ihre Aufmerkfamkeit auf Die oftliche Grenze. Dag Bergog Orbulph im zwolffahrigen Rampfe feinen Sieg uber bie Slaven hatte erfechten konnen, galt in ben Mugen bes Boles ale eine Strafe Gottes fur die Sabfucht feines Baters Bernhard II. Mus feiner Bert: ichaft vertrieben, floh Buthue, ber Sohn Gottichalte, ju Bergog Dagnus nach Luneburg und bat um Sulfe. Mit 600 Gerufteten aus bem Barbengau ging er uber bie Elbe gurud und brang in Bagrien ein, auf ben Unhang vertrauend, welcher fich im Reiche feines Baters fur ihn waffnen werbe. In biefer Buverficht jog er bis nach Ploen. Sier wurde er von der Uebergahl feiner Gegner eingeschloffen, belagert, bann gur Ergebung gezwungen und treulos fammt ben mitgezogenen Sachfen gemorbet. Seitbem ftritten bie obotritischen Großen mit einander um bie Bertfchaft, bie Beinrich , ber zweite Sohn Gottschalte, fich in ber Gewalt behauptete, und, bes Schuges eines fraftigen Nachbars fich zu verfichern, bem Bergoge Magnus hulbigte. Nicht lange barauf fah fich Beinrich bereits genothigt, bie Unterftugung bes Bergogs gegen bie aufgeftanbenen Slaven zu erbitten. Magnus folgte mit feinen Rittern bem Rufe, erfocht im Lauenburgifchen einen entscheibenden Gieg uber bie Biberfacher Seinriche und nahm ihnen vierzehn fefte Saufer.

Im Sahre 1106, bem namlichen, in welchem ber ungluckliche Kaifer Heinrich IV. endete und Markgraf Ubo von Stade in der von ihm
gestifteten Abtei zu Harsefeld begraben wurde, starb Herzog Magnus,
ber lette mannliche Sproß des billingischen Herzogshauses, mit hinterlassung von zwei Töchtern, von denen die altere Eilike, mit Otto dem
Reichen, Grasen von Ballenstedt, die jungere, Bulfhilde, mit Herzog
Heinrich dem Schwarzen von Baiern, dem Welfen, vermählt war. In
der Gruft des Michaelisklosters zu Lunedurg, wo seine Vorsahren ruhten,
wurde der lette Billinge bestattet.

### Funftes Rapitel.

# Sachsen unter dem Hause Supplingenburg.

Nach bem Tobe von Kaifer Beinrich IV. beftieg fein Cohn Beinrich V. ben Raiferthron. 216 Jungling, von der Arglift ber romifchen Partei umftrickt, zum Theil von Chraeiz verblenbet, hatte er fich gegen ben eigenen Bater erhoben. Ronnte fein fluchwurdiges Betragen vergeffen werben, wie er burch bie Schanbe bes Baters fich ju beben fuchte, wir wurden in ihm einen ber thatenreichen, fraftvollen Raifer preifen, melde bie ihnen geftellte Aufgabe vollkommen begriffen. Reft entichloffen, fein Unfehn gegen ben Uebermuth ber Furften und bie Berrichfucht ber Beiftlichkeit zu behaupten, ftrafte er die Bugelloffgeeit ber erfteren und trat mit einer Sprache, wie man fie feit Beinrich III. in Rom nicht gehort hatte, gegen bie lettere auf. Nachbem er Mahren, Ungarn und Polen jur Entrichtung bes Tributs gezwungen hatte, unternahm er an ber Spife ber beutschen Ritter ben Seereszug über bie Mpen. Die tombarbifchen Stabte, welche Wiberftand versuchten, buften folchen burch ernfte Buchtis gung, und felbit bie gefürchteten Normannen magten nicht, bem Sulferufe bes beiligen Batere ju folgen und Rom gegen bie Deutschen ju fchu-Deffenungeachtet wollte Papft Pafchalis nicht eher an Beinrich V. bie verlangte Rronung vollziehen, ale bis biefer burch einen Gibichmur gelobt habe, bie Rechte und Freiheiten ber romifchen Rirche aufrecht ju ethalten. Deffen weigerte fich ber Raifer und gebot feinem Gefolge, fich bes Papftes und feiner Carbinale ju bemachtigen. Bei ber Nachricht hiervon fammelten fich bie gurnenben Romer; zwei Tage und Rachte murbe in den Straffen gefampft, bis Pafchalis nachgab und bas Recht ber Belehnung mit Ring und Stab, wegen beffen Behauptung Beinrich IV. auch nad bem Tobe noch feine Rube hatte finden konnen, feierlich bem Raifer jugefprochen wurde. Siegreich jog biefer nach Deutschland gurud, wo mahrend beffen bie Geschäftigtigfeit ber erbitterten Geiftlichen und bie Strenge, mit welcher er gegen bie Grofen ju verfahren pflegte, ben Grund ju langwierigen Fehben gelegt hatte.

Dankbar wegen bes Beistanbes, welchen er ihm im Kampse gegen ben Bater gewährt, hatte Heinrich V. das im Jahre 1106 durch das Aussterden des sächsischen Mannsstammes eröffnete sächsische Herzogthum an Lothar von Supplingenburg verlieben. Schon durch den Besis der Grafschaft Quersurt, so wie der Umgegend von Schöningen und Helmsstädt, gehörte Lothar, der Sohn des bei Hohendurg an der Unstrut gefallenen Grafen Gebhard, zu den begütertsten Herrn in Sachsen. Durch die Bermählung mit Richeza, der Erbtochter Heinrichs des Fetten von Rotheim, mußte sein Unsehn bedeutend wachsen. Wie nun der von Kaiser Heinrich IV. zum Markgrafen über Friesland bestellte Heinrich von Rordheim im Jahre 1101 von den Friesen am Strande erschlagen

wurde \*), fielen auch die reichen nordheimischen und burch Gertrub, die Schwe= fter Efberte II. von Braunfchweig , Gemablin bes ermorbeten Grafen Beinrich, die brunonischen Guter an Lothar von Supplingenburg \*\*). Sachsen und Glaven erfreuten fich unter ihm einer weisen, milben Regierung. Ueber bie norbalbingifchen ganbe, welche in fruheren Beiten eis nem Gliede des billingifchen Fürftenhaufes übergeben gu werden pflegten, von Bergog Magnus aber, nach bem Tobe feines Dheims Bermann, un= ter bie Aufficht eines Grafen Gottfried, welcher zu Samburg wohnte, ge= ftellt waren, feste er nach bem gewaltfamen Tobe bes lettern ben Grafen Abolph von Schaumburg. Es bedurfte biefes überelbifche Sachfen, megen der Rahe der Feinde, einer allezeit geordneten Ruftung; bierher pflegte ber erfte Stog ber Dbotriten gu treffen , welche ungern bie verhaften Sachsen auch an bem rechten Ufer bes Stromes erblickten. Geschwacht burch die fruheren Rampfe und die innerliche 3wietracht, maren die Glaven nicht mehr im Stande, die fruberen Ginfalle in bas Bergogthum fort-Bar boch überdies ber Obotrite Beinrich ein treuer Berbunde= ter Lothars, ohne beffen Unterftubung er fich fchmerlich auf bem Throne feines Baters behauptet haben murbe.

Die Ruhnheit, mit welcher Raifer Beinrich V. nach feinem Siege uber die geiftliche Gewalt im Reiche auftrat, mußte ben Furften um fo laftiger fallen, ale fie unter ber Regierung feines Borgangere ber unbefchrankteften Gewalt in ihren Lanbern genoffen hatten. 216 nun gar Beinrich in ben Berbacht gerieth, ben Lieblingsplan feines Saufes, bie Macht ber Sachsen zu fchmachen, auf jedwede Weife zu verfolgen, ba beburfte es nur ber leichtgefundenen Beranlaffung, um Bergog Lothar ge= gen feinen Dberherrn in die Baffen gu rufen. Rach bem finberlofen Tode bes Grafen Ulrich von Beimar, erhob beffen Berwandter, ber rheinische Pfalggraf Siegfried, Unspruche an bie Erbichaft. Diese mar jeboch bereits vom Raifer ale eroffnetes Leben eingezogen. Deshalb manbte fich Siegfried an Bergog Lothar, um burch beffen Unterftugung feine Unfpruche mit bem Schwerte geltend ju machen. Mit bem Grafen Biprecht von Groissch \*\*\*) und Ludwig II. von Thuringen, fo wie mit bem Bifchofe Reinhard von Salberftabt, traten Lothar und Pfalggraf Siegfried in ein Bundniß; es regte fich wieber jener alte Sag ber Sachsen und Thuringer

\*\*\*) Die Burg Groipfc lag in der Rabe von Began an der Elfter.

<sup>\*)</sup> Die Leiche diefes lesten nordheimischen Grafen murbe im Rlofter Burefelde bei-

<sup>\*\*)</sup> Der Gage nach hat Bothar ju Lutterloh bei Celle bas Licht ber Welt erblidt.

gegen das Raiferhaus ber Salier. Seinrich V. kannte die Kraft seiner Gegner und beschloß beshalb, ben Weg der Gute einzuschlagen, ehe er ben gewagten Kampf beginne. Bu biesem 3wede berief er (1112) die verbündeten Fürsten vor sich nach Goslar. Darauf, als die Geladenen sich nicht stellten, sprach er über Lothar und bessen Schwiegermutter Gerztrub, die Ucht aus, eroberte Braunschweig, zerstörte Hornburg und nöthigte ben Bischof Reinhard durch die Einnahme Halberstadts zur Unstetwerfung.

Noch berieth sich ein Theil ber sächsischen Großen zu Warnstädt, unsern Quedlindurg, über die Fortsetzung des Arieges, als sie hier von dem Grasen Hoper von Mandseld, dem Freunde des Kaisers überfallen wurden. Graf Wiprecht von Groitsch gerieth in Gesangenschaft und Pfalzgraf Siegfried, welcher die Veranlassung zum Aufstande gedoten hatte, wurde von dem Speere des Hoper von Mandseld durchbohrt. Darnach verließ Heinrich V. als Sieger Sachsen und begab sich nach dem Rhein, um in Mainz mit Mathilde von England seine Vermählung zu seiern. Dort siellte auch Lothar sich ein; er hielt den Widerstand gegen des Reisches Oberhaupt für unmöglich und im Büsergewande warf er sich zu des Kaisers Küßen und suchte Enade \*).

Trot der Verschnlichkeit, welche heinrich V. bei dieser Gelegenheit bewies, führte die auf seinen Befehl plotisich verfügte Verhaftung des Grassen Ludwig II. von Thüringen die sächsischen Fürsten wieder zusammen, und unterstützt von den meisten Großen des Reiches, die vor der wachsenden Macht und Dreistigkeit des Kaisers erbebten, schlossen sie ein zweistes Bündniß auf gemeinsame Vertheidigung. Rasch brach heinrich gegen seine Feinde auf, die er um Weihnachten 1114 nach Gostar beschied, um über sie Gericht zu halten, und als Lothar, welcher während dessen die Sachsen nach Walbeck zusammen berief, dem Gedote nicht nachkam, versprach er seinem Wassenstende Hoper von Mansfeld das herzogthum Sachsen, falls es ihm gelingen sollte, den Bund der Gegner zu vernichten. Im Welfesholze, in der Grasschaft Mansfeld, begegneten sich die seinblichen Hoere. Ein heftiger Kampf entspann sich \*\*). Unter allen Kittern des kaiserlichen Hausens, in dessen Reihen man Slaven und kombarden neben den Deutschen erblickte, strahlte Graf Hoper durch Muth

<sup>\*)</sup> In ipsa nuptiarum solennitate Lotharius, dux Saxonum, nudis pedibus, sago indutus, coram omnibus ad pedes ejus venit seque sibi tradidit. Ottonis episcopi Frisingensis chron. (Urstisius) p. 147.

<sup>\*\*)</sup> Dar wart en midel vollwich. Chron. lunebg. G. 1359.

und fedes Wagen hervor. Er mar ein großer, ftarter Dann; er wollte Sachsen mit bem Bergogenamen gewinnen, wie ihm fein Raifer verheis Mitten im Rampfgemuble erkannte ihn ber junge Biprecht, Graf von Groibid, nach Rache wegen ber Gefangenichaft und harten Einkerkerung feines Baters burftenb, fprengte auf ihn ein, burchftach ben Sarnifch bes Gegnere mit bem Speer und fchlug ihn mit bem Schwerte vom Streitroß. Roch fuchte fich hoper nach bem harten Schlage wieber aufzurichten, ale ihm Graf Wiprecht bas Schwert tief in ben Berfcluf des Pangers bohrte. Go endete Soper. Die Raiferlichen fturmten noch ein Mal muthig vor \*); bis jum fintenben Tage murbe geftritten. Enblich fah fich ber Raifer gur Flucht genothigt; bie Bluthe feines Beeres war vernichtet \*\*). Boll Freude uber ben Sieg erbaute Bergog Lothar auf ber Dablftatt eine Rapelle, um fur bie Geelen ber abgeschiebe= nen Freunde Meffen lefen zu laffen, mahrend bie gefallenen Raiferlichen weil Bifchof Reinhard von Salberftadt fie mit bem Banne belegt hatte, nicht eingescharrt werben burften, sondern ben Bolfen und Raben gur Beute bienten.

Un bem namlichen Tage, an welchem die Schlacht am Welfesholze geschlagen wurde, trieb Graf Otto von Unhalt mit einer kleinen Schaar muthiger Sachsen die ungleich stakeren Slaven, welche dem Kaiser zu Hulfe-ziehen wollten, bei Köthen in die Flucht. Siegreich drang Lothar vor und zerstörte die kaiserlichen Schlösser Kyffhausen und Wallhausen.

Diesen Zeitpunct hatte ber heilige Bater abgewartet, um ben, seiner Meinung nach, vernichteten Kaiser mit bem Banne zu belegen. heinzrichs Unhanger waren tief erschüttert; nur er verzagte nicht. In seinem Freunde Friedrich von Schwaben, aus bem hause hohenstaufen, ernannte er einen Reichsverweser, stritt und siegte in Italien und kehrte mit neuer Kraft nach Deutschland zurück, wo er endlich (1121) auf bem Tage zu Burzburg sich mit herzog Lothar verschnte und einen Landfrieden aufrichtete, zu bessen haltung ein jeder bei Berlust bes Lebens gezwungen sein sollte.

Im Jahre 1125 ftarb Beinrich V., ber lette Raifer aus bem Saufe

Dinter by Google

<sup>\*)</sup> Und ba gab es noch erft recht blutrote fappen und weret die fchlacht ben gangen tag. Bunting, G. 58.

<sup>\*\*)</sup> Unde togen uth mut frugen mobe beme taufer in be mobe vor dat Welppesholt, unde flogen bar ennen ftrut, dat dar man'ch Swabe unde Manevelter dot bieven unde de nighe hertoghe houger bieff of dar bot mit vertich Förften unde ribbere, unde dar bleven so vele dot der lube, dat me moste graven roben, dar dat blot in leup, dat ut tonde enwach fleten. Abet, Sammlung 2c. S. 120.

ber Salier. Deshalb kamen bie vier großen Bolker Deutschlands, die Schwaben, Franken, Baiern und Sachsen, an beiben Seiten bes Rheins in ber Rabe von Maing gusammen, um gur Konigewahl gu fchreiten. Um biefe nun vereinfacht und rafcher geforbert zu feben, tam man auf Borfchlag bes papftlichen Legaten und bes Erzbifchofe Abalbert von Mains überein, bag nach ber Entscheidung von gebn zu ernennenden Furften ber angeführten vier beutschen Sauptstamme ber Regent erkoren werben folle. In Main; traten bie Gurften gur Berathung gufammen. Bier Manner waren es, gleich ausgezeichnet burch Unfeben und bie Große ihrer Befigungen, welche bie meiften Unspruche am Reiche zu haben fchienen, Bergog friedrich von Schmaben, ber Schwestersohn bes letten falischen Raifers und beshalb von allen Unhangern Beinrichs V. begunftigt, Markgraf Leopold von Deftreich, Graf Rarl von Flandern und Bergog Lothar von Sachfen. Gur ben letten entschieben fich, wegen feiner Gerechtigkeit und Milbe. feiner Erfahrenheit im Rriege und Treue gegen bie romifche Rirche\*), bie meifen Stimmen. Dur er felbft wiberftrebte lange, bie Regierung feines Bergogthums mit ber Krone bes Reiches zu vertaufchen, bis er ben bringenden Bitten ber Furften nachgab und bem Bolte als Berrfcher vorge= ftellt murde \*\*).

Seit diesem Tage herrschte zwischen Lothar II. und seinem Nebenbuhler, Herzog Friedrich von Schwaben, eine Spannung, die nothwendig bald zu offener Feindseligkeit führen mußte. Aus diesem Grunde suchte die Kaiser in Herzog Heinrich dem Stolzen von Baiern, dem Sohne des 1126 verstorbenen Heinrichs des Schwarzen, einen treuen Genossen zu awerben. Aber der mächtige Welse war ein Schwager Friedrichs von Hohmstaufen, der gerade in ihm bei seiner Feindschaft gegen des Reiches Oberhaupt die sicherste Stüge zu sinden hoffte. Dennoch wußte Lothar II. den Welsen zu gewinnen, indem er ihm seine Erbsochter Gertrud zusagte und damit die Aussicht auf die Erwerbung sammtlicher sächsischen Fürstengüter, so weit solche, mit Ausnahme der geringen Bestügungen von Eilike, durch Wulsschler, die Tochter von Herzog Magnus, noch nicht in des Welsen Handen waren. Mit ungewöhnlicher Pracht erschienen die bairischen Kütter in Sachsen, sührten die kaum erwachsene Gertrud im Jahre

<sup>\*)</sup> Erat enim vir totius prudentiae, sacerdotii et regni fidelissimus coadjutor, apud Deum summae devotionis, providus in coasilio, strenuitate bellorum fortissimus et nullius umquam timore periculi perterritus, ita ut eisdem temporibus ad regni gubernacula videretur esse decentissimus. Annalista Saxo, p. 658.

<sup>\*\*)</sup> Tandem Lotharius, natione Saxo, voto omnium, renitens valde ac reclamans, ad regnum tractus est. Otto Frisingensis, p. 148.

1127 nach Augsburg, wo Herzog Heinrich sie empfing und in dem benachbarten Gunzinlech die Vermählung seierte. Noch in dem nämlichen Fahre belehnte Lothar, dem alten Reichsgesetze nachkommend, daß ein Kaiser nicht auch zugleich ein Herzogthum besitzen durse, seinen Schwiegerssohn mit Sachsen.

Seitbem entbrannte jene Tobseinbschaft zwischen ben Hausern Welf und Staufen, welche langer als ein Jahrhundert Italien und Deutschland ben schrecklichsten Verheerungen preisgab. Konrad, der Bruder von Herzog Friedrich, hatte, aufgemuntert von seinen zahlreichen Anhängern, ben Königstitel angenommen und sich dann nach Italien begeben, theils um die Lombarden für sich zu gewinnen, theils um noch vor Lothar aus den Handen bes heiligen Vaters die Kaiserkrone zu empfangen. Glücklicher als Konrad, welcher von Honorius II. mit dem Banne belegt wurde und in dem nördlichen Italien keinesweges eine unbedingte Anerkendung fand, kämpste sein Bruder Friedrich gegen Lothar in Schwaben und am Rhein, bis endlich durch die Vernöttnung bes heiligen Vernhards, Abtes zu Clairvaur, die Versöhnung der Stausen mit dem Kaiser erfolgte.

Wahrend dieser Kriege im sublichen Deutschland hatte sich Sachsen ber glücklichsten Zeiten zu erfreuen. Ueberall Friede und Segen, Eintracht zwischen Fürsten und Pricstern, Reichthum, reger Verkehr. Anders war es in den slavischen Landen. Ganz Mecklendurg, Wagrien und einen Theil von Pommern hatte Heinrich, der Sohn Gottschalks, unter seine Gewalt gebracht; man nannte ihn König, und er war es, wenn freier Gebrauch einer bedeutenden Macht zu diesem Titel berechtigt. In Lübeck war sein liebster Aufenthalt; eben dort stand die einzige christliche Kirche in seinem Reiche. Dahin begab sich Vicelin und bat bei Heinrich um die Vergünstigung, in seinen Landen das Wort Christi predigen zu dürfen.

Bicelin war ber Sohn eines schlichten Burgers zu Hameln; als seine Ettern gestorben, nahm sich seiner die Mutter bes Grasen Konrad von Everstein an, auf beren Burg er lebte, bis er sich von hier nach bem burch Liebe zu den Wissenschaften ausgezeichneten Bischofssise zu Padersborn begab, wo er durch Fleiß und eifrigen Dienst am Altare die Zuneigung der Priester gewann. Dann als Lehrer nach der erzbischösslichen Schule zu Bremen berusen, trieb ihn der Drang nach Bereicherung des Geises, also daß er nach einigen Jahren sein Amt niederlegte und nach Frankreich wanderte, wo in Rheims, Paris und Orleans die berühmtessten Schulen der Theologie blühten. Bon hier zurückgekehrt, fühlte er sich zur Berbreitung des Evangeliums unter den Slaven berusen, legte seinen Plan dem Erzbischof Abalbero von Hamburg vor und begab sich, als dies

Digitized by Google

fer feinen Borfat billigte, ju Beinrich nach Lubed. Bon biefem liebevoll aufgenommen und feiner Bitte gemahrt, ließ er fich gu Reumunfter in Solftein nieder und bald bewog ber Ruf feiner Seiligkeit bie mit ihm befannt gewordenen Wagrier gur Unnahme ber driftlichen Lehre. 2018 aber Beinrich ffarb (1121), feine Gobne Buentepolch und Kanut mit einander tiegten, bis letterer fiel und Buentepold, vom Grafen Abolph von Solftein unterftust, die medlenburgifche Fefte Werla belagerte, bann eines gewaltsamen Todes farb und fein Gobn auf abnliche Beife zu Urtlenburg erlag, ba fchien bie junge Schopfung Bicelins bem Berberben nabe. und es gehorte bie gange Rraft und die feste, innige Ueberzeugung biefes Mannes, von Gott jum Apostel ber Beiden berufen gu fein, bagu, um nicht an bem Belingen feines Unternehmens zu verzweifeln. Mit bem Cohne Buentepolche war ber alte obotritische Furftenftamm erloschen und burch Pribislaus, welcher bei ben Bagriern und Polaben, fo wie burch Ridot, welcher bei ben Dbotriten fich bie bochfte Gewalt anmaßte, murbe noch ein Mal die chriftliche Rirche burch ben Gobendienst verdrangt. Befummert begab fich Vicelin nach Barbewif, wo eben bamale Lothar einen Fürstentag hielt, bat beim Raifer um Unterftugung und rieth ihm, burch Erbauung eines Schloffes zu Segeberg bie am Fuße biefer Bobe mohnenben Chriften gu fchuben. Lothar billigte ben Borfchlag, jog über bie Elbe, befestigte Segeberg und baute bort ein Rlofter, beffen bem Bicelin untergebene Bewohner ben benachbarten Glaven bas Evangelium verfindigen follten. Darnach, ale auch Pribistaus vom Raifer gezwungen war, bie Berbreitung ber gottlichen Lehre in feinen Landen zu geftatten, hgann Bicelin von Reuem und nicht ohne Erfolg ben Beiben gu prebigen.

Auf ber Ruckfehr von einem zweiten Zuge nach Italien starb Kaiser Lothar II. im Sahre 1137 in ben Alpen Tyrols, in einer kleinen Hutte, unsern Tribent\*), auf bem Gebiete seines Schwiegersohnes, heinrichs bes Stolzen, ber die geliebte Leiche durch Schwaben und Franken nach Sachsten geleitete, wo sie zu Konigslutter beigesetzt wurde. Das Rloster war von Lothar erbaut und reich begabt. Mit seiner Leiche wurden bleierne Taseln, auf benen seine Thaten verzeichnet waren, in die Gruft gesenkt. Der Erbe seiner großen Besitungen war der Welse heinrich. Nur Supplingenburg, seinen Stammsis, hatte Lothar dem Orden der Templer verzmacht. Die Sachsen beklagten in ihm den milben, våterlichen herrn

<sup>\*)</sup> Apud Tridentum, in ipsis montibus, in vilissima casa imperator poten tissimus plenus dierum obiit, Otto Frising., p. 150.

das Reich einen ernsten, gerechten Kaiser, ber mit Nachbruck beffen Chre zu verfechten wußte, wie er durch Liebe zu den Wissenschaften, durch ans geordnete Uebersegung medicinischer Schriften der spanischen Mauren sein Bolk auch geistig zu haben bestiffen war.

### 3 weiter Abfchnitt.

Von Uebertragung des Herzogsamtes in Sachsen an das Haus der Welsen, dis zur Errichtung des Herzogthums Braunschweig = Lünedurg. Von 1127 bis 1235.

#### Erftes Rapitel.

Geschichte ber Welfen bis zum Tobe Heinrichs bes Stolzen 1139.

Die Geschichte ber Welsen verliert sich in die altesten Zeiten ber beutsschen Geschichte\*). Unter den Fürstennamen der Scyren, eines germanisschen Botkes, welches während der Bewegungen der großen Bolkerwandezung den Strand der Ostsee mit den Donaulandern vertauschte, stoßen wir mehrsach auf einen Eticho und Welf (Ulf). Der Scyre Eticho lebte in Freundschaft mit dem gewaltigen Attila, dessen Zügen er sich angeschlossen hatte und in dessen Namen er mit dem griechischen Kaiser Theodossus II. zu Constantinopel unterhandelte (449). Treu seinem Herrn, verschmähte er den Lohn, welchen man ihm für die Ermordung des Gefürchzteten andot. Als mit Attila's Tode das große Hunnenreich zersiel und die germanischen Stämme die verlorne Freiheit wieder gewannen, sehte Eticho mit seinen Scyren, denen sich Schaaren von Herulern und Rugiern anz geschlossen hatten, über die Donau, vielleicht weil wandernde Bölker vom Norden her auf ihn drückten. Mit einem Theile der Wasssengefährten ging

<sup>\*)</sup> Gidhorn, Urgeschichte des erlauchten Saufes der Belfen.

Dboafer, ber Gohn Eticho's, uber bie Alpen nach Stalien und fturgte, ein Belfe, die romifde Raiferberrichaft, mahrend fein Bruder Belf uber bie gurudaebliebenen Stamme gebot, welche fich vom Bobenfee bis gur Mundung ber Ene, nordlich von ber Donau, fublich von bem Buge ber Alpen begrengt, ausbehnten. In biefem großen Gebiete gerftreut finden wir fpater bie alteften Stammguter bes welfischen Saufes. - Seitbem tampfte Welf im Often mit ben Gothen, im Beften mit ben Gueven, bis nach bem Tobe Dboakers fich bie Rugier ben nach Italien einman: bernben Oftgothen anschloffen.

Bon nun an wurde der entvollerte offliche Theil der Herrschaft Welfs von langobarben und Baiern befett; die Scoren faben fich auf einen beicheibeneren Befit an land angewiesen, und fatt bes machtigen gurften erkennen wir balb in Welf einen hochfreien Mann, ber, jeglichen Dienft des Soheren verschmabend, über seine Waffengenoffen nordlich und offlich vom Bobenfee und in Tyrol herrichte. Seine Rachkommen waren angefebene herren im Gebirge, welche fich vom Drude ber Langobarben eben fo frei zu erhalten wußten, als fie ben Baffen ber Franken wiberftanben; ober Donaften im Elfag und Schwaben, beren Tochter ebel genug ichienen, um von frankifchen Ronigen gu Gemablinnen ertoren gu werben. Fünf Belfen geboten hintereinander als Bergoge uber ben Elfag. Dankbar verzeichneten von ihnen die Rlofterbewohner eine Menge von Gotteshaufern, melde fie gestiftet ober begabt. Die Tochter eines berfelben war iene beilige Dbilia, beren an Bundern reiches Leben noch jest gepriefen wird.

Mis Grafen von Altorf, unfern Ravensburg im fublichen Schwaben, finden wir ichon fruhzeitig ben einen Zweig biefes hochberuhmten Beichlechts wieder. Das Rlofter Altomunfter, oftlich von Augeburg, erftand burch fie. Saufig ubten fie ale Rammerboten (camerae nuncii) bas berjogliche Umt über Schwaben aus. Die schone Raiserin Judith, Gemahlin Ludwigs bes Frommen, war eine Tochter bes Grafen Belf zu Altorf. Ihr alterer Bruder Cticho verschmahte bes Raifers Dienft und lebte un= gebeuat auf feinen Alloden; ber jungere, Ronrad, folgte ber Schwester und ward ber Stammvater ber burgundischen Konige. Judithe Cohn mar eben jener Rarl ber Rable, mit welchem feine Salbbruder raftlos ftritten, bis ber Bertrag von Berbun bas Reich Rarls bes Großen theilte. Der Groffohn Eticho's, welcher mit ihm benfelben Ramen fuhrte, war ber Bater jenes Grafen Beinrich, welcher zuerft burch Unnahme von Leben ben Stolz ber Familie opferte, feinen weltlichen Machthaber uber fich zu ertennen. Durch feine Schwefter Luidgarbe, Die Gemablin bes Raifers Urnulph, welche gern ben Bruder mit großerem Guterbefige begabt und

in die Handel des Neiches eingreifen gesehen hatte, wurde er endlich vermocht, als Vasall in des Kaisers Dienst zu treten. Dagegen forderte Graf Heinrich, so erzählt die Sage, daß so viel Land er an einem Sommertage mit einem Wagen werde umkreisen konnen, ihm als erb und eigen verbleiben solle. Der Kaiser gewährte die Bitte, und einen kleinen, kunstlich von Gold geschmiedeten, Wagen vor sich auf dem Sattel, umschrieb Heinrich mit immer gewechselten Pferden eine große, weite Landstrecke, welche fortan seine nigen blieb \*). Seitdem hieß er Heinrich mit dem goldenen Wagen (cum aureo curru).

Der Berluft ber fo lange geretteten Freiheit, die Abhangigfeit feines Saufes von einem Soheren, fcmergte ben alten Eticho bergeftalt, bag er bie Blide ber Menfchen mieb und, fein grafliches Schloß ju Altorf verlaffend, mit gwolf treuen Gefahrten in den Boralpen Tyrole, fublich vom Ammerfee, fich Sutten erbaute, um in tieffter Ginfamteit Gott zu bienen. Er konnte fich nie entschließen, ben Gohn wieber zu feben, welcher bas fconfte Erbe feines Befchlechts, die Freiheit, um fcnoben Geminnft ba: hin gegeben habe \*\*). Erft nach bem Tobe bes Baters magte Beinrich beffen in ber Bilbnig verftectte Rlaufe aufzusuchen; er konnte ben eblen Berftorbenen nur noch in beffen Freunden ehren. Deshalb wies er ben swolf Trauergefahrten Eticho's in bem Rlofter gu Altomunfter Gellen an und begann ben Bau einer prachtigen Abtei zu Altorf. Eticho aber blieb wegen feines hohen Ginnes bei feinen Rachkommen geehrt, fo bag zwei Sahrhunderte fpater Bergog Beinrich ber Schwarze bie Balbftatte, wo fein Uhnherr gebetet hatte, befuchte und uber feinem Grabe ein Gottes= haus erbaute und im vierzehnten Sahrhundert Ludwig der Baier ebendafetbit bas Rlofter Ettal (Etichonis vallis) fur einen Prior und gwolf Monde von ritterburtigem Stande grundete.

<sup>\*)</sup> Facto aureo aratro (curru) et apud se recondito infra meridiem, cum imperator dormiret, dispositis in via equis festivanter per girum praedicta praedia circumivit. — Interea imperator de somno surrexit et Henricus cum aratro suo ei se praesentavit, rogans ut promissa compleret et auctoritate imperiali confirmaret. Qui licet aliquantulum indignaretur, quod sic callide circumventus esset, tamen memor promissionis suao omnia, quae circuerat, ex integro adquirens tradiditei. Annalista Saxo., p. 660.

\*\*) Quod cum pater Henrici percepisset, ratus, nobilitatem suam et liber-

Quod cum pater Henrici percepisset, ratus, nobilitatem suam et libertatem nimis esse declinatam, ultra quam credi potest contristatus animo,
dolorem stuum omnibus caris suis exposuit et assumtis duodeeim ex illis
infra montana ad villam, quae dicitur Ambrigow, regalibus edificiis et
possessionibus ditissimis relictis secessit, et ibi non amodo visurus filium
muum consemuit. Cepit et ibidem, collectis monaehis, cellam construere,
in qua etiam postnodum humatus est. Chronicon Weingartense, (Leibnitz I.) cap. 3.

Der Cohn Beinriche mit bem golbenen Bagen mar ber burch feine Gelehrtheit ausgezeichnete Bifchof Ronrad von Conftanz, welcher fpater in Die Bahl ber Beiligen aufgenommen murbe; fein Groffohn trat burch bie Bermah: lung mit 3ba, ber Tochter Lubolphs von Schmaben, in bie nachfte Berwandtichaft mit bem fachfischen Raiserhause. Belf II., Graf zu Altorf, ein Sohn Rubolphe, mar ber Jugenbfreund von Bergog Ernft von Schwaben, bem Stieffohne Raifer Konrabs II. Dag ihm ber Bater bas Bergoathum Burgund entzogen, konnte ber rafche, ruhmbegierige Jungling nicht verichmergen. Deshalb maffnete er fich, und mahrend er bes Raifers Macht im Elfag bekampfte, warf fich Welf auf Bifchof Bruno von Mugeburg und erfturmte beffen Stabt. Durch gang Schwaben und Baiern fchienen bie Unhanger bes Raifers unterliegen ju muffen, ale biefer von Stalien jurudtehrte, bie Wiberfacher grang, fich ju Ulm in feine Bande ju geben, Bergog Ernft nach bem Giebichenftein in Gemahrfam fchickte und Welf II. jur Erfetjung bee bem Bifchofe von Mugeburg verursachten Schabene und jur Abtretung einer Grafichaft in Eprol an bas Bisthum Bricen anbielt, um ber beleidigten Rirche bie geforberte Genugthuung zu bieten. Schmerz uber bas Berlorene, vielleicht auch Reue uber bie Gewalt, welche er ben Beiftlichen zugefügt, bewog ben Grafen Belf, feine meiften Guter in Baiern ben Rirchen ju Mugsburg und Freifingen ju überlaffen und fich mit feinen fchwabischen Besitungen um Altorf zu begnugen.

Troß ber baburch erfolgten Schwächung bes welfischen hauses wußte boch Kaiser Heinrich III. ben muthigen Sinn von Welf III., bem Sohne Belfs II.\*), so sehr zu schäfen, daß er ihm im Jahre 1047 das Herzogsthum Kärnthen übergab, welches, weil es auch die Mark Verona und die nörblichen Provinzen Benedigs einschloß, als der Schlüsel von Italien angesehen wurde und als Grenzland eines tapfern, gewicktigen Vorstehers bedurfte. Welf III. nahm das Herzogthum, ohne deshalb des freien, stolzen Muthes seines Uhnherrn Eticho zu vergessen. Us er, dem Gebote Heinrichs III. gemäß, seine Vasallen nach den roncalischen Feldern führte und drei Tage daselbst vergebens des Kaisers gehart hatte, befahl er, zur Rückfehr auszubrechen. Nicht die Geschenke, nicht die Versprechungen und Drohungen des Reichsoberhauptes, welcher ihm unterwegs begegnete, konnten ihn bestimmen, sich nach dem Versammlungsorte zurückzubegeben \*\*). Sa,

<sup>\*)</sup> Beff II. war mit Irenengard von Luxemburg, einer Entelin ber frommen Raiferin Runigunde, Gemablin Seinrichs II., verbunden.

<sup>\*\*)</sup> Dicitur de Guelfo, duce Carinthiae, quod cum in procinctu esset et imporatorem Henricum III. per triduum ultra statutum tempus in laco, qui

als spåter ber Kaiser die Burger von Verona zur Zahlung einer bebeutenben Summe gezwungen hatte, mußte er auf Welfs Verlangen das Empfangene zurückerstatten\*). So bitter diese Krankung auch für Heinrich III.
sein mochte, so wußte er doch die Festigkeit eines Mannes zu achten,
ber für seine und des Reiches Ehre Gut und Blut zu opfern immer bereit war. Welf III. pslegte auf dem Schlosse Ravensburg, unsern
ber alten Stammburg Altorf seinen Hof zu halten. Um die von seinen
Vorsahren zu Altomunster gestiftete Abtei mehr in seiner Nähe zu wissen,
verlegte er sie nach Altors und als hier unlange darnach die weitläusigen
Klossergebäude ein Raub der Flammen wurden, erbaute er für die Benebictiner die prächtige Abtei zu Weingarten.

Als Welf III. im Jahre 1055 ftarb, fielen seine großen in Tyrol, bem fublichen Baiern und Schwaben zerstreuten Alloden an seinen Neffen Welf IV., Sohn bes Markgrafen Azzo von Efte.

Im Anfange bes neunten Jahrhunderts war Bonifacius, zum Hause ber Welfen gehörig, von Karl dem Großen zum Grafen über Lucca berstellt. Die von den Sohnen erster She Ludwigs des Frommen in Tortona gefangen gehaltene Judith besteite er, weil sie seinem Geschlechte anzgehörte, mit Gewalt und geleitete sie über die Alpen nach Frankreich zurück. Sein gleichnamiger Sohn kampste mit so entschiedenem Glücke gegen die Araber, welche von der nordafrikanischen Kuste aus die Strandzgegenden Italiens beunruhigten, daß er mit einer Schaar kühner Gesährten sich einschiffte und die Ungläubigen in ihrer eigenen Heimath bekriegte. Seitbem gab man ihm den Titel eines Markgrasen von Tuscien, so wie die von ihm gegründete Stadt St. Bonifacio auf dem seiner Sorge anzvertrauten Corsika den Namen erhielt. Seine Nachkommen verschenkten mehr als ein Mal die sombardische Königskrone und kämpsten für das sinkende Ansehen der Karolinger gegen ehrgeizige Dynasten. Bon Berenzgar, dem Mörder König Lothars, bedrängt, wandte sich Otbert, ein Ur-

Rungalle (Roncaglia), ubi totus exercitus convenire solet, quo et se venturum juramento constriaxerat, praestolaretur et nec nuncium quidem, qui causam more illius exponeret, haberet, erecto signo convocatis suis reversionis iter arripuit. Cui tandem imperator occurrens nec muneribus nec promissionibus vel saltem minis ab incepta repatriatione removere potuit. Chronicon Weingartense, p. 6.

<sup>\*)</sup> Quodam etiam tempore, cum imperator veronensibus civibus exactionem infereus mille marchas ab cis extorsisset, ipse (Guelfus) ex improviso superveniens tanta eum suosque severitate et contumella afflixit, ut vix imperator, pecunia ex integro reddita, securitatem exeundi obtineret.

Idem, p. 7.

enkel von Bonifacius, an Otto I. nach Deutschland und erlangte, daß der Kaiser zur Nettung Abelheids über die Alpen zog. Voll Dank ernannte ihn der Sieger zum Pfalzgrafen in Italien und stellte damit die mächtigen Großen dieses Landes unter seine Aufsicht. Bom Berlangen nach Ruhe, getrieben, vertauschte Otbert später den Glanz des Hoses mit der Celle des Klosters, in welchem er 975 als Monch sein Leben beschloß. Sein Großschn Azzo (Abelbert) verlegte im Anfange des eilsten Jahrhunderts sein Hossager nach dem Schlosse Este, nach welchem seitdem seine Kamilie den Namen führte. Durch die von Irmengard, der Gemahlin Welfs II., veranstaltete Verbindung seines Sohnes Azzo II. mit Kunigunde, der Erbschwester Welfs III., Herzogs von Karnthen, wurden endlich die lange getrennten Häuser der schwäbischen und italienischen Welsen wieder vereinigt.

Mus diefer Che ging Belf IV. bervor, welchem, wie wir oben gefehen haben, mabrend ber Minderjahrigkeit Beinrichs IV. von der Raiferin Mutter Agnes das erledigte Bergogthum Baiern im Jahre 1071 verlieben wurde. hierdurch glaubte man Welf eben fo fest an die faiferliche Partei gebunden, als er fich burch bie Trennung von feiner Gemablin Ethelinde, ber Tochter Otto's von Nordheim, von jeder Berbindung mit ben Sach-Wahrend ber erften Beit ber Rampfe Beinriche IV. mit ben Berjogen Dtto und Magnus war allerdings Welf ein treuer Gefahrte feis nes Lehnsheren, zu beffen Gunften er bie Schlacht bei Sobenburg errin: Bald jedoch anderten fich bie Berhaltniffe. Gei es, bag ber Raifer bie in Belf gefundene Stube fo wenig zu achten verftand, bag er, wie Einige ergablen, ihm beimlich nach bem Leben trachtete, ober bag ber Bergog von Baiern von dem Machtspruche Roms ergriffen wurde, ober feige genug bachte, feinen Berrn in ber Stunde ber Roth zu verlaffen er fohnte fich mit bem fchwer beleibigten Dtto aus und ftimmte mit biefem fur die Konigswahl Rudolphe von Schwaben. Dag letterer burch den von Stalien guruckfehrenden Raifer feines Bergogthums beraubt und biefes bem Grafen Friedrich von Staufen übertragen murbe, mußte um fo nothwendiger zwischen diesem und Welf den Rampf hervorrufen, als, wie wir bereits gezeigt haben, bes letteren Stammgater im Bereiche bes schwäbischen Bergogthums gelegen maren. Endlich erfolgte feine Ausfohnung mit Beinrich IV. und gleichzeitig wuchs feine Macht burch ben To8 Mijo's von Efte (1097), beffen Erbe er, trot ber erhobenen Unfpruche feiner Salbbruder, jum großeren Theile ju behaupten mußte. Siernach begab fich ber bejahrte Welf auf die Pilgerschaft nach Gerufalem, welches foeben durch Gottfried von Bouillon ben Sanden ber Unglaubigen entriffen war.

Auf bem Ruchwege traf ihn 1101 zu Eppern ber Tob. Seine Gebeine wurden nach Altorf gefandt, während die Begleiter ber Betfahrt, unter ihnen ber Erzbischof Ditmar von Salzburg, durch den Verrath des griegchischen Kaisers Alerius in die Gewalt der Saracenen sielen und ihre Treue für den Glauben mit dem Blute besiegelten

Die beiben Gohne Belfe IV. \*), Beinrich ber Schwarze und Belf V., von benen ber lettere auf furge Beit mit Mathilbe von Tustien, ber gro-Ben Grafin (magna comitissa), vermablt gewesen war, theilten fich in bie vaterlichen Alloben. Mit bem letten falifden Raifer ftritt Bergog Welf V. von Baiern gegen bie Romer und war nicht ohne bedeutenben Untheil an ber endlich erfolgten Aussohnung gwischen Beinrich V. und bem papftlichen Stuble. Er ftarb im Sabre 1120 und überließ bie ichmabischen Stammauter fammt bem Bergogthum Baiern feinem Bruber Beinrich bem Schwarzen, welcher bie fpateren Jahre feines Lebens als Laienbruber in dem von feinen Borfahren gestifteten Rlofter Beingarten gubrachte, mofelbft er 1126 bie lette Ruhe fand. Gein Sohn und Erbe, Beinrich ber Stolze (superbus, magnanimus) mar 1122 ju Borme in einer ftattlichen Berfammlung von gurften und Rittern mit bem Schwerte umgurtet. Durch bie Bermahlung mit Gertrub, Die Tochter Lothars II., burch Berleihung bes Bergogthums Sachsen und bie eroffnete Musficht, Die Erbauter bes Saufes Supplingenburg mit feinen fcmabifchen Befibungen zu vereinis gen, mar Beinrich miber bie Staufen gewonnen, wiewohl feine Schweffer Judith mit Bergog Friedrich von Schwaben verbunden mar. In offenen Schlachten und Belagerungen fefter Burgen und Stabte fampfte feitbem Beinrich gegen bie ichmabischen Bruber, nahm ihnen Speier und Rurn= berg, die wichtigsten Waffenplate und beforgte, als im Sabre 1132 Lothar II., von nur 1500 Rittern begleitet, bie Romfahrt unternahm, um ben Streit zu ichlichten, welcher aus einer zwiefpaltigen Papftmahl bervorgegangen war, mit Nachbruck bie ihm vom Schwiegervater übertragene Bermaltung bes Reiches.

Als die Leiche Lothars vom Grafen Wittekind von Walbeck aus den Utpen Tyrols nach Deutschland geführt wurde, um in Lutter beigesett zu werden, fand sich kein beutscher Fürst, der an Macht mit dem Welfen Beinrich sich hatte messen können. Außer dem Herzogthum Baiern und ben schwäbischen und tyrolischen Stammgutern seines Hauses, war er durch

<sup>\*)</sup> Rach Berftogung der Ethelinde hatte fich Belf IV. jum zweiten Dale mit Jubith, ber Tochter bes Grafen Balbuin von Flandern, Bittwe bes auf bem Fetbe bei Saftings gegen Bithelm ben Eroberer gefallenen englischen Königs haralb vermahlt. Durch fie erwarb er bie Schape Sbuards bes heiligen. Annalista Saxo, p. 496.

Lothar II. mit Barba, Guaftalla und ber Mart Tuscien belehnt und befaß faft alle jene Befibungen, im Bertrauen auf welche in fruberen Tagen bie einzelnen fachfifchen Großen felbit mit bem Dberhaupte bes Reides die Fehde nicht gefcheut hatten. Durch feine Mutter Bulfbilde mar er, mit Ausnahme ber geringen Besitungen, welche als Mitgift von Gilife in bie Banbe bes Grafen Otto von Ballenftabt gefommen waren, bert ber billingifchen Guter; burch feine Gemablin Gertrub wurde er Erbe Lothars II. und ba biefer burch Richega bie brunonischen und nord: heimischen gander gu feinen supplingenburgischen Alloben erworben batte. fo vereinigte Beinrich ber Stolze in Sachsen bie Stammauter ber Billingen, Brunonen, Norbheimer und Supplingenburger \*). Durfen wir und beshalb munbern, wenn man fast allgemein in Beinrich ben Nachfolger im Reiche erblicken zu muffen glaubte und biefer felbft mit Sicherheit der Uebertragung ber beutschen Rrone entgegen fah? Bon ber Rordund Offee bis nach bem Strande von Trieft galt nur fein Wille; nur ein mit abnlicher Sausmacht begabter Raifer werbe, fo urtheilte man, im Stanbe fein, ben Frieden in Deutschland aufrecht zu erhalten, gegen bie Anmagungen bes Papftes in die Schranken zu treten, die Willfur beutfder Großen zu unterbrucken. Ueberdies waren die Rleinobien des Reis des in Beinrichs Banben; er war ber Schwiegersohn bes jungft verftor: benen Raifers und baburch, wenn ichon burch fein Gefeg, boch nach bem hetommen, welchem gemag man ungern bei einer Ronigswahl bas alte

herzog Magnus † 1106 ber lepte Billinge.

Cilita vermählt witdem Grafen Otto

Butfhilde, Erbin ber billingischen lande. Bermählt mit herzog heinrich bem Schwarzen von Baiern f

Seinrich ber Stolze, Bergog von Baiern und Sachien † 1130.

1226.

Cthert II:

Etbert I.

† 1090.

Gertrub, Erbin ber brunonischen Guter. Bermählt mit heinrich bem Fetten von Rordheim.

Richeja, Erbin ber brunonischen und nordheimischen Guter. Bermablt mit Raifer Bothar II. † 1157.

Gertrud, Erbin ber brunonischen , nordheimischen und supplingenburgischen Befigungen.

<sup>\*)</sup> Diele wichtige Bereinigung von fachflichen Gutern im Saufe der Belfen anschaulicher ju machen, moge die nachfolgende genealogische Uebersicht hier Raum finden.

Regentenhaus verließ, bem Throne am nachsten. Endlich hatte er durch mannliches Auftreten in Fehden wie im Gerichte fich als einen herrn von Kraft und Einficht bewiesen, durch welchen die Ehre der beutschen Nation nicht geschmalert werden murbe.

Dagegen konnten sich viele Große ber Besorgniß nicht erwehren, daß Heinrich als König, vermöge seiner Hausmacht, die fürstliche Gewalt brezchen ober doch beschränken, die Krone in seinem Geschlechte erblich machen werbe. Des Mannes unbeugsames, entschiedenes Wesen, mitunter die Kälte, mit welcher er, des Kaisers Schwiegersohn, seine Genossen behandelte, hatte die Machthaber Deutschlands in gleichem Grade von ihm abzewandt, als sie sich zu ben im Kampse mit der Uebermacht, im Unglude durchgebildeten Stausen hingezogen fühlten, beren Besithum gering und beren Personlichkeit viel verheißend war.

Vornehmlich widersetze sich Markgraf Albrecht der Bar den Bewerbungen Heinrichs. Als Sohn der Eilike, der alteren Tochter des billingisschen Magnus, glaubte er ein Näherrecht auf das Herzogthum Sachsen vor dem Sohne der jungeren Erbtochter Bulfhilde geltend machen zu können. Sein Vater Otto hatte sich von Heinrich V. getäuscht gesehn, als dieser das erledigte Lehen an Lothar verlieh; er selbst fühlte sich tief gekränkt, als Lothar ihm den Schwiegersohn vorzog. Teht wähnte er die Zeit der Entscheidung gekommen, und nicht zum dritten Male sollte ein Land, auf welches er unbezweiselte Unsprüche habe, seinem Hause verlozen gehen.

So geschah es, bag bie Konigswahl, welche Unfangs zu Pfinaften 1138 in Maing vor fich geben follte, burch Erzbischof Abalbero von Trier, einen entschiedenen Freund Ronrads von Staufen - ber erzbischofliche Stuhl zu Maing mar in bem Mugenblide unbefett - bereits im Ke= bruar ju Cobleng gehalten murbe und gmar mit folder Saft, bag bie von biefer Bestimmung faum in Renntnig gesetten Sachsen und Baiern nicht im Stande waren, fich zu bem anberaumten Tage am Rhein einzufin= Sier wurde Ronrad von Schwaben einhellig von den verfammelten Furften auf ben beutschen Thron erhoben, nicht ohne beimliche Mitwirkung bes Papftes, ber vor bem auch in Italien beguterten Belfen vielfache Beforgniffe hegte. Die fachfischen und baierifchen Furften erho= ben laute Rlage uber biefe Bahl, und Beinrich fprach unverholen feinen Groll über ein fo argliftiges Berfahren ber Gegner aus. Dennoch griff er nicht jum Schwerte, und als die verwittwete Raiferin Richeza, die Mut= ter feiner Gertrub, fich mit ben fachfifchen Großen zu Bamberg vor bem neuen Ronige beugte und ihm ben Gib ber Sulbigung ablegte, bemei= sterte auch heinrich seinen Born und übergab bie heiligen Insignien bes Reiches zu Regensburg ben handen Konrads III. Alsbald erklarte biefer, in welchem ber alte haß gegen den Erben Lothars wieder lebendig wurde, wie es gegen Geseh und herkommen sei, daß zwei große deutsche herzogthumer sich in der Gewalt eines Mannes befanden \*) und bestalb heinrich gehalten sei, auf das eine derselben zu verzichten.

Mit eblem Unwillen verwarf der Welfe diese Forderung; noch fühlte er sich stark genug, einem so unwürdigen Ansinnen zu widersprechen. Kontad III. erschrak über die Festigkeit des Gegners, sah sich von dessen zahlreichem Gefolge in Augsburg, wo diese Unterhandlung Statt sand, umgeben, und beforgt, daß derselbe ihn seiner Freiheit berauben werde, entwich er heimlich aus der Stadt und begab sich nach Würzburg, wo er über Heimrich den Stolzen die Acht des Neiches aussprach und ihn des hetzegthums Sachsen verlustig erklärte. Den nämlichen Spruch wiederholte der Kaiser gegen Ende des Jahres 1138 in Gostar und verlieh dasselbs Sachsen an Albrecht den Bären, den Sohn Otto's von Ballensfädt, Baiern an den Markgrafen Leopold von Destereich.

Schon 1134 hatte Kaifer Lothar II. nach bem Tode Konrads von Mothau die Mark Norbsachsen (Altmark) an Albrecht übertragen, um bessen wiederholte Klagen über den Berlust von Sachsen zu beschwichtigen. Durch diesen Erwerb war jedoch der Markgraf so wenig zufrieden gestellt, daß er, von seinem Hossager zu Soltwedel ausbrechend, soort nach Lothars Tode die sächsischen Großen mit Gewalt verhindert hatte, in Quedlindurg zur Königswahl Heinrichs zusammenzukommen. Setz siel er, von des Königs Mannen unterstügt, in die Alloden Heinrichs ein, nahm Lünedurg und Bardowik, besetzte Bremen, zog über die Elde gezen Abolph von Hosssein und gab, nachdem er denselben vertrieben, Nordsaldingien an Heinrich von Badewide, aus dem Geschlechte der Graßen von Drlamunde, den Stammherrn der Graßen von Rageburg.

Bur Zeit ber Acht befand sich Herzog heinrich in Baiern. Sobald bes Kaisers ungerechter Spruch über ihn ergangen war, übergab er die Bertheidigung dieses Landes seinem Bruder Welf VI. und floh in Bescheitung von nur vier Nittern verkleiber nach Sachsen, wohin ihm in Pilsgettracht viele ber Treuen aus Schwaben und Baiern, trot der Nachstellungen der Feinde, muthig folgten. Dadurch erstarkt, begann heinrich den Kantpf gegen Albrecht den Baren und eroberte, während Rudolph

a) Injustum esse perhibens, quemquam principum duos tenere ducatus. Helmoldi chron. Slavorum, lib. I. cap. 54.

von Stade bie Burgen ber Altmart erfturmte und brach, balb bie verlo= renen Erblande gurud. Seinrich von Badewibe mußte vor bem Grafen Abolph entweichen, nachbem er bas burch beffen Mutter befestigte hamburg und die Burg von Segeberg in Ufche gelegt und die Glavenfurften, welche, biefe Beit ber Rriege im Innern Sachfens mahrnehmend, bas Rlofter zu Segeberg, Die Stiftung Bicelins und bas rafch aufblubenbe Lubed vermuftet hatten, zogen fich fcheu von ben Grengen Nordalbingiens gurud. Gerufen von Albrecht bem Baren, folgte Raifer Ronrad III. mit ben Rittern von Schwaben, Franken und bem Rheinstrom und jog auf Thuringen. Ihm entgegen Beinrich, ber fich bei Rreugburg an ber Werra lagerte. Gine blutige Entscheibung ber Streitigkeiten fcbien unvermeiblich, ale Erzbifchof Abalbero von Trier einen Stillftand vermittelte, bis auf bem Tage ju Quedlinburg ber haber ausgeglichen werben moge. noch ebe bafelbft ein friedlicher Bertrag abgeschloffen war, ftarb Bergog Beinrich ber Stolze in einem Alter von 37 Jahren am 20. October 1139 ju Quedlinburg, nicht ohne Berbacht ber Bergiffung. Deben ben Gebeinen von Raifer Lothar II. wurde feine Leiche in ber Gruft ber Rlofterfirche ju Ronigslutter beigefett.

## 3 meites Rapitel.

Regierung Heinrichs des Lowen bis zur Erwerbung des Herszogthums Baiern. — Bon 1139 bis 1156.

Heinrich der Lowe war bei dem Tode seines Baters, Heinrichs des Stolzen, ein Knabe von zehn Jahren \*). Es schien nicht wahrscheinlich, daß bei der Macht und Erbitterung seiner Widersacher ihm die welfischen Leben verbleiben wurden. Die Sachsen und Baiern schreckte des Kaisers Born; nur einzelne Eble wagten, in der Treue für das fürstliche Kind zu beharren. Vor allen Anderen zeigte sich Welf VI. bereit, den Neffen vor Gewalt zu schimen. Unverzagt rustete er, ermuthigte die Anhänger seines Hauses in Schwaben und Baiern; von hier aus stritt er gegen die kaiserlich gesinnten Bischöfe und gegen Markgraf Leopold von Destereich, der mit der Hauptstadt Regensburg auch das Herzogthum als gewonnen be-

Dylled by Google

<sup>\*)</sup> Bottiger, Seinrich ber Lowe, Bergog ber Gachfen und Baiern.

trachtete. Daß er bei Weinsberg 1140 ben Staufen unterlag, baß eben biefe Stabt ihm verloren ging, schwächte seinen Widerstand so wenig, baß er unlange barauf sich in ben Besit von Regensburg sette.

In Sachsen sammelten fich die Freunde bes welfischen Saufes um bie Raiferin = Wittme Richega und um Gertrud, Die Mutter Beinriche bes Beibe eble Frauen befeelten ihre Bafallen gum Rampfe fur bie Ehre bes Landes, alfo bag bie Grafen Friedrich von Commerfchenburg und Rudolph von Stade Albrecht ben Baren fern hielten und beffen Stammfchloffer Unhalt und Bernburg bis auf ben Grund gerftorten. Deshalb fuchte Raifer Konrab III., was er mit bem Schwerte nicht vermocht, burch Worte ber Liebe auszugleichen. Go gefchah es, bag bie junge und fcone Gertrud, Bittme Beinriche bes Stolzen, Tochter Rais fer lothars II., fich mit Beinrich Jasomirgott, bem Bruber bes finberlos verstorbenen Beinrich von Deftreich, verlobte. Mit ungewohnlicher Pracht feierte ber Raifer bie Sochzeit feines Bermandten um Pfingften 1142 gu Frankfurt und belehnte, nachdem Gertrud als Vormund im Namen ih= ret Cohnes auf bas Bergogthum vergichtet hatte, Beinrich ben Lowen mit bem feinem Bater abgefprochenen Sachfen. 2018 nun auch Albrecht ber Bar feine Unspruche auf bas lettgenannte gand aufgab und fich mit ber Rudgabe feiner ascanischen Guter und ben überelbischen Eroberungen, welche ihm vom Raifer ale Markgrafen von Brandenburg übertragen wurden, begnügte, ba ichien ber Frieden gefichert, die Macht ber Stau= im bleibend begrundet, bas Saus ber Welfen auf einen magigen Befit für immer angewiesen zu fein.

Nur Welf VI. beugte sich nicht. Habe sein Nesse, sprach er, auf Baiem verzichtet, so könne das Wort des Kindes keine Unerkennung sindem und musse der Mann für den Unmündigen handeln. Zu ihm tratin alle die Männer, welche sich von der Macht der Stausen gedrückt sühlten, oder gern der Tage unter Lothar II. gedachten, der sie gehoden und bereichert hatte. Daß Papst Innocenz II. Apulien und Calabrien als kehen der Kirche dem Normannen II. übertrug, mußte den Kaiser kränken, weil diese Vergabung ohne seine Einwilligung geschehen war. Deshalb besorgte der heilige Vater die Rache Konrads und unterstüßte den Belsen mit Rath und That, um das Unsehn der Stausen im Reiche zu untergräben. Uehnlich handelte König Geisa von Ungarn, welchem die vergrößerte Macht des benachbarten Destreichs Besorgnisse einslößte. Aus solche Beise sah sich Welf VI. im Stande, troß seiner Niederlagen mit immer erneuerter Krast die Fehde fortzusehen.

Roch vor ihrer Vermahlung mit Beinrich von Deftreich hatte Ber-

trub ihrem Gunftlinge, Beinrich von Babewibe, bas land Bagrien übergeben und ihm die Mittel verlieben, fich gegen bie Ungriffe bes ihr ge= haffigen Abolph von Solftein zu behaupten. Sobald jedoch die Tochter Lothars die fachfische Beimath mit Deftereich vertauscht hatte, war es bem Grafen Abolph gelungen, ben ihm entriffenen Theil von Rorbalbingien wieber zu geminnen und feinen Gegner auf ben Befit von Lauenburg und Rabeburg zu beschranten. Seitbem war Abolphe Streben barauf gerichtet, bas verheerte Solftein burch weise Pflege zu beben. Burg und Rlofter von Segeberg erftanden durch feine Pflege von Neuem, und bem entvolkerten Lande ruftige Unbauer zu verschaffen, berief er Schaaren von Mannern aus Flandern, Solland, Utrecht, Friesland und Beftphalen, welche balb burch Grundung von Dorfern, burch aufgeführte Deiche gegen bie Ueberschwemmungen ber Elbe und burch Erbauung von festen Baufern gegen bie Claven bie Bluthe von Solftein forberten. In Folge beffen griff bie Lebre bes Chriftenthums auch in Bagrien mit Schnelligkeit um fich; ein reger Bertehr verbreitete fich uber bie fo lange und fchwer perobeten Begenden ; Lubed flieg rafch burch Sandel und Thatigfeit feiner Einwohner, und ein mit bem Obotritenfursten Niclot abgefchloffener Bertrag ficherte bie junge Schopfung vor plotlichem Ueberfall. Go gedieh bas fachfische Erbe Beinrichs bes Lowen in ben Segnungen bes Friedens, mabrend ber junge Bergog, in Waffenubungen und ber Unterweifung burch Beiftliche aufwachsend, allmalig jene Große ber Seele zu entwickeln begann, die ihn, nachft feinem faiferlichen Freunde, als die bedeutenofte Ericheinung bes zwolften Sahrhunderts jauftreten ließ. Als garter Anabe mar er ein Keind weichlicher Rube; im Schwingen ber Lange und im Tummeln wilder Roffe feiner feiner Jugendgefahrten ihm gleich; er mar ein fcones, ernftes Rind, von ungewohnlicher Rorperfraft, voll Lernbegierbe, ftrenge gegen fich \*).

Im Jahre 1144 begab sich, daß Graf Rudolph von Stade in dem zu seiner Grafschaft gehörigen Lande der Ditmarsen erschlagen wurde. Utsbald suchte sein Bruder, der bremische Dompropst Hartwig — vier Jahre später wurde er zum Erzbischose von Bremen erhoben — das herrnstofe Land seiner Kirche zuzuwenden, indem er es zu einem Lehen derselben erklarte. Boll Unwillen hierüber, weil Erzbischof Abalbert der Mutter

<sup>\*)</sup> Qui (Heinricus) a primis cunabulis patre et matre orbatus, ubi primum adolevit, pollens viribus, decora facie, sed multo maxime ingenio validus, non se luxui neque inertiae corrumpendum, sed, uti mos Saxonum est, equitare, jaculari, cursu cum aequalibus certare. Radcvicus, de gestis Friderici I. Urstisius, p. 529.

Beinrichs bes Lowen bie fichere Bufage gegeben hatte, bag letterer nach bem fohnelofen Tode Rubolphs in ben Befit ber Grafichaft Stabe eintreten folle , beklagten fich bie Bormunder bes Bergogs beim Raifer megen des Gefchehenen. Ein Furftentag wurde ju Rammelefoh im guneburgi= ichen zur Entscheibung angefagt. Dort trafen Bifchof Ditmar von Berden, Markgraf Albrecht ber Bar und Graf hermann von Wingenburg mit vielen Eblen gufammen. Bor ihnen trugen Erzbifchof Abatbert und Propft Sartwig von ber einen, ber junge Seinrich von ber anbern Seite ihre Unfpruche vor. Balb mogen bie gegenfeitigen Erorterungen heftig und bitter geworben fein, benn ploblich fprangen bie Bafallen Seinrichs gu ben Baffen, ergriffen ben Ergbifchof und fuhrten ihn nach bem Bergfchloffe gu Luneburg, um ihn gur Nachgiebigkeit gu gwingen; Propft Sartwig aber, beffen fich Graf hermann von Luchow bemachtigt hatte, murbe feiner Sicherheit halber bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg ibergeben, weil die fachfischen Ritter ihm ben Tob geschworen batten \*). Beibe Gefangene faben fich unlange barnach in Freibeit gefett; bie Graf-Schaft Stade aber galt feit biefer Beit fur ein Leben bes Bergogthums Sachsen.

Beniger Erfolg hatten Heinrichs bringende Borstellungen beim Kaifer, in das seinem Vater genommene Herzogthum Baiern wieder eingesetzt zu werden. Auf bem Reichstage zu Franksurt (1147), woselbst dem unsmündigen Sohne Konrads III. die Nachfolge im Reiche von den beutschen Fürsten zugesichert wurde, sah sich Heinrich mit dem Bescheide zusächgewiesen, daß bei dem bevorstehenden Römerzuge jeder Schritt, durch welchen Mißhelligkeiten unter den Großen erzeugt werden können, vermiesden werden musse.

Die Nachricht von ber Einnahme Ebessa's, ber Borburg Serusalens, durch die Turken und von der Gefahr, in welcher sich die Gottesstadt selbst befinde, von ben Ungläubigen überwältigt zu werden; hatte das Abendland mit Schmerz und dem Berlangen nach Kampf gegen die Schänder des heiligen Grabes erfüllt. Da trat 1146 Abt Bernhard von Clairs
vaur auf dem Reichstage zu Speier auf und zwang durch die Glut seiner

not be not made in the part of the

<sup>\*)</sup> lbi in litis contestatione homines ducis arma rapuerunt et seditione facta archiepiscopum captivaverunt et aliquamdiu Lunenburch in captivitate detinuerunt, ut aliquid extorquerent ab eo. Tandem videntes, quod moveri poenis vel minis non posset, liberum abire permiserunt. Praepositus Hartvicus ab Hermanno de Luchowe captus, cum sperarent homines ducis, quod ipsis esset praesentandus et cum jam intentarent ei mortem adductus est ad marchionem Albertum et sic liberatus. "Alberti Stadensis chronicon, Helmstadii 1587. 4to. p. 163.

Worte die Buborer gur Unnahme bes Rreuges. Raifer Ronrad III. fublte fich tief ergriffen; er konnte ber Aufforberung bes beiligen Mannes nicht widerfteben, und mit dem Bergoge Friedrich, dem Sohne feines Brubers, fchwur er, bie Statte Chrifti an ben Beiben ju rache. Auf feinen Ar= men mußte ber Raifer ben Abt aus bem Dome ju Speier tragen, bamit er nicht vom Bolfe erbruckt werbe. Mit feinem Biberfacher, bem Berjoge Beinrich von Baiern, nahm Belf VI. bas Rreug; ibie Grafen und Bifchofe von Schwaben, Baiern, Franken und am Rhein folgten mit ihren Bafallen; es war ein Bug von 70,000 geharnischten Mannern, ber von Regensburg nach bem Often aufbrach. Gleichzeitig festen fich bie Wallbruber von Flanbern, Weftphalen und bem Riederrhein in Bewegung und bestiegen an ber niederlandischen Rufte Die Schiffe, um burch bie Meerenge von Gibraltar nach Palaftina gu fegeln. Aber vor Liffa= bon bat Ronig Alfons bie Gelandeten um ihre Bulfe gegen bie Unglau-Die Rreugfahrer glaubten, bier wie in der Levante gottgefällig gegen bie Betenner Dahomete gu ftreiten, famen bem Rufe Ulfone nach, eroberten Liffabon und begnugten fich mit biefem Rampfe.

Die streitlustigen Ritter bes nördlichen und mittleren Deutschlands hatten sich während bessen zu einem Kreuzzuge gegen die Slaven zusammengefunden. Sie brauchten sich nicht nach dem entlegenen Osten zu wenden, um Bölkern zu begegnen, welche das Wort Christi verachteten; hart in ihrer Nachbarschaft, zum Theil unter ihnen, lebten die slavischen Stämme, auf deren Altären noch blutige Opfer den Göttern gebracht wurden. Gegen sie war die Bereinigung der Sachsen und Thüringer gerichtet. Dem Ruf des Erzbischofs Abalbert von Bremen solgend, erschienen die sächsischen Bischofe mit ihren Mannen; dann sah man Heinrich den Löwen, der jeht erst die Ritterrüstung verdient hatte und Konrad von Jähringen unter den Gewassneten; die märkischen Basalen solgten dem Markgrafen Albrecht dem Bären \*), die meisnischen dem edlen Konrad von Wettin; eine Menge von Rittern strömte aus Westphalen herbei, um unter dem Zeichen des Kreuzes Vergebung der Sünzden zu erkämpfen.

Fürst Riclot, ber Oborrite, vernahm von biefen Buruftungen und beren 3wed; er burchschaute bie Gefahr, welche ihm brobe, ohne feige gu

<sup>\*)</sup> Die Sach fenchronif bei Abel, Cammlung alter Chronifen, G. 135, erjant, wie heinrich der Lowe den Martgrafen Albrecht aufgefordert habe, mit ihm gegen die Glaven ju ziehen: de hertoghe fprat: "Du heteft enn bar (Bar) unde ed ein Lauwe, me lat uns dat wagen, wat uns Got geven wil um des "Rriftentoven willen."

verzagen. Den Feinden zu begegnen, fammette er die ftreitbaren Manner feines Bolfes um fich, befestigte Dobbin und bat bei Abolph von Solftein um den vertragemäßigen Beiftanb. Der Graf aber fchlug bes Furften Begehren ab, ber voll Unwillen erwieberte: "Ich wollte bein Dhr fein und bein Muge im Lande ber Glaven, - warum lagt bu ben Freund in der Roth?" Dann fiel er voll Rache in Abolphe Befigungen ein, erfchlug bie Bewohner von Lubed, welche forglos ber Feier bes Johannisfeftes fich überlaffen hatten und verheerte die Bofe ber Coloniften; nur Die Friedlander in ihrer Burg ju Gutin retteten Gut und Blut; innerhalb weniger Tage wurde ber reiche Fruchtgarten Solfteine in eine Ginobe vermanbelt. Enblich feste fich bas große Rreugheer in Bewegung; Malchow mit feinem prachtigen Tempel wurde von ihm genommen, bie Festen Dobbin und Demmin belagert; eine banifche Flotte uneerftugte an bem erfteren Orte bie Gachfen. Aber beibe Burgen widerftanden; bie Glaven fampften mit dem Muthe der Bergweiflung fur die Freiheit bes Landes; Riclot war überall thatig; und bas Bolf tam mit Begeifterung feinem Gebote nach und verobete Fluren und Dorfer, um ben Feind ber Mittel jum Unterhalte gu berauben. Go gefchah es, bag bie driftlichen Streiter im Sahre 1147 ermubet beimzogen, nachdem ihnen bie Gegner die Un= nahme bes Chriftenthums jugefagt batten.

Rach ber Ruckehr von biefem Kreuzzuge vermahlte fich Beinrich mit Clementia, ber Tochter Konrad's von Bahringen; außer bem Schloffe von Baben brachte fie bem Bergoge 110 Lebensmanner gur Mitgift. burd und burch die Bermandtschaft mit einem ber madtigften Furften bes fiblichen Deutschlands mehrte fich bas Unfeben Beinrichs von Sachsen im Reiche, und unverholen durfte er behaupten, wie er nur bes Raifers Burudtunft vom gelobten Lande erwarte, um feine Forberung in Betreff Baierne mit Rachbruck zu wieberholen. Um fo fefter fuchte er bie babin feine Macht im Norben gu begrunden. Ueber die billingischen, nordheimis ichen, brunonifchen und fupplingenburgifchen gander gebot er ale unbefchrantter Berr, benn fie waren fein burch Erbrecht, nicht burch bee Rais fere Berleihung. Durch ihren Befit nur fuhlte er fich ftart, und wie er ichon jest ben Plan hegte, burch Eroberungen in Glavien ben Umfang feines vollen Eigenthums zu mehren, fo war er feft entschloffen, jeben Emgriff irgend einer Urt in feine Sobeiterechte mit Ernft gurudgumeifen. Die Glaven ficherer an fich ju feffeln, brang er nicht mit ftorenbem Ungeftum auf bie Bernichtung ber Tempel und Gotter und bie Unnahme ber Taufe; es follte das Bole fich von felbft zu der Bahrheit bes Chris fenthume machtig hingezogen fublen und bagu genugte bie Berkundigung

- " b or c .

ber Lehre burch Mostergeistliche und Weltpriester; aber mit Strenge forberte er von ben unterworfenen Stammen ben bedungenen Tribut, weil ohne biesen seine Rustungen stockten \*).

Geit bem Tobe bes Dbotriten Gottschalt maren bie Bisthumer Albenburg, Medlenburg und Rageburg eingegangen. Gie zu ihrem ehemaligen Glange wieder zu erheben und von ihnen aus bie Berrichaft feiner Rirche uber Glavien und ben Norben ju verbreiten, mar ber Lieblingsgebante bes Erzbischofe hartwig von Bremen. Er, ber gleich Abalbert I., bem ungludlichen Freunde Beinrichs IV., ben Traum von einem nordischen Patriarchate in fich nahrte, mußte fich burch ben Bergog von Sachfen eingeengt, in feinen Unternehmungen gehemmt fuhlen. Faffen wir damit gufammen, bag Sartwig, ale geborener Graf von Stade und Bruder . Rudolphe, auf die Dankbarkeit Beinriche ein Anrecht erworben guehaben glaubte, daß er eben biefe Unspruche auf dem Tage zu Rammelsloh, ba er als bremischer Dompropst gefangen nach Luneburg geführt wurde, fo schlecht gelohnt fand, fo ergiebt fich, wie ber ftolze Priefter mit Unwillen bem fecten, jugendlichen Belbenleben Beinrichs bes Lowen gufehen mußte. Unbefummert um bie Genehmigung bes Bergogs richtete Bartwig bie ge= nannten Bisthumer wieder auf und ernannte ben frommen Bicelin gum Bifchofe uber Albenburg. Ein fo eigenmachtiges Berfahren, Die Befebung bifchoflicher Gige in einem Lande, welches feine Uhnen mit Blut erworben hatten, reigte ben Born Beinrichs, und voll Schmerz uber die miberfahrene Rrankung beraubte Graf Abolph von Solftein die Rirche ju Ulbenburg aller aus feinem Lande zu beziehenden Behnten. Rlagend mandte fich ber Priefter an ben Bergog, um durch biefen bie Ruckgabe ber genom= menen Ginfunfte beim Grafen zu erwirken. Aber Beinrich fprach: "Meine Borfahren haben mit Schild und Schwert bas Land gewonnen, brum gebuhrt fich's, bag ber Bifchof bei mir die Investitur fuche.« bem Vicelin eine harte, ftolze Untwort, benn nur bem Raifer mar es ver= fattet, die Belehnung mit Ring und Stab zu ertheilen. Deshalb ging er nach Bremen, um fich bei hartwig in biefer Ungelegenheit Rath und Troft zu erbitten. Dit ber bortigen Geiftlichkeit eiferte ber Erzbischof über bes Bergogs Trog und Gewalt; es moge fein graues Saar, fo baten fie ben Bicelin, nicht ber beiligen Rirche ben Schimpf bereiten, fich von bem Belfen mit bem Bisthum begaben zu laffen. Dennoch wanderte ber Priefter abermals zum Bergoge nach Luneburg; nur burch bes letteren . 48 1 2 12 1 1

<sup>\*)</sup> Bobl in batt fagt Helmold, lib. I. cap. 68: nulla de christianitate fuit mentio, sed tantum de pecunia.

Bestätigung konnte ihm ber langgenährte Bunsch, als Borsteher einer großen Diocese fur die Erhaltung und Berbreitung bes Christenthums' Sorge zu tragen, erfullt werben; war boch überdies seine Seele frei von dem Hochmuthe Hartwigs, der bitter grollte, als Bicelin sich durch den Bergog in das Bisthum Albenburg einsehen ließ.

Es war allerdings ein kedes handeln heinrichs! Kein deutscher Furst hatte das Aehnliche gewagt; benn noch stand der Bau der romischen Kirche unerschüttert, und viele der Lebenden wußten zu erzählen, wie einst der vierte Heinrich durch ein Wort des heiligen Vaters vernichtet war. Aber heinrich der Lowe blickte mit der Festigkeit des Mannes in's Leben; er wollte kuhnen Schrittes hindurchgehen, und der jugendliche Drang in seiner Brust ließ ihn keine Gesahr erkennen, vor welcher graue Manner erbebten. Erzbischof Hartwig durchschaute des Jünglings Seele und schwieg; aber auf allen Wegen verfolgte ihn sein Spaberblick, um sich auf den Beleidiger zu stürzen, sobald die Stunde es erlaube. Er verstand es, das Undenken an Beleidigungen durch viele Jahre zu bewahren, während Heinrich eben so schnell vergab, als glübender Jorn in ihm ausstiege.

Roch ehe Raifer Ronrad III. bas beutsche Land wieber betreten, war Belf VI. babin gurudigefehrt und hatte ben Rampf gegen bie verhaften Staufen fortgefest, bis eine Dieberlage an ber Jart, in Folge welcher 300 feiner Ritter in die Banbe der Feinde geriethen, ihn zu einem Bergleiche zwang. Dhne fich burch biefes' Miggefchick feines Dheime abhatten zu laffen, nahm Bergog Beinrich in Luneburg von feiner Clementia Abschied, empfahl bie Gorge fur bas Land und bie Gemablin feinem Freunde Abolph von Solftein und brach mit einem ftarken Gefolge von Rittern nach Schwaben auf, um von bort aus, in Bereinigung mit Konrad von Bahringen, bie Fehbe um Baiern mit feinem Stiefvater Beinrich Jafomirgott zu beginnen. Raifer Konrad III. fah mit Unwillen ben faum beigelegten 3mift burd Beinrich von Sachfen wieder her= vorgerufen, und nachbem er biefen vergeblich auf einen Zag nach Regens= burg vorgefordert hatte, nothigte er ihn, vermoge feiner Uebermacht, fatt bes Ungriffs nur auf Bertheibigung bedacht zu fein. Daburch ermuthiat, tonnte Markgraf Albrecht von Brandenburg bem Berlangen nicht widerfteben, ben fo oft fehlgefchlagenen Berfuch, fich Sachfens zu bemachtigen, ju erneuern. Auf fein Ersuchen begab fich Ronrad in moglichfter Schnelligfeit mit ben Schwaben nach Goslar, um von hier aus die Erblande Beinrichs einzunehmen. Soldes borte ber lettere, verließ vermummt, in Begleitung von brei Gefahrten, die welfischen Guter in Schwaben, wo er von feinem Biberfacher umftellt war, und gonnte fich nicht Tag noch

Nacht Ruhe, bis er am Abend bes fünften Tages vor Braunschweig anlangte, in bessen Nache (zu Heiningen) der Kaiser sein Lager aufgeschlagen hatte. Ein allgemeiner Jubel verbreitete sich unter den Bewohnern der schlecht verwahrten Stadt, als sie die Gegenwart ihres Herzogs ersuhren, und voll Besorgnis vor dem entschlossenen Widerstande desselben begab sich der Kaiser über Goslar nach Schwaben zurück. Er starb im Anfange des Jahres 1152, gemeiner Erzählung zusolge, durch italiänische Aerzte vergistet.

Nicht lange barnach murbe Friedrich von Schwaben, ber Reffe Ronrabe III., von ben Furften zu Frankfurt gum Dberhaupte bes Reiches et-Raifer Friedrich I. war ein ichoner, fuhner Mann, herablaffend, unternehmend, ein Freund bes Rechts und ber Wiffenschaften, bes Unftanbes und ber eblen Ritterfitte, bes Minnegefanges funbig. Durch feine Mutter Jubith, Die Schwefter Beinrichs bes Stolzen, gehorte er bem Saufe ber Welfen an. Mus biefem Grunde blickten bie Rurften voll Ber: trauen auf ihn, bag er im Stanbe fein werbe, bie vererbte Feinbichaft ber Geschlechter ber Belfen und Staufen (Ghibellinen), benen beiben er gleich nabe angehorte, fur immer beizulegen \*). Dit Weisheit schlichtete er ben Streit zwischen Bergog Beinrich von Sachsen und bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg. Beibe glaubten auf die Erbichaft ber finberlos verftorbenen Grafen Bermann von Wingenburg \*\*) und Bern: hard von Plogfe \*\*\*) gleiche Unspruche ju befigen und rafch jum Schwerte bereit hatten fie fich in gegenseitigen Raubzugen befehbet +). Jest fugten fie fich bem Spruche bes Raifers zu Burzburg, welchem gemaß bie Graffchaft Wingenburg bei Beinrich verblieben, Albrecht aber in ben Befit von Plogfe gefet werben folle. Zwei Sahre fpater follte auch ber Streit

<sup>\*)</sup> Dune in romano orbe apud Galliae Germaniaeve fines famosae familiae hactenus sucre; una Henricorum de Gueibelinga, alia Guelforum de Altdorsio; altera imperatores, altera magnos duces producere solita. Nutu vero Dei, ut creditur, paci populi sui in posterum providenti, sub Henrico quinto sactum est, ut Fridericus, pater hujus (Bricbrichs I.), qui de altera, h. e. de regum familia descenderat, de altera, Henrici scilicet Noricorum ducis, filiam in uxorem acciperet, ex eaque Fridericum imperatorem generaret. Ottonis Frising. chron, p. 447.

<sup>\*\*)</sup> Graf hermiann von Bingenburg, Schirmvoigt der Abtei ju Gandersheim, wurde nebft seiner Gemahlin Luidgarde von einem feiner Lehensmänner, beffen Beib er jur Untreue verleitet hatte, ermordet. Annales Bosovienses, Eccard 1, p. 1014.

<sup>\*\*\*)</sup> Plogte liegt im Unhaltinifchen.

t) Damals wurde auch Ofterode von Albrecht niedergebrannt und der fur heinrich tampfende Graf von Berningerode erichlagen; feine Leiche wurde im Rlofter au Poelbe beiarfest.

über das herzogthum Baiern geschlichtet werden. Als nun der Babenberger Heinrich, vielleicht weil er fürchtete, daß der gerechte Kaiser zu Gunsten des Welsen sprechen werde, sich auf dem Tage zu Goslar nicht stellte, wurde er im Jahre 1154 Baierns verlustig erklärt und heinrich der Löwe mit dem seinem Water entrissen herzogthume belohnt. Dennoch blieb Heinrich Jasomirgott noch eine Zeitlang im Besiße Baierns; es sollte der Welse zuvor noch seine Treue für den Kaiser erhärten, ehe das Urtheil von Goslar in Ersüllung ging.

Trop biefer Aussicht auf ben Erwerb eines Landes, bas bem von Sachsen an Umfang gleich fam, verfaumte Beinrich nicht, bem Boble eines jeben Theiles feiner Erbguter bie ftrengfte Aufmerkfamkeit gu fchenten. Lange Beit hindurch hatte feine Stadt fich an Reichthum und lebhaftigfeit bes Berkehrs mit bem billingischen Barbewif meffen konnen. Siether erftrectte fich ber Sanbelszug von Erfurt, Magbeburg und Frantfurt, und wie bie Baaren bes fublichen Deutschlands hier ju Baffer verlaben, ober von ben angrengenben Glavenftammen in Empfang genom= men wurden, fo fand man ebendafelbft ben Stapel bes nordlichen Euro: pas fur ben Bertehr mit Sachsen. Seitbem jedoch Lubed burch bie Sorgfalt bes Grafen Abolph von Solftein an Umfang gewonnen, manbte fich ber Sanbel ber Slaven und Normannen vorzugsweise biefer gunftig gelegenen, durch die Trave in bequemer Berbindung mit der Gee fteben: ben Stadt zu und ber Markt von Barbewik wurde von Jahr zu Jahr matter besucht. Da nun auf ahnliche Weife bie Musbeute bes Salzwertt ju Luneburg burch bie vom Grafen Abolph zu Dibestoh angelegte Saline einen geringeren Abfat fand ale vorher, fo verlangte Beinrich mit Strenge von feinem Dienstmanne bie Abtretung von halb Lubed und Dibesloh. Der Graf trug Bebenten, einer fo unbilligen Forberung nachqu= fommen. Ule aber Beinrich bie Salzquellen zu Dibestoh verschutten und bie burch Sachsen ziehenden, nach Lubed bestimmten Waaren zu Gunften Barbewite in ber lettern Stadt aufftapeln ließ, bann fogar feinen Unterthanen jeben Bertehr mit ber Stadt bes Grafen unterfagte, ba mußte ber Le= hendmann nachgeben und neben bem graffichen wurde fortan ein herzoglicher Boll in Lubed erhoben.

Hiernach ruftete sich herzog heinrich, ben Kaifer auf feiner Fahrt nach Italien zu begleiten. Die Slaven erregten nicht mehr jene Besorgnisse, wie in früheren Zeiten; bas ascanische haus hatte seit ber Thronbesteigung bes ben Welfen so geneigten Friedrich I. keine Versuche gemacht, mit seinen Unsprüchen an Sachsen hervorzutreten; nur ber ehrgetzige Erzebische hartwig von Bremen war es, welcher während ber Dauer ber

Abmefenheit bes Bergogs forgfaltig beachtet fein wollte. Um nun auch pon biefer Seite jeder Belegenheit jum Bruche mit einem Nachbar porgubeugen, erhielt Beinrich auf feine Bitte vom Raifer Die befondere Bergunftigung, in ben uberelbifchen Landen nach Gefallen Bisthumer gu errichten und zu befeten \*). hiermit war jeder Vorwand zum Bruche von Seiten Sartwigs abgebrochen; freudig ftiftete Beinrich bas Bisthum Rabeburg, begabte bie Rirche mit ftattlichen Gutern und ernannte fur fie in Evermobus einen murbigen Borfteber. Dann berief er die obotritifchen Rurften Nicot und Pribislaus zu fich nach Artlenburg und empfahl ih= nen bie Gorge fur ben Frieben und bie Berbreitung bes Chriftenthums. Da fprach ber alte Niclot jum Bergoge: "Gott, ber im Simmel fist, "fei bein Bott; bu aber fei unfer Gott, fo find wir gufrieden; bete bu "jenen an, fo wollen wir bich anbeten." Solche Rebe fchalt Beinrich mit ftrengen Worten. Er fublte fich ftart gegen Menfchen, aber bemuthig gegen Gott; er wollte nicht bienenbe Sklaven ju Unterthanen haben, fondern freie, frohliche Manner, bie mit ihm zu bemfelben Gott ber Gnabe ihre Sanbe aufhoben.

Auf bem Lechfelbe bei Augeburg fah man 1154 bie beutschen Fürften und Eblen geschaart, um bem Raifer auf ber Romfahrt zu folgen. Unter ihnen zeichnete fich Beinrich ber Lowe burch bie Bahl feiner Gerufte= ten aus, welche fast ben faiferlichen Mannen gleich famen. Durch bas Etichthal flieg bas Seer in bie Lombarbei binab. Bei Roncaglia; bart an Placentia, bing Friedrich I. nach Raifersitte feinen Schild auf und ließ burch einen Berold ben Furften gebieten, nach Berfommen, als Ba= fallen vor bem Schilbe Wache zu halten. Bu ben Kehlenben gablte man Markgraf Beinrich von Deftereich, bem ber Spruch ju Goslar Baiern genommen hatte, fo wie ben Erzbifchof Sartwig von Bremen: alsbalb murben beibe ihrer Reichslehen verluftig erklart. Langfam bewegte fich bas Beer ber Deutschen an Mailand vorüber; bie Stadt mar groß und feft; gu ihrer Bertheibigung fonnte ber Rlang ber Sturmglode 60,000 gemaffnete Burger aufbieten. Die gludliche Lage in bem gefegneten Bluthengarten Combardiens, ber Berfehr mit Benedig und Genua und meife Gefebe hatten ber Stadt biefe Macht verlieben, mit welcher fie auch bem Raifer tropen ju burfen glaubte. Doch fuhlte Friedrich I. fich nicht jum

<sup>\*)</sup> Obtinuit apud Caesarem autoritatem episcopatus suscitare, dare et confirmare in omni terra Slavorum, quam vel ipse, vel progenitores sui aubjugaverint, in clypeo suo et jure belli. Helmoldi chron. Slavor. lib. I. cap. 87.

Distress to Google

Rampfe mit ben Uebermuthigen berufen. Gein Biel mar Rom. Tortona, auf Felfen gebaut, im Bunde mit Mailand, verschloß ihm bie Thore; bafur bugte es mit feinem volligen Untergange; mit ber bewegli= den Sabe abzugiehen, wurde ben Burgern vergonnt, Die Stadt gebroden. Erfchrocken über ben Kall ber Nachbarftabt nahm Pavia ben Rais fer auf, ber hier bie tombarbifche Krone auf fein Saupt fette. willen wies er die romifchen Gefandten gurud, welche ben Gingug in ihre Stadt burch Golb erkauft miffen wollten, verftanbigte fich mit bem bis Biterbo ihm entgegeneilenden Papfte Abrian IV., ließ in ber Racht bie Borftabt Rome und bie Peterskirche mit 12,000 gewaffneten Deutschen befeben und empfing am andern Tage, es mar ber 18te Junius bes Jahges 1155, im Dom von St. Peter die Raiferfrone. Erft nach Bollen= dung biefer Keierlichkeit, nachbem fich Kriedrich I. bereits in fein Lager por der Stadt gurudbegeben batte, murbe bas Gefchebene in ben entfernteren Quartieren Roms fund. Alsbald maffneten fich bie Burger, morbeten bie einzelnen beutschen Ritter, welche bie Undacht in bem Gottes= hause jurudgehalten hatte, bemachtigten fich ber Tiberbrude und eilten nach bem Sammelplate ber Deutschen.

Junachst der Stadt hatte Heinrich der Lowe mit seinen Bafallen aus Sachsen und Schwaben sich gesagert. Bei dem ersten Waffensarm hatte er die Seinigen in Rüstung gebracht. Tet drang er an der Spike der Sachsen den Feinden entgegen \*), die er warf und dis in die Stadt hinzignerfolgte. Gegen tausend Römer sielen vor ihm an der Tiberbrücke; viele fanden ihren Tod in den Fluthen des Stromes, wo sie Rettung gesacht hatten. Statt des geforderten Goldes wurde den Römern deutsches Essen geboten \*\*) Der Kaiser sah sich durch des Herzogs Muth vor publischem Ueberfall geschirmt, auf der Tiberbrücke durch den Freund vor dem Tode bewahrt \*\*\*), das Heer der Deutschen durch ihn gerettet. Gesächt nahm er dem Freunde den Helm vom blutenden Haupte und trocks

<sup>\*)</sup> Illic dux noster fortiter dimicavit in capite. Helmoldi chron, Slavor, lib. I. cap. 80.

<sup>\*\*)</sup> Accipe nunc, Roma, pro auro arabico ferrum Teutonicum.

Otto Frising, p. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Der lenfer kam unter bes pferdes fuße ju ligen und were erschlagen worden, bette in hertzog heinrich der Lew mit eigner Faust nicht gerettet; benn derselbige ichet als ein held in die feinde, griff und hawet umb sich wie ein wilder Lew, schlug zusampt feinen Braunschweichen, die im trewlich benfunden, auff ber Tiberbriten 1160 nomer tobt. Bunting, Blatt 65.

nete bas aus tiefen Wunden strömende Blut \*). Seit diesem Tage galten der Barbarossa und Heinrich für Freunde und Wassendüder. Der schöne, blonde Ghibelline und der Welfe, ein starker, großer Mann, desen dunkles Haar und schwarze, durchdringende Augen verriethen, daß sein Versahren dem süblichen Lande angehörten, hatten den Haß, welcher ihre Geschlechter trennte, vertilgt und boten einander die Hand. Der Stause vergaß, daß seines Hauses Glanz durch den Welfen unter Lothar II. geschmätert, der Welfe, daß sein Vater an Ehre und Ansehn durch den Ghibellinen gekränkt worden. Es geschieht nicht oft, daß zwei große Männer, von gleichem Streben nach Macht und Thaten beseelt, sich so brüderlich an einander schließen; wo wir es sinden, fühlen wir das Herz erwärmt und gehoben und der Blick wendet sich ungern von dem Bunde ab, den Liebe geschlossen.

Nach ber Ruckfehr von Stalien fette Beinrich die über hartwig zu Rongaglia ausgesprochene Ucht in Bollziehung, indem er ihn der Schloffer und Guter beraubte, welche er vom Reiche zu Leben befag. rend bes Aufenthalts Beinrichs im Guben mar ber fromme Bicelin ge-Bum Rachfolger beffelben bestimmte Clementia, fraft ber vom Raifer ihrem Gemahl ertheilten Bewilligungen, ben Gerold gum Bifchof von Altenburg. Aber ber Ergbifchof von Bremen, voll Sag gegen Beinrich, burch ben er fich in feinen priefterlichen Borrechten beleibigt fuhlte \*\*), weigerte fich, bem von ber Bergogin ernannten Diener ber Kirche bie Beihe zu ertheilen. Dag Gerold bamals feinem herrn nach Italien folgte und aus ben Banben bes heiligen Baters bie Weihe empfing, fonnte ben Erzbischof nicht zur Unerkennung beffelben bewegen und im Borgefuhle bes bevorstehenden Rampfes mit bem Bergoge befestigte er feine Schloffer zu Stabe, Bremervorbe, Freiburg und horneburg. jest Beinrich guruckkehrte, fart burch bie Freundschaft feines Raifers, magte ber Erzbischof feinen Widerstand und bulbete bie Wegnahme ber burch bie Macht ihm abgesprochenen Leben.

<sup>\*)</sup> De fenfer fulven mit der hant Borleit den knop unde den bant Gines helmes blotvar; Se nam der wonden gude war, Unde wesede ome mit flite Dat biot van deme antlige.

<sup>\*\*)</sup> Nam archiepiscopus et dux minus sibi faventes erant ad invicem, quia dux bona episcopalia ad libitum occupans, quasi pro capellano archiepiscopum reputabat. Alberti Stadensis chronicon, p. 189.

Digitized by Goods

Bis zu diesem Augenblicke hatte sich Markgraf Heinrich von Destereich in dem Besie von Baiern behauptet. Der Kaiser scheute sich, gegen seinen Oheim mit Gewalt zu versahren und zog den Weg friedlicher Vermittelung vor. Endlich zeigte sich der Markgraf bereit, gegen eine angemessene Entschädigung dem Willen des Reichsoberhauptes nachzukommen. Es war im Herbste 1156, daß Heinrich Jasomirgott auf dem Kurstenuge zu Regensburg die östliche Mark von Baiern, das kand um die Ens, als ein Herzogthum zu Lehen erhielt und dagegen Baiern an Heinzich den Köwen abtrat, welcher solchergestalt, gleich seinem Vater, über die zwei größten Herzogthumer Deutschlands gebot \*).

## Drittes Rapitel.

Regierung Heinrichs des Lowen von der Zeit der Erwerbung des Herzogthums Baiern bis zur Pilgerfahrt nach Ferusialem. — Von 1156 bis 1172.

Beinrichs bes Lowen Sauptftarte lag in bem Befige feiner fachfischen Guter; baber ein raftlofes Beftreben, im Norben Deutschlands feine Macht mehren und hier burch Taufch und Rauf in Sachfen, burch Eroberungen in Slavien ein Reich zu grunden, wegen beffen er in keiner Art von Lebensabhangigkeit zum Reiche ftebe. Mus diefem Grunde feben wir Beinrich mit ungleich großerer Thatigfeit fur Sachfen, als fur Baiern forgen. In Betreff bes lettgenannten Landes genugte ihm, mit Strenge ben landfrieden aufrecht zu erhalten und in bem Pfalzgrafen Dtto von Bittelsbach einen fraftigen Bermefer gefunden zu haben. Mus ben Sanben Friedriche I. empfing Beinrich ben Forft auf bem Barggebirge, melder bis babin zu ber kaiferlichen Pfalz in Werla gebort hatte; feine burch Clementia erworbenen gahringischen Besitungen vertauschte er gegen bie Reichsguter Scharzfels, Bergberg und Poelbe; burch bie Pfalggrafen von Sommerfchenburg hatte er die Boigtei uber Belmftabt erworben, burch bie Grafen von Peina bas Umt Lichtenberg. Mus ber Erbichaft hermanns von Wingenburg maren Geefen, bie Graffchaft homburg und bie Boigtei

<sup>\*)</sup> Et creatum est ei nomen novum, Henricus Leo, dux Bavariae et Saxoniae, Helmoldi chron. lib. I. cap. 84.

über Ganbersheim in seine Hande gekommen; Oldenburg gerieth durch innerlichen Zwiespalt zum größeren Theile in seine Gewalt. Nur Gos- lar, die Kaiserstadt, an deren Besit ihm um so mehr gelegen war, als von hier aus sein Braunschweig immer am nachsten bedroht wurde, konnte er durch keine Vorstellungen, durch kein Anerdieten zum Tausche von Friedrich erwerben.

Um Pfingften bes Sahres 1159 ruftete fich Beinrich, bem bereits vorangezogenen Raifer nach Stalien zu folgen. 160 Geharnischte beglei= teten ihn; unter biefen Graf Abolph von Solftein und Burggraf Bein= rich von Regensburg. Unter feinem Schute folgte bie Raiferin Beatrip bem Gemahl, ben fie mit ber Belagerung von Erema beschäftigt fand Den Uebermuth ber tombarbifchen Stabte, befonders Mailands, ju guch= tigen, hatte fich ber Raifer mit ber Rraft bes Reiches nach Stalien be-Dort fielen Schloffer und Burgen vor feinen Rittern; nur Mailand tropte, bis, vom Sunger befiegt, die Borffeber ber Stadt baarfuß, bas blanke Schwert um ben Sale, fich ju bes Raifers Sugen marfen und um Gnabe flehten. Seitbem ichien ber Ghibellinen Gewalt in Lombardien begrundet; Friedrich gebot als mahrer Berr über Italien; er verschenkte bie Leben, mablte Dbrigkeiten in ben Stabten, und Die chriftlichen Konige Europas verehrten in ihm ben Nachfolger in ber kaiferlichen Gewalt Karls bes Großen. Der Papft gitterte; fo brobend war noch fein Kaifer ihm entgegen getreten. Die Combarden beriethen ben Wiberftand; Erema weigerte fich, feine Mauern zu brechen und faiferliche Knechte in feine Thore einziehen zu laffen und aus Mailand entwichen bes Raifere Unhanger vor bem Born ber Burgerschaft, bie ihrer Freihei= ten und burch jahrelanges Streben errungenen Rechte fich beraubt fah. -

In biefer Zett erschien Heinrich mit seinen Bafallen im kaisertichen Lager vor Erema. Außer bem Serio schützten starke Mauern und Thurme die Stadt, in welcher, neben ben Burgern, Manner aus Mailand und Brescia, weil es der Freiheit von ganz Lombardien galt, mit Entschlossenheit Widerstand leisteten. Bon allen Seiten wurde die Stadt bestürmt; mit Heinrich vereint kampste Otto von Wittelsbach; ein anderer Theil der Mauern mußte gegen Welf VI. vertheidigt werden. Ohne durch die Bahl und Rustung des Feindes entmuthigt zu sein, versuchten die Burger, in steten Ausfallen der Deutschen Schanzen und Sturmgesräth zu vernichten. Keines Gesangenen wurde geschont; daß der Kaiser die ergriffenen Eremenser an seine von den Wursgeschossen der Stadt bedrohten Thurme sessiblien ließ, konnte die Belagerten nicht abhalten, auf die seinblichen Werkzeuge ihre Angriffe zu richten. Aus Nache wegen

der durch ihre Hand gefallenen Bruder, hieben sie ben gefangenen beutschen Rittern Arme und Kuse ab und ließen die Unglucklichen also langsam verbluten \*). Endlich sahen sich die tapfern Vertheidiger nach einschriger Belagerung gur Uebergabe gezwungen; mit weniger Habe durften sie die geliebte Stadt verlaffen, welche hinter ihnen von den Deutschen in Schutt gelegt wurde.

Rach biefem Siege begab fich Beinrich ber Lowe nach Sachsen gurud wo feiner neue Rampfe marteten. Bahrend ber Beit feiner Abmefenheit hatten bie Glaven ben beschworenen Frieden gebrochen, gegen Balbemar von Danemark bie Baffen geführt und bas Bisthum Albenburg ber Berberrung preisgegeben. Best erfchien Bifchof Gerold flagend vor Beinrich ju Artlenburg, ber, ba bie Glavenfurften bem Befehle, auf einer Bufam= menkunft fich zu verantworten, nicht nachkamen, fie mit ber Ucht belegte. Sorgfam hatte Niclot feine Burgen und Thurme mit Mannfchaft und Speife verfeben, bann feine Gobne Pribislaus und Bratislaus gum Ueberfalle Lubects ausgeschickt. Raum bag bie Stadt burch bie Entschloffenheit eines Priefters, ber rafch bie Bugbrude über bie Badenis aufzog, bor ben in ber Stille herbeigeschlichenen Glaven gerettet werben fonnte. Mit feinen friegefertigen Bafallen gog Beinrich im Jahre 1160 uber bie Elbe; überall wich Niclot vor ihm zurud; alle Burgen, weil er ihrer Saltbarkeit nicht hinlanglich vertraute, wurden von ihm verbrannt, um bem Keinde in ihnen feinen Baffenplat zu bieten. Das einzige Berla an ber Barnow, welches er mit großem Fieige befeftigt hatte, ichien gum bauernben Wiberftande geeignet. Bon hier aus fuchte er burch fortgefette Streifereien feiner Gohne die Chriften zu ermuben. Wie nun einft Dri= bislaus und Wratislaus fiegelos in die Burg gurudtehrten und den Berluft ber Gefangenen beklagten, welche Beinrich als Treubruchige vor ben Mauern des Schloffes aufenupfen ließ, ba fprach der alte Niclot im Born: "Ich glaubte Manner gezeugt zu haben, aber biefe ba find furchtfamer

<sup>\*)</sup> hirunder (während der Belagerung von Erema) renth der hertzoghe van Sanfien mith virbich rittern vur Menfane uph aventure; unde do her dar fumen was, her fach dat de plughe gingen uph den velde vur der flat, unde dat bin neden gewaphende lute in zo höden; unde do eine bes dochte, dat her in hehben muchte, her quam mith grofen ruphen dar ih inaren unde strenth mith un; unde do sin dat sagben, in vluwen zo der flat unde de dar dinnen waren, de flozen de porthen zo unde lesen ere vennde da crisagen; unde eine deil wart der da groanghen. Do winch och derfelbe hertzoghe den sconsker ritter, den man e gesach und mith den sconsken wappen, de wesen muchten und all mith siden gewande overdechtet, unde do vonr der hertzoghe weder zu Cremine zu deme keiser und antworde eine den vursprochenen ritter mith den anderen, de dar och gevangen waren. Chronica regia, Lecard I. p. 999.

ale Beiber, fo muß ich felbit binaus!" und eilte ben Rittern entgegen. Umgingelt, fturgte er vom Rog und jubelnd trugen die Chriften ben Ropf bes Berhaften in ihr Lager jurud. Da fagte Schreden bie Glaven. Pri= bistaus und Bratistaus brachten ihre Sabe ju Schiff, gunbeten Berla an und retteten fich in die undurchbringlichen Balber, welche fich bis gur Deene ausbehnten. Rafch brang Beinrich ber Lowe in bem unvertheibig= ten Lande vor; in Roftod vereinigte er fich mit ben bort gelandeten Danen; ihm gehorte gang Dbotritien. Das gewonnene Land gu fchirmen und feinen Eblen gu lohnen, verlieh er bas von ihm erbaute Schlof gu Schwerin an ben von ihm jum Grafen erhobenen Gungel von Sagen ; mit Malchow beschenkte er ben Grafen Lubolph von Peina, mit Riffin ben Boigt Lubolph von Braunschweig, mit bem Schloffe Medlenburg ben tapfern Beinrich von Schaten, welcher flamifche Unbauer in feine neuen Befibungen rief. Gine Menge von Sachsen vertauschten ihre Beimath mit ben ihnen angebotenen Grundftuden in Clavien und bienten bagu, bas eroberte Land fefter an Beinrich ju Enupfen. Endlich erhielten bie Gobne Niclots ben erbetenen Frieden. Seinrich jog es vor, Bafallen und Berbundete in ihnen zu gewinnen, ale fie burch Beraubung bes gan= gen paterlichen Erbes zur Berzweiflung zu treiben. Deshalb gab er ihnen Schlof Berla mit bem oftlichen Lande ber Dbotriten gurud und erhielt von ihnen bas Berfprechen, ben Frieden aufrecht zu erhalten und fur bie Unnahme bes Chriftenthums in Glavien Gorge zu tragen.

Seitbem finden wir Beinrich vorübergebend in Baiern, wo er eifrig uber bie Beobachtung bes Landfriedens machte, die Uebertreter beffelben mit Strenge ftrafte, bie Bifchofe beauffichtigte, baf fie nicht im Safchen nach weltlichem Prunte ber hoheren Aufgabe vergagen. Mit feinen Mannen tampfte er bann fur ben Raifer in Stalien, bis bas ftolge Mailand fich beugte (1162) und ber Born Barbaroffa's bie prachtige Stadt bis auf ben Grund vernichtete. Bon bier begab fich ber Bergog nach Sachfen gu= rud, mo er abwechselnd auf bem Bergichloffe ju Luneburg und in Braunfcmeig Sof hielt. Die Schnelligkeit, mit welcher, in Folge bes gehobe= nen Bertehre, Lubed an Umfang und Reichthum erwuche, bas Bewußt= fein , biefe frohliche Schopfung felbft hervorgerufen , burch fie bem San= beleguge burch Sachsen eine fichere Richtung angewiesen gu haben, machte ihm biefe Stadt vor allen anbern lieb. Deshalb fam er gern ben Bitten bes Bifchofe Gerold nach und verlegte bas Bisthum Albenburg nach Mit furftlicher Freigebigkeit beschenkte er die junge Rirche; gwolf Chorherrn lebten unter einem Probfte in bem prachtigen Stiftsgebaube;

Gotteshaufer entftanben; ein fraftiges Burgerleben begann fich unter bem Schute bes Bergogs ju regen.

Nur bas flavifche Land follte ber Segnungen bes Friedens noch nicht theihaftig merben, auf die Beinrich nach bem Tobe Riclots fo ficher ge= hofft batte. Dit Unmillen faben die Eblen und bas Bolt ber Dbotriten bie Macht der Deutschen burch Muffuhrung fefter Burgen, burch Ueberfie: belung von Rittern und Landleuten fich mehren. Ueberall bis nach Rugen verstummte bie Stimme ber heibnifchen Opferdiener und horte man nur ben Gefang ber Defpriefter in ben rach geforberten Rirchen. Die Entrichtung bes Behnten laftete um fo brudenber auf ben Dbotriten , als fie bis babin nur eine magige Abgabe von jedem Pfluge an ihre Furften u entrichten gewohnt gemefen maren; jest erblickten fie baufig eine in Benuffen fcwelgenbe, auf ihre Roften fich bruftenbe Beiftlichkeit, melche ohne Nachficht bie Behnten einforberte und burch bes Bergogs Boigte bie Saumseligen guchtigen ließ. Diese Stimmung im Bolte befchloffen Pris bislaus und Bratislaus zu benuben, um ben Berfuch gur Wiebererlan= gung ber verlorenen Befibungen ihres Baters ju magen. Roch betrieben bie Bruber ihre Ruftung mit moglichfter Seimlichkeit, ale Beinrich, burch Gungel von Schwerin von ben Unschlagen ber Furften in Renntnig gefest, im Unfange bes Jahres 1163 gegen bas von Bratiflaus vertheibigte Berla autbrach. Dit ben ihm anhangenden Genoffen irrte Pribislaus durch Balber und Gumpfe, überrafchte bie vereinzelten Schaaren ber Deutschen und suchte die Bufuhr bes großeren Beeres abzuschneiben, meldes fich unter bem Befehle bes Bergogs vor Werla gelagert hatte. Die Geinigen in erfolglofen Sturmen auf die hohe Burg zu ichonen, hatte biefer bereits bie Erbauung von Thurmen und Belagerungswerk jeder Art angeordnet. Der Dienst im Beere bes Raifers vor Mailand hatte ihn mit biefer Urt Rriegekunft bekannt gemacht. War es bentbar, bag bie Clavenburg ben Mauerbrechern und Pfeilballiften widerstehen konnte, por denen bie ftartfte Stadt ber Lombarbei gefallen mar? Go ergab fich Bratiflaus gegen bie Bufage ber Erhaltung bes Lebens. Gefeffelt murbe er nach Braunschweig abgeführt\*), die mit ihm gefangenen Eblen aber ben beutschen Rittern gur Bermahrung übergeben, bie fie burch Bahlung bes Lofeschillings ihre Freiheit ertauft haben murben. Pribislaus bemuthigte fich, und als ber Bergog Berla ben Banben eines ihm ergebenen Fürften ber Dbotriten überwiesen hatte, verließ er ein gand, in welchem,

<sup>\*)</sup> Se (Seinrich) lent one besmeden un nieren feden unde voren to Brunswick, bar lach he gevangen boven bat jar. Abel, Sammlung alter Chronifen, G. 141.

trot so manchen heißen Kampfes fur bie Kirche und Dberherrschaft ber Sachsen, die Liebe fur die alten Gotter und die angestammte herrscherfa= milie nicht erloschen war.

In feiner Gefangenichaft ju Braunichweig gelang es bem Bratislaus, burch einen treuen Boten feinem Bruber von fich Runbe gutommen gu laffen. "Ich bin in Retten, ließ er ihm fagen, und bu lebft frei und ohne Sorge? Ich gable Tage und Stunden in meinem Jammer und bu thust prachtig und haft meiner nicht gebacht? Ware bir wie mir gefche= ben , ich fande feine Rube , bis ich bich errettet. Uls unfer Bater Riclot in guneburg gefangen fag; ba fonnte ibn fein Bitten befreien; aber er marb erlof't, ale wir fur ihn zu ben Baffen griffen. « Des Brubers Worte brangen bem Pribislaus an's Berg: ber alte Stolg flammte wieber in ihm auf; mit feinen Genoffen warf er fich auf Medlenburg, ale gerabe Beinrich von Schaten abmefend mar, erfturmte bie Burg, murate bie Manner, ließ Beiber und Rinder zu den Dommern abführen und brannte bie Fefte aus. Erft funf Tage fpater magte es Bifchof Bernhard von Schwerin, fich nach ben Trummern von Medlenburg zu begeben, mo er bie gemorbeten Chriften flagend begrub. Durch einen ahnlichen rafchen Ueberfall gewann ber Dbotrite Riffin; bas in ber Rahe von Bismar ge= legene Slow murbe nur burch die Entschloffenheit bes Grafen Gungel ge= rettet, ber mit feinen Rittern von Schwerin nach bem gefahrbeten Drte fprengte; bie beutschen Unbauer fluchteten uber bie Elbe, ober fuchten in ben einzelnen , noch vertheibigten Burgen Schut.

Beinrich ber Lome fab ein, bag Pribislaus bie Baffen nicht ergriffen haben wurde, ohne in Bogislaus von Pommern einen fichern Rudhalt gefunden zu haben; er überblickte bie Gefahr, welche feinen überelbischen Landen brobte, und in bem feften Entschluffe , biefes Mal die Untreue ber Slaven mit gebuhrender Strenge ju ahnden, traf er mit bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg bie Uebereinkunft, bag biefer vom Guben, er felbst vom Beften aus die Unglaubigen überziehen folle. Um jedoch ben Reind auch von ber Ruftenfeite einzuschließen, lud er ben Ronig Walbemar von Danemart ein, gleichzeitig mit ber Unternehmung ju ganbe, mit einer Flotte vor Pommern zu erscheinen. Bereinigt mit Albrecht bem Baren und bem Grafen Abolph von Solftein, brang Bergog Beinrich im Sabre 1164 in bas Land ber Dbotriten ein, ließ vor Malchow ben in feinem Gefolge mitgeführten Bratislaus auffnupfen, um bem Gegner gu zeigen, bag er ben Bruch beschworener Bertrage ju ftrafen verftebe und lagerte fich vor Demmin. Ihm gegenüber ftanden mit bem rachegluben= ben Pribislaus bie Pommernfürsten Bogislaus und Rasimir. Die Bor= DATE OF Google hut des Bergogs befehligte Graf Abolph von Solftein. Es verachtete biefer einen Feind, uber welchen er fo oft gefiegt, und ohne die ublichen Bor= fichtsmaßregeln zu ergreifen, überließ er fich in feinem Lager forglofer Rube. Da wedte ihn Baffenlarm; es hatte Pribistaus einen Theil ber fachfifchen Troffnechte überfallen. Rafch warf ber Graf die Baffen um fich, und bie Sahne in ber Linken, in ber Rechten bas Schwert, ffurzte er auf ben ibermachtigen Feind. Geine Gefahrten beschworen ihn, bes Bergogs bulfe abzumarten. Graf Abolph verachtete jeben Rath, beffen Befolgung für Reigheit gelten konnte. Go fant er; er hatte fein Gebet nicht aus= frechen konnen; mit ihm fielen Graf Reinhold von Ditmarfen und viele Eble. Gludlich murbe bas tleine Lager ber Chriften burch Gungel und Chriftian von Dibenburg gerettet, durch beren Gefolge 2500 Glaven ihr leben einbuften. Beinrich, ber ftarte, ernfte Dann, tonnte fich bes Beinens nicht enthalten, ale er ben Freund und Rather feiner Jugend im Tobe fab. Muf feinen Befehl murbe bie Leiche bes Grafen Abolph nach Minden geführt und in dem bortigen Dom neben ben Gargen feiner Uhnen bestattet. Rach biefen Ereigniffen floben die Glaven von Demmin, beffen Befestigungen fie niedergeriffen hatten, und gerftreuten fich in bie Balber Pommerns. Ihnen nach ber Bergog, wahrend Konig Balbemar bom Norden her bas Land vermuftete. Gelbft Bolgaft wurde von ben Sadfen eingenommen. Inmitten biefer Giege ruftete fich Beinrich gur Rudfehr. Bielleicht furchtete er bie Bergroßerung ber Macht von Albrecht und Balbemar, die fich mit ihm in die gewonnenen gande theilten. Die Dotriten und Pommern waren ju febr gefchwacht, um ihm fur bie Buunft ernfte Beforgniffe einzuflogen. Aber fonnte ihm gleichgultig fein, wenn ber Markgraf und ber ruftige Dane in eben jenen Landen, wo er feine mahre Macht zu grunden befchloffen hatte, fchlagfertig ihm gur Geite ftanben ?

Kaum daß heinrich in Lubed einen neuen Vertrag auf gegenseitige Bertheibigung mit König Waldemar abgeschlossen und die Grafschaft holzsein dem Sohne bes gefallenen Grafen Abolph verliehen hatte, für welchen die Mutter das Land verwaltete, als Pribissaus das geschleiste Demmin wieder befestigte und die Hose der Sachsen bis in die Grafschaften Schwerin und Rabeburg verheerte. Erst als die Pommern, des rastlosen sehdelebens mube und vor einem zweiten Rachezuge des herzogs erbangend, sich von Pribissaus lossagten, legte er unmuthig die Waffen nieder und wartete der Zeit, die ihm Gelegenheit zur Rache an dem Morder seines Vaters und Bruders bieten werde.

So machtig wie Beinrich hatte noch fein Furft in Deutschland ge=

ftanben \*). In Solftein, Dectlenburg und Lauenburg gebot er wie ein unbeschrankter Gebieter, nicht minder in bem großeren Theile von Sachfen. ihm gehorte Baiern, und feine Bafallen in Schwaben freuten fich bes friegs= luftigen Lebensbeern. Die Liebe feines Raifere und eigene Thattraft hatten ben Bergog geboben; wie ein Ronig fant er unter ben gurffen bes Reiches; es war feiner, ber ihm ben Bortritt verfagt hatte. Aber bie Nachbarn brudte folche Große. Markgraf Albrecht fah ben Belfen in eben jenen Gegenden fich machtig ausbehnen, auf beren Erwerbung fur bas eigene Saus er im Rampf und in Baffenruhe fann; die Dynaften in Sachsen fuhlten fich burd bes Mannes Strenge beengt, ber wie ein Raifer fie ju Schlachten rief und unerbittlich ihre fleinen Befehdungen ftrafte: es fcmergte fie, nicht anbere ale jeber Gble von bem Bergoge behandelt zu werben und fie mochten es ahnen, daß er nur bann fich frei und fart miffen konne, wenn jede Moglichkeit zum Biberftanbe in feinen eigenen ganben vernichtet fei. Bor allen Dingen aber gurnten bie geiftli= chen Machthaber bem Bergoge. Das Unerhorte, bag ein weltlicher gurff, ein Lebensmann bes Raifers, Bisthumer crrichte und befebe, mar ben Ergbifchofen von Bremen, Magbeburg und Coln unertraglich. mar gewohnt, ben Raifern ben guß auf ben Raden ju feben, und bier mußten fich ihre Diener vor einem Bafallen bes Raifere beugen! Ueberbies groute ber Erzbischof von Bremen und Samburg, daß feine Leben ihm genommen, daß Befigungen ber Rirche fich in ben Banden eines Mannes befanden, ber, unbefummert um Drohung und Segen ber Rirche nur feinem Raifer und ber Bergroßerung bes eigenen Saufes gu bienen pflegte. Beinrich ber Lowe bing im Glauben und mit Barme an ben Berheifungen des Chriftenthums; aber ber Pfaffen Sochmuth wollte er nicht um fich bulben, und er, ber fur ben Barbaroffa in Stalien ungefcheut gegen ben beiligen Bater auftrat, fummerte fich nicht um bes Ergbifchofs beimliches Grollen. Dafur follte er bie Rache ber Diener ber Rirche em= pfinden, die ihren Born mohl zu verbergen, nicht aber mit Liebe Rrantun= gen aufzumagen verftanden.

Sobald Friedrich I. sich im hertste 1166 mit einem heere nach Stalien begeben hatte, traten die Absichten ber Feinde heinrichs beutlicher hervor; bis bahin hatte sie Furcht vor bem Kaiser in Schranken gehalten, beffen Freundschaft zum herzoge durch keine Verlaumdung hatte geschwächt werben konnen \*\*); jest suchten sie Gewalt eines Mannes zu brechen,

\*\*) Manus principum formido Caesaris continuit. Helmold 11. cap. 7.

<sup>\*)</sup> Et increvit ducis potestas super omnes, qui fuerunt ante eum et factus est princeps principum terrae. Helmoldi chron. lib. II. cap. 6.

ber ihnen allen gleich lästig war. Erzbischof Reinhold von Coln, bes Reiches Erzkanzler, ein geborener Graf von Dassel, wiewohl er dem Rateser nach Italien gesolgt war, tieß durch seine Basallen dem Erzbischofe Wigmann von Magdedurg Husse zusagen; mitten in dem Lande Heinrichs rüstet sich der kriegstustige Bischof Hermann von Hildesheim, auf die Unterstützung Albrecht des Baren von Brandenburg und des Pfalzgrafen von Sommerschendurg vertrauend. Landgraf Ludwig von Thuringen hatte sich den Unzufriedenen beigesellt; mit Wedekind von Dasenberg waffnete sich Graf Otto von Dassel; Christian von Oldenburg warb friesische Knechte Erzbischof Hartwig von Bremen stärkte seine Schlösser und bot die Les hensmannen des Hochstists auf; das mächtige Gostar rief seine Bürger in die Wassen.

Der Feinde Bundnif mar bem Bergoge nicht fremb geblieben. nachst fein Braunschweig vor Goslar zu fichern, umzog er die Stadt mit Damale mar'es, bag er, ben Feinden anzubeuten, Ball und Graben. wie er vor ihren Streichen fich ju ichiemen miffen werbe und furchtlos ben Berbundeten in's Muge blide, vor ber Burg Dankwarberobe ben ebernen Lowen aufrichten ließ, beffen geoffneter Rachen nach Dften gewandt war, von wo im Markgrafen von Brandenburg bie meifte Gefahr brobte. Borfichtig beftellte er in bem Grafen Beinrich von Orlamunde, bem Schwager bes gefallenen Grafen Abolph, einen Bormund fur ben unmunbigen Abolph von Solftein, weil er ber Mutter beffelben in ber Stunde be Entscheidung nicht jene Entschloffenheit und ruftige Rraft gutrauen founte, welcher bie Gegenwart bedurfte. Um enblich mahrend ber Rebde mit ben gurften fein Rorbalbingien vor ben Glaven gefchutt zu miffen, folog er mit bem vertriebenen Pribistaus einen Frieden, gab ibm fein vaterliches Land, mit Musnahme ber Graffchaft Schwerin, jurud und gewann baburch ben fuhnen Dbotriten jum Streitgefahrten.

Sobald Landgraf Ludwig von Thuringen sich mit dem Markgrafen von Brandenburg und den übrigen Unzufriedenen im östlichen Sachsen vereinigt hatte, bewegte sich das heer der Verbündeten gegen haldensleben bei Magdeburg, während Graf Christian von Oldenburg mit einem hausen friesischer Soldlinge vor Vremen erschien, in die ohne Verweilen geöffneten Thore einzog und von der Bürgerschaft den Eid der Huldigung empsing. Mit seinen Mannen aus Braunschweig und Lüneburg drang heinrich der Löwe zuerst nach Westen vor, um sich der gefährlichsten Wiedescher zu entledigen, trieb den Markgrafen in die Flucht, stürmte die Schlösser der Altmark und verheerte die Nordgrenze von Thüringen. Dann wandte er sich gegen Bremen, aus welchem Graf Christian mit seinen

Miles Di Google

Friesen entwich und in den Moraften bes Nordlandes Schuß suchte. Gegen bie Bahlung von tausend Mark Silbers fanden die Burger auf Berwendung bes Erzbischofs hartwig, welcher ben offenen Kampf gegen heinrich noch nicht begonnen hatte, bei diesem Gnade wegen des Abfalls. Das Schloß zu Oldenburg siel, die Grafschaft Christians wurde besetzt.

In Samburg hielt fich Erzbifchof Sartwig eingeschloffen; er wollte nicht muthwillig fich ber Rache bes Lowen blogftellen, ber mit unbegreif= licher Schnelligkeit ben Bund feiner Feinde gertrummert hatte; aber um ibn waren bie Boten Reinholds von Coln und Bifchof Konrad von gubect \*) und beschworen ihn, ber fruberen Rrankungen, welche er von Beinrich erbulbet hatte, nicht zu vergeffen. Deshalb forberte ber Bergog ben Ronrad por fich nach Erteneburg. Roch faumte ber Bifchof, ale eine zweite Borladung ihn traf und er fich zu Beinrich nach Stade begab. Dit Betheurungen jedweder Urt verficherte er hier ben Aufgebrachten feiner Unfculb. 216 aber biefer von ihm die Sulbigung und bas Geftandnif verlanate, bas Bisthum gubed als Leben vom Bergoge ju befigen, ba meigerte fich Konrad beffen und behauptete, nur bie Dberhoheit ber beiligen Rirche und bes Raifers anerkennen ju fonnen. Emport über ben Unbank eines Mannes, ber nur burch ibn mit ber Infula beschenft mar, gebot Beinrich feinen Bafallen, bem Bifchofe ben Weg nach Lubed zu verlegen. Dennoch entkam biefer nach Samburg, von wo er fich mit bem Erzbischofe Bartwig, ber feine Ubfichten von Beinrich enthullt fab, gu Bigmann nach Maabeburg begab. Bu ber namlichen Beit begannen auch die bremischen Stiftegenoffen von ben Schloffern Sorneburg und Freiburg aus die Befigungen Beinrichs zu überfallen. Aber balb mußte fich Freiburg ergeben und horneburg miberftand nur vermoge ber tiefen Gumpfe, welche ringeum bas Schloß umgeben. Darnach, als auch Goslar feine Feinbfchaft burch Berlegung feiner Strafen und hemmung alles Berkehrs geftraft fab, ale bie Burg Bebefinde von Dafenberg, welche bis babin allen Sturmen Tros geboten batte, burch die Bergleute bes Barges, welche einen Stollen unter bas Schlog trieben, gur Ergebung gezwungen mar, ftand kein machtiger Feind mehr in Ruftung bem Bergoge gegenüber und bie Wiberfacher begnügten fich mit fleinen Streifzugen in bas welfische Bebiet. Bahrend beffen hatte Friedrich Barbaroffa fiegreich bie Combarbei

.... Während bessen hatte Friedrich Barbarossa siegreich die Lombardei und die Romagna durchzogen, als ein pestartiges Sommersieder mit vernichtender Gewalt sein Heer ergriff. Mit Reinhold von Edln, dem Erz-

<sup>\*)</sup> Ronrad mar ein Bruder bes verftorbenen Bifchof Gerold. Fruher Abt im Rlofter Ridagshaufen bei Braunfchweig, war ber wegen feiner Gelehrsamteit geschäute Mann vom herzoge gum Bischofe über Lubed ernannt.

kanzler, bem unverschnlichen Feinde heinrichs, erlagen der Bischof von Berben und herzog Welf der Jungere, der einzige Sohn Welfs VI., der Krankheit. Kaum daß der Kaiser mit der geringen Zahl seiner Deutschen, welche dem Tode entronnen waren, sich vor den anstürmenden Lombarden den Rückweg nach den Alpen Savopens bahnen konnte. Sobald er Deutschsland betreten, ließ er in strengen Worten den thuringischen und sächsischen Großen ankundigen, vom Kampfe gegen heinrich abzustehen.

Bereits im Jahre 1162 hatte sich heinrich ber Lowe von Clementia von Zahringen scheiden lassen. Den Vorwand hierzu lieh die nahe Verwandtschaft mit der herzogstochter, während der eigentliche Grund darin wu suchen sein mag, das heinrich in dieser Ehe schnelos blieb. Drei Jahre später warb der herzog um die hand von Mathilde, der Tochter König Heinrichs II. von England, mit welcher er sich 1168 zu Minden vermählte und dadurch den Grund zu der nahen Verbindung mit einem Königshause legte, das in den Tagen der Trauer mit Treue sich des Unzgludlichen annahm. In dem nämlichen Jahre schlichtete der Kaiser auf dem Reichstage zu Würzburg den Zwist zwischen heinrich und dessen Gegenern, demzusolge die eroberten Schlösser den alten Besigern wieder zuerstannt wurden.

## Biertes Ravitel.

Der Kreuzzug Heinrichs des Lowen.

3m Jahre 1172.

Der ungluckliche Ausgang bes Kreuzzuges von Kaifer Konrad III. konnte die Fürsten und Selen Deutschlands von der Fahrt "über die wilde See" nicht abschrecken. Es beseelte sie der Gedanke, in dem Lande zu beten, wo Christus im Fleisch gewandelt, wo er geblutet, wo in unzähligen Dertern heilige Erinnerungen lebten. Begeisterte Sanger mahnten, das Leben für den zu wagen, der Aller Seelen durch seinen Tod gerettet; Bisschöfe pilgerten im Meßgewande dem Drient zu, Priester boten Bergebung der Sunden, falls man für das Kreuz sich waffne. Da war keiner, den nicht nach hohen Thaten zur Ehre Gottes gelüstete; manchen lockte das Geheimnis der Ferne, das Wunderland mit seinen Palmen, oder die

Hoffnung auf Erkampfung eines Kurstenthums; manchen trieb ber Drang bes Herzens, seinem Gott zu bienen. Es war ein Leben voll Jugendfrische und Phantasie, bas in ber Heimath kein Genüge fand. Der Jüngling horchte auf ber Alten Erzählung von bem gelobten Lande, von ihren Kampfen mit den Arabern und Türken, von den Irrsahrten und Stürmen auf der See, von der Pslege, die schöner Frauen Hand zu Jerusalem ihnen angedeihen lassen. So trieb's auch ihn, daß er das Land seiner Bäter verließ und zu St. Marco in Benedig die lette Messe horte, ehe er die Galeere bestieg. Selbst den Landmann ergriff die gleiche Begeisterung, Mönche verließen ihre Clausuren, um sich den Abziehenden anzuschließen und Weiber gürteten sich mit Stahl und stritten unerkannt in dem begeissterten Heere der Christen \*).

Diefer Ruf ber Zeit mar auch in bie Seele Beinrichs bes Lowen gebrungen. Dag er in Glavien fur bie Musbreitung ber chriftlichen Lehre gerungen, bag neue Bisthumer burch ibn erftanben, Rlofter gegrundet maren, bag unter feinem Schute Monche uber bie Elbe jogen und bas Wort verfundeten, fonnte ihn nicht befriedigen. Es muffe eine andere Reier fein, bachte er, in Jerusalem beten, ale in ber von ihm beguterten Rlofterfirche ju St. Michaelis auf ber Sohe vor Luneburg ju fnieen. Er fublte, bag Gott ihn gefegnet, bag fein Name bei Freunden geehrt, bei Feinden gefürchtet ftand; beshalb trieb es ihn, mas Gott in ihn gelegt, ju beffen Ehre zu gebrauchen. Alfo beredete er mit feinen Eblen bie Sahrt nach bem gelobten Lande. Muf bem Tage ju Erteneburg gelobten Pribis= laus von Dbotritien und Rafimir von Pommern Gorge gu tragen, baß ihr Bolt ben Gottesfrieden halte; eben bafelbft erschienen die Bifchofe von Medlenburg und Solftein und ichwuren, ihrer Pflicht als Bafallen eingebent zu fein und jeben 3mift in Gute zu ftillen. Dann übermies ber Berjog feiner Gemahlin Mathilbe fur die Beit feiner Ubwefenheit Stabt und Burg zu Braunschweig und gab ihr in Beinrich und Efbert, Boigten gu Luneburg und Bolfenbuttel, zwei erprobte Manner gur Seite. bas Land aber fette er als Berwefer ben Erzbischof Wigmann von Magbeburg. Er hatte bes Mannes Tuchtigkeit im Rampfe erfahren, hatte ibn als vorsichtig, fest in ber Freundschaft, ernft gegen Friedbrecher tennen ge= lernt. Er mußte ihn fest an sich zu schließen, indem er es magte, feiner Treue alles anzuvertrauen. Mit Thranen fchied Beinrich von Braun= fchweig, wo er feine Mathilbe fchmanger gurudließ. Gin prachtiges Ge=

<sup>\*)</sup> De man let den ploch flan uppe deme velde, de berde dat ve; dat wief liep mit der wige, de monif ut deme clostere, de nunnen voren ve darmidde, Chron. lunelg. p. 1350.

folge von Rittern schloß sich ihm an, Bischof Konrad von Lübeck, ber nach dem Spruche des Kaisers sich mit dem Herzoge versöhnt hatte, Heinzich, Abt von St. Aegidien in Braunschweig, welcher nach Konrad mit der Isul von Lübeck beschenkt wurde, Abt Berthold von St. Michaelis zu Lüneburg nahmen das Kreuz. So auch Pridislaus, der Obotrite, einst der Tobseind des Belsen, durch den sein Haus verödet war; jeht bestissen, dem Herzoge zu zeigen, wie er dankbar das auf ihn gesehte Vertrauen zu ehren wisse. Die Grasen Hoper von Mansseld, Günzel von Schwerin und Siegsried von Blankenburg folgten mit ihren Bafallen der Mahnung Heinrichs. Es blieben wenige Eble in dem Lande um Brannschweig und Lünedurg zurück \*).

Im Unfange bes Sahres 1172 brachen bie Rreugbruber von Braunfdweig auf und gelangte um Maria Reinigung nach Regensburg, wo fich manche bairifche Großen ihrem Bergoge anschloffen. Go erwuche bas Gefolge Beinriche bes Lowen auf 1200 Geruftete, mit benen er, bem Laufe ber Donau folgend, nach Wien gelangte, wo er von feinem Stiefvater, bem Bergoge Beinrich von Defterreich, prachtig empfangen murbe. Rachdem er bafelbft im Schottenklofter die funftvolle Grabftatte feiner Mutter Gertrud befucht, beftieg er, in Begleitung Beinriche von Defterreich, ber ihn mit Bein und Lebensbedarf verforgt hatte, die Schiffe und fuhr bie Donau hinab, mahrend fein reifiger Bug am Stranbe bes Stromes folgte und fich immer bei einbrechender Dammerung an bem ganbungeplage mit ihm vereinigte. Alfo gelangte man nach Gran in Un= gam, wo Beinrich von Defterreich befummert bie Ballbruber verließ, weil fein Schwager, Ronig Stephan von Ungarn, fo eben burch ben eigenen Bruber Bela vergiftet worben war. Dennoch fant Bergog Beinrich auch in biefem Lande gaftliche Aufnahme. Immer gefahrlicher wurde bie Bafferfahrt; Rlippen und Stromfchnellen brohten ben ungelenken Schiffen Berberben; bas Sahrzeug bes Bergoge gertrummerte an Felfen, gegen welche fich die Gewalt ber Fluthen brach; schwimmend erreichten Graf Gunel von Schwerin und ber Truchfeg Jordan von Peina bas Ufer; Beinrich murbe burch bas Brad gerettet. Dennoch feste man bie Bafferreife fort bis ba, wo bie Sau in bie Donau munbet und man unfern Branbeis bie griechische Grenze erreichte. Langfam, wegen ber mit Speife beladenen Wagen, welche nur fchwer burch die Gumpfe und fpurlofe Wild-

<sup>\*)</sup> Rehtmeier, G. 536, nennt bei diefer Eclegenheit auch noch den Meinhard von Abelepfen, heidenreich von Einem, zwei Chle von Roben aus Gottingen und manche andere Ritter unferes Landes, welche mit heinrich die heimath verließen.

niß folgen konnten, zog man durch den Bulgarenwald. Wilde, kriegestische Stämme der Servier umschwärmten beutelustig das kleine Heer. Es bedurste der höchsten Eile, wenn man den sich mehrenden Schaaren der Feinde entkommen wollte. Deshalb gebot Heinrich, daß ein jeder die nothdürstige Speise vor sich aufs Roß nähme und hieß dann die Wasgen zertrümmern. Also gelangte er zu einer Stadt in Servien, inmitten dichter Waldungen. Der Bewohner seindliche Absicht war unverkennbar. Die Worte des griechischen Gesandten, welcher, den Herzog zu geleiten, von seinem Kaiser gesandt war, wurden von den troßigen Waldschnen verlacht; es galt, mit Kühnheit den Gewaffneten zu begegnen. Heinrich ermunterte seine Genossen zum ritterlichen Streiten; stolz zog er an den Gerüsteten vorüber, welche den Angriff auf die mit Stahl bedeckten Rosse und Reiter scheuten und sich mit dem Uebersall der Nachzügler bez gnügten \*).

In Nissa wurden die Kreuzsahrer im Namen des griechischen Kaisers stattlich empfangen und nach Constantinopel geleitet, woselbst sie am Charfreitage 1172 anlangten. Prächtig aufgeschirrte Pferde, Panzerhemde und Helme, Scharlachröcke und seine Leinwand, welche schon damals Sachsen vor allen andern Ländern zu bereiten verstand, schicke der Herzog in das Schloß von Kaiser Emanuel. Dann seierte er das Fest der Auserstehung in einer der vielen gänzenden Kirchisch Constantinopels und begab sich in die kaiserliche Hosburg. In blendender Pracht sas der Kaiser auf seinem Throne \*\*), umgeben von den Vasallen des Reiches. Mit Goldsbecken war der Boden überkleidet, Goldlampen strahlten tausendsachen Schimmer. Freundlich dot der Kaiser dem Herzoge die Hand und ehrte in ihm des Neiches der Deutschen mächtigsten Fürsten. Neben Heinrich nahmen dessen Ritter und Geistliche an der Tasel Plat und mit Staunen horchten die Eriechen auf die tiese Gelehrsamkeit, mit welcher Abe Heinrich von

<sup>\*)</sup> Sie jogen hinfort ju lande durch den Bulgerwald mit auffgerichten fehnlein und ob wohl das inrannische und raubische volck ju Ravenel in Sieffen mit vier hauffen inen hefftig jugefebet, haben fie doch diefelbigen, nachdem ir fürste ersichoffen, in die flucht getrieben. Bunting, Blatt 68.

<sup>\*\*)</sup> Der kenfer hette sich angelegt in seinem kenferlichen habit, ber von gold, perlin und eddelskeinen leuchtet. Er empfieng herzog heinrichen den fünen Lewen in einem wunderschönen thiergarten; darin funden viel schöner, köllicher gegelt, die waren mit vielen guldenen knöpsen gezieret; da höret man die drommeten und heervaucken gen himel klingen, die pferde schrien. Der kenfer nam den herzogen an seine seiten unter einen köllichen bimel, der von lauterem golde und eddel, gestenen schimmert, und war das erdreich auch köllich gezieret und bedecket; viel bischoffe und priester giengen in einer procession geschwickt für inen ber und der kenfer sührt also herzog heinrichen, den freudigen Lewen, zu einem gulden gezelt, das von gold und eddelgesteinen seuchtet. Derfelbe, Blatt 69.

Braunschweig die Lehren ber romifch : Katholischen Rirche gegen die Behauptungen ber griechischen Priefterschaft in Schutz nahm. Schimmernbe Gemanber, wie man fie nur felten auf großen Furftentagen in Deutsch= land zu feben pflegte, Mantel von Sammet und feines Pelzwert fchentte Emanuel feinen von ihm fcheibenben Gaften. Dem Bergoge aber verchtte er ein großes, mit Mundvorrath verfebenes Schiff, auf welchem er mit feinen Genoffen burch bie Propontis in's Mittelmeer fegelte, um bie beschwerliche Fahrt burch bie Buften und Gebirge Natoliens ju vermeis Alfo gelangte er, nicht ohne wiederholte Gefahren, von ben aufbraufenden Wellen verschlungen ju merben, gur Rufte bes alten Phonicime, flieg bei Accon an's Land und eilte mit ben Seinigen gu Pferbe uber burre Rreibehohen und burch enge, gefegnete Thaler ber gepriefenen Gotteeftabt entgegen. Bon ben Rittern bes Orbens vom Tem= pel eingeholt, von der Beiftlichkeit mit Symnen begruft, betrat er Jetusalem und besuchte hintereinander die heiligen Derter, wo Chriffus geboren, gelehrt, Bunder gethan und gelitten. Ueberall ließ er Spuren toniglicher Freigebigfeit gurud. Die Thur ber Rirche gum beiligen Rreuze ließ er mit feinem Silber belegen und ftiftete eine ewige Lampe am heiligen Grabe; Templer und Johanniter priefen feine milbe Sand; taufend Mart Gilbert reichte er biefem ritterlichen Mondsorben, bem gepriefenften in ber Chriftenheit, zum Befchent.

Alfo weilte Beinrich ber Lowe mit feinem Gefolge zwei Monate in Brufalem, gaftlich vom Ronige Umalrich bewirthet. Dann brach er auf, von Templern geleitet, um Untiochia, Die Perle bes Drients, zu befuchen. In Tyrus murbe Bifchof Konrad von Lubed vom Grafen Gungel von Schwerin bestattet; in Accon verschied Abt Berthold von Luneburg. In Intiochia, mo Gurft Boemund, ber Rormanne, ben Belben bewirthet hatte, bestiegen bie Ballbruber die Schiffe und liegen fich nach Tarfus in Cilicien überfeten. Dort ftellten fich turfifche Reiter ein, vom Gultan bon Iconium gefandt, um ben Bergog burch bie Bufte gu fuhren und gegen Ueberfalle zu fichern. Drei Tage lang fuhrte die Strafe burch eine mafferlose Einobe, bis bie Bandernben nach Eretli (Beratlea) gelangten, wo fie vom Sultan von Sconium freundlich empfangen wurden. Dreißig Roffe mit Golbfatteln ließ er bem Bergoge gum Gaftgefchenke vorführen und 1800 Pferbe unter beffen Gefolge vertheilen; Rameele, Leoparben mit beren Bartern, toftliche Seibenftoffe bot er feinen abziehenben Gaften. Es war ber Beift bes Ritterthums auch burch bie Buften Uffens gebrungen, und wie bie Frankenpilger bie Gefete bes Chrenkampfes, Tur-

Districtory Google

١

niere und Galanterie nach dem Orient übertrugen, fo lernten sie großarztige Gaftlichkeit von ben Bewohnern Arabiens und Borberafiens.

Von Erekli gelangte ber Herzog über Sconium und die Hochsteppe, auf der das Kreuzheer Kaiser Konrads III. einst zum größeren Theile vernichtet wurde, nach Nicka, dann nach Constantinopel. Wie früher, so nahm auch jetz Kaiser Emanuel den hohen Fremden seiner Wurde gemäß auf und sandte ihm vierzehn mit seltenen Seidenstoffen beladene Maulthiere in die Herberge. "Aber der Herzog hat sich gar züchtig und schamhaftig solches zu nehmen geweigert" und als der Kaiser in ihn drang, die Geschenke nicht zu verschmähen, erbat sich Heinrich statt ihrer einige jener Reliquien, an denen die Kirchen der griechischen Hauptstadt so überreich waren. Von hier ausbrechend, erreichte er ungefährdet die Grenze von Ungarn, dessen König, Bela, ihm die nach Destereich das Geleit gab.

Es war im Anfange bes Jahres 1173, baß heinrich ber Lowe nach Braunschweig zurudkehrte. Mit Staunen und heiliger Scheu betrachtete bas Bolk die vom herzoge mitgebrachten Reliquien, welche in dem gleich darauf gegründeten Dom zu St. Blasius niedergelegt wurden \*). Er aber bankte Gott für den gnabigen Schutz auf der Fahrt und begrüßte voll Liebe seine Mathilde und das nach der Mutter benannte, während der Zeit seiner Abwesenheit geborene Töchterlein.

Diese Betsahrt heinrichs des Lowen gab fur die gesangreiche Zeit wie fur spätere Tage einen reichhaltigen Stoff fur phantastische Erzählungen und Dichtungen ab, in welchen der held des Liedes mit Drachen und Gewürmen kämpft, an den Saracenen seine Tapferkeit bewährt, dann in einem Bertrage mit dem Teufel, ähnlich wie jener im Gesange geseierte Thedel von Walmoden, den schlauen "Hellenmor" überlistet. Noch jeht ist "Heinrich der köwe" eines der beliebtesten und gelesensten Bolksbucher in Deutschland. Wie man sich Karl den Großen nicht als den geseierten Kaiser der Christenheit denken konnte, ohne ihn für das heilige Grab streiten und über die Zauberkünste seiner, den unheimlichen Mächten ergebenen Widersacher triumphiren zu lassen, so wurde Herzog Heinrich in den bunten Sagenkreis des Mittelalters hineingezogen und die Erzählung von seiner Liebe zu dem Löwen und des edlen Thieres

<sup>\*)</sup> Unter der Regierung von Rudolph August von Braunschweig tamen im Jahre 1671 diese heiligthumer, welche aus einem Daumen des Evangelisten Marcus, aus einem Zahn Johannis des Täufers u. f. w. bestanden, als ein Geschent für ben herzog Johann Friedrich nach hannover.

Treue fur den herrn, bem es bas Leben verbankt, wandert noch jest von Mund zu Mund. Gin Meistergefang aus bem sechszehnten Jahrhundert über unseren Helben moge beshalb hier Raum sinden \*).

Bon Christi Geburt eilshundert und vierzehen Jahr Herzog Heinrich von Kunig Konrad vertrieben war, Daß ihm allein belieb Braunschweig die Stadte.
Nachdem zug er mit seim Abel zum heilling Grab.
Sein Weib zuleht ein halb güldens Ringlein gab, Das ander Halbtheil er behalten hatte.
Uuf dem Meer ihn der Wind verschlug,
In's Kläber=Meer that sich das Schiff einhesten;
Ein Greif her in den Lusten slug
Und zucht ein Mann aus seinem Schiff mit Kräften.

Balb ließ ber Fürst sich nähen ein In ein Roßhaut, mit seim stählen Gewande, Ju erretten das Leben sein.
Der Greif kam wieder, führt ihn auch zu kande Auf ein Hochgebirg in sein Nest, Jur Speis sein Jungen wieder.
Der alt Greif von dem Neste sloch, Der Fürst auszog.
Sein Schwert, die Jungen schlug zu Tod, Stieg eilend vom Fels nieder.

Ging um in bem Holz, fund weber Weg noch Straß, Wurzel und Kräuter ba in seinem Hunger aß, Sah, wie ein Löw mit einem Drachen fachte.

Der Fürst bem Löwen half und ben Drachen erschlug;
Der Löw barnach mit bem Fürsten im Holze umzug Kam nimmer von ihm weber Tag noch Nachte.

Das wahrt bis auf bas siebent Jahr,

Daß er fein Menschenbilbe konnt ersehen, Der Furst wurd hart betrubet gar. Eins Nachts kam ber bos Geift, thut ju ihm jehen:

» Bergog Beinrich, auf morgen Tag:

» hat ein ander hochzeit mit beinem Beibe;

» Beint ich bich wohl heimbringen mag,

"Bo bu mein willt fein mit Seel und mit Leibe. " Er fprach: " bringft bu ben Bowen und mich

» Schlafend bin vor bie Stabte

"Braunschweig, gefund und ichablos fein.

<sup>\*)</sup> Baterlandisches Urchiv, Band III. G. 235 1c.

» So bin ich bein. « Zu. Nacht führt sie ber Teufel beib Hin schlafend also spatte.

Für die Stadt Braunschweig der Low sing zu schreien an Mit lauter Stimm, daß der Herzog erwacht bavon. Der Teusel sast sie beid in Zoren.

Der Fürst ging auf die Burg, da man die hochzeit hat, um herzog heinrichs Willen ein Trunk er bat; Ein Scheuren schielt ihm die Braut hochgeboren.

Der Fürst sein halbes Fingerlein
Ließ heimlich in die gulden Scheuren sinken,
Schickt der Braut wiederum den Wein;
Die sah das Ringlein, alsbald sie that trinken,
Bei dem der Fürste wurd erkennt.
Sie umfing ihn, Freud war im ganzen Lande,
Daß der Fürst kam aus dem Clend,
Und ward Herzog Heinrich der Leu genannte.
Seim Leuen baut er Leuenburg
Zu Gedächtniß der Liebe.
Uls nun der Fürst mit Tod ging ab,
Auf seinem Grad
Der Leu blieb liegen die er starb,
Die Chronika beschriebe.

## Fünftes Rapitel.

Bluthe und Sturz der Macht Heinrichs des Lowen. — Von

Nach der Ruckehr von Jerusalem beschäftigte sich heinrich mit Berschönerung und Erweiterung seiner Stabte, mit Bauten von prächtigen Gotteshäusern und der Pflege des Rechts. Das große Sachsensand mit seinem flavischen Zubehör ersorderte einen klugen, vorsichtigen herrn, um vor Beleidigungen benachbarter Großen und vor plöhlich entbrennendem Zwist im Innern geschirmt zu werden. Deshalb hatte er sich dem Zuge des Kaisers nicht angeschlossen, der abermals mit ungewöhnlicher Macht zur Bekampfung der sombardischen Stadte über die Alpen gegangen war. In ihrer Begeisterung für Freiheit und Unabhängigkeit hatten sich die sombardischen Bürger zu einem großen Bunde vereint, an dessen Spite sich der heilige Bater gestellt hatte. Es galt, die Frucht jahrelanger Ans

ftrengungen, die unverfurzte Bahl eigener Dbrigfeiten, ber Gebrauch beimifcher Rechte gegen Friedrich Barbaroffa ju vertheibigen, ber nicht gefonnen mar, fich mit bem leeren Ramen bes Konigs ber Lombarbei gu begnugen, fonbern Abgaben einzutreiben, Sofrichter in ben Stabten ein= gufeben verlangte, wie er es im Reiche gewohnt mar. Die fruberen Rampfe in Stalien, die immer erneuten Aufftande ber Mailander, ber fatte Sochmuth von Rirche und Burgerschaft zu Rom hatte eine unbegrengte Erbitterung in ber Bruft ber beutschen Ritter gegen bie Bewohner bes landes jenfeit ber Alpen hervorgerufen. Bifchofe, und Priefter fochten unter bem Raifer ju Rog und im Stahlharnifch und Erzbifchof Christian von Maing tonnte fich ruhmen, an einem Tage breißig Gegner mit feinem Morgenftern erschlagen zu haben. Dagegen mar ber Bund bet Lombarden furchtbar burch Babl und Ruftung, burch ftarte Stabte und fuhne Sauptleute, burch die Singebung, mit welcher Papft Mlegan= ber fich ihm angeschloffen, burch bie alles opfernde Liebe gur Freiheit. In unbegreiflich furger Beit mar burch ihn Aleffanbria erbaut, welches nach bem heiligen Bater benannt wurde. Mus allen Stabten hatten fich bie Bertmeifter bort jufammengefunden und viele taufend ruftige Urme liefen die hohen Mauern und Balle erfteben, ehe noch ber Raifer von bem Gefchenen in Renntnig gefett war. Dahin mar jett fein Biel. Stadt, welche ihm zum Trot gegrundet, nach feinem Tobfeinde benannt mar, follte in ihrem Schutt ben Burgern eine bittere Warnung geben, bis Reiches Gebot nicht zu verspotten. Um fo mehr ftrengte fich ber Bund ber Lombarden an, bes Raifers Bemuhungen zu vereiteln. fandria widerftand; ein mailandisches Entsatheer beunruhigte die Deut= fen, unermublich wirkte Papft Alexander burch Golbner und ben Fluch bet Kirche gegen ben hoben Raifer. Go gefchah es, bag im Unfange bes Jahres 1176 Friedrich I. fich nach ben fublichen Alpen Tyrols begab, um ben machtigften Bafallen bes Reiches, Beinrich ben Lowen, ju vermogen, mit feinen Bafallen bas gefchmachte, entmuthigte Beer ber Deut= ichen in Italien zu verftarten.

Bereits seit langerer Zeit war die alte Liebe Heinrichs gegen ben Kaiser erkaltet. Umstände der verschiedensten Art hatten dazu mitgewirkt, die beiden Manner einander zu entfremden, welche beide auf gleiche Weise nicht frei von Ehrgeiz waren, und so lange gleiches Streben sie einte, mit Freude, dann nicht ohne Bedenklichkeit, endlich mit Argwohn das Wachsthum ihrer gegenseitigen Hauser verfolgt hatten. Besonders mag die nachsolgende Begebenheit auf die Stimmung des Herzogs gegen seinen Kaiser einen lebhaften Einsluß ausgeübt haben.

Dheim Beinriche, 1167 feinen einzigen Sohn verloren, fur welchen er raftlos geforgt und gefchaffen hatte, gab er bas Ringen nach Bergroßerung eines Erbes auf, bas nur in ber Liebe gu feinem Cobne fur ibn Bedeutung gehabt hatte. Seitbem fullte ein Schwarm von Gaften fein Schloß ju Ravensburg; ju ihm ftromten die Ritter Schwabens; feiner, ber bei ihm eingetreten, wurde ohne Gefchent entlaffen: Ubteien und Biichofelibe fegnete feine milbe Sand; er mar ber freigebigfte, gepriefenfte herr in gang Schwaben und Baiern. Weil ihm gur Beftreitung ber Reftlichkeiten und Zurniere, welche er veranlagte, ber Erbauung von Rloftern, bie er betrieb, oft bie laufenben Gintunfte nicht hinreichten, that er Bergog Beinrich bem Lowen ben Untrag, gegen Ginfegung in bie Erb= Schaft ihm eine bebeutenbe Summe verabfolgen gu laffen. Der Bergog, in ber festeften Ueberzeugung, bag ber Nachlag bes Dheims auch ohne biefes Opfer fein werben muffe, verwarf ben Borfchlag, und erbittert uber biefe Zaufchung trug Belf VI. feinem Neffen, bem Raifer, die Erblande in Tuscien, Baiern und Schwaben unter ahnlicher Bebingung an. brich faumte nicht, von biefer Gelegenheit gur Bermehrung feiner Sausmacht Gebrauch zu machen, gab bem Belf bas Berlangte und murbe von ibn gum alleinigen Erben eingefest.

Seitbem trat heinrich ber Lome kalt vom Raifer zurud, beffen machfende Gewalt er mit Mißtrauen und Eifersucht verfolgte. Kam nun
bazu, baß er sich ungern von Sachsen trennte, baß er eben baselbst seine Gegenwart wegen ber Menge ber Feinde fur unentbehrlich erachtete, so
sinden wir darin ben Grund, aus welchem er Bedenken getragen hatte,
mit seinem Kaifer die Reise nach dem Suden zu unternehmen.

Unter biesen Verhältnissen begab sich Friedrich zu Heinrich, um befen Unterstützung gegen die Lombarden in Anspruch zu nehmen. Er sei durch stete Kriege, die er seit seinen Jünglingsjahren geführt, frühzeitig gealtert, erwiederte der Herzog; er sei bereit, mit Geld und Gut und Volk seiner Pflicht zu genügen, nur ihn selbst möge man mit dem Zumuthen, persönlich in Italien zu erscheinen, verschonen. "Es hat dich Gott im Himmel", erwiederte hierauf der Kaiser, "über andere Fürsten "erhoben, daß alle Macht des Reiches allein auf dir beruht. Darum ist "es billig, daß du, den andern zur Starke und zum Trost, mit uns zies" hest. Sind wir Feind gegen deine Feinde gewesen, so mahnen wir dich "jest an Eid und Pflicht, und daß du die Ehre des Reiches nicht verges" sest. — Dennoch konnte der Herzog kalt bleiben, er konnte berechnen, konnte sordern, wo Pflicht und Ehre ihn zum unbedingten Gehorsam aufs sorderten. Er sei bereit, erklärte er endlich, dem Willen des Kaisers

nadaufommen, falls ihm biefer bafur Goslar mit feinen Beramerten einraume. Das war bem Staufen zu viel! Sollte er bie freien Burger unter einem herrn fich beugen laffen? benfelben Mann, ber jest, von unbegreiflichem Trobe verblenbet, feiner Bitten nicht achtete, an Dacht und Ansehn mehren? Dit Bestimmtheit Schlug er die Forberung ab \*). Aber jugleich ergriff es ihn mit entfehlicher Ungft; er fab fein fleines Beer übermannt, vernichtet, bie Lombarben fiegreich, bas Reich beschimpft, ben alten Ruhm feines Saufes bahin und vom Gebanten an biefe Schanbe übermaltigt, warf er fich - es konnte ber hinzuspringende Beinrich ben Bernweifelnben nicht halten - auf bie Rnie, nannte Beinrich ben vielgeliebten Bermandten feines Saufes und befchwor ihn, in biefer Roth ihn nicht zu verlaffen. Die Umftebenben erblagten bei biefem Unblide: ber tief erschutterte Beinrich neigte fich zu bem vor ihm knienben Raffer ber Chriftenheit, aber feine Seele blieb ftarr \*\*); es konnte feine Thrane ben Lowen beugen. » Lag immerhin bie Krone ba zu beinen Fugen ruben." foll in biefem Augenblicke ber Truchfeß Jordan' gerufen haben, "einst wird "fie bein Saupt fcmuden \*\*\*)! « Die Raiferin Beatrir aber erhob fich mit Burbe , richtete ben Gemahl auf und fprach: " Stebe auf, Berr, "und gebenke biefer Stunde, wie Gott ihrer gebenken wird +)!"

<sup>\*)</sup> Dux igitur Henricus, utpote solus ad subveniendum imperio hoc tempore potentia et opulentia idoneus, Goslariam, ditissimam Saxoniae civitatem, jure beneficii pro donativo ad hoc expetiit. Caesar autem, tale beneficium sibi invito extorquere ignominiosum existimans, minime consentit. Otto de St. Blasio bei Urstisius I. p. 209.

<sup>\*\*\*)</sup> Cumque dux adhuc renueret et ad omne obsequium se paratum offerret, se tamen in propria persona venire negaret, imperator, assurgens de solio, utpote quem angustiae tenebant, ad pedes ejus corruit. Dux autem, vehementer deturbatus de re tam inaudita, quod humiliatus in terra jaceret, sub quo curvatur orbis, quantocyus eum a terra levat, nec tamen ejus consensui animum inclinat. Arnoldi Lubecensis chronicon lib. II. cap. 15.

<sup>(78\*\*)</sup> Quod (bas Snicn) recusante duce, familiarium ejus unus, nomine Jordanus, dicit: \*permitte, domine, ut corona imperialis veniat ad pedes \*huos, veniet et ad caput tuum. Chronicon de gestis Germanorum. II, 155.

<sup>†)</sup> Sed imperatrix imperatorem levavit, dicens: "Surge, mi Domine! me-"mor esto casus hujus et memor sit Deus. « Alberti Stadensis chron. p. 195.

Die von einzelnen Chroniften gemachte Beschutbigung, bag heinrich burch bas Gotb der Mailander bestochen sei, bem Raifer jede hulfe abzuschlagen, verträgt sich so wenig mit bem Sharacter bes Welfen, bag sie feine Widerlegung verdient. Begründeter burfte die Ansicht erscheinen, daß, außer den oben angeschrten Grunden, die Scheu vor Alexander dem geistlichen Oberhaupte der Ehrssenheit, welcher an der Spige des Lombardenbundes ftand, den herzog abhiett, die Bitte bes Kaisers zu gewähren.

Hiermit war ber Bruch zwischen ben Hausern ber Welfen und Staufen unheilbar erfolgt. » Weh, baß ber Herzog nicht sein Roß erschlug, bas ihn von bannen trug, ehe er bem Kaiser gewährt hatte! « ruft im Schmerz ein sächsischer Chronist \*). Heinrich der Löwe war zu einer ungewöhnlichen Hohe gestiegen; das Gefühl ber Macht, das bisherige Glück verblenbete ihn, er begriff seine Stellung nicht mehr, und im Uebermuth stieß er ben von sich, bem er einen großen Theil seiner Erhebung verzbankte, verachtete bes Reiches Gebot, verschmähte bes Freundes Bitte. Es konnte nicht anders kommen, sein Sturz mußte erfolgen!

Berftartt burch die Erzbifchofe von Coln und Trier und viele Eble bes Reiches wandte fich ber Raifer nach Stalien gurud. In bem namli= chen Jahre (1176) erfolgte bie bentwurbige Schlacht bei Lignano. Schon wahnten die Deutschen , tros ber Uebermacht ber Lombarben, ben Gieg erfochten, ale bie Tobesichaar ber Mailander, geführt von Alberto Giuffano, fich auf bie vom Rampfe Ermatteten marf, bes Raifers Banner= trager niederhieb, ihn felbst vom Roffe fturate. Die gerftreuten, noch mit ber Berfolgung begriffenen, Deutschen vermochten fich nicht wieber zu fammeln; bie Runde, bag ber Barbaroffa gefallen, lahmte ihren Muth. Biele von ihnen erlagen, viele verschlang ber Ticino; andere, unter ihnen Bergog Bertholb von Bahringen, geriethen in Gefangenschaft. 218 fcon die Raiferin Beatrix Wittwentrauer angelegt hatte, erschien Friedrich vor feinen überraschten Rittern in Pavia. Im folgenden Sahre (1177) fcbloß er zu Benedig burch bie Bermittelung von Papft Alexander III. einen Frieden mit ben Lombarben. Siermit war bas muhevolle Ringen Friebriche I. und feines Borgangere, Konrade III., jum großen Theile vereis telt; die Lombarben ruhmten fich laut ber erftrittenen Freiheit. fer trug feinen Schmerz wie ein Mann; aber burfen wir ihn fchelten, wenn in Erinnerung bee Tages, an welchem er vergeblich ju Beinrich gefleht hatte, ber Born fich auf feinen Mangen malte? Wenn er ber Treulofigkeit bes Freundes allein die Schuld feiner Rieberlage beimag und ben Ginflufterungen ber vielen erbitterten Feinde Beinriche, besonders ber Bifchofe, nicht mehr fein Dhr verschloß?

Noch war Heinrich ber Lowe mit ber Belagerung von Demmin bes schäftigt, als ihm angesagt wurde, baß Bischof Ulrich von Halberstadt seine Erblande bekriege. Noch an dem nämlichen Tage nahm der Herzog

<sup>\*)</sup> We deme roffe, dat van dar teuf, Den forften, dat he dat nicht ersut! Chron. rhythm. p. 53.

Abschied vom Markgrafen Otto von Brandenburg, mit welchem er ge= meinschaftlich gegen bie Glaven um bie Deene gestritten hatte, und ichlug ben Weg nach ber Elbe ein. Es fagte ihm bas Borgefuhl, bag eine harte Beit fur ihn beginnen werbe; er verhehlte fich nicht, bag ber Bi= fof von Salberftabt nicht magen tonne, alfo gegen ibn aufzutreten, falls er nicht an ben machtigften Kurften bes Reiches, vielleicht an bem Raifer felbit, einen fichern Rudhalt gefunden hatte. Beinrich hatte fich Mit dem Bifchofe von Salberftabt ftanben bie Martgrafen Otto von Meigen und Dietrich von Landsberg und ber Landaraf Ludwig von Thuringen; Erzbischof Philipp von Coln burchschwarmte mit geworbenen Saufen gang Weftphalen bis vor Sameln und ichonte weber ber Rirchen, noch Rlofter. Cben jest, es war im Berbfte bes Jahres 118, fehrte Raifer Friedrich I uber Burgund in's Reich gurud. et Speier erreicht hatte, traf er bafelbft ben Bergog von Sachfen, welcher um bie Schlichtung feiner Fehbe mit Coln und Salberftabt vermoge ei= nes richterlichen Spruches bat. Es mochte Beinrich erwartet haben, bak ber Raifer auf ber Stelle bie wiberrechtlich in Sachsen eingefallenen Furften als Brecher bes, Landfriedens ftrafen werbe. 216 biefes nicht ber Fall mar, als vielmehr ein Tag ju Worms anberaumt murbe, auf meldem fich Beinrich gegen bie Unklagen feiner Biderfacher reinigen folle ba erfannte er, bag fich ber Raifer vollig von ihm abgewendet habe, bag bon bem Grollenden fein billiger Spruch ju erwarten ftebe, und ohne Rudficht auf bie an ihn ergangene Borlabung nach Worms zu nehmen. ufdien er auch nicht auf bem zu Dagbeburg angesagten Tage. bem letteren Orte erbot fich fogar Markgraf Dietrich von gandeberg, in beffen Gebiet, fo wie in ben Erzsprengel Magbeburg, auf Unreizung ber fichfifchen Bafallen in Dbotritien bie Glaven eingefallen maren, burch bas Orbal bes 3meikampfe ju erharten, bag Beinrich ber Lome verrathetifch gegen Raifer und Reich gehandelt habe. Noch ruftete fich ber Ber-10g, um bem gegen ihn anziehenden Sturme mannlich zu begegnen, als Bifchof Ulrich von Salberstandt ben Bann ber Rirche auf ihn schleuberte. Die Thuren ber Gotteshaufer ichloffen fich, wo ber Gebannte erschien, die Gloden fcmiegen, mit leifer Stimme murbe bie Deffe gefungen, ber Tobte ohne Gefang und priefterliches Gefolge beftattet, bas Rind trat ohne bie Beihe bes Chriftenthums in's Leben. Es follte ber Born bes Ewigen auf einem Bolte und Lande ruben, welches fich von bem Berfluchten, aus der Gemeinschaft der Rirche Ausgestoßenen, nicht losfage.

In Diefer Roth erwartete Beinrich alles von einem Zwiegefprache mit bem Raifer; er konnte es nicht glauben, bag bie alte Liebe in ber

Bruft bes Freundes fo vollig verglommen fei, daß nicht burch perfonliches Begegnen ber Bwift vertragen werben tonne; er mahnte, bag bes Raifers Groll nur burch bie Furften hervorgerufen fei, bag, wenn biefe fein Berg nicht umftrickten, es wieder fur ben ehemaligen Freund gewonnen werben tonne. In folder Soffnung Schickte er Boten nach Magbeburg und ließ um Bestimmung von Ort und Beit anhalten, in welcher er mit bem Rai= fer reben tonne. Gnabig bewilligte biefer bes Bergogs Gefuch, und in Reuhalbensleben trafen fich ber Belfe und Staufe. Es ericheint als feine unbillige Forderung, wenn der lettere von feinem Gegner eine Bufe von 5000 Mart wegen der Beleidigung faiferlicher Burde verlangte und fich bagegen erbot, die Bermittelung fur ben Bergog von Sachfen und Baiern bei ben Furften zu ubernehmen. Aber Beinrich glaubte in biefem Unfinnen eine bittere Rrantung zu erkennen, und zu bem außerften bereit, ehe er fich burch Bahlung einer Bufe vor Reich und Furften als fculbig bekenne, verließ er ben Ort ber Bufammenkunft und begab fich nach Braun-Ein britter Reichstag murbe im September 1179 nach Goslar ausgeschrieben, und als auch hier ber Bergog nicht erschien, frug ber Raifer bei ben Furften an, welcher Spruch beffen warte, ber einer breimaligen Borladung nicht Folge geleistet habe? Es verdiene ber Belfe bes Reiches Ucht und bie Beraubung alles beffen, mas er vom Reiche gu Leben befise. lautete bie Untwort. Dennoch richtete Friedrich noch nicht, fondern gab gern ben Bitten einiger Freunde bes Bedrangten nach, einen vierten Ge= richtstag anzuberaumen, bamit ber Beklagte fich vor feinem Richter ver-Uber auch in Burgburg harrten bie Furften vergebens auf ben Borgelabenen und fo murbe eben bafelbft im Sahre 1180 bie Ucht bes Reiches über Beinrich ben Lowen ausgesprochen.

In Foige dieses Urtheils wurde der Herzog seiner Lehen wie seiner Erbguter verlustig erklart\*); er war jeglichen Schukes beraubt; ihn durfte erschlagen, wer die Gewalt besaß. Hiermit ging das große Nationalherzogthum Sachsen zu Grunde, welches zu schmalern lange und vergeblich die Kaiser gestrebt hatten. Die Lander zwischen Weser und Rhein wurden dem Erzbischofe von Soln und dem Bischose von Paderborn zugetheilt; die Erzbischose von Vremen und Magdeburg, die Bischose von Minden, Hilbescheim, Verden und Halberstadt zogen die an heinrich verliehenen Lehen ein und suchten sich auf Kosten des Geächteten zu bereichern. Das solchergestatt geschwächte Herzogthum Sachsen wurde an Vernhard von Anhalt, Sohn

<sup>\*)</sup> Reus majestatis adjudicatur, praeterea omnis haereditas ejus et omnia beneficia abjudicantur. Annales Bosovienses, p. 1019.

Digitized by Google

des Markgrafen Albrecht des Baren, Großsohn der billingischen Eilike übertragen, das herzogthum Baiern, über welches die Welfen seit 111 Jahren geherrscht hatten, dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach ver-liehen.

Sobald ber Spruch bee Raifers bekannt geworben mar, festen fich alle Keinde Beinrichs in Bewegung. Gie, die in fruberen Tagen ein drobender Blid bes Rurften gurudgescheucht hatte, fühlten fich jest fart genug, fich auf ben mit bem Aluche ber Rirche belabenen, geachteten Belben zu fturgen. Dit Knechten vom Rhein und aus ben Niederlanden brang Philipp von Coln in Weftphalen vor; fein Saufen brannte, raubte, nahm ben Schmuck von ben Altaren, ichonte ber geweihten Rlofterjungfrauen nicht und fuchte bei Leichen nach vergrabenen Schaten. Erzbischof Wigmann von Magbeburg gog mit ben Bafallen feines Stifte, mit Landgraf Lubmig von Thuringen, dem die oberfachfischen Kurften folgten und Markaraf Dietrich von Landeberg vor die Kefte Neuhalbensleben ; als auch ber ichredliche Philipp von Coln fich mit acht Grafen und 4000 Knechten mit ihm vereinigt, gablte bas Beer 1500 geharnischte Ritter\*). Dennoch schlug Graf Bembard von Lippe, ber Freund Beinriche die Sturmenben gurud. Aber bei einer zweiten Belagerung von 81 Tagen, bei welcher bie Surften Die Dhre bergeftalt abgebammt hatten, bag bas Waffer bie Stragen bes Stadtchens boch überschwemmte und nur von ben Dachern berab die Burger den Rampf noch fortseben konnten, trieb Noth bie entschloffenen Berthibiger gur Bergweiflung. Muf Nachen mußten fie gum Gotteshaufe febren; ben Todten konnte bie lette Rube in geweihter Erbe nicht gegeben merben, fondern fie mußten auf Balten in ber Rirche niebergelegt merben \*).

<sup>\*)</sup> Sich, wer komet darher gevaren?
Sin banner swebet alse enn arn (Abler)
Wit, mit ennen swarten crüze;
he is evn evn Kunner (Rheinlander) unn nicht enn Prüse,
To Colne is her enn bishop genant.
Wat deit he hir an Sassensant?
Or schal dundet met so wide;
Et se wol, dar komen mede
Baren de Borgonier
Unde mannich werde Fransoser.

Chron. rhythm. p. 58.
Tunc milites et cives, tectis omnium domorum

O\*) Tunc milites et cives, tectis omnium domorum suarum avulsis, in trabibus ipsis mansiones et receptacula cibariorum faciebant. Denique tanta inundatione afflicti sunt, ut nullius defuncti corpus terrae commendari posset, sed, imposito navi, navigio peterent ecclesiam, super cajus trabes corpora defunctorum jaciebant. Annales Bosovienses, p. 1021.

So ergab fich endlich die Feste gegen die Bedingung des freien Abzuges der Besahung.

Jest brach auch Beinrich ber Lowe vor. Das verhaßte Goslar follte die Theilnahme am Bunde feiner Feinde bugen. Uber ber entscheidende Schlag miggludte und Beinrich gog, nachbem er bie faiferlichen Suttenwerke rings um die Stadt gerftort hatte, ftolg vor ben Mauern vorüber \*), überftieg ben Barg, brannte Muhlhausen und Nordhausen, die Raiferftadte, nieber und verheerte voll Rache die Dorfer und Beiler ber golbenen Mue. Ihm entgegen ber Landgraf Ludwig von Thuringen mit feinem Bruder Bermann; auch Bernhard, ber neue Bergog von Sachsen, eilte berbei. Aber im Rampfe bei Beigenfee erlagen die Berbundeten vor bem Born bes Lowen, welcher fich bes Landgrafen und feines Bruders bemachtigte und mit 400 Gefangenen nach Braunschweig gurudtehrte. Die Freude uber biefen Sieg trubte ber Bann ber Rirche, welcher auf ihm ruhte; fein Mitar tonnte dem Beangftigten Gegen fpenden, fein Priefter Gnabe verheis Co magte er bas lette, marf fich ju ben Rugen bes Bifchofe von Salberftadt und flehte um Abfolution. Bischof Ulrich nahm ben Fluch von ihm, aber fein Berg blieb dem Belfen abgewandt und unmittelbar barauf, nachbem er ihn in die Gemeinschaft ber Rirche wieder aufgenommen hatte, feste er feine Ginfalle in Beinriche Erblande wieder fort. Diefer glaubte jedoch, ehe er fich an dem Bifchofe rache, die von Philipp von Coin gewonnenen, in Weftphalen aufgeftandenen Großen guchtigen ju muffen. Mit bem Grafen Abolph II. von Schaumburg-Solftein, Bernhard von Rageburg, Gungel von Schwerin, Bernfard von Belpe, Ronrad von Lauenrobe und ben Gebrubern Ludolph und Bulbrand von Salbermund, ben einzigen feiner großeren Bafallen, welche von ber Treue gegen ihren Lebensherrn nicht gelaffen hatten, fließ er auf bem Sallerfelbe bei Denabrud auf bie Grafen Simon von Tedlenburg, hermann von Ravensberg, Beinrich von Urneberg und Webefind von Schwalenberg, fchlug bie Gegner auf's Saupt \*\*) und fuhrte ben Grafen von Tecklenburg, welchen er gefangen, in Retten mit fich fort. Reiner hatte, außer bem Bergoge, geftritten, wie Graf Abolph II.; ihm und feinen Solfteinern verdankte man ben blutig errungenen Sieg; bennoch brang Beinrich barauf, bag ber Graf,

<sup>\*)</sup> he trockede mit groten schalle, Mit pipen, basunen, de man dar horte. Chron rythm. p. 59.

<sup>\*\*).</sup> Der hertzog erzeiget fich als ein Lem, fo brullet und fras er um fich, bag jederman fur im gramet. Bunting, Blatt 72.

gleich wie die übrigen Lehensmanner gethan hatten, die im Streite gemachten Gefangenen ihm überlasse. Diese Forderung erachtete Abolph für unsbillig und als Gunzel von Schwerin und Konrad von Lauenrode ihn mit bittern Worten lieblos und eigennützig schalten und seine Treue in Zweisel zu ziehen wagten, erwiederte er: »Ich habe beim Herzoge ein ewiges Pfand der Treue und das ist mein Vater, der sich für seinen Herrn hat erschlazgen lassen; gebe ich aber die Gefangenen hin, welche ich mir erstritten, so bin ich völlig habelos, denn ich habe Gut und Land daran gesetz, um mich für den Herzog zu rüsten. « Traurig verließ er das Heer Heinrichs und eilte nach Holstein zurück. Die Strenze seines Herrn, der Freunde Schetten hatte ihn tief gekränkt; er glaubte, einem Manne nicht fürder dienen zu können, der seine Ehre geschmälert hatte, und so sagte er sich los von der Psicht als Vasal und rüstete sich gegen den, unter dessen Augen er zuerst Kampf und Sieg gelernt hatte.

Bon Beftphalen manbte fich Beinrich mit feiner gewohnten Schnellighit gegen ben Bifchof von Salberftabt. Weber bie neugufgeführten Shloffer Ulriche, noch bie Stiftsmannen fonnten ihn aufhalten. ben Gefclagenen brang er in die Stadt ein. Gewaffnete und Behrlofe fielen unter ben Streichen ber Braunschweiger, bie, nachbem fie fich an ber Plunberung gefattigt hatten , Facteln in bie Gebaube fchleuberten. Mit unwiderftehlicher Gewalt frag bie Flamme von Strafe ju Strafe; es war fine Rettung moglich, weil fast alle Gebaube von Solz aufgeführt maren. Uber bie hohe Stiftefirche fchlug bie Lobe gusammen; mehr ale taufend Renfchen, welche fich in bas Beiligthum gefluchtet hatten, murben unter dem einfturgenden Gemauer begraben. Rein Rlofter, feine Rirche blieb berichont. Inmitten biefer graflichen Berheerung brangen bie Sieger in ben Detershof - bie bischofliche Burg - ein. Da faben fie, von ben Hammen umfpielt, ben alten Bifchof fteben; fein fchneeweißes Saar mar halb verfengt; wie eine übermenschliche Erscheinung fand er in der Gluth, bas Beiligthum von St. Stephan boch in ber Sand haltenb. Go murbe et etgriffen und nach Braunschweig abgeführt. Beinrich ber Lowe jammerte uber bie gefchehene Bermuftung; er konnte fich ber Thranen nicht enthalten und vom Pferde fteigend gelobte er, jur Bugung feiner Gunden auf ber Brandftatte ber beiligen Jungfrau eine Rirche zu erbauen. Rla= gend empfing Mathilbe ben Bifchof, flehte bei ihm fur ihren Beinrich um Bergebung und befchenkte ben Priefter mit neuen Gemanbern. Gobann wurde Ulrich, weil man ihn in Braunschweig nicht fur geborgen hielt, nach Erteneburg geleitet.

Ueberzeugt, bag er gezwungen fei, vor feinen machtigen Feinben bie

I.

sublichen Erblande aufzugeben, und daß er nur am rechten Ufer der Elbe auf eine ernste Gegenwehr benken konne, zog sich der Herzog nach Luneburg zuruck, wo er nach einem Verweise, den Krummstab mit dem Schwerte vertauscht zu haben, dem Vischose Ulrich die Freiheit schenkte. Dann bez gab er sich nach Holstein, nahm Ploen, belagerte Segeberg, die sich die Besahung wegen Mangels an Wasser ergab. So wurde Graf Abolph aus seinem holsteinischen Lande vertrieben; mit der Mutter, welche lange den Widerstand seiner Vasallen betrieben hatte, entwich er nach Schaumburg und begann von hier eine bittere Fehde gegen den Grafen Konrad von Lauenrode.

Die Nieberlage ber weftphalischen Grafen auf bem Sallerfelbe, ber Brand von Salberftadt, bas Unvermogen bes neuernannten Bergogs von Sachsen, gegen ben Belfen bie Ucht zu vollziehen, bewog endlich ben Raifer, mit ber Nitterschaft bes Reiches gegen bie Erblande Seinrichs aufzubrechen. Es war im Commer bes Sahres 1181. Die Gegenwart bes Reichsoberhauptes entschied die fachfifden Bafallen Beinrichs gum offenen Abfall \*). Schloß Lichtenberg bei Goslar murbe genommen; es fielen die Beimenburg, Reinftein (Regenftein), Staufenburg, Bergberg und bie bei Staflenberg gelegene Feste Lauenburg. Die Grafen von Scharzfels, Sohnstein und Peina traten gum Raifer über, welcher, feinen Gegner um fo ficherer ju gugeln, die Barzburg wieder auffuhrte \*\*) und bie Burg Bis Schofsheim (ber fpatere Langenftein im Salberftabtifchen) erbaute. Babrenb bann bie Erzbifchofe von Coln und Trier, bie Bifchofe von Munfter, Daberborn, Silbesheim und Denabrud, in Begleitung bee Ubtes von Corven, fich vor Braunfdweig lagerten, um bie Stadt gur Ergebung ju gmin= gen und Ulrich von Salberftabt Blankenburg eingeschloffen bielt, folgte Friedrich I. mit feinem Beere bem Bergoge nach ber Elbe.

Das harte Miggefchick, welches ihn verfolgte, hatte in ber Seele Beinrichs einen Argwohn gegen seine Freunde hervorgerusen, von welchem sich in dem früheren Leben bes helben keine Spur findet. Berlaffen von benen, die er bereichert, mit benen er so hausig im Kampfe wider die Obotriten muthig dem Tode entgegengeblickt hatte, verfolgt von Mannern,

decedentibus, ingentibus oppiis brevi privatur. Chron. Sampetrinum Erfurtense, Meneken III. p. 22,.

<sup>\*)</sup> Repentina calamitate vir, quo nihil habuit Germania clarius, subito circumventus fraude suorum, quorum fidei tam castella quam munitiones suas commiserat, absque obsidione, sine congressione, singulis quaque

<sup>\*\*)</sup> Geit diefer Beit murbe bie Sarzburg eine Reichsburg, mit welcher bamals die Grafen von Weldenberg belohnt wurden. Driins, Geich, ber Sarzburg, G. 121.

bie nur auf seine Blicke zu achten gewohnt gewesen waren und die sich jeht gierig auf den Besit des Geächteten warfen, erlosch in ihm der Glaube an die Treue der Menschen, und mißtrauisch sah er auf die kleine Zahl dezer, die ihn im Unglücke nicht verlassen. Aus diesem Grunde hatte er in Aboch von Holstein einen treuen Gefährten eingebüst; eben deshalb führte er jeht die Seinigen gegen Raheburg, weil Graf Bernhard ihm ohne Ursche des Einverständnisses mit dem Keinde verdächtig schien. Die Bürger von Lübeck boten Schiffe und Sturmzeug, um die auf kleiner Insel im See gedaute Burg zu gewinnen. Vor der Einnahme entwich Graf Bernshard nach Gadebusch; als er auch hier sich bedroht sah, eilte er zum Herzzoge Bernhard von Sachsen.

Mit den Reichsfürsten war Raifer Friedrich 1. über die Saibe nach Luneburg gezogen. Das bortige Bergichloß, von wo Landgraf Lubwig von Thuringen nach Segeberg gebracht worben mar, fpottete bes Ungriffs. Dhne fich bei ber Belagerung biefer einzigen Fefte aufzuhalten, ließ ber Raifer ben Bergog Bernhard von Sachfen in Barbewif gurud und bewegte fich in Begleitung bes Ergbifchofe Bigmann von Dagbeburg, ber Mebte von Fulba, Corven und Berefelb, bes Markgrafen Otto von Meigen und feiner Ritter aus Schwaben und Baiern gegen bie Elbe. Feft entschloffen, fein Nordalbingien ju fchugen, hatte Beinrich ber Lowe bie Burger von Lubed jur Treue ermuntert, bie Stadt mit allem Nothbedarf gur Ertragung einer Belagerung verfeben, Golbner hineingeworfen, Mauern und Bon bier eilte er uber Rageburg nach bem Guben, Thurme verftaret. um dem Raifer ben Uebergang über die Elbe ju mehren. Raum in Er= teneburg angelangt, erfuhr er, wie die Befatung von Rateburg, treu ihrem vertriebenen Grafen Bernhard anhangend, Die herzoglichen Diener verjagt, die Thore geschloffen habe. Da flammte bas Berlangen nach Rache im Bergen Beinrichs auf, aber er war gur Buchtigung gu fcmach, ber Raifer fant ihm brobent gegenüber, um ihn fchmolz bie Schaar ber Betreuen, es fchlich fich einer nach dem andern aus der Rabe bes Geach= teten binmeg; nur wenige Ritter bachten großherzig genug, um von bem Ungludlichen nicht zu laffen. Roch verzweifelte Beinrich nicht; ihn follte das Jahrhundert nicht der Feigheit beschulbigen, und so fuhr er, nachbem er bas unhaltbare Erteneburg ben Flammen übergeben hatte, auf einem Elei: nen nachen bie Elbe hinab und gelangte alfo nach Stabe.

Ungefaumt war ber Raifer, sobalb fein Gegner die Bertheibigung ber Elbe aufgegeben hatte, uber biefen Strom gezogen und hatte sich vor Lubed gelagert. Die Grafen Simon von Tedlenburg, fruher Heinrichs Tobfeinb, jest fein Genoffe in ber Noth, Bernhard von Olbenburg, Mar-

quard von Ploen und ber bis jum Tode getreue Bernhard von Belve ftanden an der Spite ber Ritter und ber ftarten Burgerschaft, bereit, burch mannliche Bertheibigung bas ihrem herrn gegebene Bort ju ehren. fo vorfichtiger begann ber Raifer bie Belagerung. Ronig Balbemar von Danemart, fruber im Bunde mit Beinrich, wandte fich bem Sieger gu, erschien im Lager vor Lubeck, gelobte Bulfe gegen bie Stabt und einte fich eng mit bem Saufe ber Staufen, inbem er feine Tochter mit Kriebrich von Schwaben, bem Sohne bes Raifers, verlobte. Much Bogislaus von Pommern vergaß ber befchworenen Ginigung; er fonnte bem Unerhieten bes Raifers, jum Bergoge über fein Land ernannt zu werben, nicht miberfteben und fagte fich von Beinrich los. Durch Balbemar von ber Gee abgefchnitten, vom Raifer von ber Landfeite bedrangt, fuhlten bie Lubeder, baß fie ben boppelten Ungriffen murben unterliegen muffen. Deshalb ging ber Bifchof ber Stadt im Namen ber Burger in's Lager Friedriche und bat um Bergunftigung, bei Beinrich in Stabe anfragen gu burfen, ob Entfat zu erwarten ftebe; werbe eine verneinende Untwort zu Theil, fo fei man bereit, fich bem Reichsoberhaupte zu unterwerfen. mahrte bas Erhetene; Manner aus Lubed eilten nach Stabe; aber Beinrich konnte fie nicht troften; er rieth ihnen, bie Thore zu erschließen, ebe bie Mauern mit Gewalt erstiegen wurden. Go geschah es. In Lubed hielt ber Raifer feinen Gingug, gab bem Grafen Abolph von Solftein fein entriffenes Land gurud und ichentte ihm überdies die Balfte bes Bolles von Lubed, welche Stadt fur reichsfrei erflart und mit bem Stadtrechte von Soeft begabt wurde.

Nicht auf Stade führte ber Kaiser von Lübeck sein siegreiches heer, sondern zuruck nach Lüneburg. Dort wohnte Mathilbe, die Herzogin, auf dem Bergschlosse; siel dieses, war endlich auch Braunschweig genommen, so schien Heinrich der Löwe unerrettbar verloren, und er mußte sich von selbst zur Räumung Stade's bequemen. Das fühlte der Bersolgte, und von leiser Hoffnung beseelt, daß der Kaiser in ihm den Unglücklichen ehren, daß er in dem Kaiser einen gnädigeren Herrn sinden werde, als auf dem Tage zu Speier, daß die Liebe der alten, besseren Zeit wieder in die Brust des Gegners zurückehren könne, bat er von Stade aus um sicheres Geleit, damit er zum Kaiser reben könne. Unter dem Schuse schwäbischer Nitter verließ der Geächtete seine Feste. "Sonst war es anders! « rief er voll tiesen Schmerzes, " sonst pflegte ich Geleit in diesem Lande zu geben und muß es nun erbitten! « Den Kaiser zu verschnen, hatte er den Landzgrasen Ludwig von Thüringen, so wie dessen Bruder Hermann, der Haste entlassen. Es war jedoch zu spät, daß er sich vor dem beugte, dem von

Gott die Gewalt über ihn verliehen war. 3wifchen Barbewif und Art= lenburg fprach er ben Raifer. Friedrich 1. zeigte fich ernft und ftrenge. Satte er ben Jugendfreund an fein Berg fchließen wollen und ben Trot verzeihen, mit bem er ihn gefrankt, er hatte es nicht geburft, benn ihn bewachten bie Mugen ber Reichsfürsten, burch beren Sutfe er ben Leo bemungen, und die jest auf die lette Theilung bes Befigthums bes Berfolg= ten hofften. Deshalb bestimmte er ihm einen Tag ju Queblinburg, wo in Furstengericht über ihn entscheiben folle. Beil aber bier bie Bitterfeit, mit welcher Bergog Bernhard von Sachsen gegen Beinrich auftrat, jeben Spruch labmte, murbe auf bie Mitte bes November 1181 ein zweiter Zag nad Erfurt ausgeschrieben. Schon maren beibe Bergogthumer bem Saufe ber Belfen entriffen; Erzbifchof Siegfried von Bremen hatte fich in ben Befit von Stade gefett; Graf Abolph II. war mit Solftein, Graf Bernhard mit Rageburg belehnt; die obotritischen Lande waren unter die Berrfhaft ihrer einheimischen Furften gurudigekehrt; Weftphalen wurde mit herzoglicher Gewalt vom Erzbischofe von Coln beherrscht, Die Bischofe hatten bie nachsten Grenglander befett und bie an Beinrich verliehenen Leben eingegogen. Rur fur ben Befit feiner Erbauter Braunfchweig und Luneburg konnte er noch hoffen; benn auch ihrer war er burch die Reichsacht verluftig erklart. Alfo begab er fich nach Erfurt.

Der alte Stolz bes Lowen war hin, feine Rraft gebrochen und von Somerg übermaltigt, marf er fich zu bes Raifers Fugen und flehte um Ber hatte ba nicht jenes Tages in ben Ulpen von Tprol gebacht, ha Friedrich fich vor dem Bafallen bemuthigte, ber farre Bergog ben Raift vor fich knieen ließ, und Truchfeß Jordan ben Gebeugten verhohnte? Aber ben eblen Staufen erfaßte Weh über bes Freundes Noth; ihm traten bie Tage bes Glude vor Mugen, ba er ohne Beinrich nicht ftritt und Beinrich ihn auf ber Tiberbrucke zu Rom mit bem Schilbe gefchirmt und er ihm bafur emigen Dank zugefagt. Deshalb hob er ben Knieenben auf, fufte ihn und weinte heiße Thranen über die gebrochene Freundschaft. Aber Friedrich hatte mit ber Fursten Willen ben Bergog abgesetzt und geachtet; er konnte ihn ohne ber Furften Bericht nicht wieder begaben und von der Acht frei fprechen. Doch troffete er ben Bekummerten; er moge nicht verzagen, fondern fich in ben Spruch ergeben; nur fo konnten bie Bergen ber Furften gur Milberung gestimmt werden, bag nicht alles verloten gehe. Da erging ber Befcheib bes Gerichts, baf Beinrich ber Lowe, einstiger Bergog gu Sachsen und Baiern, auf brei Jahre bas Reich meis ben und vor diefer Frift nicht ohne Einwilligung bes Raifers gurudtehren folle, daß ihm bagegen bie Aussicht verbleibe, nach der Erfullung biefer

greed by Google

Bedingungen in feine Erblande Braunfchweig und Luneburg wieder einges febt ju werden.

Heinrich schwur. Boll Gram verließ er Erfurt und wurde als ein Unbekannter, von nur geringem Gesinde begleitet, im Aloster Volkerobe beherbergt. Am Abend des folgenden Tages langte er in Poelde an, dessen Abt den hohen Gast wohl erkannte, aber weil er dem Bischose von Mainz ergeben war, sich weigerte, mit ihm an einem Tische zu sien. Bon hier begab sich Heinrich nach Eimbeck, wo ihm die Gräfin von Dassel heimlich Unterhalt gewährte; dort stieß auch Mathilde mit ihren Kindern zu ihm. So gelangte der Unglückliche über Schloß Ottenstein an der Weser, wo der Graf von Everstein seinem einst so mächtigen Gebieter verstohlen die Aufnahme gestattete, nach Bremen, wo er um die Osterzeit 1182 mit Weib und Kind die geliebte Heimath verließ, und sich zu seinem Schwiegervater, König Heinrich II. von England, begab.

So ging in kurzer Zeit verloren, was durch die List von Welf von Baiern, durch die Thatigkeit Lothars II., die Ausdauer Heinrichs des Schwarzen, die Tapferkeit Heinrichs des Stolzen, das planmäßige Ringen Heinrichs des Lowen für das Haus der Welfen in Sorge und Kämpfen erstrebt war. Es ging verloren, weil sein Besiher der Pflicht gegen das Reich, der Treue gegen den Kaiser nicht eingedenkt war, weil Stolz und Hochmuth seine Seele blendeten, weil er vergaß, daß der deutsche Fürst nur in und mit dem deutschen Reiche groß sein könne. Daß aber die Stammlande Braunschweig und Lüneburg im Lause der Jahrhunderte den Mittelpunct königlicher Besikungen abgeben, daß die Enkel Heinrichs des Löwen die Kronen von zwei europäischen Reichen tragen würden, während der kühne Uhnherr im Streben nach unbeschränkter Herzogsgewalt zu Erunde ging — wer hätte es ahnen können, als Heinrich den Tag zu Erstutt verließ?

## Sechstes Rapitel.

Heinrich der Lowe nach seinem Sturze. — Die Geschichte seiner Sohne.

Sobald herzog heinrich Sachsen verlaffen, offenbarte sich, wie nur seine Personlichkeit den Frieden im Lande aufrecht zu erhalten, die wider-

Miled by Google

ftrebenden Großen zur Beobachtung ihrer Berpflichtungen zu zwingen im Stande gewesen war. Umfonft beftrebte fich Bernhard von Unhalt, fein bergogliches Unfeben geltend zu machen; faumfelig und berbroffen tamen bie Dynaften feinem Gebote nach. Es war eine trube Beit; Gefet und Sitte wurden hintangefett. Der Borlabung Bernhards an alle Ritter und Mannen, in Erteneburg vor ihm zu erscheinen, und ihre Lehne aus feinen Sanden zu empfangen, tamen nur einzelne nach; Die Grafen von Dannenberg, Ludow und Schwerin gehorchten ber Unweifung, aber nicht fo der Graf Adolph II. von Solftein. Diefer war gewohnt, einen herrn uber fich zu erkennen, beffen Thatkraft und Ernft ihm Uchtung einflofte. Start burch ben Befig von Solftein und die Berfdmagerung mit bem machtigen Erzbischofe Philipp von Coln \*), trotte er ben Befehlen Bernhards. Deshalb ließ biefer aus ben Steinen bes muften Erteneburg bas Schloß ju Lauenburg aufführen, um baburch ben Elbhandel bes mit Abolph einverfandenen Lubect zu hemmen. Damit glaubte ber Bergog jeden Wiberftand bes Grafen befeitigt zu haben; er mahnte fich ficher in bem Befige eines Bergogthumes, nach welchem bereits fein Grofvater geftrebt hatte. Aber feine hoben Schatungen erbitterten bie Unterthanen; Bernhard von Rageburg und Gungel von Schwerin, welche fich burch den Dberherrn in ihren Rechten beeintrachtigt faben, griffen jum Schwerte, brachen Lauen= burg und vertrieben die herzoglichen Golbner, mahrend ber Erzbifchof von Bremen von Stade aus die Graffchaft Ditmarfen dem Abolph von Solfin zu entreißen trachtete.

Wahrend solchergestalt Sachsen wie ein herrenloses Land durch innere gehden geschwächt wurde, hatte sich Heinrich der Lowe an den Hof seines Schwiegervaters, Heinrichs II. von England, nach der Normandie begeben. hier wurde er fürstlich geehrt; 50 edle Rosse aus Anjou standen täglich zu seinem Dienste bereit. Aber die Genüsse des glanzenden Königshofes bestiedigten den Verbannten nicht; seine bekümmerte Seele fand nur im Gotteshause Trost. Mit wenigen Gefährten trat er die Pilgerreise nach St. Jago de Compostella an, betete bei den Gebeinen der Heiligen und kehrte von hier nach England zurück, woselbst ihm im Jahre 1184 seine Rathilde zu Winchester den jüngsten Sohn, Wilhelm, gebar, den Ahnsberm der Herrdoge von Braunschweig-Lüneburg.

Um Michaelis 1185 fehrte Beinrich, nachdem die Beit seiner Berbannung abgelaufen, nach Deutschland jurud. In ber Burg ju Braun-

<sup>\*)</sup> Abolph won Solftein hatte fich mit der Tochter des Grafen Otto von Daffel, des Bendere Philipps von Cola, vermählt. Crantzii Saxonia, lib. VI. cap. 44.

schweig sann er ber untergegangenen Große nach; viele seiner heftigsine Widersacher, unter ihnen König Walbemar von Danemark und Markgraf Dietrich von Landsberg, waren gestorben; statt bes erbitterten Siegtried fand er Hartwig II. auf bem erzbischössischen Stuhle zu Bremen. Er hoffte um so sicherer, mit diesem in ein freundliches Vernehmen zu treten, als der Priester in früheren Tagen Notar am Hose zu Braunschweig gewesen und durch die von dort ausgegangen Empfehlungen zum Stiftsherrn in Bremen gestiegen war. Dennoch verschmähte der Erzbischof das Anerdieten Heinrichs, sich in einer Zusammenkunft mit ihm zu besprechen.

Im Jahre 1187 war Jerufalem burch Gultan Salabin erobert. Der Ruf bes Schreckens brang burch gang Europa. Templer und Johanniter verließen ihre Commenden und eilten, fich gur Errettung bes heilgen Brabes zu maffnen; Konig Wilhelm, ber lette Normannenfurft in beiben Sicilien, ruftete fich; Die italianischen Seeftabte bemannten ihre Flotten, burch alle Chriftenstaaten brang bas Wort Gregors VIII., die beilige Fahrt gur Ehre Gottes nicht aufzuschieben. Da ließ fich auch ber Bar baroffa 1188 zu Maing mit bem Rreuge bezeichnen. Sabe er mit Gottes Segen bisher fur bie Rrone und bes Saufes Ruhm gestritten, fo wollt er jest fur ben herrn bas Schwert gieben, fprach ber Staufe. Die erften weltlichen und geiftlichen Furften bes Reiches folgten feinem Beifpiele; auch der Bifchof von Berben blieb nicht gurud, und eine Menge fach fifcher Eblen ichloffen fich ben Grafen Lubolph und Bulbrand von Sal leemund, Chriftian von Olbenburg und Abolph II. von Solftein an, und nahmen von ber Burg ber Bater Ubschieb. Uber ehe Friedrich I. bas Reich verließ, lag ihm bie Sorge ob, Sachsen gu befrieben. Es mar vorauszusehen, bag ber Lowe nicht immer unthatig in Dankwarberobe gu Braunschweig harren werbe; ichon erhoben fich viele Stimmen feiner alten Freunde fur ihn, welche die Regierung der Welfen mit der des Uskaniers verglichen. Bu bem Behufe beschied ber Raifer beibe Furften vor fich nach Gostar. Unter brei Borfchlagen murbe hier bem Welfen bie Babl gelaffen, entweber auf bas Berlorene fur immer zu verzichten und fich mit geringem Erfate gu begnugen, ober auf bes Raifers Roften mit biefem gum heiligen Grabe gu mallen, und bafur ber bemnachstigen Biebereinfetung in bas Bergogthum entgegenzusehen, ober mit feinem alteften Sohne zum zweiten Male auf brei Jahre bas Reich zu verschworen \*).

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27;) Duci Henrico trium optionem dedit, ut aut dispensationem in particulari quadam restitutione pristini honoris pateretur, aut secum peregrinatum

Heinrich wahlte die letzte Bebingung, und um Oftern 1189 kehrte er mit seinem Sohne Heinrich nach England zuruck, während seine Gemahlin Mathilbe mit den übrigen Kindern in Braunschweig blieb. In dem nam-lichen Jahre verließ der Kaiser das Neich, als dessen Verweser er seinen mit Constantia, der Schwester Wilhelms von beiden Sicilien, vermählten Sohn Heinrich zurückließ.

In Gostar, mo Beinrich ber Lowe bas Reich verfdmoren hatte, mar feinen Erblanden ein ficherer Friede verbargt. 216 nun biefer von ben Rachbarn gebrochen wurde, ale weltliche und geiftliche Furften habgierig ben letten fleinen Theil bes welfischen Erbes noch an fich zu reißen trachteten, ba hielt fich auch Beinrich nicht langer burch feinen Gib gebunden, und im Jahre 1189, bemfelben, in welchem feine Mathilbe in ber Gruft gu Braunschweig beigefett, fein koniglicher Schwiegervater Beinrich II. in Frankreich geftorben mar, fehrte ber Berbannte nach Deutschland gurud. Buvorkommend wurde er von bem Ergbischofe Sartwig II. von Bremen empfangen. Der Priefter bedurfte bes Belben, beffen Urm er uberbies bei ber Abwesenheit bes Raifers furchtete. Deshalb raumte er ihm die Graf-Schaft Stade mit ber Bebingung ein, gur Unterwerfung ber Ditmarfen unter bie Soheit bes bremifchen Ergstiftes beizutragen. Raum mar bie Nadricht von ber Landung Beinrichs burch Sachsen verbreitet, als fich bie alte Liebe zu ben Welfen regte, und von nah und fern bie machtigen Bafallen nach Stade zogen, um ihm ihre Sulbigung barzubringen. Ber= flatt burch holfteinische Eble brang er in bie Graffchaft Abolphe II. vor, über welche, mahrend ber Kreuzfahrt feines Schwagers, Graf Abolph von Daffel die Regierung fuhrte. Die Schloffer von hamburg, Igehoe und Ploen hulbigten bem ehemaligen Dberherrn, und mit ber Gattin und Mutter Abolphe von Solftein entwich ber Graf von Daffel nach Lubeck. Die Grafen Bernhard von Rabeburg, Selmold von Schwerin und ber eble Bernhard von Belpe, ber wie ein getreuer Effard feinem herrn gu folgen pflegte, fliegen mit ihren Rittern zu Beinrich, welcher gunachft bie lange aufgeschobene Rache an Barbewif zu vollziehen beschloß. Die reiche, machtige Stadt, bas alte Erbtheil ber Billingen, mar bie einzige in ben Stammgutern Beinrichs gemefen, welche ihn bei feiner Mechtung verlaffen, und mit gemeinem Schimpfe ihm ben Eintritt ins Thor verweigert hatte. Bielleicht mar es Sag, weil bas burch die Gunft bes Berzogs gehobene

in expensa imperatoris iret, postea plenarie restituendus, aut terram per triennium tam pro se quam pro filio suo aequivoco abjuraret. Arnoldus Lubecensis, lib, III. cap. 28.

Lubeck ben Sandelszug burch Sachsen an fich gebracht hatte. Die erdulbete Schmach, ber Sohn, mit welchem ihm im Unglude die Burger einer Stadt begegnet maren, bie er mit Rechten und Privilegien befchenkt hatte, war in Beinriche Gebachtniffe nicht getilgt. Die Burger fannten bes Lowen Born, und waren jum entschloffenften Widerstande bereit. 3mei Tage hindurch murbe die Stadt von allen Seiten und ohne Erfolg befturmt. Um britten Tage \*) zeigte ein fluchtiger Stier ben Mittern eine bis babin unbekannte Furth burch bie Ilmenau. So brangen bie Bela= gerer in bie Stadt; ein entfetliches Morben begann, in welchem feines Menfchen gefchont wurde; bie gewaltige Stadt fant in Gluth gufammen, bas prachtige Altargerath wurde in ben Dom zu Rageburg getragen \*\*). Rur ber neun großeren Rirchen wurde geschont Die Trummer ber Stadt bienten zur Bergroßerung Luneburge und Samburge. Geitbem finden fich nur noch im Dom und mehreren Friedhofen bie Spuren von ber ebemaligen Große Barbewifs. Do einft bie Maaren bes nordlichen Deutsch= lands aufgeftapelt maren, findet bas Muge jest nur grunende Barten, und ftatt ber ftolgen Gebaube ber Burger und Raufherren bie bescheibenen Wohnungen ber Landleute. Um Dom rebet bas Mappen Beinrichs, ein aufgerichteter Lowe mit ber Unterfchrift: vestigia Leonis, von bem Born bes Welfen.

Ein ahnliches Geschick befürchtend, ergab sich Lübeck, nachdem dem Grasen Abolph von Dassel und der Mutter und Gemahlin des noch in Palastina sich aufhaltenden Abolph II. von Holstein ein freier Abzug zugesichert war. Bald darauf öffnete auch die Feste Lauenburg ihre Thore für Heinrich, dessen Macht durch den Zuzug frischer Schaaren täglich erhöht wurde. Noch weilte der Sieger am rechten User der Elbe, von wo er seinen ältesten Sohn Heinrich nach Braunschweig geschickt hatte, um die dortige Bürgerschaft in Rustung zu bringen, als König Heinrich, der Sohn Friedrichs I., die Reichsschrsten auf einen Tag nach Gostar beschied. Bei Horneburg im Halberstädtischen vereinigten sich seine Ritter mit den Bafallen Bernhards von Sachsen, Abelhogs von Hilbesheim und Konrads von Mainz. Mit ihnen brach er zur Belagerung Braunschweigs auf, wo

<sup>\*)</sup> Es war am Tage Simonis und Judae (28ften October) des Jahres 1189. Schlopte, Chronit von Bardewief. G. 207,

<sup>\*)</sup> Do wart he (heinrich) dovendich, unde swor to den hiligen, bat Bardewick nums mermer scholbe eine flad bliven, effte webber werden, unde gingt to storne unde wun de flad unde leyt se breten in be'gront; de riten lude warden gebodet unde de armen vorjaget. Miso wart de flad Bardewic verfloret, unde is noch so schinbar; de bur hebbet de ftidde, de van Berden freghen de goyder, de von Lukeborch hebben di neringt. 'Abel, G. 146.

ber junge Heinrich muthig bes Gegners wartete. Als alle Angriffe scheiterten, rachten sich bie Kaiserlichen burch die Berheerung der Umgegend. Keiner wuthete gleich Erzbischof Konrad von Mainz. Er war ein Bruber Otto's von Wittelsbach, des Herzogs über Baiern. Auf schnaubendem Rosse, das haupt mit dem Stahlhelm bedeckt, in der Hand die schwere Streitfolde, führte er die Seinigen zu Raub und Brand, unerbittlich gegen das hüssose kandvolk, am feigen Morden sich erfreuend \*). Erbittert über den Widerstand Braunschweigs zog das kaiserliche Heer gegen Hannover und brannte das aufblühende Städtchen nieder \*\*); aber gegen Limmer, das Schloß des Grasen Konrad von Lauenrode, fruchteten die Angriffe nicht. Hiernach zerstreuten sich die Vasallen des Kaisers, nachdem ihnen die Weisung gegeben war, sich mit dem Frühjahr 1190 zur ferneren Beskämpfung Heinrichs wieder zusammen zu sinden.

Nach biefen Ereigniffen konnte Beinrich ber Lowe um fo ficherer barauf benten, fich mit Ronig Beinrich zu verfohnen, ale er vermoge feines Baffenglude auf eine ehrenwerthe Behandlung Unfpruch machen burfte, und andrerseits ber Konig burch ben Tob Wilhelms II. von Reapel und Sicilien ju einem Buge nach Stalien gegen bie aufruhrischen normannifchen Großen gezwungen mar. Bu Kulba gefchah im Jahre 1190 zwischen bem Belfen und Staufen bie Bereinigung bahin, bag Beinrich gelobte, bie Mauern von Braunschweig abzubrechen, Lauenburg zu fchleifen, bem Grafen Abolph bas entriffene Solftein und halb Lubed gurudgugeben, feium jungern Sohn Lothar ale Beifel an bas taiferliche Soflager zu fchi= den, und ben altern, Beinrich, mit 50 gangen fich bem Buge nach Italien anschließen zu laffen. Da erscholl bie Rachricht, wie Kaifer Friedrich I., der große Staufe, zu Gilicien im Seleph fein Enbe gefunden habe. Um fo mehr beschleunigte ber Ronig feine Unternehmung gegen bas subliche Italien. Papft Coeleftin III. aus bem Saufe Efte und alfo ben Welfen befreundet, feste bem Sohn Friedrichs I. nur auf bie bringenden Bitten bes jungen Beinriche und gegen bie Bufage, ben Bater bes Lettgenannten mit sammtlichen entriffenen ganden wieber zu belehnen, die Raisertrone

<sup>\*)</sup> Nam non pacem, sed facem, non infulam, sed galeam ostendebat; clavam vel fustem, quo feriret, non virgam, qua regeret vel sustentaret, manu gerebat; caligis ferreis, quibus conculcaret, non purpureis, in quibus torcular solus calcaret, tilias circumdedit; tunica ferrea, non cilicina utebatur. Gcrhardi, praepositi Stederburgensis narratio de Henrico Leone. Mcibom, I. pag. 431.

<sup>40)</sup> he verdorvede vele ftebe u biete unde wan hanover, dat juchgede he unde brende da uth Abel, G. 144.

auf. Von Rom begab sich Kaiser Heinrich VI. nach Apulien; es stand ihm ein harter Kampf mit dem Normannen Tancred bevor. Unmuthig war der junge Heinrich dem Heere des Kaisers gefolgt; er hatte den Tod seines jungeren Bruders Lothar erfahren, welcher in Augsdurg zurückgeblieben war; er begriff, daß von dem habsüchtigen, argwöhnischen Kaiser keine Erfüllung der geschehenen Versprechungen erwartet werden durse, und so verließ er heimlich bei Sangermano das deutsche Lager, gelangte glücklich nach Rom und entkam von hier verkleibet, das Gesicht entstellt, nach Griechenland, von wo er über Ungarn zu seinem Vater nach Vraunschweig zurücksehrte.

Des Raifers Unternehmungen gegen Tancred war fehlgeschlagen; seine eigene Gattin Conftantia befand fich in ben Sanben bes Gegners. Boll Born eilte er im Sahre 1191 nach Deutschland zu neuen Ruftungen und gur Rache gegen ben Belfen, weil er in ber Flucht bes jungen Beinrich beimliche Plane bes Baters gegen bas Saus Staufen zu erkennen vermeinte. In Baiern begegnete er ber Leiche bes alten Belf, bie nach bem Rlofter zu Steingaben geführt wurde; alebalb bemachtigte er fich bes Nachlaffes beffelben. Beinrich ber Lowe hatte verlieren gelernt; fo ertrug er mit Ruhe auch biefen Berluft; aber bag ber Raifer bas Unerbieten, fur ihn Apulien ju unterjochen, ichnobe gurudwies, bag fich ber alte Feind feines Saufes abermale mit ben Furften ruftete, um Braunfchweig gu überziehen, barüber harmte fich ber alternbe, nach Ruhe begierige Welfe. Roch ehe ber Raifer in Sachsen erschienen war, hatten bie Bifchofe Berno von Silbesheim, Dietrich von Salberstadt und ber friegerische Ubt Bedefind von Corven ihre Ritterschaft versammelt. Bereinigt bezogen fie im Sommer 1192 bei Lafferbe ein verschangtes Lager, von welchem aus fie Braunschweig bedrohten. Aber fein Gehorfam, feine Bucht, noch Liebe gum Rampfe zeigte fich unter ben Stiftsmannen; gleich ihren Berren biente ihnen bas Fehbeleben nur bagu, ungescheut ihren wilben Geluften nach: zugehen \*) und sich auf Rosten ber Lanbleute um Braunschweig zu bereichern, bis es dem Probste Gerhard von Steterburg gelang, zwischen Beinrich und ben in ihrer hoffnung auf bas Rahen bes Raifers getäuschten Fürsten einen Waffenstillstand abzuschließen. In biesen mar jedoch Ludolph von Wenden, Voigt zu Braunschweig, nicht mit begriffen. Er hatte fich mit Etbert von Wolfenbuttel burch Uebergang jum Feinde ber Felonie schuldig gemacht; jest mußten beibe bulben, bag ihre Burgen gu Wenden

<sup>9)</sup> Non jaculis, sed epulis, non militiae, sed crapulae studebant. Gcrhardus Stederburgensis, p. 433.

und Wolfenbuttel von dem jungeren Heinrich und dem Grafen Bernhard von Welpe gebrochen wurden. In Voigtsbalem belagert, sah sich Ludolph von Wenden zur Ergebung gezwungen; wie diese Burg, so ward auch Beine geschleift, weil dessen Bestiger, ein Neffe des Voigts zu Braunschweig, dem Beispiele desselben gefolgt war.

Auf der Rucken von der heitigen Gottesstadt begriffen, horte Graf Abolph II. von Holstein zu Tyrus den Verlust seines Landes. Um so rascher betrieb er seine Reise, freute sich, im Reiche angelangt, in Schwaben der Verheißungen Heinrichs VI., welcher ihm die thätigste Hulfe gegen das Haus der Welsen zusagte, und begab sich von hier nach seinem Stammschlosse Schaumburg. Von hier aus nach Holstein zu gelangen, war mit den verschiedensten Schwierigkeiten verknüpft; die Straßen dahin verlegt; es mußte ein weites, vom Feinde behauptetes Land durchzogen werden; dadurch, daß Heinrich der Lowe die Schlösser zu Stade, Lauendurg, Boigenburg und Schwerin inne hatte, konnte er von sast allen Seiten dem Eindringen Abolphs von Holstein wehren. Gleichwohl drängte Neth den Grafen; er mußte eilen, sich seinen im Kampse ermüdeten Anshängern zu zeigen, oder der Besig von Holstein war unwiederbringlich verloren.

In biefer Ubficht eilte er jum Bergoge Bernharb, welcher, vereinigt mit feinem Reffen, bem Markgrafen Otto II. von Brandenburg, ben Grafen bis nach Erteneburg geleitete, wofelbst er 1193 von feiner Mut= ter und Gattin, fo wie von Abolph von Daffel, feinem Bermefer, und einer gablreichen Ritterschaft aus Solftein freudig empfangen murbe. Mit feiner Erfcheinung gewann ber Wiberftand gegen Leo an Nachbruck und Planmagigfeit. Der jungere Bernhard von Rageburg, welcher auf bringendes Berwenden Beinrichs feines bereits geleifteten geiftlichen Gelubbes bom Papfte entbunden worden, weil er der einzige Gohn des alteren Bernhard mar, fiel von Beinrich ab, mahrend ber Bater unerfchutterlich in ber Treue gegen feinen alten Lebensberrn verharrte. Berftartt burch ben 216= trunnigen, belagerte Graf Ubolph Lubed. Dag er bie Stabt unausgefest befturmen ließ, bag er fie ihres Seehandels burch Sperrung ber Trave vermoge eingefenkter Steine und queer uber ben Blug jusammengefügter Balten beraubte, konnte bie Burgerschaft nicht entmuthigen, welche unter Lubhard (Lothar) vom Berge im unverbroffenen Gifer fur ben Belfen ftritt. Dennoch ichien ber Fall ber Stabt nabe, ale Beinrich unter Unfuhrung ber Grafen Konrad von Lauenrobe und Bernhard bes Melteren von Rateburg ein Entfatheer ichidte. Bei ber Bufammenziehung feiner Rrafte um Braunschweig hatte ber Welfe nur eine geringe Ungahl Streiter ben Gras

Differency Google

Welfen.

fen überweisen können; so geschah es, daß beibe unfern Boigenburg unzterlagen, und Abolph von Holstein, burch diesen Sieg ermuthigt, sich zur Einnahme von Stade rüstete. Durch liebevolle Behandlung bortiger Bürzger, welche in seine Hande gefallen waren, war es ihm gelungen, in der Stadt Einverständnisse anzuknüpfen, im Bertrauen auf welche er sich mit seinen Holsteinern vor den Thoren zeigte. Dhne Bersaumen fand er Einzlaß, und Heinrich der Jüngere, der Sohn des köwen, suchte vergeblich das wichtige Bolwerk an der Elbe wieder für den Bater zu gewinnen. Unzlange darnach sah sich auch Lübeck zur Huldigung an Abolph genöthigt. In ganz Nordalbingien befand sich nur noch Lauenburg in den Händen Heinrichs. Unterstützt von Bernhard dem Aelteren von Raßeburg und Abolph von Holstein, belagerte Herzog Bernhard von Sachsen diese Burg, bis die Grasen Bernhard von Welpe und Helmold von Schwerin den Sorglosen übersielen. Kaum daß der Herzog der Gesangenschaft entrann. Mit ihrem Gesolge flüchtete sich seine Gemahlin nach Raßeburg.

So maren Braunschweig, guneburg und Lauenburg mit ihrer nach= ften Umgegend bas einzige Befitthum eines Mannes, um beffen Freund= fchaft einft ber griechische Raifer bubtte und ohne beffen Beiftand Raifer Friedrich I. feine Schlacht ichlagen ju tonnen glaubte. Bu Dankwarberobe gebachte Beinrich mit Schmerz bes fruheren Gludes feines Saufes; fein Muge mar trube geworben, fein Saar gebleicht; nur bei bem Unblid ber fraftig aufblubenben Gobne fab man ihn wie in ben Tagen ber Jugenb freudig um fich bliden. Aber auch biefer Troft follte ihm vertummert werben. Konig Richard von England, ber Gohn Beinrichs II., hatte in Bereinigung mit dem treulofen Philipp Muguft von Frankreich fur bie Wiebergewinnung bes burch Sultan Salabin verlorenen heiligen ganbes gefampft. Er murbe mit Recht als bie Rrone ber Ritterschaft gepriefen. Ihm war fein Feind ju ftart, er rannte ihn an; feine Mauer ju boch, er icheute ben Sturm nicht. 3m bichteften Schlachtgebrange erkannte man ben ichonen, blonben Ronig, beffen Riefenfraft fich Bahn zu brechen mußte. Die fleine Schaar ber englischen Ritter hielt fich fur unuberminb= lich, wenn Richard fie fuhrte, und die Saracenen wichen wie vor einem hoheren Befen gurad, wenn bas glubenbe Muge bes Ronige fie traf. Salabin ehrte einen folden Gegner und Sultan Abel ichentte, von Bewunderung hingeriffen über bie Tobesverachtung Richards, Diefem fein liebstes Schlachtroß. Als die Treulofigfeit feines Bruders Johann ben Ronig nach England gurudrief, ichwantte er lange, auf welchem Bege et bie Beimeehr magen folle. Die Strafe von Gibraltar bot fur bie Schiff= fahrt ber bamaligen Beit eine enblofe, gefahrliche Sahrt; bie Reife burch

Frankreich war mit ben unvermeiblichften Gefahren verbunden, feitbem Philipp Muguft fich im Born von Richard in Palaffina getrennt hatte; Deutschland gewährte feine Sicherheit, weil Beinrich VI. es bem Englanber nicht verzeihen konnte, ben normannischen Tancred von Sicilien gegen ihn unterftugt ju haben. Ueberbies war Bergog Leopold von Defter= reich ber Tobfeind bes Konigs, weil diefer bei ber Erfturmung von Uccon bas Banner von Defterreich vor bem Beere ber Rreugfahrer befchimpft hatte. Co fam es, bag Richard, ber bei Uquileja gelandet und in ber Soffnung, burch Entaußerung feines toniglichen Schmuckes unerkannt gu bleiben, bis vor Wien gelangt mar, bort entbedt und vom Bergoge Leopold auf bas Schloß Durrenftein an ber Donau abgeführt murbe. wurde er ben Banden von Raifer Beinrich übergeben, welcher, erfreut uber ben leichten Fang, ben Konig auf bem Reicheschloffe Trifele (in Rhein= baiern) bewachen ließ. Erst zwei Sahre barauf wurde ber habfuchtige Rai= fer burch die Worte bes heiligen Baters und ben lauten Unwillen ber beutschen Ritter bewogen, ben Ronig gegen bie bedeutenbe Summe von 150,000 Mark Gilbers unter ber Bedingung frei zu geben, bag bis gur Abtragung bes Lofegelbes eine Angahl vornehmer Manner als Geißeln ihm und dem Bergoge von Defterreich überantwortet murben. Unter biefen Burgen befanden fich zwei Sohne Beinriche bes Comen. Go fchmer bem Bater bie Trennung von feinem Otto und Bilhelm, dem Jungftgeborenen ber Mathilbe, werben mußte, zeigte er fich boch zu biefem Opfer bereit, weil Dankbarkeit ihn an bas Saus Beinrichs II. feffelte, ber zwei Mal ihn, ben aus bem Reiche Berftogenen, aufgenommen hatte. Go murbe Otto bem Raifer übergeben, mahrend ber junge Wilhelm, ber Uhnherr ber Bergoge von Braunschweig und guneburg, unter die Aufficht von Bergog Leopold bis gur Abbezahlung bes Lofegelbes in Wien feine Tage verlebte.

In bem namlichen Jahre sollte endlich die Ausschnung zwischen Seinrich und bem gefürchteten Sohn Kaiser Friedrichs I. erfolgen. Jedes Mittel zur Beilegung der Feindschaft zwischen ben Geschlechtern Welf und Hohenstausen war bisher fruchtlos geblieben, und Heinrich VI. schien die völlige Vernichtung seiner Gegners beschlossen, und haben. Da begab sich, das der Kampf der Parteien, den kein Vergleich hatte beendigen können, durch die Liebe geschlichtet wurde. Pfalzgraf Konrad am Rhein, der Bruzber Friedrich Barbarossa's, hatte aus seiner Ehe mit Irmgard, Gräfin von Henneberg, eine Tochter, Ugnes, gewonnen, welche als die Erbin seiner ausgedehnten Bestügungen in Schwaben und am Rhein galt. Daß diese in früheren Jahren mit Heinrich, dem altesten Sohne des Löwen ver-

lobt worden, ichien feit bem Sturge bes letteren vollig vergeffen, und eine Menge von Bewerbern brangten fich um bie pfalgifche Erbtochter. nem berfelben mar Raifer Beinrich VI. geneigter, Die Sand feiner ichonen Bafe zu bieten, ale bem machtigen Philipp Muguft von Frankreich bem Mabchen graute vor ber Berbindung mit einem Manne, welcher feine erfte Gemahlin Ingeburg, Die banifche Ronigstochter, verftogen, bann fich von Ugnes, ber Tochter Bertholbs von Meran, hatte Scheiben Weinend klagte die junge Pfalggrafin ber Mutter Ermgard ihren Schmerz und erflarte, wie fie von bem Belfen Beinrich, bem fie feit fruher Jugend verlobt, nie werbe laffen konnen. Dfalggraf Konrad kannte ber Tochter Liebe, und voll Beforgnif, baf bie Rlagen berfelben bas Berg ber Mutter erweichen murben, ichloß er beibe in ben Pfalggrafenthurm ein, ben er auf einer Klippe inmitten bes Rheins, unfern Bacharach, er: baut hatte. Uber Jemgard, von ihrer Ugnes Rlagen geruhrt, fandte heimlich Boten zum jungen Beinrich, ber bem Rufe folgte und im Dunfel ber Nacht auf einem Rachen jum Inselthurm überfette. Roch in ber namlichen Stunde fegnete ein Priefter bie Ehe zwischen bem Belfen und Mit ber Fruhe bes kommenden Tages erschien Pfalg ber Staufin ein. graf Ronrad und rief nach ber Tochter. Erschrocken eilte Irmgard gur Pforte, gurtete bem Gemahl bas Schwert ab und ihn mit fugen Borten befanftigend, fprach fie: »Es fam ein Falle uber's Rett geflogen, gar "fcon und ftart, auf hohem Uft geboren, mit fraftigen Schwingen; ben "fing ich ein , nun weilt er in ber Burg \*). Dann ihren herrn bei ber Sand erfaffend, geleitete fie ihn in's Gemach, wo das junge Paar am Schachbrett faß und fprach: "Es ift bes Fursten Sohn, bes edlen Lowen aus Braunschweig, und ift er unseres Kindes Ehgemahl, fo mog' es nimmer euch verbriegen!" Eine Beile fchwieg ber Pfalggraf; bann ward ihm weich; er wollte bem nicht fluchen, mas bie Rirche gefegnet So eilte er nach Trifels jum Raifer und verfundete bas Gefchehene. Beinrich VI. gurnte, aber er begriff bie Unmoglichkeit, bas Band ber Che zu trennen.

Sobald es bem Pfalzgrafen gelungen war, feinen Schwiegerschn mit bem Kaifer auszusohnen, versucht er baffelbe in Betreff heinrichs bes

lowen. Der Umftand, bag ber Staufe fich zu einer abermaligen Sahrt nach bem Erblande feiner Gemahlin Conftantia ruftete, tam ihm babei trefflich ju ftatten. Beinrich VI. fcheute fich, bas Reich zu verlaffen, ohne ben Belfen vernichtet, ober mit feinem Saufe ausgefohnt gu haben. Sest jog er bas Lettere vor und berief feinen Gegner auf einen Furftentag nach Alsbald brach Beinrich auf; ihn trieb bas Berlangen nach Rube, die Soffnung, feine noch immer als Geißeln von ihm getrennten Sohne wieder zu erblicken. Muf ber Bobe bes Bargwalbes, unfern von Elbingerobe, in eben jenem Bothfelb, wo ber zweite Raifer aus bem Saufe ber Salier, ber große Beinrich III., feinen Beift aufgegeben hatte, fturgte er mit bem Roffe und gerfchmetterte fich ein Bein. Unter unleid= lichen Schmarzen murbe er nach ber Ubtei gu Baltenried getragen und ein Bote nach Saalfelb abgefertigt , um bie bort verfammelten Furften von dem hindernden Unfalle in Renntnif ju fegen. Unfange bezweifelte ber Raifer bie Bahrt, eit biefer Nachricht; er glaubte in ihr nur eine Musflucht bes auf Reinbfeligkeiten finnenben Gegners zu erblichen. 2118 er aber die Ueberzeugung gewonnen hatte, wie diefer im Rlofter gu Baltenrieb von ber Sand ber Monche in feiner Krantheit gepflegt merbe, ba fchrieb er einen zweiten Tag nach Tilleba, am Fuße bes Roffhaufere gele= gen, aus, um bie Schmergen'ber Reife bem Belfen zu verfurgen. Da= felbst erschien ber lettere, und erfolgte im Jahre 1194 bie endliche Ber= Aber bie entriffenen Leben murben bem alten Beinrich nicht wieder zu Theil; ihm blieb nur bas fachfische Erbe und bie Aussicht, auf ber Burg ju Braunfchweig im Frieden feinem Gott bienen ju tonnen. Der junge Beinrich aber folgte, nachdem er bie Mitbelehnung ber Pfalggrafichaft Ronrade erhalten hatte, bem Raifer nach Stalien.

So kehrte Heinrich ber Lowe nach Dankwarberobe zurud. Einsam und in Rummer saß er in der hohen Burg; keiner der Sohne war um ihm, gebrochene Hoffnungen und der Glanz eines thatenreichen Lebens standen in Schmerz und Freude vor ihm. Nur bei Gott fand er Erquidung und Trost; er hatte seine Tage "im Harnisch" verlebt, jest verlangte er nach Ruhe, und kehrte sich ganz nach oben. Deshalb schenkte er dem Blassenstifte ein goldenes, mit Edelsteinen besehtes Kreuz, das man auf 1500 Mark Silbers schätze, baute Altare und schmuckte den Dom mit prachtigen Fenstern. Bor der Burg hielt er Gericht, horte auf die Klagen seiner Burger und gab den Rathen Bescheid. Sommers im kuhlen Schatten, Winters am Heerde, saß er, oft die Nachte hindurch, wenn bei des Alters Schwäche der Schlaf ihn stoh, und horchte auf die Erzählungen alter Chroniken, aus denen er sich vorlesen ließ. Immer entschiedener schwanden

feine Rrafte, mehrten fich bie Schmerzen; er fuhlte fein Enbe naben; beshalb verschmabte er jebe Urznei; er mar bes Lebens mube und fatt. feste ber Blit bas Gotteshaus von St. Blaffen in Gluth; bis in bas Gemach bes Sterbenden fchlug die Lohe. Ulle Unwefenden fprangen erfchrocken auf; nur ber alte Lowe fah fest und ruhig jum Simmel; er hatte nicht gebebt, als er in ber Gulle bes Lebens ftand, brum fonnte ber Tod ben nicht ichreden, ber nach ihm verlangte. Dur ein Bunfch regte fich noch in feiner Bruft; er wollte bei Sefried, bem Bifchofe von Rageburg, ben er immer geliebt und nach bem Ewigen zu trachten ermahnt hatte, bie Beichte ablegen und feinen Gohn Beinrich noch ein Mal feben. beiben murben Boten gefandt. Um 6. August des Sahres 1195 verfchied Beinrich ber Lome in ben Urmen bes Bifchofs. Rein Seufzer, feine Rlage murbe von ihm vernommen ; fein lettes Bort blieb : "Gott fei mir Gunber gnabig ! - Seche und fechezig Jahre hatte ber Belb burchlebt, als gartes Rind von machtigen Feinden umftellt, als Jungling fubn fich bie Bahn bes Sieges bezeichnend, groß und geehrt als Mann, bis er in unfeliger Berblendung an feinem Raifer fundigte. Im Dom von St. Blafius zu Braunschweig murbe feine Leiche neben ber Mathilbens beigefest \*).

Die brei Sohne, welche heinrich ber Lowe hinterlassen hatte, heinrich, Otto und Wilhelm, beherrschten gemeinsam das welfische Erbe. Nur kurze Zeit hielt sie bie heimath beisammen, und während Otto sich nach Frankreich begab, um die dortigen herrschaften Poitou und Guienne, welche König Richard Lowenherz, der Bruder Mathilbens, ihm verliehen, einzunehmen, rüstete sich 1197 Pfalzgraf heinrich zu einem Zuge in's gelobte Land. Mit ihm wassneten sich herzog heinrich von Brahant, Landgraf hermann von Thüringen, die Grasen von Limburg und Schaumburg, perzog Wilhelm von Desterreich, Erzbischof hartwig von Bremen und Bischof Rubolph von Berben; 400 Bürger von Lübeck nahmen mit ihnen das Kreuz. Langsam bewegte sich die Schaar der Gottesstreiter durch Deutschfand dis nach der Subspie Italiens, wo Kaiser heinrich VI. mit den widerspenstigen Baronen Apuliens stritt. hier bestieg man die Schiffe, um in Accon zu landen. Bei Joppe erlagen die Saracenen vor dem

<sup>\*)</sup> Seine und der Mathilbe Grabichrift lautet:

Hie jacet Henrious, quondam dux, conditor hujus
Ecclesiae dignus, nobilitate pius.

Moribus ornata sibi conjunx est sociata,
Pauperibus larga, simplicitate bona.
Inclyta Mechthidis, Anglorum filia regis.
Nutriat angelicis hos Deus ipse cibis.

Bünting, Blatt 76.

Pfalggrafen, beffen Sargenappen gefchickt die Felfenburgen ber Unglaubigen untergruben und baburch gur Ergebung gwangen.

. 218 der Pfalzgraf nach Deutschland heimkehrte, war Raifer Beinrich VI. nicht mehr. Mit unmenschlicher Graufamteit hatte er in Sicilien gewuthet; wen Stand und Talente verbachtig machten, weffen Reichthum den faiferlichen Bucherer reigte, fand unerbittlich einen qualvollen Tob. Deshalb burfen wir ben Ergahlern glauben, welche berichten, bag Bein= rich VI. zu Meffina in Folge empfangenen Giftes verschieben fei (1197). Gur Friedrich, den unmundigen Gohn Beinrichs, übernahm Philipp von Schwaben, ber jungfte Sohn Friedrich Barbaroffa's, die vormundschaftliche Regierung. Unfangs jum Priefterftande beftimmt und in ber Rlofferichule ju Coln erzogen, hatte er nach bem Tobe bes Baters ben geiftlichen Ornat mit ber Ritterruftung vertaufcht und an ber Seite Beinriche gegen bie fici= lianischen Normannen geftritten. Jest eilte er nach Deutschland, um fur feinen Reffen bie Rrone des Reiches ju retten. Durch lange Berr= Schaft und unverwandtes Beftreben, die Dacht bes beutschen Bolles in ihrem Saufe gusammenguhalten, hatten bie Staufen ben Reid und bie Beforgniffe ber Furften rege gemacht. Gelbft ber Papft Innoceng III., welchem ber Sohn Seinriche VI. verbantte, baf ihm Sicilien erhalten murbe, und er unter ber Mufficht weifer Lehrer fruhzeitig jene Liebe fur Runfte und Wiffenschaften nahrte, in welcher er alle feine Borganger ubertraf, fab ungern bie Staufen im bleibenden Befite bes vererbten Anfebns. Aus biefem Grunde bewirkten bie Erzbifchofe von Coln und Trier auf bem burch fie nach Coln ausgeschriebenen Furstentage, bag Dtto ber Belfe, ber Cohn Beinriche bes Lowen, jum Dberhaupte bes Reiches erforen murbe. Ile Ditto burch die Grafen Emicho von Leiningen und Albert von Dacheburg ju Poitiers, wo er fur feinen Dheim Richard Lowenherz gegen Frantreich ftritt, von ber ihn getroffenen Bahl benachrichtigt murbe, machte er fich auf, bie Rrone über Deutschland in Empfang zu nehmen. dem Geleite vieler Eblen aus England und mit dem Gefolge feiner Ritter aus Poitou jog er nach Coln, wo ihn bie Priefterschaft unter Abfingung von Pfalmen einholte. Sier empfing er im Jahre 1198 burch Abolph von Coln bie Rrone, mahrend gleichzeitig Philipp von Schwaben, welcher auf ben Rath feiner Freunde nicht mehr fur ben jungen Friedrich, fondern für fich bie Rachfolge auf ben Thron zu behaupten entschloffen mar, in Maing gekront wurde. Machen, wohin fich Dtto IV. von Coln begeben, verschloß ihm die Thore, erft nach harten Drohungen fugte fich die Burgerichaft bem welfischen Berricher, ber auf bem Stuhle Raifer Rarts bes Großen im Dom gur Schau fag, ber Sohn bes Mannes, ber vor menigen Jahren hulflos und verlaffen im fremben Lande Rettung fuchen mußte. Aber noch galt es fur Otto IV. ein mannliches Streiten, wenn er ben Thron gegen die Uebermacht ber Staufen behaupten wollte. Mur in Beft= phalen und am Nieberrhein ehrte man feinen toniglichen Namen; in faft allen übrigen Theilen bes Reiches manbten fich bie Furften gu bem Cohne bes Barbaroffa \*). Uber wiber biefen mar ber Rirche Sag, weil er bem Saufe Staufen angehorte. Innoceng III. erflarte bie Ronigemahl Otto's fur allein gultig und bem Beispiele bes heiligen Baters tamen viele ber geiftlichen Furften in Deutschland nach. Dhne fich hierdurch einschuchtern gu laffen, berief Philipp feine Unhanger gu fich, um feinem Wiberfacher in offener Schlacht zu begegnen. Un ber Mofel trafen fich beibe Beere. Otto IV., ein großer, farter Mann, nach Rampf begierig, weil in ihm ber Muth feines Baters brannte, wollte rafche Entscheidung; Philipp, beffen Mannen benen bes Belfen überlegen maren, fuchte burch Lift und gemandtes Benuten ber!Umftande bes Keindes Rraft gu lahmen \*\*). Den= noch gelang ihm ber Uebergang über die Mofel nicht und nach bedeuten= bem Berlufte mar er gezwungen, fich aus ben Rheinlanden gurudgugieben.

Hiernach finden wir Otto IV. in seinen Erbbesitzungen. Benachrichtigt, daß Erzbischof Ludolph von Magdeburg sich zur Belogerung Braunschweigs rufte, sandte er zu seinem Bruder Heinrich die Kunde hiewon und bat um Hulfe. heinrich von Doerfelden, genannt Uslar, Woigt auf dem Harze, war es, der diese Nachricht dem Pfalzgrafen überbrachte. Rasch griff dieser zum Schwerte, siel in's Erzstift Magdeburg ein, eroberte Sommerschendung und eilte von hier zu seinem königlichen Bruder nach Braunschweig, die Stadt gegen einen drohenderen Angriff zu beschützen.

Es war um die Weihnachtszeit bes Jahres 1200, ale Konig Philipp einen prachtigen Sof zu Magbeburg hielt\*\*\*), woselbst die um ihn

Differently Google

<sup>\*)</sup> In Philipps Sanden maren die Reichelleinobien; beshalb fang der fur bas Saus Staufen glubende Balther von der Bogelweibe:

Swer nu des riches irre ge, Der icouwe wem ber weise (Sbeiftein in der Krone) ob sime nade fie; Der ftein ift aller fürften leitefterne.

<sup>\*\*)</sup> Qui (Otto), quoniam potens erat viribus, audax animo, rugiens ut catulus Leonis, suscitatus ad praedam, ad bella paratus, aut vincere aut vinci affectabat. Philippus vero, cui plus roboris erat, astutia magis quama congressionibus vincere studebat. Arnoldus Lubecensis, lib. VI, cap. 2.

Dierauf bezieht fich das ichone Lied Walthers:
Es gient eins tages als unfer herre wart geborn
Bon einer magt, die er im ze muoter hat erforn,
Be Wegdeburt kunit Philippes schone.

versammelte Ritterschaft einen feierlichen Schwur that, noch vor Johannistag vor Braunschweig zu gieben. Bahrend fich bie Schwaben zu biefer Rebbe rufteten, brannte Pfalggraf Beinrich bas magbeburgifche Calbe nies ber, trieb die Stiftsmannen von Silbesheim in des Bifchofe Stadt gurud und verheerte beffen Diocefe, weil er ju Magbeburg bem Philipp gehuldigt Endlich nahten bie Schwaben; gang Belmftabt murbe von ihnen in Ufche gelegt, bas Saus Warberg gebrochen. Ueber Salberftabt begab fich Philipp gegen Braunschweig. Bei ber Altenwif, welche bamale noch von feiner Mauer umichloffen mar, lagerte er fich, einen Bogenichuf vor ber Burg Dankwarderobe. Uber fein Sturmen fonnte bie vom Pfalggrafen begeifterten Bertheibiger entmuthigen. Schon maren bie ftaufen= ichen Ritter beim Megibienthore in bie Stadt eingebrungen, ale fie mit hartem Berlufte fich gurudgeworfen faben. Mitten im Morben glaubte man ben beiligen Mutor im faltigen Chorrocke, bas blanke Schwert in ber Sand; auf den Mauern fur feine Stadt tampfen gu feben. genden Racht erfchien ber Beilige bem Erzbischofe Johann von Trier, melder die Partei ber Belfen mit ber ber Staufen vertaufcht hatte und fprach : .36 bin vor dir ein Bifchof gewesen zu Trier, fo lag mich hier nun meine Rufe finden und fage bem Ronige, bag er von der Stadt laffen moge, falls er nicht eines bofen Tobes ju fterben begehre. " Deg erfchrack ber Enbifchof Johann und fagte bem Konige fein Geficht. Beil nun uberbiet bie bem Pfalzgrafen freundlich gefinnten Markgrafen von Branbenburg und Meigen, fo wie Bifchof Garbolph von Salberftabt, ben Abzug riethen, bob Konig Philipp bie Belagerung von Braunschweig auf und folog einen fiebenwochigen Stillftand mit feinem Gegner. Dafur gelobten Dito IV. und Pfalggraf Beinrich bankbar bem Beiligen jahrlich vier Rergen an feinem Ramenstage ju opfern. 3mei Jahre fpater (1202) lagerten fich bie beiben alteren welfischen Bruder, in Begleitung bes Grafen Simon von Tedlenburg, vor Stade, nahmen bie Stadt und bemachtigten fich in berfelben bes Erzbifchofe Sartwig; Bremen ergab fich; alle Leben, welche Beinrich ber Lowe einft vom Ergftifte befeffen hatte, erhielten beffen Gohne jest von Sartwig gurud.

Bis zu diesem Augenblicke hatten Otto IV., Pfalzgraf heinrich und Wilhelm — man nannte ihn Langschwert (longa spatha) — die welfischen Erblande gemeinschaftlich beselsen. Die genauere Verwaltung der Guter, die größere Leichtigkeit, mit welcher die Besitzungen, falls sie einem einzigen herrn angewiesen wurden, vertheidigt werden konnten, mochte die Brüder bewegen, im Jahre 1203 sich zu einer Theilung in Paderborn zu vereinigen. Bei dieser Gelegenheit erhielt Pfalzgraf heinrich Ditmarsen,

Dabeln und Bursten, Stadt und Grafschaft Stade, seines Baters Bestemungen in den Hochstern Bremen und Verden, Hannover mit dem Lande jenseits der Leine von dieser Stadt bis Gottingen, den westlichen Theil des Lünedurgischen mit Celle, Eimbeck und das Eichsseld, so weit sich solches in den Handen der Welfen befand. Dagegen erward König Otto IV. Braunschweig mit der Umgegend die nach Hannover, den Unterharz und die Besthungen an dem, dem Untheile Heinrichs gegenüber liegenden Ufer ber Leine; er war Herr über die Schlösser Lichtenberg, Schildberg bei Scesen, Stausenburg, Herzberg, Scharzsels, Lauterberg, Hohnstein und der in der goldenen Aue, unweit des Knsschaft, Lauterberg, Hohnstein und ber in der goldenen Aue, unweit des Knsschaft, Lauterberg, Hohnstein und Lünedurgischen mit der gleichnamigen Stadt und den Oberharz; ihm geshorchten die Basallen auf den Schlössern Lauendurg bei Staklenberg, Blanskendurg, Reinstein, Homburg, Higader, Lüchow ze.

Gleich bem Erzbischofe von Erier hatte auch Abolph von Coln feine Treue gegen ben Beifen gebrochen, und er, ber einft Dtto die Krone von Deutschland zu Machen auf's haupt geset hatte, scheute fich nicht , jest ebendaselbst Philipp von Schwaben als rechtmäßigen herrn dem Bolfe gu Beigen; aber bie Burger ber Stadt verachteten ben meineibigen Priefter, der por ihnen aus ben Mauern entweichen mußte. Seitbem mehrte fich ber Unhang bee Schwaben im Reiche; gang Thuringen murbe von ihm verwuftet, weil Landgraf hermann, im Bereine mit Ottofar von Bohmen, fest an Dito bing; es fand fein Alter noch Geschlecht Schonung vor bem erbitterten Philipp; bie Rlofter murben erbrochen, bie heiligen Jungfrauen, beren Schleier die Ritter an ihre Speere Enupften, fortgefchleppt; mit ben geraubten Altarbeden umbullte man die Roffe. Dagegen berannte ber Truchfeß Gangel, mahrend Dito IV. am Rhein ftritt, das fefte, fcmabifch gefinnte Goslar, gegen welches turg zuvor von dem Belfen der Berlings= berg aufgeführt mar. Bas die Starte nicht vermochte, gelang ber Lift. Dahrend ber Nacht wurde Gostar beim Rlofter Neuwert erftiegen, bie Bachter ermurgt, die zu den Waffen eilenden Burger in den Stragen niebergeschlagen. Ucht Tage hindurch wurde der Raub auf Wagen aus ber Stadt geführt. \*). Die Freude uber biefen Sieg murbe fur Dtto IV. unlange barnach (1204) burch einen Zwift mit feinem Bruber Beinrich ge=

De van Brunswick wunnen Goffeler unde ftegen by bem Nigenwarde inne unde freghen bar vel gudes inne to rovende, alfe blufulver unde der borger ingedome unde smede, so also se konden in dren dagben mit wagen affaren unde dar wers ben de forften wedder mechtigh aff. Abel, G. 153.

trubt. Bon Philipp seiner Pfalzgrafschaft beraubt, verlangte er von Otto als Entschädigung bes für ihn Berlorenen ben Besis von Braunschweig und bes Schlosses Lichtenberg, und trat, als seine Forberung abgeschlagen wurde, zu bem Stausen über, welcher ihn mit der Boigtei über Goslar beiehnte. In ihm verlor Otto die wichtigste Stübe; unmuthig zog er zum Rhein; die Treue der Colner konnte ihm keinen Ersas für den Bruder gewähren; es war, als ob mit diesem sein Gluck gewichen ware, als er am Rhein von Philipp besiegt wurde und mit nur drei Gefährten der Gefangenschaft entrann.

Bu eben ber Zeit, als Otto IV. sich von bem mächtigen Gegner berzestalt bebrängt sah, daß er kaum auf die Vertheibigung seiner Erblande hoffen konnte, geschah es, daß König Philipp durch Mörderhand siel. Es war um Johannis des Jahres 1208, als dieser in das oberhalb Bamberg liegende und dem Bischose bieser Stadt gehörige Schloß Altenburg einritt, um der Ruhe zu psiegen. Da trat Otto von Wittelsbach, dessen Vater einst von Barbarossa mit dem Herzogthum Baiern belehnt war, in's Gemach, einst der Freund und Waffenbruder Philipps, jest dessen heimlicher Feind, weil der König das Versprechen der Verlobung mit seiner Tochter zurückgenommen. Nur der Vischos von Speier und Truchses Heinrich von Balburg weilten um den König, als der Wittelsbacher diesen mit einem gewaltigen Schlage seines Schwertes zu Voden stürzte.

Rach bem Morbe feines Gegners murbe Otto IV. auf ben Tagen gu Frankfurt und Salberftadt einmuthig ale bas Dberhaupt bes Reiches an= erfannt; felbft bie Schwaben vergagen auf eine furze Beit, bag in Sicitien noch ein Groffohn ihres Friedrichs I. lebe. Wie nun Otto einen glangenden Fürftentag ju Daing hielt, gefchmuckt mit ber Raiferfrone, umgeben von den Großen des Reiches, trat ber Bifchof von Speier in die Berfammlung , an feiner Sand Beatrir fuhrend , bes gemorbeten Phi= lippt Rind. Im Trauergewande fchritt die jugendlich fcone Konigstochter ju Dito und bat um Schut, weil fie verwaift, allein im Leben ftehe, mahrend ber Bifchof von Speier Furften und Berren gur Rache gegen Dtto von Bittelsbach, ben fchnoden Ronigsmorber, aufrief. Dtto mar tief bemegt; es war die Tochter feines Siegers, die ju ihm flehte, die Enkelin eben jenes Raifers, ber einft bas Saus ber Belfen gefturgt hatte. Boll Ruhrung beugte er fich ju Beatrir, gab ihr ben Rug bes Friedens, verlobte fich ihr in ber herren Gegenwart mit Sand und Bort und fprach über ben Wittelsbacher bes Reiches Ucht aus. Beim Rlofter Ebrach traf Beinrich von Kallenthin (Pappenheim), bes Reiches Marfchall, ben Dor= ber, erschlug ihn und marf feine Leiche in die Donau. Dtto aber geleitete feine Beatrir nach Braunschweig. Der Friede im Reiche schien gefichert; bie ehemaligen Feinde Beinrichs bes Lowen, welche bei ber Thronbesteigung Otto's IV. in gerechter Beforgniß gefchwebt hatten, bag biefer bie feinem Bater entriffenen Guter mit Gewalt jurudforbern murbe, genoffen in Rube ihres Befiges, feit Otto, reich burch bie Berlobung mit ber ftaufenichen Erbtochter, auf die Biebererwerbung beffelben verzichtet hatte. Go glaubte ber Ronig nicht anfteben zu burfen, 1209 ben Bug über bie Ulpen angutreten. 6000 Manner » im Panger und Sarnifd, « begleiteten ihn ba= Das machtige Mailand nahm ihn als Belfen ehrenvoll auf; aus faft allen Stabten ber Lombarbei famen mit Gefchenken fur ben Ronia belabene Gefandte; fogar Innoceng III., ber ftolge, nach Erneuerung jener Allgewalt ftrebenbe Priefter, wie fie Gregor VII. ausgeubt hatte, tam bem Beere ber Deutschen bis Biterbo entgegen. Aber unlange nach ber gu St. Peter erfolgten Raifereronung entspann fich 3wift gwifchen Dico IV. und bem Papfte. Als Welfe fant ber Raifer an ber Spige jener machtigen Partei in Italien, vor welcher einft Barbaroffa unterlegen mar: es -hatte fein Staufe vor ihm mit abnlicher Gewalt uber bie Combarbei geherricht. Bie nun gar ber Raifer fich gegen Reapel manbte, um biefes Reich bem jungen Friedrich, bem Gohne Beinriche VI. ju entreigen, ba entbrannte ber Born bes Papftes. Er fah ben Raifersfohn, beffen Bormunbichaft er ubernommen hatte, in Gefahr, aus bem letten Befitthume verbrangt gu werben, fah bas Gleichgewicht zwischen Belfen und Ghibellinen, uber beffen Erhaltung er fo angstlich gewacht hatte, vernichtet und belegte Otto IV mit bem Banne.

Alsbatd erhoben sich, bem Beispiele des Erzbischofs von Mainz folgend, alle heimlichen Anhanger des staufenschen Hauses in Deutschland. Otto sah sich 1211 gezwungen, von Subitalien nach dem Reiche zurückzukehren, wo er sich in dem darauf folgenden Jahre zu Nordhausen mit Beatrix verband. Daß wenige Tage darauf die junge Kaiserin starb, zerriß vollends die Bande, welche die beiden großen Parteien in Deutschland bisher verknüpst hatten. Zwei edle Ritter aus Schwaben gingen im Austrage des Mainzers nach Palermo, um den jungen Friedrich einzuladen, die Krone des Reiches, welche ihm als einjähriges Kind zugesagt war, auf sein Haupt zu seßen. Papst Innocenz III. sprach für den Stausen, der voll hohen Sinnes, von nur wenigen Getreuen begleitet, die gefährliche Reise durch die seinem Hause größtentheils seindliche Lombardei antrat. Ulso gelangte er nach Verona; dann über Chur nach Schwaben. Mit jedem Tage mehrte sich der Anhang Kriedrichs, während Kürsten und Biste

fchofe von der Partei des Welfen gurudtraten, beffen unbeugfame Strenge fie fchredte.

Bu eben ber Zeit beabsichtigte Philipp August von Frankreich eine Landung in England, um Johann, bes edlen Richard unwürdigen Brusber, in seinem eigenen Lande zu bekämpfen. Zuvor aber mußte er sich gegen bas Reich zu schrimen suchen, weil Kaifer Otto IV. im Bunde mit seinem Better Johann lebte. Deshalb stühte er mit Rath und That die Partei Friedrichs II., also daß dieser bald sich stark genug fühlte, seinem Gegner die Spige zu bieten.

Theils um feinem an Johann von England gegebenen Berfprechen nachzukommen, theils um den Berbundeten des ftaufenichen Gegenkaifers ju bekampfen, begab' fich Otto mit bem Mufgebote ber fachfischen Ritter und den Bafallen des Reiches, welche feine kaiferliche Burbe anerkannten, nach Tournan \*). Bei Bouvines ftiegen 1214 die feindlichen heere auf Auf einer großen Gbene ftellten fich bie Frangofen unter ber Kahne von St. Denve, die Deutschen unter bem Ablerbanner bes Reiches auf. Drei Stunden bauerte bie Schlacht Mann gegen Mann. Raifer Dtto burchbrach mit Ungeftum bie Schaaren ber frangofifchen Ritter und fpahte mit bligenbem Huge nach bem Konige, um fich mit ihm zu meffen. Die Schlacht ichien fur Frankreich verloren, ale eine Rotte deutscher Knechte bis auf Philipp Muguft vorfturmte, feine nachften Begleiter erfchlug und ben mit Partifanen vom Pferde geriffenen Konig zu erichlagen fuchte. Da rief der Bannertrager Galon de Montigny, welcher feines herrn Todes= noth erfeben, mit ber gangen Rraft feines Lebens um Bulfe. Geruftete fprengten heran, hieben ben Bedrangten frei und halfen ihm auf ein Roff. Bu eben ber Beit erfaßte Pierre be Mauvoifin ben Bugel vom Schlacht= benafte Dtto's und fließ Gerard Stropha fein breites Schwert mit aller Bewalt auf die Bruft bes Gefronten. Um Panger brach fich bie Rraft bes Stahles, aber ein zweiter Sieb bes Ritters traf bas Muge bes Roffes. welches, fich boch aufbaumend, im Todesfchmerz feinen Reiter aus ben

<sup>\*)</sup> Die Sage giebt noch einen dritten Grund der Unternehmung Otto's gegen Frankreich an. Im hofe von Richard Löwenherz, so erzählt sie, hatte Otto feine Sitte
und alle jene Kunste und ritterlichen Uedungen gelernt, welche den Solen des
dreizehnten Jahrhunderts zierten. Wie nun einst der König von England mit Phis
tipp August eine Zusammenkunft hielt, begab sich, daß der letztere, auf Otto deutend, nach dem Ramen des schönen Reiters fragte, und auf die Untwort Richards: "Es ist Otto von Braunschweig, der noch einst des Reiches Krone tragen
soll « sachend erwiederte: wenn solches jemals in Ersübung gehe, so wolle er dem
Jüngling seine drei besten Städte, Paris, Orleans und Estampes, schenken. Diese
Werte, heißt es weiter, habe Otto nie vergessen, und so habe er jest die Uederweisung der genannten Städte vom Könige gefordert. Chron, rhythm, p. 87.

di ... in

Reihen des Borberkampfes trug und dann tobt zusammenstürzte. Run entstand Verwirrung unter den Deurschen. Die Franzosen, welche die wunderbare Rettung ihres Königs einem höheren Wesen zuschrieben, sprengten in die durch den Sturz ihres Kaisers betäubten. Ritter aus Braunschweig und Westphalen; die Grafen von Teklenburg und Dortmund, welche den Andrang der Feinde zu hemmen suchten, wurden gefangen, die Rotten iditen sich, und mit nur wenigen Begleitern entrann der Kaiser vom Schlachtfelbe.

Durch biefe Niederlage wurde die Macht Otto's IV. vollig gebrochen. Beimlich verließ er Coln, um von der bortigen Burgerfchaft nicht megen feiner Schulden festgehalten zu werben, mahrend Raifer Friedrich II. Schloß Trifels in feine Gewalt bekam und im Jahre darauf (1215) ju Machen gekront wurde. Seit biefer Beit finden wir Otto nur in feinen Erblanden, vornehmlich gegen ben Erzbischof von Bremen fampfend. Sm Sahre 1218 fuhlte er fich fchwer erfrantt auf der Sarzburg ; erft nachdem er gelobt hatte, ben Befehlen bes beiligen Baters nachzukommen und feine gegen die Rirche begangenen Bergehungen bereute, fprach der Bifchof von Salberftadt ihn vom Banne frei und durfte er vor bem Abte, von Balfenried feine Beichte ablegen. Go ftarb, ohne Sinterlaffung mannlicher Erben, Dtto IV., ber Gohn Beinrichs bes Lomen, bes Reiches verluftig, verlaffen von ben meiften feiner Bafallen, am 19. Dai 1218 auf ber Bargburg und wurde in prachtiger Raiferfleidung im Dom ju Braunfcmeig beigefett. Im folgenden Jahre übergab Pfalggraf Beinrich auf bem Tage ju Goslar die Infignien bes Reichs den Banben Friedriche II,

Siebentes Rapitel.

Uebersicht der inneren Berhaltniffe.

In ben altesten Zeiten finden wir sachssische Familien zur gemeinschaftlichen Benutung von Wald und Anger, Berg und Weide als Markzgenossen vereinigt. Ein gebotener und streng aufrecht erhaltener Frieden sicherte ben ungestörten Genuß der einem jeden an der Gemeinheit zustezhenden Rechte. Wer diesen Frieden brach, wer, statt sich an den Spruch gewählter Richter zu binden, Selbstrache übte und seinen Gegner verwunzbete oder erschlug, buste nach überlieferten Gesegen durch Zahlung von

Gelb ober Geldeswerth (Wehrgelb). Aus biefer Markgenossenschaft gingen die Gaue hervor, große Landstrecken durch Stammverwandtschaft vereinigeter Bolksgemeinden, denen ein Landrichter vorstand. Nach und nach wurde ein solches Amt erblich; die Würde desselben haftete auf einem Hofe, dessen Inhaber als Etheling galt. Ihm stand der freie Mann (Friling) an Shre und Rechten nicht nach, nur daß ihm der Vorsis auf der Landgemeine verwehrt war. Geringer geachtet waren die Unfreien (Hörige, Lassen, Leute). Jährlich kamen aus jedem Gaue zwölf Manner in der Mitte des großen Sachsenlandes zu Markloh an der Weser zusammen, um sich über das gemeine Wesen zu besprechen. Hier wurde über Krieg und Frieden beschlossen und der odwaltende Zwist zwischen einzelnen Stämmen beigelegt. Zog das Volk in den Streit, so wählte man ebenzbaselbst einen Ansührer (Herzog), dessen Ansehn mit dem Kriege endete. Ein solcher Herzog war Wittekind, welcher während der Dauer der franstischen Kämpfe mit königlicher Gewalt gebot.

Das Bolk war schlicht und unverderbt, Es hing mit Liebe an den alten Sitten und Gesehen, weil es in ihnen seine Freiheit gesichert fand. Weil ihm Kampf über Alles galt, achtete es Tapferkeit als des Mannes erste Tugend. Wer die Treue brach, wurde als Meineibiger aus der Betssammlung ehrenwerther Manner gestoßen; wer die Achtung vor dem Weihe vergaß, fand keine Gnade, und über dem Grabe der Verführten, welche gezwungen war, sich selbst den Tod zu geben, wurde der Schuldige aufzgeknüpft. Nur ein solches Volk, das Tugend und Kraft zu achten versstand und frohlich seiner Ehre sich rühmte, konnte dem großen Karl jenen ernsten Widerstand entgegensehen, von welchem wir oben gesprochen haben.

Durch Karl ben Großen wurde die frankliche Verfassung in Sachsen eingeführt. Demgemäß verschwanden die Gaue, und traten Bisthumer und Grafschaften an deren Stelle, ohne jedoch auf die früheren Grenzen Rucksicht zu nehmen. Häusig schloß eine Grafschaft mehrere Gaue in sich; es mußte nothwendig jene alte Stamm= und Familienverbindung getilgt werden, welche durch ihr Fortbestehen unaufhörlich an die verlorene Unabshängigkeit gemahnt haben wurde. Statt der Gaurichter sinden wir jest Grafen, welche aber nicht gleich jenen von der freien Bolksgemeine gewählt, sondern vom Könige eingesetzt wurden, an dessen Interesse sie deshalb um so inniger hingen. Das Amt des Grafen ging nicht auf seine Sohne über, ohne ihm, falls nicht erhebliche Gründe es erheischten, vor dem Tode genommen zu werden. Ihn lohnten die vom Könige ertheilten Lehen (seuda, benesicia) und gewisse Abgaben an Früchten von den Erbs

besitern in seiner Grafschaft. Das Recht sprach ber König selbst, ober statt seiner der Graf. Un geheiligter Malstatte (mallus) hielt er zwei bis breimal im Jahre die Gauversammlung (Echtebing), wo er, von seinen erwählten Schöffen (scabini) umgeben, auf die Beschwerden der Unterthanen hörte und deren Streitigkeiten schlichtete \*). Unter ihm standen Boigte (advocati) den einzelnen Bezirken vor. Jährlich bereisten vom Könige abgeordnete Grasen (Sendgrasen, missi) eine jede Provinz, wo auf den von ihnen angesagten Landtagen (placita) die Klagen der Bewohener über ihren Grasen vorgebracht wurden. Glaubten die Beschwerten auch hier kein Recht zu sinden, so stand ihnen die Berusung an den König frei, in dessen Kericht Barone und Prälaten die Stelle der Schöffen verssahen. Später erhielt der Herzog das Amt des Sendgrasen, schried Landetage aus, sührte das Heer an und wachte über den Landsrieden. So ging die alte Gauversassung verloren.

Rriegerischer Ginn trieb bie eblen Sachsen, fich ruftigen Mannern anzufchließen, in deren Gefolge fie ftritten. Fur Dienfte, welche fie bem Ronige oder einem hochbeguterten Eblen geleiftet hatten, wurden fie mit Gutern (Leben) befchenft, und verpflichteten fich bagegen, gur Beit ber Borladung tampfbereit zu erscheinen. Erging der Aufruf des Beerbanns (heribannus), fo mußte jeder freie Mann unter feinem Grafen ober Lebend= herrn in voller Ruftung fich an einem bestimmten Orte einfinden; wer vermißt murbe, bufte mit Gelb ober bem Berlufte bes Lebens. Freie bem Beerbann auf eigene Roften folgte, mahrend ber Lebensmann (vassus, vasallus, ministerialis) von feinem Lebensberrn (dominus, senior) burch Ertheilung von Grundftuden entschabigt wurde, besonders weil feit ber Ginfuhrung des Reiterheeres durch Beinrich I. der Rriegebienft fcmerer und toftbarer murbe ale zuvor, verzichtete ber freie Mann gern auf feine Freiheit, indem er weltlichen und geiftlichen Großen feine Grundftude übergab, um fie von biefen ale Leben gurudzuerhalten. Muf folche Beife murbe ber Freie gum Sintersaffen. Seitbem verfah vorzugemeife ber friegsgeubte Ubel mit feinen Mannen ben Dienft und murbe bafur von ben Pflichtigen entschäbigt. Er war ber eigentliche Reiter, Ritter

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Rechtesprüche bes Richters und feiner Schöffen (Weisthumer), fo wie die Bertrage von Genoffenschaften über die ihnen gemeinschaftlich zusichenden Rechte (Willuren), wurden gesammelt und aufgezeichnet, um dem Richter das Finden des Rechts zu erleichtern. Auf solche Weife entflanden die Gesehder, unter welchen der im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts abgesafte Sachsenspriegel in fast auen Theilen unseres Landes den Schöffen zur Richtschnur fur ihre Sprüche diente.

(eques, miles), und nur beim Aufgebot der allgemeinen Landwehr fah man jeden nicht unfreien Mann in Waffen. Der gemeine Freie verließ ungern seine Grundstucke, welche er mit Fleiß bestellte. Durch ihn wurzben die Walber gelichtet, der Acker kunstlich bewaffert, den Ueberschwemzmungen der größeren Strome und der See durch Deiche gewehrt. Aus den einzelnen Höfen bildeten sich Dorfer, die Wildnisse verschwanden, der Sachse wurde Herr seines Landes \*).

Die bedeutenbste Beranderung in ben Sitten und Gebrauchen bes fachfischen Bolks murbe burch die Berbreitung ber chriftlichen Lehre hervoraerufen. Frankische und englische Miffionarien zogen in bem Lande gwi= ichen Wefer und Elbe von Sof ju Sof und verfundeten die Erlefung bes Mehichengeschlechts. Es waren fromme, ernfte Manner, glubend fur ihre Ueberzeugung, bie fie mit bem Tobe zu befiegeln bereit maren. Die Ethelinge folgten bem Beifpiele Bittefinds, empfingen bie Taufe und hatten fich bafur ber Bestätigung ihrer Rechte von Raifer Rarl zu erfreuen. Der freie Wehrmann verließ die Opferftatte, um vor bem Marienbilbe einer Balbkapelle ju enien, und der Borige borchte begeiftert auf bie Berheifungen einer Lehre, welche Reiche und Urme mit gleichem Segen umfaßt. Mochte auch in ben weniger angebauten Gegenben bes Bremi= fchen die Berehrung heiliger Saine bis ins eilfte Sahrhundert fortbauern \*\*), und mancher bem Beibenthum angehorige Brauch fich bei ben Sachsen noch lange, haufig ohne Kenntniß feiner Bedeutung, erhalten, fo mar boch bas Evangelium in ber furgeften Beit von einem Bolfe angenommen, welches bis bahin ben Rampf auf Tob und Leben gegen baffelbe geführt hatte. Mit ber politischen Unabhangigkeit schwand auch jeder Widerstand gegen die Ginfuhrung bes Chriftenthums. In ben fublichen Begirken un= feres Landes, in ber Umgegend von Eimbed, Duberftabt und Gottingen, welche bis zu ben fpateren Beiten gur Diocefe von Maing gehorten . mar vielleicht fcon burch Winfrib (Bonifacius) bas Rreug geprebigt. In ben nordlichen und offlichen ganbichaften waren es vornehmlich bie Monche

<sup>\*)</sup> Roch im zwölften Sahrhundert begegnete man im Solling Schaaren von Wölfen und Baren, und es wird und erzählt, wie 1230 ein Bolf durch die Wester ichwamm und in die mit Menschen gefüllte Riofterlieche zu Corven eindrang. Annales Corveienses, Leibn, II. p. 307 u. 310.

<sup>\*\*)</sup> Ille (Erzbischof Unwan von Bremen) omnes ritus paganicos, quorum adhuc superstitio viguit, in hac regione praecepit sunditus amoveri, ita ut ex lucis, quos nostri paludicolae stulta frequentabant reverentia, saceret ecclesias duodecim renovari, ex quibus etiam basilicam S. Viti extra oppidum exstrui et capellam S. Willehadi combustam secit reparari.

\*\*Adami Bremensis hist, ecclesiast. lib, II. cap. 33.

von Corven, welche für die Verbreitung des Glaubens Sorge trugen. Noch war die Geistlichkeit arm, ohne jenen Einfluß, den ihr später der von allen Seiten zuströmende Reichthum und das starre Verfolgen eines einigen, unverrückten Zieles gewährte. Mit Strenge wachten die Vischöfe über die vorgeschriebenen Ordnungen und Sahungen der Kirche und über die Entrichtung der Zehnten; wo sie des weltlichen Armes bedurften, geshorchte der Graf ihren Befehlen, die sie selbst von dem Kaiser die gräsliche Gerichtsbarkeit erwarben und ein Voigt statt ihrer richtete und die zahlreischen Dienstmannen der Kirche in die Schlacht führte.

Getrieben von bem Berlangen, burch fromme Spenden bie Sulb bes Bochften ju gewinnen, boten Eble und Freie einen Theil ihrer Sabe ben predigenden Gottesleuten, ftifteten Altare, erbauten Rlofter, befchent= ten bie Stiftefirche. Schon 789 murbe von St. Lubger bas nach ihm benannte Rlofter ju Belmftabt geftiftet, und ba berfelbe Beilige jugleich die Abtei Berben in Beftphalen ine Leben rief, fo veranlagte biefes eine Berbindung zwischen beiben Stiftern, welche fortan unter ber Berwaltung eines Abtes fanden. Gin Jahr zuvor mar St. Willehad als erfter Bi= fchof von Rarl bem Großen nach Bremen gefandt; bort baute er fur feine fleine Gemeine eine holgerne Rirche, die jedoch ichon von bem ihm nach= folgenden Billerich in großerem Umfange von Stein aufgeführt murbe. 3m neunten Jahrhundert fliftete Ludwig der Fromme Corven. 216 845 Ronig Erich von Jutland Samburg verbrannte, erhielt ber fluchtende Erzbifchof Unfchar von einer abligen Wittme ben Megerhof Rameleloh (im guneburgifchen); bort erbaute er ein Rlofter, bem er bie aus bem Brande vom Samburg geretteten Reliquien ubergab; von hieraus forberte er bas Chriftenthum in Norbalbingien, bis er, nach ber Bereinigung ber Rirchen von Bremen und Samburg, fich nach bem erftgenannten Orte begab, in beffen Rabe er bas Jungfraunklofter Baffum ftiftete, fo wie bas Rlofter Buden in ber Graffchaft Sona burch feinen Schuler Rembert entstand. Unlange barnach grundete Bifchof Dietrich von Minden ben Beiligen Cosmas und Damian ju Ehren bas Stift Bunftorf; Graf Riodag von Wingenburg ließ Lammfpringe, Balbert, ein Entel Bitte= finds, bas Gotteshaus ju Bilbeshaufen entftehen, wo er ben Leib bes beil. Alexander niederlegte, ben er auf feiner Betfahrt nach Rom vom Papft Leo jum Gefchent erhalten hatte. Schon im zehnten Sahrhundert foll auf ben oben Bofen bes Bargwalbes bas Rlofter Cellerfelb bewohnt gemefen fein. Bu ber namlichen Beit grundete Balo Balbrobe, und Bi= fcof Bruno von Berben, ein Billinge, bas Frauenklofter ju Dibenftadt bei Uelgen , welches er mit feinen bortigen Erbgutern begabte. Im eilften

Jahrhundert entstanden die Klöster zu Steterburg und heiningen, baute der große Nordheimer Otto das St. Blasienstift zu Nordheim und grunzbete sein Nachfolger heinrich der Fette die Benedictinerabtei zu Bursfelde, woselbst er die lette Ruhestatte fand, als er im Kampse gegen die Friesen uschlagen worden war. Der fromme Bernward von hildesheim gründete das Michaeliskloster, sein Nachfolger Godehard das Gotteshaus auf der Sulte. Im zwölften Jahrhundert erhoben sich die Klöster Lüne, Ridzagshausen, Elus bei Eimbeck, Reinhausen und Steina; Pfalzgraf Friedzich von Sommerschendung gründete Marienthal bei helmstädt, die Gräsin Abelheid von Elettenberg das Kloster Walkenried, welches sie mit Mönchen aus dem an der niederländischen Grenze gelegenen Ulten-Campen besetze\*), Bischof Bernhard von Hildesheim das Godehardistist. Durch die Freigebigkeit der Grasen von Hallermund \*\*) sah man Loccum und Schinna, durch die Grasen von Bunstorf das Fräuleinstist Marienwerder bei Hanznover, durch den Stelen Siegfried von Homburg Amelungborn entstehen.

Graf Abolph von Dassel \*\*\*) war mit Abelheid von Plesse verlobt, beren Bater Konrad gewisse Guter, wie er meinte auf Wiederkauf, wie aber gegnerischer Seits ihm bewiesen wurde für immer an das Stift zu Nordheim veräußert. Aus diesem Zwist entspann sich eine Fehde, in welder Graf Abolf Nordheim verbrannte. Mit Mühe retteten 15 ber vornehmsten Stiftsherren, unter ihnen die von Hardenberg, Schwanring, Medem und Oldershausen, unterstügt von 30 Knechten, die bedeutendsten Urkunden und Kirchenschätze von St. Blasius. Mit der höchsten Erbittezung kriegte der beleidigte Abel gegen den Grafen; der göttingische Land-

<sup>\*)</sup> Bon den Monchen ju Baltenried murde 1-157 bas fachfifche Rlofter Pforta bei Raumburg gestiftet.

<sup>\*\*)</sup> Zwischen Elbagien und hallerspring lag bas nach bem Bache haller benannte Schloß hallermund. Die Stäbte Eldagien und Springe gehörten zu den Befigsthumern dieser Grafen, welche seit dem zwölften Jahrhundert häufig auf der Burg zu Eldagien wohnten. Als Burgmanner dazeihf finden wir schon früh die ritterburtigen Geschlechter der Zeinsen, Stemmen und Wedemener. Wolf, Gesthichte der Grafen von Jallermund, S. 1 u. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Grafichaft Daffel grenzte öftlich an die Leine und die Grafschaft Mordheim, erftrecte sich sudlich bis nach hardegien, westlich bis Ussar und an die Weser und fließ im Rorden an die Grasichaft Everstein. Sie umschloß die rauheste Gegend des Soulinger Waldes mit den Schlöstern Lauenberg, Nienover, Lauenförde, Fürskenberg und hundsruck, den Städten Dassel und Einbeck und dem Wartissechen Martoldendorf. Die Grasen waren als Boigte des Stifts zu Corver ven gehalten, an Festagen dem Abt einen silbernen Stad vorzutragen und allightich an den Bigilien von St. Bitus, dem Schuspatrone von Gorven, einen hirsch in die Rüche des Klosters zu liesern. In der frühesten Zeit gab Dassel, darauf Eimbeck, endlich der hochgelegene hundskürd die Residenz der Grasen von Dassel ab. Lesner, Geschichte der Grassische Tassel.

voigt Herzog Heinrichs bes Stolzen nahm ihm das Haus Lauenberg als ein verwirktes Lehen, und auf Betrieb des Propstes von Nordheim, Mozits von Harbenberg, wurde der Besehdete vom Erzbischose von Mainz mit dem Banne belegt. Nur der Graf von Everstein wankte in der Treue gegen den Verlassenen nicht, welcher endlich unter den Bedingungen, ein Kloster für 24 Jungfrauen zu bauen und zu begaben, auf seine Braut zu verzichten und die von ihm eingeäscherte Stiftskirche zu Nordheim wieder ausbauen zu lassen, von dem Kirchensluche befreit wurde. Nach diesem Vergleiche, welcher 1130 in der Martinikirche zu Moringen geschlossen wurde, verkausse Graf Abolph, mit Bewilligung seines Lehensherrn, des Abtes von Corven, Haus und Umt Fürstenberg an den Grasen Otto von Everstein, und pilgerte mit dem daraus gelösten Gelde zum heiligen Water nach Rom, um dort Vergebung seiner Sünden zu sinden. Nach seiner Rücksehr stiftete er das Kloster Fredelssoh, in welches seine Verlobte, Abelzheib von Plesse, als Aebtisssin eintrat.

Ungefahr ju ber namlichen Beit wurde bas Rlofter Frankenbetg gu Goslar und bas von ben Grafen Wittefind von Schwalenberg und Gottfchalk von Pyrmont botirte Barfinghaufen gerichtet. Ilger I., aus bem Saufe der eblen von Bielftein, ichentte, um ben an Konrad von Beich= lingen, einen Sohn bes bairifchen Bergoge Dtto von Mordheim, 1103 begangenen Tobichlag ju fuhnen, 24 Mart Gilber gur Stiftung einer ewigen Lampe. In einem engen, flippenreichen Bargthale brannte feitbem bie Gottesleuchte in einem Sohlstein. Bor ihr verrichteten Sirten und Wanderer ihr Gebet, und fromme Manner, welche ihr Leben in Undacht ju beschließen wunschten, bauten sich um die heilige Statte an. Der gleichnamige Sohn Ilgers, ber Erbauer ber Ilburg, erhielt 1178 von Beinrich bem Lowen bie Belehnung mit ber erlebigten Graffchaft Sohnftein, mogegen er fich verbindlich machte, ba wo fein Bater bie ewige Lampe ge= ftiftet hatte, ju Ehren ber Jungfrau Maria ein Rlofter ju grunden und Burg und Gebiet von Ilburg bem Gotteshaufe einzuraumen. Muf folche Beife entstand bas von Monden bes Pramonftratenfer Orbens bewohnte Ilfelb, beffen Ginweihung im Jahre 1190 unter Graf Siger III. er= folate.

Wie das Bolk, so boten seine Fursten freudig ihre Schate zum Aufbau und zur Bereicherung von Gotteshausern. Ludolf, der erste Herz zog von Sachsen, baute das nachmals so machtige Stift Gandersheim, und das im Anfange des zehnten Jahrhunderts von Otto dem Erlauchten auf dem Kalkberge bei Luneburg gegrundete Michaeliskloster wurde von dessen Großschn, dem Kaifer Otto I., 965 mit einem Theile des kaiser-

Dylled by Google

lichen Bolles zu Barbewik beschenkt. Die fromme Mathilbe, Gemahlin heinrichs I., bezeichnete zu Ringelheim und Polbe, welches ihr als Leibzgedinge verschrieben war, die Statten zum Aufbau prächtiger Abteien, und heinrich der Lowe schenkte dem nach seiner Rückkehr von Jerusalem gebauten Dom St. Blassi zu Braunschweig, außer den Stoffen von Sammet und Seide und den silbernen Altargesäßen, das köstliche Goldgewand, welches er vom Sultan von Iconium erhalten hatte. Nur der Priester, sprach er, sei würdig, sich mit so schimmernder Pracht zu bekleiben.

Muf biefe Beife mehrten fich bie Rlofter an Bahl und Befisthum. Der Glaube ber Beit, welchem fie ihr Dafein verbankten, frendete ihnen tofibare Altargefage und mas jum Rirchendienfte erforberlich fchien ober jum Unterhalte ber Beter biente \*). Die Bebeine eines Beiligen gur Berehrung auf bem Sochaltare ausseben zu tonnen, achteten bie Priefter nicht Lift noch Diebstahl geringe \*\*); es trieb fie bagu bie Ueberzeugung von ber beseligenden Rraft ber Reliquien und bie Soffnung, burch biefe Beter herangezogen ju feben, welche ungern bie Statte verliegen, mo fie Erhorung ihres Alebens gefunden zu haben glaubten, ohne ben Beiligen und beffen Diener mit frommen Gaben zu bedenken. Durch die folcher= geftalt gefteigerten Gintunfte verlor bas Leben ber Beiftlichen jene Strenge und Reinheit ber Sitten, welche ihnen im Unfange bes neunten Jahr= hunderts die Bergen der heibnischen Sachsen erschloffen hatten. Statt in ber Ginfamkeit bes Balbes ihrem herrn mit Gebet zu bienen, bie Butten ber Urmen zu besuchen, bie Bergagenben zu ermuthigen, ben Rranken un= verganglichen Troft zu bringen, ober, gleich ben emfigen Bewohnern von Balfenried, burch Ranalbau und Austrocknung verpeftenber Gumpfe ein ergiebiges Fruchtland ju gewinnen, fannen fie auf Genug und bargen ihre Lufte in feiger Berfchmigtheit hinter bem geweihten Gewande. Bi= ichofe und Mebte legten Sarnifch und Selm an, und ihre Priefter liegen

<sup>\*)</sup> Der Eraf von Sichelftein ichentte dem Rlofter Corven (1094) für die Erstehung seines Sohnes vom Siechbette drei fette Ochsen (Annales Corveienses, Leibnitz II, 306-), und herzog Bernhard II. ließ, voll Dank, daß er aus schwerer Krantheit genesen, für die Gebeine der heiligen Bitus und Justinus der nämtlichen Abtei, denen er sein Leben zu verdanten glaubte, zwei filberne Schreine verfertigen. Chronicon Corveiense, Wedefinds Noten, I, 394.

<sup>\*\*)</sup> Bischof Otwin von Silbesheim ließ im zehnten Jahrhundert durch einen verschmitzten Priester das Grab des heitigen Epiphanias in Navia erbrechen und bessen Gebeine verstohlener Weise nach Silbesheim bringen; ja, ber heitige Bernward scheute sich nicht, mahrend seines Ausenthalts mit Kaiter Otto III. in Nom, aus dem Garge des Marturers Timotheus in der Naulsfirche einen Arm zu entwenden, obgleich der Kaiser zur Beschützung der heitigthümer durch ausgestellte Wachen Gorge getragen hatte. Vita S. Bernwardi, Leidnitz I, 453.

burch untergeordnete Beiftliche ben Dienft am Altare verfeben. Deshalb faben fich Raifer und Dberhirten, welche mit Rraft uber Ehrbarkeit und Bucht in Rloftern und Bifchofesiben machten, oft gezwungen, eine durch= greifende Reformation vorzunehmen. Go jener heilige Norbert, welcher im Jahre 1126 vom Raifer Lothar jum Erzbischofe uber Magdeburg er= nannt war. Geboren zu Santen am Rhein, hatte er bie Jugend als frecher Luftling burchschwelgt, bis tiefe Reue ihn erfagte und er, die begangenen Gunben gu buffen, ben ftrengen Orben ber Pramonftratenfer ftiftete. Bon Magdeburg aus rugte er bas mufte Leben ber Benebictiner ju Polbe, und zwang endlich, ale feine Strafreben unbeachtet blieben, Die gefammte Bruberfchaar, bas Rlofter ju verlaffen, welches er mit Gottes: leuten bes von ihm geftifteten Buforbens bevolkerte. Aehnlich wie Die Bruderschaften ber Rlofter erlangten bie geiftlichen Ritterorben ber Johan= niter und Tempelherrn vielfache Schenkungen in ben braunschweig-lune= burgifchen ganden. Diefe gang aus bem Geifte bes Mittelalters hervorgegangenen Berbindungen von Mannern, welche fich jum Rriege= wie jum Altarbienfte verpflichteten, gahlten nur bie Gohne ritterburtiger Befchlechter als Mitglieder. Schon aus biefem Grunde konnten Bergabungen und Erbichaften ben Drben nicht fehlen. Der heiligen Pflicht, gegen bie Unglaubigen zu tampfen, glaubte man burch Berleihungen an bie Borftreiter des Chriftenthums im Morgenlande fich zu entledigen. Wie Raifer Lothar 1130 ben Templern feinen Stammfit Supplingenburg einraumte, fo wurde ber namliche Orben im Silbesheimischen, ber ber Johanniter im Gottingifchen bereichert.

Ueber bas im Jahre 815 von Elze nach hilbesheim verlegte Bisthum war Gunther ber erste Vorsteher. Roch lebten die Bischöfe gleich heiligen Einsiedlern, ober mit ernsten Studien ber heiligen Schrift, mit Kirchendienst, ober der Abfassung sauberer handschriften beschäftigt \*). Schon Bischof Walbert von hildesheim (903 bis 920) theilte die Einztungte seines Stifts in drei Theile, von denen er zwei den Bischofen, zum Unterhalt der Stiftsgeistlichkeit den dritten bestimmte, dessen Berwaltung einem von ihm zuerst ernannten Stiftspropste übertragen wurde. Dadurch bildeten sich die Chorherrn (Domherrn), welche bis dahin nach Monchsart in einem Gebäude gewohnt, an einem Tische ihre Sattigung gefunden hatten, die erst durch eine Stiftung Otwins in Stand

<sup>\*)</sup> Wichbertus episcopus (gemählt 880) bibliothecam, quae adhuc in monasterio S. Michaelis servatur, propria manu elaboravit. Chronicon episcoporum hildes. Leibnitz II, 786.

gefett murben, fich an Festtagen mit bem Genuffe bes Beine ju erquiden, balb zu einer ziemlich unabhangigen und hochbeguterten Corporation aus, die nicht felten bem Bifchofe bie Spige gu bieten magte. Bu feiner Beit floffen die Schenkungen fur bas Stift reichlicher, ale unter bem heiligen Bernward (993 bis 1022). Diefer, ein geborner Graf von Commerschenburg, mar ber Ergieber Otto's III., fein Begleiter auf ben Bugen nach Stalien. Dit kindlicher Liebe bing ber junge Raifer an bem wurdigen Mann, ben er jedes Geheimniffes wurdigte und beffen Rath ihm hoher galt, als bas Wort machtiger Reichsfürsten \*). Aus diefem Grunde und megen feiner geachteten Perfonlichkeit mar mahrend ber Ber= wefung Bernwards die Beit ber ungewöhnlichsten Erwerbungen fur bas Stift, beffen Clerifei von Abgaben jebes Ramens an Laien befreit murbe. Uchtete es boch Raifer Beinrich II., welcher ben Chorheren, fatt ber fchlich: ten Monchsgewander, welche fie bis babin getragen hatten, ftattliche Mantel verehrte, nicht gering, unter bie geiftliche Bruberschaft zu Silbesheim aufgenommen zu werden. Trot feiner abligen Geburt und feiner hoben Stellung am Raiferhofe, lebte Bernward fchlicht und magig, gleich einem Rlosterbruder; oft fah man ihn in der Mitte der Nacht vor dem Altare im Gebet. Muf bem Domplage fag er ju Gericht und fchlichtete bie vor= gebrachten Streitigkeiten, theilte feine Sabe unter Die Urmen und horte ben Bericht feiner Boigte. Ihn, ber mit unermubetem Fleife bie Ergab= lungen ber heiligen Schrift und bie Bucher ber Bater burchlas, machte der Brand der Stiftefirche \*\*) und ber in berfelben aufbewahrten Deggewander weniger Schmerzen, ale ber baburch herbeigeführte Berluft einer fostbaren Bibliothet. Eble Knaben weilten in feiner Umgebung, um feine Sitte zu lernen und in die Beheimniffe feiner Runfte eingeweiht zu merben, und wie nach Paderborn, fo jogen Bigbegierige nach Silbesheim, um auf die Lehren bes Mannes zu achten. Seine Erholung gab die Befhaftigung mit ber Verfertigung von Metallarbeiten ab; fein Golbichmied feiner Zeit wußte fo eble und reine Formen ju bilben, wie er, feiner fo funftlich ben Guf ber gemischten Metalle zu beherrschen, ober ben Farben herrlichen Glang zu verleihen \*\*\*). Der Dom von Silbesheim murbe

Scriptoriae namque non in monasterio tantum, sed in diversis locis stu-

<sup>\*)</sup> Mitissimus imperator, quae stylo vel legatario intimari dubitaverat, fido magistro in arcanum mentis secretarium, sapienti trutina libranda, commendat. Illius (Etrimarté) namque consilio cuncti parebant, quia quantum ab imperatore diligeretur, sciebant, Vita S. Bernwardi. Leibnitz I. cap. 26.

<sup>\*\*)</sup> Rach Annalista Saxo im Sabre 1015, mahrend andrerfeits diefes Ereignif in bas Sahr 1040 gefest wirb.

mit seiner Sande Arbeit geziert, welche bis auf bie heutige Beit durch ihre Reinheit und Ginfachheit Bewunderung erregt:

Des eblen Borgangers wurdig, bestieg ber Baier Gobehard, in ber Rlosterschule zu Altaich gebilbet, ben bischöflichen Stuhl, ben er durch Gerechtigkeit und strenges Wachen über Gottesbienst, Sitten und Wandel ber ihm untergebenen Geistlichkeit ehrte. Anders wurde es unter seinen nächsten Nachfolgern. Die Domherren wurden aus Mönchen völlig weltzliche Cleriker, Pfründner, welche von dem Ertrage ihrer reichen Praedenden schwelgten, ohne des Kirchendienstes zu gedenken. Wie früher der Propst, so verwaltete jeht der Kellner die Guter derselben; der Kufter hatte die Aufsicht über das Innere der Kirche, der Cantor leitete den Gesang. Aber besoldete Priester besorgten diese Geschäfte für die Domherren, welche bald aussschließlich nur aus ritterlichen Geschlechtern gewählt werden dursten.

Von Jahre 1054 bis 1079 stand Hezilo (Heinrich) bem Bisthume vor. Als Jüngling war er heftig, ungestüm ausgetreten; als Mann zeigte er sich kraftvoll, thatig, entschlossen, reich an Kenntnissen. Durch ihn erstand innerhalb sechs Jahren ber Dom aus ber Asch, und wurde die Anzahl ber Chorherren auf sunfzig festgesett. Er hatte viel schaffen konnen für sein Stift, wenn nicht die ungezügeltste Herrschsucht die hohen Gaben, welche ihm verliehen waren, zurückzedragt hatte. Die Macht und Bebeutung, welche das Bisthum erlangt hatte, das Bewußtsein, sieben Grafen zum Dienste seiner Kirche ausbieten zu konnen \*), mehrte seinen Stotz bergestalt, daß er mit Unwillen die Bevorzugung eines Dritten am Kaiserhose ertrug. Es begab sich, daß, als bei der Besper des Psingstsestes 1063 Heinrich IV. mit seinen Fürsten und Bischosen im Dom zu Goslar versammelt war, zwischen Hezilo und Widerab, dem Abte zu Fulba, ein Streit über den Borrang in Betress der Sitze entstand. Der Bischos, welcher solches vorausgesehen, und fest entschossen von Prälaten mit

debat, unde et copiosissimam bibliothecam tam divinorum quam philosophicorum codicum comparavit. Picturam vero et fabrilem atque clusosoriam artem et quidquid elegantius in hujuscemodi arte excogitari, vel ab aliquo investigari poterat, nunquam neglectum patiebatur, adeo, ut ex transmarinis et scoticis vasis, quae regali majestati singulari dono deferebantur, quicquam rarum vel eximium reperiret, incultum transire non sineret. Ingenuosos namque pueros et eximiae indolis secum vel ad curtes ducebat, vel quocunque longius commeabat; quos, quidquid dignius in illa arte occurrebat, ad exercitium impellebat. Musivum praeterca in pavimentis exornandis studium, nec non lateres ad tegulam propria industria, nullo monstrante composuit. Vita Bernwardi, cap. 6.

<sup>\*)</sup> Es waren die Erafen von Ringelheim, Bingenburg, Peina, Woldenberg, Wollingerobe, Schladen und Dagel.

Bewalt zu zwingen, von feinen Unfpruchen abzufteben, batte feinen Boigt, Efbert von Braunschweig, mit Bemaffneten hinter bem Sochaltare verftectt. Mis ber Bortwechsel beiber Geiftlichen laut wurde, brach Efbert mit feinen Knechten hervor und verjagte ben Abt fammt ben fulbaifchen Dienstmannen mit Schlagen aus bem Dom. Entruftet uber biefe Beichimpfung brangen bie Ritter Biberabe gewaffnet in's Gotteshaus; ein blutiger Rampf entspann fich; ber Gefang ber Monche verftummte vor bem Bornesrufen ber Streitenben; Die heiligen Rreuze murben mit Fugen getreten, Die Altare mit Blut benett. Bon einer erhohten Stelle berab ermunterte Begilo feine Mannen gum muthigen Biberftanbe, und verhieß ihnen wegen ber Schandung bes Gotteshaufes im voraus Abfolution; faum bag Beinrich IV., welcher vergeblich bei feiner kaiferlichen Burbe Rube geboten hatte, fich vor ben Schwertern ber Erbitterten rettete. End= lich überwaltigten die hilbesheimischen Bafallen ihre Gegner und behaup= teten fich im Befit ber Rirche, beren Thuren fie verschloffen. Bis gur Nacht hatte ber Rampf gemahrt, und mit fchwerer Bufe belegt, mußte Abt Biberad - er mar ber Schwachere - nach Kulba gurudwandern.

Die fruh bereits bie Bergoge von Sachfen, vermoge ber Musbehnung ihrer Befigungen und ber eigenthumlichen Rraft bes Bolfes, uber welches fie geboten, ber Gewalt bes Reichsoberhauptes Tros ju bieten magten, haben wir aus ber Geschichte Beinrichs, bes Cohnes Otto's bes Erlauch= ten, gefehen. Die Rampfe unter ben Saliern mehrten biefe brohende Dp= position ber hohen Reichsfurften, welche erft unter ben Staufen eine bes scheibene Stellung einzunehmen lernten. Dagegen bob fich bas Unfeben des Abels, feitdem burch den falischen Konrad die Erblichkeit der Leben aus: gesprochen war \*). Die Bahl ber Freien schmolz immer mehr, weil fie bie Laft bes Beerbannes gwang, fich in ben Dienft eines Stiftes ober eines Dynaften zu begeben; die letteren nahmen oft willfurlich ben Mamen ber Grafen an, und gablten neben ben ehemaligen Freien manchen Etheling unter ihren Mannen, ohne trob diefes baburch gefteigerten Unfebens es gu verschmaben, ale Burgmann in die Dienste eines Machtigern gu treten \*\*). Andrerseits wurden burch Berleihung ber Statthalterschaft in von Keinden bedrohten Gegenden von Seiten ber Bergoge einzelne Familien mit bem

\*\*) Die Grafen Dietrich von Sohnstein, Albrecht von Klettenberg, Aurkard von Schargfels und Burtard von Lauterberg waren Burgmannen (castellani, milites castrenses) auf ber Reichsfeste Sarzburg.

<sup>\*)</sup> Erft feit diefer Beit tegten fich die eblen Familien nach ihren Gutern, Schlöffern oder Memtern einen bestimmten Ramen bei; bis dahin hatten fie fich mit bem Taufnamen begnügt.

erblichen Grafenamte bekleibet. Dieses war namentlich in Luchow und Dannenberg der Fall. In den Erblanden von hermann Billing wohnten, den Strand der Elbe entlang, verschiedene wendische Stamme, deren Wohnsie sich die nahe vor Lunedurg erstreckten. Obgleich sie den Sachsen unterworsen waren, sah man sie doch nur allzuhäusig in Verbindung mit ihren überelbischen Brüdern die Länder der christlichen Anwohner verheeren. Sie waren es, gegen welche Vernward von Hildesheim seinen Sprengel durch Anlegung von Burgen zu schüben suchte. Erst nachdem heinrich der Löwe in die Festen Lüchow und Dannenberg Grafen mit Erbrecht einzgesetzt und ihnen die Mittel verliehen hatte, mit Nachbruck über die Beobachtung des Landfriedens in ihren Gauen zu wachen, verloren sich jene kriegerischen Streifzüge der Wenden, die noch Jahrhunderte lang sich durch Sitte und Sprache von ihren sächsischen Nachdarn auszeichneten.

Ihrer Regentenpflicht getreu reil'ten bie Raifer von einer Proving gur andern, um Recht zu fprechen und die Unterthanen vor unrechtmäßiger Gewalt ber Grafen und Bergoge ju fchuben. In Sachfen weilten bie fachfifchen Raifer am liebften. In biefem Lande, wo fie bis zur Beit ber Belehnung von herrman Billing auch ale Bergoge geboten, lag ber eigents liche Grund ihrer Macht. Durch Sprache und Verwandtschaft ber Denfungeweise gehorten fie einem Stamme an, ber fich von Schwaben, Franfen und Baiern in mehr als einer hinficht wesentlich unterschied. Dort lagen bie funf großen Pfalgen, von benen zwei, Grone und Merla, gu den fpateren Befigungen ber Welfen gegablt murben. Die erftgenannte lag, einer hohen Bahricheinlichkeit gemäß, unfern Gottingen; bie lettere in alterer Beit bei bem Dorfe Burgborf im Umte Schladen, bis fie barauf nach Goslar verlegt wurde. Go brudend auch ber Aufenthalt bes Raifers bafelbst fur bie Umgegend und befonders ben in berfelben mohnenden Abel fein mochte, weil die Bedurfniffe bes faiferlichen Sofes nicht fowohl aus ben Reichsgutern, ale aus freiwilligen aber unerläflichen Schenkungen bes Abels und ber Pralaten bestritten wurden \*), fo hatten boch eben biefe Stande bafur vielfache Gelegenheit, durch faiferliche Gefchenke und Privilegien fich zu beben. Befonders war das reiche, reigend gelegene Poelbe ber Lieblingsaufenthalt fachfifcher und falifcher Raifer, weil fie fich hier in der Nahe der Pfalz und Raiferftadt Goslar befanden. Das Bewußtfein,

<sup>\*)</sup> Rach Annalista Sawo (Eccard. I. 318) gebrauchte Raifer Otto I. taglich 1000 Schweine und Schaafe, 10 Rarren (carradas) Wein und Bier, 1000 Malter Korn, 8 Ochfen und eine Menge von Suhnern, Fischen, Eiren und Sulvienfruchten. Mag immerhin biese Angabe übertrieben sein, fo mußte boch ber Verbrauch von Seiten bet faiserlichen Gefolges fehr bebeutend fein.

baß aus ihrer Mitte bas Oberhaupt bes Reiches hervorgegangen sei, erfüllte im zehnten Jahrhundert die Sachsen mit eblem Stolze; sie betrachteten sich als den bevorzugten Stamm in Deutschland. Dhustreitig gingen sie den Suddeutschen an Kraft der Einheit und Zahl der Gerüsteten vor, während diese durch die Berührung mit Italien und dem sudlichen Frankreich auf eine größere Bilbung Anspruch machen burften.

Durch die Aechtung Heinrich des kömen ging das große Nationalsberzogthum Sachsen zu Grunde. In Westphalen suchte der Erzbischof von Edln, in einem Theile von Ostphalen der Ascanier Bernhard erfolglos die herzogliche Gewalt zu behaupten. Dadurch verlor der Norden Deutschlands den sichern Stützunkt gegen die Nachbarn, und wurde es den Danen möglich, sich auf Kosten des Neiches auszudehnen; es büste ein großer, starker Volksstamm, der treuer als irgend ein anderer die beutsche Eigensthumlichkeit zu wahren wußte, seine Einheit ein, und der Name des Herzogthums Sachsen wurde einem Lande zu Theil, welches, außer seinen nordlichen Provinzen niemals von Sachsen bewohnt gewesen war.

Bu einer Zeit, in welcher bas Lehenswesen bes Abels die gemeine Freiheit zu untergraben brohte, ward sie durch die aufblühenden Städte geborgen. Es ist eine hochst irrige Ansicht, daß es vor dem zehnten Jahrhundert in unserm Baterlande an größeren ummauerten Dertern gesehlt habe. Bereits im Jahre 805 wird in einem Capitulare Karls des Groffen Bardewist neben Magdeburg und Ersurt als ein wichtiger Handelsort namhaft gemacht \*). Hier war der Mittelpunkt des Berkehrs zwischen Wenden und Sachsen, hier der Stapel der südeuropäischen Waaren, welche nach Schleswig und Wineta, der stadel der südeuropäischen Waaren, welche nach Schleswig und Wineta, der stadel der südeuropäischen Markeldigen im Innere Deutschlands geführt wurden. Unter Hermann Billing entfaltete sich die Blüthe der Stadt, welche damals zu den größten Markeldigen im Reiche gezählt wurde. Die Gründung und erste Erweiterung sast aller Städte unsers Landes liegt völlig im Dunkeln. Als einen der ältesten Derter darf man Stade bezeichnen. Göttingen, bessen school im achten

<sup>\*)</sup> Die Sage raumt nur ber Stadt Trier ben Borgug bes Alters vor Bardewick ein, welche legtere 235 Jahre vor der Gründung Roms erbaut fein fon. Se flüst sich biefe der Originalität halber angeführte Erzählung auf folgende am Dom zu Bardewit besindliche Inschrift:

Abram dum natus mox Treveris incipit ortus,
Hinc annis Bardewick mille sex quoque quinque.
Post Bardewick Roma duo C. cum quinque triginta.
M. C. post nat. junctis óbtaginta novemque
Dum dux Brunsvicensis Henricus Leo dictus
Simonis in festo Bardewick subvertit ab alto.

Schlöpfe, Egronif von Bardewif, S. 11.

Sahrhundert ale einer villa Goddinga Erwähnung geschieht, murbe mahr= icheinlich burch Beinrich I. Stadt und Feftung. Die mahrend ber Rampfe Beinrichs bes Lowen gerftorte Raiferpfalz Grone lief Dtto IV. wieder aufbauen, und burch eine gepflafterte Strafe (Raiferftieg) mit ber Stabt Got= tingen verbinden, weil er an beiben Orten haufig Sof hielt. In Munden (Munda) hatte fich 798 Rarl ber Große auf feiner Unternehmung gegen bie Sachsen gelagert; Schoningen (Sceninga) tritt und noch fruber entgegen; bag Berben (Ferda, Phardium) fruhzeitig befestigt mar, erfeben wir aus ber Stiftung bes bortigen Bisthums; Elge (Aulica regia) murbe von Rarl bem Großen jum Bischofssite ertohren, weil friesische Schiffer, welche bis babin bie Leine hinauffuhren, bort einen lebhaften Berkehr trieben \*). Bremen wurde 994 beim Ginfalle ber Danen burch Erzbischof Libentius zuerft mit Mauern umgeben; Luneburge - abgefeben von ber gleichnamigen Burg - geschieht zuerft 956 Ermahnung; fcon bamale befaß ber Drt, welcher brei Sahre fpater urbs genannt wird, einen Galggoll. Gefchubt von ber Felfenburg, begunftigt burch bie fchiffbare Ilmenau gewann bie Stadt balb an Bebeutung, bis fie burch bie Berftorung Barbewiks ben handelszug biefer Schwesterftabt vollig an fich rig und rafch eine Macht erlangte, die in fpateren Tagen nur ber von Braunschweig in ben welfischen Landen nachstand \*\*). Goslar verbankt unftreitig bem erften Beinrich feine Entstehung. Doch fannte man bamals ben Inhalt bes Rammeleberges noch nicht. 21s gegen bas Ende ber Regierung Otto's bes Großen bie Ubern ebler Metalle entbedt \*\*\*) und gum Behufe bes Bergbaues Franken aus bem Sichtelgebirge nach Goslar gezogen murben, ba regte fich balb ein frohliches, geschaftiges Leben in ber Stadt, und bilbeten fich rings um biefelbe Gewerke und Suttenbetrieb. Deshalb hielt Raifer Beinrich II. ebenbafelbst fo gern feinen Sof und wurde bie prach=

Temporibus suis (Otto's I.) aureum illuxit saeculum apud nos, inventa primum argenti vena. Ditmar. p. 340.

Din and by Google

<sup>\*)</sup> Rarl mählte Elie, tum propter delicatam ipsius loci amoenitatem, tum propter confluam negotiandi commoditatem, quippe cum naves Fresiae, de Wisara per Leinam ascendentes, eundem locum locupletare, publicus etiam usitatissimusque viarum transitus celeberrimum possint reddere. Annalista Saxo, p. 182.

<sup>\*\*)</sup> hertoge hinriet gingt to rade unde wart des ennich, dat he wolde eine nige ftab leagen. So lach ein torpp twischen der borch unde der Elmenauw, dat Mongers, torp (Modestorf), dat lach up de ftidde, dat nu up den Sande het to Luneborch, dat torp brackse up unde lent de ftad buren van der borch an bet up de Elmenauwe unde lent alle dat to der stad voren, dat to Berdewist noch was, holt, stenne, iserwaret unde de stad frech den naucen van der borch, de boven der stad lach, dat nu de Kalsberch het, unde Luneborch is dat hovet in dem lande to Luneborch unde hefft van Godde einen schonen born in der sullen. Abel, S. 147.

tige Pfalz aufgeführt, beren Trummer zum Theil noch jest vorhanden sind. Seitbem hieß Goslar die Kaiserstadt (villa regia, curtis regia), und der von Heinrich III. gebaute Dom war nur unter dem Namen der Reichskirche (capella imperii) bekannt.

Braunschweig, beffen Rame uns (als Stadt) zuerft beim Sahre 1039 begegnet, wurde burch Beinrich ben Lowen mit Mauern und Thurmen umgeben, und burch Singugiehung bes Sagen, einer mit Barten und Beden burschnittenen Landstrede, bedeutend vergrößert. Auf abnliche Beife gewann (1200) bie Statt burch Raifer Otto IV. an Ausbehnung, indem biefer auch bie Altewit in bie Ringmauer einschlof. Sulbvoll ertheilte ber namliche Raifer feinen Burgern fur bie Tapferkeit, mit welcher fie unter Pfalgraf Beinrich die Sturme bes ftaufenschen Beeres abgeschlagen hatten, die Bollfreiheit burch bas gange romifche Reich. In wie furger Beit Braunfcmeig zu einer betrachtlichen Bevolkerung gelangte, geht baraus bervor, baß 350 wohlgeruftete Burger aus Braunfchweig ihren Otto begleiteten, ale biefer zur Erlangung ber Raiferfrone in Rom einritt. Selmftabt verbankte bem Rlofter St. Ludgeri, um welches fich balb eine Ungahl von Gewerbetreibenben anbaute, fein Dafein. Daher ftand ber Drt auch noch als Stadt unter ber Berichtsbarfeit bes 21bts von St. Ludgeri und Derben. - Sannovers gefchieht bereits in ber erften Salfte bes eilften Sahr= hunderte Ermahnung \*). Ebendafelbst hielt Beinrich ber Lowe 1163 mit mehren Bischofen, Grafen und herren eine Busammenkunft. Im Sahre 1182 mar ohnstreitig ber Ort ichon befestigt, als er von bem Beere ber Staufen eingenommen wurde. Much noch als Stabt fant Sannover \*\*) unter ber herrschaft ber Grafen von Roben \*\*\*), beren Burg Lauenrobe in ber jest "auf bem Berge" genannten Strafe in Sannover lag, und bie abmechselnd hier ober auf bem Schloffe Limmer (Limbere) Sof zu hal-

\*\*\*) Die Grafichaft Lauenrobe umfaßte Bunftorf, Sagenburg, Blumenau, Reuftadt am Rubenberge, Ricklingen, Limmer und Lauenrobe. — Robe, bas alte Stammichlog ber Grafen, bei Eronsboftel gelegen, wurde in den Nechtungstriegen heinrichs des Bowen-vom Grafen Abolph von Schaumburg-hoftlein gefchleift.

<sup>\*)</sup> Vita Bernwardi, Leibn. I. p. 465.

<sup>\*\*)</sup> Die gewöhnliche Erklärung, daß die Stadt von dem hohen, abschüssigen User ber Stadt ipren Namen erhalten habe, gewinnt dadurch an Wahrscheinsichkeit, daß sich die Erasen von Laueurode mitunter comites de alta Ripa nennen. Die Uebersseung des deutschen Namene ins Lateinssche war im Mittelaster sehr gebräuchlich. So nannten sich in unseren Landen die edten Steinberg häusig de Monte lapideo, die von dem Berge de Monte, die von Hagen de Indagine, die von hohenbuchen de Alta sage ic. — Auffalend ist die Erzählung des Saxo Grammaticus, wo es nach der Mittheilung, wie der Sache Hanes gegen den Banen Frotdo ausgestanden sei, heißt: quem Frotdo, trajectis per Albiam copiis, apud vieum Hanosfra, taliter ab eo nuncupatum, oecidit.

ten pflegten. Daß endlich Silbesheim im Anfange bes neunten Sahrhunberts ein fester und nicht völlig unerheblicher Plat war, geht daraus hervor, daß dahin der in Elze gegrundete Bischofssit übertragen wurde, weil burch Beschlusse von Concilien bestimmt war, den Mittelpunct des Bisthums nicht nach einem offenen Flecken zu verlegen. Als ein alterer Name für Hildesheim wird Bennoburg genannt, welchen die Stadt von einer in der Nahe der Stadt gelegenen Burg erhielt.

Eine Menge von festen Schlossern, welche mahrend bieses Zeitraums von ben fachsischen Serzogen und beren hohen Bafallen angelegt wurden, geben spaterhin ben Grund zu ben mit ihnen gleichnamigen Stabten oder Marktfleden ab \*).

### Dritter Abschnitt.

Von Errichtung des Herzogthums Braunschweig= Lünedurg dis zur Erbtheilung zwischen den Sohnen Magnus II. Von 1235 bis 1409.

### Erstes Rapitel.

Bon Otto bem Kinde bis auf die Theilung zwischen seinen Sohnen (1267).

Als 1213 Wilhelm von Luneburg, ber Sohn heinrichs bes Lowen, zu St. Michaelis beerbigt murbe, folgte ihm fein Sohn Otto bas Kind (puer). Weil er ein unmundiger Anabe war, versahen die Stande bes Landes \*\*) bie Regierung. Daß 1219 Pfalzgraf heinrich bie Grafschaft

<sup>\*)</sup> Dahin gehört bas ume Sahr 1112 vom herzoge Cothar von Gupplingenburg ers baute Bremervorte (castrum Vorde).

<sup>\*\*)</sup> De undersaten, Chron. lunebg. apud Leibnitz. III. p. 174. #

Stade, die Propstei Bilbeshausen, sowie Zoll, Munze und Boigtei von Bremen dem dortigen Erzstifte unter der Bedingung übergab, die erstgenannte Grafschaft als Lehen zu besitzen, erregte den Unwillen seines muthzmaßlichen Erben, Otto's des Kindes. Als sein Freund, Graf Bernhard von Welpe, dei Hong geschlagen, seinen Verbundeten, den Stedingern, 1221 Ottersberg vom Erzbischofe Gerd II. genommen wurde, zerstörte er harburg, seines Gegners sestes Schloß, und verwüstete das Stift.

Im Jahre 1227 verschied Pfalzgraf Heinrich, nachdem er zuvor seinem Neffen Otto die Erblande übergeben, und ihn zum Wahrzeichen deffen mit seinem Helmhute bekleidet hatte. Dadurch geriethen die Allodien von Braunschweig-Lüneburg wieder in den Besit Eines Herrschers, des einzigen Stammhalters des welfischen Hauses. Aber ehe er zu dem Besite seines Erbes gelangte, galt es ein hartes Kämpfen.

Balbemar von Danemark, beffen Name bis nach Efthland bin gefürchtet mar, wo er Reval erbaut, hatte (1200) auch Lubed unter feine Botmäßigkeit zu bringen gewußt. Bu feinen bitterften Feinden geborten bie Grafen von Schwerin, beren Lande er vielfach vermuftet hatte. Lange fannen fie auf Rache, bis fich biefe im Jahre 1223 bot. Mit wenigen Getreuen weilte ber Ronig auf ber Infel Lyoe, nicht fern von Funen, um bes Frubfommers zu genießen. Ermubet vom Jagen hatte er fich bem Schlummer in feinem Belte überlaffen, ale er in nachtlicher Beit \*) vom Grafen Beinrich von Schwerin überrascht und gefangen nach Dannenberg abgeführt murbe. Sobald biefes gefchehen, mandten fich bie Burger von Lubed an Raifer Friedrich II., und munichten wieder gum Reiche gu tom= Muf Befehl beffelben rufteten fich Bergog Albrecht von Sachfen, Ergbifchof Gerd von Bremen und die herren von Olbenburg, Rageburg und Medlenburg ju Gunften ber Stadt. Dort wurde bie verlorene Freiheit balb wieber errungen, als bie fraftigen Burger, Die Schwerter unter ben meiten Manteln verbergend, bie in ihrer Stadt gelegene Burg bes Ronigs überraschten, und bie banische Befatung vertrieben. Raum mar Walbemar aus feiner Saft befreit, als er fich vom Papfte bes beschworenen Gibes, feine Rache an feinen Widerfachern zu nehmen, entbinden ließ. Mit 2000 Pferben jog Dtto bas Rind, welcher Beinrichs bes Comen verlorene Befibungen jenfeite ber Elbe wieber zu erwerben hoffte, feinem toniglichen Dheim zu Bulfe. Bei Bornhoved (22. Juli 1227) fließ er auf bie gewaffneten Burger von Lubed, mit benen fich Bergog Albrecht von Sach-

<sup>\*)</sup> Under synem pawelune (pavillon) in gudem frede. Bothonis chronpicturatum. Leibnitz, III. 360.

fen, Erzbifchof Gerb von Bremen fowie bie Grafen Abolph von Solftein und Beinrich von Schwerin vereinigt hatten. Che er auszog, hatte Alexanber von Soltwebel, Burgemeifter von Lubed, ber heiligen Maria Maaba= lena gelobt, falls fie ben Sieg ihm gemahren wolle, ba, wo einft bie Burg ber Danen geftanden hatte, ein Rlofter ju ftiften. 218 bie Schlacht gefchlagen wurde, feierte man bas Keft biefer Beiligen, welche bie Burger inmitten bes Rampfes fur fich ftreiten zu feben mahnten. In ber Sige bes Gefechtes schwur Graf Abolph bem Herrn, fich in bas Gewand bes heiligen Franciscus zu fleiben, fobalb feine Gohne zur Uebernahme ber Regierung geschickt feien. Dtto ftritt wie ein ritterlicher Furft; als aber bie verratherischen Ditmarfen, welche beimlich eine Ginigung mit bem Grafen von Solftein eingegangen maren, in ber Schlacht fich auf bie Seite ber Gegner ftellten, war Otto's Rampfen umfonft. Gefangen wurde er mit Graf Albrecht von Orlamunde nach Schwerin abgeführt, mahrend Balbemar, nachbem 4000 feiner Danen gefallen, er felbst burch einen Sieb ins Muge bewußtlos zu Boden gefturzt mar, von einem beutschen Ritter aufs Pferd gehoben und alfo gerettet wurde. Die Lubecker aber, voll Freude, jest wieder taiferfrei geworben gu fein; feierten ben Siegestag Maria Magdalena burch Spenden und Opfer zur Ehre Gottes. Bis zum Sahre 1228 blieb Dtto in ber Saft zu Schwerin. Erft als Graf Beinrich geftorben war, fein Sohn Gungelin, weniger hart als ber Bater, fich bereit erklarte, feinem hoben Gefangenen die Freiheit gu' fchenken, und Bergog Albrecht von Sachsen burch die Uebergabe bes Schloffes Sigader gewonnen war, burfte Dtto in feine Lande guruckfehren.

Erst jest konnte Otto an die Einnahme des noch immer ihm vor enthaltenen Braunschweig benken. Wiewohl namlich Pfalzgraf Heinrich das braunschweigische Erbe seinem Neffen Otto abgetreten hatte, behaupteten doch seine an den Markgrasen Hermann von Baden und Herzog Otto von Baiern-verheiratheten Tochter die nachsten Ansprüche an dem Nachsasse des Baters zu haben. Diesen Zwiespalt glaubte Kaiser Friedrich benußen zu müssen, theils um das noch immer verhaßte Geschlecht der Welsen zu demuthigen, theils um den eigenen Besitz zu mehren, und mit den beiden Frauen sich verständigend, kaufte er ihnen ihre Unsprüche an Braunschweig ab, und besetzt die Stadt mit ergebenen Knechten. Da machte sich 1228 Otto mit 2000 Pferden auf, lagerte die Nacht in dem hart vor dem Thore liegenden Kloster Riddagshausen, stieg, im Einverständnisse mit einigen braunschweigischen Bürgern, welche von ihrem rechtmäßigen Herrn nicht lassen wollten, beim Fallerslebenschen Thore über die Mauer, drang über den Hagenmarkt vor, trieb die Kaiserlichen im wilden Gedränge vor

sich her und gewann ihnen die Burg ab \*). Darnach huldigten ihm die Burger, und erhielten bafur große Privilegien, Freiheiten und Gerechts same \*\*). Das gleichfalls vom Kaifer in Besitz genommene Göttingen solgte den Worten Bernhards von Hardenberg, und erkannte die Hoheit Otto's an.

Bei feinen gespannten Berbaltniffen gum Raifer batte Dtto feinen neuen Berfuch gemagt, die burch Pfalggraf Beinrich bem Ergftifte Bremen übermiefene Graffchaft Stade wieder ju gewinnen. Jest aber bot fich eine ju gunftige Belegenheit, ben Erzbischof feinen Unwillen fuhlen zu laffen, als bag Dtto biefe hatte verfaumen follen. Un beiben Ufern ber Befer, in Ofterstade und ber gegenüberliegenden olbenburgifchen Rufte, mohnten bie Stebinger, ein friefischer Stamm, und, wie alle ihre Bermanbte, bie Freiheit als ihr bochftes Gut erachtenb. Bur Leiftung gemiffer Dienfte und Abgaben und gur Unerkennung ber Sobeit bes Stifts gu Bremen hatten fich bie Bewohner bes weftlichen Stromufers friedlich verftanden. Die fie aber jest in ben Burgen bes Abels und Rapitele bie brohenden Bertzeuge entstehen faben, sie zu Leibeigenen herabzumurbigen, als bie erzbischöflichen Boigte in frechem Sochmuthe fich uber bie Rechte bes Bolts hinmegletten, Die freien Kriefen ihre Ehre burch Die Willfur ber Burgmanner geschandet faben, ba erhoben fie fich 1187, und vertrieben bie Berhaften. Umfonft fampfte Graf Johann von Olbenburg gegen biefe traftigen Manner in ben Marfchen. Reine Barte - er verbrannte bie Gefangenen - fonnte fie beugen. Als ber Ergbifchof bie Biberfpenftigen mit bem Interbict belegte, biefe bagegen jebwebe Abgabe an bas Stift weigerten, und, auf feine Bermittelung borend, feine Sobeit ale bie bes Raisers über fich erkannten (1204), ba mehrte fich mit bem Wohlstanbe ihre Rraft, und einmuthig beschloffen fie, feine Berrichaft ferner zu bulben.

<sup>\*)</sup> Die Kronika fan Sassen sagt p. 245:
Fan Luneborg Otte dat Kind,
Unde de mid ome dar twemen sind,
De mogten sin deit dar ftrides han;
De borgere unde de denstman (ministerialen)
To stride weren of gereid.
Sesti hadde an set getaid
Dat harnsche unde ore wapen.
Fan ridderen unde fan knapen
Ward dar strides sil geplegen,
Unde hurte (Langenrennen) mit hurte wederlegen
Ra mantitem Vrise.

<sup>\*\*)</sup> Auch Baldemar von Danemart verlich den tapfern Burgern von Braunschweig bie Bollfreiheit in feinen Landen.

Nachbem nun im Sahre 1232 Erzbischof Gerd von Bremen ben Rampf wiber bie abtrunnigen Unterthanen bes Stifte begann, und bas fefte Schloß Schluter auffuhren ließ, stellte fich Dtto auf Die Seite ber freien Friefen \*). Umfonft ftritt Graf Bermann von Lippe, ber Bruber bes Erzbischofe; er fiel und mit ihm Graf Burfard von Olbenburg mit 200 ber Seinigen. Die Stedinger glaubten die Freiheit errungen. 2018 fie aber, voll Sag gegen die Diener ber Rirche, einen Priefter erfchlugen, in Rolge beffen Reichsacht und Bann über fie erkannt murbe, die Bifchofe in Sachsen und Westphalen fich gegen bie Reber rufteten, ba maate Dtto nicht langer, fur bie Gebannten ju ftreiten. Dur fie gaben fich und ihre Freiheit nicht auf. Gin großes Rreugheer fammelte fich 1233 gu Bremen, und jog ju Baffer und lande ben Marfchen von Dfterftabe ju. Geiner Uebermacht erlag die fleine Schaar; 400 Manner fielen, Die Waffen in ber Sand; die Gefangenen murben als Reber verbrannt. Roch harter war im folgenden Sahre bie Nieberlage ber Stebinger bei Elefleth. 218 von 11,000 ihrer Streiter 6000 bem Tobe nicht ungerochen erlagen, Graf Wilhelm von Solland mit bem Grafen von Cleve, vielen Rittern und 40,000 Knechten bie Gebannten umftellte, ba beugte fich bas Boltchen, gur weitern Gegenwehr zu fchmach. Das vom Banne befreite Land wurde neuen Coloniften zu Meierrecht übergeben, und eble Berrn, mit ben reichen Gutern ber Unterworfenen belehnt, bauten Thurme und Burgen gur Erhaltung bes neuen Befiges.

Indessen hatte das entschlossen Austreten Otto's in Betreff seines braunschweigischen Erbes, sowie seine Theilnahme an dem Kampse für die Stedinger den Jorn des Reichsoberhaupts dermaßen aufgeregt, daß er das eigenmächtige Handeln des Fürsten zu ahnen beschloß. So geachtet war die Tapferkeit Otto's, daß Papst Gregor IX., der heftige Gegner des Hausses Staufen, in ihm den Mann gefunden zu haben wähnte, um ihn an die Spige der Bewegung in Deutschland zu stellen, vielleicht ihm die Kaiserkrone anzubieten. Aber Otto bachte an die harten Tage seines gleichnamigen Oheims und folgte der verlockenden Stimme nicht. Dennoch blieb Friedrichs II. Erbitterung sich gleich. Es war auf dem glänzenden Tage zu Mainz 1235, wo der Kaiser sein Beilager mit Isabella, der Tochter König Iohanns von England, hielt, daß er den Kamps gegen Otto gebot. Dieser, der den kräftigen Ernst des Kaisers fürchtete, und über-

<sup>\*)</sup> Dur den hat, den he hadde to deme bischoppe dur dat eigen, dat sin veddere, de hertoge heinrich, gaf to Bremen. Chron. lunebg. apud Eccard. Tom. II. p. 1405.

bies in ihm, vermoge ber neuen Berbindung mit bem englischen Ronige= hause, einen Bermandten erkannte, glaubte bie lette Entscheidung nicht abwarten zu burfen. Dit ben erften Berren feines Landes brach er nach bem Guben auf. 2018 er in bie Pfalg zu Maing einritt, mo 75 Furften fich eingefunden hatten, und in einem pachtigen Belte, welches ihm ber Sultan von Egypten gefchenkt hatte, Rangler und Rathe um bas Reichs= oberhaupt ftanben, vor bem Raifer ein Anie beugte, und bas Schlof gu Luneburg mit feiner Berrichaft bem Raifer und Reich zu eigen gab, bann auf dem Rreuge einen Gib der Treue ablegte, ba mar bem Staufen ein Benuge gefchehen. Er gebachte ber Furbitte bes heiligen Baters und ber Buniche ber beutichen Furften, welche bereits 1234 ben Albrecht von Arnftein ju ihm nach Stalien gefchickt hatten, um die Berfohnung mit bem Bergoge ju betreiben. Ueberdies bewog ihn bie burch feine Bermablung mit Ifabella von England entstandene Bermandtschaft mit Dtto, fowie die Beforgniß por ber offenen Emporung feines Sohnes Beinrich gur Nachgiebigkeit. Dit bem Rathe ber hohen Furften bes Reichs fchuf er aus ber Stadt Braunichweig und beren Bubehor, bem Bergichloffe gu Luneburg mit feinen Landen, Burgen und Leuten ein Bergogthum, belehnte mit biefem ben eblen Dtto und erhob ihn gum Reichsfurften, alfo bag feine Gohne und Tochter ihm im Leben folgen follten. Mugerbem verlieh ihm ber Raifer ben Behnten und Bins von Goslar, machte bie Dienftleute bes genannten Bergogthums zu bes Reiches Dienstleuten, ichenfte ihnen Rechte, Gnaben und Freiheiten und übergab bem Bergoge bas mit goldnem Infiegel beglaubigte Diplom feiner Beftallung.

Seit biesem Tage nannte sich Otto herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Das herzogsamt über Sachsen aber wurde dem Grafen Albrecht von Anhalt übergeben. In Gegenwart der Erzbischöse von Mainz Trier, Coln, Salzdurg und Magdeburg, der Bischöse von Bamberg, hildesheim, Lübeck, Münster, Osnabrück und Verden, der herzöge von Brabant, Baiern, Sachsen und Lothringen, des Pfalzgrafen am Rhein, des Landgrafen von Thüringen, sowie der Markgrafen von Meißen, Baden und Brandenburg und ungezählter Eblen des Reichs erfolgte Otto's feierliche Belehnung.

Nach bem Tage zu Mainz kehrte Otto in sein Land zuruck, friedlicher Ruhe und ber Sorge um seine Unterthanen sich hingebend. Mit weiser Umsicht hob er ber Burger Gewerbe, grundete und besserte State und Schlösser, und ertheilte gnabig ben Bewohnern von Luneburg Freiheiten und Privielegien. Er war ein schoner, stattlicher herr, keusch und rein, und zu einer Zeit, wo Fürsten und Ritter nur nach Kriegefahrten und blutigen Schlache

ten ihre Tage gahlten, auf Erhaltung bes Eworbenen und ruhigen Genuß ber Gegenwart bedacht; aber erlittenes Unrecht gut ftrafen mar er eben fo rafch bereit, als er fur bebrangte Freunde allezeit geruftet fanb. Go ftritt er mit feinem Schwager, bem Markgrafen von Branbenburg, gegen ben Erzbischof von Magbeburg, vollfuhrte feine gegen bie beibnischen Preugen gelobte Beerfahrt, und half ben bereits verzagenden Rittern bes beutschen Orbens ben Sieg erfechten (im Sommer 1238), zwang die Stadt Bremen durch enge Ginschliegung \*) gur Bahlung einer bedeutenden Gelb= fumme, und nothigte ben Erzbischof Gerb, bas feste Schloß zu Ottersberg muft zu legen, wogegen er ben Thurm zu horneburg ichleifte \*\*), weil bie Befatungen beiber Burgen burch gegenseitige Raubzuge ben Saber nicht fchlummern liegen. Erft als Gerb gebemuthigt war, als Graf Abolph von Solftein fein unruhiges Ritterleben mit ber abgefchloffenen Stille einer flofterlichen Celle vertauscht, und feine erfte Deffe in einer Rapelle eben jenes Bornhoved gelefen hatte, wo er einft ben ruhmreichen Sieg erftritten. fonnte Otto in Rube feinen Landen vorfteben, die er burch ben Befit bes von ber Mebtiffin zu Quedlinburg zu Leben erhaltenen Duberftabt vermehrte.

Fünf Sohne und eben so viele Tochter hatte Otto aus seiner Ehe mit Mathilbe, der Tochter Albrechts von Brandenburg, gewonnen. Bon den ersteren starb Ulrich als Kind, und waren Otto und Konrad zum geistlichen Stande bestimmt, während die älteren Brüder, Albrecht und Johann, sich früh dem Dienste der Wassen gewidmet hatten. Bon den Töchtern seierte die jüngste, Elisabeth, mit Graf Wilhelm von Holland, dem Gegenstaiser des großen Stausen, zu Braunschweig ihre Verbindung. In der Brautnacht ergriff Feuer die Burg. Kaum daß der Graf aus den sich kreuzenden, von der Flamme erfasten Gängen des Schlosses durch Elisabeth gerettet wurde. Die Krone, welche ein Theil der deutschen Reichstürssein ihm zuerkannt hatte, wurde ein Raub des Feuers.

Im Sahre 1252 starb Otto bas Kind, erster Herzog zu Braunschweig-Luneburg, 48 Sahr alt, und wurde in der Klosterkirche St. Michaelis auf dem Kalkberge zu Luneburg beigesett.

<sup>\*)</sup> Mit 1200 Rittern und Anappen auf hohen Orfen (Roffen, Streithengsten) mar Dito gegen Bremen gezogen. Chron. rythmicum p. 144.

<sup>\*\*)</sup> horneburg wurde von den herren von Schulte, die dort Burgmannsgerechtigleit gehabt hatten, bereits 1250 wieder aufgebaut. Im Jahre 1307 fam das Schloß wieder unter das hochftift. Bon biefer Zeit an festen die herren von Schulte und von Borgh ihre Raubzüge wieder fort, die fie 1375 durch den fachischen herzeig Albrecht von Lüneburg gezüchtigt wurden. cf. Unnalen der braunsichweig-lüneburg. Kurlande, IX. 1. p. 220 rc.

Nach bem Tobe Otto's kam bas Herzogthum an seine Sohne, Albrecht und Johann. Der erstere, ein starker, schon gewachsener Jüngling, baher der Große genannt, wohlberedt, kriegslustig, gnabig gegen Herren und Bürger, stand während der Minderjährigkeit seines Bruders allein der Regierung vor, die später beide gemeinsam übernahmen. Den Bitten seines Berwandten, des Markgrafen Otto von Brandenburg, folgend, der seinen Schwiegervater, Ottokar von Bohmen, von den kriegerischen Ungarn bedrängt sah, zog Albrecht 1252 mit diesem dem Süden zu. In dem neuntägigen Kampse an der March, wo König Bela, der heil. Elisabeth Bruder, den Böhmen unterlag, stritt der Jüngling mit ritterlichem Muthean der Seite jenes Ottokar, der später an eben jenem Grenzstrome den Wassen Rudolphs von Habsburg unterlag.

1254 hielt Albrecht ber Große seine Verlobung mit Elisabeth, ber Tochter bes Herzogs Heinrich von Brabant. Acht Tage bauerte die fest-liche Feier in Braunschweig, zu welcher sich, außer seinem Bruder Johann, eine große Anzahl frember Fürsten und Herren eingefunden hatte. Bei bieser Gelegenheit war es, daß der Herzog von der Hand des Markgrafen Otto von Brandenburg den Ritterschlag erhielt.

Als im Jahre 1259 Heinrich von Erthal, Abt zu Fulda, sein Patronat über die Kirche in Hameln sammt beren Ministerialen und Leibeigenen
an Bischof Wittechind zu Minden, einen gebornen Grasen von Hoya, um
500 Mark löttigen Silbers verkaufte, wollten die Grasen von Everstein \*)
welche die Abvocatie über die Stadt hatten, sich so wenig in die Veranberung sinden, als die Bürger von Hameln. Herzog Albrecht, an welchen
sich in dieser Angelegenheit erstere, als an ihren Lehensherrn, wandten, lieh
ihnen geneigtes Gehör, und zog mit ihnen, den Grasen von Bunstorf
und den Bürgern von Hameln gegen den Bischof. Aber dei Sedemunder
erlag er am 25. Julius 1259 den Rittern des Hochstisse. Vier Fahnen,
welche seinen Mannen entrissen wurden, zierten fortan als Siegeszeichen
den Dom zu Minden, und die Gesangenschaft einer großen Anzahl hamelnscher Bürger gab die erste Veranlassung zu der später so verbreiteten und
vielsach ausgeschmucken Sage vom Kinderraube. Diesen Schimpf zu
rächen, lagerte sich Albrecht mit neuen Krästen vor Minden und zwang

<sup>\*)</sup> Der attefte Sip der Grafen von Sverstein, deren im Anfange des XII. Jahrhunderts juerft Erwähnung geschieht, war die gleichnamige Burg bei holzminden. Die ebengenannte Stadt gehörte diesen mächtigen Dynasten, welche an beiden Ufern der Wester und an der Diemel bedeutende Bestigungen hatten. Die Edlen von Abelepsen und Berlepsich, Bodenhausen, Bovenden, Friedland, Eladebeck, hardenberg, Kerstlingeroda, Schnehen, Stochhausen und Ussar gingen bei ihnen zu Leben. of. von Spilfer, Beschichte der Erafen von Sverflein.

ben Bischof zu einem Bergleiche, in Folge bessen bie gefangenen Burger ihre Freiheit wiebererhielten, und er die Salfte von Sameln dem Herzoge übergab. Als unlange barnach das Stift auch ben letten Untheil an ber Stadt verlor, die Grafen von Everstein aber ihr Boigteirecht dem Herzoge übertrugen, blieb Hameln ungestört im Besige der Herren von Braunsschweig, die einen erfahrenen Dienstmann dahin zu schieden pflegten, um die herzoglichen Gerechtsame wahrzunehmen.

Es war bazumal eine tribe Beit im Reiche. Geit bem Tobe bes großen Friedrich II. ftand fein fraftiger, felbftftandiger, mit Umficht gebietenber herr ber Regierung vor. Konrad IV. und Bilhelm von Solland berrichten nur furge Beit und nicht mit Buftimmung aller Furften. bann Richard von Cornwallis und Alfonfo von Caftilien um bie Rrone haberten, die herren, burch beren Stimme bes Reiches Dberhaupt ernannt zu werben pflegte, nicht hochherzig genug bachten, um bem allgemeinen Wohl bas eigene unterzuordnen, und von Sabsucht und Sag, von Reid und Uebermuth getrieben, nur nach Bergroßerung ihrer Sausmacht ftrebten, ba band auch ben untern Abel feine Scheu vor dem Gefet, und wie er mit verderblicher Buth gegen bie aufblubende Macht ber Stabte fampfte, icheute er fich nicht, gegen feinen eigenen Furften und Lebensherren bas Schwert zu ziehen. In allen Theilen Deutschlands finden wir in biefer Beit bes großen Interregnums baffelbe Ringen bes hobern Abels nach Unabhangigfeit, bes untern nach Befit, bei beiben ein gangliliches Berkennen ber ihnen angewiesenen Stellung. Das Recht fcmieg vor ber roben Gewalt; in ber Ebene und auf Soben erftanden frarte, machtige Schloffer, beren tropige Befiger gegen ben im fichern Gefuhle feiner Rraft auf bie geschenkten Freiheiten fich ftubenben Burger einen vernichtenben Rrieg führten. Es mar eine eiferne Beit, Die eines eifernen Urms wartete, um in bie billigen Schranken guruckgeführt zu werben. Derfelbe Uebermuth, ber bie Ritterschaft in Schwaben und Franken, am Rhein und an ber Donau zu machtigen Berbruderungen trieb, welche ben Landesherren ebenfo gefahrlich zu werben brohten, wie ben Stabten, gab fich auch bei einigen hohen Bafallen Albrechts bes Großen fund. Nieberlage burch Wittechind von Minden mahnten viele vom Abel bie Gelegen= beit gunftig, eine unabhangigere Stellung jum Bergoge ju gewinnen, beffen Jugend fie fein nachbrudliches Ginschreiten befurchten ließ. Go weit ging ihr Erot, bag Buffo von ber Uffeburg, auf bas Bunbnig mit bem machtigen herrn von Wolfenbuttel und Peina und bem Bifchofe von Silbesheim vertrauend, bem Bergoge jum Trog, einen Bolf im Bappen fuhrte, welcher ben braunschweigischen Lowen mit feinen Tagen umfaßt hielt. United by Google brach ber entrustete Albrecht mit seinen Rittern auf, sturmte und schleifte Wolfenbuttel und bemächtigte sich ber stiftischen Schlösser zu Sarstebt, Reben und Rosenthal. Aber bas feste Peina bot allen seinen Angriffen Trot. Dann zog er 1256 gegen bie auf steiler Sohe an ber Der gelezgene Affeburg, ließ ihr gegenüber zwei starke Thurme, Rockesberg und Lurenberg, aufführen und schloß die Feste von allen Seiten ein.

Ihn von der Uffeburg abzugiehn, fiel Graf Konrad von Everstein mit bem Grafen von Beichlingen und bem Ergbifchofe Gerhard von Maing, einem geborenen Bilbgrafen von Eppingen, in bas Gebiet von Gottingen ein, plunderte ben forglofen Landmann und trieb fein Bieb binmeg. Da fammelte ber Boigt bes bortigen Lanbes, Willife von Rerfflingeroba, Ritter, mas er an Reitern, Knechten und gewaffneten Bauern jusammenbringen konnte, und ju fcmach, ben Gingebrungenen im offenen Rampfe zu wiberftehen, eilte er behutfam ben mit reicher Beute 26giehenden nach. Darauf, ale biefe ungehindert bas unter maingifcher Boheit ftebende Erfurt erreicht hatten , vermuftete Willite rachend bas nachfte Bebiet ber Stadt und fehrte mit Sabe belaben von bem Gichsfelbe gurut. Solches ju ftrafen, fiel Erzbifchof Gerhard mit feinen Benoffen aus ber Stadt. Mis er bann bei einem Monchhofe unfern Bollftabt, bem Rlofter Bolferobe jugehorig, fich gelagert, murbe er in ber Stunde ber Dacht von bem Boigte bee Landes gu Gottingen überfallen und fammt feinen Freunden zu Albrecht vor die Affeburg geführt. Den Frevel ber Befangenen, von benen ber Erzbischof ohne vorhergehenbe Bermahrung feiner Ehre, Graf Konrad ale meineibiger Bafall und Unterthan ben guten Arieben gebrochen hatte, befchloß ber Bergog mit gebuhrenber Strenge gu ahnben. Ein volles Sahr blieb bes Reiches Ergkangler in gefänglicher Saft zu Braunschweig und erhielt erft bann gegen bie bebeutenbe Summe von 10,000 Mart Gilber und bie Abtretung bes Amtes Gifelwerber feine Rreiheit mieber \*). Ronrad von Everstein aber, ber treubruchige Lebens= mann, murbe vor bem Balbe, bie Affe genannt, an ben gugen aufgehangt. Bis gum britten Tage rang ber Ungludliche mit bem Tobe. 3mei Sabre barauf (1258) erlag auch bie Affeburg ben Ungriffen bes Bergogs und jogen fich bie Junter zu ihren Bettern in ber jum Stifte Paberborn geborigen Graffchaft Bratel gurud \*\*).

\*\*) Beffen, Gefchichte von Paderborn, I. G. 208, ergabit, bag feit biefer Bei bie Affeburgs einen gebeugten Bolf im Bappen geführt hatten.

<sup>\*)</sup> Kronika fan Sassen, p. 265. — Johannis Latomi catalogus archiepiscopor. mogunt, apud Mencken, III, p. 520. — Der Erzbifchof ließ ben
nach bem Reiche ftrebenden Richard von Cornwallie bie Lofesumme gegen bas
Berfprechen, ihm feine Stimme ju ichenten, fur fic jablen.

Gefährlicher als diese inneren Fehden, waren die Kampfe, in welche sich Albrecht der Große unlange darnach mit dem Landgrafen von Thusringen einließ.

Mis Beinrich Raspe, Landgraf ju Thuringen, und von ber bem zweis ten Friedrich feindlichen Geiftlichkeit jum Gegenkaifer ermahlt, im Sahre 1247 finderlos farb, bemarben fich um die gande Beinrich ber Erlauchte, Markgraf von Meigen, von Seiten ber Mutter ein Groffohn bes Landgrafen hermann I., und . Sophia, Gemahlin bes herzoge Beinrich von Brabant, eine Tochter ber beil. Glifabeth, fur ihren breijahrigen Sohn Beinrich. In Thuringen begunftigte man ben Markgrafen , mabrend bie Beffen bas Rind von Brabant riefen. Wie nun alebalb ber offene Kampf zwischen beiben Parteien ausbrach, ber Markgraf von ber Wartburg berab bas fur Sophia fich maffnende Gifenach bedrohte, rieth man ber Bergogin, bei Albrecht von Braunfchweig, Deinem gar freudigen, machtigen Berrn ", ber erft jungft ben ftolgen Ergbischof von Mainz gefangen habe, Sulfe gu fuchen. Diefen Worten folgte Sophia, begab fich nach Braunschweig und verlobte bort ihre Tochter Glifabeth mit Albrecht. Geit biefer Beit fanbte Letterer Schaaren von Golbnern nach Gifenach, verheerte bas Land in Thuringen, brannte bie Schloffer nieber und fuchte burch Feften, welche er um die Bartburg aufführen ließ, biefe gur Uebergabe gu zwingen.

In seinen kanden fühlte sich der Herzog stark und frei; ihm gesiel bas gefährliche, rasche Spiel des Krieges, und die Hoffnung auf den Erwerb des reichen Thuringen ließ ihn so wenig Ruhe sinden, daß er im Jahre 1259 mit seinen Rittern und den an Sophia hangenden Hessen ploklich sich auf Kreuzdurg an der Werra warf, die Stadt gewann und diese, weil er der Burg nicht mächtig werden konnte, in Flammen aufgehen ließ. Weil indeß der Herzog nur auf kurze Zeit von seinen kanden abwesend sein konnte, griff der Markgraf von Meißen weiter und weiter um sich, nahm eine feste Burg nach der andern, erstieg, im Einverständenisse mit einzelnen Bürgern der Stadt, Eisenach und strafte die Rathseleute, welche das Volk gegen ihn in Rüstung gebracht hatten, mit dem Leben \*).

Wahrend foldergestalt Sophia von Brabant bas von ihr in Un:

<sup>\*)</sup> Unde do begreif hey eynen borger, der under der mechtigiste waz, der hiez van Welspeche (Heinrich von Beisbach), der konde vele rechtis unde hatte eme sere abgelegit; den liez her in dy blidin (Blide, Burfgeschoß), dy vor Warberg (Bartburg) stunt, legin unde en yn dy sal Isenache wersin. Dannoch riss her dy wile, daz lant were des kindes van Hessin. Ichan Rothe, thüringische Chronis, bei Menden, tom. III. S. 1741.

fpruch genommene Erbe in bes Gegners Sanben erbliden mußte, batte Bergog Albrecht, auf die bittern Rlagen ber Stadte Braunschweig, Goblar, Salberftabt, Silbesheim, Sannover und Luneburg über ben Grafen Gun= gel von Peina \*) borend, welcher burch Wegelagerung ben freien San= bel ber Burger hemme, fich mit bem Bifchofe Johann von Silbesheim vor bem feften Schloffe gelagert. Graf Gungel, alt und ohne Erben, gum Biberftande zu ichwach und bem Bifchofe geneigter als bem Bergoge, lief. ber Sage gufolge, bei jenem um Gebor bitten, und verfprach, falls er Albrecht jum Abzuge bewege, feine Graffchaft um ein Beringes bem Stifte ju verlaufen. Da ging ber ichlaue Priefter jum Bergoge, flagte ibm, wie er von ber Starte ber graflichen Dienerschaft unterrichtet fei und die Briefe vieler Berren erfeben babe, welche biefem ihren Bugug perhießen, und bewog durch folche Borftellungen feinen Rampfgenoffen, eine Belagerung aufzugeben, bie, feiner Ueberzeugung gufolge, mit feinem Erfolge gefront werden tonne. Bu fpat gurnte Albrecht über ben ihm ge= fpielten Betrug. Mit feiner gewohnten Schnelligkeit ruftete er fich von neuem , an bem verratherifchen Bifchofe Rache gu nehmen , als ihm 1261 bie Nachricht wurde, bag Johann gestorben fei und bas Rapitel seinen Bruder Dtto zum Bifchofe ertohren habe, um auf biefe Beife ben brobenben Rrieg abzumenden und Deina beim Stifte zu behalten. Aber auch hierdurch fonnte Albrechte Born nicht beschwichtigt werben. Erft als fein Bruber Otto mit wiederholten Bitten in ihn brang, ihm ben erworbenen Befit bis an fein Ende zu laffen, gab er nach. Dag Dtto auf folche Beife die Graffchaft behielt, überdies Burgborf und Sallermund an's Stift brachte und die Schloffer zu Poppenburg und Wingenburg mit neuen Befestigungen verfah, lagt ihn in ber Reihe ber Bifchofe von Silbesheim, die vornehmlich barauf bebacht maren, ihre Macht auf Roften benachbarter weltlicher Berrn zu mehren, einen ehrenvollen Plat einnehmen.

Nach biesen Begebenheiten sehen wir Albrecht ben Großen im außerssten Norden beschäftigt. Aus der Gefangenschaft des Herzogs Erich von Schleswig befreit, zog Erich Glipping, der danische König, sammt seiner Mutter auf die Lage zu Quedlindurg und Soltwedel, um bei herzog Albrecht und Markgraf Johann von Brandenburg gegen seinen Basallen hulfe zu suchen. Dem Aufe folgend, weil sein ritterlicher Sinn ihn trieb und weil er zum Bormunde des jungen Königs ernannt worden war, zog Albrecht nach holstein, nahm Ploen und zwang den Gegner zu einem billigen Frieden. Dankbar übertrug ihm die Königin Margarethe die

<sup>\*)</sup> Früher war er Eruchfes bei Raifer Dito IV. gewefen. Rehtmeier, G. 498.

Bermaltung von Laland, Schonen, Femern, Funen und Falfter. Dort weilte ber herzog eine geraume Beit mit seinem Bruder Johann, ber hier in ben Orden der Ritterschaft aufgenommen wurde.

Bon den banifchen Infeln begaben fich 1263 beibe Bruber nach Lu= neburg, wohin fie ein herrliches Turnier ausgeschrieben hatten. Mus fernen ganden ftromten bie nach Ehre ftrebenben Ritter herbei; man gablte 500 herrn und Knappen unter helmen \*). Bu ben Berfammelten manbte fich ber Bergog und fprach fie um bie Begleitung auf bie Beerfahrt gegen ben Markgrafen von Meigen an, ber fich bereits in den Befit fammtli= der thuringifchen Lande gefett hatte. Freudig ftimmten Alle bei; feiner mochte ben Reiterdienst abschlagen. Mit ihnen brach Ulbrecht 1263 nach Thuringen auf, errang ben Befit beffelben, feste fich bann, in ber Abficht, ben Gegner in feiner Markgraffchaft Meißen aufzusuchen, gegen Raum= burg und Merfeburg in Bewegung und verheerte die Stifter mit Keuer und Schwert. Solches erfuhr Berr Rudolph, ber Schenke von Bargpla, befandte feine Freunde, fammelte 100 gangen auf feinem Schloffe und jog mit ihnen in bas Ofterland, mit feinem herrn, bem Markgrafen, fich gu vereinigen. Ule er nun borte, bag biefer nach Bohmen gegangen fei , um frische Rnechte zu merben, ritt er fofort nach Leipzig, wo er bie zwei jungen Gohne bes Markgrafen fand und bat fie, ihre Dienstmannen fo fthnell als thunlich zu versammeln, um fich auf ben Feind zu werfen, ehe noch biefer von ihrer Rabe unterrichtet fei. Um Tage Simonis und Suba 1263, noch ehe es tagte, jogen bie Markgraffichen unter Rubolph von Barapla aus ber Dleigenburg, fturgten fich bei Wettin auf die Braunfcmeiger und ftritten, bis gegen Mittag ihnen ber Gieg zu Theil murbe. Da fiel verwundet Bergog Albrecht in die Bande feiner Gegner und mit

to at the direct of the same

<sup>\*)</sup> Kronika fan Saesen, p. 274: Sinen tornei leit he fraien (ausrufen) Forften, greven unde freien To Cuneborg up beme gefilde, Dar be ribbere under or fchilde Rwemen ribbersamt to oven. Werde fnaven fet at hoven Gif to beme forbeften. fili in - Dar twemen werder gaften Bot fufbunderd ribber unde fnapen. 11.91 ". Do mardiein herfard gefchapen, De of find der ind erging. De tornei alumbe (um) ben ring (Stechbahn) Befforet (gegiert) flund mit prife. De junge unde of be grife Dar na werben love rang; Den einen manbeib, ben anbern minne bwang.

ihm die Grafen Beinrich von Unhalt, Beinrich von Schwerin und Sans von Everftein , fo wie neun Bannerherren \*) und 550 Ritter und Knappen in vollem Sarnifch. Gegen 1000 erbeutete Pferbe fubrten bie Gieger mit fich. Ein volles Jahr verlebte Albrecht in Saft, bis bie Guhne babin gefchah, bag Bergog Johann, ber mahrend biefer Beit bie braunfchweigis ichen Lande allein regierte, acht Schloffer an ber Berra, ale Eichwege, Allendorf, Bigenhaufen, Kurftenflein, Uruftein, Bietftein, Wanfried und eine Burg bei Allendorf fur die Freiheit feines Bruders ben Gegnern einraumte und fur 18,000 Mart Gilbere bie Mitgefangenen einlofte. Alfo murbe ber icone Lanbftrich an ber Berra, reich an anmuthigen Bugeln und fruchtreichen Thalern, burch Sandel und aufblubende Stabte belebt, bem Saufe Braunichweig fur immer entriffen. Gegen bie Uebergabe beffelben und die Abtretung von Seffen an das Rind von Brabant mußte biefes fur alle Folgezeit auf feine Unfpruche an Thuringen verzich-Albrecht aber, nachbem er bem herrn fein Opfer ju St. Blafius in Braunfchweig gebracht hatte, vollfuhrte eine gelobte Beerfahrt nach Preu-Ben, ging bann nach England und verlobte fich bort jum zweiten Dale mit Adelheid von Montferrat. --

Bis zu biefem Augenblicke mar bie Regierung ber lande von Braunfcmeig-Luneburg gemeinschaftlich in ben Sanden ber Bergoge Albrecht und Johann gemefen, nur bag ber lettgenannte mahrend ber Beit feiner Un= munbigfeit fo wenig handelnd auftreten fonnte, ale bie gum geiftlichen Stande bestimmten Bruber Dtto und Ronrad. 216 aber Johann gur Bolliabrigeeit berangereift mat, bie ebengenannten Bruber auf eine Musgleichung ihres Untheils an bem Erbe Otto's bes Rindes brangen, ichien nach ben bamaligen Rechtsbegriffen eine Theilung bes Bemogthums nicht langer binausgeschoben werden ju burfen. Auf bem großen: 1267 gu Quedlinburg gehaltenen Furftentage, um bei ber Fortbauer bes Interregni und bem in alle Berhaltniffe bes offentlichen Lebens verderblich eingreifen= ben Zwiefpalt ber Rronbewerber, Richard von Cornwallis und Alfonfo bes Beifen von Caftilien, einen gemeinen und beständigen gandfrieden aufzurichten und die machsende Dacht der Stadter zu bemuthigen, fanden fich mit bem Markgrafen Otto von Brandenburg und Beinrich von Meifen, ben Grafen Gerhard und Johann von Solftein , ben Grafen bes Sarge malbes und einer großen Bahl freier Berren aus bem Reiche, auch bie beiben regierenden Bruder von Braunschweig ein. Sier mar es, wo burch Unterhandlung Otto's von Brandenburg und anderer Eblen, Albrecht und

<sup>&</sup>quot; » Beslozte herrin " nennt fie die thuringifche Chronit von Johann Rothe.

Johann ihr Erbe bermaßen theilten \*), daß letterem außer dem Herzogthum Luneburg die Stadt Hannover und die Schlosser Lichtenberg und Ewistlingen zusielen, ersterer dagegen das Herzogthum Braunschweig, das Land zwischen Deister und Leine, das Fürstenthum Oberwald, den Wesferbisstrict und den Harz erhielt. Die Stadt Braunschweig, die dortigen Präbenden, das von Mainz abgetretene Giselwerder und die Gerechtigkeit an Hameln blieben beiden Brübern gemeinschaftlich. Herzog Otto, Bischof zu Hilbesheim, wurde mit der Grafschaft Peina, Herzog Konrad, damals Dompropst zu Bremen, mit einer Rente abgesunden.

#### 3 weites Rapitel

Albrecht der Große und die Theilung der braunschweigischen Lande zwischen seinen Sohnen. Grubenhagen'sche Linie, von deren Stiftung bis zum Tode Albrechts zum Salze. Von 1267 — 1384.

Seit ber Theilung zwischen den Sohnen Otto's des Kindes finden wir eine zwiesache herzogliche Hofhaltung in unsern Landen. Auf der Burg Dankwarderode zu Braunschweig saß Herzog Albrecht; von dem Bergschlosse zu Lunedurg herab regierte Johann sein herzogthum, vermehrt durch die Lehen, welche Graf Gunzel von Schwerin am linken Elbufer besessen, und die Albrecht, welchem die Erecution des vom Grafen an den Kausseuren von Lübercht, welchem die Erecution des vom Grafen an den Kausseuren von Lübercht und hamburg gebrochenen Landstiedens von den vereinigten Fürsten übertragen war, für seinen jüngern Bruder erworden hatte.

Seit bieser Zeit sehen wir Albrecht weniger im Felbe, als mit ber Aufrechterhaltung bes Friedens im Innern, mit strenger Wahrnehmung seiner Gerechtsame und mit der Sorge beschäftigt, seine Unterthanen vor bem allzuharten Drucke bes herrnstandes zu schirmen. Dem Kuno von

Die beiden Bruder murfelten, wer von ihnen die Theilung feffiegen, wer die erfte Bahl haben folle. Der Burf entschied also, dag Albrecht theilte, Johann maftte. C1. Zeit: und Geschichtbeschreibung von Göttingen. Tom. I, ib. II, p. 59.

Gruben \*), Burgmann zu Daffel und Grubenhagen, nahm er fein burch Kelonie permirftes Burghaus jum Grubenhagen, und verlegte borthin feis nen Sof. 216 unlange barnach Graf Bernhard III. von Daffel, um eine Schulb von 12,000 Mart lothigen Silbers ben Juntern von Gittelbe abzutragen, bie unter feiner Sobeit ftebenben Burger von Eimbed mit boben Schabungen belaftete, rannten biefe gemaffnet auf ben Marttplat, und in ber Meinung, bag ber Rath mehr jum Bortheile bes herrn als ber Gemeinde handele, brobten fie ihm mit bem Tobe, falls er bas Joch bes Grafen nicht abschüttele. Erfdroden gab ber Rath nach und trug bie Stadt bem Bergoge Albrecht an, welcher fich alebalb (1272) von der versammelten Burgerschaft bie Sulbigung leiften lief. Dann rachte er bie Treulofigfeit feines Brubers, bes Bifchofe Dtto von Silbesheim, ber, mabrend Albrecht gegen Graf Gungel von Schwerin ftritt, in bas Land von Braunschweig einen Ginfall gethan batte, fturmte Sarftebt, afcherte bas Stabtchen ein und fehrte mit einer Menge gefangener Eblen aus bem Stifte gurud.

Um 15. August 1279, in bem namlichen Jahre, in welchem Bischof Otto aus Schmerz über bie Niederlage seiner Stiftsgenossen starb, murbe herzog Albrecht zu Braunschweig in ber Gruft seiner Bater beigesett.

Sechs Sohne und die mit Erich VII. von Danemark vermählte Mathilbe hatte Albrecht der Große aus seiner zweiten Se gewonnen. Die drei jungern Bruder hatten sich dem geistlichen Ritterstande geweiht, und sinden wir Konrad und Lothar als Mitglieder des deutschen Ordens, Otto mit dem weißen Mantel der Tempelherrn bekleidet. Die drei altern Brus der aber, heinrich, Albrecht und Wilhelm, theilten sich in das Land ihres Baters auf folgende Weise.

Heinrich erhielt Grubenhagen, Salz ber Helben, Eimbeck, halb hameln, die Grafschaften Catlenburg und Lauterburg mit ben Schlössern und Städten Herzberg, Scharzsels, Bobenstein, Gieboldehausen, Lindau, Seeburg, Osterobe und Duderstadt; ferner den dritten Theil der geistlichen Leben zu Braunschweig und der Einkunfte des Rammelsberges, so wie das Bergwerk und den Forst zu Clausthal. Abwechselnd pflegte er auf dem Grubenhagen, auf Salz der Helben, in Ofterode, herzberg, Catlen-

<sup>\*)</sup> Schon im gehnten Jahrhundert finden wir die Eblen von Gruben, helden und andere Familien mit Burgleben ju Grubenhagen begabt. Der altefte von ihnen erhielt immer von den herzogen ju Sachsen, dann von den Fürften ju Brauns ichweig die freie Burg Grubenhagen ju Leben, während sie in Betreff ihrer übrigen Guter die Oberhoheit der Grafen von Daffel anerkennen ungeten. Dies dauerte, bis der ju Daffenhausen wohnende Runo von Gruben fein Leben verwirfte. 1305 flatb biese Familie aus. Rehtmeier, G. 405.

burg und Rothenkirchen hof zu halten. In ihm erblicken wir ben Stifter ber grubenbagenichen Linie.

Herzog Albrecht ber Feiste (pinguis), welcher ben Grunder ber gottingischen Linie abgiebt, bekam zu seinem Untheile bas Land Oberwald
mit den Städten Göttingen und Munden und den Schlössern zu Niedeck, Friedland, Brakenberg, Sichelstein \*) und Bramborg (sonst Ottensburg
genannt); sodann Uslar, Lauenberg am Solling, halb Moringen, die Grafschaft Nordheim, das Land zwischen Deister und Leine, den dritten Theil der geistlichen Leben zu Braunschweig und der Einkunfte des Rammelsberges und Bergwerk und Forst zu Gellerfeld. In seiner Burg Bollruz zu Göttingen, später auf den Schlössern zu Hardegsen, Munden,
Utlar, Calenberg und Neustadt seben wir ihn hof halten.

Der britte Erbe, herzog Wilhelm, erhielt die Burgen und Stadte Braunschweig und Wolfenbuttel, Asseburg, Schöningen, harzburg, Gebbershagen, Gandersheim, Stauffenburg und Seesen, den letten Drittheil des Rammelberges und der geistlichen Leben zu Braunschweig und den Forst zum Wildenmann.

## Grubenhagenfche Linie.

Land March 1 and 18

herzog heinrich ber Bunderliche (mirabilis), der Gohn Albrechts bes Eroßen, herr der Lande zu Grubenhagen, hatte nur den kriegerischen Sinn, der ihn selten Ruhe sinden ließ, nicht aber die Umsicht, die strenge Gerechtigkeit, das großartige Streben seines Waters ererbt. Im planlosen Ringen nach Vergrößerung seines Hauses buste er mehr ein als er gewann, und mußte, um seine gegen die nachsten Angehörigen, gegen Stadte und Bischöse durchgeführten Vehden zu bestreiten, zur Berzäußerung von Landestheilen schreiten \*\*), deren friedliche Berwaltung ihn machtiger gemacht haben wurde, als das ungestüme Eindrängen in die Rechte Underer.

Bahrend der erften Sahre feiner Regierung finden wir ihn fast ims

mounts, and the growing with the species,

<sup>\*) 3</sup>m Oberamte Munden.

<sup>\*\*)</sup> Go versette er hameln, welches ihm 1279 gehuldigt hatte, und die Boigtei über biese Stadt an Sergog Otto den Strengen von Luneburg. Gein Gohn Ernst gewann feeilich durch Ruderstattung des Kaufschiuings den Bests der Stadt wieder, veräußerte aber 1334 die Boigtei und die Ubgabe von 40 Pfund Silber, welche der Rath ihm jährlich gablen mußte, gegen 300 Mart löttigen Silbers an die Eblen Kriedrich Schulte und Arnold von hate. Reues vaterlandisches Urchiv, IV, G. 78.

mer in Braunschweig um seinen jungern Bruber Wilhelm. Wie er ben unerfahrenen Jungling völlig nach seinem Willen teitete, so war sein Stresben bahin gerichtet, nach bem Tobe besselben seine Herrschaft, mit Aussschließung Albrechts, an sich zu bringen. Ohnstreitig zu bem Behuse, frühzeitig sich im Besie bes Braunschweigischen zu bekestigen, nebenbei ben Bischof Siegsried von Hilbesheim in Schranken zu halten und bie nach Freiheit ringenden Bürger von Braunschweig zum Gehorsam zu zwingen, baute er das zerstörte Schloß zu Wolfenbuttel wieder auf und versah es mit genügender Besatung. Sodann schloß er mit Wilhelm eine Bereinigung dahin ab, daß Keiner ohne des Andern Willen seine Güter veräußern solle.

In Gefellichaft feiner Bruber Wilhelm und Albrecht, fo wie bes Bergogs Dtto von Luneburg, nahm er an bem Reichstage Theil, welchen Raifer Rudolph 1289 nach Erfurt ausgeschrieben hatte, um burch Sandhabung ftrenger Gerechtigfeit ben frechen Raubzugen bes beutichen Serrn= ftandes zu Gunften bes ftabtifchen Sanbels ein Biel zu fegen. Wie wenig jeboch Beinrich bem Willen bes großen Rubolph nachkam, zeigte fich bereits 1290, ba er bie auf einer Bobe, ben Umtehaufern Bienenburg und Biebelah gegenüberliegende Burg Berlingeberg einnahm, welche Raifer Dtto IV. gegen bie friegerifchen Burger von Goslar hatte aufführen laffen. Ale nun feine hier gurudgelaffenen Rnechte in bas Stift Silbesheim plunbernd einfielen und bie Guter ber Raufherren von Goslar, Braunschweig, Silbesheim, Salberftabt und Magbeburg raubten, Die Burger ber genannten Stabte aber vergeblich beim Bergoge über bie erlittene Rrantung geflagt hatten, ba verbanden fich biefe mit einer großen Bahl ber umwohnenden Grafen und jogen, verftartt burch ben Erzbifchof von Dagbehurg und die Bifchofe von Salberftabt und Silbesheim, zur Belagerung bes feften Schloffes aus \*). Schnell eilte Beinrich herbei, ichlug bie Belagernden gurud, nahm den Ergbifchof von Magdeburg und iben Bifchof von Salberftabt gefangen, befeste ben Bertingeberg noch ftarfer ale zuvor und übergab ibn ber Bewachung eines Grafen von Batbed. Aber bereits im folgenben Jahre (1291) wurde bas Schlof burch bie Berbunbeten von neuem befturmt, eingenommen, gefchleift und bie Statte bem Bifchofe Siegfried von Silbesheim übergeben , ber aus ben Trummern bas Schlof Liebenburg erbaute. Bergeblich lagerte fich ber gurnenbe Beinrich, unter: flut von feinen Brubern, vor der Burg bes Bifchofs. Dag et, von

<sup>\*)</sup> Bir bengen über diese Gebde in ber Herlingsberga bes Henricus de Rosla ein eigenes tleines Epos.

Liebenburg gurudgetrieben, mit Albrecht von Gottingen bas Stift vermuffete, hatte bie Folge, bag beibe Bruber, nachdem bie Saufer zu Uslar, Giebolbehaufen und Echte von den Stiftsgenoffen eingenommen waren, mit biefen fich zu einem Frieden bequemen mußte.

Nachbem im Jahre 1292 Berzog Wilhelm gestorben mar, fand Beinrich ber Bunderliche, welcher fich bes Erbes feines Bruders zu bes machtigen suchte, von Seiten bes Raths von Braunschweig, der eine rechtmäßige Theilung zwischen ihm und Albrecht von Gottingen wunschte, ben entschiedensten Widerstand.

Bis ju biefen Beiten finden wir in allen großeren Stabten Deutschlande gewiffe Kamilien, Patricier genannt, auf eine Beife bevorzugt, welche allerdings ben ubrigen Burgern, die Diefen an Reichthum, vielleicht auch an Bilbung, wenig nachstanden, bochft bruckend erscheinen mußte. Bon ben Patriciern allein murben bie Stellen im Rath befest, aus ihrer Mitte bie Schoffen gemablt, in ihren Sanben befand fich bie Bermattung ber Rammereiguter ::: fie waren es mitunter allein .. welche Steuern ausfchrieben, benen fie felbit nicht immer unterworfen maren. Daß biefe Das tricier jum Theil aus altem Abel bestanden, welcher im Laufe ber Beit, ber größeren Sicherheit halber, Die bas fabtifche Leben gewährte, ober von ber machfenden Macht ber Burger ju diefem Schritte gedrangt, ihre Burgen verlaffen batten, ober bag fie von Familien gebilbet murben, aus benen , anfangs nach Bahl, bann wie aus einem burch bie Beit begrundeten Berkommen, Die hoheren Stellen befest murben, batte biefem Brauch feinen Urfprung gegeben. Wie nun aber mit ber Bergroßerung ftabtifcher Freiheiten Sandel and Gewerbe aufblubten, Die Burger fich nach ihrer Befchaftigung in gewiffe Genoffenschaften (Bunfte, Gilben) theilten, welche unter eigenem Banner und felbitgemablten Sauptleuten Thurme und Mauern ju vertheibigen verstanden und oft den anwohnenden Abel ihre Rraft fublen liegen icha fuchten biefe Corporationen balb einen großern Untheil an ber Bermaltung ber ftabtifchen Guter zu erlangen. Dag ba= gegen bie Befchlechter , fo nannte man jene bevorrechteten Kamilien, feinen Eingriff in ihre bergebrachten Rechte erlauben wollten, bag fie haufig mit lieblofer Strenge und Sochmuth ben Burger behandelten, weil fie bie Beit und ihre Forderungen nicht verftanben, rief Reibungen bervor, welche, gur bochften Freude bes Landadels, die Stadte gur Dhnmacht gurudführen gu muffen fchienen.

Diese Spannung zwischen ben Bunftgenoffen und bem aus Geschleche tern besetzen Rath in Braunschweig beschloß heinrich ber Bunberliche zu benuben, um seinen Endzweck zu erreichen. Beil ber Rath seine Unsich=

ten über bie Rechtmäßigfeit einer ganbestheilung bereits offen ausgefpro= chen hatte, die Burgerschaft bagegen, vielleicht aus naturlichem Biberftreben gegen die Beschluffe verhafter ober beneibeter Kamilien, bem Bergoge geneigt zu fein ichien, bewog er fie gum offenen Aufftande gegen ihre Dberen. Bei ber bereits vorherrichenden und burch die verschiedenften Umftande genahrten Spannung zwifchen beiben Parteien , von benen ber Rath , im Gefühle bes Rechts, nicht nachgeben, die Bunfte, ihre Rraft fchagend, nicht ferner ohne Theilnahme am Regiment bleiben wollten, fanden bes Bergogs Borte balb Gingang bei ben Genoffenschaften. Diefe traten gu= fammen, mablten aus ihrer Mitte gwolf Manner, benen fie bie Gefchafte bes Rathe uberwiesen, entfetten ihre bisherige Dbrigfeit und spotteten berer, in beren Sanden bis zu biefem Augenblicke ausschließlich bie Regierung ber Stadt fich befunden hatte. Muf bem Ulrichsthore fprachen die 3molfe öffentlich Recht. Solches Unwesen hatte bis in die Mitte bes Sommers 1292 gebauert, ale ber Rath freundlich zu ben Gilben fprach und bat, bag man fich verftanbigen moge, bamit ber Stadt fein Unbeil erwachfe. Aber biefe Nachgiebigkeit ließ bie Bunfte erft ihre volle Macht fublen, fo baf fie Burgermeifter und Schreiber aus ihrer Mitte ermahlten und neue Stadtfiegel anfertigen liegen. Der Rath mußte bulden, weil er ben Berjog auf Seiten ber Gegner mußte \*). Ale er fich aber balb barauf burch ben Bufpruch ber beffern Burger geftartt fuhlte, fagte er Duth und wi= berfprach. Schon maffnete man fich auf beiben Seiten , ale Beinrich am 5. August 1293 eine Bereinigung ju Stande brachte, bergufolge ber alte und neue Rath gemeinschaftlich regieren follte. Aber ichon um Michaelis begaben fich die Gilben, welche baburch ihre Dbergewalt zu fichern hofften, ju Beinrich in bie Burg und hulbigten ihm als ihrem alleinigen Berrn. Dagegen manbte fich ber alte Rath mit ben bringenbften Bitten um Bieberherftellung bes Friedens an Bergog Albrecht von Gottingen.

Bei der Kunde von dem Geschehenen besprach sich Albrecht mit seinen Rathen und Rittern zu Gottingen über bas Versahren, welches er zu beobachten habe. Da erhob sich Dietrich Robe, einer seiner Rathe, zu Gottingen ansässig und bei Jedermann wohlgelitten, und meinte, daß unter biesen Umständen der Gerr der Bitte der Geschlechter von Braunschweig nachzugeben habe. Ihm stimmte Albrecht bei, unbekummert um die

<sup>\*)</sup> Wente de gilden hadden den hertogen Hinrik to hülpe unde de råd om nigt inlovede, wente he in hövedman was des shigt (Aufruhr) unde den gildemästeren byfahl dede. Shigt-bok der stadt Brunswyk, herausgegeben von Scheller, S. 8.

Schreiben Beinrichs, in welchen biefer bie Ritterschaft und State von Gottingen bat, seinem Bruber jebwebe Unterftugung zu versagen.

Bei bem Empfange eines Schreibens, in welchem Albrecht fein rechts mäßiges Erbtheil forberte, ließ Heinrich bie Zwolfmanner zu sich in die Burg rufen, las ihnen die Borte seines Bruders vor und bat sie um ihre Weinung. Diese wiederum wandten sich befragend an den Rath, welcher erwiederte, daß die Herren sich als Brüder vertragen möchten. Damit warten die Zwolfer einverstanden. Als aber die Gilben solches ersuhren, erzhoben sich bei ihnen brohende Stimmen und ein Geschrei, daß man dem Herzoge Heinrich bereits gehulbigt habe und die Zwolfer absehen werde, salls diese einen andern Herrn anerkennen wurden. Da mußten auch die vom Bolke gewählten Vorsteher der Stadt nachgeben.

Inbeffen brach Albrecht mit feinen Rittern nach Braunschweig auf, langte am fpaten Abend vor bem Rlofter Ribbaashaufen an, murbe am neuen Thore durch Muller Rurd uber ben Graben in die Muhle eingelaffen, tam foldbergeftalt in bie Stabt, nahm bas Rathhaus ein und ließ bie Thore befeten. Dhne Blutvergiegen hatte er fich ber Stabt bis auf bie Burg Dankwarberobe bemachtigt, in welcher fein Bruber fich eingefchloffen hielt. Gobann ließ er bie Bwolfer, beren Sprecher Johann Drate war, ju fich nach bem Rathhaufe berufen und erklarte, ihnen nur bann Die verbiente Strafe ichenten zu konnen, wenn fie ihm bie an Bergog Beinrich gegebenen Sulbebriefe und Urfunden , vermoge welcher biefer gum braunschweiger Lande berufen fei , zustellten. Traurig fehrten bie Manner, als ihnen Beinrich bie Berausgabe iener wichtigen Urkunden verweigert hatte, jurud. Gie kannten Albrecht und furchteten feine Strenge, vornehmlich Johann Drate, ber fich einer befonbern Theilnahme an ber gewaltsamen Ummalgung bewußt mar. Deshalb schlich er fich heimlich von feinen Genoffen binmeg, brachte in ber Gile 40 bis 50 bemaffnete Dan= ner aus ben Gilben gusammen und fuhrte mit ihnen ben Bergog Beinrich burch Enggaffen aus ber Stabt. Albrecht aber ließ bie eilf gurudfehrenben Abgeordneten festfeben und nach gehaltenem Gerichte gehn von ihnen als Meuterer aufenupfen \*), ben eilften aber - es war Dietrich von Alfeld feines Alters halber burch bas Schwert bes Rachrichters enthaupten. Darnach fand bie feierliche Sulbigung von Stadt und Land an Bergog 211= brecht fatt. Beinrich ber Bunberliche aber lebte feit biefer Beit migmuthig und thatenlos auf bem Schloffe gu Grubenhagen.

Whitenday Google

<sup>\*)</sup> Do konden de ossen nigt mer brummen. Shigt-bok, G. 18.

Er starb im Jahre 1322 und murbe zu St. Alexanders Munster zu Eimbeck in der Gruft der Grafen von Dassel beigesett. heinrich war mit Agnes, einer Tochter Albrecht des Unartigen, Landgrafen über Thuringen, vermählt gewesen. Bon vier Sohnen, die er nachgetassen, wurde Johann, Domherr zu Mainz und Probst des Stifts zu Eimbeck, mit einer jährlischen Rente abgefunden. Die übrigen Kinder, heinrich, Ernst und Wilselm, theilten sich in das Land des Baters bergestalt, das heinrich II. die Besitungen auf dem Sichsselde, Ernst die Landertheile um Einbeck und die Stadt Ofterode, Wilhelm aber herzberg mit seinem Zubehor erhielt.

heinrich II. 'begleitete im Jahre 1327 Kaifer Ludwig auf seinem Buge nach Italien. Raum von bieser heerfahrt zuruchgekehrt, beschloß er, eine Reise in's gelobte Land zu unternehmen. In Constantinopel erhielt er von dem griechischen Kaiser Andronicus, dem Palaeologen\*), einen Gesleitsbrief, zog dann dem Lande entgegen, wohin seit Jahrhunderten die abendlandischen Christen gewallsahrtet waren, um am Grabe des Erlosers zu beten, besuchte die heiligen Statten Palastina's \*\*) und führte in Maria, der Tochter des Königs von Coppern, eine Gemahlin in sein Land zuruck. Seit dieser Zeit führte er den Beinamen "de Graecia«.

Daß Heinrich II. ben ihm zustehenden Antheil an Duberstadt und Gieboldehausen 1334 an Balbuin von Trier, ben Verweser des Hochstifts Mainz, gegen 600 Mark veräußerte, von welchem unlange barauf Mainz biese Pfandschaft an sich brachte, mochte durch jene kostspielige Reise nach dem Often nothwendig geworden sein. Drei Jahre später starb der Herz 30g auf dem Schlosse zu Grubenhagen.

Sein Sohn Otto hatte ben rastlosen Sinn bes Vaters ererbt, ber ihn in ber heimath so wenig Ruhe sinden ließ, daß wir ihn bald fur den herzog von Montserrat gegen Galeazzo Visconte, bald fur Frankreich in ben blutigen Kämpfen gegen England streiten sehen. Dann folgte er mit der Ritterschaft des Reiches dem Kaiser Karl auf seinem Römerzuge, und kehrte auf kurze Zeit nach seinen Schlössen zuruck, bis ihn der Drang nach Thaten von neuem in die Fremde trieb. Eben damals war König Ludwig von Ungarn, den Mord seines Bruders Andreas an Johanna von Neapel zu rachen, nach Italien ausgebrochen. In möglichster Eile sloh

<sup>\*)</sup> Undronicus hatte eine Schwester heinrichs II., welche in Conftantinopel den Ramen Brene erhielt, jur Gemaftin. Meibomit scriptt. I, p. 471.

Dem Rlofter Balfenried fchentte heinrich bei feiner Rudtehr einige Dornen aus der Krone Chrifti. In dem noch jest bewohnten Klofter der heil. Katharina, am Fuse des Berges Sinai gelegen, hatte er diese Reliquien erworben. Cf. Eckstormit ehron. Walkenriedense, p. 149.

Die bedrangte Konigin zum beiligen Bater nach Avignon. 216 jedoch Lud= mig mit bem großern Theile feines Beeres Reapel verlaffen hatte, bemach= tigte fich ihrer die Soffnung, bas verlorene Reich wieder ju gewinnen und ben ftreitluftigen Ginn ber driftlichen Ritterschaft richtig erfaffend, rief fie biefe zu ihrer, ber verftoffenen toniglichen Krau, Unterftugung an. tonnte auch Bergoge Dtto bem Rufe nicht miberfteben. Mit 2000 Pfer= ben und ben ausgesuchteften Rittern feines Landes gog er im Jahre 1359 bem Guben gu, erkampfte fur Johanna bas Reich Reapel, und ber icone Mann erwarb fich bie Gunft ber rankevollen Ronigin in bem Grabe, bag er 1376. wiewohl ohne Soffnung, bie tonigliche Burbe gu theilen, von ihr jum Gemahl genommen und mit bem reichen gurffenthume Tarent beschenkt murbe. Mis aber Rarl von Duragto, ber Gobn Johanna's aus einer fruberen Che, begunftigt von Papft Urban, fich eines gablreichen Unhangs zu erfreuen hatte und mit biefem Johanna in Neapel einschloß, murbe ber jum Entfate berbeieilende Dtto nach tapferer Gegenwehr gefangen und in die Burg ju Altamura eingeschloffen. Unlange barauf murbe Die jur Uebergabe gezwungene Konigin auf Befehl ihres Sohnes erftickt. Als Karl bann eines gewaltsamen Tobes in Ungarn farb, wohin ihn bie Musficht auf bie Rrone biefes Landes gerufen, entfam Otto aus feiner Saft, ftritt bis jum Tobe in ben blutigen Parteikampfen, bie bamals bas fubliche Stalien gerriffen, und fand fein Grab zu Foggia in Upulien.

Weil Otto Tarentinus hereits vor bem letten Zuge nach Italien seinen Landerbesith seinem Cheim Ernst abgetreten hatte, und Wilhelm, der Bruder des Lettgenannten, kinderlos starb, so vereinigte Ernst noch ein Mal das grubenhagensche Erbe Heinrichs des Wunderlichen. Er stard im Jahre 1361 mit hinterlassung von vier Sohnen, von denen Ernst eine Zeitlang dem Stifte Corvey als Ubt vorstand, Albrecht aber, Johann und Friedrich gemeinschaftlich die Verwaltung des Herzogthums übernahmen. Nur Albrecht kann unsere Ausmerksamkeit hier in Anspruch nehmen, da er der That nach der eigentliche Regent des grubenhagenschen Erbes gewesen zu sein scheint.

Weil Albrecht II. nach bem Aussterben bes eblen Geschlechts von Helben die Burg Salze einzog und bort hof zu halten pflegte, erhielt er ben Beinamen bes herzogs zum Salze. Er war ein kuhner, streitlustiger Mann, zu allen Fehben bereit, ritterlich, unverbroffen. Ein solcher herr mußte bem kriegerischen Abel zusagen, ber ungern in bas friedliche Treiben bes Lebens sah und nur im Kampse eine seiner murbige Beschäftigung zu sinden glaubte. Darum war bas Schloß zum Salze nie leer von unter-

nehmenden Mannern, die frohlich ihrem Bergoge in die Fehben folgten \*). Dag biefer 1361 in einem Rampfe gegen bie Grafen von Balbect bei Arnoldshaufen gefangen murbe, tonnte feine Liebe fur bas Baffenleben nicht mindern. Gleich ihm bachten feine Bafallen. Bon ben feften Schlof: fern zu Befterhofen, Sinbenburg, Pippingeburg, Benthaufen, Clauenburg , Lichtenftein und Lindau erftredten fich ihre Streifzuge bis uber die Grengen des thuringifchen Gebiete. Bergebene, bag Landgraf Friedrich, ber mit Ernft und Nachbruck bie Rechte feiner Unterthanen vertrat, mit bem Bergoge jum Salze eine Beifprache halten ließ. "Er werbe feine Schloffer fchon ju mahren, " erwiebert Letterer auf bes Landgrafen Drohung mit Rrieg, per werbe fein gand ichon ju ichugen wiffen und wenn es gandgrafen vom himmel regnen follte. " Darum ließ Friedrich in Meigen, Offerland und bem Boigtlande werben, einigte fich mit ben von ben grubenhagenichen herren vielfach beichabigten Stabten Erfurt, Muhlhaufen und Norbhaufen, und jog mit feinen Grafen, Mannen und Burgern aus Thuringen. Es maren ihrer 18000 Gewaffnete, zu benen noch bie Sulfe bes Ergbischofs von Maing fließ, ber wegen ber Beraubung bes Gichefelbes auf Bergog Albrecht gurnte. Alfo murbe bie Stadt Gimbed belagert, Burg Salze eingeschloffen und gegen fie Sturmzeug aller Urt bereitet. Aber auf bas feste Schloß blieben bie Ungriffe ohne Erfolg, und burch eine gefcidt gerichtete Bleibuchfe \*\*) ber Belagerten murben bie Schangen und Bauten ber Thuringer vernichtet. Deshalb manbte fich ber Landgraf, nachbem Eimbed bie Belagerung abgekauft hatte, von hier gegen bie Schloffer ber Raubritter, brach bie Sinbenburg, Pippingsburg und Went= haufen \*\*\*), Berftorte die Thurme ber Clauenburg, wo die Berrn von Sagen, Soefebe , wo bie Eblen von Seefen fagen +), ben Lichtenftein ++), wo bie herren von Lechtgaft und Leuthorft Burgmannegerechtigkeit ubten. Gine Menge anderer Burgen ließ Friedrich burch feine Rnechte befegen. Erft jest, ba Bergog Albrecht um eine Guhne anhalten ließ, Burgen ftellte und nach gutem Erkenntniffe Alles ju erfeten verfprach, mas er bem ganbe Thurin:

<sup>\*)</sup> Er hatte flets wohlgeübit Rrieger jur hand, Die fich einen fauren Bind nicht verbriegen liegen; Legner, Chronit von Daffel, G. 87.

<sup>\*\*)</sup> Diz waz dy erste buchse, dy yn dessin landin vernomine wart, fagt Sesbann Rothe, Meneken, tom. II. p. 1805.

<sup>\*\*\*)</sup> Die festere Burg murbe fpater wieder aufgebaut und den Edlen von Diberehaufen ju Leben gegeben.

<sup>†)</sup> Befterhof, mo die Oldershausen Burgmanner waren, ließ der Landgraf unbeichabigt, weil es vom Stifte hilbesheim ju Leben ging.

<sup>1+)</sup> Unfern Ofterode, bei dem Dorfe Dorfte, find noch jest die Erummer Diefee Goloffee ju finden.

gen geschabet, zog Landgraf Friedrich ab. Als er aber unlange barnach die besetzen Schlösser mit dem Nothwendigen zu versehen, Wagen mit Lebensmitteln und Geschügen aus seinen Städten nach Grubenhagen schiette, warf sich Albrecht meineibig auf die sorglos daher Ziehenden und nahm Pferde und Knechte, ohne seiner abligen Bürgen zu gedenken, die über die Treulosigkit ihres herrn mit gerechter Erbitterung erfüllt wurden. Da mahnte Landgraf Friedrich seine Grasen, Nitter und Städte abermals auf, zog, verstärkt durch mainzische Knechte, mit 8000 Gleven gegen den herzog und zwang diesen, zu geloben, sich in Eisenach zu stellen, und nicht eher die Stadt zu verlassen, bis er sich gründlich mit Thüringen vertragen und alle Brüche gesühnt habe. Also geschah es, und endete ein Kampf, der die schöneren Ländertheile Albrechts zum Salze sast zwei Jahre hindurch allen Verheerungen bloß gegeben hatte.

Im Jahre 1384 starb ber Herzog auf seinem Schlosse zum Salze

und wurde in Gimbed beigefett.

# Drittes Rapitel. Gottingifche Linie.

Von Albrecht bem Feisten bis zum Tode Otto's des Quaden. 1279 — 1394.

Wir haben oben gesehen, wie Albrecht, bem Sohne Albrechts des Großen, von dem Erbe des Vaters das Land Göttingen zu Theil wurde, und auf welche Weise er nach dem Tode seines jungeren Bruders Wilhelm auch den braunschweigischen Antheil, troß der Gegenbemühungen heinrichs des Wunderlichen, an sich brachte. Albrecht, mit dem Zunamen des Feisten (pinguis), war ein frommer, gottessürchtiger herr, den Stiftern und Gotteshäusern geneigt, mildthätig, herablassend. Weil ihm die Bürger von Göttingen, welche, im Gefühle ihrer Krast, die Edlen von Rostorf aus Harste vertrieben, die Burg Grone niedergerissen und das den Edlen von Hilterode gehörige Waase zerstört hatten, mit allzufreiem, ungebeugtem Sinne entgegentraten, verlegte er seinen Hof von Bollruz nach Braunsschweig und abwechselnd nach Wolfenbuttel. Als auf dem Concil zu Vienne durch Papst Clemens V. jenes harte Urtheil über die Tempelherren erfolgte,

fraft beffen bie ihre Statuten nicht abschworenben Ritter gum Klammentobe verdammt, ihre reichen, in allen ganbern Guropa's gerftreuten Guter eingezogen wurden, zeigte fich Albrecht ber Feifte in feiner gewohnten Milbe. Die Niederreigung ber im Braunschweigischen bem Orben guftebenben Sofe konnte er zwar nicht abwenden und mußte er Supplingenburg, Die Comthurei ber Berbammten, ben Rhobefern einraumen, aber feinen jungeren Bruber Dtto, welcher bem Tempelorben angehorte, jog er von bier liebevoll nach Braunfchweig, ohne ihm fur feine Lebenszeit bie reiche Ginnahme gu fchmalern. Wie febr es Albrecht um Aufrechterhaltung bes Friedens in feinem Lande zu thun mar, bemeift, daß er 1318, in Berbindung ber Burger von Braunschweig und Magdeburg, das Raubneft Beferlingen , von wo aus ber Sandel beiber Stabte lange empfindlich gefrantt worden war, gerftorte. In bem namlichen Jahre ftarb Albrecht ber Feifte, bereichert burch bas feste Schlof Nienover im Solling, welches er um 1800 Mart vom Grafen von Balbed an fich gebracht hatte.

Otto ber Milbe (largus), ber ale neunzehnjahriger Jungling vom Grafen von Balbed ben Ritterfchlag verbient hatte, regierte nach feines Baters Albrecht Tobe gemeinschaftlich mit feinen jungeren Brubern Dagnus und Ernft. Durch feine Bermahlung mit Ugnes, einer Tochter bes Markgrafen Konrad von Brandenburg, erwarb er bie Altmark, ju beren Pfleger er Werner von Schulenburg ernannte. Aber bei feinem friedliebenben Character, ber ihn mehr gur Stiftung von Rloftern und gur Abhulfe bes Mangels an Gotteshaufern, als jum Gebrauche ber Baffen trieb, ging biefer ganbestheil balb wieber verloren. Rach feinem 1344 erfolgten Tobe theilten fich beibe Bruber bergeftalt in bas Land, daß Dagnus Braunfdweig, bas alte Erbe feines Dheims Wilhelm, Ernft aber bas Land Dbermalb mit Gottingen erhielt.

Ute 1367 Bergog Ernft ftarb, folgte ihm fein Cohn Dito ber Quabe (malus, auch bellicosus), mit bem Bunamen bes Bergogs an ber Leine Er war ein froblicher, gaftfreier Berr, rafch mit bem Schwert , ju jebem fuhnen Unternehmen immer bereit, ber fehbeluftigen Ritterfchaft feines Landes eben fo befreundet\*), ale er bas fraftige Leben ben aufblubenben Stabten miggonnte. In Gottingen, feiner Refibeng, bas burch ben Bug bes Sandels und ben Berfehr, welchen die furftliche Sofhaltung mit fich brachte, zu Macht und Reichthum gebiehen mar, fah man ihn taglich mit feinen Junkern im Spiel ber Waffen fich verfuchen. Rur bies genugte

<sup>\*) &</sup>quot;Ber ein gut Reiterlied fingen und brav dreinschlagen fonnte, mar ihm immer befreundet" fagt Rehtmeier, G. 603. 12 \* Distandby Google

feinem raftlofen Sinne, nicht bie ernfte Sorge um gand und leute. Bergoge von Grubenhagen erschienen eben fo gern auf feinen Renn : und Stechspielen, wie die Grafen von Sohnstein, Stolberg, Regenstein, Everftein und Bentheim. Dort fah man neben ber Ritterschaft bes Landes Die Burgemeifter von Caffel, Friblar, Eimbed, Duberftabt und Norbheim, ben Rath von Goslar und Uslar und bie reichen Gefchlechter aus Braunfcmeig. Schmude Frauen und Jungfrauen, » beftig ichon geziert «, in langen, flatternden Purpurgemanbern mit Borten befett und Gurteln, an melden filberne und golbene Glocklein flangen \*), - zwei Bergoginnen von Cleve fab man unter ihnen - mehrten bie frobliche Feier. Gines folden Berrn mußte fich die Ritterfchaft von Gottingen felbft noch ju Lebzeiten von Bergog Ernft erfreuen, und mit fteten Raubzugen gegen bie Raufleute von Nordhaufen, Erfurt, Muhlhaufen, Beiligenftadt und Bibenhaufen beschäftigt, theilten fie bie ertampfte Beute auf bem feften Schloffe jum Sanftein. Deshalb manbten fich bie Stabte an Graf Seinrich IV. von Sohnstein, bes Raifers Boigt in biefen Gegenden, und baten um nachbrudliche Gulfe gegen bie Wegelagerer. Wie nun ber Graf fich geruftet hatte und, vereint mit ben Burgern und Rnechten ber thuringifchen Stabte, 1364 gegen ben Sanftein aufbrach, baten bie bebrangten Ritter bei Bergog Dtto um Beiftand. Graf Beinrich, ber folches erfuhr, fannte ben Ginn bes Bergogs, bem ber Ruf jum Kampfe immer wie erfreuliche Botschaft tonte, und erft ale er von ihm die bestimmte Erklarung erhalten hatte, die Landfriedenbrecher auf feine Weise schirmen ju wollen, lagerte er fich vor bem mit Thurmen und ftarten Mauern auf fteiler Sohe an ber Werra erbauten Sanftein. Da erichien ploblich Dtto ber Quabe, fturgte fich auf die Soralosen, trieb fie in die Flucht und fehrte mit einer großen Ungahl Gefangener gurud, die er nach ben Schloffern gu Munden, Bradenburg und Friedland abfuhren ließ. Dag er wegen biefes Wortbruchs von allen ehrliebenden Mannern gefcholten murbe, fummerte ben Bergog fo wenig, als bag er vom Erzbischofe von Maing megen ber Beraubung bes Eichsfelbes mit bem Banne ber Rirche belegt murbe.

Einem solchen Manne konnte in einer solchen Zeit die Gelegenheit nie fehlen, seiner Kampflust zu frohnen. Als sich, ber gemeinen Erzählung zusolge, im Jahre 1369 ein reisiger Knecht mit bem Grafen von

<sup>\*)</sup> Et suerunt hic multe mulieres valde, valde, valde pulchre, purpureis indute vestibus et cingulis procincte sonantibus: schur, schur, schur, kling, kling, kling! Zeit und Geschichtbeschreibung von Göttingen. G. 27.

Wernigerobe, ber bamale im Befige ber Sarzburg mar \*), verunwilligte und, ju Dtto fich begebend, biefen gur Befturmung bes Berafchloffee aufforberte , zog Dtto von Gottingen aus, nahm bie Burg und fing bie Befatung. Golches erfuhr Bifchof Gerhard von Silbesheim, fruher Bifchof ju Berben , ein geborener herr von Berg. Geit bem Untritte feines boben firchlichen Umtes war er mit bem bochften Gifer bebacht gemefen, bas ihm anvertraute Stift vor ben plunbernben Streifzugen bes Abels gu fcuten. Do fein geiftliches Wort bei ben tropigen Berren nicht ausreichte, bebiente er fich bee Schwertes, und an ber Spite ber ihm ergebenen Stiftegenoffen feben wir ihn einen Bertilgungefrieg gegen bie Degelagerer fuhren. Sechezig berfelben griff er an Ginem Tage bei bem Stabt= den Elge, und nur die Furbitte etlicher frommen bischoflichen Diener fonnte ben Gefangenen bas Leben retten. Dennoch ließ bie umwohnenbe Ritterschaft, auf die fraftige Stube bauend, welche fie an Otto fand, in ihren Raubereien gegen bie Unterthanen bes Stifts nicht nach. Eben hatte Bifchof Gerhard bas fefte Schlog Malmoden, ben Eblen von Schwichelbt jugeborig, eingeschloffen, ale er bie Ginnahme ber Bargburg burch ben Bergog an ber Leine erfuhr. Bei einer folchen Rachbarfchaft mußte fein Streben nach Rube und Gintracht im Lande vergeblich fein. Deshalb verließ ber Bifchof, vor einem plotlichen Ginfalle ber Bergoglichen fich ju fchirmen, bas umlagerte Walmoben, marf fich auf bie gur Befpeifung ber Bargburg herangiehenden Rnechte, trieb fie in bie Klucht und hoffte jest, die hohe Feste burch Mushungern leicht in feine Gewalt zu bekommen Aber ber rafchere Bergog tam ihm guvor, brach in bas Stift ein, fturmte das Stabteben Alfeld und gab foldes erft bann an Gerhard gurud, als diefer versprach, die Sarzburg aus eigenen Mitteln mit allem Nothbedarf ju Gunften bes Bergogs zu versehen. Richt lange barnach jog biefer mit seinen ftreitluftigen Gefellen von ber Bargburg aus und fiel plunbernd in Die Altmart ein. Als er, von hier gurudfehrend, von Ritter Sans von Schwichelbt, bem bischöflichen Boigte auf ber Liebenburg, fammt feinem Gefinde gaftlich bewirthet murbe, fchenkte er ihm aus Dankbarkeit bie Sarzburg, und mehrte baburch ben Befig einer Familie, bie burch Reich= thum und ungebandigte Rampfluft Freunden und Feinden gleich gefahrlich

<sup>\*) 1269</sup> hatten die Grafen hermann und Ludolph von Woldenberg, in beren hanben sich die harzburg befand, diese gegen 400 Mart reinen Silbers an Graf Kontrad von Wernigerobe auf zwei Sahre verpfändet. Nach dieser Frist blieb die Burg in dem Besithe des Pfandinhabers. S. Delius, Geschichte der harzburg, S. 152.

war \*). Dafür aber, bag Otto bem Kloster Wiebrechthausen einen Theit seiner in ber Altmark eroberten Beute schenkte, erhielt er von ben gottgez weihten Jungfrauen die Zusage, einst in ihrer Klosterkirche seine letzte Rube zu finden.

Raum baf bie fleinen Kehben mit Silbesheim und ben anwohnenben Grafen beigelegt maren, fo erblicken wir Otto ben Quaben in einem ern= ften Rampfe mit ben vereinten Saufern von Seffen und Thuringen begriffen. Der alte Landgraf von Beffen, Beinrich ber Giferne, ein hefti= ger, leibenschaftlicher, ber gewaltsamften Sandlungen fabiger Mann, konnte fich, beim Mangel an mannlichen Descenbenten nicht entschließen, bas Land ju Beffen bem Gohne feines Brubers Ludwig, bem an gelehrten Befchaftigungen fich ergogenden hermann, jugumenden. Dag ein Dom= herr zu Magbeburg, ein Jungling, ben bie ernften Stubien ber Borgeit und bas Leben beiliger Manner mehr erfreute, als Schwert und Stahl: gewand, fein nachfolger werben folle, mar ihm ein unerträglicher Ge= bante. Defhalb fann er barauf, Dtto bem Quaben, bem Sohne feiner mit Bergog Ernft von Gottingen vermablten Tochter Jutta, bas Land gu= jumenben. Ein folder Berr, fed, unternehmend, freundlich gegen rit= terliche Genoffen, barich gegen Stabter und Geiftliche, von allen Feinden gefürchtet, behagte bem alten Landgrafen beffer, ale ber milbe, fromme Lubwig. Defhalb ließ er ben Bergog ju fich nach Caffel fommen , uber bas Erbe mit feinem Groffohne zu verhandeln. Als aber Dtto, nach feis ner Gewohnheit, in berben Borten über feine Soffnungen fich gegen bie Benoffen außerte \*\*), und feine Borte bem Landgrafen überbracht murben, flieg in biefem ber Born uber bes Groffohns ungebuhrliches Betragen auf, alfo baf er ihn aus Caffel zurudwies und feines Brubers Cohn, Bermann, jum Rachfolger in Seffen ernannte.

Der bitter getäuschte Otto sann auf Rache. Dhne bedeutende Berbindungen war er zum offenen Kampfe zu schwach, und geistliche und weltliche Landesherren einten sich theils ungern mit einem Manne, bessen Uebermuth und rucksichtslose Fehdelust sie alle empfunden hatten, theils scheuten

Whitenday Google

<sup>\*)</sup> Seit 1380 befag die Familie Schwicheldt auch bas bis nach Goffar fich erftretfende Umt Liebenburg, fo wir Wiederah und Lutter. Delins, Geschichte Der Harzburg, S. 190.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Beren twe Ogen bot, so queme id uth all miner Roth und wolde ein rufer "Först finn" frach der Quade ju seiner Umgebung auf der Sagd bei Felsberg. "Herr, da lohne cuch der Teufel für, und Gott behute uns den altenherrn langen, rief Echart von Rönfurt, ein beisischer Ritter, und sagte es dem Landgrafen an. "Go belfe mir die heilige Frau St. Elisabeth, das Bort soll meinem Tochtersmann das Land schaden" sprach der jurnende Landgraf. Rehtmaier, G. 606.

Reues vaterlandisches Archiv, 1828, 1, G. 38.

fie ben Rrieg gegen ben Lanbgrafen. Mur von ben machtigen Burgern ber Stabte, ober vom ganbabel konnte er fich Beiftand verfprechen. Aber erftere hatte er fo vielfach und bitter gefrantt, bag er vielmehr mit forg: famen Mugen um fich bliden mußte, um fich vor ihnen zu fchugen. ber Abel blieb ibm. Bas aber biefer vermoge, wenn er zu einem Bunde jufammentrete, wie weber bie Mauern ber Stabte, noch bie Gewalt ber Landesherren ihn irre, wenn er ein einziges Biel verfolge, hatten bie Ritterbundniffe in Schwaben und am Rheinstrom fattfam ermiefen. burch bie Eblen glaubte Dtto feinen 3med erreichen zu konnen, und ihren Unmuth uber bie Furften benugend, welche, weil fie bie Forberungen ber Beit richtig erfaßten, ihre Stabte auf Roften ber trogigen Ritterschaft begunftigten, fuchte er burch fie ein enges Bunbnig gegen Landgraf Bermann ju Stande ju bringen. Um fich unter bem Abel von Beffen Unhang zu verschaffen, vermablte er feine Schwefter Ugnes mit Gottfrieb, bem Grafen von Biegenhain. Sierdurch und burch feinen offenen Sag gegen bie Stabte gewann er bie Burgherren in Seffen bergeftalt, baß fie -1372 mit ihm und ber Ritterschaft in Gottingen zu einem großen Bunde fich vereinigten, gegen Furften, Stabte und jedweden Widerfacher in ganger Treue fich gegenseitig zu unterftuten. Gin Stern im Schilbe, baffelbe Beichen auf Belm und Rleidern angebracht, machte bie Berbundeten einander erkennbar\*). Um Rheine, wie in ber Betterau, in Franken, Beftphalen, Sachsen und im Stifte Fulba marb Sans von Beringen, ber Freund Deto bes Quaden, Theilnehmer an biefer Benoffenschaft, die bald 2000 Mitglieder gablte. Da fublte fich Otto ftart genug zum offenen Rampfe, ben er an ber Spige ber Sterner mit Raub und Brand gegen ben Lanbarafen begann. Sart an ber Grenze baute er ben feften Sichels ftein, um von biefem aus bas Land von Seffen zu berauben \*+); nach hirschberg, der Burg ber Eblen von Duringberg (Dornberg), swiften ben Stiftern Fulda und Berefeld gelegen, fandte er in feinem Freunde Breido von Rangau einen fubnen, versuchten Sauptmann.

Ule fich Landgraf hermann auf solche Weise von allen Seiten eingeengt fah und im Innern des Landes aus Burgen und Schlöffern seine Bafallen einen schonungslosen Kampf gegen ihn begannen, ritt er nach

<sup>\*)</sup> Der Gtern mar urfprunglich das Bappen der machligen Grafen von Biegen-

<sup>\*\*)</sup> Er baute den Sichelstein, sagt Sohann Rothe, S. 1808, unde meynede, ez were eine erne (Ernote) wordin, her wolde yn sniden, waz lantgrafe Henrich seligir yn dem lande gelassin hette.

Gifenach ju Balthafar, bem Landgrafen über Thuringen, ber burch ftrenges Berbot feine Ritter abgehalten hatte, in die Gefellichaft ber Sterner ju treten. Mit ihm vereinigte er fich, ber alten Beit gebenkent, ba beibe Lande Gine Berrichaft gebilbet hatten, wie fie noch jest Gin Bappen und Banner führten, fchlog mit bem Better einen Erbvertrag und erhielt bage= gen bas Berfprechen fraftigen Beiftanbes. Darauf fchickte Balthafar an Bergog Dtto, ben Grafen von Ziegenhain und bie Sterner feinen Ubfage= brief und legte eine farte Befatung in Rreugburg an ber Berra, um von hier aus ben Bergog ju befriegen. Da fafte auch Bermann von Seffen wieder freudigen Muth gur Bertheibigung, baute 1373 an den Grengen bes Landes von Gottingen ben Senfenftein, fiel mit ben Thuringern in Dransfeld ein und verbrannte die Stadt bis auf bas Gotteshaus. bann beibe Landarafen gegen bas vom Eblen von Lipsberg befeste Schloß Sirichberg zogen, mußten fie freilich bei ber brobenben Ruftung ber Sterner die Belagerung aufgeben, zugleich aber hatte auch Dtto eingefeben, daß er ben vereinten gurften nicht gewachsen fei. Roch in bem namlichen Jahre (1373) fchloß er einen Krieben mit Landgraf hermann und trat biefem bie Graffchaft Sichelftein ab.

Sben damals war herzog Magnus der Jungere von Braunschweig im ungerechten Kampfe gefallen. Unterstütt von den Sternern nahm Otto das Schloß zu Wolfenbuttel ein und regierte das Land im Namen der unmundigen Kinder seines Betters. Wie er jedoch aus haß gegen die Bürger und in der unbeugsamen harte seines herzens die Gegend um Braunschweig verwustete, bis er gewaltsam von dort vertrieben wurde, mag uns die nachfolgende Geschichte des herzogs Kriedrich lehren.

In Folge bes treulosen Ueberfalls bes Grafen von Hohnstein vor bem Schlosse Hanstein war, wie oben berichtet worden, Otto der Quade durch den Erzbischof von Mainz mit dem Banne belegt. So wenig sich auch im Ansange der Herzog durch den Fluch des Priesters belästigt fühlte, mußte er doch im Laufe der Zeit manche bittere Folgen desselben fühlen und der Bunsch in ihm aufsteigen, in den Schooß der Kirche wieder aufgenommen zu werden. Deshalb ergriff er freudig die hierzu sich darbietende Gelegenheit, und zog, als 1384 Graf Abolph von Nassau vom Kapitel in Mainz zum Erzbischose gewählt war, Papst Gregor dagegen und Kaiser Kart IV. zu dieser Kirchenwürde Ludwig von Thüringen ernannten und ihn gegen den Willen des Kapitels, der Stadt Ersurt und der Ritzterschaft vom Eichsselbe einführen wollten, mit den Grafen von Ziegenhain und Waldest und den Bürgern von Duderstadt und heiligenstadt zu dem Heere Abolphs von Nassau. Kaum daß er mit diesem, den Thürin-

gern gegenüber, an ber Unstrut sein Lager aufgeschlagen und bann nach Erfurt sich gewandt hatte, als er 1375 von bem nachsehenben Landgrafen Ludwig überfallen, geschlagen und zur Flucht nach Göttingen gezwungen wurde.

In biefer Beit erwarb Otto bas Schlof zu Barbegfen und gwar burch folgende Beranlaffung. Ludwig, Ebler von Roftorf, ber bie Burg im Befit hatte, war nicht im Stanbe, Die taglich fich erneuernbe 3wietracht swiften feinen Gohnen Chriftoph und Friedrich ju ftillen, bie Letterer endlich burch bas Schwert feines Brubers erftochen murbe. Nach biefer Unthat nahm Dtto bie Saufer Barbegfen und Barfte, fo wie bie ubrigen Guter berer von Roftorf, ale burch gemeines Berbrechen verwirktes Leben in Unfpruch, trot aller Rlagen bes alten Ludwig und feiner Gemablin Luitharbe, einer Grafin von Teklenburg. Nur Iban, ber jungfte Gohn bes Burgheren, die Thaten feiner Borfahren ermagend, und wie jest bas eble Saus ber letten Sabe beraubt werben folle, rieth gur entschloffenen Gegenwehr, ruftete fich mit feinem Bater und Chriftoph, bem Brubermorber, befferte bas Schloß und warb Anechte in Beftphalen, auf fein Recht vertrauend, feitbem 'er burch fromme Stiftungen ben Born bes Bochften befanftigt zu haben glaubte. Alfo fchlug er alle Sturme ber Bergoglichen muthig gurud, mahrend bie betagten Eltern, untenntlich burch das Bettlergewand, in welches fie fich gehullt hatten, fich burch bie Reihen ber Belagernben ichlichen. Go gelangten fie ju ben Thoren von Gottingen, mo fie bei ben Burgern, ben uralten geinben ihres Gefchlechte, fei es, daß biefe großherzig bas Unglud ihrer Biberfacher zu ehren verftanden ober aus heimlichem Groll gegen ben Bergog, eine freundliche Aufnahme Um fo heftiger fette Otto bie Belagerung fort, bis es ihm gelang, in ber Ofterwoche bes Sahres 1380 ein hervorragenbes Getreibehaus ber Burg zu erfteigen und anzugunden, wodurch die Bertheibiger, von Rahrung entblogt, gur beimlichen Flucht gezwungen murben. ber Bergog in bas leere Schlog ein, ließ bie Klamme bampfen und verlegte feit biefer Beit fein Soflager nach Sarbegfen, bereichert burch ben Befig von Sarfte, Gladebed und halb Moringen, ben Gutern ber Eblen von Roftorf, beren Name feit biefer Beit aus ber Gefchichte verfcminbet \*). Die Junter Christoph und Iban ale erreichten burch ihre beim Ergbis

<sup>\*)</sup> Beide Bruder, fo wie die befummerten Eltern, lebten feit diefer Zeit ju Göttingen in fummerlicher Urmuth; im Paulinerflofter wurden ihre Gebeine beigeset, Es blieben von diefem bochberühnten Geschlechte nur zwei Spröglinge übrig, ein zweiter Iban, genannt von Afche und Erhard von Roftorf, von benen Erferer die Linie ber herren von Afche, Letterer die ber herren von Clabeber fiiftete.

schofe von Mainz angebrachte Rlage uber bie Willfur bes Berzogs, bag bieser zum zweiten Male mit dem Banne ber Kirche belegt wurbe.

Bu ber Berlegung feiner Sofhaltung vom Bollrus nach Sarbegfen und abwechselnd nach Sarfte hatte ben Bergog pornehmlich fein langiabri= ger Unwille gegen bie Burger von Gottingen bewogen, ber burch ihr Be= nehmen gegen die befriegten Berren von Roftorf noch erhoht mar. biefer Beit ließ er bas Schloß ift ber Stadt burch verordnete Boigte verwalten, welche fich, gleich ber umwohnenben Ritterschaft, in einem fo bo= hen Grabe feindlich gegen die Burger erzeigten, bag fortan bie Raufleute ihre Guter ber Beerftrage nicht anzuvertrauen, Gartner und Aderleute faum vor ben Thoren ber Stadt fich bliden ju laffen magten. Db folcher Unbilben wurden bie Stabter von gerechtem Born ergriffen, jogen am Tage Maria Magbalena 1385 mit fliegenden Bannern aus bem Thore, um burch Bahl und treffliche Ruftung ber Gewaffneten bem Ubel ju geis gen, baf fie ben Rampf nicht ju fcheuen brauchten, und liegen in berben, bohnifchen Spottreben fich uber ihres Bergoge Treiben vernehmen. biefen Trob feiner Burger wurde Dtto vollends vergrollt, und ihn ju gus geln baute er im folgenden Sahre (1386) ba, wo vielleicht einft die Pfalg au Grone fich erhoben und neben einer alten Rirche ein ftartes Gemauer ber taifertichen Refibeng fich erhalten hatte, ein feftes Schloß auf. aber biefes nur von einer geringen Ungahl herzoglicher Rnechte befett mar, jogen bie Burger von Gottingen in ber Stille ber Racht wohlgeruftet aus ber Stadt, erftiegen die Burg, zerftorten folche fammt ber Rirche bis auf ben Grund und fuhrten in ber Morgenftunde bie Befatung gefangen-mit fich zurud. Weil fie jeboch etliche in bas Gotteshaus Gefiobene vor bem Altar erftochen, bann bie beilige Statte felbft ber Berftorung übergeben hatten, murben fie vom Papfte und bem Erzbifchofe von Maing mit bem Rirchenbanne belegt , bis fie burch reichliche Bergabungen an benachbarte Mehr als ber erlittene Schaben Rlofter ihren Frevel gefühnt hatten. fcmerate ben Bergog ber Schimpf und Sohn, ben er von ben Gottingern erbulbet. Deshalb fammelte er feine Ritter und Rnechte und um: fcblog bie Stadt. Drinnen entftand balb Clend und Roth; man war auf eine Belagerung fo wenig vorbereitet, bag ber brudenbfie Mangel an Rah: rungemitteln fich einftellte. Unter biefen Umftanben griffen bie Burger, bie gemeine Freiheit zu erhalten, zum Meugerften, liegen , unter ber trugerifden Berheifung , ihnen bort eine milbe Spende austheilen zu wollen, bie Urmen und Gebrechlichen vor bem Grobnber Thore fich einfinden, fcoloffen fie bann ploblich von ber Stadt aus und zwangen fie, ungerührt burch ben Jammer ber Rranten, von benen manche burch Sunger ober bie

Din and by Google

Kalte ber Nacht umkamen, in der Fremde ihr Leben zu friften. Da kannte Otto's Jorn keine Grenzen mehr, und nachdem er seinen aufrührerischen Burgern hatte entbieten lassen, wie er die Stadt den Flammen übergeben und dem Boden gleich machen wolle, sette er mit neuer Kraft die Belagerung fort. Um so vorsichtiger vertheilten die Göttinger ihre Bachen, hielten strenge Aufsicht in den Gassen, um sich vor besoldeten Mordbrennern ihres erzürnten Landesherrn zu schüßen und verordneten, das ein jeder sein haus mit großen Gefäsen voll Wasser versehen solle.

Mit ber hochsten Erbitterung murbe solchergestalt ber Kampf vor ben Thoren fortgesett, bis es bem unablaffigen Bemuhen ber frommen Bergogin und einzelner friedsamen herren von Abel, als Werner von Abelepsen, hermann von Olbershausen \*) und Thilo von Kerstlingeroda gelang, ben Born ihres herrn bahin zu besänstigen, bag er unter nachfolgenden Bebingungen eine Suhne mit der streitbaren Burgerschaft einging:

Es follen ber Fürsten Voigte und Diener sich nicht mehr an ben Burgern in ber Stabt, ober außerhalb berselben, gewaltsamer ober gar tödtlicher Weise vergreisen, sondern den, an welchen sie Ansprüche haben, auf dem Rathhause belangen, wo strenges Gericht gehalten werden mag. Dagegen sollen auch die Bürger ihre Hand nicht an die fürstlichen Diener legen, sondern solche bei ihrem Herrn, dem Herzoge, verklagen und zur Zeit der Racht weder in noch außerhald Göttingen sich gerüstet blicken lassen, es sei denn, daß des Landes höchste Noth es erheische. Es soll sernen nicht mehr, wie bisher, nur der Boigt das hart vor dem Schlosse gelegene Nicolaithor schließen, sondern ihm zur Seite sollen etliche Bürger verordnet werden, die gleichsalls einen Schlüsselb besihen. Endlich soll der Herzog beim Ein und Ausritt nie mehr als 50 gesattelte Pferde in seinem Gefolge haben.

Nach biefer Einigung ritt Otto ber Quade am 24. Junius 1387 mit einem zahlreichen Gefolge seines Abels in Gottingen ein, fing seine hofhaltung auf bem Schlosse Bollruz wieder an und wie er fich freundlich und herablassend ber Burgerschaft naherte \*\*), glaubte diese ben alten Zwist fur immer vertragen und in dem Fürsten einen milben leutsetigen Landes-herrn gefunden zu haben. Aber nicht lange dauerte dieses friedliche Ber-

<sup>\*)</sup> In feiner Familie mar bas Umt bes Marichaus für bie braunschweigischegottingisichen Lande erblich.

<sup>\*\*)</sup> Damais ftand Otto unter andern im Saufe des Burgemeiftere Berner von Roben, deffen Familie ju ben Geschlechtern von Götlingen gehörte, ju Gevatter und
verschnichte die Tafel bee ehrbaren Wirthe nicht.

haltniff. Der Bergog, welcher es nicht verschmergen konnte, bag eben biefe Burgerichaft, in beren Mitte er mobnte, einft gegen ibn bie Baffen ers griffen hatte, jog wieber auf fein Saus in Sarfte und lief in Seinrich Riphut einen Boigt auf bem Bollrus gurud, ber im bittern Sochmuth bie Burger feine Gemalt fublen ließ. Darin , baf biefe mit Sperbern und Sunden der Sagd nachgingen, glaubte er einen Gingriff in die Borrechte bes Abele zu erblicen, überfiel mit feinen Rnechten bie Sinausgezogenen, führte fie nach Sarfte und wollte fie nur nach schwer aufzubringendem go= fegelbe ber harten Saft ledig geben. Da trat gemeine Burgerichaft aufammen , ließ , voll Unwillen uber ben fchnobe gebrochenen Bertrag , brohende Borte gegen ben Bergog fallen und jog, weil fie biefen in Sarfte mahnte, mit wehenden Bannern gegen biefes Schlof. Otto aber meilte bazumal in Sarbegfen. Alebalb, es war am Dienstage nach Quasimobogeniti bee Sahres 1390, ffurmten und brachen fie bie Burg, verfuhren ebenfo gegen bes Bergogs feste Baufer ju Roftorf und Bovenben \*) und führten ihre gefangenen Bruber jubelnd mit fich gurud. Da ritt am Freitage ber namlichen Boche Dtto ber Quabe mit feiner Ritterschaft von Barbegfen aus, hoffte, bie Gottinger unvermuthet zu überfallen und ftritt, als er fie feiner harrend fand, zwischen Grohnbe und Roftorf einen harten Rampf mit ihnen. Muf bem namlichen Felbe, wo einft bie Burger über bie Berren von Rofforf ben Sieg errungen hatten, weshalb jene Stelle noch fpat ben Ramen ber Streitader fuhrte, fchlugen fie ben Gegner in bie-Flucht. 24 herren von Abel geriethen in Gefangenschaft und ftolg schwenkte Berthold Selmold bas herzogliche Banner, welches er in ber Schlacht erbeutet hatte.

In eben jenen Stunden, als die Burger von Göttingen ihrem Herzoge im offenen Kampfe begegneten, Burgemeister und Rath auf dem Rathhause versammelt waren, in gespannter Erwartung dem Ausgange des Gesechts entgegenharrend, die zurückgebliebenen Städter aber Thurme und Mauern sorgsättig bewachten, zog Heinrich Kiphut, der herzogliche Boigt, mit seinen Dienern tobend durch die Gassen und schritt in das Haus von Werner Roben, dem Burgemeister der Stadt. Der rohen Unverschämtheit des Eingedrungenen konnte die züchtige Hausfrau nur mit Mühe sich erwehren, die, von dem Geschehenen benachrichtigt, der Werner Roben im Lause das Rathhaus verließ, und als er den Frevler in seinem

Whitenday Google

<sup>\*)</sup> Das Schlog von Bovenden mar ursprunglich in den Sanden der Edlen von Bobenfee, die es von den herren von Braunschweig ju Leben hatten; nach ihnen
befagen es die Ritter von Berlepfch, benen es der Duade entrig und von hier
aus die Strafe der Göttinger unsicher machte.

Saufe gemahrte, bie Urt von ber Band rif, ben Boigt umfaßte, ihn rudlings uber bie Thurschwelle fturgte, mit einem fraftigen Siebe ben Ropf vom Rumpfe trennte und die Leiche auf ber Gaffe liegen lieg. Dann trat ber Racher mit feiner Mordmaffe binaus, und wie auf feinen Buruf fich Alt und Jung vor bem Saufe verfammelt hatte, fprach er, auf ben gu feinen Rugen liegenden Todten beutend: alfo foll der Burger einem Jeglis den thun, ber in feinem Saufe Gewalt ju uben und ben Sausfrieden gu brechen magt! « Indem tamen bie anderen Burger mit ben gefangenen Juntern und bem Banner bes Bergoge in bie Stadt. Ale fie bes Boigts Gewaltthat vernahmen und feine Strafe, zogen fie, vom Rampfe erhitt und aufgebracht, bag, mahrend fie ben Feind braugen vernichtet mahnten, er im Innern ber Stadt ihre Ehre frante, mit Ungeftum gegen ben Bollru, fturmten und erftiegen bas Schloß, nahmen bie 18 Rnechte beffelben gefangen , brachen fobann Thurme und Mauern und vermauerten bas Dis colaithor fur immer. Godann orbnete ber Rath einen gefchworenen Stabts biener, Sant vom Sofe, jum Bergoge nach Barbegfen ab. » Diemeil fein Boigt und Diener-, fprach er zu biefem , " wiber ben aufgerichteten Bertrag gebandelt, freie Burger in ben Rerter ju Sarfte geworfen, im Saufe bes Burgemeifters feinen Muthwillen getrieben und die Stadt in ihrer von Raifer und Rurften verbrieften Gerechtigfeit verlett habe, fo fei gerechte Rache an bem Buben genommen. Es moge ferner ber Bergog nicht mehr baran benten, fein Soflager auf bem Bollrug gu halten, ober folchen burch Boigte bewohnen zu laffen; benn bas Schlof fei bis auf ben Grund ge= brochen und bas Nicolaithor alfo vermahrt, bag meder er, noch bie Burger ber Schluffel bagu ferner beburften. Un ben gefangenen Juntern und ben auf ber Burg ergriffenen Rnechten werbe man blutige Rache megen bes Kriedbruches nehmen."

Da erhob sich von ben Frauen und Kindern ber Gefangenen lautes Ragen im Schlosse zu harbegsen. herzog Otto war ergriffen; besorgt um das Loos seiner Mitkampfer, gab er bem Rath von Göttingen das Bersprechen, daß fürberhin kein Fürst von Braunschweig ein haus ober Schloß in Göttingen folle bewohnen, noch nach Gefallen aus: und einzeiten durfen. Dagegen gab die Stadt die Gefangenen frei, und wurde zwischen ihr und dem herzoge der Vertrag seierlich beschworen. Es mar am Montage nach Trinitatis 1390, daß also die verderbliche Fehde beisgelegt wurde und man in Göttingen durch Procession und Kirchenseier der neuerrungenen Freiheit sich erfreute.

Nach biefen truben Greigniffen, in Folge beren er von eben jenen verachteten Stabtern fich am tiefften gebemuthigt fah, ging Bergog Otto

day Google

in sich. Die heftigen Leibenschaften der Jugend trieben ihn nicht mehr; er wurde mube und alt. Sein früheres Leben lastete wie eine Blutschuld auf ihm; nicht minder, daß er seit Jahren von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen war. Das Alter daut gern mit zitternder Hand wieder auf, was die Jugend mit frecher Faust umstürzte. Die Gunst des Erzbischofs von Mainz zu erlangen und von dem Drucke des Kirchenbannes erlöstigu werden, bewirkte Otto, daß geistliche und weltliche Herren an beiden Abhängen des Harzes sich über einen beständigen Landsfrieden mit einander beriethen. Wer gegen des Bundes Gebot sich dem Straßenraube ergebe, den solle die Strase des Stranges treffen, lautete der Beschluß. Da erfreute man sich zum ersten Male eines guten Friedens in den Landen um Braunschweig\*), und ungehindert gingen die bes streundeten Städter ihrem Gewerbe nach.

Als am 13. December 1394 Herzog Otto ber Quade zu Harbegsen verschied, konnte seine Gemahlin Margaretha durch keine Bitte die Geistlichen bewegen, ben im Banne Verstorbenen im Pauliner Kloster zu Göttingen beisehen zu durfen. Endlich erlangte sie durch große Unkosten vom Erzbischofe Matthias von Mainz, daß der Herzog in Wiebrechthausen, aber in ungeweihter Erbe, ohne Geläute, Gefänge und sonstige christliche Feier, bestattet werbe. Dahin wurde die Leiche von Harbegsen gesuhrt. Erst spät gelang es den dringenden Vitten der frommen Frau, die Absolution vom Banne zu erhalten, worauf sie den Plat des Begräbnisse einweihen, eine Kapelle darüber bauen ließ und diese stattlich mit Renten, Glossen und einer ewigen Lampe begabte.

Wir haben in Herzog Otto ein Bilb ber vermessenn Keckheit und bes troßigen Hochmuths ber Ritterschaft jener Tage vor Augen gehabt, bie von dem friedlichen Genusse bes Lebens sich eben so verächtlich abswandte, als sie die ernste Aufgabe besselben verspottete. Um so erquickender ist uns eine andere Erscheinung voll Liebe und christlicher Demuth, treu ihrem Gott und der lauteren Stimme bes Herzens, Margaretha, eine Tochter Wilhelms, Herzogs zu Julich und Berg, die Gemahlin Otto's bes Quaden. - Eine hochbegabte, gottselige und fromme Fürstin nennt sie der Chronist, eine Frau, die mit der Erquickung von Armen und Gebrechlichen und im rastlosen Mühen, des Herzogs wilbe Leibenschaften zu mildern, freudig und in Gott ihre Tage verlebte. Wie sie die

<sup>\*) &</sup>quot;Bis dabin, " fagt Rehtmeier. G. 615, "galt rauben fur gut reuterifch und braunschweigisch, wie man denn fang:

Reiten und Rauben ift feine Schande, Das thun Die beften hoffeut im brannfchweiger Lande."

ungludlichen Gottinger, welche im Rampfe gegen Dtto von ihren Mitburgern von ber Stadt ausgeschloffen murben, bitterlich beweinte, fuchte fie bie von ihrem Gemahl Beraubten gu troffen und ihnen burch beimliche Baben bas erlittene Bebe zu erleichtern. Mit ftiller Dulbung ertrug fie die heftigkeit bes Bergogs, ohne in ihrem Beftreben, feinen Ginn gur Milbe gu leiten, nachzulaffen. 216 aber ihre fanften Worte fo wenig Eingang bei bem Gemahl fanden, daß biefer vielniehr, burch Biberfpruch gereigt, feine Unbilben entschiebener fortfette, benn gubor, jog fie fich nauernd nach Sarbegfen gurud, welches ihr jum Leibgebinge ausgefest war. Dort theilte fie ihre Beit in Gebet und Rirchenbesuch und ber Befhaftigung mit Bulfebeburftigen. Bon ihrem fürftlichen Tifche fpeifte fie bie Armen, befuchte Rrante und Schwangere in nieberen Butten, leiftete ihnen jebwebe Sandreichung und troffete fie mit bem, beffen Rraft fie in ihrer Roth fo vielfach erfahren hatte. 21s fpater ber Bergog mit Reue auf fein vergangenes Leben gurucfah, ftand fie mit treuer Liebe ihm wieber jur Seite, ber Rrankungen nicht mehr gebenkent, Die fie von ihm erbulbet hatte. Roch 48 Jahre lebte fie im Bittwenftanbe, ftill und gott= trgeben, wie in ben Tagen ihrer Jugend. 2018 1433 in einem Streit auf bem Barge 33 Burger aus Nordheim ihr Leben verloren, beklagte fie biefe vier Bochen lang, faftete, ging baarfuß und in groben, wollenen Reibern, und ließ bei Leibesftrafe gebieten, baf fich ein Sahrlang weber ju Sarbegfen, noch zu Norbheim, Trommeln, Pfeifen ober Gefange auf ben Gaffen boren laffen follten.

Im Jahre 1442 fand Margaretha vor bem Sochaltare ber Kirche gu harbegfen unter lautem Trauern und Wehklagen ber Burgerschaft ihre Ruhe.

## Biertes Rapitel.

Luneburgifche Linie.

Bon Herzog Johann bis auf den Tod Wilhelms. 1267-1369.

Es ist oben bemerkt, wie bei ber im Jahre 1267 erfolgten Landestheilung unter ben Sohnen Otto's des Kindes, Herzog Johann den luneburgischen Untheil erhielt. Er war ein frommer herr, herablassend gegen seine Untersassen, gnabig gegen die Stadte, von benen Lunedurg

feiner Thatigkeit um fo mehr verbankte, ale hier 1269 eine neue Salgquelle gegraben murbe, bie ungleich beffer und reichhaltiger mar, ale bie erfte. Mit folcher Treue und Liebe hingen feine Unterthanen an ihm, bag, ale er am 13. December 1277 ftarb, Ritter und Junter feine Leiche auf ihren Schultern von Dalenburg nach bem Rlofter St. Michaelis auf bem Ralfberge bei Luneburg trugen. Sterbend hatte er feine Bruber, Bergog Albrecht ben Großen von Braunschweig und Konrad, Bischof von Berben, zu Bormundern über feinen unmundigen Sohn Dtto ernannt. Diefer, mit bem Bunamen Gule ober bes Strengen (strenuus), ernft, fraftig in feinem Wollen und auf ben Schirm bes Landes gegen jebermann bebacht, zeigte fich feinen Stabten und Rloftern geneigter, als ber berrifchen, ungern bem Borte bes Bergogs fich beugenben Ritterschaft. Diefes Streben nach eigener Freiheit auf Roften ber Dienfte, zu welchen fie bem Landesherrn verpflichtet maren, fuchte Dtto burch ftrenge Ahnbung gegen jeden Uebertreter ber ihm gebuhrenden Rechte ju unterbrucken. Deshalb feffelte nur Furcht, nicht Liebe, Die Eblen an ihren Beren, alfo bag, ba biefer einft mit feinen Rittern und Junkern gegen ben Markgrafen von Brandenburg ausgezogen mar, viele berfelben auf Rath bes Eblen Bermann Berbing in bem Augenblicke bes Nabens ber Feinde von ihrem herrn liegen und nicht eher am Rampfe Theil nehmen zu wollen erklarten, bis ber Bergog ihnen gelobt habe, fie in ihren alten Freiheiten und Rechten nicht mehr zu irren. Bergeblich bag Dtto bie Abtrunnigen an ihre Treue mahnen ließ. Erft als er nachgiebig ihnen bie Erhaltung ihrer Privilegien gufagte, ftellten fie fich zu ihrem Banner, ftritten freudig und gemannen bas Felb.

Dieses gewaltsame Auftreten seiner Mannen konnte indeß der Herzog so wenig vergessen, daß er nach der Ruckkehr aus dem Kampse die Bassallen seine Rache fühlen ließ, mit den aus dem Lande Gestoßenen lange und ditter stritt und sie erst dann (1281) zu Gnaden wieder annahm, als sie seine Hoheit genügender denn zuvor anzuerkennen versprochen \*). Diernach gerieth Otto in Fehde mit den Bürgern zu Lübeck. Gegen sie schwert er 600 Helme; unter ihnen viele jener Vasallen, die früher das Schwert gegen ihn gezogen hatten. Erst als diese im blutigen Streite mit den ausfallenden Städtern die Gegner schlugen, konnten sie sich der ganzen Hulb ihres Herrn von Neuem rühmen. Dann ritt Otto in das Gebiet des Hochstifts Bremen ein, dessen Erzbisschof Giselbert, von seinen Vorzgängern den Zwiespalt mit den braunschweigischen Herzögen erbend, in das

<sup>\*)</sup> Ueber biefen . ridder-orloch a cf. chron. lunebg. apud Leibnitz p. 176. oogle

Land von Luneburg eingefallen war und einen Tag und eine Nacht vor dem festen Schlosse auf dem Kalkberge sein Lager aufgeschtagen gehabt hatte. Mit größerem Ersolge als Giselbert bei diesem Zuge, bei welchem er die Ritterschaft, auf deren Unterstühung er wegen ihres Hasses gegen den Herzog gebaut hatte, möglichst schonte, vollsührte Otto seine Kehde gegen Bremen, das er drei Tage lang eng einschloß. An dem Herzoge sich zu rächen, fühlte sich der Erzbischof zu schwach. Um so mehr hatte Bischof Konrad das Unternehmen seines Neffen zu beklagen, als die dremischen Knechte den Süderrand von Verden erstürmten, die auf die Andreaskirche niederbrannten und Kleinode, Resiquien und Kirchengeräthe ein Raub der Flammen wurden.

1292 überfiel Herzog Otto die Stadt Hannover, welche, ohne auf die Einreden der benachbarten Ritter zu achten, die entlaufenen Knechte berselben innerhalb ihrer Mauern schüte, und ließ die gefangenen Bürger durch bedeutende Summen sich losen. Viele berselben, welche zu Bischof Siegfried von Hilbesheim gestohen waren, verließen, aus Furcht vor hartte Ahndung, die neue Heimath nicht wieder. Dann sinden wir Otto im neuen Kampfe mit Lübeck begriffen. Listig schickte er 300 Reisige voran, das nächste Gebiet der Stadt zu verheeren, während er sich mit seinem Gewalthausen in Hinterhalt legte. Da nun die Bürger, wie er es vermuthet hatte, aussielen, überraschte er die Sorglosen und erschlug 160 berselben sammt ihrem Hauptmann Galle.

Mitten in biesen steten Fehben mehrte sich ber Besis Otto's burch ben Erwerb bebeutenber kanbschaften. Bon Nicolaus, bem letten Grafen von Dannenberg, kaufte er bas kand zwischen Sete und Elbe \*), vom Grafen Gunther von Kafernburg bie Grafschaft Luchow, welche er seit bieser Zeit vom Markgrafen Balbemar von Brandenburg zu Leben besas. Die Grafschaft Welpe aber siel burch Aussterben bes alten Grafenhauses an ihn, als ben Lehnsberrn, zurud.

Bier Sohne, Otto und Wilhelm, welche nach bem 1330 erfolgten Tobe bes Baters gemeinschaftlich bie Regierung übernahmen, Johann, Domherr zu Bremen, und Lubwig, Bischof zu Minden, waren aus ber Ehe Otto's des Strengen mit Mathilbe, ber Schwester Herzog Lubwigs von Baiern, bes nachmaligen Kaisers, hervorgegangen.

<sup>\*) 1303</sup> errichtete Ricolaus, Graf von Dannenberg, einen Bertrag mit Otto, bems jufolge er gegen eine Rente von 40 Mart lothigen Silbers Stadt und Grafichaft Dannenberg für ben gall feines Todes bem herzoge gusagte. 1312 ftarb Graf Ricolaus.

Gegen 100 Mark verfetten bie beiben jungen herzoge bem Grafen von Balbed bas Schloß Blotho an ber Befer. Vereint mit herzog Albrecht von Medlenburg vertilgten sie die Begelagerer im Luneburgischen, welche bie Handelsstraße zwischen hamburg, Luneburg und Lubed unsicher machten.

218 1352 Bergog Dtto ber Jungere mit hinterlaffung einer Tochter, Mathilbe, farb, welche mit Graf Beinrich von Balbed vermahlt war, ftand Wilhelm allein ber Regierung vor. Gleich feinem Bater hielt er auf bem Bergichloffe zu Luneburg Sof \*). Mit bem Bergoge von Lauen= burg, welcher ben Raubrittern in feinem Lande Borfchub leiftete, fampfte er lange und beftig, nahm beffen Schlof Ripenburg, gerftorte die auf bem fteilen Ufer ber Elbe gelegene Erteneburg \*\*) und baute auf ber Infel Neu-Gamm aus ben gegen Berpfandung ber Saufer Campe und Bordfelbe von ber Stadt Braunschweig bezogenen Mitteln bie Burg Gam= merobe. 216 Bergog Wilhelm ju Jahren fam, und tros feiner breimaligen Bermahlung fich feiner mannlichen Nachkommenschaft zu erfreuen hatte, bachte er an bie Feststellung ber Erbfolge. Bon zwei Tochtern war bie altere, Glifabeth, mit Bergog Dtto von Sachfen, Die jungere, Mathilbe, mit Bergog Lubwig von Braunfchweig, bem Gobne Magnus I., vermablt. Die Schwierigfeiten, welche fich ber lettgenannten Ghe vermoge ber Nahe ber Bermanbtichaft entgegenstellten, maren burch eingeholte Dispensation von Rom balb befeitigt morben.

Ungeachtet ber Berfügung Kaiser Friedrich II., daß die braunschweisgisch-tüneburgischen Lande als Kunkellehen auch auf die weibliche Linie sotterben sollten, mochte Wilhelm bei dem herrschsüchtigen, unruhigen Sinn seiner Bettern nach seinem Tode einen Kampf um die erledigten Lande besorgen. Diesem vorzubeugen, dat er bei Kaiser Karl IV. darum, den Herzog Albrecht von Sachsen, Sohn der Elisabeth und Otto's, mit dem Lande zu belehnen. Albrecht, welcher voraussah, daß er das Herzogthum nur mit gewaffneter Hand den braunschweigischen Agnaten werde entreißen können, zur offenen Gewalt gegen diese sich aber zu schwach fühlte, erschien mit seinen Bettern Wenceslaus und Rudolph — Letzterer war des Reiches Marschall — an dem Hose des Kaisers zu Prag, unterstützte den Antrag von Herzog Wilhelm und erhielt daselbst, zugleich mit

\*\*) Dem heutigen Urtlenburg gegenüber.

Whiteday Google

<sup>\*)</sup> Damals hieß die Stadt Lüneburg — oder richtiger wohl nur ein gewiffer Theil dersetben — In dem Rosengarten. Cf. Brevis narratio etc. apud Leibnitz, III, 675.

Benceslaus und Rudolph, im Jahre 1355 die feierliche Belehnung mit bem Bergogthum Luneburg auf ben Fall, bag Bilhelm ohne mannliche Erben bahin fterben follte. 218 Letterer jedoch wenige Jahre barauf er= frankte, ernannte er, fei es, bag einzelne Eble feiner Umgebung fur bie Bettern in Braunschweig ju bem Tobmuben fprachen, fei es, baff bie Uebergebung feiner nachsten Ugnaten ihm fchwer auf ber Seele lag, mit Sintanfegung ber faiferlichen Belehnung, ben Bergog Ludwig von Braunschweig, Gemahl feiner jungern Tochter Mathilbe, und falls biefer ohne Rachkommen fterbe, beffen Bruder Magnus II., jum Erben und Rachfolger im gande guneburg. Wie nun unlange barnach (1361) ber fromme, friedliebende Ludwig ftarb und im Rlofter zu Wienhaufen beigefett murbe, manbte fich Bergog Wilhelm, wohl nicht ohne Buthun einiger Eblen, an feine Unterfaffen, Ritter, Junter und Burger, und bat fie, bem Bergoge Magnus II. zu hulbigen und ihn als ihren gandesheren anzuerkennen.

Bei ber Nachricht hiervon und wie Wilhelm feinem Gebote gumiber gehandelt und ohne Mitwiffen und Buthun bes Reiches ben Magnus gum Erben eingefest habe, lub ber Raifer ben Bergog vor fein Gericht und belegte ihn, ale er nicht erfchien, mit bee Reiches Ucht. Statt nun einer in Kolge feiner Bitte um Mufbebung ber Acht vergunftigten zweiten Borlabung por bem Raifer nachzukommen, forberte Wilhelm ben Rath von Luneburg auf, Bergog Magnus als Beren ju empfangen und aufzuneh= men. Der Rath wußte um die frubere Belehnung bes fachfischen Ul= brecht, und um einerfeits nicht ben Born bes Braunschweigers auf fich ju laben, von ber andern Seite fich vor ben Befchulbigungen Albrechts und des Reiches ficher zu ftellen, forberte er von Magnus II. Die feierliche Er= flarung, auf bas Bergogthum vergichten ju wollen, fobalb er von einem andern Kurften aus rechtlichen Grunben um baffelbe angesprochen werben murbe. Solches gelobte Magnus, gab ber Landschaft von Luneburg barüber feine befiegelten Briefe und verfprach, fie bei ihren guten Rechten und Freiheiten, wie fie beren unter Bilbelm genoffen, treu gu erhalten. Rach biefem weigerte fich bie Stadt ber Sulbigung nicht langer. 3mei Jahre fpater, am 23. November 1369 ftarb Bergog Wilhelm in bes Reiches Ucht. Rummer uber bas wilbe, tolle Treiben eben jenes Mannes, dem er fein gand übergeben, foll ihn getobtet haben \*). -

<sup>&</sup>quot;) Bothonis chron. picturatum, p. 384. Die brevis narratio etc. Leibnitz III, p. 675. fagt: Des (nachdem Bergog Bilhelm ben Magnus an Rindesflatt angenommen) sette de hertoge Magnus mit deme hertoge Wilhelm also an, dat he sick darumme det mogeden unde starff,

### Funftes Rapitel.

# Braunschweigische Linie.

Von Herzog Magnus I. bis auf den Tod seines Sohnes Magnus II. 1345 — 1373.

Mus ber Ergablung ber fruberen Begebenheiten ift bekannt, wie im Sahre 1345 nach bem Tobe Dtto's bes Milben feine Bruber fich bergeftalt in die Erbichaft ihres Baters, Albrechts bes Feiften, theilten, bag Ernft bas Gebiet über bem Balbe, Magnus bagegen bas braunschweigi= fche Land erhielt. Magnus I., mit bem Bunamen bes Frommen (pius), hatte fich bereits 1327 mit Ugnes, ber Tochter Beinrichs, bes branbenburgifchen Markgrafen von Landsberg, vermablt und von ihr bie fconen Befigungen von Landeberg, ber Pfalg in Sachfen, Lauchftabt und Sans gerhaufen zur Mitgift erhalten. Daburch erlangte ber Bergog eine ungewohnliche Macht, ber er fich mit Nachbrud in innern und außern Febben ju bedienen wußte. Ule bei einem 1340 ju Belmftabt entftanbenen Aufruhr bie bortigen Gilben ben Rath zwangen, ihnen bie Thorschluffel gu ubergeben, fie bann aus ihren Genoffen einen neuen Rath aus acht Ditgliebern ernannten und in tropigen Worten fich gegen ben Bergog, melder ale Schirmvoigt bee Rloftere St. Lubgeri bas Salegericht in ber Stadt gu begen berechtigt mar, vernehmen liegen, befchlog biefer, bas eigenmachtige Berfahren ber Burgerschaft ju ahnben. Bon nur wenigen Reifigen gefolgt, jog er in Begleitung von Johann von Sarle, bem Abte ju Werben und Belmftabt, am Tage ber heil. Elifabeth in bie Stabt und ließ die Thore befegen. Muf bem Markplage, wohin er burch feinen Berold einen jeden befchieden hatte, ber Recht nehmen und geben wolle, ließ er ein peinliches Salegericht bestellen, fette einen geschworenen Richter und klagte vor biefem bie Meuterer an. Des Bergogs Ernft fchrecte bie Berwegenen; bis auf einige, welche ergriffen wurden und nach Erkenntniß bes Rechts burch bas Schwert buften, fprangen bie ubrigen uber bie Mauer. Der Geachteten Sabe verfiel bem Furften; ihm und bem Abte Berben mußten bie Burger von neuem ben Gib ber Sulbigung leiften.

Im Jahre 1343 gog Magnus mit feinen Brubern Ernft von Got- tingen und heinrich von hilbesheim gegen bie Grafen von Mansfelb

und Regenstein, welche gegen seinen vom Kapitel zu Halberstadt erwählten Bruder Albrecht in dem hildesheimischen Domherrn Albrecht, einem geborenen Grafen von Mansseld, dem Hochstifte einen Borsteher ausdrängen wollten. Die Grafschaften beider Gegner wurden einem verheerenden Kriege preisgegeben, der mit solcher Erbitterung geführt wurde, daß der braunschweigische Albrecht, unterstützt vom Grasen von Wernigerode, mit eigener Hand das Kloster Helste anzundete, dessen Monche, weil sie die Rechtmäßigkeit seiner Wahl nicht anerkennen wollten, von ihm mit dem Banne belegt waren.

Gleich bem Bater sehen wir ben Sohn, Magnus II., fruhzeitig im Gebrauche ber Waffen sich üben. Als er auf Bitten des Bischofs heinzich von hilbesheim 1346 mit seinen Rittern zu den Stiftsgenossen stieß, um das feste Walmoden zu belagern, ließ er mit dem Sturm nicht eher nach, bis das Schloß genommen und die Edlen von Schwicheldt vertriesben waren.

Des Grafen Gerhard von Song bringendes Bitten um Sulfe miber die Burger von Bremen konnte Magnus I., ba ihm zugleich bas Berfprechen gegeben mar, feinem Gohn Albrecht gur Erhaltung ber erzbifchof= lichen Burbe 'in gebachter Stadt zu verhelfen, nicht widerfteben. Daß Gerhard von Song, feiner gefchehenen Bufage gemaß, ben Erzbifchof Bottfried, einen geborenen Grafen von Arensberg, und die Rapitelherren vermochte, Albrecht von Braunschweig zum nachfolger zu ernennen, bewirfte, bag Graf Moris von Olbenburg, welcher bereits fruher burch Gottfried zum Ubminiftrator bes Sochftifts ernannt worben war, ber Babl auf's entschiedenfte widersprach. Roch mar von dem papftlichen Sofe gu Avignon an welchen fich beibe Parteien gewandt hatten, feine Entscheis dung erfolgt, als Bergog Magnus I. feinen Kampf gegen die den Grafen von Olbenburg begunftigenden Bremer begann. Dag er burch Unterftubung einiger einverstandenen Burger am Pfingstage bes Jahres 1361 die Stadt erftieg, blieb ohne Erfolg, weil die Seinigen von ben burch Moris fraftig unterftusten Stadtern gurudaetrieben und Die ergriffenen Bertather vor ihren eigenen Thuren aufgeknupft murben. Gben fo menig fand auf einem zu Balerobe festgefetten Tage bie Musgleichung ber Streis tigfeiten Statt, obgleich von Seiten bes Papftes bie Beftatigung ber Bahl Albrechts von Braunschweig eingelaufen mar. " Sie konnten nicht eber, " erklarten bie in ftattlichen Rleibern und Ruftungen prunkenben Bremer, "fich ber Sulbigung unterziehen, bis Graf Morit fie ihres Gibes entbunden habe. " 216 nun eine an biefen abgeschickte Botschaft mit bitterm Bescheibe gurudtehrte, begannen Magnus I. und Erzbischof Albrecht wieberum ben Rampf, bis ber Abministrator, in seinem Schloffe zu Borbe bebrangt, bie Burger von ihrer Pflicht lossagte und sich mit ber Burg Hagen abfinden ließ. Aber die Stiftsgenossen konnten ben Groll gegen ben neuen Oberherrn nicht bergen, wider welchen in dem Dombechanten Johann von Zestersteth ein Gegner sich erhob, bessen argerliche Anklagen erft spat beseitigt werden konnten.

Magnus ber Jungere, ber Gohn von Bergog Magnus 1., hatte fcon ale Jungling burch beherzten Ginn und fuhnes Wagen bas Lob ber Rit= terfchaft auf fich gezogen. Das Land erfreute fich bes jungen Belben, ber mit Freudigfeit in Die Schlachten jog und fie mit Glud ju beenden mußte. Deshalb hatte ihn ber Bater ichon fruh (1348) jum Boigt uber Sangerhaufen bestellt. Aber ber fiegreiche Ausgang feiner Rampfe, Die Ergebenheit, welche ihm feine Genoffen bewiesen, bas Lob, mit bem man ihn überhaufte, bob fein Berg zu Stolz und Uebermuth, alfo bag er fortan burch uppiges, hoffartiges Leben, burch Beftigfeit und ungeftumes Frohnen feines Gigenwillens bie Liebe ber Befferen verscherzte. Die freundlichen Ermahnungen bes Baters, feine herglichen Briefe, Die Borftellungen, welche er ihm burch feine Rathe und Diener machen ließ, fanden bei bem hefti= gen, ftorrifchen Junglinge feinen Gingang. Dag biefer, ber Sage gufolge, feinem Bater, ber mit eigener Sand ibn aufzuenupfen brobte, falls er von feinem muften leben nicht laffen werbe, ben Befcheid gab, bag er ibn wenigstens an ber filbernen Rette aufenupfen moge, Die er zu bem Behufe am Salfe trage, gab ihm ben Beinamen bes Bergogs mit ber Rette (mit ber Reben, torquatus, catenatus). Durch ben Tob feines Bruders Ludwig 1358 jum Nachfolger Wilhelms von Luneburg berufen, unterzog er fich mit biefem gemeinschaftlich ber Regierung bes Bergogthums, und lub burch Barte und ungeftumes Befen ben Sag ber freiheitelieben= ben Burger von Luneburg auf fich, die mit Beforgnif bem Zeitpuncte entgegenfahen, in welchem ber alte Bilhelm aus bem Leben icheiben werbe. Unterftugt von ber Ritterschaft von Braunschweig und guneburg jog er 1365 über bie Elbe vor bas Schlof Wenksterneburg, bann in bemfelben Sahre noch ein Mal gegen ben Bergog von Medlenburg, beffen Schloß Liebenwalbe er 40 Tage erfolglos belagerte.

Sarter, unseliger war ber Krieg, ben er 1367 gegen Silbesheim führte. Durch seinen Oheim, Albrecht von Halberstadt, mit Bischof Gerbard, einem geborenen herrn von Berg, in Fehbe verwickelt, verbundete er sich, ohne auf ben Widerspruch seiner getreuen Stande zu achten, mit Erzbischof Dietrich von Magbeburg, ben Grafen zu Anhalt, Barby und Querfurt und Gebhard, bem kriegslustigen Grafen von Mansfeld, mit

beffen Cohne Buffo er feine burch Schonheit weit berühmte Tochter \*) verlobte. Ueberall murbe bas Stift auf's ichredlichfte vermuftet, Rirchen und Rlofter niedergebrannt, felbit bie Leichen auf ben Rirchhofen ihres letten Schmudes beraubt. Durch folche Roth marb auch Bifchof Berbard zur Ruftung bewogen, bot feine Stiftsjunter auf, und erhielt von ber Stadt Silbesheim rebliche Sulfe. Aber gegen bie 1200 in Stahl gewaffneten Reifer ber Gegner vermochte er taum 500 Berittene in's Kelb ju ftellen. Roch hatte er bie Stadt nicht verlaffen, als Graf Gebharb von Mansfeld, ein liftiger, ichlachtenkundiger Rriegsbeld, einen Seren von Abel zu Fufe und verkleibet in's Thor von Silbesheim ichleichen ließ, um bie Unschlage und Streiterafte feines Wiberfachers zu erforfchen. 218 biefer heimkehrend bem Grafen berichtet, wie in ben Gaffen und Berbergen ber Stadt fein ungewohnliches leben fich zeige, ber Bifchof aber ftetiglich vor bem Altare auf feinen Knien liege und bete, ba fprach ber Graf, por ben Baffen des Gebets erbangend: "ift bem alfo, fo ift ber Bifchof beffer geruftet, benn wir, und werben wir fcblimm anlaufen!" Aber feine Borftellungen bei bem Bergoge, bas Blutvergießen zu verhindern, mach= ten auf ben halestarrigen Mann feinen Ginbruck. Da verließ auch Bi= fof Gerhard am 3. September 1367 bie Stadt, begleitet von ben Stiftsgenoffen und Rnechten, gur Geite ben friegerifchen Abt bee Rlofters St. Michaelis, Bobo von Dberg, ber, vom Ropfe bis gur Kerfe geruftet, seiner eblen Abkunft eingebenk, ben friedlichen Altarbienst mit bem Umte bes Ritters und Sauptmanns vertauscht hatte. Bei bem Dorfe Dinckler flief bie fleine Schaar ber Bischoflichen auf ben Feinb. Wie nun in ber Glut ber Schlacht bie Geschwaber um ben Bifchof vor bem machtigen Andrange ber Bergoglichen gurudwichen und nur Bodo von Dberg, burch fein feibenes Scapulir fenntlich, bas vom Belm herab im Winde flatterte, burch ermutbigende Borte bas Bertrauen feiner Mitftreiter wecte und tief in ben Feind eindrang, ba rief ber Bifchof, auf ben Abt hinmei= fend, ben Seinigen muthig zu und erfocht ben Sieg \*\*). Mit ihrem

<sup>\*) »</sup>Die wegen ihrer Schonheit fur ein Bunder ift erachtet worden , afagt Reht. meier, G. 659.

<sup>\*\*)</sup> Die chronica S. Michaelis hildesiensis, apud Meibom. II., pag. 522, cr. jählt folgenbermaßen: Bodo de Obergen, abbas St. Michaelis, fuit eum Gerhardo, episcopo hildesiensi, in proelio prope Dinkeler et erat armatus a plantis pedum usque ad verticem, fulgens in equo tamquam speculum, habens scapulare de serico in galea, quod tendebat a caleptra usque ad baltheum, et erat magni tempestas venti illo tempore, sic quod ventus flavit scapulare hinc et inde et omnis populus mirabatur. Et fuit primus in acie belli et eum appropinquaret parti adversae prope Dinkeler, ad-

ritterlichen Gefolge geriethen Bergog Magnus II. und fein Dheim von Salberftabt in Gefangenschaft. Graf Walbemar von Unhalt wurde von ben Sufen ber Roffe gertreten. Die Grafen Wolfhard von Querfurt und Johann von Sabmereleben, ber lette biefes altberuhmten Gefchlechte, bie Eblen Sans von Salbern, Johann von Dberg und hermann von Berben lagen mit vielen anderen herren erschlagen. 3mei Burgherren von Sadeborn, Meinhard von Schirftebt und Nicolaus von Bismart. bes Sochstifts von Magbeburg Sauptleute, fobann Konrad von Bonete," Gunprecht und Alberich von Bandeleben, Beinrich und Ludolph von 21: vensleben, Buffo von ber Uffeburg, fo wie henning von Steinfurt, ber Stadt Magbeburg Sauptmann, mußten fich fammt vielen herren und Junkern ben Stiftischen ergeben. 6000 Mark reinen Silbers entrichtete Erzbischof Dietrich fur Die Freiheit feiner 76 gefangenen Bafallen an Gerharb von Silbesheim. Biele ber Fliehenben fanden ihr Grab in ber Ruhfe. Sans von Solangen wurde von ben rachenben Stiftsbauern ergriffen; taum bag es bem Eblen von Sporte gelang, feinen Freund ih= ren Banben gu entreigen. Mit ihm entkam er gludlich nach bem Schloffe Lichtenberg.

Bu spåt erschien Albrecht von Grubenhagen auf bem Kampfplate, Als er die Vernichtung der Verbundeten sah, zog er sich eilends nach dem Schlosse zum Salze zuruck. Für seine und der Seinigen Freiheit mußte Magnus II. die Herrschaft Sangerhausen an den Markgrasen von Meissen, Friedrich den Strengen, verkausen und seinen Antheil an der Münze in Braunschweig dem dortigen Rath verseten. 13000 Mark Silbers war die Summe des gesammten Lösegeldes, welche in den bischösslichen Schatzenem goldenen Dache ihre Kirche zu zieren, falls sie ihm ihren Beistand nicht versage, ließ er dankbar das Dach des mittleren Domthurmes mit seinem Golde bekleiden. Außerdem schenkte er der Mutter Gottes einen prächtigen Goldkelch, stiftete die Karthause zu Hildesheim, daute Schloß Steinbrück und erstand für das Lösegeld die Schlösser Coldingen und Vieznendurg. Daß der durch sein Studium der Logist berühmte Albrecht von

versarii sui balare inceperunt, sic ut mens et consilium sugeret ab ess et solo timore perterriti pro primo sugam inierunt. Bodo autem, cum esset primus in acie, non tantum non fugit, sed et caeteros milites ac vasallos in Domino confirmavit et evaginato gladio pugnare coepit et viriliter agere cum suis; pars adversa contrita est et maximam partem ipse intersecit. Cum autem Gebhardus episcopus videret tam virile certamen Bodomis, clamavit ad rusticos et dixit: »O vos viri Pilati, quomodo statis? videte monachum, vos autem quid statis!«

halberstadt vom Bischofe von hilbesheim, ber burch Fulle und Gewandtheit seiner Rede sich auszeichnete, besiegt wurde, gab damals zu manchem Wortspiele Veranlassung \*).

Nach diesem Tage bei Dindler hieß Gerhard ber Kriegerische. Abt Bobo von Oberg aber, weil er als Diener Gottes bas Schwert gezogen, fiel spater burch's Schwert \*\*).

Als Magnus ber Aeltere bes Sohnes Umfall vernahm, wie er bas reiche Gebiet von Sangerhausen veräußert habe, und ber Unwille ber von ihm bedrängten Burger von Luneburg bebenklich wachse, ba legte er sich nieber und schloß vor Gram bie Augen \*\*\*).

Nach bem Tobe des Vaters und Wilhelms von Luneburg sette Magnus II., der jett über zwei Fürstenthumer gebot, mehr noch als zuvor die Rathe des Landes zuruck, achtete auf Niemandes Beschwerde und besichate die Unterthanen über Gebühr.

Raum baf bie Bergoge von Sachfen ben Tob von Wilhelm erfuhren, als fie fich von Rarl IV. noch einmal bie Belehnung mit guneburg ertheilen liegen und faiferliche Briefe auswirften, vermoge beren ben Berren, Rittern und Anappen, Unterfaffen und Stabten bes Bergogthums geboten wurde, feinem andern herrn zu hulbigen, benn allein ben von Wilhelm berufenen Erben. Aber wie einft unter Bergog Wilhelm, fo blieben auch jest bei Magnus die kaiferlichen Befehle unbeachtet. Schlagfertig ftand er ba, geruftet gegen jeben, ber ben Befit bes landes ihm ftreitig machen wollte. Aber bag ein Furft nur burch bie Liebe und Treue feiner Unterthanen zu mahrer Rraft erftarte, blieb bem Uebermuthigen ein Gebeimnig. 60 Ritter und Junter, bie er am Unbreattage 1369 unter Sivert von Salbern zu einem Streifzuge gegen Albrecht von Medlenburg ausgeschickt hatte, ber vom Raifer jum Erecutor bes Erbifreits ernannt mar, murben an ber Elbe überfallen; zwei Grafen von Diepholz erlagen, Die übrigen geriethen in Gefangenschaft. Erbittert uber biefen neuen Berluft verlangte ber Bergog vom Rath zu Luneburg, bag man, weil Albrecht von Medlen-

<sup>\*)</sup> Habebatur tunc temporis Albertus, episcopus halberstadensis, pro insigni logico, acutissimo videlicet et optimo disputatore; Gerhardus vero pro insigni rhetore. Cum ergo captus esset Albertus natum est inde proverbium, in quo dicebatur, Logicam victam et superatam esse a Rhetorica. Chron. episcopor. hildesiens. Ap. Leibnitz II. 800. "Ríand übermand ben Mand", überfest Rehtmeier, S. 641, das Sprichwort.

<sup>\*\*)</sup> Abbas Bodo, quia gladio pugnavit, gladio interiit prope Marienborg. Chron. S. Michaelis hildesiens. Leibnitz II. p. 401.

<sup>\*\*\*)</sup> Unde se (Magnus I. und Mithelm von Lüneburg) storven beyde van mogede unde drovenisse, dat hertoghe Magnus so egenkoppesch was, unde dat he de stede wolde krygen unde stryden.

burg bie aus feinen ganben fliegenben Ginfunfte bes Gblen von Scharnebed eingezogen habe, ben Untheil, welchen bie Monche von Doberan. bie Domherren von Schwerin und andere Gottesleute und herren in Medlenburg und Solftein an' ber Gulge zu Luneburg hatten, mit Befchlag belegen und einstweilen ihm überweisen moge. Eros ber ernften Ermie= berung bes Rathe, wie ber Bergog beim Untritt feiner Regierung ber Stadt befondere verbrieft habe, bag meber er, noch die Seinigen, in bie Gerechtsame ber Gulge eingreifen murben, beftand Magnus II. barauf. fich ber feinblichen Sabe ju bemachtigen, nur bag er auf bas inftanbige Bitten bes Rathe biefem eine gemiffe Frift verftattete, innerhalb welcher er fich mit ehrlichen Leuten befprechen moge. Deshalb liegen bie Bor= fteber ber Stadt bie Mebte, Pralaten und Berren in Medlenburg und Bolftein, fowie die Domberren von Samburg und Lubeck und Jedermann, welcher Unfpruche auf die Gintunfte ber Gulge gu erheben hatte, ju fich entbieten, und theilten ihnen bas Begehren bes Bergogs mit. Dann, als bie Berufenen ben Rath auf's bringenofte baten, bem Begehren bes herrn nicht nachzukommen, und auf ben Kall eines baraus fur bie Burgerichaft entstehenden Berbruffes ihren fraftigen Beiftand verhießen, gaben bie Rathemanner bem Bergoge ben furgen, abschlägigen Befcheib.

Siernach fab fich Magnus gezwungen, mit Ulbrecht von Medlenburg Unterhandlungen anzuknupfen, um feine Ritter, benen er zuvor bas Berfprechen gegeben hatte, fie auf ben Fall ber Gefangenschaft aus feinen Mitteln ju lofen, ber Saft zu entledigen. Die ihm abgeforberte Summe von 3000 lothigen Mark, welche er in einer furgen Frift gablen follte, vermochte ber burch ben ungludlichen Rampf gegen Gerhard von Silbesheim tief verschulbete Magnus fo wenig aufzubringen, bag er biefelbe von ber Stadt fich vorschießen laffen mußte. Daburch ftieg fein beimlicher Groll gegen ben Rath. Dem Beispiele Beinrichs bes Bunberlichen in Braunfcmeig nachahment, fuchte er, wiewohl ohne Erfolg, zwischen Burgern und Gefchlechtern Unfrieden bervorzurufen, machte bem Rath ben Bormurf ber Mungverfalfchung, und forberte endlich von ihm bie Summe von 20,000 tothigen Mart, weil man ihn gehindert habe, bas But feiner Biberfacher mit Befchlag zu belegen. Siermit noch nicht gufrieben, gwang er ben Rath, ihm die Schluffel zu ben Thoren und Thurmen ber Stadt ju uberantworten, ließ fich bie von fruheren Bergogen ber Stabt und Gulge gefcheneten Privilegien einhandigen, beren Giegel er hohnisch herabrif, befette bas Schlof auf bem Raltberge mit vielen Gemaffneten und ließ Felbschlangen (Bliben) und Geschute jeder Urt hinaufbringen, um burch Mittel ber Gewalt ben Rath jur unbedingten Nachgiebigkeit ju

gwingen. Darauf, nachbem er fogar ben Giebel bes am Rufe bes Rale berges liegenden Rloftere St. Dichaelis hatte burchbrechen und mit Buchfen und Armbruften belegen laffen, entbot er etliches herren vom Rath ju fich auf bas Schloß. Raum aber, bag biefe fich eingestellt, unbewaffnet, weil fie auf Befehl ihre weiten Mantel und Meffer bei ber tiefer liegenden Epriacifirche hatten ablegen muffen, ale Magnus bie Manner in ein feftes Gemach einschließen ließ, um fie burch ben Tob fur bie Wiberfetlichkeit bugen zu laffen. Da traten bie Ritter Graf Otto von Sallermund und Berner von bem Berge hervor, fie, bie fich bei ber Stadt fur bie Sicherheit ber Abgeordneten verburgt hatten, und erklarten bem Bergoge, baf fie lieber fich jedem Tobe unterziehen murben, ale bag ben Mannern vom Rath ein Leid geschehe. Bei ber verscherzten Liebe ber Burger konnte ber Bergog nur in ber Treue ber von ihm begunftigten Ritterschaft bei bem brobenden Rampfe mit ben Sachsen Unterftubung hoffen. Stieg er auch fie burch feinen Eigenwillen gurud, fo mar er unrettbar verloren. Deshalb, und weil bie eblen Berren, im Gefuhl bes Rechts, heftig gegen bas ver-Schloffene Gemach fchlugen, und bie Berhafteten mit Gewalt zu befreien fuchten, gab ber Bergog nach, und fanbte bie Rathemanner unverlett nach ber Stadt gurud. Aber fein Unwille gegen biefe blieb fich gleich, und erft ale durch Bermittelung bes Pralaten = und Berrenftanbes ber Bergog in feinen Forberungen nachließ, die Burgerschaft aber fich zu einer außerge= wohnlichen Bahlung von 600 Mark bereit erklarte, murbe ber Span beigelegt, und gab Magnus bie eingeforberten Schluffel zu ben Thoren und Thurmen wieber gurud.

Bir haben oben gesehen, wie Kaiser Karl IV. nach bem Tode Wilhelms die sachstschen Herzoge Albrecht und Wenceslaus noch einmal mit
dem Herzogthume Luneburg belehnte, bann ber Ritterschaft und ben
Stadten des Landes bei der Strafe des kaiserlichen Bannes, des Reiches
Acht und des Verlustes ihrer Lehen und Freiheiten gebot, die an Magnus
geleistete Huldigung für ungültig zu betrachten, und nur in den sächsischen
herzogen ihre rechtmäßigen Landesherrn anzuerkennen. Solche vom Kaiser
ihm zugefandte Schreiben schiedte der Rath an Magnus II. mit der Bitte,
sie der an sie gemachten Ansprüche, seinem geleisteten Versprechen gemäß,
zu entbinden. Aber der Herzog achtete deß nicht, hielt nach wie vor auf
dem Bergschlosse seinen Hof, und belästigte die Bürgerschaft auf jedwede
Weise. Darum wandten sich jest die Häupter der Stadt an rechtskundige
Männer, Herren und Fürsten, Geistliche und Weltliche, und baten bei den
Städten in Sachsen und Westphalen um ehrlichen Bescheid, wie sie sich
unter diesen Umständen zu verhalten hätten. Wie nun überall, wo sie

angefragt hatten, ihnen die Antwort zu Theil wurde, daß man sich mit Ehre und Recht auf bes Kaisers Gebot und bes Herzogs Magnus Gelübbe verlassen moge, schickten sie Boten zu den herzogen von Sachsen, unterhandelten mit ihnen, für den Fall der Besihergreifung der Lande, wegen ihrer Freiheiten, und erlangten die sichere Zusage, daß das Schloß auf dem Kalkberge gebrochen werden solle. Dessen gewiß fertigte der Rath ein Schreiben an den Herzog aus, in welchem er erklärte, daß er bei den Drohungen des Reichsoberhaupts gezwungen sei, an sein eigenes Wohl zu benken, und beshalb sich hiermit vor dem Vorwurse einer unehrlichen Fehbe gegen den Herzog verwahren wolle; und schiekte am Freitage vor Lichtsmessen des Jahres 1371 einen Boten mit dem versiegelten Briese nach Celle, wo eben damals Magnus sich aushielt.

Sobalb ber Knecht sein Schreiben bem über Tische sigenben Herzoge übergeben hatte, eilte er, ohne auf die Aufforderung des Herrn zu achten, mit dem übrigen Hosgesinde zu speisen, unter dem Borwande, daß er noch in der Stadt zu schaffen habe, rasch aus dem Schlosse, warf sich aus Pferd und sprengte nach Lüneburg zurück. Kaum daß Magnus den Absgebrief gelesen, als er einen Knecht aussigen ließ, um seinen Schlosshauptmann auf dem Kalkberge vor den Anschlägen der Lüneburger zu warnen.

Bu eben ber Beit, am Abend por Lichtmeffen 1371, berathschlagten bie Rathsmanner von Luneburg über die Mittel, fich des festen Schloffes \*) zu bemachtigen, burch beffen Rabe bie Stadt in ihren Rechten und Freis heiten von Magnus gefahrbet zu werben furchtete. Um Suge bes Berges, hart vor ben Thoren ber Burg und in beren außeren Werken mit eingefchloffen, lag bagumal bas Benedictinerklofter St. Michaelis. Dag biefes um die Beit von Lichtmeffen ungewohnlich fart von Burgern, die von ben bortigen Monden Ablag holten, befucht murbe, bot bem Rath die gunftigfte Gelegenheit, fein Vorhaben auf bas Schloß zu verbeden. Deshalb murbe geboten, bag Rrauen und Jungfrauen, untermischt mit ftarten Junglingen, welche ihre Waffen unter faltigen Frauengewandern verborgen, jum Rlofter gieben, und ihnen bie Burger in fleinen Saufen und bie Gifenruftung unter friedlicher Rleibung verhullenb, gur Beit ber Besper folgen follten. Alfo gefchah es. Darauf begaben fich zwei Burger, um die Maffen bie weiten Mantel geschlagen, vor bas Thor bes Schloffes, und baten beim Pfortner um Deffnung, weil fie mit bem Sauptmann ju verkehren

<sup>\*)</sup> Ohnstreitig wegen feiner feften Lage führte das Schlog damals ben Ramen ber Startenburg. Bothonis ohron, picturatum p. 385.

håtten. Als unbesorgt ber Thurhuter aufschloß, wurde er niedergestoßen, und seine Leiche in den Graben geschleudert. Da erhob sich Larm drinnen und draußen. herr Siegbrand vom Berge, herzoglicher Schloßvoigt, rannte hinzu, suchte den Aufruhr zu stillen, wurde von den hinaufgeeilten Burgern umringt und von Karsten Rodewald, dem Fleischhauer, mit der Art erschlagen. Die Knechte, nachdem ihr Hauptmann gefallen, versuchten keinen fernern Widerstand. Also wurde das Schloß zu der Zeit, als die Benedictiner zur Besper läuteten, von der Burgerschaft eingenommen, besiebt und gegen jeden Ueberfall verwahrt.

In ber Morgenbammerung bes anbern Tages langte ber von Celle abgefanbte Knecht bes Bergogs vor Luneburg an, ritt an ben Auf bes Raltberges, rief mit lauter Stimme nach bem Burgmart, und erwieberte, als ein brober machender Burger ibn fragte, warum er in fo fruber Stunde ben Sauptmann meden molle, - » fage bem Boigt von wegen meines "herrn, bag er fluglich um fich fchaue, benn es haben bie Burger ber "Stadt bem Bergoge abgefagt, und bag er fich nicht furchten moge, benn nes wird ber herr morgen mit ftarter Sand bei ihm fein. " Borauf ihm ber Burger ermiebert: "Rimm biefen Stein mit bir, und zeige ihn "beinem Berrn!" und tofte eine ber Kelbichlangen auf ben unten Salten= ben ab. Da rief ber Rnecht: "D weh! verloren ift' bie Rrone ber Bere-» fchaft Luneburg! " wandte fich und fprengte bavon. Un bem namlichen Tage einten fich bie Burger und brachen mit fuhner Sand bie Burg fammt bem Gotteshaufe, wiefen ben Benedictinern eine Statte an, um ein neues Rlofter gu bauen, und reichten ihnen freudig bie bagu erforberlichen Mittel. Alfo fturzte bas uralte Schlof auf bem Berge gufammen, weil es, fatt bie Rreiheit ber Stadt und bes Landes ju fcbirmen, gum Berfrenge frevelnden Uebermuthe gebient hatte.

Nach biesen Ereignissen beschied Albrecht von Mecklenburg ben Rath von Luneburg zu sich nach Boigenburg, um den bort anwesenden Albrecht von Sachsen-Lauenburg als Landesherrn zu begrüßen. Sobald dieses geschehen, ritten an einem Sonntag Mittag des Jahrs 1371 die herzoge Albrecht und Wenceslaus von Sachsen mit ihren herren, Rittern und Knechten in Lunedurg ein, wurden von der Bürgerschaft mit lautem Jubel ausgenommen, und empfingen vom Rath der Stadt und dem größeren Theile des Landes die Huldigung. Dem Beispiele von Lünedurg kamen die Städte Hannover und Uelzen nach, und dis auf einzelne von der Ritzterschaft für Magnus besetzte Burgen befand sich das herzogthum in der Gewalt der Sachsen. Von der Bürgerschaft unterstützt zog Albrecht gegen die Schlösser und nahm Lüdershausen und Hardurg. Das Städtchen

Winsen an der Luhe offinete ihm die Thore; von der belagerten sesten Burg daselbst wegen des zum Entsate herbeieilenden Magnus aufbrechend, wandte er sich dem Suden zu, sturmte das an der Leine gelegene Lauenzode, und schenkte solches am Tage der heil. Dreisaltigkeit 1371 den Burgern von Hannover. Die Bewohner dieser Stadt waren es gewesen, die ihm gegen Magnus zur Einnahme des Landes kräftig die Hand geboten hatten; beshald zeigte er sich ihnen dankbar und gewogen. Nur die zu Lauentode gehörende Boigtei behielt er sich vor. Da machten die Burger von Hannover sich aus, brachen in der Pfingstwoche des nämlichen Jahres die geschenkte Burg die auf den Grund, und zogen Wälle und Mauern um ihre Stadt zum Schuse gegen die Braunschweigischen \*).

Durch biefen Aufftand feiner Burger wuchsen Erbitterung und bas Berlangen nach Rache im Bergen Magnus II., nur bag er burch einen pom Raifer beiben ftreitenben Theilen von Michaelis bis Martini gebotenen Stillftand fich in feinen Unternehmungen gehemmt fuhlte. Sierauf vertrauend wunschten einige ber meifinischen Ritter Albrechts - es waren ihrer gegen 60 Bemaffnete, - nach ihrer Beimat gurudgutehren, baten bei Magnus um einen Beleitsbrief, und ritten, ale ihnen folcher ertheilt mar, burch Braunschweig bem Guben gu. Raum aber hatten fie bie Thore ber genannten Stadt verlaffen, aleMagnus mit feinen Rittern und Burgern ihnen nachsette, Die fleine Schaar beim Stadtchen Schoningen überfiel, gefangen nahm und mit fich fortfuhrte. Siermit noch nicht zufrieben, fann Magnus barauf, bie Biberfacher burch einen fuhnen Ueberfall Lune= burge im Bergen ihrer Macht anzugreifen. Er, ber ben faiferlichen Stillfant einmal fo frech gebrochen batte, konnte burch eine zweite Berlebung fich feinen hartern Spruch vom Reichsoberhaupte gugieben, ale er beffen fcon jest gewartigt fein mußte. Beil er aber, wie ein frommer Chronift fagt, bie Sache nicht mit Gott anfing, fonbern fich auf ben truglichen Musfpruch bes von ihm befragten mingenburgifchen Poltergeiftes Soibete verließ, gewann fein Unternehmen einen argen Musgang \*\*).

Siebenhundert Ritter und Junker, die sich in Gelse versammelt hatten, zogen einzeln und unbemerkt durch die haide nach Luneburg. In der Nacht des Tages der elftausend Jungfrauen vereinigten sie sich unter den

<sup>\*) »</sup> Alfo ift Sannober in Die ringmawr gebracht, und fur fich eine feine ftabt ges worden. a Domarius, fachfiche Chronif, G. 415.

<sup>\*\*)</sup> Sang ben zweideutigen Spruchen der belphischen Onthia gemaß, hatte Soidele auf bes herzogs Frage, ob es ihm gelingen werbe, Lunedurg bei Racht zu erfleigen, die Antwort erhalten. es folle getingen und die Seinigen gefund binein tommen. Chron. lunedurgeoum p. 183.

Bannerherrn Seinrich von Somburg und Givert von Salbern, zubenannt mit bem Rruda, bem Bater bes bei Dindler gefallenen Sane von Salbern, vor ben Mauern von Luneburg. Eben in biefer Nacht batten die forglofen Burgemeifter und Sauptleute ben Burgern feit langer Beit jum erften Dale verftattet, von ber Bache ju geben und in ihren Saufern ber Rube zu pflegen. 216 Alle - benn es war in ber erften Morgenftunde, wo ber Schlaf am ficherften ben Menfchen übermannt - ber Rube genoffen, legten die Ritter an bem niedrigften Theile ber Mauer. amifchen ber Gulge und bem Ralkberge, Die Leitern an und fliegen ohne Biberftand in die Stadt \*). Wer ihnen beim Borbringen in ben Strafen begegnete, marb niebergefchlagen und, ben Schreden ju mehren, bie nachsten Saufer in Brand gesteckt. Wie nun ettiche Burger, burch ben Mang ber Sarnifche und Schwerter erweckt, auffprangen, um ben Grund des ungewöhnlichen Nachtlarmens zu erfahren, und bie Bewaffneten baber gieben faben, erhoben fie ein Gefchrei, bag bas Bolf ermachte und Bebr und harnifch um fich that. Sobald ber Nothruf zu ben Burgemeiftern gelangte, und biefe bie Burgerschaft in ber Gile nicht aufbieten konnten. rafften fie von ftreitbaren Mannern gufammen, fo viel ber Bufall ihnen entgegenführte, und fturgten fich muthig auf ben Feind, um biefen aufgu= balten, mahrend fich bie Burger auf bem Markte fammelten. Glaubten fie boch um fo eber, bes eigenen Lebens nicht fchonen zu burfen, als ber leife Berbacht fich regte, bag fie burch Erlag bes Bachtbienftes ben Feinb begunftigt hatten. Da ftarb zuerft ber Burgemeifter Biscule eines rubm= lichen Tobes, bie Baffen in ber Sand \*\*); bann feine beiben Umtsaenoffen, Garlop und von ber Molen, beibe gleich ihm aus patricifchem Geschlechte. Smmer machtiger brangte ber Feind vor, bem Marktplate entgegen, um burch Befehung bes Rathhaufes ben Burgern bie Mittel gur Bemaffnung zu nehmen.

Da ließ ber Sauptmann, Ulrich von ber Beiffenburg, ein ebler Ger aus ber Graffchaft Sona, fun und rafch in seinem Thun und burch feine

<sup>\*)</sup> Heydeke van der Winsenborch de sat upp der muren unde telde se in, ergahlt ber poetische Botho, S. 385. — Alte Leute, berichtet Rehtmeier, S. 6a6, so es von ihren Batern, welche bes Nachts beim Bieh geschlafen, gehört, berichten, wie der winzenburgische Rumpel: Teufel holditer diesen Abend und die darauf folgende Racht ein klägliches Geschrei erhoben; andere, wie er die Kriegsleute gezählt und zulest mit großem Frohloden gerufen habe: "fie sind nun alle hinüber!"

<sup>\*\*)</sup> Hermanni Corneri chronicon, apud Leibnitz, tom. III. p. 201. — Ein rathman her Fyschkule de bleiff dot, de rande willigliken in de vyende unde leyt siek slan, íggt Bothonis chron. picturat, p. 385.

Noth aus ber Faffung gebracht \*), burch einen Trompeter bei ben Feinden um ein Zwiegesprach anhalten. 21s folches ihm verwilligt, begab er fich zu ben Rittern von Braunschweig, sprach, wie jest, ba fie ber Stabt madtig, und mit ben vernehmften Mannern bie Burgemeifter ihr Leben eingebufit batten, bie ubrigen fich ergeben, bas Rathhaus offnen und bie Schluffel zu ben Thoren ber Stadt überantworten murben. Deshalb moge man gemach thun, bes Raubens, Brennens und Morbens fich enthalten, und wolle er bie Burgerichaft ermahnen, fich in bie Beit zu ichiden, und alebald guten Befcheib bringen. Darauf ritt ber Sauptmann von ben Braunschweigern hinmeg, brachte bie Burger beimlich in Ruftung, ermabnte fie, auf die Worte Giverts von Salbern, welcher laut die Bemohner ber Stadt aufforberte, bem Bergoge Magnus zu hulbigen, nicht gu achten, fehrte fobann etliche Dale zu bem ungebulbig barrenden Reinbe gurud, mit ber Delbung, baf in furgefter Krift Alles entichieben fein murbe, ließ ben Rathofeller offnen und in reichlicher Menge Bein unter bie Ritter bes Bergoge vertheilen. Diefe, ermubet vom icharfen Ritt burch bie falte Nacht, tranten in langen, gierigen Bugen, alfo bag mancher Ort und Gelegenheit, in welcher er fich befanb, vergag.

Wahrend bessen hatte sich die Burgerschaft hinter dem Rathhhause und in den inneren Hofen besselben in volle Wehr geworfen, und drang dann plohlich hervor, Mann an Mann dicht gereiht, den Stadthauptmann Ulrich von der Weissendurg an der Spihe. Den Seinigen voransprengend rief dieser den Braunschweigern zu, wie der Rath die gemachten Anträge zurückgewiesen habe und man der Stadt Ehre und Freiheit dis zum Tode beschirmen wolle. "Ist dem also, "riefen ihm die Ritter entgegen, so mußt du zuerst dran! " rannten vor und hieden den Hauptmann, nachdem er zuvor mit seinem Streithammer \*\*) einen der Feinde erlegt hatte, zu Boden. Rächend stürzten sich die Bürger auf ihre Gegner; der Kamps ward allgemein; die ebelsten Herren aus den Geschlechtern sielen auf ritterliche Weise, ihrer Ehre und Würde die zum Tode eingedenk. Bom Markte herunter wurde der Feind in die Bäckerstraße gedrängt; dort wurden, der Erzählung zusolge, dreißig braunschweigische Herren durch einen Bäcker vom Pferde geschlagen \*\*\*), und fanden viele Ritter von den Handen der

<sup>\*)</sup> Einen gefchwinden Mann nennt ihn Rehtmeier, S. 646. - » Erefflich beherzt" Das chronicon luneburgicum.

<sup>\*\*)</sup> Fustkolven. Ebenbafelbft.

<sup>\*\*\*)</sup> Roch iest ift in bem Gebet eines Saufes, ba wo bie Baderfrage junacht auf ben Marteplag führt, bas Steinbild bes Badere, bas Schwert in ber einen, Die

Frauen ihren Tob, die aus Genftern und von ben Erfern berab auf bie in ber engen Gaffe gebrangt Fortziehenben Steine ichleuberten. von ben Burgern verfolgt, welche bie Sinterften niederhieben, gelangten fie alfo jum Sande, einem langen, breiten Plate, mit fprubelnden Brunnen und fteinernen Ruhefigen gefchmudt, wo fie fich ju fammeln und im georbneten Ungriffe bie Burger gurudguschlagen gebachten. Ule fie aber bort eine neue Schaar Gewaffneter von ber Johannistirche ber gegen fich angieben faben \*) - in biefem vom Marktplage entlegenen Theile ber Stabt mochte erft jest ber Schlachtruf Die fchlummernben Burger aufgewedt ha= fen - ba überfiel fie ein Bittern und Bagen, alfo bag fie ihre Orbnung aufgaben und in wilber Glucht burch eine enge, fchmale Baffe bem Thore queilten, in ber Soffnung, fich, falls biefes verschloffen, burch einen Sprung uber bie Mauer gu retten. Aber nur Wenigen gelang ber Sprung; bie Deiften, eingeschloffen in ber rothen Strafe, Die fpater von bem Blutvergiegen biefen bis auf ben heutigen Tag ihr gebliebenen Namen erhielt. erlagen im Rampfe. Da fiel Sivert von Salbern, bes Bergogs Freund und Rampfgenoffe, mit ihm bie ebelften Ritter. Der großere Theil berfelben marb mit Manolt von Eftorf, Barthold von Rutenberg und Sans von homburg, bem Bannerheren, gefangen. Sein Better, Beinrich von homburg, entkam mabrend bes Getummels in einen Reller, in welchem er fich bis zum funften Tage verftect hielt. Ule er hier von einer Dagb, bie, um fur ihren herrn Getrant ju ichopfen, in bie untern Raume bes Saufes hinabgeftiegen mar, erkannt wurde, erreichte er burch flebentliches Bitten, baf er ungefahrbet aus ber Stabt enteam.

Darnach befette ber Rath ein' Salegericht, uber bie Befangenen nach Recht zu erkennen. Jeber Ergriffene, ber in bem Buche ber Stabt als Straffenrauber verzeichnet ftant, ober fruher aus bem Weichbilbe von guneburg ale bofer Bube vertrieben mar und die beschworene Urphede gebroden hatte, fand vor hartwig Apenbord, bem ftrengen Richvoigte ber Stadt, feine Gnade. Rein Leugnen half und fein trugender Dit; ben Uebermiesenen traf bas Schwert bes Nachrichters. Sans von Somburg

Bange in der andern Sand, mit der Unterfdrift: Pugna pro patria, ju feben. Rach ihm foll jene Strafe ben Damen befommen haben. Gin fchlichter Stein auf ber Gubfeite bes Johannistirchhofes, mit fo viel Strichen eingeferbt, ale er Beinde erichlagen, bezeichnet bes Mannes Ruheftatte.

<sup>\*) &</sup>quot;Beldes, nach ter Meinung des Schreibers Diefer Siftorien, Gt. Urfala mit ihrer Benoffenschaft gemefen, um ihren heiligen Tag gegen tie Berachter beffelben ju vertreten. Aber man hielt Diefer Beit bafur, bag es bie lieben heiligen Engelein gemefen, die Gott jum Schirm ber Stadt und jum Schreden ber Feinde habe ericheinen laffen, a fagt bas chronicon luneburgicum, p. 185.

aber, der Bannerherr, erhielt erft am 22. December des Jahres 1372 feine Freiheit wieder, nachdem er der Stadt jegliche Fehde abgelobt hatte, ein Schwur, dem er bis zum Tode treu blieb.

Also schlugen die Burger von Luneburg ben nachtlichen Angriff ihres Herzogs zuruck, stark durch Liebe zur Freiheit, wie spater, als sie für das Haus der Welsen gegen den eingebrungenen Feind von jenseit des Rheinstromes sich erhoben, stark durch das Gefühl der Ehre und das Bewustzein der Kraft. In Liedern und Sagen wurde die Erzählung vom Ursalatage in Luneburg verbreitet \*).

Nach biefem miflungenen Ueberfall feste Bergog Magnus ben Kampf mit gefteigerter Erbitterung fort. Durch Unerfennung ihrer Gerechtfame und Bewilligung neuer Privilegien fuchte er bie Burger von Braunfchweig um fo fefter an fich zu knupfen, ale er bie Dacht ber Stabter achten unb fürchten gelernt hatte. Daß zwischen Lichtmeffen und Wallpurgis 1372 ein Unftand zwifchen ben ftreitenben Parteien zu Uelgen aufgerichtet murbe, um mittelft ber Beit fich ju einem bauernben Bertrage ju verftanbigen, blieb ohne Erfolg. Erft als am Johannistage unfern ber Bolfsburg beibe Beere auf einander gestoßen waren, und Bergog Albrecht gegen Magnus bas Feld behauptet hatte, zeigte fich Letterer von neuem gu bem Berfuche einer friedlichen Uebereinkunft geneigt, und murben gu bem Behufe abermale bevollmachtigte Diener von beiben Seiten nach Uelgen geschickt. Bei biefer Gelegenheit verftanbigten fich endlich bie von Magnus abgeordneten Berren, Johann von Anigge, Werner und Rurd von Reben, Manolt von Eftorf und Barthold von Rutenberg - bie beiben Letteren maren erft vor wenigen Tagen aus ber Saft zu Luneburg entkommen - mit ben Rathen Albrechts babin, ihre Zwietracht um bie Berrichaft von guneburg burch ben Spruch bes Raifers Scheiben zu laffen. Es moge biefer, fo lautete bie Uebereinkunft, auf Berwendung ber fachfischen Furften einen Tag ansagen, auf welchem man feinem Urtheile fich fugen werbe; wer aber gu ber bestimmten Beit nicht erfcheine, folle auf bie ftreitige ganbichaft vergichten. Diefem Uebereinkommen murbe noch ber Bufat bingugefugt, bag, falls ber Raifer gegen Magnus entscheibe, biefer gur Bergutung von ben Bergogen von Sachfen 10,000 lothige Mark und bie Freiheit feiner gefangenen Ritter erhalten folle; falls aber ber Spruch ju Gunften bes Braunfchweigers ausfalle, biefer ben fachfifchen Bergogen ober beren Erben 20,000 lothige Mark zu gablen fich verbindlich mache. Durch die Bot-

<sup>\*)</sup> Ein frifdet, fraftiges Lied über diefe Begebenheit findet fich am Ente Des chronicon luneburgioum bei Leibnig. (Auch in Rehtmeier, G. 647. abgedrudt.)

schaft ber Herzsge Albrecht und Wenceslaus von bem Geschehenen benachzichtigt, sette Kaiser Karl IV. einen Tag zu Pirna an der Elbe fest, gab beiden Parteien ein freies Geleit, und lud sie vor, seines Spruches gewärtig zu sein. Un dem bestimmten Tage ritten die Herzsge von Sachsen in Virna ein, des Rechtsspruches harrend. Us aber weder Magnus — er sürchtete vielleicht, troß des kaiserlichen Geleits, die Fahrt durch die Erblande seiner Gegner — noch seine Bevollmächtigten erschienen, sprach Kaiser Karl, von den Sachsen gebeten, nach üblichem Rechte zu richten, mit Rath der versammelten Reichssürsten, das herzogthum künedurg dem Albrecht und Wenceslaus zu, gebot den sammetlichen Einwohner die ungesäumte Huldigung für ihre neuen Landesherren, und belegte Magnus und seine Genossen mit des Reiches Acht und Bann. So wenig achtete indessen beiterer des Unwillens des Reichsoberhaupts, daß er die im Lande Lüneburg noch innegehaltenen Schlösser stärker als zuvor mit seinen Knechten besetze.

Sobald die herzoge Albrecht und Menceslaus von dem Tage zu Pirna zuruckgekehrt waren, zogen sie (1373) mit ihren Freunden über die haibe und gewannen Pattensen. Als nun Graf Otto von Schaumburg, welcher den Sachsen bei dieser Unternehmung behülstlich gewesen war, heimreiten wollte, verlegte ihm Magnus den Weg, und es kam zu einem Streite, in welchem der Graf den Sieg behielt.

Bu eben ber Beit hatte fich Frau Mechthilb, Die Wittme Ludwigs von Braunschweig, Tochter Wilhelms von Luneburg, mit Dtto, bem Grafen von Schaumburg, vermablt. Und ale fie ihr Gerabe aus bem Lanbe Luneburg nach ber Graffchaft ihres Gemable abfuhren ließ, begab fich, daß braunschweigische Reifige auf Befehl von Magnus die Wagen anbiels ten, Riften, gaben und Schrante aufhieben, und mit ber geraubten Beute von bannen zogen. Da weinte bie eble Frau gar fehr und flagte uber bie erlittene Gewalt; aber Graf Otto troftete bie Betrubte mit freundlichen Borten und fprach: " Lagt euer Beinen, benn eure Frommigfeit ift mir "lieber benn aller Schmud und Bier, und ihr mir theurer als alle Rleinobe "ber Belt; aber bem übermuthigen Berrn ju Braunfchweig merbe ich gu "gelegener Beit bes Frevels gebenten. " Dag feines Brubers Wittme fich mit bem Freunde feines Tobfeindes verbunden habe, tonnte Dagnus 11. nicht verschmerzen. Dit allen ihm zu Gebote ftebenden Mitteln betrieb er im Lande ju Braunschweig eine Ruftung, fchicte bem Grafen von Schaumburg ben Abfagebrief und jog gewaffnet gegen ihn ins Felb. bem Dorfe Levefte am Deifter fliegen beibe Beerhaufen auf einander. 218 Magnus inmitten bes Kampfgebranges feinen Gegner erkannte, fturmte

er ungestüm auf ihn ein \*), stach ihn vom Pferde, sprang bann selbst vom Rosse und war im Begriff, sich des Gefallenen zu bemächtigen, als er, auf den Grafen kniend, von dem Leibknappen desselben hinterrücks durchstochen wurde. So stürzte er todt über den zusammen, dessen Leben er in seinen Handen wähnte. Ein solches Ende nahm Magnus Torquaztus in der Schlacht bei Leveste, am Jacobstage des Jahres 1272.

Weil Graf Otto erfahren, daß der Herzog mit einem Eide gelobt hatte, die Nacht im schaumburgischen Lande zuzubringen, führte er, damit sein Schwager nicht als Meineidiger von der Nachwelt gescholten werden moge, die Leiche mit sich in sein Land, behielt sie dort über Nacht, und schielte sie Tages darauf nach Braunschweig, woselbst sie im Dom beisgeset wurde.

#### Sechstes Rapitel.

# Braunfchweigifche Linie.

Die Sohne Magnus II. bis zur Schlacht bei Winsen an ber Aller. 1373 — 1388.

Nach dem Tode von Magnus II. bemuhten sich Ritter und Junker, zwischen den vier Sohnen besselben, Otto, welcher nachmals den bischofzlichen Stuhl zu Verben einnahm, Friedrich, Bernhard und heinrich, denen als Landesherren das Erbe des Baters zusiel, und zwischen den herzögen von Sachsen eine freundliche Uebereinkunft zu treffen. Weise Manner von beiden Seiten handelten um Einigung und Frieden. Vischof Gerhard von hildesheim bot vermittelnd die hand \*\*); unter seinen Augen wurde am 29. September 1373 zu hildesheim der Frieden geschlossen, welcher burch die Vermählung Katharina's, der Wittwe von Magnus Torquatus, mit herzog Albrecht, und zweier Sohne derselben mit den Töchtern von Wenceslaus für immer begründet werden sollte. Den herzögen von Sachsen und den Sohnen von Magnus sollten die Lande gemeinschaftlich hul-

<sup>\*) &</sup>quot;Er war in seinem Sarnisch wie ein wilder Lew", fagt Bunting, S. 105.

\*\*) Do wart eyn sprake gemaket von bishop Gerde to Hildensheim. Brevis
marrafio etc., spud Leibnitz, tom III. p. 675.

bigen. Es solle, so kam man ferner überein, die Regierung von Luneburg zunächst ben Handen von Albrecht und Wenceslaus übergeben werden, nach dem Tode berfelben die jungen Herren von Braunschweig solche überfommen; nach ihrem Absterben wiederum der alteste Sohn der sächsischen Hause, und also im steten Wechsel beibe Geschlechter dieselbe besitzen. So wurde der langgeführte verderbliche Kampf beendet, dem vergeblich der Kaiser ein Ziel zu sehen gewünscht hatte. Der Rath von Lünedurg ertheilte gern seine Zustimmung zu dem Vertrage, gab die bei dem Uedersall der Stadt gesangenen Ritter und Junker gegen 20,000 löttige Mark der haft ledig und erfreute sich unter den sächsischen Hezzogen einer billigen, väterlichen Regierung. Alle jene durch Magnus abgedrungenen Rechte und Freiheiten wurden von den neuen Herrschern der Stadt willig bestätigt.

Siernach, in feine Berrichaft rechtlich eingefest, jog Albrecht gegen bas Sochstift Bremen, mit beffen Erzbischof, Albrecht, bem Bruber von Magnus II., die alte Spannung feineswegs beigelegt mar. Die Berheerung feines Stifts rachte ber Erzbischof burch ploblichen Ausfall aus ber Stadt; Balerobe wurde von ihm erfturmt und verbrannt, Drakenburg eingenommen, und erft gegen bie Abtretung bes halben Befiges von Beberkefa vermochte ber Luneburger fich mit feinem Gegner zu vergleichen. Im Sahre 1374 wurde im Rlofter Lune, bei Gelegenheit bes frohlichen Turniers, welches Bergog Albrecht bafelbft am Tage ber heiligen brei Ronige ausschrieb, auch die Zwiftigkeit beigelegt, welche zwischen guneburg und bem Bergoge Erich von Lauenburg fo lange obgewaltet hatte. Die Schloffer Blefebe und Sibader, beren friegerifche Bewohner ben Sandel gwifchen guneburg und Lubed zu beintrachtigen gewohnt waren, murben von Erich an Albrecht übertragen. Beibe Burgen, fowie bas Stabtchen Winfen, übergab Letterer dem Rath zu Luneburg, ale Abtragung ber Unleihen, die er bei biefem mahrend bes Erbfolgefrieges erhoben hatte \*). Go bebeutend auch biefer Erwerb fur bie Stadt fein mochte, fo murben baburch boch feinesmeges bie Schulben getilgt, mit benen fie fich zur Aufrechterhaltung ihrer Freiheit im Rampfe gegen Magnus Torquatus hatte belaften muffen. Deshalb und weil die erfte Veranlaffung zur Verunwilligung mit bem ganbesherrn burch ben Ernft geboten wurde, mit welchem bie Luneburger fich ber Erhaltung ber Berechtfame aller berer angenommen hatten, welche an ber Gulge ihrer Stadt gemiffe Untheile befagen, baten fie bei biefen um theilweife Uebernahme ber Schulben. Ritter und Pralaten fchickten ju bem

<sup>\*)</sup> Der Rath belehnte Rlaus von der Doblen mit Blefede, Buffo von Alvensleben mit Winfen, Otto von Grote mit Sigader.

Behufe ihre Bevollmachtigten nach Luneburg, wo burch bie Vermittelung von Lubed nach vierzehntägiger Handlung ber Stadt eine billige Entschäbigung geboten wurde.

Im Jahre 1375 fab man Raifer Rarl IV. in herrlicher Ruftung, begleitet von ber Raiferin, bem Ergbifchofe Kriedrich von Coln, bem Markgrafen Dtto von Brandenburg und Bilbelm von Meigen, ben Bergogen Albrecht von Medlenburg, Albrecht von Luneburg, Soft von Mahren, Beinrich und Nicolaus von Solftein, von bem Grafen Gunther von Stettin und gahllofen Bannerherrn und Rittern, in Lubeck einreiten. Stattlich geschmudt waren ihm die jungen Burger entgegengeritten, um ihn mit Ehren zu empfangen. Bor ber Stadt begab fich Rarl mit ber Rai= ferin in die Getrubis-Rapelle; bort legten Beibe ihren faiferlichen Schmuck an und beftiegen bie Roffe. Bier Junglinge trugen uber bem Raifer einen mit Golb gefticten Sammethimmel; zwei Burgemeifter leiteten fein Rof, zwei Ratheberren bas feiner Gemahlin. Un langer Stange trug ein vor Rarl aufreitender Ratheherr bie Schluffel ber Stadt; ber Markgraf von Brandenburg fuhrte bas Scepter; Albrecht von Sachfen, wegen feines Baters, bas Schwert. Rach ihm tam ber Raifer. Dann folgte Friedrich von Coln mit bem Reichsapfel; hinter ihm die ubrigen Furften. Um Thore ftanden in langer Reihe bie ichonen Burgerfrauen, prachtig ge= fcmudt. Mus ber Stadt ertonten bie Gefange ber Beiftlichkeit, welche bas Beiligthum trug. Go bewegte fich ber Bug jum Dom, mo man bas "Ecce advenit Dominator Dominus " fang. Dort betete ber Raifer; bann wurde er nach feiner Berberge geleitet \*). Damale mußte ber Rath von Samburg, bem faiferlichen Spruche gufolge, bie Boigtei ber Bergoge von Solftein anerkennen, und feinen lange behaupteten Roland umfturgen. Bon hier jog Rarl IV., burch' ber Burger von Samburg und Lubed bringenbe Bitten bagu bewogen, gegen bas Enbe bes Octobere 1375 auf bas fefte Schloß Dannenberg, ben Aufenthalt gewinnfuchtiger Begelagerer. 600 Gewappnete und 2 Bliben fanbte ber Rath von Lubeck gur Unterftubung. 216 aber bie Eingeschloffenen ber feindlichen Sturme nicht ach: teten, und bie Belagerung eine langere Beit zu erforbern ichien, ale ber Raifer fich in biefen Gegenden abmuffigen ju tonnen glaubte, übertrug er bie Rache an ben Biderfpenftigen bem Bergoge Ulbrecht von guneburg, melther mit Rudolph und Benceslaus von Sachfen und bem Bergoge Erich von Lauenburg die Belagerung fortfebte, bis 1376 bas Schloß erfturmt, feine Mauern niedergeriffen murben. Wie fruher die Burgen gu Bletebe

<sup>\*)</sup> A. Crantzii Saxonia, lib. X. cap. 1.

und Hihader, so raumte Albrecht jest auch Dannenberg und Luchow dem Rath von Luneburg ein \*). Dann zog er mit Herzog Wenceslaus, unterstütt von den Burgern von Braunschweig, Luneburg, Hannover und Uelzen, gegen Gishorn, nahm die Burg, und überantwortete sie dem Rathe zu Braunschweig.

Nach dem Falle diefer Raubschloffer batte fich Luneburg feit langer Beit gum erften Male freier Strafen fur feinen Sanbel gu erfreuen, beffen Bug fid, von ben inneren Reichelanbern nach Lubed und Samburg, von von letteren Stabten nach Braunschweig, Gimbed und Erfurt erftrecte. Nur auf Burg Ricklingen wollten fich bie Eblen von Manbeleloh bem Gebote bes Landfriedens nicht beugen, ftreiften im muften Leben auf Strafen und burch Balber und beraubten Jeglichen, welcher nicht ihren Geleitsbrief aufzeigen konnte. Gegen fie manbte fich Albrecht im Jahre 1385. Dort ereignete fich, bag ber Bergog burch ben Steinwurf aus einer Blibe (Burfgefchut) bergeftalt am Schenfel getroffen murbe, bag er unlange barnach feinen Geift aufgab. Sterbend hatte er feinen Rittern befohlen, die Belagerung nicht eber aufzugeben, bis bas Schloß genommen fei. Bon ben Unfturmenden bedrangt ergaben fich bie Eblen von Mandelsloh unter der Bebingung, unbeschabigt mit ihrer Sabe aus bem lande gieben ju burfen. Muf folche Beife gerieth Ricklingen in die Sande von Bergog Benceslaus, ber feinen Bruder in ber Fürstengruft von St. Michaelis gu Luneburg beifegen ließ, und von nun allein uber bas Bergogthum gebot. Frau Ratharina aber, Die Wittme Ubrechts, Tochter von Bergog Wilhelm und in erfter Che mit Bergog Ludwig von Braunschweig vermahlt, jog auf bas Schloß zu Celle, welches ihr als Leibgebinge zugebilligt mar.

Im Jahre 1386 verlobte Herzog Wenceslaus, welchem augenblicklich burch keinen Gegner ber Besig von Lüneburg streitig gemacht wurde, seine Tochter Anna und Margaretha mit Friedrich und Bernhard, den jungen herzogen von Braunschweig. Bei dieser Gelegenheit war es, daß Wenzesslaus mit ben genannten Sohnen von Magnus Torquatus einen Bergleich zu Hannover abschloß, demgemäß die Regierung von Lüneburg während seiner Abwesenheit den Händen von Herzog Bernhard übergebein werden, Letterem auch nach dem Tode seines Schwiegervaters die Nachfolge im Herzogthum zukommen solle. Sonach vereinigte man sich bahin, daß Herzog Friedrich, gegen Uebertragung etlicher Schlösser, Güter und Gefälle von Lüneburg, und gegen die baare Summe von 3000 sothigen

<sup>\*)</sup> Dannenberg wurde von den Burgemeiftern Springinsqut und Albrecht heufe an hermann von Sporte und Manold von Gforf als Leben ber Gtabt ubergeben.

Mark, seine Ansprüche an das Herzogthum fahren lasse, und er die Bewohner des Landes von dem ihm geleisteten Huldigungseid entbinde. Mit
diesem Vertrage, kraft dessen das Herzogthum Braunschweig-Wolfenbuttel
bei Friedrich blied, Lünedurg aber an Vernhard fallen sollte, konnte Heinrich, der dritte Sohn von Magnus, unmöglich einverstanden sein. Während seiner Abwesenheit war über eine Erbschaft versügt, an welcher er,
nach den damals geltenden Rechten, mit seinen Brüdern gleiche Ansprüche
zu machen hatte. Als er bei seiner Rücksehr aus der Fremde, trot bes eingelegten Widerspruches, die besprochene Theilung nicht umzustoßen
vermochte, blieb ihm nur der Ausenthalt bei seiner Mutter Katharina
in Gelle.

Im gerechten Unwillen wegen ber ganglichen Sintanfetung feiner Unfpruche, befriegte Beinrich von Celle und Barbece aus bie Unterthanen von Luneburg, und brang, vornehmlich von bem Abel bes Sochftifts Sildesheim unterftubt, plundernd bis vor die Thore ber Stadt. Weniger Die Furcht vor bes Reiches Dberhaupt, bei welchem ihn Benceslaus verklagt hatte, ale bie Bermittelung ber Stabte und Ritterfchaft bes Landes bewogen ihn, Schlof Warbede bem Rath von guneburg zu übergeben. um fo bebeutenber mehrten fich feine Streitgenoffen im Schloffe gu Celle, und burch die Theilnahme feiner Mutter ermuntert, fette er von bier aus einen verheerenden Rrieg gegen bie Unterthanen von Wencestaus und Bernhard fort. Mit ihm ftritten Rurd von Steinberg und Sans von Schwichelbt, bes Stifts zu Silbesheim Bafallen; burch fie murbe Bergog Bernhard (1387) im Rampfe gefangen und nach bem Schloffe Bobenburg, ben Eblen von Steinberg gehorig, abgeführt, wo er fieben lange Sahre in enger Saft verlebte. Bergeblich hielten gurften und Lanbfaffen Tage auf Tage, um eine friedliche Guhne herbeizufuhren. Beinrich wollte feine Unspruche nicht geschmalert miffen. Start burch ben Unhang ber Ritterschaft aus Silbesbeim, mußte er Friedrich von Wolfenbuttel burch freundliche Borftellungen von ber Seite feiner Gegner abzugieben. endlich bie verwittmete Bergogin Ratharina ihm Celle ubergab, blieb ben befehbeten guneburgern fein anderes Mittel, fich vor ben Ginfallen Beinriche ju fchuben, ale mit ganger Dacht gegen Celle aufzubrechen. Es war um Oftern bes Jahres 1388. Schon hatte Bergog Wencestaus feine Streitkrafte vor ber Stadt Beinrichs gesammelt, und in Winfen an ber Muler ben Bau einer ftarten Feftung begonnen, ale er ploglich erfrantte - man fagt, in Folge von beigebrachtem Gifte - fterbend nach Reuftabt am Rubenberge gebracht murbe und hier feinen Geift aufgab. In ber Rlofterfirche von St. Michaelis fand er fein Begrabnif.

Trob ihres Bergogs: Tobe wollten bie Burger von Laneburg vom Rampfe mit Beinrich nicht laffen. In voller Ruftung lagen fie bor Celle, ftart burch bie Gulfe bes Bifchofe Dtto von Minben \*), ber Grafen Erich und Dtto von Sona, Dtto von Schaumburg, Gerharbe, mit welchem bas Gefdliecht ber Grafen von Brodbufen erlofch, und Ichanns, bes Letten aus bem Saufe ber Grafen von Sternberg. Mit mannlichem Muthe betrieb Ratharina bie Bertheibigung bes umlagerten Celle. Db auch bie Grafen von Unhalt ihre Bitte um Bugug gewährten, und bie Eblen Sans von Schwichelbt und Rurd von Steinberg in treuer Genoffenichaft um Bergog Beinrich tampften, fuhlte fich biefer boch gu fcmach, ber immer machfenben Dacht ber Reinbe zu miberfteben. Darum machte et fich auf, eilte nach Braunfcmeig und bat beim Rath um Gulfe. er vergeblich ju ben Mannern gesprochen hatte, ritt er bange und in Gorgen nach Bolfenbuttel, bei feinem Bruber, bem Bergoge Friedrich, Troft und Bulfe ju fuchen. » Wenn er nicht einschreite, " fprach Beinrich ju Briedrich , » fo fei bas Land von Luneburg bis bin nach Gelle verloren." "Bollten bir meine Burger von Braunschweig zuziehen, fo mare bir leicht geholfen, " erwiederte Friedrich. 218 aber Beinrich ihm verfundet, wie biefe jeben Beiftand abgeschlagen hatten, weil fie ihm burch feine Bulbigung verpflichtet feien, fprach er: » fo will ich mit bir reiten in bie Stabt Braunschweig und feben, mas meine lieben Burger um meinetwillen thun. " Alfo begaben fich beibe Bruber zu Rof in die Stadt. Dort rebete Friedrich, mabrend Beinrich forgenvoll in ber Berberge bes Befcheibes harrte, mit bem Rath und bat ihn um treue Bulfe, bamit er fein vater= liches Erbe fcbirmen moge. Die Berren im Rath baten um Beit gur Ub= rebe unter einander \*\*), befchloffen, ihren Bergog in ber Roth nicht gu verlaffen , und brachten ihm bie Untwort, bag fie mit Leib und Gut ju feiner Sulfe bereit feien. Da manbte fich Friedrich froh ju feinem Bruder und bat ihn, nach Celle ju reiten, wo er fich ritterlich mit ber Bulfe von Braunschweig bei ihm einstellen werbe. Gilig fprengte Beinrich nach Celle und troftete bie harrende Mutter mit ber frohlichen Botschaft. Friedrich aber fchickte 800 Bagen nach Braunschweig, ließ biefe mit auserlesenen Waffenstuden und Buchsen beladen \*\*\*), hieß bie Burger bas guhrmert

<sup>\*)</sup> Er war ein geborener herr von Berg (de Monte); fruher Propft ju St. Moris in Silbesheim.

<sup>\*\*)</sup> Man wolle "dat umme spreken." Brevis narratio etc. apud Leibnitz, tom. III, p. 676.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Mit utgeladen wapenen unde schotten." Ebendaseibft. - Cf. Bothonis chronicon picturatum, p. 390.

befteigen und begab fich mit ihnen nach Celle. Bon bier gogen bie Bruber am Fronleichnamstage 1388 gegen ben bei Winfen an ber Aller gelagerten Seind. Ein blutiger, hartnactiger Rampf entspann fich, bis Dietrich Springinegut, Burgemeifter von Luneburg, in feiger Rlucht die Geinigen mit fortrig \*). Der Bifchof von Minben gerieth mit bem Grafen Dtto von Schaumburg in die Gewalt ber Feinde. Dtto von Sona verfchmabte bie Flucht uber die Aller. "Marter Gottes, " rief er, "foll man die Barenklaue (fein Bappen) flieben feben ?" fturzte in Die Begner und marb gefangen \*\*). Den Grafen von Regenstein traf ber Tob. Biele ber Fluchtigen verfchlang die Aller. Die Gefangenen - man gablte ihret 350 Ritter und Junker, murben nach Celle geführt. Dehr als 100 Rampfende von Abel hatten ihr Leben eingebuft. Sans von Schwichelbt aber und Rurd von Steinberg, die, ungeachtet der Saft, in welcher fie Bernhard hietten, ben bergoglichen Brubern treu gur Seite fochten, fo wie Bermann von Bechelbe, Burgemeister von Braunschweig, murben auf bem Schlachtfelbe zu Rittern gefchlagen.

Rach biefem Unfalle bei Winfen an ber Aller war guneburg nicht mehr fabig, ben Rampf gegen die Bergoge von Braunschweig burchzufech= ten. Durch Bermittelung ber Pralaten und Ritterfchaft fam nach langem Berhandeln am 15. Julius 1388 ju Uelgen bie Guhne ju Stande, in Kolge welcher bie Sachfen Rudolph, Benceslaus und Albrecht, Die Gohne bes verftorbenen Wencestaus, mit ben Bergogen von Braunschweig eine Erbverbruderung eingingen, fraft welcher ihnen, nach Erlofchung bes braunfcmeigischen Saufes, bas Land um Luneburg gufallen folle. Gobann verglichen fich bie Gohne von Magnus unter einander babin, bag ber braunschweigische Theil nebst Gifhorn, Fallersleben und Lichtenberg bei Friedrich bleiben, Bernhard und Beinrich aber ben luneburgifchen Untheil gemeinschaftlich haben follten. Bei allen Beiligen gelobten bie Lettgenann= ten, Unterfaffen, Pralaten, Burgern und Bauern, befonders aber ber Stadt Luneburg, ihre Rechte nicht zu franken, bie alten, von fruberen Bergogen ertheilten Privilegien ju beftatigen und fein neues Schlof im Lanbe aufzuführen.

Daffelbe erjählt die chronica Osnabrugensium apud Meibom, tom. 11,

p. 238.

<sup>\*) »</sup>Er wantte mit ben Berfen, " fagt etwas naiv Bunting, G. 108.

<sup>\*\*)</sup> Lerbeccii chron. episcoporum mindensium, apud Leibnitz, tom. II, p. 195: Et hoc asseritur, quod iste Otto, comes de Hoya, fuit in culpa maxime ex eo, quod fuit unus fluvius prope, quem si transisset, tune nullum periculum habuisset. Sed dixit ille comes teutonicis verbis. » Mantel (mattel) godes, de berenclau vluden (vlihen) nu werlde?

Dagegen gaben die Burger von Kuneburg jene Schlöffer, die fie während des Erbfolgekrieges, damit sie nicht in fremde hand gerietheit, für 20,000 lothige Mark Pfennige an sich gebracht hatten, den Sohnen von Magnus zuruck, losten durch 8000 Mark den Herzog Bernhard aus der Haft der Eblen von Schwichelbt und Steinberg und erhielt ten von den Brüdern die feierliche Zusage, fortan mit keinem ähnlichen Insinnen behelligt zu werden. Darnach leisteten die Städte Lüneburg, hannover und Uelzen den Herzogen die übliche Huldigung.

#### Siebentes Rapitel.

# Braunfchweigifche Linie.

Bon bem Tode Magnus II. bis zur abermaligen Theilung ber Lande Braunschweig und Lüneburg unter seinen Sohnen. 1373 — 1409.

Sobald Otto ber Quade von Gottingen ben Tod von Magnus II. in Erfahrung gebracht hatte, sehte er sich mit Sulfe der Genossen bes Sterner-Bundes in den Besitz des Landes um Braunschweig, vielleicht weil er die reiche Erbschaft fur sich zu gewinnen trachtete, vielleicht weil er für die minderjährigen Sohne von Magnus II. das Fürstenthum als Bormund zu verwalten gedachte.

Bu eben ber Zeit trug sich in der Stadt Braunschweig folgende Begebenheit zu. Schon lange war zwischen dem Rath und der Gemeine wegen übermäßiger Besteuerung eine verdrießliche Spannung demerklich gewesen. Ungeduldig, daß ihren Beschwerden keine Abhülse geschehe, wandten sich die Gilden durch ihre verordneten Hauptleute an den Rath, ertlätten, daß eine Beschabung, deren Berwendung ihnen überdies undetannt sei, nicht fürder bestehen könne, und fügten hinzu, daß, falls keine Minderung der Abgaben erfolge, Gilden und Gemeine auf Mittel sinnen müßten, sich von dieser Last zu befreien. Eine solche Sprache von seinen Bürgern zu hören, war der aus Geschlechtern besetzte Rath nicht gewohnt. Frei hatte er über die Güter der Stadt verfügt, nicht immer ohne besonz dere Berücksichtigung seiner nächsten Interessen. Teht forderte man eine Rechnungsablage, und griff dadurch beleidigend in seine hergebrachten Borz

rechte ein. Zuriend ließ er beshalb die Sprecher aus dem Bolke mit dem Befcheide abtreten, daß ihnen zu gebuhrender Zeit geantwortet werden solle. Aber in der Nacht darauf, es war kurz vor Oftern 1374, ließ er die Hauptleute, welche in einem Hause an der Jacobikirche zu Gaste waren, ungestum überfallen, in dunkte Kerker abführen und einige von ihnen, welche am kühnsten das Wort geführt hatten, heimlich enthaupten.

Da rotteten fich Gilben und Gemeinen, ben ichnoben Morb ber Ihrigen zu rachen, in großer Gile gusammen. Alle gewaffnet, ein wilber, muthender Bolkshaufe. Der Burgemeifter Thile von bem Damm follte querft bugen. Im haftigen Laufe fturgten fich Schuhmacher und Gerber mit Reuerbranden auf fein Saus. Mubevoll hatte fich ber frante, fcmache Greis bei ber Plunberung feiner Sabe, und mahrend Beib und Rinder von ben roben Bunftgenoffen aus bem Saufe geriffen murben, in ein verstedtes Gemach gerettet, in Tobesangft auf Bulfe harrenb. Da rannte ber Fronbote jum Burgemeifter Dorring und fagte ihm bas Gefchehene an; eben bort fand fich ber Stadthauptmann ein und bat, die Glocke an= gieben zu burfen, bamit bie Burgerschaft fich maffne. Aber ber Rath fonnte fich nur theilweise versammeln, und mußte bei bem unvorhergefehe= nen Ereigniffe feine rafche Magregeln zu ergreifen. Go gefchah es, bag bei bem Mangel jedes Wiberftandes ber Saufe bes muthenben Bolfes vor Damms Saufe fich mehrte. Ungeftum durchsuchten fie bas Saus nach bem Gegenstande ihrer Rache. Erfchreckt burch bie harten Drohworte, beutete eine Magb verftoblen auf bas verborgene Rammerlein. Da hieben bie Sturmenben bie Thur auf, zogen ben Ungludlichen aus feinem Berfted und fchleppten ihn mit vielen anbern aus ben Gefchlechtern in's Gefangnik. Dann brachen fie gegen bas feste Michaelisthor auf, wohin fich Dorring mit vier Rathsherren gefluchtet hatte. Erft als man ihm bas Leben gufagte \*), flieg ber Burgemeifter vom Thurme ber= unter. Alebald ergriffen ihn die Treulofen und fchleppten ihn mit fich.

Um Mittwochen barauf (1. Mai) wurden Thile von bem Damm und hans von himftebbe zur Richtstätte nach bem hagenmarkt geführt. Alle hier keiner sich zu bem Umte bes Scharfrichters verstehen wollte, sprang ein Mann aus ben Reihen hervor, berselbe, ben einst Thile aus ber Taufe gehoben und beschenkt hatte, und erklarte sich bereit, das Urtheil zu vollziehen. Der Burgemeister war ein schwerer, feister Mann; er konnte die Knie nicht zur Erde beugen, um den Streich zu empfangen.

Whiteday Google

<sup>\*) »</sup> Se mosten ome tosäggen for byv unde for gesund. Chigtbof, herauf=

Deshalb holte man aus feinem Saufe ben Geffel, auf welchem er gu ruben pflegte. Alfo murbe ber Greis im Gigen enthauptet. Rach ibm endeten Bermann von Guftibbe, Sans von Simftebbe und Benning Lusten. Sans von Gottingen und Brung von Guftibbe murben vor ibren Saufern gemorbet; ein fiebenter Burgemeifter fiel im Muflaufe, ale er bas Bolf bat, vom bofen Borhaben abzufteben. 3mei Tage fpater murben bie Burgemeifter Dorring und Ambroffus von Connenberg por bas Bericht in ber Altftabt geführt und verurtheilt. Ale Connenberg gefallen, erhob fich ber Dorring und bat mit weinenben Mugen, bag man fich in Eintracht finben moge, es fei genug Blut gefloffen, und moge man ohne Beitverluft einen neuen Rath ermablen, und fich buten, weber ben Beichlechtern allein , noch auch ber Gemeine bie Gewalt zu geben \*). Dann munichte er zu wiffen, meffen man ihn beschulbige, und ale bie nachften fdmiegen, manbte er fich zu bem Saufen und bat, wenn er beim Durnier ober Stechfpiel, beim Tang ober in ber Saftnacht jemand beleibigt habe, es ihm um Gotteswillen zu vergeben. Da riefen bie Stimmführer (Chiqt-matere) bem Benter gu, feines Umtes gu marten, worauf Dorring nieberkniete und feinen Raden bem Schwerte bot. Biele ber Burger ergriff bei biefem Unblick fcmergliche Roue; aber ber grofe Sanfe blieb ungerührt. Sier maren einmal alle Leibenschaften entfeffelt, und es bedurfte barten Drucks und fchwerer Beiten, um bem Bolte ben gangen Umfang feines Bergebens vor Augen ju fuhren.

Während dieses in den vier Weichbitden; Altstadt, Neustadt, Hagen und Sack geschah, und man dort die gesangenen Patricier auf zehn Meizlen Weges die Städt verschwören ließ, hatten die Burger der Altenwik die Kustung angethan, die Brucke hinter der Liebfrauenkirche abgeworfen, das Magnus und Aegidien-Thor geschlossen, und geschworen, mit Leib und Blut ihren Rath vor ähnlicher Gewalt zu schüben. Hatten hier die Geschlechter sich ihrer hohen Stellung weniger überhoben, oder war es der Einsluß einzelner besonnener Bürger — in der Altenwik hielt man sich frei von der entsessichen Schulb der benachbarten Gemeine.

Nach biesem Aufstande mahlte die Burgerschaft einen neuen Rath, und an die Stelle der Gemordeten traten die Sauptleute der Innungen. Giner folden Stellung konnten die Zunftmeister unmöglich gewachsen sein. Fur Otto den Quaden, der zu Wolfenbuttel sein hoflager hielt, mußte die Gelegenheit erwunscht sein, die Stadt Braunschweig zu bemu-

<sup>\*)</sup> Unde darto scholden se sick hoden, unde bewaren for der hershop (Ge-fchlechter) unde for der manshop (Boll)! Gbendafelbft, G. 25.

thigen, ober gar unter feine Gewalt zu bringen. Die Glieber ber Sanfe waren emport über bie Morbscenen, welche ihre Schwesterftabt gerriffen. Man furchtete, daß bas in Braunschweig gegebene Beispiel bei ber um fich greifenben Dacht ber Bunfte, Nachahmung finben mochte, und fuchte beehalb burch zeitige Strenge ju fchreden. Diefe brobenben Gefahren qualten ben neuen Rath um fo ftarter, ale bie Blutschuld fchwer auf ihm lag. In Magbeburg, Salberftabt, Silbesheim, Luneburg und ben Seeftabten fanden bie vertriebenen Patricier eine gaftliche Aufnahme. Durch fie murben die auswartigen Guter ber Braunschweiger in Befchlag genommen, mahrend bie Sanfe bie Stadt mit bem Banne belegte, fie baburch von bem Genug ber Comtoire und bem Sanbel mit ben Bundes= verwandten ausschloß \*) und ihr ben Stapel ber Raufguter (kopenshopp) nahm. Dennoch traumte bas bethorte Bolt von einer errungenen Freiheit, wenn ichon Sandwerker und Raufleute, megen ploglicher Berminderung von Sandel und Gemerbe, haufig nach benachbarten Orten auswanderten. Der Berfohnungebrief, welchen ber neue Rath bei Friebrich und Bernhard, ben altern Gohnen von Magnus, auswirkte, und worin die Bergoge gelobten, bas Borgefallene an Niemandem gu ahnben, verlor jum großeren Theile feine Bebeutung, weil Otto ber Quabe immer offener in feinen Feinbseligeiten auftrat. In allen Dorfern jog er ihre Renten und Gefalle ein, marf bie Burger nieber, mo er ihnen begegnete, führte fie nach bem feften Bolfenbuttel ober Sarbegfen, und ichenete einem ber neuen Burgemeifter, welcher von feinen Reifigen aufgebracht mar, nur gegen die Summe von 1000 Mart bie Freiheit.

Um so mehr empfand die Stadt die Nothwendigkeit, sich ben Sohnen von Magnus enge anzuschließen, welche im gerechten Unwillen auf das eigenmächtige Benehmen von Herzog Otto zurnten. Nur bei den Burgern von Braunschweig konnten die Brüber die Unterstüßung sinden, um den eingeschlichenen Bormund aus ihrem Erde zu verbrängen. Die Grausamkeit Otto's emporte die jungen Fürsten. Die auch die Bürger eine Menge der herzoglichen Schlösser stürmten und ausbrannten, konnten ste doch keine Sicherheit vor den Thoren sinden. Es war nichts seltenes, daß man Bürger mit abgehauenen handen und Küßen hart vor den Mauern Braumschweigs sand. Ueberall streiften Otto's Reisige, und ein glühender haß gegen die Städter verbannte jede Schonung aus ihret Seele.

<sup>&</sup>quot;) Gartorius, Gefchichte ber Sanfe, Band II, G. 101.

Mit bem tiefsten Schmerze sah herzog Friedeich auf das Unglud seiner Unterthanen. Wie einen gemeinen Reitersbuben sah man den edlen Jungling in Wolfenbuttel aus: und einreiten, von Otto's Nittern versspottet, bedroht. Da regte sich der Geist der Väter in ihm, und er bes schof, Leib und Gut datan zu sehen, die Schaaren der Braunschweiger, die in den Thurmen zu Wolfenbuttet schmachteten, zu retten und das Erbe des Vaters dem Göttinger zu entreißen.

Inbeffen maren bie Burger von Braunfchweig burch ben empfindlis den Schaben, welchen fie burch ben Musichlug von ber Gemeinschaft ber Sanfe erlitten, in fich gegangen. Das Gefchebene brudte ihre Geele, bie Berachtung, in welcher fie als Morber bei ihren einftigen Bunbebver= manbten lebten, mar ihnen unerträglich. Begleitet von reichen Gefchen= fen fanbten fie bemuthige Briefe an bie benachbarten gurften und Stabte. Das ftrenge Regiment bes alten Rathe, ber fie gleich eigenen Leuten behandelte, und die Freiheit, welche ihre Altvorberen mit dem Blute befiegelt, mit Sugen getreten, babe fie, fo ichrieben fie, ju bem außerften verleitet. Aber überall ward ihnen ber ftrenge Befcheib, bag, falls bie Gefchlechter Ungeziemenbes begonnen, man fie bei Furften und bem Bunde hatte belangen und ben 3mift in Gute ausgleichen muffen; bag man auf befcheis dene Beife, nicht aber mit Frevel und Aufruhr hatte verfahren follen. Deshalb , ba fie fo blutburftig mit ihren Berren ; benen fie burch Gibe berpflichtet, umgegangen, tonne man nicht andere, ale ben Duthwillen nach Rraften ftrafen, bis die aufruhrerifden Buben an Leib und Ehre gezuch: tigt feien. Solches thue Noth jum Beispiel fur andere Stabte, und bamit Band und Leute nicht in Berberben geriethen.

So tief gebeugt waren Braunschweigs Burger durch das Elend, welches ihrer Schuld auf dem Fuße folgte, daß sie durch Abgesandte in Lubed, dem Haupt der Hanse, um Gnade und um Wiederaufnahme in den Bund flette. Milde legte Kaiser Karl IV. ein Fürwort für die gestannte Stadt ein, deren Berbrechen durch die Sendschreiben, wodurch sie andere hansische Gemeinen zu gleichen Unruhen aufzureizen bemüht gewesen war, bedeutend erschwert war\*). Endlich erklärte sich die Hanse bereit, den Bittenden unter folgenden Bedingungen nachzugeben. Man solle den neuen Rath verstößen und die alten Rathsherren, so weit sie noch am Leben, wieder einsehen, den Bertriebenen die Rücksehr erlauben und ihnen die genommene Habe, sammt Erstattung des Schadens, einhändigen.

Districted by Google

<sup>\*)</sup> Gartorine, Gefdichte ter Sanfe, Band I, G. 219.

Man folle sodann etliche Urheber des Aufruhrs am Leben strafen, andere wullen und baarfuß unach Lübeck senden; sich von Neuem in die Hanse einkausen, zum Gedächtniß der begangenen Frevel eine Kapelle bei dem Rathhause bauen, woselcht der Rath täglich Messe hören möge, und Pilgrimme nach Rom zu senden, welche für die Erschlagenen dei Gott um Bergebung ditten sollten; schließlich solle man geloben, alle kunftige Zwietracht zwischen Kath und Gemeine zur Entscheidung vor die hanse zu bringen.

Ohne Widerspruch nahm die Stadt diese herben Artikel an. So sah man zu Lübed die Botschaft von Braunschweig, aus so vielen Mannern bestehend, als Rathscherren im Aufruhr gefallen waren, im wollenen Büstergewande, baarfuß und mit entblöstem haupte, brennende Wachslichter in den Handen, von der Marienkirche nach dem Nathhause gehen, wo sie um Gottes und unserer lieben Frauen willen baten, daß man ihnen vergeben moge. Da erfolgte endlich die Wiederaufnahme in den Bund. Die vertriedenen Geschlechter wurden von Deputirten der hanse in Braunsschweig wieder eingeführt und erhielten die geraubten Guter zurück.

Diefe Ginigung hatte man jum großen Theile ber thatigen Mitmir= fung bes jungen Friedrich zu verbanten, ber ohne bie Gulfe feiner Braunfcmeiger nicht baran benten tonnte, bas unwurdige Joch Otto's von fich abzufchutteln. Durch treuen Schut, ben er ihnen gegen bie raubenben Burgherren ber Umgegend angebeiben ließ, gewann er die Bergen berfelben bergeftalt, bag fie aus freien Studen ihm als Lanbesherrn hulbigten und jur Befreiung Wolfenbuttele behulflich ju fein verfprachen. Freudig borte ber junge Furft auf bas Gelubbe ber Burger, befonders jener ichlagfertigen Lillen Bente, bie, nach fo langer Schmach, auf Ruhm und Ehre burch reblichen Rampf hoffte. Rach gemeinschaftlicher Berabrebung begab fich Briedrich, von nur zwei Berittenen gefolgt, an einem Conntage bes Sabres 1381 nach Bolfenbuttel. Scheinbar unbefummert ging er, nachbem er in Erfahrung gebracht, bag ber Sauptmann bes Schloffes in ber Schenke meile, ber Schluffel gur Burg aber bor ber augern Pforte bange, mit Bergog Dtto gur Deffe. Raum bag hier ber Priefter bas Grebo fang, fo eilte Friedrich mit vorgehaltenem Tuche, ale ob ein plobliches Rafenbluten ihn befallen, fich tief budent, jur Rirche binaus, fprang haftigen Laufs jum Schloffe, jog bie Bugbrude hinter fich in bie Sobe, rief bie nachften Diener, beren Liebe er fich verfichert wußte, erichlog ben Gefangenen Die Rerter und ftecte, feinen Gefahrten jum Beichen , an einem langen Spiege feinen Blechhandschuh über bie Mauer hinaus. In bem Lechelnholze, hart vor ber Burg, lag eine Schaar ber Lilien-Bente verftedt, die bei Erblidung

University Google

bes Wahrzeichens mit lautem Jubel gegen das Schloß fprengte\*). Ein Bachter fagte solches in Braunschweig an. Da horte man den dumpfen Sturmklang der Glocke und sah die Burger geruftet herausziehen. Erschrocken sammelte Otto seine wenigen Getreuen um sich. Er sah das Schloß besetz, die Braunschweiger in der Nahe. Ungst um sein Leben ergriff den sonst Unerschrockenen. Auf einem leichten Fischernachen setze er über die Oker: und eilte dem Lande von Gottingen zu. Auf solche Beise gelangte Herzog Friedrich, der alteste Sohn von Magnus Lorquaums, zum Besige seines vaterlichen Erbes.

Die Herzoge Bernhard und Heinrich, benen, wie oben berichtet worden, in der Theilung mit ihrem Bruder Friedrich, das Kürstenthum Küneburg zugefallen war, sinden wir seit dieser Zeit in häusigen Kriegen mit der Ritterschaft der Ultmark, die unter Johft und Procop von Mähren, den Besidern von Brandenburg, die angrenzenden lünedurgischen Lande besehdeten. Deshald bat Heinrich seine Freunde in Sachsen, Hölstein und Medlenburg um Zuzug, vereinigte mit diesem die Ritterschaft seines Landes, und warf sich auf das Gebiet der Gegner. Mit ihnen verwüsstet er die Umgegend von Salzwedel, nahm die sesten Hauser zu Gartow und Schakenburg, zog sodann, verstärkt durch die Husse bes Erzbischofs von Magdeburg, auf Rlöge, wo die Edlen von Quisow hausten, stürmte das Schloß und ließ die dort vorgesundenen Buben unverweilt aufenüpfen.

Durch diese Sehben und mehr noch durch die kurz vorangegangenen Kampse mit den herzogen von Sachsen waren die Schulden von Bernshard und heinrich auf eine Weise gestiegen, daß kein Mittel gewöhnlicher Urt zur Tilgung derselben auszureichen schien. Bereits waren durch Magnus II. die meisten der größeren Kammerguter an Städte oder eble herren verpfändet; Zolle und sonstige Abgaben hatten fremden handen überlassen werden mussen. Die Brüder sahen sich kaum im Stande, die Kosten des erforderlichen Hosstaates zu bestreiten. In dieser Noth wandten sie sich bittend an ihre Stände, und erhielten durch außerordentliche Steuer eine Summe Geldes, welche hinreichend war, um zu erreichen, daß die verpfändeten Uemter und Schlösser zum größeren Theile wieder eingelösst werden konnten. Aber so drückend waren die Bedingungen, welche die Stände, hauptsächlich auf Betrieb der Städte, bei dieser Gelegenheit 1392 in dem sogenannten Satebriefe den Landesherr vorschrieben, daß eine

<sup>\*)</sup> So helden rüter bi Stockem, de redden na Brunswick, de kemen risch myt starker hant öme to hilpe. Caspar Abel's Sammlung etlicher noch nicht gebruckten alten Chroniten, S. 196.

treue Erfullung berfelben um fo weniger ju erwarten fand, ale baburch Die fürftliche Gemalt in ihren Grundfeften fur immer erfcuttert gewesen fein murba. Dber ließ fich erwarten , bag bie Bergoge fich einer Borfchrift fugen murben, nach welcher ber jur Aufrechterhaltung ber Sate nieberge= febten Commission (Sates=Leute) fogar bie Befugnif guftand, auf ben Fall ber Rechteverlebung von Seiten ber gurften einem fremben Landesherrn au bulbigen ? Die Reibungen, welche aus biefem Bertrage erwuchsen, ben man ben regierenben Berren in ber Stunde ber Roth abgebrungen batte, mußten um fo fcneller einen Musbruch Der Reinbfeligfeiten herbeifuhren, als bie Ritterfchaft, überzeugt, bag weniger ihre, als ber Stabte Dacht burch bie Sate begrundet fei, fich gern ber Ginigung entzog. bie Bergoge fich burch bie Beifteuer ber Stabte in Stand gefest faben, bie veraußerten Rammerguter wieber an fich ju bringen, ale fie auch ihrer Unluft uber bie harten Bebingungen, burch welche man ihre Gewalt gebunden hatte , freien Lauf liegen. Auf einem Tage ju Sannover mußten bie Ratheherren von Luneburg, welche trot ber ihnen gelegten Rachftels lungen gludlich ben Beg uber bie Saibe gurudgelegt hatten, ben Beweis ber richtigen Bahlung fuhren, welchen bie Berren in Ubrebe ftellten \*).

Unter-folchen Umständen konnten die Stadte nur bei treuer Berbrisberung unter einander und mit den benachbarten Landesherren auf einen bleibenden Frieden hoffen. Denn immer entschiedener zeigte sich der herzzöge Unwillen gegen die Theilnehmer und Schützer der Sate. Wurde doch einer der lettern, Graf Otto von Schaumburg, von den braunschweigischen Fürsten ein halbes Jahr hindurch so bitter befehdet, daß er wehrlos zuseben mußte, wie die Gegner in seinem eigenen Lande das feste Schlof Friedenau aufführten (1395), während herzog heinrich den Dietrich von Mandelsloh, einen der Sateleute, im aufbrausenden Born, weil der Ritter von den beschworenen Verträgen nicht lassen wollte, mit eigener hand durchstach.

Run begab sich, baß herzog Albrecht von Medlenburg, ermahlter Konig von Schweben, einen herrlichen hof zu Schwerin hielt, woselbst er sich mit helena, ber Tochter Magnus II., vermahlte. Als barauf herzog heinrich, welcher bem frohlichen Feste seines Schwagers beigewohnt hatte, sich am ersten Sonnabeod in ben Fasten bes Jahres 1396 von bort zuruckbegab, langte er mit einem ritterlichen Gesolge von 60 Gewappneten in Uelzen an. Alsbalb entbot er ben Rath nach bem Stabthause, befahl

<sup>\*)</sup> Chronicon luneburgicum, Leibnitz III, p. 192.

feinen Rittern und Rnappen, Die Erfchienenen bis auf weitern Befehl bafelbit zu bewachen, begab fich mit einer Ungahl ber ihm ergebenen Burger nach einem ber Stabtthore, umgog biefes in ber Gile mit Graben und Ballen, legte Rnechte hinein und freute fich bes feften Plates, von meldem aus er bie guneburger jum Gehorfam ju gwingen hoffte. Beendiaung bes Berte murbe ber Rath feiner Saft entlaffen und begann bie Befehbung ber benachbarten Stadt durch bie Bergoglichen. Damals mar es, bag Ritter Melfing \*), bes Bergoge Diener und Freund, fo wie der Eble von Eftorf, welcher gleich jenem aus ber Saft ju Luneburg burch einen Sprung über bie Mauer glucklich entfommen mar \*\*), mit unmenichlicher Graufamkeit allen Gefangenen Sanbe und Ruge abichlagen liegen. Dag bie Luneburger mit ftarter Ruftung auszogen, um ben Bebarf an Solg fur ihre Salzwerte aus ben Balbungen bes Abts zu geminnen, tonnte die Berrathenen nicht ichugen, die von ben Reitern bes Bergogs eingeholt murben und einen empfindlichen Berluft erlitten.

Bon Uelgen begab fich Beinrich nach bem Schloffe gu Binfen an ber Lube, nahm ben Stabtern ihre mit Rorn und Salg belabenen Schiffe auf ber Ilmenau, fuhrte aus ben benachbarten Burgen einen verberblichen Rrieg, in welchem Manner und Beiber burch feine Rnechte gefangen abgeführt murben, ließ burch eingefentte Kahrzeuge bie Schifffahrt auf ber Ilmenau hemmen, beschapte die Meyer ber ftabtischen Dorfer nach Billfur und fuchte burch ftrenge Ginfchliefung bie Stadt in ihrem Sandel gu vernichten und baburch jur unbebingten Unterwerfung unter feinen Billen ju nothigen \*\*\*).

Da enblich beschloß bie Stadt, mit Gottes und guter Freunde Gulfe ihr Recht zu beschirmen , marb Ritter und Rnechte, gewann in State von Manbeleloh, bem Bruber bes gemorbeten Dietrich , einen ruftigen Genoffen und bat bei ben Sanfeftabten, welche burch bie plotliche Stodung bes Sanbels ber oberhaibischen Stabte nicht minder litten, um schleunige Sulfe. Sofort eilte ein Saufe gewaffneter Lubeder nach Samburg , vermehrte fich burch betrachtlichen Bujug und umftellte unter Johann hoper,

<sup>\*)</sup> Johann Melfing mar damals herzoglicher Votter (butieularius, Schenfe) Stef. fens, Gefchlechte-Befchichte berer von Campe, G. 238.

<sup>\*\*)</sup> Caspar Ubel, Cammlung etlicher ungebrudten alten Chronifen, G. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Chronicon luneburgicum, Leibnitz, III, p. 193. 3m Chronicon Korneri, Leibnitz III, p. 200, heißt es: sin sin unde andacht was do so, dat he de stadt Luneborch wolde othmodigen unde ok des gelik de andern stede siner herschop. 15 \* Digitard by Google

Burgemeister von hamburg, bas Schloß zu harburg, welches aus Bliben und Buchsen beschoffen wurde. Dann zogen die hanfischen über die haibe, vereinigten sich mit ben Luneburgern, brannten die Dorfer um Uelzen niesber, schleppten das Bieh des Landmanns mit sich fort und gruben der Imenau ein neues Bett. Bis nach Leveste am Deister erstreckten sich ihre Verheerungen, während das Schloß zu Winsen anhaltend von ihnen belagert wurde.

Als die Berzoge ben Ernst ber Burger sahen und wie die Zeit noch nicht reif sei, um ihre Absichten durchzusehen, versuchten sie jegliches Mittel, die Eintracht wieder herzustellen\*) und sandten die Herzoge von Lauensburg und Mecklendurg nach Luneburg, um Unterhandlungen anzuknupsen. Endlich gelang einem friedliedenden Herrn von Abel, Ortgis Klenke, die Bermittelung. Gegen 20,000 lothige Mark Pfennige, welche die Stadt zahlte, traten die Herzoge die Schlösser Blekede an Hamburg, Lüdershaufen an Lüdeck, Hardurg an Luneburg unter der Bedingung ab, daß sie diese nach gewisser Zeit gegen eine namhafte Summe wieder einlosen konsten. Außerdem mußten sich Heinrich und Bernhard bequemen, die Stadt Uelzen den Handen der Bürger wieder zu überantworten und sich mit den Eblen von Mandelsloh wegen des Mordes auszuschnen. Durch die Stiftung einer ewigen Vicarie im Dome zu Verden büsten sie den Todschlag. So kehrte endlich nach langer Fehde im Jahre 1398 der Friede in's Land zurück.

Dhne Theilnahme an biefen Kriegen seiner Brüder erbliden wir Herzog Friedrich zu eben bieser Zeit beschäftigt, durch fürstliche Milbe sich die Liebe seiner Braunschweiger zu sichern, durch Ernst gegen Friedstörer des Landes Bohlsahrt zu heben. Freundlich gewährte er benachbarten herren und Städten die erbetene Hülfer, daute Straßen und Brüden, zuchtigte die Uebertreter des Gesches. Der strenge Druck, in welchem er als Anabe und Jüngling gelebt, hatte sein Berz auf eine Beise gestählt und veredelt, wie solches im Gluck nur bei hoch begunstigten Characteren zu geschehen pflegt.

Es konnte nicht fehlen, daß die Ritterschaft, deren Macht burch Berpfandung ber schönsten Kammerguter so bebeutend vermehrt mar, und die feit den Streitigkeiten der Burger mit den Landesherren lettere nur durch ihre Unterstügung sich behaupten sah, nach einer Unabhangigkeit rang, die sich mit ber rechtmaßig begrundeten Gewalt der Fursten schwer vertrug.

Whiteholdy Google

<sup>\*)</sup> Do bruckeden se, wee se konden. Chronicon luneburg. p. 194.

Bornehmlich maren es Sans von Schwichelbt und Rurd von Steinberg, welche an ber Spite einer Ungahl hilbesheimischer Stiftsgenoffen burch Trot und Uebermuth Bergog Friedrich frankten. Gie glaubten, fich uns gefcheut einem herrn gur Geite ftellen gu burfen, beffen Bruber fo lange ihr Gefangener gemefen mar; überbies hatte bas reiche Lofegelb Bernharbs ihre Rrafte gemehrt. Begen fie ruftete fich Friedrich; mit 900 Pferben jog fein Schwager, ber Rurfurft von Sachfen, jur Unterftugung berbei. Mit Lift und. Gewalt suchten bie Ritter ben Unschlagen bes Bergogs gu Bor allen Thoren Braunschweigs lauerten ihre Rundschafter; unter ber Bugbrude bes Schloffes ju Bolfenbuttel verftede, lag ein lifti= ger Rnecht, gablte nach bem Stampfen ber Roffe bie aus = und einziehen= ben Reifigen und fagte es feinem herrn an. Beim Dorfe Beinum, un= fern Gostar, fliegen am St. Urfulatage bes Sahres 1393 bie Schaaren Mis ichon die Bergoglichen von ben Stiftsgenoffen ringe bebrangt maren, brachen bie fachfischen Reiter aus ihrem Sinterhalte bervor, und warf fich ber Eble von Gabenftabt fo ungeftum auf ben Reind, daß Friedrich ben Sieg erftritt. 150 Erfchlagene, welche die Bahlftatt bedten, murben in ber folgenden Racht meift von Bolfen gefreffen. Ritter und Junker und 95 Burger geriethen in Gefangenschaft. von Steinberg mußte in feinem Blute fterben und hans von Schwichelbt, der fich ergeben, murbe nach Wolfenbuttel abgeführt. Sier mußte er jene 7000 Gulben , welche ihm fur die Freiheit von Bergog Bernhard ju Theil geworben, fur feine Lofung vermenden und außerdem 400 Golbgulden fur Behrung erlegen.

Durch biesen Sieg ward Friedrichs Name in der weiten Nachbarsschaft geachtet. Als die Burger von Ersurt sich weigerten, nach alter Sitte dem Friedrich von heldrungen einen Eimer Wein jahrlich zu überzsenden, und ber Ritter, verstärkt durch den Zuzug seiner Genossen aus Sachsen und Brandenburg, die Dorfer der Stadt abbrannte und die Hanzbelscherren niederwarf, baten die Erschrockenen bei Friedrich um Husse. Zum Dank, daß durch sein Einschreiten (1395) der Zwist vermittelt wurde, ernannte ihn die Stadt zu ihrem Felbhauptmann. Auf ähnliche Weise ersteuten sich die freien Reichsstädte Goslar, Nordhausen und Muhlhaussen, so wie die Dompropstei zu Hildesheim, seines Schirms, und Ritter und Städte der Altmark hatten sich in seinen Schutz begeben.

Seit dem Jahre 1378 war auf Rarl IV. fein Sohn Wencestaus von Bohmen im Reiche gefolgt, roh, graufam, nur der Befriedigung gemeisner Lufte nachgehend. Unbekummert um der Deutschen Ehre und Wohlsfahrt, die er durch schnoden Berkauf großer, gesegneter Landerstrecken mit

Füßen trat, schwelgte er im Hrabschin zu Prag in niedrigen Genüssen, von seiner Umgebung gefürchtet, verachtet von den Ständen des Reichs. Boll Unwillen, daß Reich und Kirche und gemeine Christenheit durch den, von welchem sie Trost und kräftige Hulfe erwarten konnte, zerrissen werde, kamen im Sommer des Jahres 1400 die Kurfürsten in Frankfurt zusammen, um über die Absehung von Wenceslaus und die Wahl eines neuen Kaisers zu berathen. Dort fand sich auch Friedrich ein, begleitet von seinem Schwager, dem Kurfürsten Rudolph von Sachsen. Bei dem Anssehn, in welchem der Herzog im ganzen nördlichen Deutschland stand, bei dem Ruse der Gerechtigkeit, der ihm vorangegangen, der Einsicht und Kraft, die alle seine Schritte bezeichneten, darf uns nicht auffallen, wenn man in ihm den Mann gefunden zu haben glaubte, der berufen sei, des Reiches Gebrechen mit starker Hand zu heilen. Aber noch ehe das Wahlzgeschäft begann, verließ Friedrich, unmuthig, daß Kurmainz seine Stimme bereits an Ruprecht von der Pfalz versagt hatte, den Tag zu Frankfurt \*).

Sorglos zog er, begleitet vom Kurfursten Rubolph von Sachsen, bem Grafen Sigmund von Anhalt und Konrad von Soltau, Bischof zu Berzben, auf ber Straße bei Friklar bem Norden zu, als er auf Anstiften Joshanns von Nassau, Erzbischofs von Mainz, vom Grafen von Walbeck und Kunzmann von Falkenberg an der Spike eines starken Gesolges überfallen wurde. Es war am 5. Junius des Jahres 1400. Nach tapferer Gegenwehr erlag Friedrich unter den mörderischen Schlägen des Eblen von Hartingshausen, erzbischössischen Boigts auf dem Rusteberge \*\*); Rurfürst Rubolph entrann mit tiesen Wunden; Konrad von Verden wurde gefangen; kümmerlich schlug sich Graf Sigmund von Unhalt durch.

In St. Blafii Munfter zu Braunschweig murbe ber eble Bergog, ben Deutschland seiner Krone werth hielt, unter bem Weinen ber Burger beisgesebt.

Nach bem Tobe ihres Bruders herrschten Bernhard und heinrich gemeinsam über bie Lande Braunschweig und Luneburg. Ihr nachstes Bestreben war darauf gerichtet, ben Mord Friedrichs zu rachen. Berftarkt durch Otto Cocles von Gottingen, durch Landgraf hermann von heffen, Graf heinrich von hohnstein und die Stadte Braunschweig, Luneburg

scrupci wire.
\*\*) Johannis Latomi catalogus archiepiscopor. moguntinor. Mencken 1H, 542.

<sup>\*)</sup> Erft am 20. August erfolgte die feierliche Absehung von Wencestaus und bereits am 5. Junius wurde Friedrich auf der Rucklichr von Frankfurt erichlagen. Es ift baber irrig, wenn in fo manchen Chronisten (auch dem Ehrenspiegel des Ergbaufes Defterreich) und handbuchern Friedrich als gewählter römischer Rönig aufgeführt wird.

und Sannover fturgten fie fich im Sommer 1401 auf bas Gichsfelb. Das Schlof Giebolbehaufen, mobin bie Bergogemorber gefloben, murbe gefrurmt , erftiegen ; aber die Berhaften maren entwichen. Bergebens boten bie Bruber bem Ergbischofe einen ehrlichen Rampf auf freiem Relbe an \*). Deshalb gewann bie Rebbe felbft burch bie Gefangenschaft bes Eblen von Sartingehaufen \*\*) fein Ende und erft ale nach ber Belagerung von Beis ligenftadt (1403) Raifer Ruprecht ben Frieden gebot, magten bie Bemobner bes Gichofelbes zu ihrer gewohnten Beschaftigung gurudzukehren. Aber bie Rache ber Bruder mar noch nicht gestillt. 1404 jog Bergog Beinrich wider Graf Bernhard von ber Lippe, welcher bie Morber Friedriche gehegt hatte. Da geschah es, bag Beinrich burch die gegnerischen Sauptleute Gerhard von Enfe, Dietrich Rettler, Johann von Drofte und Friedrich von Brente bei Oldenberg an ber Befer ergriffen murbe \*\*\*). Drei Tage lang blieb ber Befangene in einer abgelegenen Rirche im Balbe. Bahrend beffen fragte Braf Bernhard bei feinem greifen Bater Simon an, wie er fich unter biefen Umftanben zu verhalten habe. Muf ben Rath bes alten Belben ließ er ihn nach bem Schloffe Kalkenberg abführen. Dort mußte ber Bergog ein Lofegelb von 100,000 Gulben geloben, jebe Rache abfcmoren und ben lippifchen Unterthanen freien Bertehr in feinem Lande zusagen.

Eine so bebeutende Summe vermochte heinrich nicht beizutreiben; erst ber vierte Theil berselben war bezahlt, als er sich (1405) nach Rom und an den Kaiserhof wandte, um sich von Gregor XII. und Ruprecht seines Sides entbinden zu lassen. Entrustet über den Schut, welchen die Grassen von der Lippe den Mördern Friedrichs hatten angedeihen lassen, willssahrte der Kaiser nicht nur den Wünschen heinrichs, sondern belegte Berndard und Simon, so wie deren Genossen, den Grassen hermann von Eversstein, mit des Reiches Bann. In Sachsen, Westphalen und hessen wurde die Acht angeschlagen, deren Vollziehung herzog heinrich auf sein Bitten erhielt. Verstärkt durch Landgraf hermann von Hessen, die herziche von Göttingen und Mecklenburg, dem Markgrafen von Meißen, dem Erzbischofe von Vremen, dem Bischosse von Paderborn und einer großen Menge Grafen, zogen im Jahre 1407 Bernhard und heinrich gegen die

<sup>\*) »</sup>Die beiden Fürften lagen ba im weiten Felde als zwei hungrige Leuen." Buns ting, G. 110.

<sup>\*\*)</sup> Muf vier Raber murbe ber fcredlich gerriffene Rorper bes Morders geflochten. Bothonis chronicon picturatum, p. 394.

<sup>\*\*\*)</sup> Johannis Piderit chronicon comitatus Lippiac, p. 538. Rehtmeier, G. 713, nennt ftatt beffen ben 19 Rovember und bie Gtatte ben Oberberg.

Grafen von der Lippe. Dennoch und obschon das Städtchen horn ge= nommen, Schloß Kalkenberg verwüstet wurde, kampfte der bedrangte Graf mit so unerschütterlicher Standhaftigkeit, daß er die Gegner endlich zum Abzuge aus seinen Landen nothigte.

Bis zum Jahre 1409 hatten die Sohne von Magnus Torquatus gemeinschaftlich der Regierung vorgestanden. Da regte sich in ihnen das Berlangen, der Sitte der Zeit gemäß, sich wegen der Lande zu vergleichen. Also nahm Bernhard die Theilung vor und entschied sich Heinrich, welchem die Wahl zustand, für das Land Lüneburg und überließ seinem Bruder Wolfenbüttel und Calenberg. Die Städte Braunschweig und Lüneburg aber, so wie der Zoll zu Schnakenburg, blieben beiden gemeinschaftlich.

#### Udtes Ravitel.

# Uebersicht der inneren Berhaltniffe.

Much mahrend biefes Zeitraums war bie Gewalt ber Kirche in unferen Landen noch im Bunehmen begriffen. Ihr Unfehn mar auf ben Glauben ber Bolfer gebaut, und konnte nur mit biefem finten. Wie Rath und Burgerschaft gern einem neuen Orden ben Bauplat gur Begrundung eines Rloftere einraumten, ober bei ber Berlegung beffelben in bie Stabt mit anbachtiger Feier die Bruber aufnahmen \*), fo zeigte fich ber Ritter milb= thatig und fpenbend gegen bie Rlofterleute, beren gluch ihn ichwerer brudte, als bie Ungnade feines Landesherrn. Saft alle Rloftergeschichten biefer Beit bilben nur eine Mufgahlung von Schenfungen und erhaltenen Borrechten, von vortheilhaften Raufen und Guhngelbern, welche megen begangenen Frevels Laien an ben Altar entrichten mußten. Mis 1216 ber Eble von Rirchberg in's Morgenland jog, vermachte er feine fammtlichen Guter bem Rlofter zu Walkenried \*\*). Durch die Vergabungen der Grafen von Sohnstein, Mansfeld und Klettenberg gelangte biefes Gotteshaus fcor bamale zu einem Reichthum, ber fpater bie verarmten Bauern ber Umgegend gur Plunberung bes Beiligthums trieb, und Poelbe, in alter Beit

\*\*) Rokstormii, chron. Walkenriedense, p. 90.

<sup>\*)</sup> So als Rioster heitigenthal nach Luneburg verlegt wurde. Cf. Narratio de fundatione monasterii Hilgenthal in Luneburg. Leibnitz, tom. II.

haufig von fachfischen Raifern bewohnt, hob fich durch die Schenkungen ber Grafen von Lauterberg, Scharzfels und Blankenburg und ber Eblen von Pleffe \*).

Bar ein Ebler zu burftig, um einem benachbarten Convent einen bedeutenden Grundbefig zu übertragen, und fuhlte er fich gleichwohl getrie= ben, Die Rurbitte ber »fingenden Gottofleute « ju erfaufen, fo bereicherte er biefe burch Behnten und fonftige Gefalle, ober fchenkte ihnen, wie bie Gebruber von Schack bem Rlofter Loccum, eine leibeigene grau mit allen ihren Kindern, sowohl geborenen, als ungeborenen. Je behaglicher folder= geftalt bas Leben ber Beiftlichen werben mußte, um fo mehr ftrebten fie barnach, burch forgfaltige Bermaltung ihrer Guter bie Mittel zur Bergroferung berfelben zu erwerben. Die Beiten maren nicht mehr, ba ein Gallus burch ftrenges Tagewerk ber Bande fein Leben fummerlich friftete. Es wollten Ubt und Drior an Macht und Unfehn ben weltlichen Kurften gleich fteben, und wie fie gleich biefen in glangenber Ruftung in ben Rampf zogen, um ihre eigenen ober ihrer Freunde Schlachten ju fchlagen, fo fab man fie mit Kalten und Sunden gur Jago reiten, von fattlichen Juntern ge= folgt, die forgfam auf ihren Wint achteten. Statt ber Demuth mar Stolg, fatt anspruchlofer Bescheibenheit Soffahrt an die Bergen ber Beiftlichen gezogen. Aber auch bie Beit mar hart und ftrenge, und wollten fie des ersparten Reichthums genießen, fo mußten fie haufig über gahlreiche Ministerialen zu verfugen haben, die zu ihrem Schube bereit maren. her ihr Streben nach Bergroßerung bes Befiges burch Rauf, burch Erlangung von Privilegien , melche biefen ficherten. 410 Mark reinen Gilbers gab das Klofter Frankenberg zu Goslar fur die Befigungen, Rechte und Gerichtsbarkeit ber Eblen von Balmoben in Bobenftein \*\*), und gegen 500 Mark reinen Gilbers verkaufte Bergog Albrecht von Braunschweig ben . Rlofterbrudern zu Walkenried ben Behnten um Gottingen und verlieh ihnen bas Recht, zwei Saufer in ber genannten Stadt mit Freiheit von Abgaben jeglicher Urt zu befigen.

Durch die strengste Uhndung gegen alle die, welche sich an einem aus seiner Mitte vergriffen, suchte der Priesterstand, welcher mitunter, wie durch Herzog Otto den Quaden in Munden, das Recht erwarb, seinen Nachlaß dem nachsten Erben zufallen zu lassen, sein Ansehen zu erzhöhen. Uls 1240 zwei wendische Bauern den Abt Helmerich von Mesbingen ermordet hatten, schiedte Nitter Werner von Medingen die Thater

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, antiquitates Poeldenses.

<sup>\*\*)</sup> Chronicon coenobii Montis Francorum Goslaviae, p. 38.

gebunden ben Klosterjungfrauen zu, um über sie nach Gefallen zu richten, und schenkte die Begnadigten mit ihren Nachkommen für ewige Zeiten dem Kloster als Leibeigene. Dafür, daß 1300 die Dienstleute des Grasfen von Beichlingen einen Conversen aus Walkenried getöbtet, mußten sie den Convent mit vierundzwanzig Leibeigenen zufrieden stellen, und als 1311 die Knechte Dietrichs von Steinberg zwei Conversen des nämlichen Klosters blutig geschlagen hatten, wurden sie zu öffentlicher Buße in der Andreaskirche zu Hildesheim und zum Spenden von Ulmosen angehalten. Im Jahre 1410 erschlug der Boigt des Grasen Julius von Wunstorf den Amtmann des bortigen Stifts. Boll Besorgniß vor der harten Ahnsbung, welche ihn treffen werde, erbot sich der Graf, zur Sühne seines Bergehens, mit hundert zum Schilbe geborenen Herren bei drei Messen in Wunstorf zu Opfer zu gehen, einen neuen Altar zu bauen und reich zu begaben und seinen Boigt anzuhalten, in Begleitung von sunszig Eblen die Aebtissin um Gotteswillen um Bergebung anzussehen.

Bei solcher Strenge suchte die Geistlichkeit wiederum durch erhebende Feier des Gottesdienstes und durch die Gewalt, welche sie über die Beichtenden ausübte, die Seelen derselben an sich zu ketten. Die Schlauen spielten nur allzuhäusig mit dem Beiligen, um die Leichtgetäuschten zu treuen Dienern der Kirche zu bilden. Deshalb wurde 1277 bei der Einzweihung der Kirche des nur von adelichen Brüdern bewohnten Klosters zu Loccum durch erzbischsiche Ablagbriese allen benen, welche der Feier beiswohnen wurden, die volle Bergebung der Sünden für 40 Tage versprochen \*); dasselbe galt bei der 1284 geschehenen Einweihung der Kirche zu Wunstors. Eine vom Kapitel gewählte und vom Bischose zu Minden bestätigte Aebtissin, welche aus fürstlichem oder gräslichem Geschlechte entsprossen sein mußte, stand diesem Stifte vor, durch welches täglich zwölf Arme gespeist wurden.

Beil Bergog Otto, bas Kind, bem beutschen Orden gegen bie beibnischen Preußen Bulfe geleistet hatte, erhielt er vom Papfte bas Privilegium, von keinem papstlichen Legaten in ben Bann gethan werden zu konnen.

Die hochste Feier fur die Stadt Braunschweig gab der Namenstag ihres Schutpatrons, des heiligen Autor, ab. Dann opferte jedes der funf Weichbilder ein Wachslicht von 100 Pfund und kamen Pfaffen, Monche, Schulen und Gilben mit brennenden Kerzen bei der Ulrichstriche zusammen und gingen in Procession nach St. Aegibii Gotteshaus.

<sup>\*)</sup> Rofter, Gefchichte tes Rlofters Loccum, G. 18.

Die funf großen Bachklichter wurden eines hinter bem andern nachgetragen. Boran ber Sack, bann bie Altewie, bann Reustabt, Sagen und endlich die Altstadt, als der vornehmste Theil Braunschweig's. Spielleute mit Pfeisen und Posaunen gingen jedem Lichte voran. In diesem Aufzuge holte man aus dem Aegibienkloster ben Sarg bes Heiligen, trug ihn in den Klosterhof und feierte die Hochmesse. Um Freitage nach Johannis aber gingen sämmtliche Burger mit den Gebeinen des heiligen Autor rund um die Stadt, an deren vier Enden sie die vier Evangelien lasen, um die Beschirmung des Weichbilbes zu erslehen \*).

Es konnte nicht ausbleiben, daß bei diefer Macht ber Geistlichkeit, die Gemuther des Bolks zu leiten, bei dem sich mehrenden Reichthum der Klöster, die "Pfaffheit" balb der Ordensstrenge und der Borschiften der Concilien vergaß und durch heimliche Freuden aller Art sich wegen der verbotenen Genusse eines heitern Lebens zu entschädigen suchte. Jene fromme Matrone, welche (1308) dem Kloster Lune eine gewisse Summe schneite, damit den Nonnen am Christfeste Wein gespendet werden möge, wenn sie die heilige Nacht mit Singen geseiert und dadurch ihre Kräfte geschwächt hätten \*\*), war von keiner andern Täuschung befangen, als der ihre Mitwelt sich so gern hingab. Ober ließ sich erwarten, daß zu einer Zeit, in welcher unsere Niedersachsen die beschwerliche Wallsahrt nach St. Nago di Compostella nicht scheuten, um die Seele von Sünden rein zu waschen, in Liebe und Demuth allein die Mittel erkannt wurden, um den Frieden des Herzens zu wahren?

In ben Jahren 1349 u. 1350 wuthete bie Pest burch ganz Deutsch- land; man nannte sie ben großen Tob (de grote dot). " Aus Ersurt begrub man in einem Jahre mehr als 12000 Menschen in eilf großen Gruben, bei einem an ber Stabt stoßenben Dorfe und in Braunschweig starb bas zahlreich besetze Kloster ber Barfüßer bis auf einen einzigen Mönch aus. In solchen Zeiten ber höchsten Noth, wo menschliche Hulfe sern ist und nur von ber Allmacht der Gottheit Rettung erhosst werben kann, psiegt der Mensch seine Zuslucht zum himmel zu nehmen und, mit hintansetzung bes Irbischen, von dem Ernst bes Lebens mächtig ergrifzen zu werden. Statt nun durch treue Erkenntniß der Schwäche ihrer herzen und rastloses Kingen nach Wahrheit im Thun und Denken sich mit Muth gegen die Erscheinung bes Todes zu wassen, glaubten die

<sup>\*)</sup> Rehtmeier, Riechengeschichte von Braunschweig, I. S. 250,
\*\*) Unnalen ber Braunschweigisch Luneburgischen Rurlande. Band VIII. Theil I.
S. 87.

Wölker des vierzehnten Jahrhunderts durch heilige Lieder, Umzüge und körperliche Buchtigung den Jorn des Höchsten sühnen zu können. Die geswöhnlichen Wege der Reue und Buße, wie sie die Kirche vorschrieb, gesnügten den Geängstigten nicht. Bon Stadt zu Stadt, von kand zu kand zogen in Gesellschaft viele hundert Bußende mit Kreuz und Fahnen und brennenden Kerzen \*). Ein rothes Kreuz auf dem Hute bezeichnete die Berblendeten, die zwei und zwei in Procession durch die Kirche schritzten, die Geißel in den Handen, und folgendes Lied anstimmten:

Ift bife bebefahrt so herc, Chrift vuor seibst zu Terusaleme Und vuert ein kreuz in siner hant, Ru helf uns ber heilanb.

Sobann begaben sie sich auf ben Kirchhof, und indem ein jeder seinen Leib mit den heftigsten Schlagen zersteischte, horte man von ihm unter dem Geläute der Glocken das Lieb:

Tretten herzu wer buogen wil, So flieben wir bie beigge boll, Eucifer ift ein boefer gefell, Wen er hat Mit bech er in labt.

Endlich warf sich bie Schaar ber Bugenben auf die Erde, ein jeder nannte bie Sunden, deren er sich schulbig wußte, und nachdem einer der Borsteher mit den Worten

> Stant uf burch ber reinen martel ehre Und hute bich vor ben sunben mere

ihm einige empfindliche Schläge beigebracht hatte, glaubte sich ber Ungludliche ber Bergebung aller Schuld versichert. In keine herberge durften diese Beller eintreten; wohin sie gastlich geladen wurden, da nahmen sie Speise und Trant zu sich; kein Weib durfte berührt, keinem Priesster gebeichtet werden. Um die Geißelnden sammelte sich das Bolk, weisnend, klagend, singend. Biele der Umstehenden suhlten sich zu derselben Bufe hingezogen, wenn sie horten, wie ein Engel einen Brief vom himmel getragen habe, welcher besage, daß Gott erzurnt sei über der Welt

Maraday Google

<sup>\*) 1549</sup> zeigten fich diefe Flageflanten in Strafburg und Limburg; 1550 erschienen fie querft in Thuringen (Adami Ursini ohron, thuring, ap Meneken, III. p. 1218. Es irrt fich baher Rehtmeier offenbar, wenn er, S. 633. die Beißelbrüder schon 1348 in unsere Gegenden kommen läßt.

Sunde und sie untergehen tassen wolle, bag nur der heiligen Mutter und der Engel Fürbitte ihn zum Erbarmen bewogen, daß aber der Mensch burch Ertödtung des Fleisches den Segen des höchsten ersiehen musse. Mutter trugen ihre frisch gestorbenen Kinder in den Kreis der Geiselnden und hofften die Erweckung der Todten; Sieche nahten sich den heiligen und versprachen sich Genesung \*). Derselbe entsetliche Wahn hatte Jung und Alt, Mann und Weib ergriffen!

Da enblich schritt die Kirche ein; fle fah ihr Unsehen verkurgt, bas Sacrament ber Beichte hintangeset, die Priester in ihren Rechten gekrankt. Die weltliche Macht beforgte mit Recht ein verderbliches Umsichgreifen bet Schwarmer. Bischofe und stadtische Behorden lehnten sich eifernd gegen die Geißelbruder auf, bis biese, ihres wandernden Lebens mude, die verstaffenen Hutten und die gewohnte Thatigkeit wieder aufsuchten.

Bei ber Dhnmacht ber Raifer bing ber friedliche Buftand im Innern eines Landes junachst von bem Willen und ber Thattraft bes Rurften ab. Aber nicht immer war fein Unfeben hinreichend, Die fehbeluftigen Barone Mancher Bert, wie Dtto ber Quabe, fand an ber Gpise zu zugeln. rauberifcher Genoffenschaften , bie bis in ihre gebeimften Schlupfwintel gu verfolgen, feine nachfte Aufgabe hatte fein muffen. 3m ftillen? frieb's lichen Leben ju altern, bunfte bem Ritter ein Schimpf; ihm war Die Beimath zu eng, brum trieb es zum ruffigen Banbeln ihn binaus, alfo. bag er in entlegene gander gog, um gegen bie Befenner des Islams, ober bie beibnifchen Preufen ju ftreiten , ober in Begleitung feines Raifers bie Fahrt nach bem fernen Gublanbe ju unternehmen. Und fehrte er beim, fo brachte er feinen Frieden mit. Im Spiel ber Baffen mar er erzogen, und nur, wo es galt, bie volle Rraft bes Mannes in Muth und Tobesverachtung zu zeigen, glaubte er eine feiner murbige Befchaftigung zu finden. Gegen bie verhaften Stabter mar ihm fein Muhen gu fchmer; aber auch ben Landesherrn fchirmte feine Sobeit nicht vor bem Tropigen. Une wird ergahlt, wie Bergog Ernft von Grubenhagen, ale er forglos burch Morten ritt, von Beinrich von Sarbenberg überfallen, gefangen, nach bem hoben Schloffe bes Rittere abgeführt murbe. Ale bes Furften Bruber, Johann, Propft ju Gimbed, folches erfuhr, maffnete er feine Rnechte, fprengte nach Norten und verbrannte ben Fleden. Das fah ber Sarbenberg, fcmang fich auf ben Bengft bes gefangenen Ernft, fprengte

<sup>\*)</sup> Die obige Darftellung ift nach ber Linpurger Chronit Des Johann Gensbein (Begiar 1720) und der Elfaffifchen Chronif Des Jacob von Konigshofen, herausgegeben von Schilter, entworfen.

dem Propft nach, wurde umringt, niedergeworfen und nach der Burg Salzberhelben gebracht. Ihn wollte der Propft tobten, aber die Mannen hinderten folches; sie fürchteten, daß herzog Ernst mit seinem Blute werbe bugen muffen. Defhalb vertrug man sich, und von beiben Seiten wurde den Gefangenen die Freiheit geschenkt \*).

Nur gegen theuer erkauftes Geleit ober unter bem Schute geweffneter Knechte wagte ber Kaufherr seine Waaren burch die Lande zu schieden. Bei dem Zeichen des Thurmwarts stürzte der Ritter von seiner Herab, oder die schwere Zugbrücke senkte sich über den morastigen Graben und er warf sich auf die Reisenden. Diese Räubereien ebler Herren — heckenritter (equites dumetini) nannte sie jene Zeit — mußte der Fürst ahnden, wollte er anders nicht einen verderblichen Kampf in seinen Landen aufglimmen sehen, oder die Rache benachbarter Herren befürchten. Das war es, was Otto Cocles bewog, das Haus Brackenberg, von welchem herab die Wegelagerer Thüringen beraubten, zu stürmen (1411) und zwölf der Thäter auszuknüpsen; deshalb übergab er 1396 achtzehn Geselzlen mit ihrem Hauptmann, Hans von Minnigerode, die von der Hindenburg aus die Straße unsicher machten, dem Strange \*\*) und versuhr auf die nämliche Weise mit vierundvierzig Gewassneten, die er später auf dem genannten Schlosse ergriff.

Aber die Strenge einzelner Fursten konnte dem Lande die Ruhe nicht schenken; fanden doch die Frieddrecher bei jedem benachbarten herrn Bergung und hulfe. Daher und weil der Ritterstand der strengen Zeiten eines Rudolph von habsburg nicht mehr gedachte, die Regierungen von Ludwig dem Baier, Karl IV. und Wenceslaus aber zu wenig Ernst und Nachbruck zeigten, als daß durch sie die öffentliche Sicherheit hatte geschützt werden konnen, einten sich häusig geistliche und weltliche Regenten mit mächtigen Städten zu dem Zwecke, mit der Schärse des Schwertes die widerspenstigen Barone zu züchtigen. Auf solche Weise wurde 1339 auf dem Fürstentage zu Lübeck ein gemeiner Friede auf sechs Jahre von

\*\*) Leuckfeld, antiquitates nordheimenses, p. 248.

<sup>\*)</sup> Theodori Engelhusii genealogia ducum brunsvicensium, apud Leibnitz tom. II. p. 22: Ernestus dux brunsvicensis, dum quodam tempore equi taret per Nörten, nihil adversi suspicans, captus est a Henrico de Hardenberch et incippatus. Propter quod frater ejus, Johannes praepositus, collecto exercitu invasit Noerten, villam comburens et pecora cum aliis abducens. Cumque Hardenberge hoc vindicare vellent, captus est idem Henricus de Hardenberch, sedens in equo ducis capti et in castrum Salis incippatus. Quem quum Johannes praepositus vellet occidere, prohibitus est a suis, ne similiter pateretur dux captus. Facta igitur reconciliatione, liber abiit uterque cum suis ad propria.

ben Bischöfen, Fürsten und Stadten bes Landes zwischen ber Nord, Elbe und Ober aufgerichtet. Und bennoch wiederholen sich die Chroniken jener Gegend in ihren Berichten über Wegelagerungen, die von den Inhabern ber Schlösser in Lauenburg und der Altmark getrieben wurben. Konnte doch selbst der von Heinrich Spiegel, Bischof zu Paderborn, 1270 gestiftete, von Kaiser Karl IV. bestätigte Landfrieden, demzusolge jeder, der sich an Kirchen und Kirchenbienern, an Kausseuten, Wallern und Feldarbeitern vergriff, sofort durch den Strang busen sollte \*), nur für kurze Zeit bestehen.

Der Landesherr fuhlte sich ju schwach gegen ben allezeit schlagfertigen Abel, bem er nicht selten seine einträglichsten Kammerguter versett hatte; noch war die Zeit nicht erschienen, in welcher er durch Sotbner sein Unsehen aufrecht erhielt. Durfte er endlich immer geneigt fein, auf Kosten ber Ritterschaft jenen Burgerstand zu heben, beffen Trot und Derbheit mit bem Reichthum wuchs?

Sicherer, entschiebener traten bie geiftlichen gurften gegen bie Be-Bifchofe maren es, welche bie Befete bes in Lubed aufgerichteten ganbfriebens vorschrieben. Ihren Borftellungen gab auch Dtto ber Quabe nach, ale er, um bie Wieberaufnahme in ben Schoof ber Rirche zu erlangen, mit vielen benachbarten Berren einen gemeinen ganbs frieden beschwor. , Graf Dietrich von Wernigerobe mar ber erfte, welcher biefen brach, ale er heimlich bas bem Grafen von Regenstein gehörige Schloß Blankenburg erftieg. Alebalb trugen bie Bunbesglieber bem Ergbijchofe von Maing, bem Bergoge Dtto und bem Grafen Beinrich von Sohnstein Die Erecution gegen ben Kriedbrecher auf. Muf freiem Relbe wurde bas Gericht gehalten; ber vorgelabene Thater ericbien und fah fich bes Bergehens überführt. Raum bag ber Spruch, burch ben Strang ju enben, uber ihn verhangt mar, ale Sans von Bleicherobe ben Berurs theilten burch einen Sieb uber ben Ropf ju Boben ftrecte, worauf bie ubrigen Ritter ihre Dolche und Schwerter mit bem Blute bes Unglude lichen benetten, biefen fobann mit bem Baume feines eigenen Pferbes aufenupften und erft, nachbem fie eine Stunde gehangen, Die Leiche bem Bruder gur Beerdigung überantworteten.

Neben den Landesherrn und deren Boigtei ubte seit dem breizehnten Jahrhundert ein geheimer Gerichtshof eine strenge Uhndung wegen Raub und Mord, Betrug und Gewalt. Es war die heilige Behme (heimliches

<sup>\*)</sup> Lerbecci, chron. episcopor. mindensium. Leibnitz, tom. II. p. 193. Chronica Osnabrugensium, apud Meibom, tom. II. p. 235.

Bericht, Stillgericht). Gin Stubiberr, aus ber Babt ber weltlichen ober geiftlichen Kurften, fant an ber Spite beffelben. Unter ihm bie Kreigrafen, unter biefen die Freischöffen. In allen Gauen hatte bie Gefellichaft superlaffige und erprobte Manner ale Biffende, Behmgenoffen (sciti, vemenoti), welche bie ju ihrer Rundschaft gelangten Berbrechen anzuzeigen verpflichtet maren. Un einer geheimen Lofung erkannten fich bie Gefchworenen , welche bem Botte als folche unbefannt maren. Unter ben Ratheberren ber Stabte, ben Dienern ber Surften, bem boberen und nieberen Abel maren fie gu fuchen. Wenn in Braunschweig vor bem Unbruch bes Fages die Thore gefchloffen wurden und brei Mal bie große Glode ertonte, fo gogen die beimlichen Richter gur Dingffatte und forberten ben Ungefchulbigten vor. Ronnte er feine Unfchulb nicht erharten, fo verfiel er bem Scharfrichter, ber aus bem Rreife ber Richtenben hervortrat. Bom Sahre 1317 bis 1337 murben in Braunschweig fieben Behmbinge biefer Bu gemiffen Beiten traten bie Wiffenben auf bem Lanbe susammen : um fie fanden ichmeigend Manner und Beiber bes Dorfes. Dann erhob fich ber Kronbote und beruhrte einen jeden mit feinem Stabe. Entfernte fich hiernach ber Schuldbewußte nicht aus bem Rreife, um bas Land au meiden, fo reichte ihm ber Priefter bei ber britten Beruhrung mit bem Stabe bes Fronboten bas Sacrament, und er murbe auf ber Stelle vom Buttel gerichtet.

In der Beit des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts wurde der Grund zu der Macht der Stadte in Deutschland gelegt. Das Bedürfnis des Berkehrs und der Bertheibigung, das Verlangen nach friedlichem Erwerbe und ungestörtem Genusse des Erworbenen hatte sie hervorgerusen. In Tagen, wo nur das Recht des Starkeren galt und das Schwert Gessese vorschrieb, wo der Landesherr gegen Kaiser und Reich, der Schloß-herr gegen den Landesherrn eine möglichst große Unabhängigkeit zu behaupten trachtete, boten sie dem bederängten untersten Stande die einzige Auslucht \*). Diese sest geschlossenen, in sich innig vereinigten Corporationen, zur Abwehr jeder Beleidigung stark und gerüstet, erkräftigten sich im langsamen, unverdrossenen Ringen nach Ertheilung von handsesten und Rechten, welche ihnen die schwer errungenen Freiheiten sicherten. Nur Ordnung und Sitte und ein ungebeugtes Recht konnte die Bürger zur

<sup>\*)</sup> Ber Jahr und Tag, d. h. ein Jahr, sechs Wochen, drei Tage, ju Braunschweig Bürger gewesen war, ohne von einem Herrn als Leibeigener zurückzefordert ju sein, der gewann die Bürgerfreiheit. Cf. Antiquissimae leges municipales civitatis brunsvicensis. Leibnitz. Tom. III. p. 436.

Begeisterung für die Vertheidigung ihrer Mauern entstammen. Im ununterbrochenen Kampfe gegen die Macht der Junker, welche durch Thurme und Burgen und den Handelsherren willkurlich auferlegte Schahungen das wachsende Unsehn der Stadte zu beschränken suchten, bildete sich jener stolze, kriegerische Sinn der Burger, der erst durch die Religionskampfe Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert gebrochen wurde. Haufig sehen wir sie mit ihrem Banner zu den Schaaren des Landesherren stoßen, um den keden Fehdegeist der Ritterschaft zu züchtigen; mitunter, wenn schon seltener, vereint mit dem umwohnenden Abel, die allzuhoch gespannten Forderungen des Fürsten zurückweisen.

Ein wohlversehenes Zeughaus, ein reichlich besetter Marstall boten die Mittel zum Widerstande und Angriff. Nach den Innungen versammelten sich beim Klange der Sturmglocken die Bürger auf Märkten und Strafen; aber wenn der Haufe auszog und das große Stadtbanner flatterte, wurden die Fähnlein der Zünfte zusammengerollt. Dann sah man den Hauptmann der Stadt — gewöhnlich einen Herrn von Abel — oder den ersten Burgemeister, oder einen durch Kriegsersahrung ausgezeichneten Rathsmann an der Spise der starten Männer, in deren Mitte der Benener das Banner schwenkte. Auf eigene Kosten mußten die Bürger Panzer und Stahlhut, Harnisch und Schilb sich anschaffen, die sie nicht ausserhalb der Stadt verleihen durften. Anfangs gaben Armbrust und Speer, gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts leichte Handröhre die Hauptwassen ab. Zur Bedienung der schweren Stadtbüchsen wurden kunzbige Männer (Büchsenmeister) bestellt, welche auf die Bereitung des Pulzvers zu achten hatten und mit dem Rath in den Streit zogen \*).

Hohe Mauern und Thurme, Landwehren und gewundene Thore schütten die größeren Stabte, Braunschweig, Luneburg, Göttingen, vor plötlichem Ueberfall. Schon 1382 wurde zum Schirme des stadtischen Gebietes der Dörener Thurm vor Hannover gebaut. Gegen Ende des dreizigehnten Jahrhunderts erhielten auch Verben und Burtehube, erstere Stabt durch Bischof Konrad, letztere durch Erzbischof Giselbert von Bremen, ihre Besestigungen. Hundert Jahre später wurden Hannover, welches sich des Stadtrechts von Minden erfreute, und Uelzen mit starken Mauern umzigen. Wunstorf erhielt 1261, Dalenburg 1289 durch Otto den Strengen, Elbagsen in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts städtische Ges

<sup>\*)</sup> Bolf, Geichichte von Duberftatt, G. 84 R. .. Beit - und Gefchichtbes foreibung von Gottingen, Tom. I. lib. II, p. 96.

rechtsame. Es wurden prachtige Kirchen aufgeführt \*), in benen sich ber Burger Kunftsinn und Frommigkeit aussprach. Bor den von Leibeigenen aufgerichteten Warten bes Abels schlich ber Wanderer bang und bekummert vorüber; die Thurme städtischer Dome, welche freudig der Burger in Dank gegen Gott hatte erstehen lassen, deuteten auf Freiheit und mahneten zum Gebet.

Schon 1375 verfchmanden alle Strohbacher aus hameln, und in Göttingen wurde innerhalb zwei Jahren ein schon verziertes Rathhaus aus Quadern aufgeführt \*\*). Dort vereinigte sich der Rath, um Recht zu sprechen, mit den Zunften über das Bohl der Stadt sich zu berathen, ben versammelten Burgern neue Gesesse zur Genehmigung vorzutragen. Unter dem Vorsite des fürstlichen Voigts fanden die Schöffen das Recht: bei streitigen Fällen entschieden die Willeuren, d. h. von der ganzen Gemeine ausgegangene gesehliche Bestimmungen. Aber nur in größeren und älteren Städten Deutschlands fand diese Durchbildung des Rechts Statt. Kleinere oder jüngere Weichbilde erbaten sich, oder erhielten vom Landesherrn das Recht (jus municipale) der erstgenannten, die alsdann ihre Appellationsinstanz (Oberhof) abgaben. So besam Reuencelle durch seinen Landesherrn 1294 das braunschweigische Stadtrecht, und wie Uelzen 1247 durch Otto das Kind mit dem lübschen Rechte beschenkt wurde, so erbat sich Altenburg die Geses der Geses der Commune von Goslar 1354 \*\*\*).

Wer den Hausfrieden brach, versiel nach den Statuten der Stadt Braunschweig dem Tode. Wer dem Andern eine Wunde schlug, die eines Gliedes (ledhes) lang und eines Nagels tief war, unterlag dem strengen Spruche des Richters +). Wer in Goslar das Schwert gegen einen Andern zog, mußte solches zur Strafe dem Boigt übergeben und sich einer Sühne von 60 Schillingen unterwerfen; zog er ein Messer, so versiel auch dieses dem Boigt, doch nicht die Scheide, falls diese mit Silber besschlagen. Wurde ebendaselbst ein verheiratheter Mann erschlagen, und wollte der Thater durch Bahlung Buße leisten, so erhielt solche die Wittwe; war sie aber schwanger, so bekam das Kind das Sühngeld; lebte der Erzschlagene nicht in der Ehe, so theilten sich dessen nachste Erben den Strafsschlifting. Der Thater eines solchwergestalt begangenen Kriedbruches sand

<sup>\*) 1290</sup> wurde durch Bifchof Konrad der Grund ju bem Dome in Berben gelegt. Reues vaterlandifches Archiv, Tom. VIII, G. 279 2c.

<sup>\*\*)</sup> Es toftete, ohne bie Jubren, 1310 Mart Gottingifd. Beite und Gefchicht. befchreibung von Gottingen, Tom. I. lib. II, p. 96.

<sup>\*\*\*)</sup> Solamann, hercynisaes Archiv, Band 1, G. 5a5.

†) Antiquissimae leges municipales Cellenses Leibnitz III, p. 483.

drei Tage in einem fremden Hause, wenn er dieses erreicht, Sicherheit. Erst wenn der Boigt drei Tage und drei Nachte das Haus umstellt hatte konnte er den Friedbrecher herausziehn und mit ihm nach Recht verfahren. Aber nur den einheimischen Burger schirmte auf solche Weise des Hauses Freistatte; der Fremde fand in keinem Hause, in keinem Hose, in keiner Kirche Schut. Nur einen Falschmunzer und Kirchenrauber durfte der Boigt, und zwar nur mit Urlaub des Raths, in eines Burgers Hause sogleich ausheben; aber herbergen und Bierhauser mußten seinen Nachsuchungen allezeit offen stehen.

So gering, wie wir gesehen, körperliche Berlehung, selbst Todtschlag in jenen Tagen gerügt wurde, so ernst und strenge folgte die Strafe dem Diebe. Daß man gegen den Widersacher das Messer zog und den Bershaßten durchstach, hatte keine entehrende Uhndung zur Folge. hier trat der Mann in offener Kraft auf, und es waren dem Gegner die Mittel zur Bertheidigung unbenommen. Aber für den lauernden, schleichenden Dieb, schien keine Strafe zu hart. Deshald versiel zu Gostar ein jeder, welcher zum Werthe von fünf Schillingen gestohlen hatte, dem Galgen; war die Entwendung geringer, so bekam er den Staupenschlag und wurde auf die Wange gebrannt. Wurde ein solchergestalt Gestrafter zum zweiten Male ergriffen und am Brandmal, oder an abgeschnittenen Ohren und Daumen erkannt, so wurde er ohne weiteres aufgeknüpft \*).

Ein großer Theil ber Stabte unseres Landes gewann innerhalb dieses Zeitraums burch Rauf ober Geschenk die Boigteigerechtigkeit \*\*). Den fürstlichen Diener mit steter Wahrnehmung der Gerechtsame seines Herrn in ihren Mauern beschäftigt zu sehen, siel den freien Burgern zu lästig. Nur solche Weichbilde, welche, wie Celle, die Residenz der Berzoge abgaben, und in benen man deshalb vor der Willkur des Boigts keine Besforgnisse zu hegen brauchte, machten keinen Bersuch, sich dem lästigen Beamten zu entziehen.

Es war ein frischer, frohlicher Geist, ber sich in ben Stabten regte, und in offentlichen Spielen und Belustigungen, in Fehben und auf Turnieren hervortrat. Ihm lag bas Gefühl ber Unabhangigkeit zum Grunde, bie heitere Unsicht bes Lebens, welche sich überall zu finden pflegt, wo

<sup>\*)</sup> Leges municipales Goslarienses. Leibnitz III, p. 500.

<sup>\*\*) 1351</sup> echielt Selmfiat von Serzog Magnus I. burch Rauf Die Boigteigerechtigfeit. Hempel, inventarium diplomaticum ad annum 1351. 1384 erwarb Sannover Gericht und Boigtei gegen eine den Serzogen Wengel. Albrecht und Bernhard vorgeschoffene Summe von 100 Mart lothigen Silbers. Baterlanbifches Archiv, Jahrgang 1834. S. 208.

statt fürstlichen Reichthums und jener Armuth, die im Schmuß bet Lebens untergeht, eine allgemein verbreitete, burch Thatigkeit und bescheidenen Genuß ber Guter gemehrte Wohlhabenheit sich zeigt. Dazu kam das Bewußtsein jedes Einzelnen, mit der ganzen Kraft seiner Personlichkeit in das öffentliche Wesen eingreisen zu konnen, die Bekanntschaft mit den erworbenen Rechten und Freiheiten, die Kenntniß von der Noth und dem Gluck, dem Siegen und Unterliegen der Vaterstadt in früheren Tagen.

Die Betriebsamkeit ber Stabte, ihr ruhiges Gewerbe und ber weit= hin verzweigte Sandel erforderten, wollten fie anders gebeihen. Krieben und moglichfte Gicherheit bes Gigenthums. Ale bei ber Unarchie bes Reiche, bei ber Raifer Schwache und ber Kehbeluft von Kurften und Rittern, biefe immer mehr verfummert murbe; einten fich bie Burger ver-Schiebener Stadte zu großen Berbindungen unter einander. Beil gemein= Schaftliche Roth fie gwang, Schwiegen Reid und Gifersucht, welche fie fo lange getrennt hatten. Dem Beifpiele bes Lombarbenbundes maren bie Stabte am Rhein, an ber Donau und in Schwaben nachgekommen; burch fie murben bie nachsten Raubburgen gebrochen und bie Kurften gur Unerkennung ber verliehenen Privilegien gezwungen. Muf abnliche Art vereinigten fich bie bunner gefaeten und beshalb fcubloferen Stabte in Sachsen und im Wendlande gu Berbindungen. Bann beutsche Seeftabte jenes Bundnig jum Schirm und jur Ausbehnung ihres Sandels, bas man unter bem Ramen ber Sanfe begreift, abgeschloffen, liegt im Duntel. Gewiß ift, bag wir baffelbe bereits in ber lebten Salfte bes breigehn= ten Sahrhunderts machtig aufbluben feben. Saft alle großeren Stadte unferes Landes hatten Untheil an bemfelben, und gewannen baburch eine fo fichere Stellung nach außen, einen fo feften Salt nach innen, baf fie aus fast allen Rampfen mit ben Landesherrn ruhmvoll und neugeftaret heraustraten. Reine Ginigung , welche benachbarte Stabte unter einander fcbloffen, konnte ihnen die Sicherheit gemahren, welche fie in ber Sanfe fanben.

Seitbem auf biese Weise die Erzeugnisse ihres Fleiges von Land zu Land geführt werden konnten, ohne daß man des theuern Geleits ober der angstlichen Bewachung burch mitgegebene Knechte bedurft hatte, mehrte sich der Reichthum der Burger in unglaublicher Schnelligkeit. Die Fürsten verliehen gern das Recht, zu gewissen Zeiten Jahrmarkte abzuhalten \*), ober gestatteten, daß keine Juden sich innerhalb der Ringmauern

<sup>\*) 1354</sup> verlich Serjog Milhelm ber Stadt Gelle brei Sahrmartte. Reues vaterlanbifches Archiv, III, G. 103.

aufhalten burften \*). Ram nun bagu, bag eine Stadt, außer bem Gra werbe, welchen ihr ber Sandel gemahrte, eine Quelle des Reichthums befaß, wie biefes von Luneburg in Betreff feiner Saline galt, burfen wir staunen, wenn wir die Burgerschaft in einer Bedeutsamkeit finden, die ihr fpater nie wieber ju Theil mard? Bereits unter Bergog Johann wurde eine geregelte Aufficht uber bie Arbeiter und Abministration ber Saline angeordnet. Ginem Mitgliebe bes Stadtrathe murbe bie Enticheidung aller auf Die Salzwerke und beren Arbeiter fich beziehenben Streitigkeiten übertragen. Ein folcher Gobmeifter (magister putei) mar mabrend ber jahrigen Dauer feines Umtes von allen fonftigen Gefchaften entbunden \*\*). Begab fich , bag ber regierende Berr feine Rathe in bie Stadt fchickte, fo mußte er biefen aus ben ihm anvertrauten Mitteln taglich ein Tonnchen Bein und Bier überfenden. Durch zwei aus ber Bahl ber Gulgmeifter (magistri salinae) ernannte Barmeifter (bari magistri) wurde ber Preis bes Salzes feftgefest und bestimmt, mann und mobin es verfauft merben follte \*\*\*). Benn nun auch, wie wir fpater feben merben, ein großer Theil ber Ginfunfte bes Salzwerks nicht ber Stadt ju gut fam, fo mar boch ber Benug, ben fie unmittelbar bezog und ber ihr baburch ju Theil murbe, baf eine Menge ber in ihr lebenben Gefchlechter zu hohem Bohlftande geforbert murbe, außerft erheblich. Unbrerfeits maren bie Abgaben, melde bie Burger unter bem Namen ber Bebe bem Lanbesberrn entrichteten, fo unbedeutend, bag fie burch biefelben auf feine Beife befchmert werben konnten +), um fo weniger, als fie auf Roften ber Rurffen in ber Rabe und Kerne einen bedeutenden Grundbefit an fich gebracht

<sup>\*) &</sup>quot;Ok scall de Jode, de dar nu wohnet, von stunden an wiken van Hannover, unde dar scholen ewigliken nene Joden wohnen, " heißt es in bem Brivilegium, welches 1371 bie fachsichen Herzöge Wencestaus und Albrecht ber Stadt Hannover ertheilten. Baterlandichtes Archie 1832. II, p. 379 etc.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben fpateren Bestimmungen von 1399 wurde ber Sobmeifter von ben Aebten ju St. Michaelis und Scharnbeet, ben Propsten ju Ebstorf, Lune und Mebingen und ben herren von Obeme, Grote, von dem Berge und Meding erforen. Pfeffinger, historie bes braunschweig-lüneburgischen hauses, I.
S. 221 1c.

<sup>\*\*\*)</sup> Nur die ungewöhnliche Ruftung, welcher die Burger von Luneburg mahrend des Rrieges mit Magnus fich unterziehen mußten, fonnte den Grund abgeben, daß, als 1372 hannover die Zahlung einer Schuldsumme von der genannten Stadt verlangte, diese fich in ihrer Geldarmuth erbot, den Bannerheren von homburg und andere gefangene braunschweigische Ritter zu übersenden, um fich aus dem Lose gelde der herren bezahlt zu machen.

t) Duberfladt jahlte 1312 nur 60 Mart. Bolf, Geichichte von Duberfladt, G. 84. Sameln jahlte 1334 vierzig Pfund Gilber. Renes vaterlanbifches Archiv, IV. E. 58.

hatten \*). Es darf uns beshalb nicht befremben, wenn wir neben ber schlichten Sitte ber Borzeit, nach welcher zum Beispiel die Gottinger bei ber Bermahlung Otto's bes Quaden ber fürstlichen Braut 24 himten Hafer und 24 Kaß Bier verehrten, eine entschiedene Prachtliebe und ein Berlangen nach glanzendem Auftreten bei dem Herren= und Burgerstande wahrnehmen, welches die Obrigkeit vergeblich durch strenge Verfügungen zu beschränken suchte. Als Beleg moge das nachfolgende Beispiel dienen.

1376 wurde der Ergbifchof Albrecht von Bremen von feinem Dombechanten, Johann von Befterfleth, eines argerlichen Gebrechens befchulbigt, meldes ihn ber Befleibung feiner hohen firchlichen Burbe unfahig machen follte. Deshalb lief ber Erzbischof, fich von ber Unklage zu reinigen, feine Pralaten, Stiftsgenoffen und bie Rathmanner feiner Stabte gu fich nach Samburg laben. Bier Wochen Buruftung hatte ber erzbifchofliche Ruchenmeifter bedurft, um bie Gelabenen nach Burbe gu bedienen. Den Dralaten und ben herren bes boberen Abels murben zwanzig Bange, jeber von brei Schuffeln, bem niebern Ubel von zwei, ben Burgern von einer Schuffel aufgetragen. Man fab bie toftbarften Schaugerichte. Bergolbete Baufer und Thurme, in benen lebende Bogel fangen, funftlich gefertigte Burgen, mit Graben umgeben, in welchen Fifche munter ichwammen, prangten auf bem Tifche. In großen Gefagen von Gold und Gilber erblickte man Pfauen, Schmane, Rraniche, Suhner, gum Genug bereitet, ohne daß ihr glangendes Gefieber verlett mare; ihnen gur Seite geharnischte Manner aus mobischmedendem Badwert. Aber auch die foftlichen Getrante fonnte bie Unwesenden nicht bewegen, bes Berrn Unschuld fofort anguerfennen, bie erft fpater ausgemittelt wurde. Johann von Befterfleth aber mußte ben Ergbischof in Gegenwart von 100 Berren von Ubel aum Got= tes und unferer lieben Frauen millen " um Bergeihung bitten.

Einer solchen Ueppigkeit vorzubeugen, war bereits in ben Gesegen ber Stadt Braunschweig aus bem ersten Drittheil bes dreizehnten Jahr-hunderts bestimmt, daß bei funf Mark Strase kein Burger Silber, Gold ober Perlen an sich tragen solle, und daß, wer dagegen handeln und die Buße nicht aufzubringen im Stande sei, die Stadt zu meiden habe. In der genannten Stadt, so wie in Hannover, wurde eine Krau oder Jungsfrau, welche ihre Locken mit Goldstreisen oder farbiger Seibe umwunden

<sup>\*)</sup> Reun fürftliche Schlöffer, Winfen an ber Lube, Blefede, Sipader, Dannenberg, Luchew, Gifborn, Gallereleben, Meinrefen und Arthem waren burch Berpfandung in ben Befth der Stadt Luneburg gefommen und wurden fur fie von Rittern inne gehalten. Reues vaterlandisches Archiv, IV, S. ao.

hatte, mit einem Mark gestraft. Besonders bei festlichen Gelegenheiten, als Dochzeiten (brutlachten) und Kindtaufen, schienen beschränkende Bestimmungen vonnöthen, um dem steigenden Lurus Einhalt zu thun. Niemand solle in Braunschweig, so lautete das Gesch, mehr als sechszig Schuffeln auftragen lassen, oder mehr als sechs Schuffelträger (drosten), eben so viel Schenken, Frauen und Spielleute und zwei Köche gedungen haben. Nur der Braut und dem Brautigam durften die Speisen in silbernen Gesäsen vorgeseht werden, und wenn der Bachter abgesungen, solle der Tanz beendigt sein\*).

Bir haben aus fruheren Ergahlungen gefehen, wie ber ftabtifche Abel unter bem Namen ber Geschlechter oder Patricier gang ober gum grofferen Theile ben Rath befette, und nur bie in ben meiften Stabten fich mieberholenden Aufftande ber Bunfte ben bevorrechtigten Familien auf furte Beit das Regiment entriffen. Da fich nun bei ber Macht ber Burger ber Landesherr nur bittmeife an diefe wenden fonnte, um in Beiten ber Roth eine Unterftubung an Gelb von ihnen zu erlangen, fo begreift man, baf es ben Geschlechtern, wie in Braunschweig, nicht schwer fallen fonnte. ihre Guter von jeder Abgabe frei zu erhalten. Ihren baburch gesteigerten Reichthum legten die Patricier durch fostbare Rleidung und glangende Ruftung an ben Tag. Die ber Ultftadt von Braunschweig nannten fich nach ibrem Schmud die Golbringe, mabrend bie ber ubrigen Beichbilbe berfelben Stadt nur Gilberringe trugen. Chenbafelbft bilbeten bie. machtigften Gefchlechter unter bem Namen ber Lilien : Bente \*) eine eigene Berbindung. Ihr Bappen war eine Lilie zwischen zwei Lowen. Muffer 402 fcmergeharnischten Reitern vermochten fie eine bebeutende Schaar trefflicher Anechte zu ftellen. Gie maren es, Die unter ber Unführung von hermann von Bechelbe in ber Schlucht bei Winsen an ber Aller die Luneburger in die Flucht schlugen. Go innig diese Bevorrechtigten gufammenhielten, wenn es galt, die Unfpruche ber Bunfte gurudgumeifen: fo eng finden wir fie mit ber Bemeine vereinigt, wenn gegen gur= ften und Landadel alte Rechte ju vertheidigen, ober neue zu begrunden maren.

Als Herzog Bernhard zur Durchführung feiner Fehben Bolle und Kammerguter verpfandet hatte und das Wohl bes gefammten Landes be Einlösung berselben erheischte, brachten die Stande von Luneburg 50,000

<sup>\*)</sup> Leges municipales civitatis brunsvicensis, Leibnitz III. p. 434 - 445.

Mart zusammen, um bie verfetten Bolle und Schloffer von Sitacter, Bledebe, Lubershaufen und Rethem nicht in frembe Banbe gerathen zu laf= fen. Dagegen erlangten bie Stanbe bei biefer ungewöhnlichen Bewilligung eine Sanbfefte vom Furften, in Folge welcher ihre Macht zu einer unna= turlichen Sohe gesteigert murbe. In ber am 21. September 1392 von Bernhard beschworenen Sate (Bate, Sagung) wurde bestimmt, bag ber Kurft feine Schatzungen auflegen, nicht von Pralaten, Mannen und Stabten Beden eintreiben folle, fonbern bag nur feine Meger und Bauern Die offentlichen gaften übernehmen follten. Es mußte ber Bergog geloben, fein neues Schlof im Lande bauen ju wollen, mahrend Stabte und Abel bas Recht erhielten, nach Billfuhr Landwehren und ichugende Graben anjulegen. Es follten feine neue Strafen jum Nachtheile bes Sanbelszuges ber Stabte eingerichtet, bie alten Bolle nicht erhoht werben, mahrend bie Burger burch bie Bewilligung ju Unlagen neuer Baffermege ihren Ginfluß gehoben fuhlten. Es folle ferner feinem neuen Landesherrn die Sulbigung geleiftet werben, bis er biefe fammtlichen Freiheiten feierlich befcmoren habe.

Bur Erhaltung so ungewöhnlicher Zugeständnisse verpslichteten sich gegenseitig Pralaten, Ritterschaft und Stabte. Ein Ausschuß, welcher aus acht Mitgliedern des Landadels zwischen Deister und Leine und aus dem Luneburgischen, und aus eben so vielen Rathsherren der Stabte bestand \*), sollte zu gewissen Zeiten in Lünedurg oder Hannover zusammenkommen, um über die genaue Befolgung des Satebrieses zu wachen. An diese Bevollmächtigten wandten sich die klagenden Unterthanen, denen der fürstliche Boigt vielleicht das Recht verweigert hatte. Geschah dem Berlangen des Ausschusses keine Folge, und suhr der Kürst in seinem eigenmächtigen Bersahren fort, ohne darauf zu achten, daß seine Einkünste einstweilen mit Beschlag belegt waren, so dursten die Sechzehnmänner das Bolk gegen den Regenten in Wassen rusen.

Solche bem Fürsten abgebrungene Rechte erhöhten bie Macht ber Stande allerdings zu sehr, als daß sie sich hatte halten können, und wir werden sehen, wie durch die im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts erfolgte Theilung des Landes zwischen Bernhard und heinrich der Satebrief in sich zusammensank.

<sup>\*)</sup> Siergu ichiefte guneburg vier und Sannover und Uelgen jufammengenommen ebenfe viele Deputirte.

### Bierter Abschnitt.

Bon der Theilung der Lande Braunschweig und Lüneburg unter den Herzogen Bernhard und Heinrich bis zur Beendigung der hildesheimisschen Stiftsfehde. 1409 — 1523.

#### Erftes Rapitel.

Bon der Landestheilung zwischen Bernhard und Heinrich bis zu der Theilung des braunschweigischen Landes zwischen heinrich und Wilhelm. 1409 — 1432.

Auch nach ber im Jahre 1409 zwischen Bernhard und Heinrich, ben Sohnen von Magnus Torquatus, vorgenommenen Theilung wurde bie brüberliche Eintracht so wenig gestört, daß die Herzoge 1414 unter sich einen Erbvertrag aufrichteten und bestimmten, daß alle entstehenden Streitigkeiten burch einen Austrag ihrer Rathe beigelegt werden sollten. Im Jahre datauf trieb sie Besorgniß vor einer dereinstigen Zersplitterung ihrer Besignnen zu dem wohlthatigen Gesetze der Untheilbarkeit beider Herzogthumer, und daß immer nur in den Handen bes erstgebornen Prinzen aus beiden Linien die Regierung ruhen solle.

Im Frieden mit seinen Nachbarn, aber in so unbeugsamer Strenge gegen friedbruchige Junker, daß Zeitgenossen ihm den Beinamen des Ko-nigs von der Haide (rex de erica) gaben, sehen wir Heinrich auf das Bohl seiner Unterthanen eifrig bedacht, bis ihn am Schlusse des Jahres 1416 der Tod zu Uelzen ereilte. Als er die letzen Krafte des Lebens schwinden fühlte, ernannte er — so sehr war er von der Liebe und Treue seiner Stande versichert — Ritterschaft und Rath von Lunedurg zu Bormundern seiner Kinder.

Mit bem Eifer feines Brubers zur Bertilgung ber Wegelagerer verband Bernhard ein großeres Berlangen nach Bermehrung feiner Macht.

marked by Google

Bereits 1409 hatte er mit Heinrich, Bannerherrn von Homburg, einen Bergleich abgeschlossen, kraft bessen die Herrschaft dieses Opnasten, falls er ohne Erben aus dem Leben scheide, an Braunschweig fallen solle. Wie nun im folgenden Jahre der Stle von Homburg in der Klosterkirche zu Amelungborn vom Grafen Otto von Everstein meuchlings erstochen wurde, zog Bernhard die Herrschaft ein, nachdem er der Wittwe des Gemordeten eine stattliche Leibzucht überwiesen hatte. Kam dazu noch der Erwerd der Grafschaft Everstein, welche die gräsliche Erbtochter dei ihrer Vermählung mit Otto, dem Sohne Bernhards, zur Mitgist erhalten hatte, so sehen wir die Macht der Herzsche durch allmäliges Verschwinden der freien Opnasten eine Bedeutung gewinnen, welche ihnen die Bezähmung der troßigen Ritterschaft entschieden erleichtern mußte.

Seit Otto ber Quabe ben Eblen von Schwichelbt bie Barzburg überwiesen hatte, erstreckten sich ihre Raubzuge von hier aus tief in bas Soch= ftift Magbeburg. Der Raufleute Sabe und bas Bieh bes Landmannes führten bie Gefürchteten nach ihrem hohen Bergichloffe. Bei einer folchen Gelegenheit murbe ben Raubenben vom Grafen Rurb von Egeln und Dtto von Marberg nachgefett. Die Berfolgten wandten fich, ein heftiger Rampf entbrannte, und bei Derneburg wurde Otto von Barberg erfchla= gen. Burnend gog Erzbifchof Gunther von Magbeburg bamale mit Bernhard und Beinrich vor die Sarzburg; ber Bifchof von Salberftabt, Graf Albrecht von Wernigerobe, die Burger von Magbeburg, Braunschweig und Goslar hatten fich mit ben Bergogen gegen bie Allen verhaften Ritter verbunden. Ale nach breimonatlicher Belagerung, mabrend welcher burch eine bem Schloffe gegenuber aufgeführte Behre (Steuerburg) biefem bereits alle Bufuhr abgeschnitten mar, ber mit ungewohnlicher Beftigkeit einbrechende Winter aber bie Belagerer jum Abzuge nothigte, gab man bie Befehbung auf, nachdem bie Bruber von Schwichelbt gelobt hatten, ba, mo Dtto von Warberg durch ihre Sand gefallen war, eine Rapelle gur Guhne zu bauen. Aber unlange barnach wurde ber Kampf gegen bie raftlofen Raubritter wieber begonnen und burch eine zweite, an der anderen Seite ber Bargburg aufgeführte Behre bie Berren von Schwichelbt bergeftalt geangstigt, baß fie (1412) ihr Schloß ben Bergogen übergeben mußten.

Wie nun die Schwichelbts auf beiben Abhangen des harzes durch Begelagerung die Straßen unsicher machten, so raubten die Burgmanner zu Thedinghausen und Langwedel in dem Norden der braunschweigischen herzogthumer. Deshalb unternahm (1419) Bernhard, in Begleitung des jungen Bilhelm, des Sohnes heinrichs von Luneburg, eine Fehde gegen Erzbischof Johann von Bremen. In dem Grafen Otto von hona, der

Digitized by Good

bie sein Gebiet verletzenden Herzoge bei Spke überfiel, und dreißig Ritter gefangen mit sich fortführte, und dem Grafen Nicolaus von Delmenhorst gewann der Erzbischof so stattliche Verbündete, daß er sich seinen Feinden mit 300 Pferden entgegenstellen konnte. Als aber Verden, aus Rache gegen Otto, der die Vürger dieser Stadt willkürlich gebrandschaft hatte, seine Thore den Herzögen öffnete, und diese von hier aus ihre Feinde so nachdrücklich bestreiten konnten, daß sie mit 500 Pferden sich vor dem Schlosse Honza lagerten, und die weite Umgegend verheerten, bequemte sich der Erzbischof zu einem Vergleiche, der zu Verden abgeschlossen wurde, und den beiberseitigen Ländern auf kurze Zeit die erwünschte Ruhe wiedergab

Mit großerer Seftigkeit murbe im folgenben Sahre (1420) ber hieraus entspringenbe Rampf gwifchen Johann von Silbesbeim, einem gebornen Grafen von Sona, und Bernhard burchgeführt. Fur Letteren maffneten fich bie Bergoge Wilhelm von guneburg und Beinrich von Schleswig, beffen Bruber, Graf Abolph von Solftein, ber Markgraf von Branbenburg und Bifchof Johann von Salberftabt. Fur Johann von Silbesheim ftritten fein Bruber Otto, ber ben bischoflichen Stuhl zu Munfter befleibete, und bie Grafen von Sohnstein und Spiegelberg. In biefem breijahrigen Rriege unterlag ber Silbesheimer fo entschieben, bag viele herren bes bortigen Domcapitels, welche ihr Prieftergemand mit ber Gifenruftung vertaufcht hatten, bie Freiheit verloren \*) Rachbem bie Gegner burch ihre Berbunbete, den Grafen von Wernigerobe und ben Bifchof von Salberftabt, einen empfindlichen Berluft erlitten hatten, jog Bergog Bilhelm von Luneburg, verftartt burch Dtto, ben Sohn Bernhards, am Grundonnerstage bes Jahres 1422 vor bas Schloß ju Gronau. Eben wollte er ben Sturm beginnen, ale bas Raben eines von Silbesheim gefandten Entfatheeres ihm gemelbet wurde. Rafch er ben Feinden entgegen. Dehr als hundert Bischofliche wurden ergriffen \*\*). Es fiel Bergog Albrecht, Sohn Erichs bon lauenburg, Domberr ju Silbesheim; ber Graf von Spiegelberg wurde gefangen. Da bas bie Stiftsgenoffen faben, ergriff fie Schrecken, also baß fie fich unaufhaltsam in bie Klucht warfen \*\*\*). Go gemann ber junge Wilhelm bie Schlacht, welche ihm bie golbenen Ritterfporen eintrug, trieb die abwehrenden Knechte bes Grafen von Spiegelberg gurud,

<sup>\*) »</sup> Es wurde ihnen auf die Blatten geflopfet, a fagt Bunting, G. 111.

<sup>\*\*)</sup> Hermanni Korneri chron. Leibnitz. Tom. III. p. 201. — Bothonis chron. picturatum, p. 399.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Da bas bie anderen Pfaffenknechte faben, grawet ihnen auf bie Rappen, manteten berwegen mit ben Fersen, und liffen, mas fic aus bem Leibe winnen fundten." Bunting, G. 111.

und erstieg das Schloß zu Gronau und besette es mit seinen Nasallen. Tett endlich übernahm Erzbischof Dietrich von Edin die Vermittelung, und glich den Streit bahin aus, daß gegen Rückgabe von Gronau und Ohsen an Hildesheim die Herzdge das während dieser Fehde von ihnen gebaute Schloß zu Burgdorf behalten durften. Hiernach und nachdem ein neuer Zwist mit der bremischen Ritterschaft durch die Bemühungen der Burgemeister von Hamburg, Lübeck und Lünedurg geschichtet war, konnten die Herren von Braunschweig und Lünedurg auf die Ausgleichung verschiedener Mängel der 1409 vorgenommenen Landestheilung ihre Muße wenden.

Schon lange hatte Bergog Bilbelm, ber Sohn Beinrichs von guneburg, bittere Rlage erhoben, bag fein Bater in ber Theilung verfürst fei, hatte fobann auf eine nochmalige und gerechtere Sonberung ber Befibungen gebrungen, und zeigte fich endlich bereit, burch Gewalt ber Baffen feine Unspruche geltend zu machen. Gludlich wurde burch bie Bermittelung bes Landgrafen Ludwig von Beffen ber brobenbe Rrieg zwischen ben nachsten Nachkommen von Magnus Torquatus abgewendet. Es war am Dienstage por Pfingsten bes Jahres 1428, baf in Gegenwart von Beinrich Biscule, Burgemeifter, und Johann Schelpeper, Rathmann ber Stadt Luneburg, bie Ginigung babin getroffen wurde, bag Bilbelm eine neue Theilung treffe, Bernhard und feinem Sohne Otto bagegen bie Bahl aufteben folle. Da legte Wilhelm zu ben Befibungen um Bolfenbuttel bas Land gwifchen Deifter und leine, Die Ginkunfte von Sannover, Die Memter Campen, Meinerfen, Lichtenberg und Bargburg; ju Luneburg bagegen bie Schloffer Sallerburg und Gronde, und machte bie Bestimmung, bag bie Stabte Braunschweig und Luneburg, fo wie bie Bolle ju Schnadenburg und Sigader gemeinschaftlich bleiben follten. Alebald erklatten fich Bernhard und Otto fur bie luneburgifchen Befigungen, und fielen baburch bie Lande Braunschweig und Calenberg an Bergog Wilhelm.

Raum daß solchergestalt Wilhelm sich in dem Besit bieser schönen Landschaften geset sah, als ihn sein rascher, kriegerischer Geist aus der stillen heimath hinwegtrieb, nachdem er Land und Leute, Weib und Kinder der Pflege seines jungern Bruder Heinrich übergeben hatte. Während er aber in Desterreich und Frankreich, wo er vom König Karl im Kampse gegen die mächtigen Herzöge von Burgund zum Dbersten bestellt wurde, den Ritterpreis errang, ereignete sich in seinen Erblanden solgende Begebenheit, welche für die spätere Geschichte unseres Baterlandes eine um so größere Bedeutung erhält, als durch sie, tros der früheren Verbriefungen über die Untheilbarkeit der beiden Herzogthumer eine Spaltung der Landsschaft Wolfenbuttel-Calenderg herbeigeführt wurde.

Im gleichen Grabe ale Bergog Wilhelm burch jugenbliche Frifche und ruftige Rraft fich bie Liebe feiner Ritterfchaft erworben hatte, faben fich bie Burger von Braunschweig mit Beforgnif unter einen Berricher geftellt, von bem fich im voraus bestimmen ließ, bag er bie immer tiefer fich begrundende Freiheit der Stadt auf jede mogliche Beife gu befchranten fich bemuben werbe. Dhne von ben wilben, ungeftumen Leibenschaften eines Dtto bes Quaden beherricht ju werben, fuhlte fich boch Wilhelm mehr zu bem feden Ginn feiner Ritter, ale ju bem Burgerftanbe bingegogen. Die Ergablung von ben fruchtlofen Rampfen feines Batere gegen Luneburg mochte ihm querft bie Ueberzeugung gewährt haben, bag von ben Stabtern ber fürftlichen Dacht ber Tobesftog brobe, falls biefe fich nicht zeitig mit bem Landabel gegen bie gemeinsamen Wiberfacher eine. Dagegen erbliden wir in feinem Bruber Beinrich einen ftillen, friedfertigen, bas Schwert nur mit Widerwillen ergreifenden Berrn. Lappenkrieg \*) fchalten ihn fpottifch die über feine Friedensliebe unmuthigen Ritter, mahrend bie Burger von Braunfchweig nur unter bem Regimente eines folchen Beren fich ungeftorten Genug ihrer Privilegien und bie Musbehnung ihrer Macht versprachen. Sie maren es, die in den von Wilhelm fur die Regierung bestellten Bruber brangen, fich bes Landes zu bemachtigen, und einen Bergleich zu ffurgen, fraft beffen ber jungere Sohn fich von jebem Antheil am Erbe bes Batere ausgeschloffen fab. Go ließ fich Beinrich bethoren, bie beschworene Treue bem Bruber ju brechen. Willig ließ ihn, auf fein Begehren, Wilhelms Gemablin, Caecilia, Tochter bes Markgrafen von Brandenburg, in bas Schlof zu Bolfenbuttel ein. Aber faum bag bie Bugbrude vor ihm niedergelaffen mar, fo bemachtigte er fich ber feften Behaufung, und wies bie Arme mit ihren betrubten Rinbern aus bem Schloffe hinaus. Da faßte bie Ungluckliche ihre jungen herren bei ber Sand und fprach, bitterlich weinend: "Def hat fich euer Bruber nicht » verfeben, und fteht foldes Thun feinem herrn von Braunschweig an, " auch wenn ich eines armen Unterthan Gemahl mare. " Aber ben Schwager vermochten ihre Bitten nicht zu bewegen, und klagend zog fie mit ibren Kindern nach Schoningen. Die Burger von Braunschweig aber befetten bie Burg zu Bolfenbuttel mit gebungenen Knechten.

Sobald Wilhelm von dem Treubruche des Bruders horte, kehrte er eitig aus Desterreich zurud. Noch hoffte er, daß Heinrich sich zu seiner Pflicht zurudwenden werde, und maß nur den Burgern von Braunschweig

<sup>\*) »</sup>Er flellet fich mohl, ale wolt er mas anfahen, aber am Ende flappet ce gleich ale Baft und mar eine Lapperci. Bunting, G. 115.

das Geschehene bei. Als aber der Bruder ihm die Ruckgabe des besetzten Landes verweigerte, da warb der Zurnende bei benachbarten Fürsten um Hülfe. Erzbischof Günther von Magdeburg, welcher schon früher die Kraft des jungen Helden kennen gelernt hatte, die Bischofe Magnus von Hildesheim und Johann von Halberstadt, so wie die Harzgrafen, versagten ihm ihren Beistand nicht. Für Herzog Heinrich aber rüsteten sich Otto Cocles von Göttingen und die Städte Braunschweig und Magdeburg. Es erhob sich ein verderblicher Krieg, in welchem das Land um Braunschweig schrecklich verheert ward, und die Bürger dieser Stadt Schloß Destedt am Elm, den Herren von Beltheim zugehörig, dem Boden gleich machten, nachdem die abziehenden Ritter die Fackel in ihre Burg geschleubert hatten. Ebenso erlagen die Schlösser Horneburg und Lutter, welche den städtischen Handel störten, der Wuth der Bürger.

Unter biesen Umstånden suchten Landgraf Ludwig von heffen, Markgraf Johann von Brandenburg und herzog Otto von Luneburg, in Berbindung mit einigen herren von Abel und den Abgeordneten der Stådte, den Streit zu vertragen. So kam es, daß man sich am 23. November 1432 zu Schöningen dahin verglich, daß Wilhelm sich mit dem Besitze von Calenberg, hannover, homburg, Oldendorf, Greene und Holzminden und einer Summe von 9000 Gulden begnügen mußte, das Land um Wolfenbuttel dagegen bei heinrich verbleiben, die Erbhuldigungen von Braunschweig, hannover, Luneburg und dem Göttingischen den Brüdern gemeinschaftlich mit Otto von Luneburg zustehen sollten.

## 3 weites Rapitel.

Von der Trennung der Lande Braunschweig und Calenberg bis zur Wiedervereinigung derfelben. 1432 — 1473.

<sup>·</sup> Wilhelm der Aeltere, der Kriegerische, Gotteskuh, kuhn, unternehmend, mehr Ritter als Negent, erwarb sich durch sein raftloses Kriegerleben den Beinamen des herzogs mit den sieben Hauptschlachten. Uls Jungling hatte er mit den Markgrafen Friedrich und Wilhelm von Meißen gegen die gefürchteten hufsten bei Brur gesochten, bei Gronau mit den hildes- heimischen Vasallen, für Kaiser Sigismund gegen den Erbfeind des Glau-

bens gestritten. Dann sehen wir ihn im außersten Norden des Reichs die Soldner der Hansssteit mustern und bei Flensburg (am Tage Allerheitigen 1429) wider Erich X. von Danemark das Feld behaupten. Unsange darauf finden wir ihn am Hose Herzog Friedrichs von Desterreich \*). Damals kriegte Philipp von Burgund, den Mord seines Vaters Johann zu rächen, mit Karl VII. von Frankreich; zu Lehterum, der bei Desterreich um Husse gebeten hatte, zog Wilhelm, stritt preiswurdig mit den Nittern Burgunds und diente dem Könige um Sold als Feldoberster. Uts er von Frankreich heimkehrte, sah er sich zu der oben berührten Landestheitung mit seinem Bruder Heinrich gezwungen. Wie mußte diese Verminsberung seines Erbes einen Fürsten kranken, den wir nur an der Spitze eines zahlreichen Heeres zu sinden gewohnt sind! Daß sein Bruder kinsberlos alterte, daß durch Otto Cocles ihm die Erwerbung des göttingischen Landes bevorstand, ließ ihn den Versuss incht verschung des göttingischen

Um so mehr war er beflissen, die umwohnenden Dynasten unter seinen Gehorsam zu bringen. Zuerst mußten die wegelagernden Grasen von Spiegelberg die Kraft seines Arms empfinden. 1434 entriß er ihnen das Schloß Hachmuhlen, vertrieb die dem Grasen anhängenden Edlen von Rauschenplatt von der Burg Everstein, riß Hallermund nieder, bemächtigte sich der grässichen Städte Eldagsen und Hallerspring, und nahm dem mit dem Dynasten von Spiegelberg verbündeten Grasen von Hopa die seite Barenburg. Bon der andern Seite mehrte sich Wilhelms Besig, indem er vom Bischose Magnus von Hildesheim, einem gedorenen Herzoge von Lauenburg, den von Gras Ludolph an das Stift versetzten Theil der Grasschaft Wunstorf käuslich an sich brachte, und die Herrschaften Weinersen und Dorstedt einzog, deren Inhaber ohne männliche Erben verstorben waren.

Im Jahre 1447 sah sich Withelm in eine Fehbe verwickelt, beren Durchführung seine Krafte zu übersteigen schien, als ihm plottich auf eine Weise, wie er sie nicht hatte erwarten bursen, bie Mittel geboten wurden, siegreich aus bem Kampse zu gehen. Es hatten einige jener kriegerischen Stiftsjunker von Hilbesheim, trohig auf ihre starken Burgen und ben Schirm bes machtigen Bischofs, burch einen Ueberfall sich Homburgs bes machtigt, und suchen durch Belagerung des Calenberges ben Herzog zu wingen, sie mit bem genannten Schlosse zu belehnen. Noch war Wilsbelm mit ben Herzogen von Grubenhagen in einer blutigen Fehbe be-

<sup>\*)</sup> Diefer war mit Unna, der Tochter Friedriche, bes Cohnes von Magnus Torquatus, vermablt.



griffen, als er bie nachricht von bem Ungriffe ber Stiftsgenoffen erhielt. Da nahte ber fublichen Grenze feines Landes ein Schwarm jener unuberwindlichen Bohmen. Sie fuhrte Bilhelm, ber Sohn Friedrichs bes Sanftmuthigen von Sachsen. Mit feinem Bruber Friedrich tampfte Erft: genannter nach bem Tobe bes Baters um die Erbtheilung, und hatte burch Werbung bohmifcher Knechte feinen Waffen Nachbrud zu geben verfucht. Denn gegen Suffiten wie gegen Schweizer hielt man bamals ben Sieg fur unmöglich. Gben hatten fich bie Bruber in Dublhaufen friedlich verglichen, als bie Geworbenen uber bas Gebirge in Sachfen anlangten. Die Trobigen verlangten bie Auszahlung ihres vollen Golbes, und brob= ten widrigenfalls mit ber Plunberung bes Landes. Da erging an Martgraf Wilhelm ber Ruf bes Erzbifchofe von Coln, ihm bie Bohmen miber bas aufgestandene Soest zuzuführen. Freudig brach Wilhelm am Donnerstage nach Pfingften 1447 von Weimar auf, begleitet von 9000 Suffiten und 7000 gerufteten Sachfen. Wohin fein Bug fich erftrectte, regte fich bie Beforgnif von Stabtern und Burgherren. Das Landvolt floh in ummauerte Plate; Erfurt fchloß feine Thore; ber Stabt=Sauptmann Graf Beinrich von Gleichen, ließ Buchfen und Sarnische in Orbnung bringen, und bie Reifigen waffnen \*). Aber bie Bohmen, welche jeben Reind in offener Schlacht zu werfen gewohnt maren, furchteten bie ruftige Burgerschaft hinter hohen Mauern und ftarfen Thurmen. Darum gogen fie meiter. Ale fie bas Gebiet Bergog Otto's von Gottingen beruhrten, begab fich biefer ju ihnen und fuhrte fie gegen Eimbed, weil er, gleich Bilhelm bem Streitbaren, mit ben Bergogen von Grubenhagen im Rampfe Alebalb murbe bie Stabt umlagert; fcon brohte ihr Berberben, ale bie Burger gegen 16000 Gulben vom ungeftumen Keinbe ben Sturm abkauften. Aber noch ehe ber Schwarm fich weiter bewegte, mar Bergog Wilhelm zum Markarafen nach Eimbedt geritten und hatte ihn bewogen, mit ihm vor homburg ju giehen. Gin entfetlicher Schred vor ben milben Gaften ergriff bas Landvolt, welches Bege und Strafen forgfaltig . versperrte, um bem Feinde bas Ginbringen in bie Balbungen bes Gollings zu erschweren. Dennoch murbe Somburg ben Stiftegenoffen entrif= fen, und mit fliegenden Kahnen zogen bie Bohmen burch bie Graffchaft Everftein, bei Solzminden uber bie Wefer, bann burch bas Sochftift Pa= berborn gegen bas muthige Goeft. Wilhelm ber Streitbare aber befette Schloß homburg mit treuen Mannen und zwang, verftartt burch bie

<sup>\*)</sup> Hartungi Kammermeisteri annales Erfurtenses, apud Mencken. Tom III. P. 1195.

treuen Burger von hannover, die Stiftsgenoffen gur Aufhebung der Beslagerung von Calenberg.

Bei biefer Gelegenheit muffen wir unfern Blid auf bie Lande von Gottingen zurudwerfen, um zu verfolgen, auf welche Weise biefelben in bie Sande von Berzog Wilhelm bem Streitbaren geriethen.

Der einzige Sohn Dtto's bes Quaben, Otto ber Einaugige (cocles, monoculus), fand bie erften Sahre nach feines Batere Tobe unter ber Bormunbichaft Friedrichs von Braunschweig. Sobald er bie Regierung felbft übernommen hatte, zeigte er fich ale ftrengen Beforberer ber Bucht und Ordnung im Lande, ale unerbittlichen Feind gegen jeben Friedbrecher, als Schuter ber Stabte und ihrer aufbluhenben Macht \*). Die Berren von Schwichelbt und Sarbenberg, welche burch Raubereien ber Unterthanen Sicherheit ftorten, entgingen feiner Buchtigung nicht. Der Umgana mit feiner trefflichen Mutter, bei ber er lange und haufig auf Schlof Sarbegfen weilte, verwischte frubzeitig jebe Spur bes milben, leibenschaftlichen Sinnes, ber von bem Bater gu ihm übergegangen fein mochte. Anfange in Uslar, bann, nach bem Tobe feiner Mutter, in Barbegfen, hielt er fein prachtiges Soflager, mabrent feine Gemablin Ugnes, eine Tochter bee Landgrafen Bermann von Seffen, in Munden lebte. Sierburch und bei ber Willfahrigfeit, mit welcher er ben Bitten feiner Ritter um Berleibung von Gutern nachkam, wurden feine ohnehin burch bes Batere Fehben gefchmalerten Ginfunfte bergeftalt verringert, bag er fich wieberholt gezwungen fah, bei Wilhelm bem Streitbaren bebeutenbe Summen ju borgen, gegen welche ber fohnelofe Bergog feinem Better bie Nachfolge in ben ganben von Gottingen gufagte.

Fortbauernde Kranklichkeit bewog ihn indessen, noch wahrend seines Lebens die Regierung fremden Handen anzuvertrauen. Bereits im Jahre 1435 \*\*) hatte er auf dem Landtage zu Kloster Steina von Pralaten, Rittern und Stadten einen Ausschuß ernannt, welcher unter Leitung des zum Landvoigt bestellten Johann von Falkenberg \*\*\*) die Geschäfte des Fürsten besorgen sollte. Gegen ein solches Verfahren erklaten sich die braunschweigischen Agnaten aus bestimmteste, und herzog Wilhelm erbot sich, gegen Einlösung der verpfandeten Aemter, schon jest das Fürstenzthum zu übernehmen.

<sup>5)</sup> Ustar , Geefen und Ganbersheim erhielten burch ihn Mauern.

<sup>\*\*) (</sup>Roch) Berfuch einer pragmatifchen Geschichte ic. G. 201. — Rehtmeier nennt falfchlich das Jahr 1450.

Noch schwankte Otto. Er beforgte ben Ansbruch von schwer zu beseitigenden Streitigkeiten mit den luneburgischen Bettern, die mit gleichen Ansprüchen auf die gottingische Erbschaft hervortraten. Als es aber ben von ihm nach Celle gesandten Aebten von Burdselde und Nordheim und den Eblen von Kerstlingeroda und Oldershausen gelang, den bedingten Consens der dortigen Agnaten zu der Abtretung des Landes zu erhalten, nahm er das Anerdieten Wilhems an.

Es war im Jahre 1450, daß foldergestalt Otto Cocles seine sammtlichen Besitungen, mit Ausnahme von Stadt und Gericht Uslar und bem Schlosse zu Munden, an Wilhelm abtrat, der sich mit seinem Bruzber Heinrich in diese Lande also theilte, daß er diesem Gandersheim, Seesen und Stauffenburg überließ, er selbst Brunstein, Moringen und harste behielt, die übrigen Landschaften aber mit seinem Bruder gemeinschaftlich befaß.

Mit einem maßigen Sofftaate, bessen Unterhalt er sich von Wilhelm ausbedungen hatte, lebte seitbem Otto Cocles zu Munden, still und einsam, bis 1463 mit ihm die altere gottingische Herzogslinie erlosch.

Daburch, bag auf bie genannte Weife Wilhelm ber Streitbare bas Land um Gottingen und gehn Jahre fpater bie Graffchaft Belpe erworben, rundeten fich feine Befitungen bermagen ab, daß er ale ber machtichfte unter ben braunschweigischen Bergogen baftanb. Aber bie mit bem erweiterten ganbe vergroßerte Sorge um feine Unterthanen, vermochte ihn nicht von ber Theilnahme an fremben Kehben abzuhalten. Bei einem 1462 zwifchen ben Brubern Moris und Gebhard, Grafen von Dibenburg, uber bie Berrichaft Delmenhorft ausgebrochenen Rriege, erflatte fich ber britte Bruber, Ronig Chriftian von Dannemart, fur Gebhard. Bie nun biefer bon Moris, ju welchem bie Golbner von Bremen und bie Ritterschaft ber Grafen von Sona gestoßen, ju Delmenhorft belagert wurde, rief Chriftian, ben bie Entfernung abhielt, feinem Bruder bie angelobte Unterfrugung ju leiften, fur biefen ben Bergog Wilhelm und Biichof Johann von Munfter, nachmaligen Erzbifchof von Magbeburg, gu Bulfe. 2018 biefe gum Entfate von Delmenhorft aufbrachen, jog ihnen ber ftartere Moris entgegen, um auf freiem Felbe mit ben Gegnern gu fchlagen. Uber Wilhelm ben Streitbaren, welcher feit vierzig Jahren in Schlachten gelebt hatte, fchreckte bie gegnerische llebermacht nicht. fichtig gog er bem Feinbe entgegen, wußte eine Stellung ju gewinnen, woburch er biefem ben Schatten abgewann, fchlug eine Ungahl feiner Junter gu Rittern, bamit fie um fo freudiger neben ihm ftreiten moch ten \*), und stürzte sich auf ber Borstelhaibe bei Siderforde muthig auf Graf Moris. Da geschah es, daß er im Schlachtgebränge vom Rosse gerissen und unter die Husen ber Hengste gerieth. Die Feinde jubelten, denn sie wähnten ihn verloren. Er aber stieß der Gegner einen, welcher sich seiner bemächtigen wollte, nieder und hielt die Schaar der Andringenden zurück, die sein Schildträger, der lange Hans von Uslar, dem herrn zur Seite sprang und ihm ein frisches Pferd dot. Fröhlich schwang sich Wilhelm in den Sattel, seste in den Feind, nahm die Grasen Otto und Friedrich von Hova gefangen und behauptete den Sieg über Morit von Oldenburg, welcher kaum durch die Flucht entrann.

Lanawieriger und blutiger mar ber Rampf, in welchem Wilhelm burch feinen unbandigen Sohn Friedrich verflochten murbe. Bon Sag gegen bie Burger befeelt, hatte ber wilbe Jungling bereits mit bem Abel von Schwaben und bem Erlegerischen Markgrafen Albrecht von Brandenburg, ben feine Zeitgenoffen Achilles nannten, gegen die Stabte in Schwaben und Franken gefochten. Raftlos zog er von einem Furftenhofe zum anbern, wenn es galt, bie ubermuthige Burgerfchaft ju gudhtigen, ober burch Begelagerung fie ihres Reichthums zu berauben. Den Bitten ber Land: ichaft, welche bes herrn unfriedfames Gemuth burch eine Bermahlung ju fanftigen hoffte, nachkommend, hatte er fich mit Unna, ber Wittme Albrechts von Baiern und Tochter Erichs von Grubenhagen, verbunden. Aber bie ftillen, hauslichen Tugenben fullten feine Geele nicht. von neuen trieb es ihn in ben Rampf hinaus, und die Furftin verließ ben unfteten Gemahl, um fich nach Baiern gurudgubegeben. Ihn hatte der geharnischte Beift bes funfgehnten Sahrhunderts burchbrungen, bag er Liebe und Glud ließ, um bem Schwertergeklirr nachzugehen. Bei einer ftreitigen Bischofsmahl zu Dunfter, wo bie Burger fich fur ben Grafen Erich von Sona entschieben, bas Rapitel aber ben Grafen Balram von More, Bruber bes Erzbischofe von Coln, erkoren hatte, ließ fich Friedrich jum Dberften ber Stadt beftellen, focht gegen bie Colnischen, bufte in langer Befangenschaft und litt hier zuerft an einer, fpater feine Beiftes: frafte vollig gerruttenden Gehirnkrankheit, in Folge welcher feine Umgebung ihn baufig im ftrengften Gewahrfam balten mußte Er war es, ber eine betrachtliche Bahl luneburgischer Raufherren, unter beren Gutern fich eine bebeutenbe Gelbsumme befand, welche auf Geheiß bes Papftes Pius II.

<sup>\*) »</sup>Damit er estiche fleinmutige Gefellen, Die icon ben Safen im Bufen hatten, bebergt und unvergant machen mochte. Samelmann, Oldenburgifche Chronif, 6. 264,

(Aeneas Splvius) der Legat Marinus im Norden für den papftlichen Hof gesammelt hatte, bei Nordheim übersiel und sie mit ihren reichen Ladungen nach Moringen aufbrachte. Daß seit dieser Zeit die Lüneburger ihre Waaren, statt auf dem Landwege, auf der Weser ins Reich schiekten, konnte ihnen keine größere Sicherheit verleihen. Bei Holzminden hielt Kriedrich die Schiffe an und brachte die köstlichen Stoffe und reichen Gewähder nach Schloß Everstein. Deßhalb baten die beängstigten Lüneburger bei den Hanselftädten um Beistand. Aus Eimbeck, Göttingen, Hameln und Hannover zog die Bürgerschaft gerüstet herbei, die Beleidigungen der Bundesstadt zu rächen, stürmte Moringen und lagerte sich vor Everstein.

Da erhob fich ber alte Wilhelm, feinen Sohn vor ber Gewalt ber Stabter ju ichuben; mit ihm ftritt Bergog Bilbelm von Sachsen gegen bie Golbner ber Sanfe; burch feine bohmifchen Knechte gingen (1466) bie Dorfer um Gottingen in Rauch auf, und murbe jeber ergriffene Burger in bas Berließ nach Sarbegfen geführt. Dag bie Stabter bie Schloffer Sarfte und Gladebeck erftiegen und die Bauern ber herzoglichen Memter ihre Bewalt fuhlen ließen, fteigerte bie Erbitterung ber Landesherren, welche mit ihrer Ritterschaft bis zu ben Thoren ber Stabte bie Faceln fcman= Rings um Gottingen bectte fcmarger Rauch bie Lanbichaft; bas Landvolk irrte ohne Dbbady burch feine Felber. Erft ale bie geordneten Schaaren ber Sanfe mit Macht in bem Lande gwischen Deifter und leine fich ausbreiteten, Elbagfen fich von ber Belagerung frei faufen mußte, und ber Calenberg von ben ftabtifchen Gefchuben Tag und Racht befchoffen wurde, gaben die Bergoge ben Borftellungen ber Landschaft nach, und wurde auf bem Tage ju Quedlinburg, am 15. August 1467, burch Rur= fürst Friedrich von Brandenburg und burch die Grafen und Sendboten ber benachbarten Stabte bie Fehbe beigelegt, und gelobten bie Bergoge, bie Beerftrage nicht furber zu beunruhigen.

Nach ber im Jahre 1432 vorgenommenen Theilung zwischen Wisehelm und heinrich, lebten beibe Brüber in gutem Vernehmen miteinansber. Wie sich Wilhelm an Fehben und großartigen Unternehmungen erstreute, so gesiel sich heinrich der Friedsertige in stiller Eintracht mit seinen Unterthanen, uur gezwungen zum Schwerte greisend. Während Ersteresseinen Groll gegen die Stadt Braunschweig, der er nicht mit Unrecht die Verminderung seiner Lande zuschrieb, so wenig unterdrücken konnte, daß er wiederholt gegen sie kampste, und es dulben mußte, wie die kriegerische Burgerschaft sein Schloß zu Neustadt einnahm und plunderte, eroberte Lehterer die Harzburg, wohin Hartwig von Uege das aus der Umgegend

geraubte Bieb zu treiben pflegte. Dann jog er, unterftust von Otto pon Luneburg und ben Burgern Braunfchweigs, gegen Schlog Errleben, von mo bie Eblen von Alvensleben ungescheut ihre Streifzuge unternahmen. Aber ber Burghert ichlug alle Sturme gurud, fart burch ben Bugug ber Magbeburger und bes Markgrafen von Brandenburg. Unternehmungen folder Urt ftorten indeffen nur felten bas behagliche Leben Beinrichs, ber weniger burch Gemalt als burch Sparfamkeit und weisen Saushalt feine Macht zu vergroßern ftrebte. Seine Burgen maren frei von Pfandfum= men; Stadter und Bauern gingen friedlich ihrem Gewerbe nach, frohliche Bobthabenheit leuchtete aus feinen Schloffern und Dorfern, nirgende Noth und ber entfetliche Drud bes Rrieges; bas gange Land erfreute fich einer fegensvollen Regierung \*). 216 Beinrich, von fchwerer Rrantheit ergriffen, ben Tob nahen fah, ubergab er bie Schluffel zu feiner Fefte Wolfenbuttel bem Rath zu Braunschweig, mit bem Befehl, folche nach feinem Abster= ben an Wilhelm einzuhandigen. Um 8. December 1473 ftarb ber Bergog, ohne Sinterlaffung mannlicher Erben.

So gelangte Wilhelm wieder zu dem vollen Besitze des ihm so unzechtmäßiger Weise vorenthaltenen braunschweigischen Erbes. Bereits im Jahre darauf übergab der Greis seinem altern Sohne Friedrich das Land zwischen Deister und Leine, sammt Neustadt am Rübenberge, und seinem jüngern Sohne, Wilhelm II., das Fürstenthum Oberwald. Aber nicht als freie herren des Landes, sondern nur als seine Boigte und Amtleute sollten die Sohne gelten. Deshald behielt er sich, außer den Einkunften des wolsenduttelschen Antheiles, die unverkurzte Regierung vor.

Am 25. Julius 1482 verschied Wilhelm ber Aeltere, ber Steitbare, ju Bolfenbuttel, als hochbetagter Mann, aber fraftig, rasch bis zum Jahre seines Tobes.

<sup>\*)</sup> Alle sine borge hedde he fry, de weren nicht verpendet, men dar hadde he vagede uppe, so dat sin lant unde lüde, borge unde stede in groter nering seten; he konde sin lant beschermen to Wulffenbüttel up demo slote. Easpar Abel, Sammlung ungebruckter Chroniten, S. 217,

# Drittes Rapitel. Das Land Luneburg.

Von Otto von der Haibe bis auf die Abdankung Heinrichs des Mittleren. 1434 — 1520.

Muf Bergog Bernhard von Luneburg war im Jahre 1434 fein Sohn Dito mit bem frummen Beine, von ber Saibe (de erica), gefolgt, groß und ftart von Buche, gerecht, fein Freund muffigen Scherges. Mit eigener Sand pflegte er ben ergriffenen Wegelagerer gu ftrafen, indem er ihn an dem Salfter feines Pferdes auffnupfte. Deshalb konnte ber Burger friedlich feinem Gewerbe nachgeben, und lauerten feine Bedenreiter im Lande auf ben Bug ber Raufmaaren. Es war eine "gutbene, friedfame Beit " unter ihm, und fo geachtet fein Rame, bag Ergbifchof Dis colaus von Bremen ihn gum Boigte feines Sochstiftes ernannte. Aber bie unausgesetten Rampfe gegen nahe und ferne Eble, welche vom gehbewefen nicht laffen konnten, zwangen ben Bergog gum Berkauf eines Theils der Graffchaft Everstein und der Boigtei uber Sameln an das Stift Silbesheim, fo wie zu Beraugerungen und Berpfandungen von Gutern und Gerechtsamen an die Burgerschaft zu Luneburg. Lettere , baburch erkraftigt, widerfette fich mit Rachbruck ber Unlage von neuen Waffer zollen, erwarb den Beiftand von Bilbelm bem Melteren, wogegen fie biefem die verpfandeten Schloffer Calenberg und Ricklingen einlof'te, und wußte endlich durch Abzahlung ber auf ben Baufern Uhlben und Gifhorn laftenden Pfandsummen bie Sulb ihres Bergogs wieder gu gewinnen. Dennoch blieb in Dtto ein heimlicher Groll gegen die Stabt, welche fo fuhn ihre Rechte zu vertheidigen gewagt hatte. Er theilte barin nur die bamale geltenbe Unficht bes Berrnftandes, bem Umfichgreifen ffabtifcher Macht auf alle Beife Schranken feben zu muffen. Mit Luneburg ftanb hannover durch handel und Bundnig im engften Berein. wandten fich die Burger lettgenannter Stadt an Bergog Wilhelm, daß viele ihrer Genoffen, welche jum Berkehr nach guneburg ausgezogen, von Dtto aufgegriffen und nach feinen Schloffern gebracht feien. horte Bilhelm ber Aeltere die Beschwerde seiner Unterthanen und verband

fighted by Google

sich mit den Luneburgern bahin, daß diese nördlich von der Aller, er selbst sublich von diesem Strome das Land Otto's überziehen wollte. Als aber Bilhelm im Felde erschien, die Unterstühung der Bundesgenossen nicht anlangte, und er vor dem stärkeren Otto entweichen mußte, verlangte er den dadurch erlittenen Schaden von Lüneburg und Hannover ersett. Schon drohte den Städten ein bitterer Streit mit den gegen sie vereinigten Herzigen, als Lübeck, Hamburg und Braunschweig die Vermittelung übernahmen und Herren und Unterthanen aussohnten.

Als Otto von der Saide 1445 starb, erhob sich ein Gerücht, daß er durch Probst Bertram zu Ebstorf vergiftet sei. Durch einen seierlichen Sid mußte sich der Pratat von dem auf ihm tastenden Berdachte reinigen. Bie Otto in der Gruft des Klosters St. Michaelis beigesetzt wurde, so sand seine Gemahlin Elisabeth, Tochter des Grafen Hermann von Everstein, welcher nach dem Tode ihrer Gemahls das Haus Gischorn zum Bittwensitz angewiesen war, im Kloster Isenhagen ihre Ruhestatte.

Muf Bergog Otto folgte fein Bruder Friedrich ber Gottesfürchtige ober ber Fromme in ber Regierung.

Unter ihm erhob fich jener merkwurdige Zwift zwischen ber Gemeine und ben Rathsherren von Luneburg, ber unter bem Namen bes Pralatenstrieges bekannt ift, und eine genauere Erorterung verbient.

Durch bie letten Rampfe mit ihrem Bergoge, mehr noch burch bie langwierige Rebbe zu Gunften ber fachlischen Erben gegen Dagnus Torquatus und beffen Rachkommen mar guneburg bergeftalt mit Schulden überlaben, baß jur Tilgung berfelben bie gewohnlichen Abgaben der Burgerschaft nicht mehr ausreichten. Es durfte beshalb der Rath der Stadt fur gerecht und medwäßig erachten, daß alle Inhaber von Pfannen ber Gulge um fo mehr zu einer ungewöhnlichen Beifteuer verpflichtet feien, ale vornehmlich in bem treuen Schube, welchen bie Stadt biefen Gulggutern gegen Dagnus Torquatus hatte angebeiben laffen , unverfennbar ber erfte Grund bes jahrelangen Streites mit dem rechtmäßigen Berricherhause entstanden mar. Deshalb mandte fich der Rath an die einheimischen und auslandischen Pralaten und Junker, in beren Sande jum großeren Theile ber Ertrag bes Salzwerkes überging, mit ber Bitte, burch Ueberlaffung eines Theiles ihrer aus der Saline fliegenden Ginfunfte die betrachtlichen Opfer der Stadt bankbar zu ehren. Schon zeigte fich ein Theil ber hohen Geiftlichkeit geneigt, diefem billigen Begehren zu entsprechen, als Dietrich Schaper, Propft ju Lune, verbunden mit feinem Bruder Ulrich, mit Meinede Riebur, bem Gulymeifter, Johann Riebur, berzoglichem Stadtvoigte, Johann Dalenburg, Bollner, und anderen gleichgefinnten Mannern, bewirkte, bag bie

Pralaten fich ber Uebernahme eines Theiles ber ftabtifchen Schulben auf's entichiebenfte weigerten. Erbittert uber folche Biberfeglichkeit bes Propftes ließ ber Rath biefem die Stadt verbieten, ber alebalb bie Pralaten ber betheiligten Rlofter im Mustande gur Beharrlichfeit im Biberftreben gegen bie Korberungen bes Rathe aufmunterte. Go fein, mit foldem Scheine bes Rechtes mußte die fchlaue Geiftlichkeit ihre Ungelegenheiten gu betreiben, baf viele Burger ber Stadt ihnen beifielen und ber Rath fich gezwungen fab, ben bergoglichen Boigt, Johann Riebur, aus ber Stadt ju verweisen, ben Rathmann, Johann von ber Molen, auf fein Saus gu beschranten, und burch ernfte Borftellungen beim Convent bes Rlofters St. Michaelis zu bewirken , bag ber bortige Prior , Johann von Cramm , von feinem Amte entfernt murbe. Bie nun die Borfteber ber Stadt 1447 Die zu fich gelabenen Pralaten und Salzjunker erfuchten, ihnen auf acht Jahre die Balfte bes Ertrages ber Pfannen gur Tilgung ber Schulben gu überreichen, die Betheiligten bagegen eine ftrenge Rechnungsablage forberten, glaubte ber Rath biefen Forberungen nicht nachkommen ju burfen, ohne feinen alten Rechten zu vergeben. Dennoch murbe letterer feinen Endzwed erreicht haben, wenn nicht Propft Schaper bie auslandischen Pralaten wiederholt aufgeforbert hatte, auf feine Beife ben an fie gestellten Forberungen nachzukommen. Bekummert über biefe Wendung und bebrangt burch machsende Schulben , entschloß fich endlich ber Rath gur 26= legung ber Rechnung, welche in Gegenwart von vielen Pralaten und Rathemannern vorgenommen murbe, und ließ endlich von verschiedenen Universitaten und einigen Doctoren zu Rom ein rechtliches Gutachten ein= holen.

Trob des gunftigen Bescheides, welcher ihm zu Theil wurde, zogerte der Rath mit Ergreifung gewaltsamer Maßregeln; er hoffte auf ein gutlisches Nachgeben der reichen Pfrundner, mit denen er einzeln zu unterhandeln begann. Schon glaubte man mit dem Bischose und Kapitel zu Berzben, mit dem Abte von Rheinselden und den Domherren von Lübeck eine glückliche Uebereinkunft getroffen zu haben, als bei einer abermaligen, 1449 geschenen, Borladung der Pralaten nach Lüneburg, diese sich höchstens zur Zahlung des vierten Pfennigs verstehen zu wollen erklarten. Alle Erzörterungen des Burgemeisters Johann Springinsgut blieben erfolglos, und beide Parteien sandten abermals nach Kom. Auf mehr als 600,000 Mark belief sich damals die Schuld der Stadt.

Bu eben der Zeit zog auch herzog Friedrich nach Rom, um im Jubeljahre Ublaß zu erwerben. Die Stadt hatte ihn um seine Berwendung beim heiligen Bater gebeten; aber bes herzogs Worte fanden kein Gehor. Roch mar ber hochfte Befcheib nicht eingelaufen, als 1451 Bifchof Johann von Berben, ein milber, friedlicher Berr, ber jeben 3wiefpalt gern im Reime erflicte, ale Borfteber ber luneburgifchen Pralaten fich bereit er= flarte, ben halben Ertrag feiner Gulgguter ber Stadt gu überlaffen. Gin großer Theil ber Pralaten folgte bem Beifviele bes Bifchofs. Um fo lebhafter betrieben bie Propfte von gune und Ebftorf ben Sandel in Rom. Durch ben vielgemandten Johann Robe - nachmals Erzbischof zu Bremen - erreichten fie, bag fich Nicolaus V. offentlich zu ihren Gunften aussprach, und biefe Entscheibung zugleich mit bem papftlichen Banne an ben Rath zu Luneburg geschickt murbe. Roch fangen Driefter ungeftort bie Deffe in St. Johannis Munfter; aber nicht lange, fo horten bie geiftliden Berrichtungen auf; nur bei gefchloffenen Thuren feierten bie Monche ju St. Michaelis und Beiligenthal bas Sochamt. Rein Glodenaelaute. fein Rirchengefang , feine Feier bes priefterlichen Umtes in ber Stadt. Das Bolt febrte in bumpfer Betaubung von ben verschloffenen Thuren ber Got= teshaufer gurud. Rur ber Rath blieb feft, und feste fid), ba jebes Mittel der Liebe fruchtlos verschwendet mar, mit Gewalt in ben Befit ber Saleguter feiner Beaner.

Da erschien 1454 eine neue Bulle von Rom, welche ben Rath von Luneburg feiner Guter und Privilegien verluftig, feiner Stellung untuchtig erklarte, ihm bas Geleiterecht nahm, und bei harter Uhndung ben Burgern gebot, innerhalb breifig Tagen bie bisherige Obrigfeit ihres Umtes w entfeten. Raum bag ber Dombechant von Salberftabt als executor bullae biefe harte Berfugung an ben Rath geschickt hatte, ale biefer burch Lubolph, Abt zu St. Dichaelis, Die zu Uelzen versammelten Pralaten zu bewegen fuchte, die Bulle nicht offentlich anzuschlagen. Gein Bitten blieb unerhort, und auf Geheiß bes Dombechanten wurde die papftliche Berfugung bekannt gemacht. Alebalb erhob fich bas Bolf in Luneburg; alle Borwurfe ber fruheren Beit gegen ben Rath und bas patricifche Regiment wurden wieber laut; langft vergeffene Beleidigungen ermachten. Der burftige Saufe begriff, bag er nichts zu verlieren, alles zu gewinnen habe, baß die Tage vernichtender Verwirrung und bes Umfturges ber beftehenden Dbrigfeit die Beit feiner Erhohung fein muffe \*); Pfaffen ichurten emfig die Glut.

Unter biefen Umftanben befchloffen bie Borfteber ber Stadt ben letten

algized by Google

<sup>\*) »</sup> herr Omnis ward auch willig ju diefem Spiel, welcher ohnedics ju Reuerungen Luft hat a fagt Rehtmeier, G. 1298, welcher die Ergahlung diefer Begebenheiten aus Schomafer entlehnt hat.

Berfuch zu magen, bas Berberben von ihrem Beichbilbe abzuhalten. Um Tage Simonis und Juba beriefen fie die gemeine Burgerschaft auf bas Rathhaus, ihnen ben Gang ber Begebenheiten, ihre Muhen und ihre eits len Berfuche gu ergablen. Johann Springinsgut, Burgemeifter, fuhrte bas Wort, und Albrecht von ber Molen fprach, wie er umfonft in Rom gearbeitet habe, Die eigenwilligen Dralaten jur billigen Nachgiebigfeit ju bewegen. Aber bie Aufregung war zu groß, ale bag ber Rath hatte Gebor finden konnen. Nach geschehener Besprechung erklarte Beinrich Gengftate im Namen ber Burgerschaft , bag man auf feine Beife ben Bann ber Rirche langer bulben wolle \*). Um Donnerstage pach Martini verfammelten fich bie Burger auf ber Rathstuche und mabiten bort fechszig Mann - aus jedem Quartier funfgebn - welche fich auf bas Rathhaus begaben und die Schluffel ber Stadt forderten. Roch fühlten fich bie Burgemeifter fart genug, biefem Unfinnen ju wiberfteben, aber bem Begehren, die Pralaten in die Stadt ju laben, fonnten fie nicht ausweichen. Muf bie Sendung bes Rathe erklarte bie zu Uelgen vereinigte Beiftlichkeit, bag fie bas jebige Regiment ber Stabt nicht anerkennen und nur mit ben Sechszigern in Unterhandlung treten konnten. Alebald begaben fich acht Manner biefes Ausschuffes zu ben Pralaten, bie Bulle zu vollziehen und den Rath abzufegen.

Go mar bie Lage ber Dinge, ale bie Lubeder ihre beiben Burgemeis fter, Michael von Calme und Johann guneburg, fammt bem Rathmann Berthold Wittich, die von Samburg den Burgemeifter Seinrich Lopau und ben Stadtschreiber Johann Niendorf nach ber Bundesftadt ichidten, um amifchen ben Sechezigern und bem Rathe bie Bermittelung ju abernehmen. Aber ihr Streben batte feinen Erfolg. Die von Uelgen nach Luneburg gefommene Geiftlichkeit bestand barauf, ben Rath nicht anzuerfennen, und begann, in ber Marienfirche heimliche Unterhandlungen mit ben Gechszigern zu pflegen. Da begaben fich bie Berren bes Rathe, nach: bem fie tein Mittel zur Gintracht unversucht gelaffen hatten, ihres Umtes, und ließen fich von Beinrich Sengstate im Namen ber Gecheziger mit aufgehabener Rechten beschworen, bag man fie vom Banne erlofen und fur freie Burger achten wolle. Es war in ber Besperftunde bes Glemenstages 1454. Um Sonntage barauf gingen bie Secheziger auf bas Rathhaus und mahlten mit Beiftimmung ber Pralaten einen neuen Rath. erfte Geschaft beffelben mar, die abgefetten Borfteber ber Stadt vor fich

United by Google

<sup>\*)</sup> Langen, bellum praelatorum, (Leibnitz III, p. 234 etc.) giebt auch fur die nachfolgenden Ergählungen die Sauptquelle ab.

zu fordern und die Einraumung ber Schlöffer Winsen und Labershausen zu verlangen. Ersteres hatte Albrecht von der Molen, letteres Johann Springinsgut inne. Beide kamen dem Willen der Gewalthaber nach. Dennoch wurde jest auch in Laneburg, dem gegebenen Versprechen zuwisder, die papstliche Bulle veröffentlicht.

1455 ritt Herzog Friedrich mit seinem Rath, Johann von Oldersthausen, Ritter, mit Gerhard von Wustrow, Siegbrand vom Berge und Alberich von Bodenteich, so wie mit seinem Sohne Bernhard, Bischof von hildesheim, welchen der Dompropst Echard von Hanensee und Ritter Heinrich Bortselb begleiteten, in die Stadt und constrmitte den neuen Rath, nachbemihm von diesem, gegen Erlegung der Pfandsumme, das Schloß Winsen eingeräumt worden war. Es mochte dem Herzoge dieser Zwist seiner Burger um so weniger unlied sein, als er in ihm die Mittel zu erblicken glaubte, die Kraft der Stadt durch innern Zwiespalt zu brechen.

Bahrend beffen durften die abgefetten Ratheberren ihre Saufer nicht Unter ber Drohung, daß man wibrigenfalls seine finftere Meffe über fie lefen laffen werbe," wurden fie gezwungen, ben Beftand ihrer Guter Schriftlich bem neuen Rathe einzureichen. Die burch ben Bann ihnen abgesprochene habe wurde unter bie Sechsziger vertheilt. Sobann wurde ben ihrer Stelle Entfetten geboten, Sarnifch, Wehr und Baffen abzugeben, und mit niemandem ohne Erlaubnif zu reben. Dan hoffte, bie Geanaftigten baburch gur heimlichen Glucht aus ber Stadt gu bewegen. Als aber die erfahrenen Manner ruhig ber Entscheidung entgenfahen, bemachtigten fich bie Gewalthaber ihrer und warfen fie in ben Thurm. Das ruhrte Bergog Bernhard, Bifchof von Silbesheim, alfo, bag er bat, mit ben alten Berren umzugeben, wie man es vor Gott und Denfchen verantworten tonne. Betroffen faben bie Pralaten , bag bie Bergoge ihr Thun migbilligten, bag burch bie neueren Ereigniffe bie Schulben ber Stabt erheblich gewachsen feien, bag fruher ober fpater fie gur Abtragung eines größeren Theile berfelben genothigt fein murben, ale fie anfanglich verweis gert hatten. Aber ber Sturm mar einmal heraufbeschworen, und feine Bewalt konnte bie Bewegung innehalten. - Inbeffen hielten bie Bergoge und Sanfeftabte Rath, um ben Unfrieden in Luneburg zu ftillen. Friedrich . ber Fromme und Bifchof Bernhard, fo wie bie Bergoge Beinrich von Medlenburg und Abolph von Solftein verabredeten mit ber Burgerschaft von Lubed, Samburg, Braunschweig, Bremen und Sannover einen gemein-Schaftlich zu Luneburg zu haltenben Tag. Aber fo groß mar ber Ginfluß ber Pralaten auf bie nieberen Burger Luneburgs, bag biefe in Saufen bas Rathhaus umringten, und wider die Einmischung in fremde Sanbel brohende Stimmen laut wurden. So unterblieb die gutliche Handlung. In Luneburg aber begriff das Volk, daß weder ber neue Rath, noch die Praslaten nach dem Wohle der Stadt strebten, begriff, daß, statt der erwarteten Tilgung der Schulben, diese vielmehr um 100,000 Gusden gestiegen seien. Jurnend traten die Burger zusammen; sie gedachten mit Liebe der alten Herren, welche sie so unwurdig behandelt hatten; die Frechheit, mit welcher die neuen Gewalthaber ihre frühere Obrigkeit im Thurme schmachten ließ, ris ihnen die Binde von den Augen. Kaum daß der neue Nath eine Frist von vier Tagen von ihnen erhielt, innerhalb welcher die Gesfangenen ihre Freiheit wieder gewinnen sollten.

Da starb Johann Springinsgut, Burgemeister, nach vierzehnwöchis ger Haft. Umsonst hatte sein Weib » um aller frommen Frauen Ehre willen « ben Rath züchtig gebeten, zu ihrem kranken Herrn gehen zu dürssen. Es hatte ber tobtkranke Mann seinen Bruder zum Propsie Schaper nach Lüne geschickt und slehend um Absolution bitten lassen. Der harte Priester blieb ungebeugt, und ber Burgemeister schied mit dem Fluche der Kirche aus dem Leben. » Sie möge die Leiche ihres Cheherrn bestatten «, so ließ der Rath der Frau den Tod des Mannes anzeigen. Aber die Uns glückliche erwiederte auf die Eingebung ihrer Freunde: » habe sie den Kransken nicht psiegen dürsen , so wolle sie jest auch nicht mit der Leiche hanz delin. Deshalb wurde auf Geheiß des Raths der Todte auf dem Hose dies Prior zu St. Michaelis unter einem Schoppen, ohne kirchliche Feier, bestattet \*).

Immer beutlicher trat die Spannung zwischen den Pralaten und dem neuem Rathe hervor, von welchem erstere eine größere Berücksichtigung ihrer: Ansprüche erwarteten, als ihnen zu Theil ward. Wie nun der Rath überzeugt, daß er bei den verwandten Stadten keine Unterstützung bei dem Ausbruche neuer Streitigkeiten sinden werde, durch Ueberlassung einiger von der Stadt beseiten Schlösser die Gunst von Herzog Friedrich zu geswinnen hosste, stieg der Unwille der Gemeine gegen ihn dergestalt, daß die Sechsziger sich gezwungen sahen, ihre Stellen niederzulegen und der Rath seierlich gelobte, Schlässel und Siegel abzugeben und die alte Obrigkeit zum Wiederantritt ihrer Würde zu berufen. Kaum war auf Vitten der Bürgerschaft der betagte Friedrich mit seinem Sohne Bernhard noch ein Mal in Lünedurg erschienen, als Gesandte derselben den alten Rath, wels

<sup>9)</sup> Rach acht Sahren wurde die Leiche wieder ausgegraben und feierlich in einer Ravelle ju St. Johann beigefest. Reben ber Kapelle wurde vom Rathe ein geiftliches Leben geftiftet.

der inbeffen in Lubed eine Buflucht gefunden hatte, gurudriefen. In flattlicher Begleitung ber Lubeder langten bie entfesten Manner in Lune= burg an, wo fie mit lautem Jubel empfangen wurden und auf Gebeiß bes Bergogs bie verlorenen Memter von neuen befleibeten. Bier Burgemeifter und funf Genatoren bes neuen Rathe bugten ihr Bergebn im Thurme. Die eifernbe, mit Wieberholung bes Bannes ber Rirche brobenbe Beiftlichkeit murbe ber Stadt verwiesen. Aber fo tief mar ber Dars teihaf begrundet, bag es bes gangen Gewichts bes Reichsoberhauptes bedurfte, um bie verlorene Eintracht in guneburg wieder berguftellen. Raifer Friedrich III. murbe Markgraf Albrecht von Brandenburg jum Schieberichter ernannt. Muf bem von ihm nach Garbelegen in ber Mitmart ausgeschriebenen Tage erschien ber Burgemeifter Beinrich Schomater und bie Rathmanner Beinrich Biscule und Lutte von Winfen. fanbte ber Markgraf feinen Rangler, ben Ritter von Stein, und Benceslaus, Chorheren ju Unfpach, nach guneburg. Durch fie murbe bas Ur= theil gefallt, bag 45 Glieber ber Gecheziger bie Familie bes verftorbenen Springinsgut durch Gelb entschabigen und barnach bas Beichbilb raumen follten. Ulrich Schaper aber, Propft ju Lune, und Sans Dalenburg, Bollner, bie Unftifter bes Frevels murben am 25. October 1457 gu Bus neburg enthauptet.

Mube bes steten habers mit Stabten und Junkern, und nach einem abgeschlossenen, beschaulichen Leben verlangend, begab sich herzog Friedrich 1458 in das von ihm gestiftete Franciscanerkloster zu Celle, nachdem er zuvor seinen Sohn Bernhard, Bischof zu hilbesheim, mit treuen Worten zur Frommigkeit ermahnt und ihm die Regierung des herzogthums Lune-burg übergeben hatte.

Bernhard II., rasch im handeln, burchgreisend, seit dem Tode von Bischof Magnus, Administrator des Stifts hildesheim, war nur mit Unzust den Forderungen des geistlichen Standes nachgekommen. Ihm sagte das stattliche Leben der Ritterschaft mehr zu, als der ernste Dienst am Altare, voll Entsagung auf die frohlichen Genüsse der Welt. Durch harte, strenge Zucht, in welcher er Monche und Weltpriester zur Verrichtung ihres Amtes anhielt, hatte er frühzeitig die Liebe der schwelgerischen Geistlicheit eingebüst. Deshalb folgte er ungesaumt dem Ruse seines sterbenden Vaters, verzichtete auf das reiche Bisthum und vermählte sich mit Mathilbe, der schonen Tochter des Grasen Otto III. von Schaumburg. Unser Bischof, Elagten die Domherren, verläst Maria und nimmt Mathilbe; er läst die Königin und greift nach der Gräsin. Aber Bernzhard II. vertauschte fröhlich die Bischosswäße mit dem Eisenhut, und bes

wirkte, daß Graf Ernft, ber Bruber feiner Mathilbe, ftatt feiner jum Borfieber bes Sochftifts ernannt wurde.

Bereits 1464 ftarb Bergog Bernhard II. ohne mannliche Erben, und hinterließ bas Land feinem jungern Bruder Otto.

Der alte Friedrich hatte mehr durch Mitbe und frommen Sinn die Herzen der Seinen zu gewinnen, als durch Strenge, Gehorsam zu erzwingen gesucht; bessen Sohn Bernhard II. hatte zu kurze Zeit geherrscht, um seine fürstliche Gewalt überall geltend zu machen; beshalb und da Otto kaum in die Jünglingsjahre getreten war, als er die Regierung übernahm, hob sich der Uebermuth des Abels, welcher mit größerem und stattlicherem Gesolge von Neisigen zu erscheinen pslegte, als der bescheidene Landeshert. Als aber die Edlen ihrer Lehenspslicht so weit vergaßen, daß sie gegen den Kürsten zu Bündnissen zusammentraten, da rüstete sich Otto, diese Vermessenheit zu rügen. Die Junker von Bartensleben und Schulenburg versolgte sein Schwert, dis sie sich demüthigten; dem Edlen von Bulow entriß er das sesse, dies Sisader. Jeden Wegelagerer verurtheilte sein strenger Spruch. Aber schon 1471 starb der fürkliche Jüngling, mit Hintersassung seines unmündigen Sohnes Heinrich, auf dem Schlosse Lelle.

So mußte ber alte Friedrich, nach dem rafchen Tobe von zwei kraftigen Sohnen, noch ein Mal die Enge feines stillen Klosters mit dem Hoflager vertauschen. Noch sieben Jahre stand er mahrend der Minderjahrigkeit seines Großsohnes der Regierung vor. Als er 1478 verschied, wurde er, seinem Befehle gemäß, ohne Geprange in dem von ihm gestifteten Franciscanerkloster bestattet.

Sein Nachfolger in der Regierung war Heinrich der Mittlere \*), beim Tode des Großvaters ein Knabe von zehn Jahren. In seinem Terstamente, in welchem er seine Seele in die Hand und Gewalt des allmächtigen Gottes, seinen Leib aber der Erde zu Bestattung ubergab, hatte der fromme Friedrich ihm bis zu seinem achtzehnten Jahre geistliche und weltliche Stände der Landschaft Lüneburg und den Nath dieser Stadt zu Vormündern bestellt. Sobald nach erreichter Vollsährigkeit der junge Kürst selbständig auftrat, wurde die Macht des Adels in die gebührenden Schranken zurückgewiesen. Plündernd waren die Edlen von Veltheim das Land durchzogen, der hetzoglichen Orohungen nicht achtend, bis Heinz

Deil er Beitgenoffe von ben beiden wolfenbuttelichen Seinrichen, bem Aelteren und bem Sungeren, war, fo nannte ibn feine Beit ben Mittleren (medium).

Digitized by Gonal

rich durch ben Rlang ber Sturmgloden feine Bauern aufbot und die Ritter verjagte.

Die spåteren Thaten und Schickfale bieses Fürsten anbelangend, seinen Bund mit Bischof Johann von Hilbesheim, seinen Sieg auf der haibe bei Soltau — so versiechten wir die Erzählung derselben paffender in die Geschichte der braunschweig-wolfenbuttesschen Herrscher. Dier genüge die Bemerkung, daß Heinrich, nachdem ihn 1520 auf dem Reichstage zu Borms bes Reiches Acht traf, seinen Sohnen, Otto, Ernst und Franz, die Lande abtrat, und seit dieser Zeit abwechselnd am Hose von Franz 1. von Frankeich und auf dem Schlosse zu Winsen lebte; mismuthig über das Umsichgreisen der neuen Lehre, die er vergeblich zu unterdrücken gehofft hatte, gemieden von seinen Sohnen und seiner Gemahlin Margaretha, der Tochter des Kurfürsten Ernst von Sachsen, weil er in seiner Liebe zu Anna von Campe der ehelichen Treue vergaß \*).

Bis zum Jahre 1530 lebte Heinrich ber Mittlere in bes Reiches Acht. 3wei Jahre fpater ftarb er zu Wienhaufen, woselbst feine Leiche beigesett wurde.

#### Biertes Rapitel.

Die herzoge von Grubenhagen, vom Jahre 1420 bis zur Beit ber Reformation.

Auf Albrechts Bruber, Friedrich, welcher zu Ofterode residirte und wahrend seiner Regierung das Land des ausgestorbenen Stammes des Grasen von Lauterberg in Besit nahm, folgte 1420 sein Sohn Otto. Wahrend er, gleich dem Bater, zu Osterode hof hielt, bewohnte Erich, der Sohn Albrechts, das Schloß zu Salzderhelben. Es wußte Otto sein Land kräftig gegen die Raubereien der umwohnenden Edlen und Dynasten zu schüben. Der seste hohnstein, dessen den freien Verkeht auf der Straße hemmten, wurde von ihm belagert \*\*), die Besiter der Schlosest Gleichen durch die von ihm ermuthigten Bauern der Umgegend nach-brücklich zurückgeschlagen. Nach seinem 1452 erfolgten Tode wurde seiner

<sup>\*)</sup> Steffens, Geschlechte Beschichte berer von Campe, G. 239.

<sup>\*\*)</sup> Continuatio Engelhusii, apud Leibnitz, Tom. II. p. 86.

Wittwe Schonette, Tochter bes Grafen von Naffau und in erfter Che mit Heinrich, bem letten Bannerherrn von Homburg vermahlt, bas Schloß herzberg zum Leibgebinge angewiesen.

Erich, ber Cohn Albrechts, welcher bisher unter ber Bormunbichaft feines Dheims Friedrich und feines Bettere Dtto regiert hatte, fah fich in einen blutigen Rrieg mit ben Grafen von Sohnstein verwickelt, welche bie Berausgabe ber ihnen verpfandeten Grafichaft Lauterberg hartnadig verweigerten. In Folge beffen ereignete fich ber Rampf bei Ofterhagen, mofelbit Graf Gunther von Sohnstein fiel - er wurde in ber Rlofterfirche gu Baltenried beftattet - und fein Bruber, Beinrich ber Stolze, melder mit vielen Junkern und Anechten in bes Bergoge Sande gerathen mar, fur 8000 Gulben feine Kreiheit erkaufen mußte. Bei feinem Tobe binterließ Erich \*) feine burch bie Belehnung mit Duberftabt, Giebolbehaufen und ber golbnen Mart burch bie Mebtiffin von Queblinburg \*\*) vergroferten Lande, feinen Gohnen Beinrich und Albrecht. Bei ber 1447 mit bem Landgrafen Wilhelm von Seffen ausgebrochenen Kehbe, brach Beinrich vom Grubenhagen auf, fiel in bas Land jenfeit ber Wefer und trieb bas Bieh ber Bewohner von Geismar vor fich ber. Alsbald erklangen rinasum bie Sturmgloden, und an ber Spige bes gewaffneten Landvolks verfolate Sans Beiluth, landgraflicher Beigt jum Schonenberg, er, ber burch bittere Reben bie erfte Beranlaffung gur Fehbe geboten hatte, ben abziehenden Bergog. Der aber gebot etlichen Knechten, mit ber Beute uber bie Wefer voranzueilen , manbte fich bann ploglich, erfchlug viele ber Nachfolgenben und fehrte mit bem gefangenen Sans Beiluth gum Grubenhagen gurud. Bei ber Runde hiervon rief ber Landgraf feine Bunbesverwandte, ben Ergbifchof von Maing und bie Furften von Gottingen und Braunschweig gur Gulfe auf. In Friblar und Beiligenftabt murben bie Rnechte des Rurfürften Ergkanglers gemuftert, und fliegen alebann gu ben landgraflichen Schaaren. Bergog Dtto Cocles von Gottingen, welcher eben bamale mit feiner Lanbichaft auf bem Rirchhofe bee Rloftere gu Steina fich berieth, forderte feine Ritter auf, fich ju maffnen, und jog, gefolgt von ben Burgern von Gottingen, Norbheim, Munben, Uslar, Dranefeld, Moringen und Sarbegfen vor den Grubenhagen. Ucht und zwanzig Tage hindurch marfen bie Belagerer machtige Steinkugeln gegen bas Schloß. Bor allen prunkten bie Gottinger mit ihren riefigen Ge-

<sup>\*)</sup> Er war mit Glifabeth, ber Tochter Otto's Des Quaden von Gottingen, vermabit gewefen.

<sup>\*\*)</sup> Die Belehnung geschah im Jahre 1421.

schürme muthig ab; bie Scharfegrete zerplatte; bie verschiedenen Heerschert im Lager waren nicht einig; und so kam es, daß Grubenhagen balb darauf die drohende Macht wieder abziehen sah \*\*). Sobald sich das seindliche Beer entfernt hatte, führte Heinrich seine gefangenen Hessen aus dem Schlosse in den Hagen und ließ den Boigt Hans. Weiluth, obgleich ein Junker von der Malsburg sich erboten hatte, 100 Matk für dessen Lbsung zu geben, an eine Siche aufknüpfen. Die übrigen Gefangenen ershielten ihre Freiheit.

Im Jahre 1463 starb heinrich mit hinterlassung eines gleichnamigen Sohnes, welcher 1481 mit seinem Dheim Albrecht bas herzogthum
bergestalt theilte, daß er selbst Salzderhelben, letterer herzberg erhielt, ber Grubenhagen aber jedem von ihnen zu gleichem Antheil verbleiben sollte. Junf Jahre später schied Albrecht und 1526 heinrich aus bem Leben,
worauf bes Erstgenannten Sohn, Philipp, ungetheilt das Erbe seiner Bater in Besis nahm.

18

<sup>\*)</sup> Beit, und Geschichtbeschreibung von Göttingen, Tom. I. lib, II. p. 104. \*\*) Damals war folgendes Lied über diese Begebenheit im Schwange :

Der Grubenhagen bin ich genannt, Unhie herum gar mohl befannt, Und bab bes Orte geftanben aus . Gar manchen fauern, harten Straug. Bar mancher Schalt mich angeseben, Doch mich allbie mußt laffen fteben. 3hr viel von mir han Rug befommen Und gleichen Theil gur Beut genommen. Run woun fie erft Ritter werbn, In mir, bod; nicht mit Gott und Gorn, Den Ring fie mußten boch bie laffn, Und wandern beim weg ihre Stragn. Dies mard gebicht jum Grubenhagn. Ber bann je will ein anbern jagn, Der rubet felten ju feiner Beit Und macht fich felbft viel hag und Meid. Rehtmeier, G. 558.

## Fünftes Rapitel.

Braunschweig = Wolfenbuttel bis zu ber Landestheilung unter ben Sohnen Wilhelms bes Jungeren. 1473 — 1495.

Wilhelm ber Jungere, herr bes Furstenthums Oberwald, bann bes gesammten Erbes seines Baters, zog weniger aus Neigung, gleich seinem Bater, als weil die harten, strengen Zeiten es so forberten, in die Schlachten gegen Bürger und Kursten. Der Uebermuth der Barone, die kecke Zugend der Stadte verlangte einen strengen, ernsten herrn, der mit starter hand die Zügel der Regierung zu führen wußte. War doch Wilhelm, als er 1451 einst von seinem Schlosse zu hardegsen ausvitt, auf offener Straße, innerhalb seines Gebietes, vom Grafen von Munstorf übermannt und nach der Minzendurg abgeführt \*). Auf solche Weise gedachte der Graf, den Theil seiner früher an Wilhelm den Streitbaren veräußerzten Grafschaft vom Sohne wieder zu gewinnen. Aber zu Kloster Steina versammelte sich die Ritterschaft von Göttingen und brachte die geforderte Lösesumme für die Freiheit des Herrn zusammen.

Jener, auf bem Tage zu Dreblinburg ausgeglichene Kampf bes Baters mit ben Ståbten ber Hanse, hatte bie ewigen Reibungen zwischen bem Landesherrn, der seine Gewalt auszubehnen, und den Burgern, die sich ber fürstlichen Hoheit zu entziehen strebten, nicht beseitigen können. Bereits 1477 sinden wir Wilhelm den Jüngern mit einem starken Heere vor Eimbeck gesagert. Voll Zuversicht auf den Sieg, begierig nach Kampf, stürzte ihm die Bürgerschaft ohne Ordnung und kriegerische Zucht entgegen, siel in den listig gelegten Hinterhalt der Herzoglichen und erlag den schwer gerüsteten Rittern. Gegen 350 Bürger lagen erschlagen. Damals vermochten die Gewölbe des Schlosse zu Hardegsen die eingebrachten Gesangenen — es waren ihrer mehr als 800 — nicht zu fassen; in großer Zahl wurden sie den Bürgern zur treuen Verwahrung übergeben. Voll Verlangen nach Rache wegen der Niederslage zogen die Einwecker nochsmals aus; neun dem Herzoge, oder dem mit ihm verbündeten Grasen von Hardenberg gehörige Dörfer, fraß das Feuer; aber Hardegsen vers

ng Red & Google

<sup>\*)</sup> Annales Corbeienses, Leibnitz II. p. 318. Der Ueberfall gefchat beim Dilebager Thurm, einer nach Moringen geborigen Barte.

mochten bie Burnenben nicht zu ersteigen. Erst am Tage Nicolai 1479 wurde bie verberbliche Fehbe zu Gottingen beigelegt, und burften bie Eims beder ihre gefangenen Mitburger gegen 30,000 Gulben und Bezahlung ber Koft einlofen.

Unlange nach biefen Rampfen fab fich Wilhelm ber Tungere, vermoge eines fruberen Bundniffes mit Barthold von Silbesheim, gezwungen, an beffen Fehde mit der bortigen Burgerschaft Theil zu nehmen. Das burch bie uppige Sofhaltung feiner Borganger tief verschulbete Stift von bem auf ihm laftenben Drucke ju befreien, hatte Bifchof Barthold fur bie Stadt Silbesheim eine Abgabe von Bier ausgeschrieben \*). Dagegen erflarte bie Burgerichaft, bag bem Bifchofe keinesweges bas Recht einer eigenwilligen Befteuerung gutomme. Auf beiben Geiten muche bie Erbitterung; man warb Freunde, um bie Entscheibung mit bem Schwerte erfolgen zu laffen. Die Bergog Wilhelm auf bie Seite bes Bifchofs trat. fo erklarte fich Bergog Friedrich bereit, ber Burger Rechte gu verfechten. Schon brobte ber Bruberfrieg, ale Wilhelm por Calenberg erfcbien, gefolgt von feinen Rittern uber bie niedergelaffene Bugbrude fprengte, fich bes geiftestranten Brubers bemachtigte und ihn nach Munden geleiten ließ. Sier lebte ber Ungludliche bis zum Sahre 1494 unter forgfamer Aufficht, Die Geele vom Wahnfinn umnachtet.

Durch biefes Greigniß mar Silbesheim feiner zuverlaffigften Stube beraubt. Mit bem Bifchof lag Bergog Bilhelm im festen Lager hinter bem Galgenberge und befchof bie Stadt. Dennoch verzagten bie Burger nicht. Im Gefuhle ibrer Freiheit und ber Sulfe, welche ihnen von bem Bunde ber Sanfe werben mußte, fielen fie haufig aus ber Stadt und beraubten Die bischöflichen Diener. Um Pfingsten 1485 nahmen fie Sobenhameln ein, und fingen bort bie mit Schlog Deina belehnten Ritter Bartholb von Rutenberg und Sans von Steinberg fammt 150 Knechten \*\*). Die Stadt ju unterftuben und zugleich bie Gefangenschaft feines Schmagers - Bergog Friedrich war mit Mathilbe von Rittberg vermablt - an Wilhelm bem Jungeren gu rachen, eilte Graf Johann von Rittberg mit 400 Reitern berbei. Ihm entgegen ber junge Beinrich, Gohn Wilhelms, voll Berlangen, Die gerffen Baffenthaten gu verrichten. Go ungeftum rannte er bei Gerben am Deifter (29. Junius 1485) auf ben Gegner, baf er beffen Schaar auseinander fprengte und ihn felbft gefangen nach bem Calenberge brachte. Siermit mar bie nachfte Soffnung ber Silbesheimer

<sup>\*)</sup> Legner, Daffeliche Chronit. 6. 31.

<sup>\*\*)</sup> Fragmentum chronici hildesiensis, Leibnitz III. p. 261.

auf Entfat vereitelt. Bittere Roth herrichte unter ber Burgerichaft, ber es an Berittenen fehlte, um fich aus ber Umgegend mit Lebensmitteln Uber ber Ueberfall ber Bunbesftabt batte auch bie Sanfe zu verforgen. jur Ruftung gerufen. 700 Reifige wurden von ihr nach Braunschweig gefandt, wo fich 800 Rnechte biefer Stadt unter ben Burgemeiftern Rurd Broffibbe, Beinrich von Laffert, Lothar Sorneburg und Meino von Deina ihnen anschloffen. Unter feinem Rathmann, Sartwig Schomaker, fchickte Luneburg eine ftattliche Bulfe \*); Magbeburg, Gimbed, Gottingen und Goslar maren nicht gurudaeblieben. Go brach bie Schaar von Braunfcmeig auf, 250 mit Lebensbedarf belabene Bagen in ber Mitte. ber Candwehr vor Silbesheim fturzte ihnen Bergog Beinrich mit 700 Reitern entgegen; ihm hatte ber gludliche Rampf gegen ben Grafen von Rittberg ben Muth gehoben. Aber vor ben Buchfen ber Auffnechte mußte er weichen, und gludlich gelangte bie Bulfe in bie Stabt. Um folgenben Tage brachen die Sanfifchen wieder auf, verftartt burch hilbesheimische Burger; über Sannover gogen fie in bas Land gwifchen Deifter und Leine, ber Berren aus Beftphalen ju warten, bie ihnen Unterftugung jugefagt hatten. Alebald nahten ber Bifchof von Denabrud - er mar ein Bruber bes gefangenen Grafen von Rittberg \*\*) - ber Bifchof von Minden, die Grafen von Schaumburg, Sona, Diepholz und Lippe und Bergog Beinrich von Grubenhagen. Rauchende Dorfer bezeichneten ben Weg bes Beeres, welches fich vor Sarftedt lagerte. Ritter und Burger theilten bie Mauern jum Sturmen untereinander; ale bas Stabten in Brand ffand, erfolgte bie Ginnahme. Rein Seiligthum ichuste bie Sabe ber Ginmobner, und mit Beute belaben, begaben fich die Sanfischen nach Sannover, Die Ritter nach Weftphalen gurud. Erftere rafteten furge Beit, bann fab man fie, nach ihren Bannern getheilt, wieder aufbrechen. Gin Theil ber Luneburger Borbe murbe von ihnen verheert, Die Dorfer ber Eblen von Schmichelbt niebergebrannt, bie Sarzburg von ben Burgern von Goslar erfturmt, Rorten eingenommen, Silbesheim von neuem mit Speife verfeben. Erft 1486 marb biefe fconungelofe Febbe ausgeglichen.

Ein ahnlicher Grund zur Zwietracht, der die Burger von hilbesheim gegen ihren Bischof in die Waffen rief, bewirfte, bag 1490 die Bewohner von helmstädt ihrem herrn, dem Abte von Werden, den Gehorfam verweigerten. Unmuthig über eine vom Abte Antonius ihnen auferlegte Scha-

\*\*) Chytraei Saxonia, p. 53.

<sup>\*)</sup> Sagittarii memorabilia historiae luneburgicae, p. 33.

gung, erklarten fie, bag fie einen Pfaffen unter ber Monchotappe nicht eben groß achten konnten, und komme es ihnen zu, einen ftattlicheren herrn zu fuchen, ber ben harnifch uber fich zu werfen und gepanzert im Sattel ju fiten vermoge. Deshalb begab fich ber Abt, jur Gewalt ju fdmad und ber hohnischen Reben feiner Burger mube, ju Bifchof Gebhard von Salberftabt, und trug biefem gegen eine betrachtliche Summe bie Stadt Belmftabt pfandweise an. 218 jedoch auf bes Bischofe Befragen, warum er bie Stadt feinem Rlofter ju entziehen gebente, ber Abt erwiebette, wie bie von Belmftabt erklart hatten, nicht langer ber Monche Rinber zu heißen, fprach Gebhard: "Bollen fie ber Monche Rinber nicht "fein, fo werben fie noch viel weniger Pfaffenkinder werben, " und schlug bas Anerbieten aus \*). Darum ging ber Abt nach Bolfenbuttel ju Ber-30g Bilhelm, bem Boigte feines Stifts, und übergab ihm die Stadt Belmftabt, bis auf St. Ludgeri Rlofter ju einem erblichen Mannleben. Roch in bem namlichen Sahre empfing ber Bergog von Rath und Burgerichaft ber neuerworbenen Stadt bie Sulbigung.

Im Jahre 1491, übergab Wilhelm ber Jüngere, weil die Laft bes lebens schwer auf ihm ruhte, seinen beiden Sohnen, Erich und Heinrich, die Regierung; nur das Land zu Göttingen behieft er sich vor, bis er 1495 auch dieses den Kindern abtrat. Bei dieser Gelegenheit siel auf heinrich die Theilung, auf Erich die Wahl der väterlichen Besigungen. Da legte Heinrich Holzminden und Ottenstein zu den Landen Göttingen und Calenberg, welche Herrschaften Erich wählte. Sonach blieb für Heinzich das Land um Wolfenbuttel mit dem Rammelsberge und Greene und den Schlössern Harzburg, Homburg, Everstein und Fürstenberg. Die übrigen Bergwerke aber, so wie die Erbhulbigungen, sollten beiden Brüsbern gemeinsam gebühren.

Seit dieser Zeit lebte Wilhelm der Jungere abwechselnd auf seinen Schlössern zu Hardegsen, Munden und Uslar, alt und lebenssatt. Die frihlichen Bilder seiner Jugend waren verblichen, und ernst und mahnend sprach die Nahe des Todes zu ihm. In der Kirche St. Blassi zu Munden ließ er sein Grab bauen, trieb den Meister zur Thatigkeit an und sah oft und lange der Arbeit zu. Sobald sie vollendet war, begab er sich mit seiner Gemahlin und dem Hofgesinde nach Hardegsen, ergötzte sich dort noch ein Mal an der frohlichen Feier des Martinsabends, ließ sich sortan wenig blicken, nur daß er täglich vor dem Altare der Schlossapelse

Digitizator Goodle

<sup>9)</sup> Winnigstadii chronicon halberstadiense, in Caspar Abels beutschen Atterthus mern, III. G. 361.

kniend fein Gebet verrichtete und theilte feine geringe Sabe zwifchen ber Beiftlichkeit und ben Urmen.

Im Jahre 1503 verschied er, und wurde fein Leib gu Munden bestattet. Seine Gemahlin aber, Elisabeth, Grafin gu Stotberg, welche ihn mit brei Kindern gesegnet hatte, Unna, vermahlt mit bem Landgrafen Ludwig von Hessen, Erich und heinrich, endete auf ber Stauffensburg, bie ihr als Leibzucht angewiesen war.

### Gedistes Rapitel.

# Braunschweig = Wolfenbuttel unter Heinrich dem Aelteren.

Beinrich ber Meltere, auch ber Quabe ober Bofe geheiften, Gohn Milhelms bes Jungeren, hatte bie Rampfluft bes Grofvatere ererbt. Bahrend ber Fehbe feines Baters mit Silbesheim, vermahlte fich Beinrich mit Ratharina, ber Tochter Eriche II. von Pommern. Bon Stettin fehrte er nach Wolfenbuttel zurud, begleitet von feinem Schwager Bogeslav, welcher 800 Pferbe mit fich fuhrte. Diefer bebiente fich ber junge Bergog, um fich an Sannover, welches ben Burgern von Silbesbeim Unterftubung gemahrt batte, ju rachen. Doch murben feine Ungriffe gurudgefchlagen und ein 1487 errichteter Bertrag ichien bas Bohl ber Stadt gu fichern, ale Beinrich brei Sahre fpater burch nachtlichen Ueberfall gu erreichen fuchte, was ihm burch frubere Sturme nicht gelungen mar. Die Stadt von ihren Bertheibigern zu entblogen, ließ ber Bergog einen Theil ber Burger jum Gefprache vor fich laben, und jog, fobalb biefe fich eingeffellt hatten, am Ratharinen Abend bes Jahres 1490 \*) in allet Stille von Roffing auf bie aus fieben Graben und Ballen beftebenbe Landwehr, nahm ben Thurm bei Doren, morbete bie bafelbft bestellten fieben Bachter, welche fich lange mit ihren Doppelhaten tapfer vertheibigt hatten \*\*),

\*\*) Seinriche Reiter umlegten ben Thurm mit durrem Solge, gundeten folches an "und haben alfo die Bachter ju Tote geschmauchet." Baring, hannov. Ric-

chen . und Gdulgeschichte, G. 61.

<sup>\*)</sup> Chronicon riddagshusense., Leibnitz III. p. 84.

3n dem Appendix chronici brunsvicensis picturăti ad annum 1490 (Leibnitz III. p. 423) brist cs: 3n dusem jare tog hertoghe hinrit to Grunswid, filius ducis Wilhelmi, vor hancver in vigilia Katarinae, cum magno ingenio; at nihil profuit.

und gelangte alfo vor bas Megibienthor, wo er fich binter Scheunen und Gartenbeden barg, auf die Lofung wartend, welche ihm ein Berrather man nannte ale folden einen Monch bes Barfuger-Rloftere in ber Stadt - gutommen laffen werbe. Ginige gleich Guterwagen mit Leinwand überzogene Karren maren vom Bergoge mit Rnechten befest. Diefe follten. nach bem Plane Seinrichs, in ber Fruhe bes Morgens por bem Thore halten, und, fobald biefes eroffnet, bineinfahren; zu berfelben Beit follten die im Berftede lauernden Knechte hervorbrechen und bie der Ruhe ubergebenen Burger überfallen. In berfeiben Racht fam ein Burger von Sannover, Sant Borntrife \*), welcher fich braufen verfpatet hatte, vor bas verichloffene Thor; ermubet hatte er fich auf einen Stein bes Megi= bien=Rirchhofes niebergefest und fein Gebet gesprochen, als ein ungewohn= liches Gerausch in ben Garten feine Aufmerksamkeit auf fich jog; neugierig fpahte er uber einige Baune, erfah ben Berfted ber Gewaffneten, ging behutfam zu allen Pforten ber Stadt, und machte bie Bachter und ben Rath auf die brobende Gefahr aufmertfam. Am andern Morgen jog fich ber Bergog, burch ben Berrather von bem Borgefallenen benachrichtigt, aus feinem Berftede gurud. Weil biefe Rettung ber Stabt am Tage bes beil. Chrofogonos (24. November) erfolgte, wurde das Keft biefes Beiligen noch lange mit ungewöhnlicher Reier begangen, und pflegte man an biefem Tage por ber Negibienkirche 24 Paar Schuhe und 18 Ellen Tuch an Urme ausutheilen. Roch fpat gaben bie Burger, gum Unbenfen an bas Gefchebene, ihren Rinbern haufig ben Namen Chrofogonos.

Kaum daß im Jahre 1491 ber alte Wilhelm seinem Sohne Heinrich die Regierung über die Lande um Wolfenbuttel abgetreten hatte, als
er sich mit dem Rathe von Braunschweig, welcher die Ruckgabe der im
Laufe der Zeit durch Kauf und Pfand von den Herzögen an sich gebrachten Ortschaften verweigerte, heftig verunwilligte \*\*). Deshalb verband er
sich mit seinem Better, Heinrich von Lüneburg, zur Züchtigung Braunschweigs. Zuvor jedoch schlugen beide, damit sie der Borwurf der Bersammiß gutlicher Borstellungen nicht treffe, den Kursürsten Johann
von Brandenburg, sowie den Erzbischof Ernst von Magdeburg und
die Herzöge von Sachsen zu Schiedsrichtern vor. Aber die Stadt,
welche diese Kürsten wegen der Berschwägerung mit Heinrich für verbächtig
hielt, erklärte, sich nur dem Ausspruche des Bischoss Barthold von Hilbesheim und der Hansestädte unterwersen zu wollen.

<sup>\*)</sup> Rehemeier, S. 822. — Bünting, II. Blatt 61, nennt ihn Bugentreich. \*\*) Telamonii Ornamontani bellum brunsvicense. Leibnitz, II. p. 92. Auf

<sup>\*\*)</sup> Telamonii Ornamontani bellum brunsvicense. Leibnitz, II, p. 92. Aus biefer Quelle ift die nachfolgende Ergählung hauptsächlich geschöpft.

Heinrich war ein kuhner, nach Thaten durstender Herr; tein Magestück war ihm zu schwer, wenn es zur Ausführung seiner umfassenden Entwurfe diente. So nachdrucklich und mit solcher Umsicht wußte er zu reben, daß, wer seinen Eiser nicht gesehen, mit welchem er die Schaar der Reisigen musterte, oder den Sturmischen im Kampfgewühle nicht erblickt hatte, ihn für einen besonnenen, abwägenden Fürsten hatte halten müssen \*). Jürnend über der Städte Troß, ritt er jest zu den benachbarten Landesherren, und bat um Husse.

Die auf ihre Starte bauenden Burger - Braunschweig vermochte bamale 10,000 Gewaffnete in's Felb zu ftellen - konnten fich nicht von ben ernften Borfagen bes Bergogs überzeugen. Dhne auf bie Stimme ber Freunde zu achten, und fich mit ben nothwendigften Beburfniffen gu verforgen, glaubten fie, burch bie Werbung einiger Reifigen und Knechte ein Genuge gethan zu haben. Beinrich mar von ber nachlaffigen Ruftung ber Stadt und wie ber gemeine Sedel erschopft fei, unterrichtet. Deshalb beschleunigte er bie Vorbereitungen zum Rampfe. Gegen Enbe bes Muguft 1492 Schickte er mit feinem Better, Beinrich von Luneburg, ber Stabt ben Abfagebrief gu, verlegte bie Stragen, fchnitt jegliche Bufuhr ab. Die muß: ten die Burger burch bes Bergogs rafches Sandeln überrafcht fein! Gilig befferten fie Balle und Graben aus, und baten beim Sanfebunde um Bulfe. Der Bescheid lautete erfreulich. Indessen hatten fich die befreun: beten Fursten um Beinrich versammelt. Neben bem Ronige Johann von Danemark fah man im herzoglichen Lager ben Erzbischof Ernft von Magbeburg und die Rurfurften Friedrich von Sachsen und Johann von Branbenburg; es hatten mit bem Pfalggrafen Georg am Rhein die Bergoge Johann von Sachsen, Bogislav von Pommern, Magnus und Balthafar von Medlenburg, Johann von Lauenburg, Friedrich von Solftein, Beinrich von guneburg und Beinrich von Grubenhagen fich eingestellt; Land: graf Wilhelm von Beffen, Bifdof Ronrad von Denabrud, bie Grafen von Schwarzburg, Mansfeld, Stolberg, Schaumburg, Spiegelberg, Sohn ftein, Regenstein und Querfurt ordneten fich an der Spige ihrer Reifigen um Beinrich. Die Junter von Alveneleben, Schulenburg, Dberg, von bem Berge, Jagow, Knefebeck, Borftell, Eftorf und Affeburg, sowie bie Burger von Bobenwerber, Celle, Dannenberg, Elbagfen, Gifhorn, Sameln, Belmftabt, Lutter, Luchow, Munben, Reuftabt, Pattenfen, Schoningen,

<sup>\*)</sup> Telamonius Ornamontanus, am angeführten Orte: Henricus senior erat princeps magni et vasti animi et ad omne facinus audax, multo enim loquendi lepore a natura praeditus et quietis impatiens, nimium bellandi desiderio animosus.

Schoppenstabt, Fallersleben, Uelzen und Wernigerobe waren nicht zuruchgeblieben. Nur Bischof Barthold von hildesheim war burch tein Beresprechen zum Beitritt bes Fürstenbundes zu bewegen gewesen. Eingedent ber früheren Kampfe mit ben Herzogen, in benen er burch ber Stabte hulfe vom Berberben gerettet wurde, ließ er es gern geschehen, daß hilbesheim sich an Braunschweig anschloß.

Noch stärkten bie Burger ihre Schlösser burch Mannschaft und Vorrath, als das feindliche heer bereits nahte. Die Usseburg, welche nur schwer mit Waffen versehen werden konnte, wurde von ihnen den Flammen übergeben, nachdem man im Dunkel der Nacht die dortigen Geschüte nach Braunschweig abgeführt hatte. Auf die von Vechelbe zurückkehrenden Burger, wohin sie Speise und Kriegsbedarf gebracht hatten, stürzte sich der Perzog; weit seinen Rittern voran, trug ihn sein Streithengst; mehre Feinde stürzten durch sein Schwert; die übrigen flohen der Stadt zu. Da sprang der Stadthauptmann von hildesheim vom Roß, ordnete seine kleine Schaar und schützte durch muthiges Streiten den Rückzug der Städter.

Tag und Nacht arbeitete man in Braunschweig an ben Bruftwehren; Burger und Golbner, Frauen und Rinber fab man mit Sade und Spaten gefchaftig. Wachthaufer, ben Rampfenden Rube ju geftatten, murben ringe an ben Mauern aufgeführt; in ben Rirchen horte man offentliche Gebete fur bie Rettung ber Stadt. Ehe bas furftliche Beer biefe einschloß, fuchte es fich ber umliegenben Burgen ju bemachtigen. Die Befatung bes helbenmuthig vertheibigten Bechelbe ergab fich nach langer Befchiegung unter ber Bebingung eines freien Abauges nach Braunschweig. Dann, ale auch Reubrud und Campen gefallen waren, brach man im Unfange Septembers gur Belagerung ber Stadt auf. Durch Trompeten vertun= beten bie Dachter von ben hohen Stadtthurmen herab bas Raben bes Bergoge. Alebald ordneten fich bie ftreitbaren Burger; muffiges Bolt ftromte neugierig ben Wallen gu. Gine Schufweite von ber Stadt fchlug Beinrich feine Gegelte auf, Die er mit tiefen Graben umgiehen ließ; Reis fige fprengten plunbernd bis zu ben Thoren Braunschweigs. Das Befchießen begann; Frauen und Rinder retteten fich in feste Gewolbe. 218 aber ber Gintritt bes Winters ben Bergog zwang, fein Lager nach bem von ihm befestigten Riddagshaufen zu verlegen, er felbft mahrend ber rauben Sahreszeit fich nach Wolfenbuttel begab, fanb bas geangftigte Braunschweig Rube; nur vor ben Thoren bauerte der fleine Rrieg mit Erbitterung fort.

In Silbesheim berieth fich bie Sanfe uber Die Mittel gur Rettung

Algized by Google

Braunschweigs; Anechte und Reiffge murben geworben, und am 21. 3anuar 1493 ber Abfagebrief in's herzogliche Lager gefchickt. Seinrich tannte ben Dangel an Lebensmitteln in ber Stadt. Er mußte, wie bie Bewohner ber Umgegend in ber Rachtzeit friechend, burch bie Bachen ichturfent, nach ben Thoren ichlichen und Unterhalt brachten. Deshalb verboppelte er feine Thatigkeit, ließ bie Ergriffenen mit harten Strafen, manche mit bem Leben bugen. Immer hoher flieg bie Roth, ale Silbesheim zu belfen befcblog. Eine Menge von Wagen wurden mit Speife belaben und am 12. Februar 1493 unter bem Schube von Burgern und Reifigen nach Deina gefandt, mobin fich gleichzeitig eine Schaar ber Braunfcmeiger begab, um bie Lebensmittel in Empfang zu nehmen. Alebald lief Beinrich bie Strafe zwifchen Braunfchweig und Peina befeben, burchftechen, burch Berhade ungangbar machen. Dann brach er felbft auf, ben -fortgiebenben Burgern entgegen. (Es war am 13. Februar.) Ueber biefe gebot ber Sauptmann von Plettenberg, ein Ritter aus ber Diocefe bes Ergfifts Coin. Sein Muth theilte fich ben Burgern mit, welche Bagenburg und Reiter von ben Rnechten umschließen ließen und unerschrocken bem Ungriffe entgegenfaben. Dit mehr als 2000 Reitern ffurste fich ber Bergog auf bas Lager, welches 8000 Manner, worunter 600 Berittene, gablte. Nachbem fein Ungriff brei Dal abgefchlagen mar, festen bie Burger ihren Marich bis nach Bledenftatt fort, wo Beinrich feine Knechte und Gefchuse gurudgelaffen hatte. Dit feinen Reifigen und Landefnechten marf er fich hier nochmals auf ben Feinb; ihm entgegen brachen bie braunfcmeigischen Burger unter ihrem Burgemeifter Beinrich von Laffert vor. Da entspann fich ein harter Streit. » Sie Braunschweig! " riefen bie Bergoglichen; "Die Silbesheim!" war ber Schlachtruf ber Burger, Die mit Schwertern , Buchfen und Partifanen ben Ungriff bes furftlichen Bundesheeres abhielten. Nach breiftundigem Rampfe loften fich bie Befcmaber Beinriche; ihnen nach floben die Fuffnechte; alle Befchute und bie mit Lebensmitteln belabenen Wagen geriethen in die Banbe ber Burger. Dietrich von Worthe, Ritter, ber bes Bergoge Banner fuhrte, mar gefallen. Gin Silbesheimer, welcher feige aus ber Schlacht entronnen mar, burfte nie nach feiner Baterftabt jurudtehren. Mit Sonnenuntergang langten bie Sieger bor Brannfchweig an; nach viertägigem Aufenthalte fehrten bie Silbesheimer von ber Bunbesfradt gurud.

Daß heinrich von harbenberg, welcher gefliffentlich bes herzogs Born gegen bie Burger genahrt hatte, ftarb, machte bem Kampfe fein Enbe. Mit solcher Buth wurde von ben ausfallenden Braunschweigern bas Deifterland verheert, daß Kelche und Erucifire in den Kirchen von den

Hallman by Google

stadbischen Landsknechten geraubt wurden. Endlich erhielten Bischof Barthold von Hildesheim und Erzbischof Ernst von Magdeburg, begierig bem
Krieg zu beendigen, von Braunschweig die Bollmacht zu unterhandeln.
Benn auch Heinrich den Bischof verwarf, und statt seiner den Kursusten
Johann von Brandenburg zum Schiedsrichter vorschlug, so erfolgte doch
ein Wassenstillstand vom 3. Mai die zum 2. Julius 1493. Ein dreitägiges Unterhandeln zu Zerbst, wo durch Rechtsverständige von Ersurt,
Basel und Heidelberg ein für die Bürger günstiger Bescheid ertheilt wurde,
führte zu keiner Uebereinkunst. Deshalb wurde ein Tag nach Braunschweig ausgeschrieben. Hier erfolgte am Himmelsahrtstage des Jahres
1494 der Bergleich dahin, daß die Stadt Neubrück an ihren Kürsten,
Campen an Heinrich von Lüneburg übergeben, beiden Herzögen huldigen
und dagegen Vechelbe und Ussedurg unter der Bedingung behalten solle,
daß das lehtgenannte Schloß nicht wieder ausgebaut werde.

Dankbar gegen ihren Schukpatron, ben heiligen Autor, ließ die Stadt Braunschweig ihn in Silber formen und durch zwei Burgemeister von ber Munze nach ber Asgidienkirche tragen und bort aufstellen; jeder Burger aber, der für die Vertheidigung ber Freiheit gesochten hatte, erhielt vom Rath als erbliches Eigenthum bas Braurecht. So ehrte Braunsschreig ben Gemeingeift feiner Burger, die für Ehre und Recht ben Kampf mit dem übermächtigen Fürstenbunde nicht gescheut hatten.

Im Jahre 1495 erhielt heinrich der Aeltere bei der Erbtheilung mit seinem Bruder Erich das kand um Wolfenbuttel. Als 1500 Johann Rode, eines Burgers Sohn zu Bremen, zum Erzbischof über das dortige hochstift gewählt wurde, suchte er sich, von dem herzoge Magnus von kauendurg und den Friesen angesochten, durch einen Bund mit den benachbarten Fürsten und durch aus den Niederlanden gerusene kandsknechte zu schügen. Unfähig, den Gegnern zu widerstehen, und wegen seiner niedern Geburt von einigen seiner Stiftsjunker verhöhnt, wandte sich der Erzbischof mit der Bitte um hülfe an heinrich den Aelteren, und ernannte dessen Sohn Christoph, bisherigen Verweser des Stifts zu Verzben, zum Administrator der bremischen Kirche. Rur dadurch hoffte er die von dem Erzstifte abgesommenen kande und Gerechtigkeiten und namentslich die abgesallenen Bewohner des Butsabingers und Rustringerskandes\*) wieder zu gewinnen. Dem Sohne das Hochstift unverkümmert zu erhals

<sup>\*)</sup> Die Butjadinger hatten fich, ber herrichaft ber bremijden Rirde mube und nach größerer Freiheit verlangend, nuter ben Schirm bes Grafen Charb von Friesland begeben.

ten, brach Beinrich 1501 nach Friedland auf. Dort berief er die Borfteher bes Butjabinger-Landes gusammen und forberte von ihnen bie Bablung von 50,000 Gulben und bie Erbauung von zwei neuen Schloffern. Aber die Friesen, welche fich barauf beriefen, ber Rirche ju Bremen mohl ein gemiffes Schutgelb gegeben zu haben, aber ihr nie bienftpflichtig gewefen ju fein \*), erwiederten, bie Summe fei ju boch und hatten fie feine Beit, um Schloffer aufzufuhren. Doch baten fie um brei Tage Krift, fich mit bem Lande zu befprechen. In biefer Beit zogen fie in ih= rem von Moraften burchschnittenen Lande tiefe Graben , fchuten fich binter Ballen und zwangen burch fuhnen Biberftand ben Bergog jum Rudjuge. Aber ichon 1513 murbe ber Rrieg erneuert. Bergog Beinrich ber Meltere trat in die Dienfte von Bergog Georg von Sachfen, bem Sohne bes vor Groningen gefallenen Albrecht; von ihm erhielt er bie Mittel. um 4000 Rnechte und 800 Reiter zu werben.

Mit feinem Bruder Erich, feinen Gohnen Chriftoph und Beinrich. ben Bergogen Philipp von Grubenhagen und Beinrich bem Mittleren von Luneburg, gefolgt von ben Grafen von Sohnstein, Spiegelberg, Stolberg und Regenstein, jog er im Binter 1513 uber bie gefrorenen Gum= pfe, und feierte bas Beihnachtefest bei bem Grafen Johann von Diben= burg, ber fich mit 2000 Rnechten und 200 Reutern bem Buge anschlof. In brei Geschwader murben die Gemaffneten getheilt; bas eine fuhrte Beinrich von Wolfenbuttel mit feinen Gobnen; bas andere Erich ber Meltere mit Philipp von Grubenhagen; bas britte Beinrich von guneburg und Graf Johann von Dibenburg.

Durch die Uebergahl der geordneten Rnechte ließen fich die Butjabinger nicht einschuchtern. "Sancta Maria, wir wollen uns wehren! " riefen fie fcmorend. Bebe Rirche mar von ihnen befestigt und mußte einzeln erfturmt werben. Sinter ihren Graben, an beren Ufer fie hohe Giefchollen aufgethurmt und burch Ueberguß von Baffer hatten jusammenfrieren laffen, tampfte bas tapfere Landvolt, bis ein Berrather ihnen ben Feind in ben Ruden fuhrte. Erft nachbem 600 ber Ihrigen erschlagen waren, untermarfen fie fich, und murbe ihr Land in vier Theile getheilt, beren einen Graf Johann von Olbenburg, ben andern Beinrich ber Meltere gu Leben erhielt \*\*). Ueber die vereinte übrige Balfte murfelten Erich und

\*\*) Bei Diefer Gelegenheit erbaute Beinrich ber Meltere bort die Burg Dvelgonne. Chytraci Saxonia, p. 182.

<sup>\*)</sup> Bohann Dibetopps Chronit, brudfludeweife in mehreren ber neueren Sahrgange bes Menen vaterlanbifden Archipe mitgetheilt.

Beinrich von Luneburg mit einander. Das Glud entschied fur ben Leteteren \*).

Im Sabre 1514 ericbien Bergog Georg von Sachfen in Friesland. Dhne Erfolg fampfte er gegen Graf Eggarb, bis Beinrich ber Meltere gu Sulfe eilte. Kriedeburg, Kniphaufen, Stidhaufen und Rorben murben erfturmt. Die Burger von Murich verbrannten, als fie bem Reinde nicht miberfreben konnten, ihre Stadt und gogen fich in's Schloff gurud. Die Braunschweiger hatten, außer ben tuhnen Dannern, mit Moor und Schlamm und bem Mangel an Bufuhr ju tampfen. Dennoch hatten fie bie herren in Friesland jur Untermurfigfeit unter bie Rirche in Bremen vermocht, aber bie Landesgemeine wollte feine Berrichaft über fich bulben. Deshalb und weil Graf Eggard in Butphen von Rarl von Gelbern neue Berftarfung erhalten hatte, murbe ber Rrieg mit Erbitterung fortgefest. Bor bem Schloffe Leerort hatten fich bie Braunschweiger gelagert. Daß Beinrich von Lebebur, ein Ritter aus ber Grafichaft Ravensberg, bart neben Bergog Beinrich burch eine Rugel getroffen murbe, konnte bie Rampfluft des Letteren fo wenig gugeln, bag man ihn nur an ber Spite feiner fturmenben Rrieger erblichte. Da gerichmetterte ibm am Abend por bem Johannistage bes Jahres 1514 eine Rugel ben Ropf \*\*). Rlagend führten feine Ritter bie fürftliche Leiche nach Braunfchweig gurud.

#### Siebentes Rapitel.

Bottingen = Calenberg unter Erich I. bis zur Beendigung ber hilbesheimischen Stiftsfehbe.

Erich, Sohn Wilhelms bes Jungeren und der Elisabeth, einer gesborenen Grafin zu Stolberg, hatte am 16. Februar 1470 zu Neuftadt am Rübenberge das Licht der Welt erblickt. Wie er vom Erzherzoge Maximilian, dem ritterlichen Sohne und Nachfolger Kaiser Friedrichs III., aus der Taufe gehoben war, so sinden wir in seinem Ringen und Stres

\*\*) Es hatte ein Regromant, wie Rohtmeier, G. 862. berichtet, den Schuß gethan.

<sup>\*)</sup> Bis jum Sahre 1543, wo herzog Ernft feine Ampruche an die Grafen von Didenburg abtrat, blieb diefer Antheil des Butjadinger Landes im Befipe der hertoge von Luneburg. Ebendafetbft.

ben, in feiner gemuthlichen Derbheit, in feiner beutschen Sitte und in feiner Borliebe fur ehrlichen Rampf ju bes Reiches Ehre, gwifden ihm und bem Raiferssohne eine auffallende Achnlichkeit. In gudtiger Tugend und Krommigkeit mar er ju Munchen am Sofe des Bergoge Albert aufgemachfen, ein großer, ichoner, farter Jungling, frubzeitig in bem Gebrauche jeglicher Baffe erfahren, gemandt auch die wilbeften Roffe gu gabmen. Bon bem in jener Beit immer feltener merbenben Berlangen befeelt, bas beilige Grab zu befuchen und an ber Statte, wo Chriftus gelitten, fein Gebet zu verrichten, feben wir ihn ale achtzehnjährigen Gungling (1488) bie Reife nach bem gelobten Lande unternehmen. 216 er, nicht ohne eine Menge hochgehaltener Reliquien, von bier beimtebrte, befuchte er Stalien. Es mochte nicht fowohl ber Ruf ber blubenden Runfte und Biffenschaften fein, welcher ihn nach biefem Gublande jog, als ber Bunich, bem heiligen Bater in Rom fich gu nahen, an ber herrlichkeit bes bortigen Rirchendienftes fich zu erbauen, vor allen Dingen, bas Land mit feinen bochummauerten Stadten , feiner glanzenden Ritterfchaft , fei= nen farten, tampfgeubten Burgern tennen gu lernen.

Dann focht er fur Raiser Friedrich III. an der Spihe von 15,000 Kriegern gegen die Ungläubigen. Gerufen von dem unzufriedenen Grafen Frangipane, hatten diese 1492 das Gebiet von Ervatien mit Feuer und Schwert verwüstet; ein gewaltiger Schreden ging vor ihnen her; sie galten für die Undezwinglichen, die ruhmbebeckten Nebenbuhler der christlischen Ritterwelt, und Sagen und Deutungen wiesen auf eine Zeit hin, in welcher sie über das Kreuz den Halbmond erhöhen wurden. Aber die Ungestümen erlagen vor der ruhigen Besonnenheit Erichs, welcher bei diefer Gelegenheit zuerst durch mannliche Thaten die Liebe Maximilians zu erwerben wußte.

Wir haben aus fruheren Mittheilungen ersehen, wie Herzog Wilbelm ber Jungere seine Lande ben Sohnen abtrat, und bei der 1495 vorsenommenen Theilung das Land zwischen Deister und Leine, die Stadt Hannover und das Fürstenthum Oberwald an Erich sielen \*). Doch konnte der Untritt der Regierung, die ihm gewordene Sorge für Land und Leute ben Berzog so menig zu einem steten Ausenthalte auf feinen Schlössern bewegen, daß er das rustige Leben in der Burg zu Wien der fürstlichen

<sup>\*)</sup> Erich hatte bei der damals vorgenommenen Mutschirung die Bahl; ba fprach er : Dat lant twijchen Deifter und Leine

Dat is et rechte, bat ect meine.

Pfeffinger, II. G. 559.

Hofhaltung zu Manchen ober Neustadt vorzog, und Jagben, Ritterspiele und Fehden mit seinem Kaiser berieth, ber ihm in Katharina, der Tochter des Herzogs Albrecht von Sachsen und Wittwe Sigismunds von Defterzeich, 1497 eine Gemahlin zuführte.

216 im Jahre 1503 Bergog Georg ber Reiche von Baiern-Landshut ohne hinterlaffung mannlicher Erben verftarb, nachdem er, mit Uebergebung feiner nachften Ugnaten, Utbrecht und Bolfgang von Dunchen, feinen Schwiegersohn Ruprecht, Pfalzgrafen am Rhein, jum Erben ernannt hatte, entschied Maximilian im Furstenrathe, bag bie Reichelehen, welche Georg befeffen, ben Sanben feiner Bettern in Munchen übergeben werben follten. Diefem Spruche widerfette fich Ruprecht, einte fich mit feinem Bater, bem Pfalggrafen Philipp, warb bei Lubwig XII. von Frankreich um Bulfe und begann 1504, unterftugt von benachbarten herren und einer Schaar geworbener Bohmen, einen erbitterten Rampf um die ihm abgesprochenen Befigungen. Mit feinem Raifer, welcher über Die Widerfacher Die Ucht bes Reiches verhangt und Die Ruftung bes fcmabifchen Bundes betrieben hatte, ftritt Bergog Erich ber Meltere. Bei Regeneburg trafen fich bie feinblichen Seere und tam es gu einer beftigen Schlacht. Sart an ber Geite Maximilians focht Erich. Wie nun im Gebrange bes Rampfes ber Raifer mit einem Morgenftern fo gewaltig auf ben Ruden getroffen wurde, daß ber Baul unter ihm zusammenbrach, fprang Erich hingu, faste ben Raifer mit ber Linken, ba mo ber blanke Balsberg ihm einen fichern Salt bot, bob ihn fraftig in bie Bobe, mit bem Schwerte in ber Rechten ben eindringenben Reind abwehrend, und hielt ihn bis ber gesunkene Streithengft fich wieber aufrichtete. In biefem Augenblide murbe ber Bergog von einem Rnecht burch einen Schuf unter ben Urm, mit welchem er ben Raifer aufrecht hielt, verwundet und ein beransprengender Bohme fließ ihn ben Speer von hinten burch bie Lenben \*). Da fturgte auch Erich, und bewußtlos lag er, von erstochenen Pferben und Erschlagenen bebedt, bis ihn fein troftlos fuchenber Schith-Enappe, ber lange Being genannt, erfannte und mit ben Borten: "bu Bengel, mas liegeft bu ba \*\*)! . unter ben Tobten hervorzog.

Mit Grimm hieb ber Kaiser, welcher sich in bieser Zeit wieder auf sein Roß geschwungen hatte, in ben Hausen ber vor ihm weichenden Feintbe und gewann die Schlacht. Herzog Erich war es, bem er Leben und Sieg verbankte. Freudig zog er den verwundeten aus der Schaar der Gerufte-

<sup>\*)</sup> Bunting II. Blatt 65.

<sup>\*\*)</sup> Begner, Chronit von Daffel, Blatt 110.

ten zu sich, schlug ihn im Angesichte bes heeres zum Ritter, schenkte ihm eine ben Bohmen abgewonnene Fahne \*), gab ihm einen "gulben glanzenben Stern " über ben Pfauenschwanz seines helmzeichens zum Wappen und nannte ihn gerührt seinen Freund und Bruder \*\*). Dann sturmte Erich mit bem Kaiser die für unüberwindlich gestende Bergseste Aufstein, bis der tapfere Benzenauer sich ergab und durch den herzog vor Marinislians Zorn, welcher ihn aufzuknupfen geschworen hatte, Gnade fand.

Seit diefer Beit folgte Erich feinem Beren und Raifer in Die Schlach. ten über bie Alpen Tyrole und ben Rheinstrom. Es mar, ale ob bie fcho= nere Beit bes untergebenben Ritterlebens fich noch ein Mal in Maximilian verjungt hatte. Wie er burch boben, farten Buche und bie Schonheit feiner Buge unter allen Rittern hervorleuchtete, fo machte auf ber Sagb und im Turnier, im Schlachtgebrange und in ber Sanbhabung ber gro-Beren und fleineren Feuerwaffe ihm feiner ben Preis ftreitig. Der Kampf, wenn er fur bes Reiches Chre galt, mar ihm ermunfcht, bann ichien fein Reind ju ftart, feine Burg ju boch; an ber Spite ber Seinigen fturmte er por, und wie bem iconen Junglinge freudig bie Ritter gegen Frantreich gefolgt maren, fo ftritt er an ber Spite feiner Getreuen gu Guine= gate, ale Alter und Gram bereits feine Loden gebleicht hatten. In ben nachften Beiten nach ben Rreuggugen hatte Maximilian ber Belb feines Sahrhunderts werden muffen. Aber wie wefentlich hatten fich jest bie Berhaltniffe ber Staaten und Bolfer umgebilbet! Dit großen, geordneten Schaaren wurden bie Schlachten geschlagen und großtentheils burch Befcube und bie Gewalt bes Fugvolte entschieben. Schlaue Unterhandler fnupften und loften Bundniffe, und ihre Thatigkeit bestimmte ficherer ben Musgang ber Fehben, als bie Belbenfraft Ginzelner. In biefen Gang ber Begebenheiten vermochte fich Maximilian nicht zu finden. Ihm mar bie langfam abmagende Berathung nicht gegeben; er fonnte in fefter, mabrer Treue geloben und bis jum Tobe bem Gelubbe anhangen, ober, mo Arglift ihn umgab, ehrlich breinschlagen; bem garten Gewebe ber Dolitit mochte fein treues, freundliches Muge faum einen Blick fchenken. Bebenten wir aber, bag er in Ludwig XII. von Frankreich und bem fcblauen Carbinal Umboife, in ber ftaateflugen Signorie und ben verfcmisten Combarben Nachbarn hatte, bie mit Umficht beobachtet fein

<sup>\*)</sup> Rach feiner Rudtehr hing Erich diefelbe in der Kirche ju Munden auf. Chytraei Saxonia, p. 138.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben herzig Erichs an feine Gemablin Ratharina ju Munden. Rethameier, G, 773.

wollten, bag bas feile Bolt ber Schweiger ben beutschen Ramen fahren ließ und gegen frangofifche Lohnung feine mahre Freiheit in bie Schange fchlug, baf endlich bie ganbesfurften in Deutschland weniger auf bes Reis ches Ehre und Wohl, als auf Schwachung bes taiferlichen und Dehrung bes eigenen Unsehens hinftrebten, fo begreifen wir, bag ber ichlichte, treubergige Maximilian fich von Berhaltniffen umgeben fab, Die er auf feine Beife gu beherrichen im Stanbe mar. Durch Frankreich mar er in feinen Anspruchen auf Burgund verfurzt und feiner ihm verlobten Braut beraubt. Er hatte feben muffen, wie Rarl VIII. feinen Ritterzug nach Stalien unternahm, Ludwig XII. ben Ludovico Moro, einen Bafallen bes beutschen Reiches, in ben Thurm zu Loches marf und über gang Mailand gebot. 218 jest ber übermuthige Gieger auch Genua, bes Reiches Stadt, feiner Billfur unterwarf und, bem Geruchte gufolge, barnach ftrebte, bie Raiferkrone zu Rom auf fein Saupt zu feten, ale Papft Julius II. uber bie Unterjochung Staliens flagte und ben Schirmvoigt gur Gulfe ber unterdrudten Rirche aufrief, ba ruftete fich Maximilian nochmale, und ris bie Kurften bes Reiches jum Berlangen nach Rache an bem Feinde mit fich fort. Dag ihm die Schweizer fchnobe jede Unterftugung abschlugen, fummerte ihn weniger, ale bag Benebig ihm ben Durchzug burch feine Alpenpaffe nicht gemahrte.

Im Februar bes Jahres 1508 ritt der Kaiser an der Spise seiner Ritter in Tribent ein, belegte die Republik Benedig mit der Ucht, und ordnete seine Schaaren, welche die vom Grasen Pitigliano besetzen Ulpenwege erzwingen sollten. Mit der aufgebotenen Jugend von Tyrol, aus 400 Reitern und 5000 Knechten bestehend, drang Erich in das Thal von Cadore ein, trieb den Feind vor sich her und bemächtigte sich der auf hohen Felsen gelegenen Schlösser Cadore, Beutelstein und Glasburg. Uber die Macht der aufgebotenen Gedirgsbauern, der stürmische Alviano, die drohende Stellung Frankreichs zwangen ihn, die rasch gemachten Eroberungen wieder aufzugeben, und traurig zog er mit seinem Kaiser nach dem Reiche zuruck, dessen, und traurig zog er mit seinem Kaiser nach dem Reiche zuruck, dessen Fürsten leichtstünnig den Feind im Westen gewähren ließen.

Enblich, ber steten Buge mube und burch bie Nothwendigkeit gestwungen, die burch ungewöhnliche Besteuerungen aufgebrachten Stande burch seine Gegenwart zu befänftigen, begab sich herzog Erich in seine Lande zurud. Mit fürstlicher Pracht hielt er am 20. Januar 1513, gefolgt von seinen Land= und Lehenjunkern, seinen Einzug in Gottingen, um bort die hulbigung der Burgerschaft in Empfang zu nehmen. In

ber Laube \*) bes Rathhauses fand er auf erhohtem Plate und horte auf ben Schwur ber verfammelten Burger. Gobann begab er fich in bas Saus von Rurd Meyer, wo er mit bem gesammten Rath und ben Bornehmften feiner Ritterschaft eine fürftliche Dablzeit hielt, an bem frobliden Ginn und ber ichlichten Treue ber Burger, in beren Mitte ihm bas Berg aufging, fich ergobenb. Aber taum von hier nach Dunben gurud: gefehrt, folgte er abermale bem Rufe bes Raifere, welcher mit ber Re-· publit Benedig jum zweiten Male in einen bittern Rampf verwickelt mar. Da gefchah es, bag am 7. October 1513 bei Motta, unfern Bicenga, Die Landefnechte Eriche mit ihren Bellebarten fo fraftig auf Die Benetia= ner einbrangen, bie mit ben Raiferlichen verbundeten Spanier unter Des: cara mit folder Tobesverachtung auf bie Rnechte Ulviano's fich marfen, daß die Republit nach einem Berlufte von mehr ale 400 fchwer gepangerten Reitern und 4000 Fußenechten fich ben vorgefchriebenen Friedens= bebingungen fugen mußte. Mit zwei ben Golbnern ber Gignorie abgenommenen Reiterfahnen fehrte Erich nach feinem Schloffe gu Munben gurud; neben bem bohmifchen Banner ließ er biefe erbeuteten Standarten in ber bafigen Stabtfirche aufhangen. Wie er von bier nach Rciebland aufbrach und mit ben harten Friefen um ihre Freiheit rang, haben wir bereits in ber Geschichte Beinriche bes Melteren ergablt.

Während ber Zeit, daß Erich der Aeltere mit seinem Bruber Heinrich von Wolfenbuttel in Friesland stritt, ereignete sich zu Göttingen ein ähnlicher, wenn schon weniger bedeutender Aufstand der Gemeine gegen den Rath, wie wir dessen bei Gelegenheit der Geschichte Braunschweigs unter Friedrich, dem Sohne von Magnus Torquatus, und Lüneburgs unter der Regierung Friedrichs des Gottesfürchtigen Erwähnung gethan haben.

Um die gehauften Schulben ber Kammerei abzutragen, sah sich ber Rath zu Gottingen gezwungen, einen ungewöhnlich starken Schoß auszusschreiben. In Unwillen hierüber begaben sich 1513 die Gildemeister auf das Rathhaus, und trugen mit ihrer Klage über die bisherige schlechte Verwaltung der Stadteinkunfte den Wunsch vor, daß für die Zukunft die Kammerer nicht aus dem Rath, sondern aus den Zunftgenossen gewählt werden mochten. Während bessen lief das aufgehehte, sich betrogen wahnende Volk bewassent nach dem Marktplahe; die Stimmen der Besseren wurden überschrien; die Pickelhaube auf dem Kopfe, die Streitart in der

<sup>\*)</sup> Go pflegte man die mit auf gothische Beise burchbrochenem Steinwert vergierten Bowhallen von Rathpaufern und fürflichen Schloffern ju mennen.

Sand, brangen einzelne in die Rathsftube ein, wo mit den Geschlechtern die Gilbemeister unterhandelten, und forderten lettere ungestüm auf, sich bes Raths zu bemächtigen. Daß die Pfarrherren und geistlichen Brüderschaften der Stadt in Procession zum Marktplaße zogen, um den Stuem zu beschwören, fruchtete so wenig, daß man den heiligen Mannern mit Gewalt drohte und sie nothigte, sich nach ihren Behausungen zurückzubezgeben. Unter diesen Umständen sah sich der Rath zu jeder Nachgiebigkeit gezwungen. Die vier Kammerer, denen die Verwaltung der städtischen Güter oblag, legten ihre Stellen nieder und begaben sich, von der erbitterten Stimmung des wachsenden Volkhausens das Aergste besorgend, nach Nordheim. Aber hiermit war die Aufregung der Gilben keineswegs gestillt. Herzog Erich kampste in Friesland; keine Furcht vor außerer Gewalt konnte die Zurnenden auf billige Schranken zurückweisen, und bes errungenen Sieges sich frech überhebend, sehten sie den alten Rath ab und erwählten statt seiner neue Vorsteher der Stadt.

Sobald Erich nach bem Tobe feines Brubers Beinrich von Friestand jurudgetehrt mar, begab er fich nach Gottingen. Es mar am 29. Februar 1515, ale er bafelbft burch feinen Rangler Johann Saupt ben verftogenen alten Rath wieder einsette, jugleich aber, um burch augenblidliche Strenge nicht von neuem bas Bolf gu erbittern, Die neuerforenen Borfteher ber Stadt in bem ihnen übertragenen Umte bestätigte \*). Gobann befahl er ber Burgerichaft, ben Mitgliedern bes alten Rathe megen ber ubermäßigen Schabung, mit welcher man fie belegt hatte, eine billige Erftattung ju geben, und beftellte ju gleicher Beit ein peinliches Bericht, um bie Unftifter bes Mufftanbes mit gebuhrenbem Ernft zu beftrafen. Nachbem er ber Gemeine bas Recht zugeftanben, jahrlich neue Rathsherren ju mablen, und bie Berfugung erlaffen hatte, bag bie ernannten feche Rammerer um die Beit von Michaelis bem Bolfe offentlich Rechnung ablegen follten, gewann er bie Liebe und bas Bertrauen ber Burgerichaft bermagen, bag ungefahrbet bie nach Rorbheim entwichenen Rammerer in bie Stadt gurudfehren burften. Darauf murden vom peinlichen Berichte, in welchem ber Landesherr ben Borfit fuhrte, ber Rabemacher Rurd Franden und ber Schreiner Georg Schilbern, als die Urheber ber Emporung, jum Tobe verurtheilt und mit bem Schwerte gerichtet.

Bon ber Theilnahme Erichs an ber hilbesheimischen Stiftsfehbe, ber baburch herbeigeführten Berheerung eines Theils bes gottingischen und

<sup>\*)</sup> Beit. und Beidichtbeichreibung ber Stadt Gottingen. Theil I. Buch I. G. 138 ic.

calenbergifchen Landes, ber Schlacht bei Soltau und ber Befangenichaft und Lofung bee Bergoge wird in bem folgenben Rapitel ergahlt werben. In bem Unfange biefes verberblichen Krieges war Maximilian, ber Freund und treue Baffengefahrte Eriche, geftorben. In ihm glaubte ber Bergog fein Leben untergegangen; und wenn er fich fpater uber bie auf Roften Silbesheims gemehrten Befigungen freute, ober bie Liebe ber Ritter feinem muben Bergen wohlthat, ober er beim Unblide feines fleinen Erich bie heiteren Bilber feiner Jugend in fich jurudrief - bie alte Frohlichkeit tehrte nie in feine Seele gurud. Es war ihm mit bem Tobe bes Raifers Alles fremd geworben; bie flugen Menfchen um ihn verftanben feine schlichte Weise nicht; er fuhlte fich einsam und verlaffen. Mochte auch ein Theil ber Liebe bes Grofvatere ju Erich auf Raifer Rarl übergegangen fein, fo war boch ber Ubftand ber Jahre ju groß, bie Berfchiebenheit ihrer beiberfeitigen Bilbung ga bebeutenb, ale bag ein anderes Berhaltnig, ale bas bes gnabigen Raifers und bes ergebenen Bafallen fich hatte bilben tonnen. In biefer fich neu geftaltenben Beit, welche bie alten Formen einriß, ober ben augenblidlichen Bedurfniffen anpagte, tonnte fich Erich nicht behaglich fuhlen. Er begriff bas Streben feiner Genoffen nicht, bie in ihren geheimen Bertragen mit bem Berticher uber Frankreich ber ange= borenen Treue an bas Raiserhaus vergagen, ober bei ber gewaltigen Er= schutterung, in welcher fpater bie romische Rirche unterlag, fich bem neuen Glauben zuneigten. Und boch mußte eine Perfonlichkeit, wie bie Luthers, feine Unerschrockenheit, die Wahrheit feines gangen Geins eben auf Erich ben ftareften Ginbrud machen. 218 1521 auf bem Reichstage gu Worms ber Reformator aus ber Furstenversammlung, in welcher er mit gottvertrauender Festigkeit erklart hatte, bag feine Gewalt ihn jum Biberrufe feiner Glaubenelehre merbe bewegen tonnen, nach ber Berberge gurud= febrte, lachten feiner bie Spanier, und bes Raifers Rathe ftimmten fur bas Mergfte; aber Erich schickte bem fuhnen Bertheibiger ber Mahrheit eine filberne Ranne mit eimbed'ichen Bier, bamit er fich am Genuffe beffelben erquiden moge. Erstaunt uber bie Babe, fragte Luther, mas fur ein gan= besfürft feiner alfo in Gnaben gebente, und ale er vernahm, bag ein pa= piftischer Berr ihn bamit beschenkt, ber felbft zuvor aus diefer Ranne ge= toftet habe, ba trant auch er und fprach: "Wie heute Bergog Erich mei= ner gebacht hat, alfo gebente feiner ber Berr Chriftus in feinem letten Rampfe \*)!«

<sup>\*)</sup> v. Sedendorf, Gefchichte bes Entherthume, G. 354.

## Ach tes Kapitel. Hilbesheimische Stiftsfehde.

Durch einen prachtigen Sofftaat und ungewohnliche Musgaben jeglis der Art hatten bie Borganger bes 1504 jum Bifchofe von Silbesheim gewählten Bergogs Johann von Lauenburg bie Gintunfte bes reichen Stifts bergeftalt gerfplittert, bag Johann nur in ber weifeften Sparfamteit und in ber Ginlofung von veraugerten Memtern und Burgen bie Mittel gu finben glaubte, bie feiner Pflege anvertraute Rirche vom Berberben zu retten. Die machtigen Stiftejunter, welche fich baburch in ihrem Befige bebroht faben, proteflirten umfonft. Burden ihnen die von fruberen Bifchofen verpfanbeten Reften genommen, fo mar ihr gefürchtetes Unfehn babin, und unbedingt mußten fie bem Willen ihres Lebensherrn Kolge leiften. noch mar bie Beit bes eigenmachtigen Sandelne bes Abels nicht vorüber. Start burch feine Thurme und Aftervafallen, burch feine Rnechte und ben Schirm, welcher ihm aus bem Bunde mit feinen Standesgenoffen erwuche, ruftete er fich jum entfchloffenen Wiberftanbe. Sierbei fam alles barauf an; ei= nen machtigen Schutherrn gegen ben Bifchof ju gewinnen. 218 folchen glaubte die hilbesheimifche Ritterfchaft Beinrich ben Jungeren von Bolfenbuttel bezeichnen zu burfen , theils weil fie auch in ben braunfchweigi= fchen Furftenthumern betrachtliche Lebenguter befag, theils weil fie burch Theilnahme an ben Rriegezugen in Friedland und Stalien mit ben Bergogen vielfach befreundet mar. Es fonnten bie Eblen überbies ber gunftigen Aufnahme ihrer Untrage bei Beinrich und Erich um fo gewiffer fein, als biefen ein Theil ber in Frage ftehenden Schloffer, namentlich bas von Burtard und Silbebrand von Salbern innegehaltene Lauenftein, einft vom Stifte abgebrungen war. Das mar es, mas Johann befurchtete unt beshalb verlieh er ben Burgern von Silbesheim, um fich ihrer auf ber Kall bes Rrieges zu verfichern, Die Bollfreiheit burch bas gange Stift. Pi biefer aus gegenfeitigem Argwohn bervorgegangenen Spanning fonntees an Reibungen nicht fehlen. 216 1514 Beinrich ber Jungere, nach em Tobe bes Baters, von einem Befuche Eriche auf bem Calenberge mi 80 Pferben burch bas Stift gurudritt, wurde er von bem bifchoflichen Brogs voigte, einem Eblen von Stoden, mit vier Reifigen angehalten un nach

feinem Namen befragt. Mus biefer Ungebuhrlichkeit entstand Bortwechsel, man griff jum Schwerte und ber Grofvoigt wurde erschlagen. Worte mehrten ben hieraus erwachsenden Zwift. Johann nannte Beinrich einen jungen Leder, diefer fchalt ben Bifchof Mager=Robl. reite 1514 fchidte Sans von Salbern bem Bifchofe ben Abfagebrief; ba= fur jog biefer Bodenem ein, welches ber erftere pfandmeife befag, und bemachtigte fich in bem genommenen Schloffe auch ber Rleinobe ber Rittere= frau. Um fo erbitterter mar Sans von Salbern, ber uberall bas Stift befchabigte, bem Bifchofe einst zwifchen Goslar und Ofterwit auflauerte und ihn gefangen haben wurde, wenn fich erfterer nicht burch eilige glucht nach Gostar gerettet hatte. Und fo fchloffen im Jahre 1516 55 bilbes= beimische Ritter einen beimlichen Bund mit dem Bergoge, ben Unforde; rungen bes Bifchofe fich zu miberfeben. Reiner zeigte fich bei biefer Gelegenheit thatiger fur die Erhaltung ber Rechte ber Ritterschaft, als Rurd von Steinberg. Bon Schlof ju Schlof reitend, um feine alten Freunde und Streitgenoffen jum Beitritt in die Ginigung einzulaben, tam er auch ju bem Eblen Gebhard von Schenk, welcher bas Saus Schlaben pfandweise inne hatte. Gebhard mar alt; in fruberen Rampfen hatte er ein Muge eingebugt. Raum bag er, überrebet von Rurd, unter bie Bunbes= urfunde feinen Namen gefest hatte, als ihn bas Gefchehene gereute und er gu feinem Baffenbruder fprad: "Sore, Rurd, ich fiehe bem Bifchofe von Silbesheim in Gelubde und Gio, habe nur ein Muge und eine Chre; ba ich beren eines verlore, fo ginge ich bis jum Grabe im Finftern,« nahm ein Deffer und fchnitt fein Giegel wieber ab \*).

Da ritt der Steinberg zornig weiter. Treuere Genossen fand er an den Solen von Saldern. Gegen die Summe von 9960 rheinischen Gulden hatte Rischof Barthold von hildesheim das Schloß Lauenstein an heinzich von Saldern übergeben \*\*). Dessen Sohne, Burkard, hilhebrand und Kontad, Glaubten jeht um so eher dem Begehren Iohanus, gegen Ruckahlung der Pfandsumme das Schloß zu räumen, widersprechen zu mulfen, als die Zeit der Verpfändung noch nicht abgelausen war. So blieben sie, wider den Willen des Bischofs, zwei Jahre im Besitze von Lauenstein und Bockenem. Da sorderten Domkapitel, Pralaten, Ritterspaft, und Bürger, daß ihnen die streitige Ungelegendeit zur Entscheidung Merlassen werde. Das Compromis wurde angenommen, und im Namen

Behrens, Gefchlechts Geichichte berer von Steinberg. S: 24. Chyrraei Saxonia, p. 205. - Diejes Bert liegt ben nachfolgenden Erzuhlun-

beffelben that ber Dompropst, Lewin von Beltheim, ben Ausspruch, daß ber Bischof auf Ostern das Kapital und 3000 rheinische Gulben für Berbesserungen den Herren von Salbern zahlen, diese dagegen Schloß und Amt Lauenstein raumen sollten. Dadurch sahen sich die Junker zur Nachzgiebigkeit gezwungen. Als dann die bischössischen Diener sich bei der Bessischerigtung von Lauenstein auch des Eigenthums der bischerigen Inhaber des Schlosses bemächtigten, Johann aber die Beschwerden derselben keiner. Erwiederung würdigte, sagte Burkard von Salbern dem Bischose ab. Ohne sich hiedurch in seinem Streben irren zu lassen, kündigte dieser auch den übrigen Junkern die versetzten Häuser auf, und betrieb mit Eiser die Einzlöfung der früher von der Kirche veräußerten Bessichthümer.

Indessen hatte sich Burkard gerustet. Eine vom Bischofe zur Ausgleichung der Streitigkeiten niederzeseitete Commission verwarf er als parteiisch, und durchstreifte plundernd mit seinen Anechten das Land. Gronau wurde von ihm ausgebrannt\*); sogar die Hatte der Neustadt vor Hilbesheim ging in Flammen auf\*\*). Rasch, wie er einbrach, wuste er sich durch Flucht in das Gebiet von Minden oder Wolfenbuttel vor der Verfolgung der Bischssischen zurückzuziehen. Ein seltenes Glück begünsstigte seine Kühnheit. War er doch einst, als er hart vor hilbesheim vorüberritt und sich durch die Uebermacht seiner Gegner angefallen sah, gezwungen, vom Reß zu springen und durch schleunige Flucht sich in die Karthause zu retten Von hier entkam er in den Dom, wo er sich in der Gruft verbarg. Dort entbeckte ihn eine im Gebet begriffene Frau, beutete verstohlen auf einen sicheren Versteck und war auch zur Rettung vor hier behülssich.

Bischof Johann konnte nicht verkennen, daß ein einzelner Ebler ben ungleichen Kampf gegen das Stift nicht unternehmen werde, falls' er sich nicht mächtiger Genossen zu erfreuen habe. Er trog sich nicht, wenn er zunächst die brei braunschweigischen Herzöge, Heinrich den Jungeren von Wolfenbuttel, Erich den Aelteren von Calenberg und Franz, Bischof von Minden, als solche ansah. Letterer war es gewesen, bei dem Burkard von Saldern sichere Aufnahme gefunden, wenn ihn die Stiftischen verfolgten. Zu Peina hatte er mit hand und Mund dem Bischofe Johann gelobt, die aufrührerischen Stiftsjunker nicht zu behausen. Er war ein

<sup>\*)</sup> Oda saxonica brevis, apud Leibnitz, III. p. 254. Chronicon marienrodense, Leibnitz II. p. 465.

<sup>\*\*)</sup> Bilberbed, Gammlung ungebructer Urfunden. Stud a. G. 14. (Eine ber Sauptquellen fur biefe Begebenheiten.)

übermuthiger, heftiger Mann, ben wilbesten Lusten frohnend \*). Deshalb konnte der Eibschwur ihn nicht binden, und alle unzufriedenen Basallen Johanns rühmten sich seines Schutzes. Aber hierbei blieb Franz nicht stehen; auf allen hilbesheimischen Straßen lagerten seine Anechte und öffentlich wurde die von ihnen aufgebrachte Beute auf der mindenschen Burg zu Petershagen vertheilt; mit hulfe der Soldner von Franz endlich hatte Burkard Schloß Lauenstein niedergebrannt.

In der ersten Erbitterung hierüber riethen die hildesheimischen Domberren ihrem Bischof, ungesaumt den Kampf gegen die braunschweigischen Berzoge zu beginnen; die Stadt hildesheim erklarte sogar, daß sie sich unter den Schute eines andern herrn begeben werde, falls sie der Bischof nicht gegen Beleidigungen der Ritter zu schirmen wisse. Dadurch gezwungen rustete sich Johann zum Widerstande, ermuthigt durch das Zureden der Eblen Hans von Steinberg und henning Rauschenplatt. Der Graf von Schaumburg war zur hulfe bereit; heinrich der Mittlere von Luneburg dadurch gewonnen, daß sein Sohn Franz von Johann zum Conservator und Nachfolger im Stifte hilbesheim ernannt wurde. heinrichs von Lüneburg eifrigstes Bestreben, die streitenden Parteien durch Mittel der Gute zu verschnen, hatte in keiner Hinsicht Erfolg.

Dem Bergoge Erich entgingen bes Bifchofe Ruftungen nicht; tros bes auf feine besfalfigen Unfragen von Johann erhaltenen, freundlichen Befcheibes, belegte er feine Schloffer mit Rnechten, ließ bie Lanbichaft von Dbermald mahnen, bei feinem erften Aufrufe gur Bulfe bereit gu fein, und verbundete fich mit feinem Better Beinrich bem Jungeren und bem gandgrafen von Seffen. Der alte Groll, welchen die Bergoge von Luneburg auf die Bettern in Braunschweig geworfen, feit biefe fich in ben Befit ber gottingifchen gande gefett hatten, ohne, ben fruheren Bestimmungen gemäß, ben Ugnaten in guneburg ben gebuhrenben Untheil gufommen gu laffen, lebte in Beinrich bem Mittleren lebenbiger ale je wieder auf. .. Unbrerfeits flagte man in Wolfenbuttel und Neuftadt über bie vom Bifchofe vorenthaltene Ginibfung fruber verpfandeter Schloffer und über vielfache Berletung bes Grenggebietes. Go muchfen Erbitterung und das Berlangen nach Rache auf beiben Seiten. Dennoch murbe ber Musbruch ber Beindfeligkeiten nicht fo rafch erfolgt fein, wenn nicht bas herrifche Betragen bes Bischofs Frang von Minden bagu bie Beranlaffung geboten hatte.

<sup>\*)</sup> Additiones ad chronicon mindense, Meibom, I. p. 573: Franciscus erat Neronis confrater sermone et actu. Nam quod quisque excegitare poterat, iste summopere explevit libidine.

Seit bem Untritt ber Regierung feines Sochstifts hatte Frang mit bem Grafen Friedrich von Diepholy in Streitigfeiten gelebt, wie fie bei ungenquer Bestimmung ber Grengen fchwer vermieben werben mogen. Der Befehle bes Erzbifchofe von Coln, bann bes heiligen Baters, bei welchen ber Graf feine Rlage angebracht hatte, achtete Frang fo wenig, bag Erfterer endlich die Bulfe bes Reichsoberhauptes in Unfpruch nahm. Durch fais ferlichen Befeht mit ber Musgleichung biefer Streitigkeiten beauftragt, hatte Beinrich von Luneburg wieberholt feine Bermittelung angeboten, bann fogar fein Bappen in ben Landen von Graf Friedrich anfchlagen laffen. Aber bie Bermittelung hatte ber Bifchof abgelehnt und bem Bappen gum Eros feine Raubzuge gegen Diepholy fortgefett. Die baburch gereiste Stimmung von Bergog Beinrich murbe noch mehr begrundet, als auf bie Bitte beffetben; feine mit Bergog Rarl von Gelbern verlobte Tochter Glifas beth mit 400 Pferden burch bas Sochstift fuhren zu burfen , Bifchof Frang einen abschlägigen Befcheib entheilte, mahrend bie Stabt Minden fich bereit erflatte, bem Unfinnen bes Bergogs ju entsprechen.

Language the first the company of the state of the contract of

Da erscholl bie Radricht vom Tobe Raifer Maximilians I. (12. 3a) nuar 1519); und tig bie desten Schranfen nieber, welche bis bahin bie erbitterten Datteien von einander getrennt hatten. Seinrich von guneburg fannte ben Bund feiner Bettern in Bolfenbuttel, Calenberg und Minben. er wußte, mit welcher Treue ber alte Raifer feinem Baffengefahrten Erich jugethan war, und hatte mit Recht beim Ausbruche bes Rampfes ben barten Spruch und bas fraftige Einschreiten Marimilians beforgt. Best mar bas Reich erledigt, verschiedene Rronbewerber traten mit ihren Unspruchen auf und bie Einigfeit ber beutschen Rurften mar burch bie fchlauen Umtriebe ber frangofischen Dartei gebrochen. Lange Beit bindurch machte fich Rrang I. von Frantreich bie entschiebenften Soffnungen auf ben faiferlichen Thron; ber Ergbischof führte berebt fur ihn bas Bort; feine Berber ritten von einem Furftenhofe Deutschlands jum andern , burch Gelb und fchmeichelhafte Berheißung bie Unterftugung bei ber Raifermable bon ben Landesherren zu ertaufen. Bar es burch feinen mit bem frangofischen Sofe eng verbundenen Schwiegerfohn Rart von Gelbern, ober aus Beforgnif, bag Rarl von Spanien bie Liebe feines Grofvaters fur Bergog Geich ererben mochte - Beinrich ber Mittlere gab ben Untragen Joadims von Malgabn, eines Eblen aus Dedlenburg, welchen Frang I, an ben Sof bes Rurfurften von Brandenburg geschickt hatte, nach, und verpflichtete fich, bem Ronige von Kranfreich jur Erlangung ber beutschen Rrone behulflich zu fein. berteil ber bette bereit ber befte beite ber

Misbalb gewann fein Benehmen eine groffere Entichiebenheit; er fühlte fich berufen, bem Grafen Kriebrich von Diephols, welcher an feinem Sofe errogen mar, unter feinem Schute ftand und auf beffen ganbe ihm fur ben Kall, bag ber Graf ohne Sinterlaffung mannlicher Erben aus bem Leben fcheibe, vom Raifer die Unwartichaft ertheilt mar, jegliche Bulfe angebeiben ju laffen. Deshalb verband er fich am 14. Kebruar 1519 mit Bifchof Johann babin , baf jeder 400 Pferbe, 1000 Panbefnechte und 300 Schang: arbeiter, fo wie zwei Carthaunen, zwei Rothschlangen, bundert Satenbuch: fon und eben fo viel Tonnen mit Dulver und Blei gusammenbringen follte, um vereinigt gegen ben Reind zu giehen. Unton und Johann, Grafen von Solftein und Schaumburg, Friedrich von Diepholz und Joft von Sona traten biefer Ginigung bei. Dit bem Beere ber Berbunbeten fiel Bifchof Johann, ohne einen Absagebrief vorangeschickt zu haben, in der heiligen Boche 1519 in bas Sochstift von Krang ein, trieb feinen Gegner gur Klucht nach Bolfenbuttel. nahm ben feften Detershagen, wo man fich ber geraubten Baren bemachtigte und bie in verftedten Gefangniffen fcmachtenden Raufleute errettete, und ließ fich von den Burgern ber Stadt Minden huldigen und 20,000 Gulben Branbichabung gablen.

Hiernach konnte der Kampfiber mit Franz von Minden vereinigten Gerzoge von Bolfenbuttel: und Calenberg nicht fehlen, und es bedurfte kaum des Hulferuses der hilbesheimischen Ritterschaft und der dringenden Aufforderungen Bartholds von Rutenberg. Schon zwor hatte Erich der Aeltere vom Calenberge aus die hilbesheimischen Wegelagerer begünstigt, dem Stiftsseinde Thile von Hanstein den Durchzug durch sein Land gestattet und der Domherren Einkunfte aus seinem Gebiete gewaltsam zurückzewiesen. Deshalb sandten Heinrich von Lünedurg und Johann ihre Absagedviese nach Calenberg und zogen, nachdem sie das von Erich besetze Stolzenau eingenommen und dem Grafen von Hopa zurückzegeben hatten, in das Land zwischen Deister und Leine. Damals wurden Lauenau, Pattensen, Wunftors; Münden, Hallerspring und Eldagsen von ihnen erstürmt, und bei Jeinsen sich aus wandten sie sich zur Belagerung des Calenberg.

Misbatd entbrannte ein morberischer, schonungstofer Kampf nom Sole, ling bis nach Ueizen. In Moringen: vereinigten sich heinrich ber Jungere und Erich. Diel ftolze und schone Reiter hatte Letterem sein Schwager, Georg von Meigen, jugeschieft; geruftet erschien ebendaselbst

one chan what rule a party of party on the first

<sup>\*) »</sup>Wo ihm fein Bruder heinrich anstatt des Troftes einen zimblichen Berweiß foll gegeben haben. Sitbesh. Chronit. Mfct.

eine Schaar landgrifficher Knechte. Beil Erich ber Stadt Daffel ihre heerden von der Beibe getrieben, brachen die Burger dieser Stadt gegen das dem Herzoge gehörige Uslar auf; 48 Manner der letztgenannten Stadt fielen im Streite. Da schickte der zurnende Erich 800 Knechte unter Unzton von Alten, Burkard von Salbern und Bodo von Abelepsen gegen Daffel. Die Stadt ergab sich; aber der Keind, unter welchem die Burger von Uslar sich gesammelt hatten, wollte Rache. So wurde ganz Dafel geptündert, dann der Flamme übergeben.

In Diefer Beit fchickte Rurfurft Friedrich von Sachsen, Bicar in ben Landen fachfischen Rechts, ein Mandat an die Rriegenden und gebot Frieben. Beinrich von guneburg und Bifchof Johann, benachrichtigt, bag bie Raifermahl auf ben Entel Maximilians fallen merbe, erfchrachen; noch hofften fie ben begonnenen Rampf burch Befolgung bes furfurftlichen Gebotes fillen zu fonnen, und hoben die Belagerung bes Calenberg auf. 2118 aber bie Gegner, bas Friedensmandat verachtenb, Bobenburg belagerten \*), ben Bolbenftein, von welchem fich Sans von Steinberg vor den Ungriffen ber Reinde geflüchtet hatte \*\*), fturmten und niederbrannten, alfo bag bie gefchloffenen Gefangenen in bem Thurme elendiglich burch bie Glut um= tamen, griffen Johann und Beinrich von Luneburg von neuem gu ben Baffen, entfetten bas belagerte Bodenem, nahmen ben Gegnern bafelbft 30 Pferde und 50 Gefangene und bemachtigten fich bes Schloffes Belpe: Bahrend beffen hatten Erich und Beinrich ber Jungere, obgleich bie Deffen megen eines ausgebrochenen Streites mit ben braunschweigifchen Golbnern vom Beere fortgugieben fich rufteten, ihre Dacht bis auf 800 Reiter und 9000 Rnechte vermehrt, mit welchen fie fich vor bem durch brei Balle und Graben geschütten Deina lagerten, wohin ber vom Unschlage feiner Gegner unterrichtete Bifchof eilig ein Kahnlein Bertheibiger gefchickt hatte. Beim britten Sturme murbe bas Stabtchen burch bie Bergoglichen genom= men; 300 Streiter maren auf beiben Seiten gefallen; aber bas ftarte, burch tiefe Morafte gefchutte Schlog murbe von ben Stiftifchen tapfer

<sup>\*)</sup> Oda brevis, Leibnitz III, p. 254:

Tho Bodenburg in Mariendicht Dar heth de Lawe upgericht Gein banner und langen fcmans; Alfo mart lenger duffer bans.

<sup>\*\*)</sup> Cbendafelbft, p. 257.

her hans von Stennberge was nicht to hus, be was entifeten fo eun mus; be vorchte fed vor ben beren, Dat fe ahm ben naden mochten fueren.

vertheidigt\*), die in der Nacht darauf bei einem Ausfalle das Städtchen niederbrannten, damit die Belagerer hinter den Mauern der Hauser keine Schukwehr sinden mochten. Dennoch besorgte Johann, das diese wichtigste Feste seines Stifts in die Gewalt der Gegner gerathen konne und suchte durch einen eilig ausgerichteten, eben so schnell wieder gebrochenen Anstand die Fürsten von Peina abzuziehn \*\*). Erst jest sandte Heinrich der Jünzgere seinen Absagebrief an Heinrich von Lüneburg, den dieser, aus Achtung vor dem Gebote des Neichsvicars, lange nicht annehmen wollte. Bor Peina war der kaum beigelegte Zwist zwischen den Braunschweigern und hessen nichten ausgebrochen. Erstere führten den gelben, lettere den bunzten Löwen in ihren Fahnen. Spottend nannten die Anechte Heinrichs das landgräsliche Banner einen bunten Hund, und schalten die Verbündeten Hund e. Hessen gewesen sein, wenn nicht Herzog Erich dadurch, daß er die Beutlaubung der Hessen zusaget, dem Zwiste vorgebeugt hätte.

Um Donnerstage nach himmelfahrt kamen die herzoge überein, Peina zu verlassen und sich in's Luneburgische zu begeben, theils um in dem ansgrenzenden Stifte Verden, wo Christoph von Braunschweig, der Bruder heinrichs des Jungeren, Bischof war, einige hulfe an sich zu ziehen, theils um die Verbindung von Bischof Johann mit heinrich von Luneburg zu verhindern.

Bon Deina aufbrechend, vermufteten bie Berzoglichen 40 ftiftische Dorfer, brannten Schloß und Stadt Burgdorf nieder, afcherten um Pfingsten Burgwedel und 40 tuneburgische Dorfer ein, belagerten Schloß Meinersen, nahmen Campen und ließen Stadt und Burg Gifhorn in Rauch

Bor Peine, der ulen noft.
ISdt schach viel mehr at umb die vest;
De ule habde, dat nich verdeint,
Den Lauwen alle tidt woll gemeint;
In hungers noth
Se troste öhme und sande öhme brobt.

Dhre feddern fint bir affgebrandt, De Lame leth dar mennig pandt. Gi bunen lube, watet both, Der ulen harte levet noch Und is gefundt; Ge was both in den Doth verwundt.

he wolbe den forften imeren den mund und boch meinen uth des harten grund. Da bifcop mas von gloven nicht bicht.

<sup>\*)</sup> Oda brevis, Leibnitz III, p. 255:

<sup>\*\*)</sup> Leibnitz, Ill. p. 257:

aufgehen\*). Auf 2000 Wagen führten sie die reiche Beute aus Stabten und Dorfern mit sich. Sodann beurlaubten sie, im Gefühle ihrer Kraft, 700 Knechte aus hessen, die jedoch, auf der Rücksehr nach ihrer heimath von der Gemahlin Erichs von neuem geworben, zum zweiten Male in's Lüneburgische einsielen und sich der Schlösser Nethem und Uhlben bemächtigten. Immer weiter in das Gebiet ihres Feindes vordringend, waren die herzoglichen von Gischorn nach Uelzen aufgebrochen, hatten Wittingen und Bodenteich durch Feuer verheert und bei Uelzen, dessen Würgerschaft zur hulbigung gezwungen wurde, ihr Lager aufgeschlagen. Im Kloster zu Oldenstädt wohnten die Fürsten und Vischof Franz, dessen Rache wegen der Vertreibung aus seinem Stifte keine Grenzen kannte, ließ damals das herrnhaus zu Uelzen bis auf den Grund abbrechen, und schleuberte mit eigener Hand in die Kirche zu Nettelcamp die verzehrende Fackel, und aus den Klöstern zu Lüne und Medingen slüchteten die Jungfrauen nach dem keisen Lüneburg.

Während bessen schieften die zu Frankfurt wegen der Kaiserwahl versammelten Kursursteien ein zweites Mandat an die kriegenden Theile, mit dem Besehl, sosort die verderbliche Fehde einzustellen. Aber so groß war die Kampslust der Fürsten von Wolfenbuttel und Calenderg, daß weder die Bemühungen Heinrichs von Mecklendurg, noch die besänstigenden Borte des Erzbischofs Christoph von Bremen den Frieden herbeizusühren im Stande waren. Ließ doch Heinrich der Jüngere damals verschiedene Druckschriften verbreiten, in welchen er, um seinen Gegner dei Karl von Spanien und den ihm anhängenden Wahlherren verhaßt zu machen, den Bund zwischen seinem Better in Lünedurg und dem Könige von Frankreich ausseinander sehte, eine Beschuldigung, die in den Augen der Gegenpartei um so mehr an innerer Wahrscheinlichkeit gewinnen mußte, als Herzog Ernst, der Sohn Heinrichs von Lünedurg, damals am Hostager von Franz I. weilte.

Als heinrich von Luneburg die hartnäckigkeit des Feindes in der Fortsetzung des Kampses sah, sammelte er seine zerstreuten Schaaren zu Celle, verstärkt durch 100 Reisige, welche sein Schwiegersohn, Karl von Gelbern, ihm zugeführt hatte. Das durch einen Reisigen heinrichs von Wolfenbuttel ihm gestellte Anerbieten zur Schlacht nahm er freudig auf, bestimmte eine Strecke der haibe jum Tummelplate und bat, daß man auf beiden Seiten kein Geschütz gebrauchen moge, damit Mann gegen

<sup>\*)</sup> Mit eigener Sand zerichtug damale Bifchof Frang von Minden das luneburgifche : Bappen auf dem Thore ju Gifporn. Bilberbed, S. 30.

Mann seine Kraft erproben konne. Alsbald verließ heinrich der Mittlere, in Begleitung Johanns von hilbesheim, Gelle, und zog dem bei Uelzen gelagerten Feinde entgegen. In Eschede warteten seiner die Selen von Bulow und Malzahn, Gesandte herzog heinrichs von Medlenburg, welche, gegen Abtretung von Gishorn und dem Papendiek an Wolfenduttel, eine friedliche Vertragung der Streitigkeiten zusagten. Da sprang Asche von Eramm, Ritter, aus dem Kreise der Geharnischen hervor, sprach, wie sein herr keinerlei Forderung den Feinden zu bewilligen habe, und er und bie Seinigen sich noch mit den guldenen Ketten und Sammetröcken zu zieren gedächten, in denen der Feind stolzire. Traurig ritten die Gesandeten nach Uelzen zurück, und die lüneburgischen und hildesheimischen Schaaren verfolgten die eingeschlagene Straße.

So raich hatten bie Rurften von Wolfenbuttel und Calenberg bie Untunft bes Reinbes nicht erwartet. In ber hochsten Stille, ohne ein Trommel zu ruhren, brachen fie um eilf Uhr Rachts ihr Lager bei Olbenftabt ab, und hofften burch einen eiligen Marfch in westlicher Richtung ben Gegnern zu entfommen. Golches fagte Johann von Sporte, welchen Beinrich von guneburg gur Runbichaft nach Uelgen geschickt hatte, feinem herrn an, welcher alebalb mit Bifchof Johann von Efchebe aufbrach und uber Bermannsburg bem Feinde entgegen jog. Indeffen hatten bie Braunfcmeigischen, nachbem fie in bem Dorfe Munfter geraftet, Die Strafe nach Soltau verfolgt, von wo fie bie Lift und Entschloffenheit ber bortigen Burgerichaft fich nach Solbing zu wenden zwang \*), um von bier aus nach bem benachbarten Gebiete bes Bisthums Berben ju entemmen. Alfo gelangten fie nach Surboftel, eine Meile von Soltau. Ihnen nach Bergog Beinrich von Luneburg und ber Bifchof mit ben Reifigen. Mit ben Ge= fchuben maren bie Ruffnechte weit gurudgeblieben, als fie bei bem Dorfe Rainingen bes Keinbes ansichtig murben. Gine Menge von Rramern aus Braunschweig und Sannover, Die fich bem Lager Beinriche bes Suns geren angefchloffen hatten, weil bie Plunberung von Rloftern und Rirchen ihnen reichen Gewinn verhieß, rafften in fturmifcher Gile ihre Sabe jufammen, um über die Aller bem Feinde ju entfommen. Das horte ber Bifchof und gebot, jur Schlacht aufzubrechen. Da trat fein Bannertrager, Ritter Sans von Steinberg, vor und fprach: "bas Augvolt, gnabiger

Digited by Google

<sup>\*)</sup> Mit einer aus Leintud,ern gemachten Fahne jogen bie Bewohner von Goltau, Manner und Weiber, aus, befesten bie benachbarten halbehugel und bewogen baburch ben Feind, welcher sie fur vorangesandte Knechte heinrichs von Luneburg biett, ben eingeschlagenen Weg auszugeben. Bilderbed, G. 39.

"Herr, ist mube und ohne Speise, und ist das Bolt zu schwach zum "Streiten. "Ihm antwortete voll Unwillen Graf Johann von Schaumburg: "Bas will benn der Steinberg schlagen, wenn der Feind über das Messer ist? Ruck sort! es gilt dir ein Gefängnis, mir aber Land und Leute! "Ruck sort, oder thue das Banner einem andern! "Die Reisigen subelten; ein Theil des Fusvolks trat freudig heran und Herzog Heinrich von Lünedurg, der seine Reiter in drei große Geschwader, jeden von 500 Pferden getheilt, die Geschrischen aber in einen Hinterhalt gelegt hatte, rückte muthig auf den Feind. Es war am Mittage vor Peter Paul., am 29. Junius 1519, ein warmer, aber trüber Tag.

Mit feinen Brudern Frang von Minden und Bilbelm, hatten Beinrich ber Jungere und Erich ihre Schlachtreihe geordnet. Mit ihnen maren die vornehmften Stiftsmannen mit auserlefenen Reifigen und bie Grafen von Gorg mit ben wittenbergifchen Reitern. 2000 Knechte und 700 Pferde bilbeten ben verlorenen Saufen; 5000 Fugganger ftanden um bas Sauptbanner im Gewalthaufen. Ule jest ein Burger aus Dransfeld fich mit ber Bitte, por bem Beginn ber Schlacht fein Bolf burch Speife und Raft zu ffarten, an Bergog Erich manbte, ließ biefer feine Sauptleute gur Berathung vor fich forbern. Bodo von Abelepfen ftimmte bem Betlangen bes Burgers bei. "Gi, " rief Erich, "Du fürchteft Deinen biden "Bauch! "Richt boch, " erwieberte ber Ritter, "ich habe allein biefen » Sale bran zu feben, aber eure fürftlichen Gnaben magen gand und "Leute, Leib und Gut. " Aber fcon mar Erich nicht mehr im Stande, bem Bunfche bes Ritters nachzugeben. Drei Mal kniete Beinrich von Luneburg mit feinen Schaaren gum Gebet nieber, bann ermahnte er fie, ritterlich fur bas Furftenthum ju ftreiten und ftellte fich mit bem Bifchofe an bie Spige ber Reiter. Dit ihrem Abel, 300 Pferben, bem Samptbanner und 12 Fahnlein Knechte fliegen fie auf Die 2000 Knechte bes verlorenen Saufene von Braunschweig und Calenberg, und erschlugen biefe. Nachft Beinrich von Luneburg und bem Bifchofe Johann focht feiner fo ritterlich, wie ber Eble von Gramm. Da brach mit bem verlorenen Saufen Johann von Schaumburg vor; bie gelbrifchen Reiter hieben bei ben braunschweigischen Gefchuten ein, fliegen bie Buchfenmeifter nieber und bemachtigten fich ber Carthaunen. Bei biefem Unblicke mankten bie 5000 Rnechte bes braunschweigischen Gewalthaufens. 21s bann Sans von Steinberg, tief in ihre Reihen einsprengend, ihnen bas Sauptbanner entrif, vermochten weder Bergog Bilhelm noch Erich die Fliehenden gum mannlichen Widerstande zu bewegen. Rach breiftundigem Rampfe mar ber Sieg entschieden fur Luneburg erfochten, und nach allen Seiten verfolgten bie hilbesheimischen und gelbrischen Reiter bie fluchtigen Braunfchweiger. Rur Erich, ber altversuchte Rriegshelb und Baffengenoffe Da= rimilians, ber im Rampfe gegen Frankreich, Benebig, bie Demanen und Bohmen nie gewichen mar, bachte zu hochbergig, um bem Feinde ben Ruden ju zeigen. Machtig bieb er mit bem breiten Schlachtschwerte um fich : immer enger umbrangten ihn bie Ritter von Beinrich bem Mittleren, aber fein Luneburger follte ben herzoglichen Fanglohn verbienen. Da marf fich Junter Rrage auf ihn, bog, ale ber Bergog fein Schwert nicht fenfen wollte, bie untere Seite vom Sarnifch feines Begnere gurud und fließ ihm bas Schwert tief in bie Lenben. In biefem Mugenblicke fprengte ein gelbrifcher Reiter gu ben mit einander Ringenben; ihm ergab fich Erich und murbe vom Schlachtfelbe abgeführt. Bergog Wilhelm, welcher fich burch bie Alucht zu retten gebachte, "weil er einen geraben Gaul unterfich batte, " gelangte gludlich jum Dorf Balenfen; uber einen manneho= ben Thorweg spornte er sein Rog; ba mußte er fich bem nachsetenben Lubrecht von Brieberg ergeben, ber burch Sarnifch und Panger bes Serjogs mit bem ichweren Streitkolben binburchichlug. Beinrich ber Jungere aber entkam mit feinem Bruber Frang von Minben glucklich nach bem Schloffe Rothenburg, mahrend Burfard von Salbern, ber Sauptanftifter bes Kampfes burch Johann von Plettenberg gefangen murbe. breitaufend Tobte bedten bie Bahlftatt \*). Außer ben Bergogen Erich und Wilhelm, ben Grafen von Wunftorf und Regenstein, bem Erich jum Sauptmann gegen Silbesheim beftellten Sans von Sarbenbera er mußte fich nach zweimonatlicher Saft mit 600 Golbaulben lofen - und gweien Gblen von Pleffe, waren 136 herren von Abel gefangen, mit ib= nen 400 reifige Pferbe. Bierundzwanzig Stud Gefchube nebft Dulver und Loth, bas Gilbermert und bie Rleibungeftude ber braunschweigischen Bergoge, sowie die aus 10,000 Gulben beftebende Rriegscaffe berfelben, fiel in die Banbe ber Sieger, welche fofort bie Balfte biefer Summe unter ihre Golbner vertheilten. Außerbem bestand bie gemachte Beute aus taufend mit Raub und Proviant belabenen Wagen und achttaufend Pferben.

<sup>\*)</sup> Rach einer hilbesheimischen Chronit, Diet, findet fich in einem Balten bes Saales bes Baderhauses ju hilbesheim folgende Inschrift:

MVCXIX in sunte Peter un Pawel afend tog biscop Johan to strid mit den heren van brunswik by soltaw, dar bleven dre dusent doden un LXXXIII getalder doden, un 11 forsten van brunswik gefangen un c un XXXVI gude man, un 11 grefen

Nachbem bie Sieger bem Berrn ihren Dant bargebracht und nach altem Brauch brei Tage auf ber Bahlftatt gehalten hatten, begaben fie fich wegen Mangels an Waffer nach Soltau. Im Saufe bes bortigen Boigt Thilemann Dransfeld wurden bie gefangenen Bergoge vermahrt. Bie nun Seinrich von guneburg mit feinem jubelnden Beere burch Goltau jog und Eriche in ber Schlacht entriffenes Banner vor fich aufwehen ließ, fragte er ben greifen gefangenen Belben, ber aus bem aufgeschobenen Kenfter ihm nachfab, mobin nun bie Kahne gebore? und fprengte mit feinen Rittern vorüber. Da manbte fich ber tiefgefrankte Erich ab und weinte laut, "alfo bag er bie Thranen mit beiben Banden von fich ge= worfen. " Der bittere Spott bes Betters that ihm weher, ale bie Buth bes Landvolke, bas fich wegen ber burch feine Rnechte erlittenen Plunberung an ihm ju rachen fuchte \*). Betummert uber bas Unglud feiner Unterthanen, gab Beinrich von Luneburg ben armen Bewohnern ber Umgegend, beren Butten burch ben Feind eingeafchert maren, einen Theil ber Beute, und jog fobann mit Bifchof Johann von Goltau nach Celle, Die Gefangenen, von benen Bergog Bilbelm ichon in erfterer Stadt verfucht hatte, burch einen Sprung aus bem genfter feiner bochgelegenen Rammer Die Freiheit zu erringen, unter forgfaltiger Aufficht mit fich fubrend. Sier erfolgte Die Theilung, bergemaß Bergog Wilhelm mit einer Ungahl ber gefangenen Ritter bem Bifchofe von Silbesheim gufiel, Erich bagegen mit ben ubrigen Gblen in ber Gewalt bes Bergogs von Luneburg zu Celle verblieb. Damale mar es, bag Bifchof Johann auf's lebhaftefte in feinen Berbundeten brang, burch augenblidlichen Ginfall in's braunschweigische Land ben erfochtenen Sieg zu verfolgen. Aber Beinrich von Luneburg, der fruberen Freundschaft mit dem Better gedenkend und jugleich voll Un= willen, baf ber Priefter es magen tonne, fich auf einen vom Unglad gebeugten welfischen Berrn zu fturgen, sprach nicht ohne Stolg: "Wir ba-»ben genug gethan und find auch ein Furft von Braunschweig geboren!" Deffen ungeachtet murbe ber Bifchof bem Rathe bes Grafen von Schaumburg, bie Flammen uber Braunschweig und Bolfenbuttel auffchlagen gu laffen, gefolgt fein, und wurden ihn bie ernften Borffellungen bes Eblen Sans von Steinberg nicht bavon gurudigehalten haben, wenn nicht Beinrich Rettelrobt, Burgemeifter von Silbesheim, gebroht hatte, bem Berrn

<sup>\*,</sup> Der Sausling Dremes ju Emmingen, ber von ben Braunschweigern ausgebrannt mar, rannte mit feinem Spiege vor Erichs Behanfung, rief: "Du Schmöter, "haft mich ju einen armem Mann gemacht!" und fließ durch's Genter, also bag Erich die Umftehenden bat, ihn vor dem Buthenden ju retten. Bilderbech, S. 50.

alle Bufuhr zu versagen, falls es fich auf die Bundesstadt werfe. Dadurch fah fich ber Bischof zur Nachgiebigkeit gezwungen.

Bierzehn Tage nach ber Schlacht hielten bie Sieger in voller Wehr ihren Einzug in hilbesheim. hinter hans von Steinberg, welcher bas gewonnene Hauptbanner trug, folgten bie eroberten Geschüße. Auf bem Domhofe stiegen die herren von den Rossen. Ihnen voran schritt der Steinberg in das Gotteshaus, und stellte sich mit dem Banner unter den großen Kronleuchter im Schiff der Kirche; in langen Reihen standen zu beiden Seiten Fürsten und Ritter und sangen ein Tedeum. Sodann wurde das dem herzog Erich abgenommene Schwert sammt dem Banner im Dome aufgehängt.

Bu biefer Zeit langte von ben in Frankfurt versammelten Kurfürsten eine Botschaft, bestehend aus Sebastian von Rotenhan, Ritter, Wolfgang Retwich, Doctor, und Johann von Lügenrobe, bei den Siegern an, und verlangte den Abschluß eines fünsmonatlichen Stillstandes; wer diesen breche, solle 2000 Gulben an den Kaiser und eine eben so große Summe an den Angegriffenen zahlen; es sollten Erich und Withelm vorläusig gegen 80,000 Gulben ihre Freiheit erhalten, aber falls die Fehde durch Abgeordnete, welche zum Behuse gütlicher Handlung nach acht Tagen sich zusammenzusinden hätten, nicht beendet sei, in ihre Haft zurücksehren.

Nach diesem Ereignis ließen heinrich ber Mittlere und Johann von Hilbesheim ihre Soldner auseinandergehen. Die am 28. Junius 1519 erfolgte Kaiserwahl mußte unschloar auf das Schicksal der Gesangenen, besonders Erichs, den glücksichsten Einstuß haben. "Ist Karl von Gent "zum römischen König erkohren, " rief Erich mit freudigem herzen, " so "haben die Fürsten zu Braunschweig mehr gewonnen, denn verloren! " In der That verglich sich auch heinrich von Lünedurg bereits am 28. Julius mit seinen Gesangenen dahin, daß Erich die Schlösser Ehrenburg, Barendurg, Stolzenau, Vechte, Welpe und Lauenau, sowie den Flecken Gulingen und die Pfandschaften an einigen Dörsern an heinrich abzuteren, und diesem, außer dem Erlaß einer Schulbsumme von 2500 Gulzben, 500 Gulden zu zahlen versprach. Hierauf gelobte Erich, welcher seine Städte Göttingen, Hannover, Hameln und Nordheim als Bürgen des ausgerichteten Vertrags gesetzt hatte, die Eingehung eines bleibenden Friezbens, gab die von ihm gesangenen Edlen heraus und verließ Celle.

Noch ehe die kurfürstlichen Austrage entschieden hatten, erschienen Graf Sberhard von Königstein und Sigismund von Pfirt bei den Siesgern, und verlangten im Namen bes neuerwählten Kaisers Karl V., daß Franz von Minden in sein Bisthum wieder eingesetzt, die Gefangenen zu

bes Reichsoberhauptes Sanden geftellt, und diefem allein die Entscheidung ber obwaltenben Streitigkeiten überlaffen werben folle. Aber tros ber Drobung mit bem Born bes Raifers bestanden Johann und Beinrich ber Mittlere auf die von Aurfurften und Reich vorgefchriebene Beendigung des Zwiefpalts. Undrerfeits manbten fie fich, um fein Mittel ber frieblichen Musgleichung unversucht zu laffen, an bie wolfenbuttelfchen Stanbe. Im Spreesbamme (Burgvoigtei Celle) tamen biefe mit ber Lanbichaft von Luneburg und Silbesheim gusammen \*), und hier mar es, wo lettere ben ihnen gemachten Borfchlag, die Entscheidung ben Bergogen Sans von Sachsen und Beinrich von Medlenburg zu überlaffen, anzunehmen fich bereit erklarten, foweit folches nicht ben fruberen Unordnungen ber Rurfürsten entgegenlaufe. In Betreff bes gefangenen Bergogs Wilhelm fam man überein, bag biefer gegen 20,000 Bulben feine Freiheit erhalten folle. Unlange barnach wurde burch eine von ben Rurfurften von Maing, Gachien und Brandenburg abgeordnete Botfchaft, an deren Spige Graf Bodo von Stolberg ftanb, ein zweiter Unftand fur Die Dauer eines Jahres aufgerichtet, wahrend welcher Beit die Bergoge Bans von Cachfen und Beinrich von Medlenburg ben endlichen Spruch thun follten. Indeffen hatte Beinrich ber Jungere, ohne fich um ben gebotenen Stillftand ju fummern, in feinen friegerischen Unternehmungen nicht gefeiert. Um Martinsabend 1519 hatten feine Ritter die Stadt Daffel überfallen und, gleich bem Rlofter gu Lamfpringe, ausgeplundert. Durchziehende Anechte, welche fich jum Deutsch= meifter Albrecht begeben wollten, um gegen bie Polen zu fampfen, waren von ihm in Gold genoramen und hatten Steinbrud, Lafferde und Derenburg verwuftet. Deshalb fetten bie Rurfurften auf ben Sonnabend nach bem Tefte ber heiligen brei Ronige einen Tag ju Berbft an. Dort erfchienen Albrecht von Mainz, Friedrich von Sachfen und Joachim von Brandenburg, bes deutschen Reiches Wahlherren, die Berzoge von Medlenburg und Cachfen, von Wolfenbuttel und Luneburg, fowie Johann von Sil-Dem bier gefällten Spruche gemäß, follten bie gegenseitigen Gefangenen frei fein, und Bergog Frang in fein Bisthum Minden wieber eingefest werben; boch fonnte bas Urtheil wegen ber ploglichen Entfernung Beinriche bes Jungeren, welcher heimlich in ber Racht und ohne Urlaub fortritt, nicht fofort vollzogen werben. Wie nun im Junius 1520 Karl V.

<sup>\*)</sup> Bon Braunschweig erichienen daselbft die Eblen von Warberg, Rurd von Beltheim und etliche Ubgeordnete bes Raths; von hilbesheim Doctor Bechtebt, Rurd von Alten, Sivert von Rutenberg und ein Burgemeister; von Lünchurg heinrich von Galbern, Ulrich Befr. Joachtin Ruwe, Werner Dageforde und Doctor Ludwig körfter. Bilberbeck, G. 70 und 71.

aus Spanien anlangte, um sich nach Aachen zur Kaiserkrönung zu begeben, eilte Heinrich von Wolfenbuttel bahin, und wußte burch seine Erzähstungen von dem Bundnisse der Gegner mit Franz 1. von Frankreich am 20. August zu Brüssel vom Kaiser ein Mandat zu gewinnen, vermöge dessen dem Herzoge von Lüneburg und dem Bischose von Hilbesheim bei Strafe der Acht geboten wurde, binnen vierzehn Tagen alle Gesangenen in des Kaisers Hand zu stellen, Welpe zu räumen, und auf dem nächsten Reichstage persönlich den Spruch des Kaisers entgegenzunehmen.

Kaum daß heinrich von Luneburg wegen dieses Gebotes beschwerend an die Kurfürsten geschrieben hatte, als er sich auch mit Johann zum Kaiser nach Coln begab. Beide fanden um so mehr einen ungnäbigen herrn, als heinrich der Jüngere mahrend seines früheren Besuche in Klandern die Gunst der kaiserlichen Rathe zu gewinnen gewußt hatte. Durch Nicolaus Ziegeler, Bischof von Tribent, in das Barfüßer-Kloster gesorbert, wurde ihnen eröffnet, daß, troß des kursursstlichen Compromisses, kaiserliche Majestat auf nächstem Reichstage das Gebrechen heisen werde. Drei Tage später wurden sie zum Kaiser beschieden, in dessen Gegenwart ihnen der Bischof von Gurk den nämlichen Bescheid gab. Auf ihr Berusen auf das kursürstliche Schiedsgericht wurden sie mit strengen Drobungen verabschiedet.

Als Heinrich ber Mittlere nach Luneburg zuruckgekehrt war, trat er, bei ber Erbitterung bes Kaisers um seine Lande besorgt, die Regierung seinen Sohnen ab, und begab sich nach Frankreich. Der seiner Haft entlaffene Herzog Wilhelm von Braunschweig aber überlieferte sich wieder ben Hande des Bischofs von Hilbesheim, welcher ihn zum zweiten Male in Steuerwalb \*) einschloß.

Auf dem im Jahre 1521 zu Worms eröffneten Reichstage fanden sich die Herzoge Erich von Calenberg, heinrich von Wolfenbuttel und Bischof Johann von Hilbesheim ein; sur heinrich von Luneburg stellten sich bessen Doch war teten die beiben Lehteren, sammt dem Bischofe, den Schluß des Reichstages nicht ab. Nachdem die Verhandlungen bis in den fünften Monat gedauert hatten, verließen sie Worms, des ungunstigen Bescheides im vor aus gewiß, und übergaben zurückgelassen Bevollmächtigten die Führung ihrer Angelegenheiten. Da bestimmte endlich Kaiser Karl die Grasen Phie

<sup>\*)</sup> Bifchof heinrich II., ein geborner Graf zu Woldenberg, gemahlt 1310, batte, um die mit ihm habernbe Gladt hildesheim an gugeln, Diefes fefte Schlof aufführen laffen.

lipp von Hanau und Eberhard von Königstein zu Schiedsrichtern, welche ihren Ausspruch bahin abgaben, daß die Sieger alle gewonnenen Städte und Burgen, sowie sämmtliche Gefangene, den Handen des Kaisers überweisen sollten. Dessen weigerte sich Bischof Johann, und als er den in seiner Gewalt besindlichen Herzog Wilhelm strenger als zuvor behandelte \*), scheuten Heinrich der Jüngere und Erich die Reise nach Brabant nicht, um sich noch einmal beim Kaiser zu beklagen. Da belegte Karl V. am 14. Julius 1521 zu Gent den Bischof Johann und Heinrich von Lünezburg, sammt beren Anhängern, mit des Reiches Acht und Aberacht \*\*), und trug seinem Schwager, dem Könige von Danemark, auf, die Fürsten von Calenberg und Wolfenbuttel in der Erecution des gefällten Spruches zu unterstügen.

Voll Jubel über die gebotene Gelegenheit, an dem verhaßten Bischofe eine nachdrückliche Rache zu üben und die Schande der Schlacht bei Soltau im Blute der Feinde abzuwaschen, sielen Erich und heinrich der Jüngere, verstärkt durch banische Soltner und die Hüste der Städte Braunschweig, Göttingen und Hannover, mit dem Ausgange des August 1521 in das Stift Hildesheim ein. Wenn man weiß, mit welcher Roheit sich die gedungenen Landsknechte in den Besitzungen Erichs an Klösstern und Kirchen vergriffen \*\*\*), so wird es keines Beleges für ihre zügelslose Raubsucht im stiftischen Gebiete bedürsen, Hundsrück †), Bodenwerzder, Lauenstein, Poppenburg und Coldingen — letzteres hatte Kurd von Alten inne — wurden erstürmt. Sarstedt fraß die Flamme; Gronau wurde nach fast vierwöchentlicher Belagerung genommen ††). In dem

<sup>\*)</sup> Rach der Ergablung Rehtmeiere, G. 867, wurde ihm burch ein ichmales Gitterfenfter Die Speife gereicht.

<sup>\*\*)</sup> Damals foll ber fiegesfloige Bifchof hohnifch gerufen haben: "Bas Ucht und Aberacht! acht und acht find fechgehn! « Leibnitz, Tom. III. p. 258.

<sup>\*\*\*)</sup> Bodonis chronicon clusinum, Leibnitz II, p. 355: Venit itaque gens pacis impatiens, gens nescio an humano nomine digna, ut cui plus vel ipsis lupis inest feritalis, gens sine lege, solis viribus ponens aequum, apud quam id solum datur peccato, si sine rapto vivere contingat. Wan meint, ben Philander von Sittewald zu hören, wenn er von den Soldnern des dreißigiährigen Krieges klagt: »wo sie nichts gefunden, da meinen sie allezeit, sie hätten etwas versoren.

<sup>†)</sup> Die Fürsten bezweiselten bereits die Einnahme bes hunderud, und gingen, um fich über einen neuen Angriff ju berathen, nach bem Rlofter Amelungborn. Dort bestauschte ein Laienbruber, der aus ber Gegend des hunderud geburtig war, ihr Gesprach. Auf feinen Rath brachte man die Geschüße auf einen benachbarten Berg und gewann die Burg. Beg ner, Chronif von Dauel, Blatt 61.

<sup>††)</sup> Bunting, II, Blatt 67, ergaptt: 1521. am Sonntage Jubilate, jogen Erich und heinrich auf Gronau; vergebliche Sturme. Das fürfliche haus in der Stadt hatte damals Dietrich Friese, ein Domberr, inne; dieser hatte einen Mobren

von 3000 braunschweigischen Burgern erftiegenen Steinbrud wurben Jobann Barner und Dberg, Die ftiftifchen Sauptleute, niedergemacht. Dann fielen Schlaben, Wiebelah, Bienenburg, Staufenberg und Bolbenberg, nachbem bie Berren biefer Burgen, welche folche größtentheils pfandweise vom Stifte im Befit hatten, bas Domcapitel von ber Unmoglichkeit bes Wiberftandes in Renntniß gefest hatten. Als bamale Johann, ohne Nachricht zu ertheilen, ju feinem Bruber Erich , Bifchof von Munfter, flob, gaben fich die Stiftsjunker vollig verloren. Liebenburg wurde von Eberbarb von Munchhaufen \*), Poppenburg von Johann von Reben, Ergen von Jobst von Munchhausen übergeben. Johann von Bod raumte Lutter, Barthold von Bod bie Sallereburg, welche ausgebrannt murbe, Giegfried von Rutenberg und Gebhard von Bortfelb bas Saus Rute. Delper ließ Burfard von Rutenberg, in Marienburg Konrad und Lewin von Beltheim, in Befterhofen ber Gble von Dibershaufen die Bergoglichen einziehen. Mit ber Wingenburg ergab fich henning von Raufchenplatt, nachbem bas Schloß bereits in Rlammen ftanb \*\*). Den herzoglichen Schlangen und Carthaunen, benen hundert Wagen Dulver und Loth nach: führten, befondere bem von acht und zwanzig Pferben gezogenen Gefchute, ber Lowe genannt \*\*\*), konnte feine Mauer widerfteben. Gegen bie Bahlung

bei fich, welcher die Geschuge trefflich richtete und großen Schaben that; ichos man gegen feinen Thurm, fo firich er fpottifch mit einem Gleberwifch über bie getroffene Stelle ber Mauer; endlich wurde ber Greche erlegt. Die Bergoge batten allen Bertheidigern den Tod gefchworen; in bem Stadtchen herrichte die größte Roth. Da rief ber Burgemeifter burch bie Blode Die Burger nach ber Burg aufammen, wo man übereinfam, in ber Fruhe bes andern Morgens fich nach als feld burchjuschlagen, um burch gemeinsame Bertheidigung mit ben Burgern biefer Stadt bas Leben gu retten. Reiner burfte ben gefaßten Entichlug feiner Frau ober feinen Rindern anfagen. Darauf wurde in der Racht bei bem Leinthore eine enge Lucke, zwei Mann breit, burch die Mauer gebrochen. Roch mar ber Tag nicht aufgegangen, ba zeigten es die Burger ihren gamilien an und fragten, ob man fie begleiten wolle. Alle jogen in der Stille aus der Stadt burch bas Lager der Feinde. Endlich merften die Bergoglichen Die Lift. Die Erommeln murden gerührt, ben Feinden nachgefest, und Mue, bis auf Benige, welche burch bie Beine Schwammen, erftochen. Sammernd faben bie Beiber und Rinder dem fcredlichen Schaufpiele ju. Golches geschah am Montage nach Eraubi (2. Junius). Gpater murbe Gronau ausgebrannt.

<sup>\*)</sup> Leibnitz, III. p. 259:

Evert von Monthufen

Ronde bor ennen finen jumbern mufen.

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbft, p. 258:

Sobeten hadde darmede fon fpel,

Se mafebe, bat bat fur in bat pulver fel.

Bodonis ehron, elusinum ergantt (Leibnitz, II, p. 259): daß fast hundert Rnechte vor tiefer einzigen Burg ihr Leben einbuften.

De grummige Lame is fo ftott, be tan breten ftenne unde holt.

von 30,000 Golbstuden blieben die genannten Junter in dem Befite ber vepfandeten Burgen.

Heinrich ben Mittleren schützte vor der verbundeten Berzoge Rache ein schleunig eingegangener Bergleich, die Drohung des Kurfürsten von Sachsen, dem auf seine Entscheidung sich berusenden Fürsten auf den Fall bes erneuten Kampfes mit ganzer Macht sich zur Seite stellen zu wollen, endlich dieselbe Betterschaft, vermöge welcher Heinrich von Küneburg nach der Schlacht bei Soltau den von Johann gewünschten Einfall in's Wosesenbuttelsche zugegeben hatte.

Gegen Ausgang des September 1522 kamen bes Aurfürsten Friedrich von Sachsen Gesandte nach Braunschweig, wo sich auch Erich und Heinzich der Jungere von der Belagerung Peina's einstellten. hier kam man überein, daß gegen die unentgeldliche Freiheit aller in der Gewalt der herzige Otto und Ernst von Luneburg sich befindenden Gesangenen, die alte Freundschaft zwischen den verwandten Sausern wieder herzestellt, und heinrich von Wolfenbuttel sich Muhe geben solle, für seine Vettern in Luneburg die Gnade des Kaisers wieder zu erlangen.

Sonach laftete ber gange Druck bes Rrieges auf Johann von Silbesbeim. Bon Michaelis bis jum November 1521 wurde Schlof Peina jum britten Male belagert. Aber Sans von Ilten, Bruno von Bothmer und Leonhard von Bacharach, bes Bifchofe Sauptleute in ber Burg \*), ichlugen alle Sturme muthig ab. Wegen ber in ber fruberen Belagerung niebergebrannten Stadt konnten bie Bergoglichen bis bicht an bie Schlofgraben ichangen. Die gange Rraft ihrer Gefchube war auf einen hoben, hart an bem Baffer ftebenben Thurm gerichtet, bamit, wenn biefer eingebrochen, fie auf beffen Trummern uber bie Tiefe gelangen tonnten. Diefe Gefahr marb von ben brinnen befehlenden Sauptleuten nicht verfannt, und mit Retten und Gifenankern ben Thurm umschlingend, jogen fie ben mankenben nach ber inneren Seite bes Schloghofes, mo feitbem ber gewaltige Steinhaufe zur Bruftwehr biente. Go murben bie Ungriffe ber Braunschweiger vereitelt, und unmuthig zogen fich biefe am Allerheis ligen-Tage von Deina gurud. Den verberblichen Krieg zu beenbigen, fuchte im Unfange bes Jahrs 1522 bie Sanfe auf einem Tage ju Goslar bie Stadt Silbesheim ju vermogen, ben Bifchof nicht ferner ju unterftugen. Die Erfullung eines folchen Berlangens glaubten die Burger

<sup>\*)</sup> Annales Georgii Spalatini, Mencken, II. p. 609. — Rach Chntracus. S. 219. wurde Beina durch 800 Anechte unter Friedrich von Oberg, dem die Burg verpfändet war, vertheidigt,

nicht zugeben zu burfen, ohne an ihrer Ehre zu leiben. Dit neuem Du= the fetten fie ben Rampf fort, ale im Unfange bee Januar 1522 Bifchof Johann mit ber Berheifung, daß eine betrachtliche Ungahl meftphalifcher Knechte ihm nachfolgen werbe, nach Silbesheim gurudfehrte. Raum bag Beinrich ber Jungere folches erfahren, als er feine Burgen ber Dbhut tuchtiger Sauptleute empfahl und fich eiligft nach Brabant begab, wo er von bem auf ber Reife nach Spanien begriffenen Raifer einen ftrengen Befehl an die Bifchofe und herren von Weftphalen auswirkte, bem Bifchofe Johann feine Bulfe zukommen zu laffen. Rur Silbesbeim blieb auch jest feinem geiftlichen herrn unerschutterlich treu, ale bie gebbe mit erneuter Buth fortgefest wurde. Bei Sannover lagerten fich bie Bergoge Erich und Beinrich, um Johann, welcher fich abermale nach Munfter und zu Rarl von Gelbern begeben hatte, um die Abfendung ber verfprochenen Golbner ju betreiben, aufzufangen. Da begab fich, bag ber Biichof bei bem ploblichen Tobe feines Brubers Erich von Munfter ohne bie erwartete Berffarkung nach Silbesheim zurudkehrte. Alebalb brangen bie Bergoge in's Stift, fturmten und brannten bas von ihnen wieber abgefallene Gronau nieber, zwangen Alfelb, fich burch bie Summe von 6000 Gulben von einem abnlichen Schickfale loszukaufen, und begannen am 20. Julius 1522 die Belagerung von Silbesheim. Taufend Knechte vertheibigten, außer ben Burgern, bie Stadt. Aber weber bas unausgefette Feuer aus ben groben Gefchuten ber Bergoglichen \*), noch bie inftanbige Bitte ber von Magbeburg, Gostar und Eimbed erfchienenen Gefandten konnte bie erbitterte Burgerschaft zur Niederlegung ber Baffen bewegen. Nach fast vierwochentlicher Belagerung umschloffen die Furften Deina gum vierten Male. Mit gesonderten Schaaren besturmten Erich, Beinrich und bie kaiferlichen Landsknechte von verschiebenen Seiten bas Schlog. Dreihundert hildesheimische Rnechte, welche einen Ausfall gewagt und bas Stabtchen Elbagfen eingeafchert hatten, fchlugen fich, mit Pulverfacen belaben, mitten burch bie Feinde und gelangten in bas Schloß. Go ftand= haft führte ber von ihnen zum Sauptmann ernannte Benning Ronerbing bie Bertheibigung, bag, tros ber niebergeschoffenen Thurme und Mauern \*\*), .

\*\*) Quod eminet, sagten die Besagerten, datum est illorum fulmini; quod non cernunt, nobis manebit. Bodonis chronicon clusinum, p. 359

<sup>\*) &</sup>quot;Die Fürften," fagt Olde topp in feiner Chronit, "befahlen, man folle ben Monden und Pfaffen fleisig mit Carthaunen jur Diefie tauten helfen."

In Bodonis chronicon clusinum, Leibnitz, II. p. 359, hcist cs: At profuit nihil (Hildesiae obsessio) nisi ad evacuandas pecuniis bursas et vicissim experiri, quid possent bombardis, quarum horrisono strepitu atque tonitru el tellus contremuit et aether, ut et nos hic loci (im Moster Rus bei Einbech, quid illic ageretur, scire possemus.

bie Befatung bas Bertrauen auf ihren Ruhrer nicht verlor. Umfonft fuchten bie Braunschweiger burch Strob, Rafen und Tannenzweigen bie tiefen Graben auszufullen. Gine Menge ber ichangenben Bauern murbe erfchoffen, einzelne Bollmerte von ben Belagerten genommen, bie Gefchute in bas Baffer gerollt, bann jum Schloffe binaufgezogen, bie fturmenben Eblen burch von den Bruftwehren binabgerollte Blode guruckgefchmettert. In einem fecheftunbigen Sturme, mahrend beffen bas nachtliche Duntel burch bie ausgeworfenen Dechkrange ber Befatung erhellt murbe, murbe Beinrich ber Jungere burch ben Schenkel geschoffen. Als ber Bermunbete nach Bolfenbuttel gebracht mar \*), bie belagernben Rnechte burch Schnee und Regenwetter nicht minber litten, als burch bie Gefchuse ber Feinde, bie Burger von Braunschweig, ber alten Gulfe eingebent, welche ihnen einst im Rampfe gegen ihren Kurften zu Theil geworben, Die Befabung mit Speife verfaben, ba gaben Bergog Erich und Bifchof Frang von Minden die Soffnung der Ginnahme auf und fuhrten ihre Rnechte fort \*\*). Krohlich fehrten Die Silbesheimer unter ihrem muthigen Burgemeifter Benning Ronerbing nach Silbesheim gurud, wo fie in bie Gurien geführt murben und von ber Beiftlichkeit ihren Golb ausgezahlt erhielten. Bertheibigung Peina's aber gab vielfach ben Gegenftand von Liebern ab, bie fich burch alle Beiten erhalten haben \*\*\*).

Am Michaelistage 1522 waren endlich 800 im Munsterlande geworbene Knechte zu Johann gestoßen. Mit ihnen machte er einen Ausfall aus Hildesheim, verbrannte Pattensen und Seesen und verwüstete die Umgegend von Calenderg, Homburg, Stauffenberg und Coldingen. Aber die Kräfte des Bischofs, welcher den Zoll von Hildesheim, so wie das Schloß zu Peina bereits an den Edlen von Oberg versetzt hatte, von welchem beide Pfandschaften später an die Stadt Hildesheim übergingen, waren bereits zu erschöpft, um den Soldnern den bedungenen Lohn veradreichen zu können; kaum daß die Bürger von Hildesheim sich vor den Räubereien dieser wilden Gäste zu schüßen vermochten. Deshalb gab die Stadt bereitwillig den Korderungen Braunschweigs nach, als dieses durch seine Sendboten um Entlassung der Reiter dat. Acht Eble bealeiteten

<sup>\*)</sup> Den Berjog behielt die Rugel bis jum Tode bei fich.

<sup>\*\*)</sup> Chytraei Saxonia, p. 220.

In dem alten Liede bei Leibnitz, III. p. 260, heißt es : Go mas Benne matet fo vefte,

Dat de ule bleff fitten im nefte.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einer hildesheimischen Chronit, Megut., hat der hildesheimer henning Oprgalus (Feuerhahn) unter andern diese Begebenheit befungen.

um Martini die abziehenden Reiter, um als Burgen fur die rucfffandige Bablung zu bienen.

Damit war ber Rampf beenbet; bie Stadt entmuthigt, Bifchof und Domfapitel bis jum außerften geschwacht. Es bedurfte nur noch bes Kriebensgeschaftes, um über bie von ben braunschweigischen Kurften bem Stifte entriffenen Befigungen zu verfugen. Bu biefem 3mede begaben fich nach Epiphanias 1523 Abgeordnete vom Domfapitel, Abel und Stadt Silbesheim auf ben Reichstag zu Rurnberg, wo Ferdinand, ber Bruder bes Raifers, ben Rurfurften Albrecht von Maing, ben Bergog Georg von Sachsen, und bie Stabte Goslar, Magbeburg und Eimbed gu Schieberichtern in ben vorliegenben Streitigkeiten ernannte. In Queblinburg, mo fich mit biefen bie Bergoge Erich und Beinrich ber Jungere, fo mie bie Sendboten bes Stifte Silbesheim, eingefunden hatten, murbe ber Friede berebet. Dem bier gefällten Spruche gemäß, follten bie braunfchweigifchen Furften im Befibe ber croberten Stabte und Burgen verbleiben, Bergog Bilhelm ohne Lofegelb feine Freiheit erhalten, und an Bergog Erich bas in ber Schlacht bei Soltau ihm abgenommene, im Dom ju Silbesheim aufgehangte, Schwert gurudgegeben werben. Bei ber unlange barnach vorgenommenen Theilung bes eroberten Gebiets erhielt Erich bie Saufer Sunderud, Erben, Lauenftein, Grohnbe, Sallerburg, Poppenburg, Rute und Colbingen, verschiebene Rlofter, Die Stabte Bobenwerber, Daffel, Gronau, Elze und Sarftedt, fo wie halb Sameln. Beinrich ber Jungere betam bagegen bie Schloffer Wingenburg, Bolbenberg, Steinbrud, Lutter, Bolbenftein, Schladen, Liebenburg, Wiebelah, Bienenburg und Westerhof, einige Rlofter und die Stabte Alfeld, Bockenem und Calgaitter.

Auf solche Weise wurde das auf die Stadt Hilbesheim und die Aemter Steuerwald, Marienburg und Peina beschränkte Stift bermaßen gesschwächt, daß der Bischof kaum 500 Pferde aufzutreiben im Stande war. Die bosen Deutungen, auf die das Volk gehorcht hatte, als er 1504 bei seinem feierlichen Einzuge in die Stadt von seinem unbandigen hengste abgeworfen und sein prachtvolles Sammet-Gewand mit Koth besudelt wurde, waren nur allzu ernst in Erfüllung gegangen. Voll herben Schmerzes über sein lingluck und von der Unmöglichkeit überzeugt, das Vertorene wieder zu gewinnen \*), entsagte Johann im Jahre 1527 dem Bisthum,

<sup>\*)</sup> De fappe, to be ben forften habbe tohneben, 36 öhm over funen eugen half gleden, fagt bas alte Lieb bei Leibnitz, III. p. 260.

und begab fich zu feinem Bruber, bem Bergoge Magnus von Lauenburg, in beffen Rabe er noch zwanzig Sahre in tiefer Abgeschiebenheit lebte.

## Reuntes Rapitel.

## Uebersicht der inneren Verhaltnisse \*).

Wie ber gurft mit ben Rittern feines Landes ben Tehben ober ben Bergnugungen nachzog, ohne fich burch einen angftlich begrenzten Unterfchied zwifchen fich und feinen belehnten Schlogherren im Genuffe ber Gegenwart ftoren zu laffen. fo verkehrte er gern mit ben treubergigen Burgern feiner Stabte, und icheute fich nicht, gegen einen Patricier bie Lange beim Stechen einzulegen. Gelockt burch ben Reichthum, welchen bie Burger bei ihren Festen entwickelten, nahm ber Landesherr freudig Untheil an benfelben. Er fuhlte, bag er fich in einem Rreife von Mannern bewegte, welche bas Gefuhl ber Ehre an einander fettete, melde bie Treue gegen ihren Fursten burch reiche Gefchente und ben Gifer bemiefen, mit bem fie auf feine Mahnung die Ruftung umschnalten. Deshalb ftimmte er frohlich in ben allgemeinen Jubel ein, welcher fich um bie Beit ber Kaftnacht in ben Stabten erhob, und wie Beinrich ber Mittlere 1518 mit feinen beiben Gobnen, Dtto und Ernft, im Kafchingeaufzuge nach gu= neburg tam, von ben eblen grauen feines Sofes im Schlitten gefolgt und fich auf dem Rathhause mit ben Borftebern ber Stadt an bem Leeren ber großen Goldpocale erluftigte, fo gab fich Bergog Erich ber Meltere, als er 1516 bie Fastnachtegeit mit feiner Ratharina zu Braunschweig feierte, ber tollen Frohlichkeit fo weit hin, bag er ben vergolbeten Bagen feiner Gemablin jum Freubenfeuer auf bem Martte angunden lieg. Ein folches Bertrauen feines Landesberrn wußte der Burger bankbar ju ehren; es nahrte in ihm bas Gefühl ber Rraft und Tuchtigfeit, bem allein er feine Achtung gebietenbe Stellung verbantte. Frei von jeder fargen Berechnung nahm der Rath den ersparten Pfennig aus ber Rammerei, um, wenn der Furft ihn gum Pathen feines Rindes gebeten hatte \*\*), burch

<sup>\*)</sup> Bon der Geiftlichleit wird im erften Rapite! des folgenden Abichnitts bei Gelegenheit der Geschichte ber Reformation in unseren Landen gehandelt werden.

<sup>\*\*)</sup> Fur den von Albrecht von Mecklenburg ju Gevatter gebetenen Rath von Luneburg reifften 1528 der Burgemeifter Lute von Daffel und ber Godneifter Sie ronnmus von Wigendorf nach Schwerin.

ein ftattliches Ungebinde fich ber Ehre murbig ju zeigen, ober bei irgenb einer festlichen Gelegenheit ben ganbesherrn mit besonderer Reier zu bemirthen. 2018 im Sabre 1500 Bergog Magnus von Medlenburg mit einem Gefolge von 400 Reifigen und 200 Bagenpferben, in funf vergolbeten Bangemagen von feiner Kamilie begleitet, nach Gottingen fam ; um feine Tochter bem Landgrafen von Seffen zum Beilager zuzuführen, fand er in feiner Berberae ein Kaf eimbeder Bier, gehn Stubchen Bein und gehn Malter Safer vor : baffelbe Gefdent murbe ber Bergogin mit ihren Krauen. welche in einem andern Sause ihr Unterkommen gefunden hatte, verehrt. Dann fanden fich auch Bergog Beinrich ber Meltere von Wolfenbuttel und ber Landgraf mit einem farten Gefolge in ber Stadt ein. Rathhaufe, wo ein guchtiger Tang angestellt mar, murben bie Berren gaft= lich bewirthet. Den Auffaben von Bachwerk folgte ein Lautertrunt, bann Rofinen und Malvaffer, endlich Ruchen und Bein, und bis fpat in bie Nacht wurde eimbedisches Bier in reichlichem Maake geschenkt. Um jeboch zu einer Beit, in welcher bie Burger mit argwohnischer Borficht fich vor einer Unterjochung von Seiten ber Furften zu mahren hatten, ber Stadt Freiheit aufrecht zu erhalten, hatte ber Rath 300 geharnischte Burger vor bem Beender Thore aufgestellt und zwolf ruftige Manner gur Aufficht auf die Thorgatter verordnet, mahrend Stadtbauern die Balle besetten und 200 Bunftgenoffen im Barnisch an ben übrigen Thoren und auf bem Rathhause Bache hielten \*). Sieben Gerichte und vier Stubchen Wein ließ ber Rath zu Luneburg taglich burch ben Sobmeifter bem Bergoge Beinrich bem Mittleren auftischen, wenn biefer nach feiner Ubbankung von bem Schloffe zu Winfen an ber Lube in die Stadt einritt.

Bu einem Aufwande biefer Art nothigte ben Burger theils bas beshagliche, am Genuß sich erfreuende Leben einer Zeit, ber er angehörte, theils die Pracht, mit welcher die Fürsten ihre Hochfeste zu begehen pflegs. ten. Hatten sich boch bei ber 1469 geschehenen Vermählung Margares tha's, ber einzigen Tochter Heinrichs des Aelteren, mit dem Grasen Wilshelm von Henneberg nicht weniger als 1211 Ritter in Braunschweig einz gestellt, und bei der Verheirathung Margaretha's, der Tochter des Kursursten Ernst von Sachsen, mit Heinrich dem Mittleren von Lüneburg hatte 1487 die Braut mit zwei übergoldeten Wagen, jeder von acht apselgrauen-Rossen ziehen Einzug in Celle gehalten.

<sup>\*)</sup> Beit, und Gefcichtbeschreibung von Gottingen, Band I. Buch 2. G. 21.

So gaftlich fich von biefer Seite Die Stabte gegen ihre gurften erzeigten, fo groß mar von ber anbern Seite Die Bahl berer, welche, an ber Tafel bes Landesherrn gefpeift, aus feinem Gedel erhalten murben. Frembe und einheimische Ritter und Abgeordnete ber Burgerschaft murben in bem herzoglichen Schloffe beherbergt; reitenbe Diener und Knappen, auch wenn fie Rebbe anfagten, erhielten, außer bem Trunke aus bem bergoglichen Beinkeller, ein Gefchent an Rleibungsftuden ober mit bem Bilbe bes Landesherrn verzierten Mungen. Um bei bem Drange ber in bas furftli= che Schloß aus : und einziehenden Fremben bie erforberliche Ordnung aufrecht zu erhalten, uber Bucht und Sitte und bie Erhaltung bes Burgfriebens ju machen, endlich um ben Regenten mit bem nothwendigen Glange ju umgeben, feinen Befehlen Rachbrudt ju verschaffen und bie gablreiche Dienerschaft jum Rachkommen ihrer Pflichten anzuhalten, maren gemiffe Sofamter errichtet, mit welchen eble Familien belehnt wurden. in ber Burg des an Landerbefit mindeft reichen Bergogs in unferen Begenden, finden wir einen Marfchall (marescalcus), Droft (Truchfeg, dapifer), Schenken (pincerna) und Rammerer (camerarius). In alterer Beit maren feinesweges gemiffe Kamilien in bem Befibe biefer Sofftellen, fonbern es murben lettere willfurlich biefem ober jenem vergeben; bie Inhaber berfelben bilbeten bie ftete und nachfte Gefellichaft bes Berrn. Aber bereits nach bem Tobe Otto's bes Rindes waren biefe Bebienungen erblich gewor= ben; feitbem galten fie weniger als Sof - benn als Landesamter, und nur gu feierlichen Chrentagen begaben fich bie bamit Befleibeten an ben Furftenhof. Das richtige Berhaltnig zwischen biefen Beamten und ber ihnen untergebenen Dienerschaft festzustellen, jugleich eine großere Ordnung in ben Saushalt zu bringen und allen argerlichen Auftritten vorzubeugen, wurden zu verschiedenen Beiten von ben Furften Beftimmungen erlaffen, nach benen fich bie Bewohner bes Schloffes auf's ftrengfte ju richten hatten. Mach der von Beinrich dem Mittleren von Luneburg 1510 gege= benen Sofordnung \*) verfah in Abwefenheit bes Marfchalls ber Sofmeifter ber Bergogin beffen Umt und achtete auf die Ruche; bei Tifche marteten die bienenden Ebelleute nach einer gemiffen Reihenfolge auf; bem Befehle bes Marichalls mußten fie auf's ftrengfte nachkommen. In ber Sof= ftube, nicht in ber Ruche ober im Reller, follten bie bienftthuenben Ritter effen; feiner von ihnen burfte Bier und Roft mit fich nach Saufe tragen, falls es nicht fur einen Erkrankten aus bem Sofgefinde gefchah. Der

<sup>\*)</sup> Baterlandisches Archiv, Jahrgang 1824, G. 85 1c.

Ritter durfte nicht mehr als brei Knechte und einen Buben, welche immer bereit sein mußten, mit ihm auf Befehl zu reiten, an den hof bringen. Um neun Uhr Morgens und um vier Uhr Abends wurde zum Essen geblasen; am Freitage aber und in der Kastenzeit sah man die Mittagskost erst um eils Uhr auftragen. Den Kammerknechten und Ofenheizern, nicht aber den Bäckerjungen, lag es ob, das Brod nach der Frauenstube zu tragen. Wenn der herr sich schlafen legte, ließ er solches durch einen Buben im Keller ansagen, damit der Kellner den Junkern, welche noch aufzusiehen wünschten, zwei die drei Kannen alten Vieres verabreiche und dann den Keller verschließe.

Mochte auch bas Gefinde eines armern Berrn, ale Beinrich ber Mittlere von Luneburg mar, geringer an Bahl fein, fo fanden fich boch unter ihm, außer ben boberen Sofbeamten, eine Menge von Dienern, welchen ihre eigenthumlichen Pflichten oblagen, und die den Kurften auf feinen großeren und fleineren Reifen begleiteten. Bei ber Belegenheit, baß Otto Cocles am 15. Julius 1435 bie Regierung feines Landes an vier Ritter und funf Abgeordnete ber Stabte abtrat, bedang er fich von ben Standen bie Unterhaltung bes nachfolgenden Sofftaats aus: brei Rammerer (Rammerherren) und zwei Rammerknechte, von denen ber eine ftets auf bas Schloß achten, ber andere mit bem Bergoge ausreiten folle; zwei Stallenechte, von benen einer jederzeit mit der Urmbruft ben Bergog ju begleiten habe, wenn er bas Schlog verlaffe; einen Stalljungen, brei Benafte mit vollftandigem Gefchiere, jum unmittelbaren Dienfte bes Rurften: zwei Sager, einen Schneiber mit einem Jungen, einen Ginbeiger, einen reitenden Roch, brei Pfeifer, welche zugleich das Umt des furzweili= gen Rathe verfagen; ihnen, fo wie bem Raplan, folle ein Junge jugege= ben werben. Außer ber Unterhaltung und ber jahrlich boppelten Rleibung biefes Gefindes, verlangte ber Bergog damale die Berabreichung gewiffer Rleidungeffuce und die durftige Summe von 200 Gulben Jahrgehalt von ben Stanben.

Bei ben fast unausgesehten Fehben gegen bie eigenen Unterthanen ober gegen machtige Nachbarn sahen sich bie Fürsten immer mehr gezwungen, gegen bedeutende Borschuffe von Seiten ber betriebsamen, wohlhabenden Burger, biesen ein Hoheiterecht nach dem andern zu überlaffen. Im Jahre 1412 übergaben die Berzoge Bernhard und heinrich für immer bem Rath zu Braunschweig das bereits in früheren Tagen verpfandete Recht zu mungen \*), und wie Berzog Otto, welcher, gleich nach dem Untritte seis

<sup>\*) 216 1401</sup> Bernhard und heinrich wegen des Mordes ihres Brudere Friedrich

ner Regierung (1434), 19000 Mark von Luneburg angeliehen hatte, ber Stadt für einen zweiten Borschuß von 20,000 Mark das Schloß Winsen an der Luhe zum Pfande übergab, und ihr für 16,000 Mark den Kalkberg verkaufte, so versehte 1492 Heinrich der Mittlere das Niedergericht zu Lüneburg an den dortigen Rath. Underseits trieb häusig Dankbarkeit den Landesherrn zur Bewilligung von ungewöhnlichen Freiheiten für die Städte. Aus diesem Grunde ertheilte Bischof Johann der Stadt Hischesheim für ihren entschlossen Beistand in der Stiftssehde, für die Unstrengung, mit welcher sie warb, rüstete, ihre Mauern und Gräben bessert, das Privilezgium, daß nur das von ihr gebraute Vier im Stifte seil geboten werden solle.

Durch Erwerbungen biefer Urt gewannen bie Stabte bermagen an Macht und Unfehn, bag, wie in ben Alpenthalern, fo im norblichen Deutschland, die vornehmften Berren vom Abel fich nicht ichamten, unter die Babl ber Burger aufgenommen zu werben, und 1326 bie machtigen Grafen von Mansfeld und Bernigerobe, fo wie ber Eble von Sabmersleben fich von ben Bewohnern Magbeburge als Genoffen einschreiben liefen \*). Machtige Ritter marben um die Beftallung ale Stadthauptmann, und Rurften fagten gern gegen eine jahrliche Bablung ber Burgerschaft ihren Beiftand in ber Roth gu \*\*). Durch treue Bundniffe, wie jenes, burd welches fich im Marg 1415 Braunschweig, Luneburg und Sannover gu Schut und Trut mit einander einigten, untereinander erfraftigt, boten fie, nachdem feit bem Auftreien von Magnus Torquatus und durch ben luneburgifchen Erbfolgefrieg ein Mal bie angeftammte Scheu vor ber Furften Gewalt gebrochen mar, muthig jedem herrn die Stirn, ber ihren Sandel zu ftoren, ober die errungenen Borrechte zu beeintrachtigen magte. Ungleich feltener manbten fie fich mit ihren Befchmerben uber ben ganbesherrn an bie Stanbe, wie foldes von Sannover im Jahre 1466 gefchah \*\*\*). In bem Beitraum von brei Sahren (1443 bis 1446) murben bie tiefen Graben und bie gewaltis

\*) Spangenberge manefeldifche Epronif, Blatt 351.

nated by Google

den Rachefrieg gegen den Ergbifchof von Daing führten, hatten fie die Dunge der Stadt Braunichweig verpfander.

<sup>\*\*) 1386</sup> wandte fich das von ben braunschweigischen herzogen geangstigte Goelar an herzog Albrecht von Sachfen, und erhielt von ihm gegen bie Summe von jahrlich 50 Gulden die Zusicherung ber hutfe. Matthiae Doeringit continuatio chronici Engelhusti, Mencken, III. p. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Die bedrängte Stadt fandte eine offene Schrift an Pralaten, Sunfer und Stadte des Fürstenthums und klagte ihre Noth; junachst wandte sie fich an die Pespste ju Marienice, Barlinghaufen, Bennigfen, Marienwerder und Bulfinghaufen; dann an die Ritter Kurd von Alten, Rudolph von Elge, Kurd von Rauschenplatt, hein rich Anigae und Johann Alenct; an die abüchtigen Knaben « (Knappen) — nun

gen Mauern und Thurme um Luneburg vollendet\*), hinter benen ber Burger der Angriffe seiner Gegner spottete. Immer geordneter wurden die Waffenübungen in den Stabten, übereinstimmender die Rustungen, und die stabtischen Buchsenmeister rühmten sich der größeren Uebung in der Handhabung der Geschütze vor den fürstlichen Sollnern \*\*). Deshalb sinden wir in den Neichskriegen des funfzehnten Jahrhunderts die Bürger als den Kern der kaiserlichen Heere; sorglos verließen sie Weib und Kind, und zogen, wenn das Oberhaupt des Reiches ihrer bedurfte, sern von der Heimath gegen den Keind. Manner von Lübeck, Lüneburg, Braunschweig und Bremen waren es, die 1475 unter Kaiser Friedrich III. sich den Schwaben und Franken anschlossen, um bei Neuß gegen den übermüthisgen Karl von Burgund zu streiten.

Das friedliche Gewerbe trat ber Kampflust ber Burger nicht entgegen, die, trot ihres genußreichen Lebens, die Verweichlichung der späteren Zeit nicht kannten. Nur wo die Thatigkeit der Bevolkerung vorzugsweise auf den Handel gerichtet war, wie dieses in Einbeck der Fall war, da erschlaffte der Jugendmuth, und lange galt in Oberwald das Sprichwort:

Die von Gottingen haben ben Muth, Die von Eimbed aber bas Gut.

Die Gewerbe hingegen erzogen kede, kuhne Manner, welche durch die Bunftgesetze das Gestühl der Ehre in sich nahrten, ohne in vernichtender Eitelkeit sich ihres Umtes überheben zu wollen. Uchthundert Tuchmachermeister zählte man 1475 in Göttingen; durch sie, so wie durch die dortigen Brautereien genoß die Stadt einer reichtlichen Nahrung und bot für eine weite Umgegend die Vermittelung des Verkehrs. Nicht minder bedeutend wurde seit 1526 der Markt Hannovers durch die zufällige Ersindung einer neuen Vierart, welche nach dem, in Diensten von Hans von Sode

folgt die Aufgahlung Diefer Burgherren, welche noch nicht den Ritterichlag empfangen hatten; endlich an Burgemeifter und Nathmanner ber Stabte Sameln, Munten, Springe, Pattenfen, Eldagfen, Neufladt und Bunftorf. Rehtmeier.

<sup>\*)</sup> Herm. Corneri chronicon. Leibnitz, Ill. p 202.
Schon aus der Beit der Aufführung der Festungswerfe von Lüneburg ergiebt fich die Richtigkeit der im Ehren piegel des Erzhauses Desterreich enthaltenen Aufgabe, daß die Mauern diefer Stadt aus Besorgniß vor dem weitern Bordringen der flegreichen hufsten im erften Drittheil des funfgehnten Sahrbunderts errichtet feien.

<sup>\*\*) 1411</sup> lies die Gtadt Braunschweig ihren großen Morfer gießen, die faule Wese genannt; fein Gewicht betrug 180 Centner; um die 6 Centner schwere Rugel ju schießen, war ein Aufwand von 52 Pfund Pulver erforderlich. Rebt : meier, 696.

auf der Leinstraße stehenden Kurd Brenhan benannt murde. So erfahre ich boch, daß Gott meine Unterthanen, die Stadt Hannover, nicht verlaffen will! erief Erich der Aeltere frohlich, als er den ersten Trunk dieses neuen Gebraues kostete, über welches ein mehr als billig begeisterter Geslehrter in kunstlichen Bersen sich lobend ausließ\*).

Der Segen, welchen die Baterftabt gemahrte, bas ruftige Regiment ber Berren aus bem Rathe erwecte in ben Burgern jene Liebe jum Gemeinwesen, welche fich in ben Chronifen bes funfzehnten Sahrhunderts Bahrlich, wir burfen es einzelnen Gefchiechtern fo rubrend ausspricht. nicht verargen, wenn fie mit Stolt auf ihre Borfahren binfeben, Die in langer Reihe unermublich bem Bohle ber Stadt nachgestrebt hatten. Muf feiner Sochschule erlernte ber eble Jungling bie Sanbhabung ber ftabtifchen Gefchafte; aus ber Erzählung bes Baters und Grofvaters ging fie in ibn uber, und wenn er aus ber Chronit bes Stadtichreibers erfah, wie feine Borfahren burch bie Liebe ber Genoffen ju Ehren gelangt und bas Gemeinwelen burch Einigkeit und biebere Sitte gemachfen fei, fo begriff er ben einfachen Weg, ber ihm vorgezeichnet mar, um feines Ramens murbig ju Langer als zwei Sahrhunderte hatten bie Biscule im Rath gu Luneburg gefeffen; einer biefes Namens war bei ber nachtlichen Erfturmung ber Stadt burch Magnus Torquatus im Rampfe fur bie Freiheit feiner Mitburger gefallen; fein Sohn hermann verbiente in ber Schlacht bei Minfen an ber Aller Die goldnen Sporen und ermarb ber Stadt bei Rais fer Sigismund werthe Rechte und Privilegien. Er mar mehr als vierzig Sabre Burgemeifter gewesen, ba legte er fich nieber und ftarb, und fieben Sabre fpater liegen feine Gobne burch hermann Rorner bie Gefchichte ihrer Baterftadt in ichoner, ichlichter Rebe nieberichreiben. Durch die Renntnig ber Durchbilbung bes Gemeinmefens flieg Die Liebe ber Burger ju bemfelben; an Saufern und Thoren beuteten Spruche und Bahrzeichen auf frubere Grofthaten; ber Bau von hochgewolbten Rirchen mit machtigen Thurmen wurde durch freiwillige Beitrage und aus dem gemeinen Seckel bestritten; hohe, bequeme Baufer aus Stein verdrangten die holgernen Bohnungen; die Strafen gewannen an Breite und murden fauber

<sup>\*)</sup> Es war Matthias Tanber, der folgendes Distidon schrieb:
Hannoverana alias vincit respublica multas,
Si vel nula foret causa Brehana foret.
Noch schwungreicher ist ein anderes Distidoon:
Grandia si sierent summo convivia coelo,
Broydanam superis Jupiter ipse daret.

mit Linden eingefaßt \*). — Mit dem wachsenden Wohlstande stieg die thätige Sorge fur leidende Bruder. Bei der im funfzehnten Jahrhundert wüthenden Pest bildete sich in Braunschweig eine eigene Brüderschaft, deren Mitglieder, cellarii, auch Trollbrüder (Aroll-Diener) genannt, die Erstrankten in kleinen Cellen bedienten und sich in Kleider von schwarzer Leinwand hüllten, welche, die Anstedung zu verhüten, mit Pech überzogen waren. Durch Errichtung eines Hospitals, in welchem Kranke und Unvermögende ein Unterkommen fanden, war bereits 1245 in Braunschweig der Grund zum großen Waisenhause gelegt. Bald gewann diese wohlthätige Anstalt an Umfang. Auf einem Pfahle an der Kirchthur stand eine zwei Stüdchen haltende Kanne, welche täglich drei Mal mit dem im Hospitale gebrauten Bier gefüllt wurde, zum beliedigen Gebrauche armer Vorübergehenden.

Ueberall verbreitete fich Wohlleben; ein frohlicher Muthwille belebte Die Rugend, und Mann und Greis erfreuten fich an ben heitern Scherzen; fein truber Difmuth, nirgends bie Bebachtlichkeit einer alternben Beit. 216 im Rabre 1481 auf bem Lindenberge, einem luftigen, von Baumen beschatteten Plane vor bem nach Kallersleben fuhrenden Thore Braunfcmeige, bas beliebte Bolfsfeft - Grael nannte man es - gehalten murbe, ließ ber Rath bie benachbarten Furften, Stabte und Eble bagu einlaben. In großen Saufen fammelten fich Burger und Bauern; unter ihrem Banner jogen bie Gilben in ichoner Ordnung binaus; an Trank und Speife fein Mangel. Je zwei und zwei fagen Die festlich gefchmudten Frauen vom Sagen in Gezelten; Spielbretter und Burfel lagen vor ihnen; ba konnte ein jeder hingutreten und um einen beliebigen Gegenstand murfeln. Nachbem ber Gegenftanb, welchen er munichte, boch ober gering war, mußte fein Ginfat bedeutend ober geringfugig fein; marf er gleiche Mugen, fo erhielt er, mas er verlangte, mo nicht, fo mußte er fein Geld laffen. Es murben die munberlichften Bunfche laut! Um Pferde und Rube, um Ganfe, Suhner und jegliche Rramermaare murbe gefpielt \*\*). Bis gur Beit ber Reformation hielten gu Braunschweig jahrlich

\*\*) Rehtmeier, S. 752 und Telomonii Ornamontani bellum brunsvicense. Leibnitz II. p. 91.

Digital by Google

<sup>\*)</sup> Acneas Piccolomini, cardinalis senensis, läßt sich in seinem Berte de Europae statu sub Friderico III. imperatore (Marquard Freher, tom. III. p. 69.) solgendermaßen über Braunschweig auß: Brunsvica, oppidum tota Germania memorabile, magnum et populosum, munitum moenibus ac sossatis; turres quoque et propugnacula excellent, magnificae domus, perpolitae plateae, ampla et ornatissima templa; quinque praetoria et totidem consulatus civibus jura dicunt.

bie Junggesellen und Jungfrauen aus den Geschlechtern einen prächtigen Aufzug; die Junker aus der Altstadt ritten im grunen, verbrämten habit, mit langen, spiken Schnabelschuhen; ihnen zur Seite die züchtigen Jungsfrauen in rothen Gewändern, schwarzsammetnen Leibchen und goldnen Ketten, mit hohen, weißen Febern auf dem Barett von Sammet; Papiers blättchen, mit Bersen beschrieben, hingen an ihren Gewändern\*).

Minder harmlos waren die Fastnachtsschwänke. Berlarvte (Schobuvels) rannten im abenteuerlichsten Schmude durch die Gassen und erschrecken Frauen und Kinder. Dabei sehlte es nicht immer an Reibungen mit sittsamen Bürgern, und wie man die blanke Wasse nie von sich legte, so entstanden aus Nedereien häusig blutige Streitigkeiten\*\*). Desehalb mußten in dieser hinsicht und in Betress des um sich greisenden Ausswandes die beschränkenden Verfügungen der Obrigkeit erneuert werden. Gebot doch die von den Grasen von Manskeld 1512 verfaßte Polizeiordnung, daß ein Bürger auf einer Hochzeit nicht mehr als vierzig Geladene, ein Bauer deren nur zwanzig haben solle \*\*\*). Aber den Zechlustigen sehlte die Gelegenheit nie, einen heiteren Tag zu begehen, und wenn die Bäcker aus Hildesheim, Braunschweig, Hannover und den kleineren umliegenden Städten ihren großen Meyertag zu Hildesheim feierten, hielt es schwer, die derbe Essust der Männer zu befriedigen †).

Dieser gesteigerte Auswand und die Freude am Genuß, die kein Verbot der weltlichen Obrigkeit zu unterdrücken vermochte, ward in manchen Städten unseres Landes durch die ernste Erscheinung eines Priesters bes schränkt, der zu den vielen wunderbaren Erscheinungen gehört, an denen das Mittelalter so reich ist. Johann Capistranus, so genannt nach seiner in den Abruzzen liegenden Vaterstadt Capistrano, hatte als Jüngling seinen Reichthum den Armen vertheilt und seine prächtige Kleidung mit dem Gewande eines Bruders vom Orden des heiligen Franz von Affisi verstauscht. Durch die Strenge der Bußübungen, welche er sich auferlegte, durch eine seltene Gabe der Beredtsamkeit und die Entsagung aller Freuzden des Lebens bewirkte er, daß das Volk ihn gleich einem Heiligen vers

<sup>\*)</sup> Rentmeier, Rirchengeschichte ber Stadt Braunschweig, I. S. 299.

<sup>\*\*)</sup> In hildesheim wurden 1428 etliche biefer Schoduvels erichlagen. Fragmentum chronici hildesheimensis. Leibnitz III. p. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu berfelben Beit erhielt ein Sausenecht feche, eine Dienstmagb funf, eine Rinbermagb brei Gulben Lohn bee Sahres. Spangenberge mansfelbifche Ehronif, Blatt 405.

<sup>†) &</sup>quot;lind worden do alle telber von denselben upgefreten ", fagt das genannte fragmentum etc. p. 262,

ehrte. Durch halb Europa zog er auf Befehl von Papft Nicolaus V. Bufe predigend und zum Kreuzzuge gegen die Dsmanen ermunternd, vor deren Waffen die Hauptstadt des griechischen Kaiserthums zu erliegen drohte. Im Sahre 1452 langte »der andachtige Vater«, begleitet von vier Barschiert zu Pferde, zu Erfurt an\*), wo er, wie im folgenden Jahre zu Magdeburg, Zierrathen jeder Art und Brettspiele, die man auf sein Verlangen vor ihm häuste, den Flammen übergad \*\*). Von Magdeburg trat er seine Wanderung nach Göttingen an und predigte daselbst drei Stunden auf dem Markte; seine lateinische Rede wurde von einem deutschen Doctor, welcher neben ihm stand, den Zuhörern verdeutscht. Dann ließ er Karten und Brettspiel und "allerlei Göckelie« so wie Goldbänder und Locken der Frauen zusammentragen, und diese Gegenstände eiteler Lust öffentlich verdvennen. "Uber sie sepen sieder der tied woll weder gefunden. \*\*\*).

Man konnte den seltenen Mann, welcher biese Gewalt über die Herzen bes Bolks ausübte, mit dem Florentiner Girolamo Savonarola vergleichen; wenn sein Streben entschiedener eine politisch alichten Richtung gehabt hatte.

Im Allgemeinen bleiben auch noch in diesem Zeitraume Fehben und Wegelagerung die hauptbeschäftigung des Abels. Sein einziges Gewerbe war der Krieg. Wie früher selten die eblen Jünglinge aus unseren Landen nach den hochschulen Lombardiens zogen, so wurde später selbst das benachdarte Wittenberg nur spärlich von ihnen besucht. Nur das Schwert gehörte diesen unverdrossenen Kämpfern, die wir häusig als Obersten die Bestallung fremder Landesherren annehmen, mitunter, wenn sie in ihrem umsteten Treiben mit der in Flammen auslodernden Burg oder den eingezogenen Lehen Habe und Gut versoren hatten, im Solde den Bürger dienen sehen. Als Fürsten und Städte schon mehr und mehr nach der Begründung eines bleibenden Friedens strebten und, ehe sie zur Gewalt schritten, eine freundliche Ausgleichung der Streitigkeiten versuchten, blieben

<sup>\*)</sup> Ru berselbige andechtige vater hatte dise sunderliche wisse an ime, in welche flatt dorinne er quam, do er inne predigete, so bat er allezeit umbe die beehspel unde umbe die wurssele, das man ime die gebe, was der in der stadt were. Der ime dann in der stadt Ersusthe gar ein großer husse an verdiselen unde vuch an tis ichen, do bredspete usse studen, unde ein groß husse an wursseln gegeben wart. Darnach dat ehr die frouwen, das si im die großen jephe gebin wolden, unde den homut umb Gottes willen abe thun, und im die ouch gebin, do danne manche togentliche freuwe ere zophe abe schnetin und in rehter demutigseit ine die antwurtten. Kammermeisteri annales ersurtenses, Mencken III. p. 1215.

<sup>\*\*)</sup> Sunder de fromen hebben de fonore unde fode fint der int wol wedder gefunden.

Bothonis chronicon picturatum, Leibnitz III. p. 408.

\*\*\*) Beit. und Gefchichtbeschreibung von Göttingen, Band I. Buch II. G. 105.

nur sie ihrem Kriegshandwerke getreu. Noch im Jahre 1474 wagte ein ebler Knappe, Heinrich von Hössering, der Stadt Uelzen den Absagebrief juzuschicken. Aus Rache, weil Braunschweig ihren Voigt zu Campen wegen Straßenraubs mit dem Schwerte hatte richten lassen, singen die Herren von Beltheim 1495 zwei braunschweigische Burgemeister, welche auf einen Tag nach Lünedurg reiten wollten, verdanden ihnen die Augen und führten sie nach Pommern zu einem Vetter, welcher eine dortige Johanniter-Commende besaß. Erst durch die Bermittelung Heinrichs des Aelteren von Braunschweig erhielten die Gesangenen gegen hohes Lösegeld ihre Freiheit wieder; Heinrich der Mittlere von Lünedurg aber nahm denen von Veltheim, weil sie auf seinem Gediete die freche That begangen hatten, das Haus Campen.

Keiner versuhr mit größerer Strenge gegen Friedbrecher, als Heinrich von Luneburg, der Sohn von Magnus Torquatus \*). Er wollte seine Straßen sicher, seine Unterthanen von jeder Gewalt behütet wissen. Einst (1416), so wird uns erzählt, schickte er seinen Boigt von Celle nach Luneburg. Es war bitter kalt; drum warf der Ritter den am Boden liegenden Rock eines Pflügers um und versprach dem Eigenthumer die Rückgabe desselleben. Der an die Verheißung des herrn nicht glaubende Bauer bestand jedoch darauf, im Besiße seines Sigenthums zu bleiben und trat, als der Ritter, ohne sich daran zu kehren, die Straße weiter zog, zu dem später des nämlichen Weges reitenden Herzoge und erzählte ihm das Geschehene. Heinrich gab dem Klagenden gute Verheißung, forschte dem Thater nach, ersuhr, daß es der Boigt gewesen sei, zog alsbald den Zaum vom Pferde und hieß den Uebertreter seiner Gebote damit an den nächsten Baum ausknüpfen.

Diese Unterbruckung bes Fehbegeistes ber Ritterschaft fiel jeht ben Fursten um so leichter, als sie burch ben vom Kaiser Maximilian nachebrucklich gebotenen Landfrieden unterflut wurden und bei dem wachsenden Reichthum der Städte und den vermehrten Einkunften, welche aus ihren Bergwerken floffen, sich in Stand geseht sahen, die Jahl ihrer besoldeten Knechte zu vergrößern. "Gott habe ewig Dank, daß er uns so reichlich gesegnet hat! " rief hocherfreut Herzog Heinrich der Jungere, als er auf dem Harze die vor den Zechen liegenden Erze in Augenschein nahm und die Bergknappen in voller Wehr und Ruftung ihn umstanden. Seitbem wur-

<sup>\*) 1389</sup> nahm er das Ranbhaus Schnackenburg an der Elbe » und fund daselbft etliche Buben und Schnaphanen, Die wurden gefangen und gerechtfertigt. Rentmeier, G. 68a.

ben bie furstlichen Schloffer gestärkt, mit einer stattlichen Bahl von Knechten befet, der koftbare Ritter = und Lehensbienst mit besolbeten Landstnechten vertauscht, die kein anderes Ziel vor Augen hatten, als die Gnabe ihres Herrn zu erwerben, kuhne, unternehmende Gesellen, im Waffenshandwerke ergraut, erfahren in der Handhabung der Pike und des Feuergewehrs.

Seit den harten Rampfen mit den Gibgenoffen und ben Suffiten hatten bie Deutschen zuerft ben Werth bes Fugvolks murbigen gelernt. Ma= rimilian war es, ber zuerft fein ftreitbares Lanbvolt in ben ofterreichifchen Erblanden unter gahnlein sammelte und bie Manner mit Schweren Piten und riefigen Schlachtschwertern bewaffnete. Man nannte fie Landsenechte. Mus Schwaben und Franken eilten fraftige Sandwerter unter biefe gahn= lein , bie in ben Nieberlanden fart und fuhn, nach beutscher Sitte, unter ihrem Raifer ftritten. Dem Beispiele Marimilians tamen die Eblen nach; fie hatten einsehen gelernt, bag ber ungelente, burch feine Gifenruftung beschwerte Reiter biesen leichtgewaffneten Rampfern, bie in bichten Rotten ohne bas Glied zu verlaffen, unaufhaltsam vordrangen, unterliegen muffe. Deshalb marben auch fie unter bem Landvolt und fuhrten bie Geordneten ihrem Dberherrn gu, ober bebienten fich ihrer gur Durchführung eigener Fehden. Grafen und Furften fah man ju Sug an der Spige biefer Rnechte ftreiten, unter benen viele Junter mitfochten, welche ben Sarnisch mit bem Damme vertauscht hatten. Go fant ber Berth ber Gifenreiter, bes fcmergeharnischten Ritters, mabrend in Frankreich und Italien beutsche Landsenechte bie Schlachten entschieben. Daburch flieg ber Muth biefer trogigen Genoffen, benen bas Schwart mehr behagte als ber Pflug ober bas Leben in ber friedlichen Werkstatt. Mus allen Theilen Deutschlands ftromten die Junglinge dem Dberften ju , ber , um ein Regiment aufgu= richten«, die Berbefahne ausgehangt hatte und bie Trommel ruhren ließ. "Wenn ber Teufel Golb ausschreibt, fo fleugt und schneit es gu, wie bie Bliegen im Commer a fagt ein fcmabifcher Chronift.

Diese kandsknechte wurden nur fur kurze Zeit geworben. War der Kampf beendet, so zogen sie nach ihrer heimath zuruck und legten hellebarde und Schlachtschwert bei Seite, bis sie der Waffen von neuem bedurften. Undere, denen das tolle Leben im Auslande gesiel, traten in fremder herren Sold und dienten den Konigen von Frankreich und den moskowistischen Zaren als treue Leidwächter. Nicht immer entließ der auf die Dauer eines Krieges bedungene Oberster nach Beendigung desselben seine Gesellen. Durch Erpressungen bereichert, hielt er die Schaar beisammen und wartete eines an ihn ergangenen Ruses, oder versuchte, gleich einem italienischen

Conbottiere, auf eigene Sand einen Streifzug gegen verhafte Feinde oder fur ihren Reichthum furchtenbe Stabte. That fcnelle Werbung Roth, fo raffte man Rriegeluftige jeber Sprache und Karbe unter bie Kahnen. Gine folde "Banbe" mar es, welche Johann Robe, Erzbifchof von Bremen, im Sabre 1498 in feine Dienfte nahm. Mit ben Bergogen von Lauenburg, welche ihre Unspruche an bas Land Wurften mit bem Schwerte zu behaupten fuchten, in Rampf verwickelt, rief er bie Große Guarbia, einen Schwarm von 4000 Landefnechten, aus Deutschen und Flammanbern, Spaniern, Frangofen, Schotten und Mohren bestehenb. Unfange hatten fie unter Albrecht von Sachfen gegen bie Friefen gefochten, bann unter Maximilian in Klammand fich bemahrt, endlich maren fie vom Bergoge von Gelbern gegen Cleve geführt \*). Die augenblidlich Unbeschäftigten folgten bem Rufe bee Ergbifchofe. Aber vor ben muthigen Bauern bee Landes Burften fiel ihrer eine große Bahl, und ihr guhrer, Ulrich von Dornum, wurde bis jum Tobe vermundet. Ringeum murbe bas Land auf eine ent= fetliche Weise verheert. Der Erzbischof fonnte fich ber wilben Gafte nicht wieber entlebigen, bie fie bem Unerbieten bes Ronige Johann von Danemart folgten und in beffen Dienfte traten.

<sup>\*)</sup> Johannis Otthonis catalogus archiepiscoporum bremensium, apud Mencken, tom. II. p. 812: Magna Gardia, genus gregariorum militum, tum (1500) passim in viciniis provinciis vagabatur. Hi milites multis annis Alberto, duci Saxoniae, deinde regi Romanorum in Geldria, post cum duci Geldrensi adversus Clivenses et Juliacenses, postremo Johanni, regi Daniae, contra regem Sueciae militaverant. Exercitus ex numero quatuor millium aut supra constabat. Ductores potissinum Germani; tota multitudo ex Suevis, Bavaris, Francis, Saxonibus, Brabantiis, Geldriis, Hispanis, Gallis, Scotis aliquot Aethiopibus collecta et permixta erat.

## Funfter Ubfchnitt.

Von der Beendigung der hildesheimischen Stiftsfehde bis zum Aussterben des grubenhagenschen Herzogshauses von 1523 bis 1596.

> Erftes Kapitel. Luneburgische Linie.

Die Reformation.

Nach ber im Sahre 1520 erfolgten Abbankung-Beinrichs bes Mitt= leren fiel bas Bergogthum guneburg an beffen brei Gohne, Dtto, Ernft und Frang. Bereits 1524 überließ Otto feinen Untheil an bem Erbe gegen eine unerhebliche Gelbfumme feinem alteren Bruber Ernft und behielt fich nur Stadt und Umt Sarburg vor. Ihm genugte bas ftille friedliche Sausleben mit feiner Gemahlin Meta von Campe, der Tochter Johanns, aus bem Saufe Jenbuttel. Doch bedang er fich und feinen Kinbern bas Erbfolgerecht in Luneburg aus, falls bie Bruder ohne mannliche Erben verfterben follten. In bem fleinen Befitthum von Sarburg folgte ibm 1549 fein Gohn Dtto, wenn ichon anfangs in ber Rachfolge megen feiner nicht ebenburtigen Mutter von ben Bettern angefochten \*). Ihn beerbte 1603 fein Sohn Wilhelm, gleich bem Bater ein Freund lutherifcher Lehre, friedlich und fromm, in Biffenschaften bewandert, also daß er zu Roftod, woselbst er studirte, bei feiner Bahl jum rector magnificus brei gierliche lateinische Reden hielt. Bon bier hatte er Leipzig, bann Belmftabt befucht, war burch Frankreich und England, Polen, Danemark und Stalien gewandert, und hatte bie Merkwurdigfeiten fremder gander und Bolfer

<sup>\*)</sup> Durch den Spruch des Rammergerichts wurde Otto jum rechtmäßigen Nachfolger ertfart. Pfeffinger, tom. II. G. 305. — Dagegen behauptet Steffens in feiner Geschlechts. Geichichte derer von Campen, G. 66, daß Meta — fie flarb 1580 — überall als herzogin anerfannt worden tei.

forgfattig in fein Tagebuch gezeichnet. Mit ihm erlofch 1642 bie tieine Binie ber funeburg-harburgifchen Bergoge.

Seit ber Abfindung Otto's regierte Ernst mit seinem jungern Beuber Franz das Herzogthum, bis auch bieser 1539 gegen Abtretung von Stadt und Amt Gifhorn sich seiner Anspruche an Luneburg begab. Bei seinem 1549 erfolgten kinderlosen Tode wurde Gifhorn wieder mit dem Berzogthum Luneburg vereinigt.

So wenig bie Bergoge Otto und Franz in unseren Ergahlungen eine genauere Berutksichtigung verbienten, um fo mehr erforbert bas Leben ihres Bruders Ernft eine ausführliche Erorterung.

Nach seinem mutterlichen Großvater, bem Kurfürsten von Sachsen, also benannt und in dem Fürstenhause zu Uelzen am 26. Junius 1497 geboren, war Ernst frühzeitig zu Zucht und ehrbarer Sitte angehalten und als zarter Knade an den Hof Friedrichs des Weisen von Sachsen geschickt, two er jenen festen Grund in den Lehren des Christenthums legte, der ihm bis zum Tode Trost und freudiges Ergeben in Gott gewährte. Seit dem Jahre 1511 besuchte er unter der Leitung jenes Georg Spalatinus, der bis dahin die Erziehung des nachmaligen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen geleitet hatte, die Hochschule zu Wittenberg, wo er als ausmerksfamer Zuhörer von Martin Luther bald von dem großen Geiste des kühnen Resormators gewaltig ergriffen wurde.

Bereits seit geraumer Zeit waren die Klagen über den Verfall ber Kirche, über das zügellose, üppige Leben von Kloster = und Weltgeistlichen laut geworden. Schon im vierzehnten Jahrhundert hatte das große Schisma den Glauben an die Unsehlbarkeit des heiligen Vaters tief erschüttert. Wie sich der Monch frech über die Regeln seines Ordens hinwegsetze, Bischöse dem lockenden Genusse des Lebens nachgingen, oder an der Spise ihrer Vasallen in Schlachten glanzten und Burgen brachen, wie die Erzählungen von der schamlosen Bestechlichkeit des römischen Stuhles von Mund zu Mund liesen, so erstarb in den Völkern der alte Kinderglaube und die hingebende Verehrung gegen die Diener des Herrn. Ob auch jest noch Einzelne, vom inneren Drange getrieben, » die Reise über die wilde Sees unternahmen, um am Grabe des Ertösers Vergebung der Sünden zu erstehen und mit Reliquien vom gelobten Lande zurüzukehren \*),

<sup>\*)</sup> Lippold von Steinberg, Domherr ju Sildesheim, geboren 1351, besuchte in feiner Jugend Palaftina und kehrte mit einem Stude vom Rreuge Chrifti und einem Valmzweige vom Delberge jurud. Diese heltightumer verschloß er in den Knopf eines ellenhohen, vom reinsten Silber gearbeiteten Ahurmchens. Behrens, Grichtlechts-Geschichte derer von Steinberg, S. 36.

ober zu hilbesheim alle sieben Jahre eine Karavane von Pilgern sich bilsbete, um die Wanderung nach Lachen anzutreten, — die wahre Kraft und Liebe bes Glaubens war aus den herzen ber Menge gewichen.

Die Lehre bes Johann von Suffinez hatte ben Norben Deutschlands nicht berührt. Mancher jubelte uber ben Feuertob bes Glaubenshelben. ohne gleichwohl bas lautgewordene Berlangen nach einer Berbefferung ber Rirchengucht ju unterbrucken. In glangenben Stabten, fern von ihrem Rapitel, verfchwelgten baufig bie Canonici ihre reichen Pfrunden, burch feinen Rirchendienst gebunden. Die Grundgefete bes flofterlichen Lebens murben nur lau beobachtet; ber Geiftliche rang nach Befitthumern jeder Art und erfreute fich ber wohlbefesten Tafel. Deshalb gebot bas ju Bafel versammelte Concil, daß murbige Manner ben Buftand ber Rlofter unterfuchen und beren Bewohner gur ftrengften Obfervang ber abgelegten Ge= lubbe anhalten follten. Dit hinlanglicher Bollmacht von ben beiligen Batern verfeben, begannen 1435 ber Augustiner=Prior Rembert von Wit= tenburg und Johann von Nordheim bie Reformation ber Rlofter ihres Orbens in Nieberfachen. Nur mit Unterftugung ber weltlichen Macht ge= lang es ihnen, ben Tros ber Monche zu brechen. Als fich ber Abt bes Rlofters Clus bei Eimbed bem Berlangen ber Abgeordneten heftig wiber= fette, Otto Cocles von Gottingen gebot, ben Wiberfpenftigen gu verhaf= ten, ba magte feiner feine Sand an ben Priefter zu legen, bis Johann von Nordheim bas Beispiel bagu gab \*). Uls Letterer unlange barnach jum Abte von Burefelbe ertoren murbe, verbreitete fich von hieraus burch feinen Gifer die Reformation uber alle benachbarten Rlofter feines Orbens, alfo bag bie zu Burgburg fich vereinigenden Benedictiner-Aebte einen feier= lichen Gid schwuren, ihre Riofter zu ber alten Reinheit und Ehrbarkeit gu= rudguführen.

Um so heftiger war ber Wiberstand, welchen die Monche diesen Neuerungen boten. Als, vom Herzoge Otto gerusen, die Aebte der Klösster St. Gobehard und Michael zu Luneburg erschienen, um bei den Bewohnern des dortigen Benedictiner-Klosters zu St. Michael die Reformation einzusühren, die Brüder die Annahme derselben verweigerten, der Herzog dagegen die Wiberstrebenden aus dem Convent zu stoßen drohte, stieg einer der Monche heimlich auf den Thurm und rief durch die Sturmsglocke die Bewohner der Stadt herbei. Bom Marktplatze, wo sie sich versammelt, brachen die bewassneten Burger nach dem Kloster auf. Ers

<sup>\*)</sup> Buschius, de reformatione monasteriorum. (Abgedruct bei Leibnitz, Tom. II.)
p. 842.

schrocken warf sich Herzog Otto auf's Pferd und sprengte dem Thore zu; es war verschlossen; ein Ritter entriß dem Thurmwart den Schlüssel und eilte mit seinem Herrn in's Freie; ihm nach der zitternde Bischof von Berden, welcher bei der Einführung der Reformation gegenwärtig zu sein gewünscht hatte. Die hildesheimischen Prälaten verkrochen sich in ein dunktes Gemach, während das lärmende Bolk ihnen den Tod brohte. Endlich beschwichtigte der Nath die Wühlenden, und am Arme des Burgemeisters verließen die Aebte das Klosker. Nicht lange, und die Benezbictiner mußten auf Besehl Otto's sich der strengen Kloskerzucht unterwerfen.

Noch aroffer waren die Schwierigkeiten, mit welchen Johann Bufch aus 3moll, Abt bes 1439 burch ihn reformirten Rloftere Gulta vor Silbesheim, bie neue Ordnung bei ben Frauenkloftern einführte. Begleitet vom Bergoge Wilhelm bem Melteren von Wolfenbuttel und beffen Kangler Ludolph von Barum, begab er fich nach bem Gotteshause zu Bennigfen. Uls mit entblogtem Saupte ber Bergog bas Bort vor ber Priorin geführt hatte, antworteten fammtliche Nonnen mit auf ber Bruft gefreugten Banben, wie fie gefchworen hatten, fich nie ju reformiren. Der Bergog fprach ernfter; ba baten die Jungfrauen kniend, fie nicht zu Meineidigen gu machen, und angitlich erfuchte Bufch ben Bergog, bas Rlofter zu raumen, weil ihrer nur vier und fie ju fcmach fein wurden, bem vereinten Un= griffe ber Rlofterfrauen zu widerfteben. Wilhelm folgte bem Ubte, nachbem er bei allen Beiligen gefchworen hatte, bag man feinen Befehlen nachkommen folle. Ale er nach einigen Tagen wieder erfchien, fand er bie Thuren gum innern Rlofter verschloffen; feine Diener scheuten fich, Gewalt zu gebrauchen. Darum ergriff er, von Bufch bagu ermachtigt und unterftugt von einigen Rnechten, eine lange, fcmere Bant, mit melcher er eine Thur einrannte. Go gelangte man aufe Chor. Muf ber Erbe lagen bort bie Ronnen, bie Banbe ausgestreckt, gleich Gefreuzigten, jebe ein Beiligenbild zwifden zwei brennenden Bachelichtern vor fich. 218 fie fich endlich erhoben, luftete Wilhelm feinen Sut und fprach, wie fur Alle, welche bie Unnahme ber Reformation verweigerten, Bagen bereit ftunden, um fie aus bem gande ju bringen. Da gelobten es bie bedrangten Schwestern. Der Bergog ritt gurud, und mit beffen Rangler blieb Johann Bufch im Rlofter, um die Ginfuhrung der neuen Gefete gu beginnen. Alsbald wiberriefen bie Ronnen; ein Bote bes Ranglere fagte ce bem Bergoge an, ber Tages barauf mit 2 - 300 Knechten erfchien. "So wollt' ich lieber, bag bie Bifchofe von Silbesheim und Minden, ober die Grafen von Sona mir abgefagt hatten, ale biefe Frauen!" rief

ber Zurnende. Von neuem brang er in's Kloster; auf sein Gebot mußten bie heiligen Frauen ihm jegliches, nach ben Sahungen bes Klosters zum Privatgebrauche nicht vergonntes Geschirr abliefern. Es war ihr letzter ohnmächtiger Trot, baß sie es vor bes Herzogs Füßen zerschmetterten. Ihr Widerstand war gebrochen und bie Reformation fand Eingang.

Bon hier begab fich Wilhelm nach Marienfee, wo bie Cifterzienfer-Ronnen vom Bifchofe zu Minden ein freies, ungebunbenes Leben erkauft hatten. Siervon abzulaffen, ichien ben Schweftern unmöglich; beshalb ließ ber Bergog einige Wagen vorfahren, um bie Widerftrebenben fortzuschaffen. Soch im Giebel ber Kirche verbargen fich Mebtiffin und Ronnen. Gie aus bem Berftecte hervorzuziehen, ließ Wilhelm Leitern an's Dach legen; aber man befurchtete, bag berabgeschleuberte Steine bie Rnechte treffen mochten. Endlich begaben fich bie Schweftern auf's Chor, fangen ein erorcirenbes Lieb und warfen mit brennenben Bachelichtern, mit Steinen und Erbe auf ben Bergog, bis biefer burch feftes Ginfchreiten bie Erbitterten zur Nachgiebigfeit zwang. Mit geringerer Dube murben bie Ribfter gu Barfinghaufen und Marienwerder reformirt; von Derneburg mußten fammtliche Ronnen fortgefchafft werben. Die Mebtiffin bes luneburgifchen, jur Diocefe Silbesheim gehorigen Rloftere ju Wienhaufen, Die fiebzigjah= rige Margaretha, Grafin von Sona, murbe wegen ihrer Biberfeslichkeit mit Gewalt auf einen Wagen gehoben und in bie Frembe geführt.

So wohlthätig auch diese Umwandelung auf das innere Leben der Rtofter einwirken mußte, so wenig vermochte sie für die Dauer die Anmasung und Bügellosigkeit der Geistlichkeit zu beschränken und sie zu jener Demuth und Liebe zurückzusühren, innerhalb welcher ihr heitiger Beruf liegt. Der dutch die Freiheit von Abgaden \*) herbeigeführte Reichthum, die Ehrsucht, mit welcher die weltlichen Machthaber vor ihr sich beugten, ließen den Keim des Hochmuths in der Brust der Geistlichen nicht ersticken. Wenn bei den Processionen der Pramonstratenser in Lünedurg vier Rathsherren über dem das Hocheilige führenden Ubte dienend den Seidenhimmel trugen — ließ sich erwarten, daß die Monche allezeit der reichen Opfer gedenken würden, mit welchen die Bärger der Stadt ihre Rtöster ausgestattet hatten? Und wie selten war unter den Pralaten ein Mann von jenen Gaben und innerer Tüchtigkeit zu sinden, wie sie den

<sup>\*)</sup> Als 1401 bas burd Kriege erichöpfte Luneburg beim Papfte um die Ersaubnis anbielt, bas geiftliche Gut in ber Stadt, gleich bem ber Burger, beschapen ju burfen, verglichen fich die erschrockenen Pralaten mit dem Rath und bewilligten den vierten Pfennig ihrer Guligefälle. Chron. Tunebg. (Leibnitz III.) p. 195.

1435 jum Erzbifchofe von Bremen erforenen Abt gu Gt. Dichaelis in Lineburg, Balbuin, Gobn bes Ritters Rubolph von Wenden, auszeich= nete \*)! ober wie jener fpater gum Bifchofe von Berben gemablte Cleriter Rudolph, melcher fo boch in ber Achtung bei Raifer Rarl IV. fand, bag Biele bie Abfaffung bes beruhmten Reichsgesebes ber golbenen Bulle ihm aufdreiben \*\*). - 87 Ronnen gablte man 1519 ju gune: 97 im Jahre 1481 gu Mebingen; 300 Barfuger ftellten fich 1458 in Braunschweig ein, wofelbft bie fachfifchen Riofter biefes Orbens ein Rapitel abbielten. Manchen trieb bas reine Berlangen, Gott gu bienen, manchen locte Dochmuth ober bie Gorglofigkeit bes Rlofterlebens \*\*\*), fich feiner Freiheit ju begeben : Biele ichieben von ber Belt, weit fie ale nachgeborene Gobne nicht ftanbesmäßig leben konnten, Ginzelne weil Gram in ihrem Bergen bie von außen gebotenen Freuden übermog. Go ber Eble Benning von Steinberg. 2018 ihm ber Tob bas Fraulein von Bitbenftein entrig, ritt er, von nur einem Rnappen begleitet, von feiner Burg berab, hielt vor ber niebern Thur ber Karthaufe zu Silbesheim, fchwang fich aus bem Sattel und gab bem Diener Pferd und Siegel, mit bem Befehl, es feinem Bruber einzuhandigen, ließ fobann ben Kalten, ber auf feiner Fauft faß, fliegen und fprach: "nun fleug bin, ber Belt Freude und Bolluft, und will ich Gott und ber reinen Magb bienen « - und fchlug bie Rlofterpforte binter fich gu.

Durch Aufnahme von Gliebern ebler Familien und milbe Spenden †) mehrte fich die habe ber Rtofter auf eine Beife, die ben Untergang bergelben am fichersten mit fich fuhren mußte. Kam nun bagu, daß in Folge

<sup>\*)</sup> Bei Ronigen und Fürften fland er in Unfehn und wurde in den wichtigften Gefchaften gebraucht. Als er 1436 die Bestereien befriegte, jahlte er ein heer von 6000 Pferden und vielen Baialten der braunschweiglichen herzoge Otto, Withelm und heinrich, so wie die Grafen Moris von Spiegelberg, heinrich von Gleichen, von hallermund, von Phrmont, Bunftorf und Unhalt in seinem Gefolge.

<sup>\*\*)</sup> Rudolph wurde 1366 vom Domfaritel ju Berden jum Bifchofe gewählt; er ftarb bereits im Jahre darauf. Spangenberg, Chronit ber Bifchofe von Berden.
S. 102.

<sup>\*\*\*) 1449</sup> enthiett bas Riofter ju Lunc einen Borrath von 700 Seiten Speck, 90 Stiegen lebenbiger Schaafe und Schweine, 12 Laft heringen; felbft für Manbeln, Reis und fuße Beine war geforgt. Unnalen ber braunichw. funeby, Rurstande, VIII, S. 70.

<sup>†)</sup> Zwei Mal im Jahre wurde das 1331 eingeweihte Paulinerklofter in Göttingen von großen Schaaren von Wallfahrern besucht, welche bei dem dortigen wunder-thätigen Bilbe deb heit. Thomas von Aquino Bergebung der Sunden erwarben. "Die Pilger brachten ihre Opfer, und alle Tage flund ein großes messngenes. Becken auf dem Allare vor dem Chove, da mußten die jungen Mönche stehen und nahmen das Opfer auf; das Becken ward ie eines Tages ein Mal voll. « Lubeci götting. Chronif. Microt.

ber zwiefpaltigen Papftwahl auch bie Kapitel unferes Landes in ber Babl ihres Sirten nicht immer übereinstimmten \*), bag bie Gebilbeten im Bolfe bas Berderben fuhlten, welches bem Lande aus ber Ueberfenbung bebeutender Gelbsummen nach Rom erwachse - mufte boch ber 1483 zum Abte von Ribbagshaufen gewählte braunschweigische Burger Chert bei Gelegenheit feiner Ginfuhrung 200 Ducaten an Papft Sirtus IV. gablen - fo begreift man, wie bas Berlangen nach einer Umwandlung ber Lehre und ber Berhaltniffe ber Geiftlichkeit immer lebendiger hervortreten mußte. In bitterer Satyre fpotteten bie Staliener über bie niebrige Wolluft ber Rirchenfursten, aber mit Ernft und im beiligen Born kampfte ber Deutsche gegen ben ihm gespielten Betrug. Mus ben erftarrten Got men ber Gottesverehrung mar ber Beift ber Bahrheit und bes Lebens gewichen. Die glangenben Umguge ber Rlofterbruber, Die mit Geprange burchgeführten Darftellungen aus ber heiligen Gefchichte, an benen ein findlich glaubendes Bolf fich erbaute, maren geblieben; aber wenn fonft Beter um fie knieten, fo umgab fie jest haufig ein Schwarm muffiger Bufchauer, die Reugierde trieb und fein Drang bes Bergens. Mur bie Beiftlichkeit begriff biefe Umwandelung ber Beit nicht, und fuhr mit ihren biblifchen Borftellungen fort. Roch im fechszehnten Sahrhundert pflegten am Palmfonntage Ubt und Monche von St. Blafius in Nordheim eine feierliche Proceffion zu halten, in beren Mitte ein bolgerner, von vier Chorknaben gezogener Efel ben jungften Monch bes Convents trug. follte ben Beiland bei feinem Ginzuge in Jerufalem vorftellen. Unter bem Gelaute aller Gloden, begleitet von ben Bruberfchaften, Burgern und Schulern ber Stadt, jog man burch bie Gaffen, fcmentte funftlich nach: gebilbete Palmaweige und fang eine lateinische Somne gur Ehre bes Tages.

Auf solche Weise gebieh die Zeit der großen Kirchenverbesserung allmalig zur Reise. Die Erfindung der Buchdruckerkunst trug die Erzähtung von der Schaamlosigkeit der Papste, von des romischen Hoses Bestechlichkeit von Land zu Land. Die Verworfenheit eines Alexander VI., das ungeistliche Leben von Jusius II. und die Verschwendung Leo's X. blieben den Bolkern kein Geheimnis mehr. Da bestieg Doctor Martin Luther die Kanzel zu Wittenberg. Den frechen Handel, welchen im Auf-

<sup>\*) 1409</sup> gab es für Berben zwei Bischöfe; Ulrich von Albach, welcher zu Lüneburg auf bem Stiftshofe wohnte, von herzog heinrich beichützt; er hielt fich an Gregor XII.; und Graf heinrich von hong, der vom Papfte Alexander begünftigt wurde.

trage des Aursürsten Albrecht von Mainz der Dominicaner Tehel mit dem Ablaß trieb, der nicht sowohl als Erlaß der den Sündern auserlegten Kirzchenstrafe, als des Verzehens selbst, gepredigt wurde \*), rügte er mit derzber, eindringender Rede; er schonte nicht des Papstes, der zu dem Bau der prächtigen Peterskirche des deutschen Geldes bedurfte, noch jenes verzworsenen Tehel, der nur durch die Fürsprache Friedrichs von Sachsen dem Tode durch Henteshand entronnen war, weil er gemeiner Verbrechen sich schuldig gemacht hatte.

Den Worten Luthers horchten bie Bewohner Rurfachfens," welches fich burch ben Ginflug ber Universitaten ju Bittenberg, Leipzig und Erfurt und burch bas erwachte Studium ber alten Sprachen einer befonderen Bilbung zu erfreuen batte. Balb ging ber Augustiner weiter. Das alte Beiligthum ber Rirche zu Rom verfchwand aus feinem Bergen, und eine Blofe ber Sierarchie nach ber anbern murbe von ihm aufgebeckt. Mit beiligem Born eiferte er gegen bas faulgeworbene Mochsleben \*\*) und ber Bifchofe furftliche Sofhaltung. Erwagt man, wie zwei Priefter zu Berden und Luneburg fast zu gleicher Beit (1511) in ber Trunkenheit eines unnaturlichen Todes ftarben, wie allgemein bie Bezeichnung von Pfaffenmagben mit bem Begriffe einer offentlichen Frau biefelbe mar \*\*\*); wie in ber Diocefe Berben bie Buhlbirne eines Bicars fogar offentlich Meffe gu lefen magte, fo begreift man, wie der Gifer Luthers uber die Bermorfenheit »ber Pfaffheit " ben allgemeinsten Unklang fanb. Gein icharfer, gefunder Berftand, fein ernftes, fraftvolles Bort fchmetterte bie fchlauen, fpibfundigen Gegner zu Boben; man mußte einseben, bag ber Geift ber Babrheit ben Mann treibe, ber, ohne por Bann und Inquisition gu beben, furchtlos ben Dachthabern entgegentrat. Er wollte bas Bort Gottes rein und lauter, wie es aus bem Munde Chrifti und ber Apostel

\*\*) Erant Franciscani pauperes sine defectu, divites sine labore, mariti etiam sine uxoribus, heißt es in bem chronicon Curiae (Mencken, scriptt. rer. germ. Tom. III.) p. 731, und wohl founte ein Wönd, fein Sebet mit ben Borten schließen: Deo gratias, qui nos satias de labore rusticorum.

<sup>\*) 1502</sup> hielt sich ber geistliche Ablagtramer eine volle Woche ju Göttingen auf. "Man mußte geben 12 schillinge für den brieff, undt war sehr groffe gnade, die da juvorn nie kein mahl gewesen war, das man auch die elkern undt freunde, schwester undt brüder, man oder weiß ihre seelen solte undt künde lösen aus dem segefeuer. Undt es war viel geides geopfert in den kasten, als woll die summa war 1100 gulden ohne brieffgeld, das war eben so viel. Audece gotting, Chronis. Micot.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Polizeiordnung der Grafen von Mansfeld von 1512 befagt, bag Pfaffenmagde und andere öffentliche gemeine Dirnen nur mit dem Mantel über dem Ropfe fich draußen blicken laffen follten. Spangenberge mansfelbische Ehronif, fol. Blatt 403.

verkundet worden, gelehrt wissen, frei von Menschensaung und ohne jene willkurliche Auslegung, welche die Zeiten dem heiligen Bater zugestanden hatten. Deshalb übertrug er die heilige Schrift in die Sprache seines Bolks, auf daß für jedermann die Erkenntniß der Wahrheit zugängtich sei.

Schon bei feinem erften Aufenthalt in Bittenberg mar Bergog Ernft von der Bahrheit der Borte Luthers burchbrungen worden; fie nahmen feine gange Geele ein. Bon ber fachfifchen Universitat mar er im Sabre 1518 von feinem Bater nach Paris geschickt \*), um an bem Sofe bes ritterlichen Frang I. fich bie feinere frangofische Sitte gu eigen gu machen. Aber bereits im folgenden Sahre megen der ausbrechenben Stiftefehbe nach Celle gurudberufen, übernahm er 1520, nach Abbantung Seinriche bes Mittleren, Die Regierung bes Bergogthums Luneburg. Bereits brei Jahre fpater begann er, nicht ohne Confens feiner Bruder Dtto und Frang, die Ginführung der Reformation in feiner Refibeng gu Gelle. Aber fein Gewaltstreich murbe angewandt, um bem neuen Glauben Eingang gu verfchaffen; Ernft wollte nur rathen, nicht gebieten, nur ben neuen Beg bezeichnen, ohne bem Bolte mit einem Male ben alten Pfab gu verfcbiegen. Eine 1526 wiederholte genauere Befanntichaft mit Luther er-Eraffigte fein Streben fur bie junge Rirche. Rach Torgau, wohin ibn bas Beilager bes Ruppringen Johann Friedrich von Sachsen mit Sybille pon Cleve geführt hatte, ließ er ben Reformator bescheiben, um fich mit ihm über bie Ungelegenheiten ber Rirche gu berathen. Damale mar es, baf Luther auf bie Rlage bes Bergoge, wie bie Liebe gum Trunke bei ben Berren und Sofleuten um fich greife, mit fchlichten Worten erwiederte: ba folltet ihr Furften und herren bagu thun. . . Ei ja, lieber Doctor, . fprach Ernft , » wir thun freilich bagu , es mare fonft langft abkommen!"

Der Milbe, mit welcher ber herzog bei ber Einführung ber neuen Lehre in Celle verfuhr, sesten die bortigen Franciscaner die ganze Heftigteit einer erbitterten, in ihren Nechten sich gekrankt fühlenden Partei entzgegen, um so mehr, als sie in einer öffentlichen Disputation den Anhangern Luthers unterlagen. Sie waren es, auf deren Bitte heinrich der Mittlere noch einmal von Frankreich nach dem Lande seiner Geburt zurücklehrte, um sich den Neuerungen des Sohnes zu widersehen. Kaum baß der Vater in Winsen an der Luhe angelangt war, als herzog Ernst einen Landtag nach Scharnebeck ausschrieb. Am Grundonnerstage des

<sup>\*)</sup> S. G. Bertram, Leben bes herzogs Ernft von guneburg. Braunichweig 1719.

Jahres 1527 fanden fich die ganbftanbe in bem genannten Rlofter ein \*). Bier wurde bet Befchlug gefagt, fich bie Unnahme ber evangelifchen Lehre im Lande angelegen fein zu laffen. Schon 1528 mußten bie Kranciscaner gu Winfen an ber Lube und Celle ihre Rlofter verlaffen, von benen bas ber lettgenannten abgebrochen murbe. Roch in bem namlichen Sahre entgog Ernft feine Schwester Apollonia bem Rlofter gu Wienhaufen und befuchte in Begleitung feines Ranglers Johann Forfter bie mannlichen und weiblichen Stifter, um bem neuen Glauben ben gewunschten Gingang gu verschaffen. Eble, welche als Sauptleute ben Rloftern vorgefest murben. verwalteten bie reichen Guter berfelben \*\*); tudtige Manner murben gu Predigern berufen, auf ein guchtiges Leben ftrenge geachtet. Dennoch ward vielfacher Wiberspruch laut. Daß Beinrich Rabbrot, Ubt ju Scharnebect, fein Rlofter verließ und fich in Luneburg verheirathete, befrembete fur ben erften Mugenblick felbft bie Begner bes romifchen Stuhls. Ernft mit feinem Gefolge in ber Rlofterfirche ju gune nach abgehaltener Deffe beutsche Pfalme zu fingen anhub (1528), verließen bie eifernben Monnen bas Beiligthum, gingen in's Rapitelhaus und fehrten erft nach ber Predigt in die Rirche gurud. Durch Berbrennung von Pelzwert, Schuhsohlen und anderer ubelbuftenden Sachen suchten sie ben Gottes= bienft zu hemmen, zu welchem bie Burger von guneburg in Schaaren hinausstromten, ob auch ber ftreng tatholifche Rath mahrend ber Reben bes protoftantischen Predigers ju gune bas bahin fuhrende Thor ju verfchließen gebot.

Eine vom Bergoge nach Mebingen gefandte lutherifche Bibeluber= febung murbe verbrannt. Weber bie Bertreibung bes fatholischen Propites von Marenholz (1529), noch bie Unsebung eines lutherischen Geiftlichen tonnte bie Schwestern gur Unnahme ber evangelischen Lehre bewegen; heimlich feierten fie auf bem Kornboben mit einem Raplan bie Deffe nach altem Ritus. Erft 1555 verließ ber gesammte Convent ben bieberi= gen Rirchendienft.

Um entschiedenften widersprach ber Rath von guneburg ben Forberungen bes Bergoge und ber Burgerichaft. Schon 1529 hatte lettere ge= broht, bie verhaften Pfaffen mit Gewalt aus ber Stadt zu treiben. Balb fah fich ber Rath gur Nachgiebigfeit gezwungen. Der eble Sieronymus

<sup>\*)</sup> Bon Luneburg erichienen die Burgemeifter Lutte von Daffel und Leonhard von Zöbing. Ballis, Reformationsgeschichte von guneburg, G. 4.

<sup>\*\*)</sup> Fur Lune flelte er Johann Safethorft, fur Scharnebed Dietrich von Gitten, fur Medingen Thomas von Gerben, für Ebftorf Gimon Reinede an. Sagittarii memorabilia historiae luneburgensis, p. 34.

von Wigenborf hatte nicht nachgelassen, für die Bürgerschaft das Wort zu führen, der endlich die Nicolaikirche eingeräumt wurde. Bald hörte auch in der Marienkirche das Megopfer auf \*); Mönche, welche die Kanzel zu betreten wagten, wurden durch Anstimmung lutherischer Gesange zum Schweigen gebracht. Mit dem Jahre 1530 wurde auch in den Kirchen von St. Iohann und Lambert die Reformation eingeführt. Wie in Scharnebeck, so kamen die Monche zu Oldenstadt den Forderungen des Herzogs entgegen \*\*), während die Nonnen zu Wienhausen, gleich ihren Schwestern zu Lune, sich der Beränderung des Gottesdienstes auf's hefztigste widersetzen \*\*\*).

Es war am 2. Mai 1530, ale Bergog Ernft in Begleitung feines cellischen Sofpredigere, bee Dr. Beinrich Bod, im Gefolge bee Rurfurften Johann von Sadgen in Mugeburg einritt +). Ihn begleiteten fein Rangler, Johann Forfter, und die Edlen von Wenfe, Pent, Schent, Schulenburg, Mandeleloh, Bulow und andere. Sier mar es, mo Philipp Melandthon im Namen ber evangelischen Stande vor Raifer und Reich bas Glaubenebetenntnig (Confession) feiner Religionevermandten ablas. Immer entschiebener trat bie papistische Partei, an beren Spite Raifer Rarl V. fand, ben Evangelischen entgegen. Dan begriff, bag nur bie verwickelte Politit nach außen ihn abhielt, die Underebentenben bie gange Scharfe feines Bornes fuhlen zu laffen. Um fo enger einten fich bie Letteren, fart burch bie Ueberzeugung von ber Bahrheit ihres Glaubens und zu jedem Opfer muthig bereit. Dhne auf den faiferlichen Befehl gu achten, ber Proceffion am Tage bes Fronleichnam beizumohnen und feinem mitgebrachter Beiftlichen bas fernere Prebigen zu unterfagen, ermunterte Bergog Ernft vielmehr feinen Beichtvater, in ber Erklarung bes Wortes Gottes muthig zu verharren, und verschmahte, gleich ben übrigen lutheriichen Kurften, die Beimohnung jeder fatholifchen Rirchenfeier.

Der harte Abschied, mit welchem Karl V. ben Reichstag entließ, bas an bie Protestanten ergangene Gebot, bis zur Berufung eines Concils sich jeder Berbreitung von Schriften über ben Glauben zu enthalten, auf

<sup>\*)</sup> hier predigte guerft lutherifch der Dagifier Friedrich henninges aus hamburg.

<sup>\*\*)</sup> Es war im Sahre 1529; nur drei Brüder renitirten. Bodonis chronicon clusinum (Leibnitz II.) p. 365.

<sup>\*\*\*)</sup> Wienhausen trat erft 1533 jur Reformation über.

t) Gudenius, dissertatio succularis de Ernesto duce, p. 33, behauptet. Ernst sei proprio comitatu, qualis gubernante principe dignus suit, instructus, ac pompa, quae pro frugalitate istius saeculi sie satis splendida videbatur, nach Augeburg gesommen.

keine Weise ben Unterthanen eines fremben Landesherrn zum Uebertritt zur neuen Lehre behusstich zu sein und die verjagten Klosterbewohner in ihre Guter wieder einzusehen, ließ vollends die Evangelischen die Gesinznungen des Reichsoberhauptes durchschauen. Luther, welcher bis zu diesem Augenblicke mit echter deutscher Treue das Ergreisen der Waffen zum Schuhe seiner Lehre gegen den Kaiser verdammt hatte, billigte jeht die abzgedrungene Nothwehr. So geschah es, daß die Evangelischen, ihren Glauben und ihre Unabhängigkeit zu schrimen, auf den 22. December 1530 einen Convent nach Schmalkalben ausschrieben, auf welchem mit dem Kurfürsten Johann von Sachsen, dem Landgrafen Philipp von Hessen, auch Ernst von Lüneburg und die Grafen von Mansseld und Anhalt sich einfanden, und sich zu einem engen, auf wechselseitige Berztheidigung gerichteten Bunde vereinigten.

Babrend feines Aufenthale in Augeburg batte Ernft ben bortigen Prediger Magifter Urbanus Regius (Konig) fennen gelernt. Die Reinheit beffelben, fein evangelifcher Ginn, die Gabe ber einbringlichen Rebe, welche ihm verliehen, ichien bem Bergoge bie Trennung von ihm unmöglich ju Eines folchen Mannes bedurfte er, um ben Glauben Luthers in ben feiner Regierung anvertrauten Landen fefte Burgel ichlagen gu Regius tam ber Bitte bes Bergogs nach, folgte ihm nach ber Beimath und wurde gum Sofprediger in Celle und gum Generalfuperintendenten fur Luneburg bestallt. Ihn liebte Ernft wie feinen Bater. "Ich habe, a erwiederte er feinen Sofleuten, Die ihn mit ungeftumen Fragen bedrangten, mas er Neues vom Reichstage mitgebracht, "ich habe einen unvergleichlichen Schat fur mein Land, einen Mann von Treue und Belehrfamteit gefunden, den ich fur mehr achte, ale aller Furften Roftbar= Beiten!" Als nun zwei Jahre fpater Regius nach Mugsburg gurudberufen wurde, hob der Bergog feine Finger ju den Mugen und fprach : "Beif ich boch nicht, ob ich lieber ein Muge miffen will, ober meinen Doctor; benn ber Augen habe ich zwei und nur einen Regius. " -

Indessen fand die Reformation bei der Thatigkeit von Ernst und dem eblen Eiser von Regius im herzogthum den entschiedensten Eingang. Die Monche zum heiligenthal in Lunedurg gaben ihre tief verschuldeten Sulzguter und Forsten auf, schlossen ihr Kloster und ließen sich mit einer Leibrente von 50 Mark und freier Wohnung absinden. So erbittert marten die Burger der Stadt gegen die Klosterbrüder Unserer lieben Frau, welche ihren Orden nicht verlassen wollten, daß Alle, mit Ausnahme der Kranken und solcher, welche Burgerkinder waren, an einem Tage die Stadt raumen mußten. Keine Vorstellungen des herzogs hatten die Bes

wohner bes reichen Michaelisklosters ebendaselbst zum Aufzeichnen ihrer Guter und Gefälle bewegen können. » Wenn wir euch fremd und eurer Sorgen unbeladen waren, « schrieb Ernst 1530 an diese halsstarrigen Benedictiner, » so ließen wir's fahren und uns wenig ansechten; wer verdurbe, der verdurbe. Aber uns treibt ein göttlich Amt, ein väterlich Herz und treue Liebe, euch vor Gefahr und Berderb zu warnen, wahren und
wehren. Wir haben Christum zum Mittler und Fürsprecher zwischen uns
und dem himmlischen Vater; ihr aber nehmt Amt und Ehre Ehristo und
gebet's einem andern. Mit Glauben drungen wir gen Himmel, ihr mit
Werken. Auf bloße Barmherzigkeit haben wir uns verlassen, ihr auf
Berdienst. Einigkeit, Zucht und Liebe war unser Klosterwesen; euer sieht
wenig auf diese Dinge, sucht nur Eeremonien und treibt Gesänge ohne
Geist und Frucht. Mit Furcht und Zittern handelten wir das Sacrament,
eure Pfassen mit Vermessenheit und Trunkenheit, nicht ohne öffentlich
Uergernis und Laster und Schande. «

Im Jahre 1531 sandte Ernst auf Bitten des Raths seinen Regius nach Luneburg, um den evangelischen Gottesdienst einzurichten. Im Sause bes bald barauf zum Burgemeister ernannten Sieronymus Witzendorf sand Regius gastliche Herberge. Hier war es, wo er eine Kirchenordnung für das Herzogthum ausarbeitete, die nach dem Sturze der römischen Lehre um so mehr Noth that, als ein verderblicher Sectengeist die junge Kirche zu untergraben drohte.

Auf solche Weise wurde mit nur geringem Widerstreben die Reformation im Herzogthum Lunedurg durch Ernst eingeführt. Ihn starkten die kräftigen, innigen Briefe Luthers in seinem Beginnen \*). Es lebte in ihm eine schaffende Liebe zu Gott und seinem Borte, Eiser in Bestrasung der Bosheit, Geduld in Ertragung bitterer Kränkungen, falls er nur Friede und Ruhe in seinen Landen aufrecht erhalten konnte. Dazu stärkte ihn die Kraft des Gebets. Bu gewissen Zeiten las er regelmäßig in den heiligen Schriften und den Büchern Luthers; nächst diesen beschäftigte ihn besonders die Ersorschung der Geschichte. Mit Strenge ahndete er jedes unanständige, in seiner Nähe gesprochene Wort, bezeigte sich ehrzerbietig gegen Greise, mitseidig gegen Gebrechliche, barmherzig gegen Dürstige. Um 11. Januar 1546, in dem nämlichen Jahre, in welchem Luther abgesordert wurde, traf ihn der Tod.

Das fegensreiche Wirken biefes trefflichen Fürsten erftredte fich weit

<sup>\*)</sup> Bertram, Leben von Bergog Ernft von Luneburg, G. 102, wo ein Brief Luthers abgebruitt ift.

über seine kande hinaus. In den Besitzungen des Grafen Jodocus von Hona, in den Stådten Hannover, Munden und Hörter, so wie in der Grafschaft Schaumburg unterstützte er das Aufkeimen der evangelischen Lehre und sandte auf Bitten des Grasen Enno treue Prediger nach Ostfriesland. Kein Reichthum der Kapitelherren, keine Gewalt von weltlichen oder geistlichen kandesherren konnte im Norden Deutschlands die Berbreitung des evangelischen Glaubens verhindern.

Bergog Chriftoph von Braunschweig, Bruber Beinriche bes Junge= ren. von bem Erzbischofe Johann Robe im Jahre 1500 jum Coabjutor bes Ergftifte Bremen berufen und feit 1502 Bifchof ju Berben, bot umfonft jedes Mittel ber Gewalt auf, um bas Unfehen ber romifchen Rirche aufrecht zu erhalten. Er mar ein Schoner Mann, unternehment, flug, prachts liebend , babei ungezugelt in feinen Leibenfchaften , treulos, ju jeder fchnoden That fahig. 21s er 1519 im Dom zu Bremen feine erfte Deffe las, trug er ein toftbares, aus bem Brautrod feiner Mutter bereitetes Gewand. Mit ihren Perlen, Steinen und goldenen Schmud hatte die eble Frau ben Bifchofshut fur ben Gohn verfertigen laffen. Mit eblem Unftanbe und fraftig reiner Stimme pflegte er vor bem Altare ju fingen; aber bie Betfahrten, bie er hielt, ber Berfuch, welchen er machte, burch Stiftung eines ungewohnlich ftrengen Monchsordens bie von außen gebo= tenen Ginbrude zu verbrangen, Die Strenge, mit welcher er bie Domberren von Berben gwang, bes Rachts mit ihm bie Rirche zu befuchen es blieb umfonft, und unaufhaltfam verbreitete fich bie beutsche Bibeluber= febung burch feine Diocefe.

Bereits 1521 lehrte Andreas Carding im Lande Habeln das Lutherthum; zwei Jahre darauf finden wir einen evangelischen Prediger in Stade; in Bremen sammelte Heinrich van Zutphen 1522 eine kleine Gemeinde um sich. Db auch der Edle von hier flüchten mußte und 1524 zu Meldorf durch die Ditmarsen auf Geheiß vom Erzbischof Christoph des qualvollen Flammentodes starb, so griff doch unter der starken, unabhängigen Bürgerschaft Bremens die Resormation rasch um sich, und verdreitete sich von hier in die Nachdarschaft. Umsonst schloß Christoph mit Kapitel und Pralaten von Berden und Minden ein Bundniß, in welchem man bei Treue und Ehren einander gelobte, der lutherischen Keherei sich mit Ernst zu widersehen; der Geist der Wahrheit drang durch, und bei dem 1558 ersolgten Tode Christophs war der größere Theil seiner Didcese dem neuen Glauben zugethan.

## 3 meites Rapitel.

## Fortsetzung der Reformationsgeschichte.

Durch manbernbe Sandwerker und ben lebhaften Berkehr nach bem mittleren Deutschland maren Lieber und Lehre Luthers in Braunschweig bekannt geworben. Der beutsche Rirchengefang verbrangte bie lateinischen Pfalmen; in Rirchen und an offentlichen Dlaben traten Prabicanten auf und verfundeten bas Evangelium, frei von ber Ginmifchung bes romifchen Sofes. Raum bag bie katholifche Geiftlichkeit fich treue Buhorer ju verschaffen im Stande mar. Ule ein Priefter auf ber Rangel ber Blaffenfirche fich auf Ariftoteles berief, eilte ber Schufter Sans Beder in ben Thurm, jog bie Sturmglode an, und wie bie versammelte Gemeinde mit vollem Rlange bas Lieb " Gine feste Burg ift unfer Gott" anftimmte, mußte ber Gifernbe verstummen. Bereits 1527 reichte man in Braun: schweig bas Ubendmahl unter beiberlei Gestalt. Die Rraft, mit welcher die Burgerichaft fich gegen die behauptete Berrichaft von Beinrich dem Jungern ju fchirmen verftand, bemirkte, bag biefer fefte Unhanger bes romifchen Stuhles die Ginfuhrung ber Regerei in feiner Rabe bulben mußte. Im Jahre 1528 murbe burch ben gelehrten Johann Bugenhagen eine Rirchenordnung fur Braunfchweig ausgearbeitet. Bas Regius fur Lune= burg, was Corvinus fur Gottingen und Sannover mar, leiftete er fur biefe Stadt. Wer beredt und glaubig bas Wort ber neuen Lehre zu verfundigen wußte, bem übertrug die Gemeinde bas Predigtamt, gleichviel ob bas Studium ber Theologie ben Beruf feines Lebens ausgemacht hatte. Der Rampf von Bergog Beinrich mit ben gurften bes fcmatkalbifchen Bundes übertrug bie Reformation auch auf das flache Land von Wolfenbuttel. Go begreifen wir, bag es bem Bergoge fchmer fallen mußte, bie erforberlichen Pfarrer fur feine fatholifche Bemeinde zu erhalten. bequemten fich Muslander, nach einer von ber Regerei burchbrungenen Begend ben an fie ergangenen Ruf anzunehmen. Ramen fie bennoch, fo gefchah es haufig, bag fie, gleich bem auf Bitten Beinrichs vom Abte Berben ihm überschickten Geiftlichen Sumel, gur neuen Lehre übertraten.

Dennoch blieb der Bergog unerschutterlich in seinem Wollen, bie bas

Alter ben Unbeugsamen zwang, und er, wenn fcon nicht ohne Schmerz, feine Unterthanen gewähren ließ.

Grofere Schwierigkeiten, ale in Braunschweig, maren in Silbes: beim, bem Gibe bes machtigen Bifchofe und eines ftarten, einflugreichen Domkapitele, mit ber Ginfuhrung ber Reformation verbunden. Bie bort, fo mochte auch hier burch reifende Sandwerker und den ergreifenben Rlang lutherifcher Lieber ber neue Glaube querft bei einzelnen Bliebern ber ftabtis fchen Gemeinde verbreitet fein. Aber biefen Gingelnen fehlte bas mit Rraft und Beisheit leitenbe, mit fiegender Ueberzeugung fampfenbe Saupt. Gin plumper, rober Schmiebegeselle aus Braunschweig, melder auf bem Ratharinenfirchhofe von ben Migbrauchen bes Papftthums gum Bolle fprach, murbe von bem Saufen ber Umftebenben verlacht, fpater, als er mit ber Rraft feiner Fauft aus einem Befeffenen Teufel austreiben wollte, jur flucht gezwungen. Um fo leichter wurde es ber romifchen Partei, bie Neuerungen zu unterbruden. Schon 1525 murbe vom Domfapitel und Rath ber Stadt befchloffen, Saussuchung zu halten, und bie gefundenen lutherifchen Bucher zu verbrennen. Dennoch begab fich 1530, bag 150 Burger im Dom und in' ber Undreasfirche vor ber Besper lutherifche Lieder fangen. Alebald murbe folches, fo wie bas Refen evange= lifcher Schriften, bei Leib und Gut verboten.

Der vom kandgrafen von heffen 1531 aus Cassel geschickte Pradicant Kulemann Engel \*) hatte kaum die Kanzel der Andreaskirche bestiegen, als der Rath erschien, über die Neuerungen eiserte, den Prediger
durch Stadtdiener von der Kanzel herunterreißen ließ und mehrere seiner
Anhänger aus der Stadt verbannte. Der Unglückliche konnte nur dadurch
dem Tode entzogen werden, daß henning Konerding, Burgemeister, derselbe, welcher Peina so muthig im Stiftskriege vertheidigt hatte, ihn unter seinem Mantel barg. Sodann mußte er auf dem Rathhause die Stadt
auf funf Meilen verschwören. Behutsamer trat Urban Regius auf. Er
wollte langsam und sicher wirken, nicht den Brand in das hohe Gebäude
schleudern. Von Gelle aus fandte er seine Trostbriefe an die kleine lutherische Gemeinde in Hilbesheim, und suchte durch gründliche Beweissschrung Rath und Bürgerschaft von der Wahrheit seiner Lehre zu überzeugen. Wie bedeutend sich indeß im geheim die Zahl der evangelischen Bür-

<sup>\*)</sup> Reues vaterlandisches Archiv. 1831, I. S. 6. — Lauenstein, in feiner hildesheimischen Riechengeschichte, XI, S. 31. und nach ihm unstreitig Schlegel, in seiner Rirchens und Reformationsgeschichte von Nordbeutschland. II. S. 107. nenuen flatt seiner ben Martin kiftrine.

ger gemehrt hatte, geht baraus hervor, daß, als in bem namlichen Jahre ein wandernder ehemaliger Franciscaner pom Abte zu St. Michael die Erlaubniß erhielt, in der bortigen Klosterkirche zu predigen, und er gegen das Ende der Rede seine Zuhörer aufforderte, den »papistischen Gräuel-abzuthun, diese ploglich das hohe lutherische Lied "Erhalt" uns, herr, bei beinem Wort- anstimmten; kaum daß damals dieser kune Franciscaner vor der von dem streng katholischen Rathe angeordneten Untersuchung aus der Stadt entkam.

Tros dieser harte gegen die Pradicanten neigte sich ber größere Theil der Burgerschaft dem neuen Glauben zu. Der hieraus sich ergebende, bei jeder Gelegenheit genährte Zwiespalt mußte zu den unangenehmsten Reibungen führen, die endlich dahin ausarteten, daß die Bürger gegen die heftigsten Katholiken des Naths eine Klage wegen schlechter Verwaltung des Stadtguts vorbrachten, die Beschuldigten in ein hartes Gesängniß wersen und sie erst nach freundlicher Ausgleichung der Mißhelligkeiten von Seiten der Bundesstädte ihrer haft ledig ließen.

Erft mit bem Sahre 1542 tam bas Stadtregiment in bie Banbe bes lutherifchen Burgemeiftere hermann Sprenger. Alebalb murbe von ben Burgern eine aus Frauen bestehende Gefandtichaft an Landgraf Phis lipp abgeordnet, welcher bamale mit ber Belagerung von Bolfenbuttel beschäftigt war. 218 fie bem Beren bei Ueberreichung eines mit goldnen Schnuren und eblen Gefteinen verzierten Baretts die Bitte vorgetragen hatten, bie Stadt Silbesheim bes reinen Wortes Gottes theilhaftig ju machen, blidte biefer ftaunend auf bie ichonen Wortfuhrer und verlangte eine aus zuverlaffigen Mannern bestehende Botichaft. Gobald biefe ange: langt war, ritten einige heffische Gble nach Silbesheim, um ben Rath jum friedlichen Rachgeben zu bewegen. Ihre Bemuhungen blieben frucht los. Da ritten am 6. Muguft 1542 Abgeordnete von Magdeburg, Braunfcweig und Goslar in die Stadt ein. Bei ihrem Untrage, bem fcmalfalbifchen Bunde beigutreten, und ber Auseinanderfegung, wie einträglich fur ben gemeinen Gedel bie Reformation einer mit fo reichen Stiftern gesegneten Stadt fei, mußte bem Billen ber Burgerichaft ber Rath nachgeben. Weinend trug auf feinen Befehl Burfard von Dberg , nach: maliger Bifchof, aus ber ben Bekennern bes Evangeliums einzuraumenben Undreaskirche bas heilige Del und die Softien. 3mei von Braunichweig kommende Prabicanten, Johann Pommer (Bugenhagen) und Johann Binkel, murden im feierlichen Aufzuge vom Burgemeifter eins geholt. Sie maren es, welche querft bie lutherifche Gemeinde frei vor fich

versammeln dursten \*). Als Bugenhagen am 1. September 1542 seine erste Predigt hielt, und man Luthers Lieder sang, konnten sich die Zuhörer der heißen Thränen nicht enthalten, und voll Verwunderung horte der Freund des Resormators, wie die ganze Gemeinde bereits mit den Melodien bekannt war.

Die Barte, welche ber katholische Rath bis zu biefem Augenblicke bewiesen, die Unbeugsamkeit, mit welcher sich die Freunde und Bermandten ber bischöflichen Diener ber Musubung ber Religion aller Unberebenkenben widerfest hatten, bewirkte, bag bie bisher unterbruckte Partei bes Bolks in Silbesheim mit weniger Schonung auftrat, als es in anderen Stabten ber Fall war \*\*). Es ift nicht unwahrscheinlich, bag ihre Unficht, wie bie Beit gekommen fei, um an ben ftarren Ratholifen Rache zu nehmen, von einzelnen Prabicanten unterftust murbe, welche in ber Berunglimpfung ber "Abgotterei" nur ein gottgefälliges Bert zu erblicken mahnten. ' Nament= lich ift Johann Binkel von biefem Bormurfe nicht frei zu fprechen. feinen Bint wurden Rirchen und Rlofter geplundert, Altare gefturzt, beilige Gerathe zerschlagen. Der gegen bie neue Lehre in einer zweiftunbigen Rebe im Dom eifernde Beihbifchof mußte bie Stadt raumen; fammtliche katho= lifde Rathsherren murben aus bem Senat geftogen, ben Papftlichen ber öffentliche Gottesbienft verboten. Bis zu einer folchen Undulbsamkeit vergaßen fich bie fiegreichen Unhanger Luthers, bag, ba bie Ratholiten bisher noch ihren Gottesbienst im Dom bei verschloffenen Thuren begangen hatten, am 13. November 1542 ber Domprebiger burch einen Buttel aus ber Stadt geführt, und Jebermann bei ber Strafe von 20 Bulben verboten murbe, ber Deffe beizuwohnen. Gierig mubite man in ben Grabern ber Rirche nach verborgenen Schaben; Rlofter mußten bie Prabicanten befolben. Jebe Scheu vor bem fruher als heilig Berehrten mar erftorben, und im frechen Spott wurde am Borabend bes Keftes Maria Reinigung bas Bolt von feinen Borftebern zum Rathhause gelaben, mo es in muften Belagen gechte und tangte. Man verhöhnte bie Chriftusbilber, und ein

<sup>\*)</sup> In bem fragmentum chronici hildesheimensis (Leibnitz, III.) p. 262 heißt c6: Anno 1542 senatus populusque hildesiensis sincerissimum Christi evangelium amplexi sunt; scilicet: O gi verblende lüjckens! wat tege gi jük in den sinn? Is dat ey wiser als dat hoen? dat küken als die klucke? Menne gi, dat dat evangelium sy under die bancke verborgen gestecket und de Papisten sien mit de episteln behulpen? O weit gefeilt! Settet ein brill up und verdammet jo juwe liese olen nicht, davon jy sint herkamen!

<sup>\*\*)</sup> Go fpricht felhft der lutherifche Giferer Lauenftein in feiner hitbesheimifchen Rirchengefchichte, XI, G. 71.

mit papftlichem Drnat betteibeter Rnecht wurde auf einer Tobtenbahre burch bie Strafen getragen, bann burch Sanswurfte aus ber Stabt gepeitscht.

Bis zu biefer Beit hatte Bifchof Balentin - er mar aus ber Kamilie der Eblen von Teutleben im Lande Meißen - fast immer in Rom gelebt, um bie Burudgabe ber von ben braunschweigischen Bergogen entrif: fenen Memter zu betreiben. Boll Beforgniß eilte er bei ber Rachricht bes Geschehenen in feine Diocefe. Raum bag er am 1. October 1542 in Silbesheim angelangt mar, als er ben Rath um eine Unterrebung ersuchen ließ. Seine Bitte murbe abgefchlagen, und traurig verließ er am Martinsabend bie Stadt, welche fich burch ein auf fein Betreiben vom Raifer in Worms erwirktes Monitorium nicht irren ließ. Erft nachbem burch ben Sieg Rarte V. bei Dublberg bie Ratholifen fich wieder zu erheben gewagt hatten, und eine billiger bentenbe Beit bie Erbitterung ber Parteien ausglich, als Bifchof Friedrich, ein Bruder Chriftiane III. von Danemart, gegen Ruckgabe bes in ber Stiftefehbe von ber Stadt erworbenen Deina, ben Protestanten 1553 feche Rirchen in Silbesheim einraumte, und ihnen jeglichen Schut gufagte, vereinigte man fich 1562 babin, baf beiberfeits eine ungeftorte Musubung ber Religion Statt finden folle.

Der lebhafte Bertehr, welchen in biefer Beit bie Stabte Braunschweig, Luneburg und Silbesheim uber Magbeburg mit ben fachfischen Stabten trieben, und bie baburch herbeigeführte Banberung ber Sandwertegenoffen von einem ber genannten Sanbelsorter jum andern, war nachft ben Berbaltniffen ber Stabte Braunschweig und Bilbesheim zu ihrem Dberherrn und ber Religionsanderung von Bergog Ernft unftreitig ber Sauptgrund, baf fich in biefen ganden bie Reformation ungleich fchneller verbreitete, als in ben Befigungen Bergog Eriche bes Meltern. Wie bebeutend in allen biefen Begenden bie Unbekanntichaft mit ber oberfachfischen Sprache, in welcher fammtliche Schriften ber Reformatoren abgefaßt waren, bem Bertrautwerben mit bem Lutherthum entgegenftand, ergiebt fich baraus, baf noch im Jahre 1548 ben wohlthatigen Bemuhungen bes Corvinus beffen Mangel an Gewandtheit in der niederfachfischen Sprache nicht wenig hinderlich war. Wie überall, fo zeigte fich auch in ben ganden Calenberg und Gottingen, bag fich bie unteren Stande fruber und mit grofferer Entschiedenheit bem neuen Glauben hingaben, ale ber Landadel und bie Patricier. Beibe richteten fich mit großerer Treue nach bem Beispiele bes gnabigen Landesheren, ober bedachten bie reichen Pfrunde, welche ihren jungeren Rindern in geiftlichen Stiftungen ju Theil werden konnten, mah: rend ber Burger und Landmann bas Bedurfniß ber Bahrheit verfundens ben, Eroft fpenbenben Glaubenslehre bringend empfand.

Districted by Google

Schon 1525 fanben fich auf bem Lande und fogar in ben Rioftern von Calenberg und Oberwald Unhanger ber von Wittenberg aus verfundeten Lehre, und ber Sag gegen bas tobte, heuchelnbe Leben ber Monche wuchs von Tage gu Tage \*). 1528 murbe in Gottingen von Prieftern und Laien Luthers Ueberfebung bes alten Teftaments mit Gifer verkauft. In bem nämlichen Sahre trat Jacob Cordumage, Capellan an ber Jacobis firche, auf, und trug "lauter, rein und helle" bem Bolte bas Evangelium vor. Solches vermelbeten bie beiben Burgemeifter an hans von harbenberg, ben mainzifchen Dberamtmann auf bem Gichsfelbe, und ale biefer mit Ernft in ben Rath brang, ju verhuten, "bag ber Irrlehrer nicht bie Bergen verkehre und Aufruhr und Emporung miber die geiftliche Obrigkeit anstifte," mußte ber Prediger bie Stadt verlaffen, und nach Magbeburg wandern. Da begab fich, bag, ale 1529 megen einer peftartigen Rrantheit (Schweißfeuche, englischer Schweiß) ein feierlicher Umgang gu Gottingen gehalten murbe, in bas von ben Tuchknappen \*\*) angeftimmte Rraft= lied Luthers "Aus tiefer Roth fchrei ich ju bir " begeiftert bie gange Gemeinde einfiel. Gingelne Burger fuhrten einen evangelischen Prediger, Friedrich von Suttenthal, einen ehemaligen Monch in einem luneburgifchen Rlofter, nach ber Stadt, welcher offentlich auf bem Martte redete. Berbietenb trat ber Rath bagwifchen, weil ber Giferer, nur auf bie Stimme ber Gemeine achtend, in bittern Worten bie Borfteher ber Stadt fchalt; ba entstand Aufruhr; es mußte ben Evangelischen bie Paulinerfirche eingeraumt werben. Die einmal gerftorte Einigkeit gwischen ber Gemeine und ihren Borftebern fuhrte zu ben unerfreulichften Auftritten, bis ber Rath, die Stimmung ber Gemuther bebachtig erwagend, ben hermann von Bigenhaufen und hermann Bobe nach Braunschweig und gum Landgrafen Philipp fandte, und um einen "feinen, ftillen frommen und gelehrten « Geiftlichen bitten ließ. Wahrend beffen brangen einzelne von eifernden Prabicanten angeführte Burger in bie Rlofter und Rirchen, trugen bie Bilber ber Beiligen nach bem Markte auf einen Saufen und verbrannten

\*\*) Sie waren es vornehmlich, welche in Gottingen Den fo eben erschienenen fleinen Catechismus Luthers, feine geiftlichen Lieber und Uebersepung der Plalmen aufgefauft hatten, und fich an dem Abfungen ber Lieber mahrend ihrer Arbeit ftarften.

<sup>\*)</sup> Bodonis chronicon clusinum (Leibnitz, II.) p. 362. Bereits im Jahre 1525 fanden sich unter den Kosterbrüdern zur Elus einzelne Appstaten. Da eisert Bodo: nulla unquam haeresis suit, ex qua non aliquid sibi exceperit Lucherus, cujus doctrina stercatoria etc. Desenungeachtet fann derseibe Chronist nicht umin, zu erzählen, wie überall die Stimme des Bolfs gegen die Wöndte saut geworden sei. So klagt er p. 364 bitterlich: ubi monachus apparuit, alius, en, dixit, illie lupus! alius, audi, ait, tu veneripeta! alius, eccum huelelerum! (Heuchter)

biefelben; gewaffnete Bunftgenoffen umfchloffen ben Rreis. Das Bolt aber plunderte die geiftliche Sabe und trug ungescheut ben Raub in feine Bobnungen \*). Endlich langte von Braunschweig Magifter Beinrich Mintel und vom Landgrafen Magister Just Winter aus Allendorf an. Durch sie wurde im Sahre 1530 bie reine Lehre in Gottingen eingeführt, die Monche fortgeschickt, bie Rlofterguter eingezogen. Gine von Luther entworfene Rirchenordnung bestimmte bie Urt und Weise ber Abhaltung bes neuen Got-"3ch bin's zulest zufrieben, " fprach Erich bei ber Nachricht » hiervon, allein vor kaiferlicher Majeftat follt ihr euch felbft verantworten. « Uber des Raifers achteten Rath und Burgerschaft fo wenig, daß fich Magifter Sutelius fcon 1531 bitter bei Luther beklagte, wie ber Rath fich ber Rlofterguter bemachtigt habe, ohne, wie billig, biefelben zum Rugen ber neuen Rirche und ihrer Diener ju bestimmen. » Es ift benen von Got-"tingen fein rechter Gifer und Ernst um bas Bort, " antwortete ber Mann von Wittenberg; "fie wollen wohl gute, feine, gelehrte Leute haben, » wenn fie ihnen nicht durften lohnen und wenn fie die Rirchenguter gu » fich reißen, und in ihren Ruben wenben fonnten. "

Voll Erbitterung uber ben Sturz ihres Unsehens verließen Barfußer und Minoriten paarweise bie Stadt und wandten sich nach bem Eichsfelbe, wiewohl ber Rath sich erboten hatte, die jungeren und fähigeren Mitglieder dieser Orben studiren, die übrigen ein handwerk lehren zu lassen.

Bei der ersten Verbreitung der evangelischen Lehre im Fürstenthum Oberwald sah man einzelne Burger von Nordheim in der Frühe des Sonntags nach Gottingen und Catlenburg eilen, um dort dem neuen Gottesdienste beizuwohnen. Ihren Erzählungen von der Verkündigung des lautern Wortes horchten Freunde und Verwandte; in der kürzesten Zeit gehörte der größere Theil der Bürgerschaft von Nordheim der lutherischen Lehre an. Der Versuch der Priesterschaft, diese Abtrünnigen durch Hulfe des Naths mit Gewalt zum verlassenen Glauben zurückzubringen, hatte keine weitere Folgen, als die gesteigerte Erbitterung des Volks gegen whie Pfassen. Wie nun am Mittewochen nach dem Feste der heiligen brei Könige 1529 ein bortiger Mönch, Arend Bode, in seiner Predigt mit heftigen Worten gegen die Lehre Luthers eiserte, da erhob sich inmitten der Kirche ein Jüngling mit Namen Peter Hohmann, schritt, das Evangelienduch in der Hand, dem von der Kanzel herabsteigenden Mönche entgegen und sprach: "Du Münch leugest, denn es ist unwahr, was Du sagest,

<sup>\*) »</sup> Undt liefen ben tage undt ben nachte heimtragen, undt war alles fren und gemeine, wer waß friegte, ber hatte es. « Lubeci gotting. Chronif. Moet.

ober dieses mein Buch muß lugen!« Der Geistliche spottete ber Jugend bes Wibersachers, ohne sich gleichwohl in eine von diesem angebotene Disputation einzulassen. Daburch wuchs das Vertrauen der evangelischen Gesmeine. Mochte auch der katholische Rath 40 Männer aus der Mitte dersselben der Stadt verweisen, der junge Geist drang durch, und schon in dem nämlichen Jahre mußte den Evangelischen die Kirche des heil. Sixtus zum Gottesdienste eingeräumt werden, und bestätigte Herzog Erich gegen die Summe von 6000 Gulben diese Erwerbung.

Aehnliche Unruhen, wie in Gottingen, erhoben sich in Hannover. So erbittert Pfassen, Monche und der ganze Rath gegen die Resormation sprach, so bestimmt forderte die Burgerschaft vom Rath die Unnahme der Augsburger Consession. Letterer, von den Zunsten bedrängt, wandte sich hülfessehend an Herzog Erich den Aelteren. Der fromme Fürst sühlte, daß er zu alt geworden, um seinen Glauben noch hart vor der Todesstunde zu ändern; aber er wollte nicht, gleich Heinrich von Braunschweig, die Unterthanen zum Besuche der Messe zwingen, oder die Prädicanten verssolgen. Er mochte des Reichstages zu Worms gedenken, wo der Prediger aus Wittenberg vor Kaiser und Reich von der Ueberzeugung seiner Seele gesprochen hatte, wenn seine Rathe die Stimme des Bolks nicht begriffen. Seine Gegenwart zu Hannover war nicht im Stande, die Erbitterung der Bürger gegen den Rath zu beschwichtigen, und zurnend begab er sich aus einer Stadt, wo man ohne Scheu seiner sürsstlichen Macht gespottet hatte.

Da verließen am 14. September 1533 die Barfußer mit Kreuz und Fahnen ihr stattliches, auf einem von den Gebrüdern von Alten geschenkten Plate erbautes Kloster, welches darauf zur Munze und zum Zeughause verwandt wurde. Den Ausziehenden, welchen der Bischof von hilbesheim an der Grenze des städtischen Gebiets \*) entgegenkam, folgte der ihnen anhängende Rath, und bis zum Jahre 1534, in welchem von dem neuersteren Senat die evangelische Religion bestätigt wurde, hielten die Alterzleute und Werkmeister aus der Gemeinde die Stadt in christlicher Zucht und Einigkeit.

Durch biefe Ereigniffe ließ fich inbeffen Erich in feinen Grunbfagen, bem Glauben feiner Unterthanen keinen Zwang anzulegen, keinesweges irren. Sogar als feine Gemahlin Elifabeth, Tochter bes Aurfürsten Joa-chim I. von Branbenburg, sich mit ben Jungfrauen ihres hofes im Jahre

<sup>\*)</sup> Daher der Rame von Bifchofshole.

1538 bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt burch Konrad Brecht, damas ligen Priefter zu Großen-Schnehen geben ließ, ließ er die fromme Frau gewähren, überzeugt, daß es auch außer den Gebeten seiner Bater Worte gabe, die vor der Gerechtigkeit des herrn bestehen konnten.

Um so leichter wurde ber eblen Etisabeth die große Aufgabe, welche sie sich gestellt hatte, der Reformation in ihrem Fürstenthume Eingang zu verschaffen. Nachdem sie sich mit Landgraf Philipp von hessen über diese ihr ganzes Sinnen einnehmende Angelegenheit berathen hatte, erdat sie sich von demselben den zu Wißenhausen lehrenden Anton Corvinus, damit sie von dem gelehrten Manne eine treue Auslegung der Artisel des neuen Glaubens erhalten und sie sich seiner zur Verbreitung desselben in ihren Landen bedienen könne. Sehn war Herzog Erich der Aeltere von Minden aufgebrochen, um sich auf den nach Hagenau ausgeschriedenen Reichstag zu begeben, als seine Rathe ihm meldeten, daß der Keger aus Wiscenhaussen bei der Fürstin angekommen sei. "Weil uns die Frau in unserm Glauben nicht hindert, so wollen auch wir sie in ihrem Glauben ungehindert und unbetrübet lassen, sprach Erich und ritt mit seinem Gesolge dem Süden zu.

Unton Corvinus (Rabe) war 1501 ju Barburg im Stifte Paber: born geboren \*). Fruhzeitig trat er in ben Orben ber Giftercienfer und lebte als Monch in den Rloftern ju Riddagshaufen und Loccum; aus letterem » wie ein lutherifcher Bube " vom Ubte verjagt, begab er fich nach Wittenberg, wo er unter ber Unweifung Luthers und Melanchthons feine tiefen Studien in der Theologie begann. Bon bier murbe ber fromme, gelehrte, liebreiche Mann 1526 von gandgraf Philipp an beffen neuerriche tete Universitat ju Marburg berufen, lebte furge Beit in Goblar, wo er fich vergebens bemuhte, ben lehren feines Luther bie Bergen gu erfchliegen und fehrte bann nach Marburg jurud, wo er feinen Pflichten als acabemifcher Lehrer mit ernfter Treue nachkam. 1538 trat er das ihm verliebene Prebigtamt zu Wigenhausen an, und von hier war es, daß er ben Unforberuns gen ber Bergogin Glifabeth entsprach und fich ju ihr nach Minden begab. Roch in dem namlichen Sahre murbe von ihm die Reformation in Nordbeim eingeführt.

Rach bem 1540 erfolgten Tobe ihres Gemahls übernahm Elisabeth bie vormundschaftliche Regierung für ihren zwolffahrigen Erich II. So

Directed by Goog.

<sup>\*)</sup> D. E. Baring, Leben des M. Antonii Corvini. hannover 1749. 8. 6. 2 und 13. — Aus Barburg ift bei vielen Schriftstellern friger Beife das befann: tere Marburg gebildet.

lange ber alte Bergog lebte, burfte fie eine gemiffe Borficht in ihren Bemubungen fur bie neue Lehre nicht verläugnen, um ben Beren nicht gu Rach feinem Tobe trat fie bestimmter auf, ernannte Corvinus jum Generalfuperintenbenten bes Surftenthums und berief 1540 einen landtag nach Pattenfen, um die Stande gur Unnahme der augeburgifchen Confession zu bewegen. Go bringend auch das Berlangen bes Bolfes nach epangelischen Predigern fich aussprad, fo konnte bie Bergogin-Regentin fich boch nur in Borftellungen und Bitten an die Stanbe menben, weil fie ber Bereitwilligkeit ber Pralaten bedurfte, um die übernommenen Schulben ihres Gemahls theilmeife zu tilgen. Deshalb eiferte fie nicht gegen bas Kortbefteben ber Rlofter, falls nur ber romifche Gottesbienft in ben= felben mit ber lutherifchen Lehre vertaufcht murbe. Bon Corvinus geleitet, unterftust von ihrem Urgte Burtard Mithof und dem ihr von Luther empfohlenen Kangler, Juft Walbhaufen, begann bie eble Frau muthig bas große Werk. Bon Pattenfen aus visitirte Corvinus bie Rlofter und Rirchen, besuchte die neuangesetten evangelischen Prediger, lehrte, ftrafte, ermunterte. Rurd von Steinberg, Chriftoph Mengershaufen, Gerd von Sarbenberg, Ludolph Rauschenplatt, Burgemeifter von Gottingen, forderten fein Unternehmen. Schon 1542 wurde die von ihm niedergeschriebene Rirchenordnung befannt gemacht.

Auf der am 16. Julius 1544 zu Pattensen gehaltenen Synode wurde den Predigern bei Strafe der Entsetzung vorgeschrieben, sich an Gottes Wort und die fürstliche Ordnung zu halten, von der Reherei der Wiesdertäuser fern zu bleiben, in keinen Zechhäusern sich betreten zu lassen, keine Bilder in den Gotteshäusern zu dutden. Eine im folgenden Jahre zu Munden unter Vorsit von Dr. Burkard Mithof, heinrich Campe und Christoph Mengershausen gehaltene Versammlung bestätigte die zu Pattensen erlassenen Vorschriften\*). Aber die Liebe zum Alten, der Hang, in der Bahn der seigen Bequemlichkeit fortzuwandeln, wie er sich bei Pfassen und Prälaten aussprach, mußte immer von neuem durch den Eiser des Corvinus, durch Elisabeths liebevolles Zureden bekämpst werden. "Ich habe rastlos gestritten« klagt ersterer in seinem Sendedrief an den Abel im Türstenthum Erichs II., "ich habe rastlos gestritten, um das liebe Wort in Schwang zu bringen, aber die Rlosterleute in Hilwardshausen und Wussinghausen wollen den Glauben nicht. Mit mutterlicher Treue redet

<sup>\*)</sup> M. Antonii Corvini constitutiones aliquot synodales. Sannober 1545.

Elisabeth in ihrem Sendebrief\*) an die Unterthanen zu dem Herren- und Bürgerstande; die Zeit sei hart, der Herr drohe, das Land aufzusuchen; beshalb möge man sich zur Buse wenden und »ob wir wol ein schwach Werkzeug Gots und Weibsbild sein ihre Ermahnung nicht verachten. Dann wendet sie sich an die kleineren Städte und Bauerschaften und sorbert zum Gebet und Dienen des wahren Glaubens auf. »Wir können wohl erkennen, fährt sie fort, daß euch die Bürde, so ihr tragt, schwer genug wird. Es wird's auch Gott richten an jenem Tage und uns Zeugnissgeben, wie wir allezeit ein mutterlich Mitleid mit euch getragen, und wollten, es stünde unseres freundlich lieben Sohnes Gelegenheit also, daß man euch gar nicht beschweren durste. Denn so ihr verdorben werdet, so wird unser lieber Sohn, euer Landesherr, auch verdorben.«

Wer hatte biefer ruhrenden Liebe und Treue miderftehen tonnen?

Im ganzen Fürstenthume war das heilfame Werk der Reformation begonnen, und aus fast allen Kirchen tonten, statt der Tateinischen Psalmen, die Lieder Luthers. Wie aber noch ein Mal der Fortschritt der evangelischen Lehre durch das Eingreisen Erichs II. gehemmt wurde, wie der unermüdliche Corvinus für seinen Glaubenseiser im Kerker zu Calenberg büsen mußte, die er hart vor seinem Tode noch ein Mal frei aufathmete, davon werden wir in den nachfolgenden Erzählungen hören.

## Drittes Rapitel.

Braunfchweigifche Linie.

## Beinrich ber Jungere.

Nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft des Bischofs Johann von Hilbesheim gerieth Herzog Wilhelm mit Heinrich dem Jungeren in einen Streit wegen der Erbsolge. Troß des von ihm (1535) beschworenen Primogenitur=Bertrages, verlangte er mit einer solchen Hartnäckigkeit seinen Antheil am Lande, daß sich der ältere Bruder, um den offenen Ausbruch des Zwistes zu unterdrücken, seiner bemächtigte und ihn zwölf lange Jahre einschloß. Nach dieser Zeit entsagte Wilhelm, an seiner Gesund-

<sup>\*)</sup> Das treffliche ju Renftabt am Rubenberge 1544 erlaffene Schreiben Elifabeths findet fich in M. Antonii Corvini constitutiones aliquot synodales.

beit gefchwacht, aus Dismuth und Kurcht vor ewiger Gefangenschaft, nicht nur ber Erbfolge im Bergogthum, fonbern auch feinen Gutern fur fich und feine Erben; mogegen fid Beinrich verbindlich machte, ihm bas furftliche Saus zu Ganbersheim fammt einem Jahrgehalte von 2000 Gulben gu= fommen gu laffen \*).

Es tonnte nicht fehlen, bag an die burch bas Auftreten Luthers erfolgte Erfchutterung ber fatholifchen Rirche, bie wir unter bem namen ber Reformation begreifen, eine Reihe von Folgen fich knupfte, welche bie oberen und unteren Stande Deutschlands auf die verschiedenfte Beise bewegten. Seitbem ein Dal bas Unerhorte geschehen und bas Bort eines Mannes ben Bahn verscheucht, ber fo lange die driftliche Belt in Keffeln gefchlagen hatte, begann man fuhn auch bie Berhaltniffe ber Unterthanen jur Dbrigfeit einer Prufung ju unterwerfen. Ueberall feufate ber Land: mann unter bem Drud ber geiftlichen und weltlichen Machthaber. manchen Gegenden ging er burch Berkauf aus einer Sand in die andere; in nur wenigen maren feine Berhaltniffe fo gunftig geftaltet, wie in ben braunschweigischen Bergogthumern. In harten Frohnden Schleppte er mubfam fein Leben bin; auf feine nothwendigften Bedurfniffe fab er bie bochften Abgaben gefett. Und eben jett, ba burch bie vermehrte Ueppigkeit ber Großen und durch die toftspieligere Rriegsführung Rarle V. Die Laften ber unterften Stande fich mehrten, mar ber Rampf gegen bie Sierarchie fo gludlich begonnen und hatte bie Bolfer jum ruhigen, felbftanbigen Rachbenten geführt. Go magte ber Landmann den verwandten Rampf gegen bie, fur welche er feinen Schweiß vergoß, und in Schwaben, Franken und am Rheinstrom erhob fich fein Urm gegen Rlofter und Guteherren. Er wollte Freiheit bes Glaubens, Gleichheit bes Eigenthums und bes Berhaltniffes bes Stanbes.

Mehnliche Erscheinungen zeigten fich in Thuringen, wo bie um Thomas Munger und Pfeiffer fich fammelnben Bauern felbft bie brobenben Predigten ihres Luther verachteten \*\*), und in ber Berheerung von Rloftern und Schloffern fortfuhren. Much in der Graffchaft Lauterberg und um Bergberg erhoben fich 1525 bie Landleute. Unter gwolf felbftgemablten

<sup>\*)</sup> Diefer Bergleich murbe 1541 vom Raifer und ben Stanben bes Landes burch Siegel und Unterfchrift beffatigt. Chytraci Saxonia p. 358.

<sup>\*\*)</sup> Luther predigte, ber gemeine Mann muffe mit Burden beladen fein, fonft werde er muthwillig; Delanchthon fchalt ce Frevel und Gewalt, bag ber Bauer nicht leibeigen fein molle. Cf. Barthold, Leben des Georg von Frundsberg, G. 353. Beibe, befonders ber Erfigenannte, wurden, wie fich aus ihrem Leben ergiebt. burch Biberfpruch haufig ju Behauptungen hingeriffen, Die ihrem eblen herzen fremb maren. Dia red by Google

Hauptleuten zogen 800 Gewaffnete nach Walkenried, beffen Monche mit ihren Rleinodien und Briefschaften und vom Abte mit einem Zehrpfennig versehen, sich nach den benachbarten Städten gestächtet hatten. So stürzte der wilde Schwarm auf das verödete Gotteshaus zu, erbrach die Gewölbe und Cellen, zerschlug die Heiligenbilder, streute die vorgefundenen Handschriften den Pferden unter, kochte sich in den Braupfannen der Mönche die geraubten Erbsen zum Mittagsmahl und berauschte sich in dem guten Klosterwein. Mit Mühe wurde der starke Thurm der Abtei niedergerissen, und zerschmetterte im Einsturz das hohe Gewölbe der Kirche. Die Grassen hem Frevel so wenig wehren, daß sie, der eigenen Sicherheit halber, scheindar in die Brüderschaft der Bauern eintreten mußten. Immer weiter griff der Ausstand um sich, als die Nachricht von dem Siege der Kürsten über Thomas Münzer den verheerenden Schwarm auseinander trieb\*).

Dit bem Bergoge Georg ju Sachsen hatten fich Landgraf Philipp von Beffen und Beinrich ber Jungere von Braunschweig vereinigt. Bor ihren fchwer geharnischten Reitern erlagen am 15. Mai 1525 bie Bauern bei Frankenhaufen. Fluchtend gelangte Thomas Munger in ein Sauschen hart am Thore ber bon ben Siegern geplunberten Stadt. Da ereignete fich, bag in bas namliche Saus ein bem Bergoge von Braunfchweig gefolgter Ebler aus bem guneburgifchen eingelegt murbe. Wie nun ber Rnecht beffelben, nach achter Reitersart, fich nach ber Sabe bes Wirthes umfah, fand er ben Thomas auf bem oberften Boben, in bas Bett, gleich einem Tobteranten, fich' einhullend. Ein neben ihm gefundener Brief von Bergog Georg verrieth den lange Gesuchten. Ilifo murbe er erfannt, nach Dubthaufen gebracht und bort verurtheilt. 216 bem Unglucklichen in der Unaft des Todes Die Stimme verfagte, betete ihm Bergog Beinrich von Braunschweig mit lauter Stimme bie Urtitel bes geiftlichen Glaubens Mit vier und zwanzig Genoffen ftarb ber Aufruhrer burch bie Sand por des Nachrichtere. Auf bem Rudwege jog ber Bergog mit 700 Reitern und eben fo vielen Knechten burch Duderftadt. Much hier hatten Burger, und Bauern ber Umgegend fich gewaffnet; lettere - es maren ihrer 900 in ber Stadt - buften burch Gelb \*\*), erfteren murben bie Gefchute genommen.

Der Stimme feines Raifers und dem eigenen Triebe nach Thaten folgend, ruftete fich heinrich im Fruhlinge bes Sahres 1528 zu einem

\*\*) Beder Bauer mußte feche Gulden Schagung geben.

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, antiquitates walkenriedenses, p. 408 etc.

Buge nach Stalien. Dort mar bie Lage bes faiferlichen Beeres miglicher Frang I. von Frankreich mar im Bunde mit Beinrich VIII, von England, mit Benedig und Rom; fein unter Lautrec nach Reapel gefandtes heer wurde burch ben großen Genuefer Undrea Doria fraftig unterftust; faum bag bie faiferliche Befatung in Reapel ben fortgefetten Sturmen zu wiberfteben vermochte. In Diefer Beit brach Bergog Beinrich mit 1000 gepangerten Reitern \*) und einigen Rabnlein Ruffvolt unter bems felben Marr Sittich \*\*), ber fo oft und treu fur Maximilian in ber Lombarbei geftritten hatte, burch bie von ben Benetianern befetten Alpenpaffe in Italien ein. Bon Untonio be Lenva, bem faiferlichen Statthalter uber Mailand, bagu aufgeforbert, begann er bie Belagerung bes feften Lobi. In ber eingeschloffenen Stadt entstanden burch Mangel gefunder Lebens= mittel peftartige Seuchen bei ber ftarten Befagung. Balb brang bie Rrantheit auch in das Lager des Bergogs, und bie beutschen, des fublichen Rli= ma's ungewohnten Naturen erlagen ber Roth. Deshalb und meil ber vom Raifer bedungene Lohn fur feine Rrieger ihm nicht überwiesen murbe, Untonio de Lenva mit eifersuchtigen Bliden ben Nebenbuhler im Dberbefehl betrachtete, bie beutschen Golbner unluftig die Fahnen verliegen, befchloß Beinrich die Rudtebr. Dag er auf bem Beimmege im venetignifchen Gebiete ben Seinigen bie Dlunberung erlaubt, hatte bie Rache ber bortis gen Bauern rege gemacht. Alle Alpenpaffe waren forgfam von ihnen befest, um ben Beimtehrenben zu fangen. Beinrich fah fich von nur menigen Betreuen umgeben; feine Golbner hatten andere Berren gefucht, Die reichlicher zu lohnen verstanden. Er fannte bie Nachstellungen ber Benetianer und begriff, bag es ber hochsten Borficht bedurfe, um nicht in Die Banbe ber Erbitterten gu fallen. In ber Rleibung eines gemeinen Rnechts, geführt von feinem Diener Dicolaus aus Mugsburg, ber wie ein ftattli= cher Junker ihm voranritt, trat er die Reife an. In feiner Berberge fette er fich an ben Tifch, fondern wartete wie ein bienender Bube ber Roffe im Stalle. Muf folche Beife gelangte er gludlich burche Gebirge, und traf am 26. Junius 1528 in Wolfenbuttel ein.

In Beinrichs Landen mar mahrend feiner Abmefenheit eine bebeutenbe Beranderung vorgegangen. 3m Jahre 1528 hatte fich die Stadt

\*\*) Domarius, fachfifche Chronit, G. 613. - Guicciardini, lateinifche Ueberfe-Bung des Curio, Bafel 1566 fol., nennt p. 693 10,000 Anechte und 600 Mei-

<sup>\*)</sup> Anno 1528 dux brunsvicensis lienricus, imperatori militaturus, in Italiam cum flore nobilitatis et equis mille contra hostes egressus est. Georgii Spalatini vitae aliquot electorum saxonicorum. (Mencken, scriptt, rer. germ. tom. III.) p. 1140.

Braunschweig offentlich zum evangelischen Glauben bekannt und von Joshann Bugenhagen eine Kirchenordnung abfassen lassen, welche ungesaumten Eingang fand. Denn noch war der Herzog so wenig jener Eiserer der späteren Tage, daß er 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg, wo er von Kaiser Karl V. die Belehnung mit den in der Theilung ihm zugesaltenen hildesheimischen Gutern erward, zu den protestantischen Fürsten sprach: "Wegen Genießung des Sacraments, wegen Pfassenweiber und bergleichen Sachen möcht' ich mein Pferd nicht satteln; aber die Mönche überlausen Kaiserliche Majestät und fordern Wiederaufrichtung der Klöster, drum müssen wir gehorchen\*). Beigte sich heinrich von dieser Seite als einen treuen Befolger kaiserlicher Gebote, so war es bei der heftigkeit seines ganzen Wesens natürlich, daß er an der neuen Gestaltung der politischen Berhältnisse im Innern Deutschlands den lebhaftesten Antheil nahm.

Boll Beforgnif megen ber Drohungen bes Raifers und ber Gefchafs tigfeit, mit welcher bie fatholische Partei fich berieth, hatten fich am 27. Rebruar 1531 ber Rurfurft Johann von Sachfen , Landgraf Philipp von Beffen, Bergog Ernft von guneburg und mehrere andere Furften, Grafen und Stabte gur Bertheibigung bes evangelischen Glaubens gu einem Bunbe vereinigt, ber bald burch bie Macht und ben Glaubensmuth feiner Theil nehmer ben Altkatholischen boppelt furchtbar murbe. Ein Beer von 10,000 Aufgangern und 2000 Reitern unter bem halbiahrig mechfelnden Dberbefehl von Sachsen und heffen murbe von ben Mitgliebern ber Union bes Seitbem fanden fich bie evangelischen Stande auf haufigen Bufammentunften gur Berathung fur bie Mufrechterhaltung ber neuen Lehre ein. Der im Marg bes Jahres 1538 ju Braunschweig gehaltene Furftentag giebt uns ein lebenbiges Bilb von ber Bewegung und Macht ber fcmalfalbifden Bunbesvermanbten. Bier erfchienen, nachft ben Rathen bes Rurfurften von Sachsen, bes Landgrafen von Beffen und bes Berjogs Ernft von Luneburg, die Abgefandten von Bremen, hamburg, Sans nover, Magbeburg, Gottingen, Gimbed, Goslar, Minden und Silbes: beim ; ihnen folgten bie Abgeordneten ber oberlandifchen Stabte. Sobann hielt Ernft von Luneburg mit 200, Philipp von Seffen mit 300 Pferben feinen Gingug. In Begleitung von 250 gerufteten, in Roth und Gold gefleibeten Reitern jog Ronig Chriftian von Danemart in's Thor; ihm voran 9 Trompeter, gur Seite 42 in Sammet gekleibete Trabanten unter 8 Sauptleuten; fobann feine Rathe und Ritter, Trofbuben , Sandpferbe

<sup>\*)</sup> Gedendorf, Gefchichte tes Lutherthume, S. 1083.

und 27 Wagen. 800 Burger ber Stadt, im Harnisch, mit Buchsen und Partisanen gewaffnet, bilbeten vom Steinthore bis zu dem Hause bes Meino von Peina, wo des Königs herberge bereitet war, eine doppelte Reihe. Unlange darnach erfolgte der Einzug des Kursürsten Johann Friedrich von Sachsen mit 300 in Grau gekleibeten Reitern; mit ihm herzog Morik und fünf Grasen. Gleich dem Landgrafen von hessen waren die Sachsen, trot des von heinrich dem Jüngeren abgeschlagenen freien Geleites, mitten durch dessen Gebiet geritten. England, Brandenburg und Jülich Eleve schickten Gesandte; König Ferdinand, Karls V. Bruder, ließ durch einen Diener an die versprochene Hülse mahnen. Hier war es, wo Christian von Dänemark in den schmalkaldischen Bund ausgenommen wurde, den man bald durch den Beitritt Johanns von Brandenburg und des Herzgogs Albrecht von Preußen erweitert zu sehen erwarten durste.

Diefer Bereinigung ber protestantischen gurften entgegen zu wirten, wurde auf bem in ber Mitte bes namlichen Sahres zu Rurnberg gehaltenen Convent burch ben Reichsvicekangler Matthias Selb, unter bem Borftande von Raifer Rarl und feinem Bruber, bem Ronige Kerbinand, ein fatholischer Gegenbund (heiliger Bund, driftliche Ginigung) errichtet, an welchem auch bie Bergoge Erich ber Meltere und Beinrich ber Jungere Theil nahmen. Beimlide Bufammentunfte einzelner Bunbesglieber, ein ununterbrochener Schriftmechsel, vor allen Dingen bie Ginigkeit, welche bie fatholifche Rirche im Gegenfat ber protestantischen fo ftart machte, und eine ftrenge Bertheilung ber Gefchafte gur Aufrechterhaltung bes alten Glaubens, gab biefem Bunbe Salt und Feftigfeit. Seitbem finden wir Beinrich in unverbroffener Thatigfeit, immer mach, fur bie beimliche Ruftung bes fachfischen Bezirks forgend, bem er als Bunbesoberfter vorgefest Da fab er fich ploglich mitten in biefen Beftrebungen ber proteftantifchen Union verrathen. Es mar gegen Enbe bes Sahres 1538, ale fein Secretair, Stephan Schmibt, ben er mit Schreiben an ben Ergbischof-Rurfürsten von Maing und ben faiferlichen Bicekangler Matthias Beld abgefertigt hatte, unfern Caffel auf ben im Balbe jagenden gandgrafen Philipp fließ, von einem Diener beffelben erkannt und gewaltfam feiner Briefe beraubt wurde. Daburch murben feine und bes fatholischen Gegen= bundes Absichten ben Protestanten befannt. Die Spannung muchs; immer migtrauischer beobachteten fich bie Parteien, jum Rampfe geruftet, bem fie wiederum auszuweichen angftlich befliffen maren:

Als aber 1540 in Folge von täglichen Reibungen ber lange verhaltene Groll zwischen Heinrich und Braunschweig offen ausbrach, Rursachsen ber Bundesstadt unter Bernhard von Mila eine bedeutende Unterstüßung zukommen ließ, ber heftig eifernde Luther mit der Schmahschrift "Hands-Borft" gegen den Herzog in die Schranken trat, da sah sich dieser im Anfange des Mai 1541 zu Regensburg von Stadt und Ständen der verschiedensten und hartesten Frevel offentlich angeklagt. Mag auch der Borwurf, daß er gedungene Mordbrenner in die protestantischen Städte gesendet, daß namentlich Eindeck durch ihn dis auf das letzte Haus abgestrannt sei und 350 Menschen in den Flammen umgekommen seien, nicht völlig erweislich dastehen\*), gewiß ist, daß sich von der Heftigkeit Heinrichs, von seiner blinden Rachgier gegen die Andersdenkenden alles erwarzten ließ. Lastete schon diese Beschuldigung schwer auf dem Herzoge, so konnte er sich von der Anklage der Edlen von Trott, daß durch ihn ein Glied ihrer Familie versührt sei und auf einem seiner Schlösser versteckt gehalten werde, auf keine Weise rechtsertigen.

Im Jahre 1522 mar Eva, Tochter bes heffischen Ritters hermann von Trott, unter die Bahl ber Soffrauen ber Bergogin Maria, einer Schwester Ulriche von Burtemberg, ju Wolfenbuttel aufgenommen morben. Ihre Schonheit verlocte ben Bergog gur Untreue gegen feine Be-Drei Mal ließ er bas Kraulein unter irgend einem Bormande heimlich nach ber abgelegenen Staufenburg bringen, mo fie, von verschwiegener Umgebung bewacht, ihm hinter einander brei Gohne gebar. 2118 fie jum vierten Male Mutter werben follte, bat fie, nach vorangegangener Berabredung mit Beinrich, um Urlaub fur eine Reife gu ben Ihrigen. Bon nur einem treuen Diener begleitet, begab fie fich nach Ganbersheim. verfiel bem Schein nach in eine fchwere, peftartige Rrantheit, und mahrend ein bei einem Kormichneiber in Braunschweig vom Bergoge bestelltes Bilb menfchlicher Große fatt ihrer eingefargt murbe und die Priefter feierliche Seelenmeffen fur bie Berftorbene hielten, begab fich bie Berfleibete nach ber Staufenburg, wo fie bis jum Sabre 1541 bem Bergoge noch funf Rinder gebar. Trot ber Mengstlichkeit, mit welcher man biefes Beheimniß au verbeden fuchte, und bemaufolge jeden vorlauten Schwager unerbittlich ber Tob traf \*\*), wurde bie ungewohnliche Begebenheit ruchbar, und brachten bie Ungehörigen bes Frauleins ihre Rlage auf bem Reichstage gu Re=

Ginen Jager, welcher gerlaubert hatte, fant man unmittelbar barnach ploplich

enticett.

Distractory Google

<sup>\*)</sup> Der in Eimbed ergriffene Morbbrenner, Seinrich Diet, fagte bei der printichen Frage aus, daß er von Claus von Mandelsloh, Christoph von Brisberg und Christoph von Derg durch 800 Gulben ju der That gedungen fei; daß er das überlicferte Geld, von dem er glaube, bag ce vom Serzoge herrunte, unter zwanzig zur Einäscherung der Stadt sich erbietende Mordbrenner vertheilt habe. Baterlandische Archiv, Jahrgang 1824, S. 142 16.

gensburg vor. Ehe sich heinrich bahin begab, ließ er feine Eva nach der festeren Liebenburg, beim Ausbruche bes Krieges aber nach Schöningen und endlich nach Garbelegen, in bas Gebiet bes Kurfursten von Bran-benburg, bringen.

Waren auf folche Weife bie Stimmen gegen Bergog Beintich laut geworden, und murben taglich neue Gelegenheiten gu Reibungen gwifchen ber protestantischen Landschaft und bem ftreng katholischen gurffen geboten, fo durfen wir une nicht munbern, wenn im Sabre 1542 ber Rrieg gwi= ichen Braunichweig und bem Canbesherrn offen ausbrach. Unterftust von ben Juntern von Barner, Barberg, Dannenberg, Schwichelbt, Dibershaufen und Steinberg, benen ber Bergog die ihnen verpfandeten Schloffer entriffen hatte, bat bie Stadt bei ben Sauptern ber protestantischen Union bei bem Rurfurften von Sachfen und dem Landgrafen von Seffen um Der Rath hielt über Burger und Golbner Mufterung, und Bernhard von Mila und Jurgen Bitte jogen mit ihren Kahnlein in die Stadt, welche zugleich mit bem Rurfurften Johann Friedrich bem Berzoge ben Abfagebrief zusandte. Tages barauf erfolgte auch vom Landgrafen und ber Reichsstadt Goslar bie Unfunbigung ber Fehbe. Berbachtige Ratho= lifen, die Domherren, fo wie alle, welche bas Burgerrecht nicht genoffen, mußten Braunfchweig raumen.

Herzog Heinrich sah, daß er der Uebermacht der Gegner nicht werbe widerstehen konnen. Roch einmal besuchte er die Hauptschlösser seines Lanbes, versorgte sie mit Mannschaft und hinreichenden Lebensmitteln und eilte dann, begleitet von seinen Sohnen Karl Victor und Philipp, zum Herzog von Baiern nach Landshut, um den Schut des katholischen Bundes in Unspruch zu nehmen. Da zogen am 21. Julius 1542 die Bürger von Braunschweig aus, und besetzten das Rloster Riddagshausen. Die erste Fahne trug Hansen Henning, Burgemeister; ihm solgten die Bewohner der Altstadt; die zweite Eurd Hagen, begleitet von den Männern aus den Hagen und dem Sack; die dritte sah man in den Händen von Hans Lehrter, dem sich die Burger der Neussaht und der Altenwieß anschlossen. Mit 600 Pferden und drei Fähnlein, jedes zu 1000 Mann, solgte ihnen der sächsische Ritter Bernhard von Mila. Vier Wochen hatte das heer in Riddagshausen zugebracht, und dort der seierlichen Einführung eines evanzgelischen Predigers beigewohnt, \*), als auch Landgraf Philipp und Ischann

Sendahin ließ Mila die umwohnenden Dorfprediger beschieden, befragte fie, ob fie fich unter ben Gehorsam des Rurfurften und Landgrafen begeben, Die Leute Gottes Wort lauter und rein lehren, und fich nach ber Ordnung im Rurfurften

Friedrich von Sachsen mit 22,000 Mann anlangten. Sonach begann bie Berennung von Bolfenbuttel. Dit bem Grafen Albrecht von Mansfelb wetteiferte ber eble Gebaftian Schertlin von Burtenbach, ein murbiger Nachfolger George von Frundeberg, in ben Rriegen Italiene ju Rubm und Unseben gestiegen, jest Kelboberffer unter bem Landgrafen, in Sturmen auf die fefte Burg \*). Calvorde wurde den Junkern von Dibershaufen, Bovenden bem Erblandmarfchall Chriftoph von Sardenberg, die gefangen wurden und in Braunschweig Ginlager halten mußten, burch Gebhard von Schenk abgenommen. Nur Bolfenbuttel bachte an feine Er= gebung: 80 braunschweigische Rnechte, welche Schangen aufwarfen, murben fammt bem Beugmeifter bes Landgrafen von ber ausfallenben Befatung an einem Tage erftochen. Schon war ber britte Sturm guruckgewiesen und ber Thurmer pfiff bie Furften gu verhohnen, fpottifch von ber Schlogmarte bas Lied: » Sat bich ber Schimpf gereut, fo zeug bu mieberum heim, " ale ber Landgraf, welchen ber Sohn verbroß, die Barte nieber= fchiefen ließ, daß mit feiner Pfeife ber Thurmer unter bem fturgenben Ge= ftein begraben murbe. Da ergab fich - es war am 12. August - auch Wolfenbuttel, auf jeden Entfat verzweifelnd. Siermit war bas gange Berjogthum gewonnen, welches fortan im Namen bes Bunbes burch einen Musschuß verwaltet murbe, ju welchem Rurfachsen ben Bernhard von Mila, Beffen ben Eblen Bilhelm von Specht und Chriftoph von Steinberg ernannten; fur Luneburg fuhrte Lippold von Stodheim, fur bie verbundeten Stabte ber braunschweigische Burgemeifter Frang Ralen bas Bort. Gine Kahne mit bem Ramen aller Bunbesverwandten, eine andere mit ben Wappen von Seffen und Cachfen wurden auf ben bochften Thurm bes Schloffes geftedt, welches von ben verordneten Sauptleuten ber Union und 200 versuchten Anechten beset wurde \*\*).

Wahrend bes Falls feiner hofburg hatte Bergog heinrich vergeblich bei feinen Genoffen um Bulfe geworben. In Landshut war ihm ber Absagebrief seiner Landstande überbracht. Die katholischen Fursten scheuten ben Un-

thum und der Gtadt Braunichweig halten wollten, welches jene mit bemuthiger Ehrerbietung angenommen. Braunich weigifche Chronit. Mfept.

\*\*) Man fand in Bolfenbuttel Gilberbarren und Rleinobe jum Werthe von 80,000 Gulben; für 6000 Gulben Bein und Bier, 500 Connen Butter, 500 Connen Rafe. 2500 Seiten Speck. Braunschweigische Spronif. Micpt.

<sup>\*)</sup> Anno 1542 den 7. Juli habe ich alls besteuter Oberster Landgraff Philipfen que Sessen Fürftlichen Gnaden 5.7 Fendlen Anecht questiert, unn Sersog heinrichen von Berumschweich vertriben, ime Wolsenbittel, das erste Sauß, abgenommen, auch Landt und Leuth dem Ausfürsten gehutdiget. Seb. Sehertlini historia belli smalcaldiei (Meneken, Tom. III.) p. 1487.

griff auf bie machtige Union. Der Raifer weilte in Spanien: Ronig Kerbinand war zu vorfichtig, ale bag er ohne Bewißheit bee Sieges fich ben Protestanten gegenübergestellt batte. Unmuthig begab fich Beinrich an ben Sof von Frang I. von Frankreich. Der Konig freute fich bes rafchen fraftigen Mannes; fur einige taufend Golbstude, die er ihm verabreichen ließ, um Berbungen anzustellen, hoffte er ihn fur ben Dienft ber Krone Frantreich gewonnen gu haben \*). Raum fah fich ber Bergog im Befige biefer Gelbmittel, ale er ganbefnechte bingte und ihnen gebot, fich im Stifte Berben zu fammeln. Nachbem er hier eine Macht von 1500 Reifigen und 8000 Fuggangern vereinigt hatte, fuchte er burch heimlichen Ueberfall Rothenburge fich ber bortigen Gefchute feines Brubere Chriftophe gu bemachtigen. Aber die protestantischen Burger von Bremen hatten die Befatung bes Schloffes verftartt; ber Plan Scheiterte. Plunbernd jog Beinrich burch's guneburgifche, und brobte die Stadte Sannover, Minden, Bremen und Samburg zu übergieben, falls fie vom ichmalkalbischen Bunde nicht laffen wurden. Berftarkt burch 800 Reiter und 3000 Rnechte \*\*), welche bieber bas Gebiet bes protestantischen Grafen von Teklenburg vermuftet hatten, nahm er Steinbrud und begann am 29. September 1545 bie Belagerung Bolfenbuttele. Um namlichen Tage fchickte er burch einen Trompeter ber Stadt Braunschweig brei Fehbebriefe; einen an ben Rath, einen andern an bie Bunfte, ben britten an bie oberften Sauptleute ber Gemeinde. Man folle, forberte er, fid, aus ber fcmalkalbifchen aufruhre= rifchen Conspiration begeben, von ber fegerifden Lehre abstehen, ihm allen Schaben erfegen, und von neuen hulbigen, fo wolle er ber Stabt ein anabiger Berr fein; wo nicht, fo werbe er rauben, brennen und morben. Mis ihm hierauf feine Untwort ertheilt wurde, berannte er bie Stadt und bemachtigte fich breier Landwehren. Bor ben beim Rlange der Sturm= glocke auf ben Ballen erfcheinenden Burgern mußten gwar die Bergogli= den gurudweichen, aber die Stadt blieb enge eingeschloffen. Geit biefer Beit mandte Beinrich feine gange Thatigfeit auf die Ginnahme Bolfenbuttels, bie Bauern der Umgegend wurden gu Schangarbeiten gezwungen: nachbem 150 berfelben von ber Befagung erschoffen waren, zerftreuten fich bie Uebrigen burch bie Flucht, und Frauen und Jungfrauen fah man feit Diefer Beit zu ber harten Arbeit angehalten. Mur Bernhard von Mila,

Joh. Sleidanus, de statu reipublicae et religionis sub Caesare Carolo V. Francof. 1610. 8°. p. 435.

<sup>\*\*)</sup> Gie ftanden unter tem Befehle des Erafen Otto von Rittberg und einiger braum ichweigischen Ritter. Commemoratio belli contra Henricum brunsvicensem; apud Schardium, Tom. II. p. 413.

Befehlshaber von Wolfenbuttel und Oberster über zwei Fahnlein Knechte, bie mit ihm geschworen hatten, tobt und lebendig beisammen zu bleiben, fürchteten, als Alle verzagten, ben Sturm nicht. "Aepfel und Birnen verschenkt man wohl, nicht aber Schlosser und feste Hauser," erwiederte er bem Berzoge, ber ihn zur Uebergabe auffordern ließ.

Während beffen wurde Braunschweig nur hin und wieder und ohne Erfolg berannt; zwei Fähnlein Knechte vertheibigten, außer den Burgern die Stadt. Rings umher wurde die Gegend verödet; die Landpfarrer saben sich zur Wiederannahme der katholischen Religion gezwungen, und die Kinder mußten häusig zum zweiten Male getauft werden. Um 14. October 1545, als ein Hauptsturm auf Wolfenbuttel beginnen sollte, kam dem Herzoge die Botschaft, daß Fürsten und Hauptseute des evangelischen Bundenisses mit Heeresmacht ihm nahten. Jurnend warf er dem Reiterbuben, welcher ihm die Nachricht gebracht, den Schreckbrief in's Gesicht. Under ren Tages brach er nach Gandersheim auf \*).

In möglichster Gile hatte Landgraf Philipp 7000 Knechte, 1600 Reiter und 23 Geschüße zusammengebracht, mit denen er nach Nordheim ausbrach; ebendaselbst erschien für Kursachsen Serzog Ernst von Gruben-hagen mit 12 Feldstüden, 1000 Pferden und 9000 Knechten und mit eben so vielen Reisigen, mit 5000 Fußgängern und 35 Stück groben Gesschüßen hatte sich herzog Moris von Sachsen eingestellt. Eine Meile vom protestantischen Heere lagerte sich heinrich der Jüngere. Er hoffte den Feind zu zerstreuen, ehe sich bessen Schaaren gesammelt; jeder Verzug brohte größere Gesahr; seine durch das geringe Handgeld von zwei Thalern gewonnenen Reiter waren lüstern auf die Sinnahme der Städte Göttingen und Eimbeck, welche er ihnen zur Plünderung zu überlassen versprochen hatte.

Erich von Göttingen und Johann von Brandenburg, Ersterer aus vetterlicher Freundschaft, Letterer, weil er ber Schwiegersohn Heinrichs, besmuhten sich beim Landgrafen, durch eine Vermittelung dem Kampse vorzubeugen. Durch den Bescheid Philipps von heffen, daß er nicht einseitig und ohne den Willen des Bundes unterhandeln konne, keinesweges zurückgeschreckt, suchten sie durch die Fürsprache des herzogs Moritz von Sachsen, des Schwiegersohnes Philipps, diesen zu bestimmen. Auch er bat umsonst. Immer naher zogen heinrichs Schaaren auf Nordheim,

<sup>\*)</sup> Die im Reuen vaterlandischen Archiv, Sahrgang 1829, I. abgedructe Eriablung entfatt eine eben fo übertriebene Angabe von der Macht heinriche, ale
bie von Rehtmeier, G. 905, ju gering ift.

von wo ihre voraneilenden Reiter burch bie Unitten gurudgeworfen murben. Enblich erlangte Morit bie Erlaubnif, bem Bergoge gewiffe Bebingungen vorlegen ju burfen. Gin Waffenftillftand wurde am 19. October eingegegangen; aber in ber Gaftftube ju Wiebrechtshaufen fprach Morit vergeblich ju Beinrich, ber ben lanbgraffichen Forberungen, fein gand ju übergeben und fich innerhalb 14 Tagen in bes Rurfurften Saft zu Dresben einzufinden \*), in keinem Puncte nachkommen wollte. In ber folgenben Racht ftellten fich Moris und Landgraf Philipp mit 8 Gefchmabern und 12,000 Rnechten beim Rlofter Bodelbeim bicht vor bem Reinbe auf, ber zugleich von einer andern Abtheilung ber Protestanten fich im Ruden bebroht fab. Um 21. Detober 1545 begann bie Schlacht. Mitten im Rampfe, ale bie heffischen Gefchube gange Reiben ber Braunschweiger ju Boben fturzten, ichickte Beinrich ber Jungere, beforgt fur bas Schickfal ber Seinigen, in Silmar von Munchhausen und Friedrich Speth Unterhandler jum gandgrafen; ber aber ermieberte: " Sier ift nicht Beit gu handeln, denn daß fich Bergog Beinrich und fein Cohn Rarl in meine Sande geben. " Dit biefem herben Befcheibe, gefolgt bon bem Eblen von Munchhaufen, fprengte Morit ju Beinrich, mahrend bie Unirten ihre Gegner immer enger von allen Seiten umfchloffen. Richt lange barnach fab man Bergog Beinrich im blanten Barnifch, einen fcmargen Sammetbut auf bem Saupte, babertraben. Dicht vor den gandgrafen ritt er mit feinem Sohne Rarl Bictor, fenfte fein Schwert und ergab fich. Alebalb liefen feine Rnechte auseinander, und feine 18 Geschube geriethen in bie Banbe ber Sieger. Unter ber Berwahrung von Bermann von ber Maleburg, Siegmund von Bonneburg und einiger anderer Eblen wurde ber Bergog mit feinem Sohne abgeführt. Es war um bie Mittageftunbe, als er mit feinen Begleitern Gottingen erreichte, und eben zu biefer Tages= zeit, nach ber Berfugung ber Geiftlichkeit, mit ben größten Glocken gelautet wurde, bamit bie Burger erinnert wurden, bas lutherische Lieb "Erhalt' une, Berr, bei beinem Bort" ju Saufe fur fich ju beten. Beinrich erfchrat; er glaubte, bag man im Sohne uber ibn, ale einen Tobten, Die Gloden angiehe; voll tiefen Schmerges ritt er weiter nach Caffel, bann nach der Fefte Biegenhain \*\*). Im Jahre barauf wurde Steinbrud vom Landgrafen eingenommen und bie Feftungswerte Wolfenbuttele abgetragen.

<sup>\*)</sup> Gpangenberg, mansfelbifche Chronit, Blatt 443.

<sup>\*\*)</sup> Spater - im Sabre 1550 - mußte bie Stadt Gottingen bem grollenden her-

Mus feiner Gefangenschaft fab fich Beinrich am 15. Junius 1547, in Folge ber Schlacht bei Muhlberg, befreit. Die Macht ber Evangeli= fchen fchien fur immer gebrochen, feitbem Rurfurft Johann Friedrich feine Lande verloren und ben großherzigen Landgrafen bes Raifers Berrath gu Salle umftrickt hatte. Dhne Schwertschlag nahm Beinrich ber Jungere von feinem Bergogthume Befig, und befeftigte Bolfenbuttel ftarter benn aubor. Wie hoch er in bes Raifere Gnabe ftebe, zeigte ber Orben bes golbenen Blieges, womit ber neuerbings jum Dberften bes nieberfachfischen Rreifes Ernannte beschenkt wurde. Der einst fo fraftige Wiberftand, ben bie Stadt Braunschweig ihm geleiftet, bie Festigkeit, mit welcher fie ben Forberungen ber katholischen Partei fich entgegengestellt hatte, schien burch bie fiegreichen Waffen ber Raiferlichen befeitigt. Die Silbesheim gur Muslieferung von 10 Stud grober Gefchute und einer Bahlung von 24,000 Gulben fich gezwungen fab, fo fuchte fie jest angstlich burch einen Ruffall und burch bie Erlegung von 50,000 Golbgulben und 20 Gefcuben die Gnade bes Reichsoberhauptes ju erwerben. Dennoch trieb fie bie Barte, mit welcher Beinrich ber Jungere alle evangelifchen Prebiger abfette und bas Interim einzuführen fuchte, fo wie bie Begelagerung feiner übermuthigen Diener im Sabre 1550 von neuem gur Ergreifung ber Waffen gegen ben Landesherrn. Go feben wir Braunschweig abermale belagert, feine Dorfer von ben Bergoglichen verheert, Ribbagehaufen von ben gurnenden Burgern fast vollig gerftort. Bon einer gewaltigen Schange aus, Neu-Braunschweig geheißen, focht Beinrich, ju welchem Erich ber Jungere gestoßen war, fast taglich mit ben ausfallenben Stabtern, beren riefiges Gefchut, "bie Faule Dete, " mit ihren von' 70 Pfund Pulver getriebenen, faft fieben Centner fcmeren Steinkugeln im fürstlichen Lager muthete, bis nach achtwochiger Belagerung ber erfte Stillftanb erfolgte.

In dieser Zeit ersolgte die merkwurdige Unternehmung des Aursursten Morit von Sachsen gegen Kaiser Karl V. Dadurch daß er sich scheinbar als willenloses Werkzeug in den Handen der katholischen Partei gebrauchen ließ, hatte Morit die reichen sachsischen Kurlande erworden. Aber die Liebe seiner neuen Unterthanen war ihm nicht geworden, und mit Berachtung blickten die Protestanten auf einen Herrn, der für schnöben Gewinnst so kräftig zur Unterdrückung seines Glaubens gewirkt hatte. War es die Ueberzeugung, zur Reinigung seiner Ehre selbst den Kampf gegen den Kaiser nicht scheuen zu dursen, war es Unwille, daß seine anbaltenden Bitten um Befreiung Johann Friedrichs und seines Schwiegervaters, Philipps von Hessen, zu Inspruck kein Gehör fanden, oder

trieb ihn Liebe für beutsche Freiheit, welche burch die spanischen Solbner Karls dem Tode entgegengeführt wurde — mit einem beträchtlichen Heere brach er ploglich gegen den Kaiser auf, während der mit ihm verbündete Heinrich II. von Frankreich die lothringischen Bisthumer in Besis nahm. Granvella, der schlaue, vielgewandte Nath Karls V., hatte mit Verachtung alle Warnungen vor den heimlichen Anschlägen des Kursussellen von sich gewiesen. Er traute den rohen, derb auftretenden Deutschen jene seine Behandlungsweise der Politik nicht zu, wie sie die Spanier und Italiener des sechzehnten Jahrhunderts auszeichnet. Wie sah er sich jeht plöhlich getäuscht, als vor dem stürmisch nahenden Morih der ungerüstete Kaiser aus Inspruck entweichen mußte, und die Väter des tribentiner Concils durch eilige Flucht nach Italien sich zu retten suchten. Damals hatte durch den, im August 1552 zu Passau ausgerichteten Vertrag der Kaiser die Freiheit der gesangenen Kürsten und die Erledigung der Religionssstreitigkeiten durch Verusung einer Kirchenversammlung geloben mussen.

Ueber biefen Bertrag zeigte fich feiner unzufriebener, als Markgraf Albrecht von Brandenburg = Culmbach. Er hatte fich einen langwierigen, blutigen Rrieg verfprochen, in bem es feiner Thatigkeit vorbehalten fei, fein geringeres Unfeben zu erwerben, als es bem Rurfurften Moris gelungen war. Deshalb bankte er fein aus 20,000 Mann beftebenbes Beer nicht ab, verwuftete Freundes- und Feindestand, und fuhrte gum Schrecken bes Raifers bas frangofifche Wappen neben bem eigenen in feinen Sah= nen. Ule auf feinen Betrieb bie Grafen von Manefelb vermuftenb in's Braunschweigische zogen, manbte fich Bergog Beinrich hulfeflebend an ben Raifer. Aber Rarl tampfte vor Det gegen ben muthigen Buife und konnte bes Freundes Bitte nicht gewähren. Deshalb ichlog Beinrich mit bem Rurfurften von Sachsen, mit ber Stadt Rurnberg und ben frantis fchen Bifchofen 1553 ein Bundniß gegen ben bie Stifter Bamberg und Burgburg brandschatenben Markgrafen. Bereint mit Morit jog Beinrich jum Schute ber Bifchofe herbei \*). Aber ber rafchere Markgraf bewegte fich, ohne ihnen Stand zu halten, zwischen ihnen hindurch und eilte burch Thuringen nach Nieberfachfen.

Am 9. Julius 1553 4 Uhr Morgens zog Albrecht mit 18 Geschwas dern und 50 Fähnlein Landsknechte \*\*) an Hannover vorbei, um sich über Peina nach Braunschweig zu begeben, wo er sich mit Hulfe ber

\*\*) Brannfcmeigifde Chronit, Mfcrt.

<sup>\*)</sup> Barhafftige neme Beitung ic. bei Bortleber, G. 1411.

gegen ben herzog erbitterten Burgerschaft so lange zu halten gebachte, bis seine ausgeschickten Werber ihm neue Anechte zugeführt haben wurden. Bei ihm fah man eine bedeutende Zahl braunschweigischer Eblen, die erfreut waren, daß die Zeit gekommen, gegen heinrich das Schwert zu ziehen, so wie herzog Erich den Jüngeren von Calenberg sammt den vornehmsten Rittern seines Landes. Noch hatte der Markgraf Burgdorf nicht
erreicht, als er erfuhr, daß Moris und heinrich sich bei Sievershausen
gelagert hatten.

Albrecht war ein Mann von riefigem Buchfe und ungewohnlicher Rorpertraft. Noch war bas beffere Streben feiner fpateren Tage burch fturmifchen Chrgeis und Sabfucht gurudgebrangt. "Er wolle bem Teufel bienen, wenn er ihm Gelb gebe, " hatte er gu Beibelberg auf ben Bor wurf, die Waffen gegen fein Baterland ergriffen zu haben, geantwortet. In ben Kampf fchritt er wie gum Tange, freudig, voll Jubel über bas entfetliche Spiel. 'Als er von ber Nahe bes Feindes benachrichtigt mar, ließ er bie Seinigen fich gufammenziehen und fprengte, von nur einem Reiter begleitet, voraus, Gelegenheit und Macht ber Gegner zu erfpaben. Nach einer halben Stunde icharfen Rittes gewahrte er bas furfurstliche Lager, im Ruden von einem Teiche, an ber Seite von bem Dorfe Sievershaufen, ringsum burch eine feche guß hohe Dornenwand vor nachtlie chem Ueberfall gefchust. Eben hielten bie Berbundeten Gottesbienft und wurden die fachfischen Bachen abgeloft. Rasch sprengte ber Markgraf gurud, ließ zum Auffigen blafen und fuhrte feine Reiter burch bas burgborfer Beholg bem Teinde entgegen, um ihm in ben Ruden gu fallen.

Es war ein Uhr Mittags. Aus 23 Geschwabern und 30 Fähnlein Knechten bestehend, stellte bas heer ber Sachsen und Braunschweiger sich kampsfertig auf. Bon ber Absicht des Feindes, ihn zu umgehen, durch voraneisende Bauern in Kenntniß geset, sprengte Morit, begleitet vom Herzoge Friedrich von Lünedurg und vielen Hauptleuten, dem Markgrafen entgegen. Drei Fähnlein seiner meißnischen Keiter sochten so unritterlich, daß des Kurfürsten Zuruf, sein Mahnen an Ehre und Pflicht, sie nicht zur Ausdauer bewegen konnte. Als sie seige geslohen, Albrecht mit neuen Berstärkungen aus Hannover vorgebrochen war, machte Morit an der Spite seiner übrigen Reiter einen wüthenden Angriff. 500 Hakenschüßen, welche Albrecht dem heftigen Andrange der Sachsen entgegengeworsen, sier len fast Alle. So ward die Schlacht allgemein; unaushörlich donnerten die Geschüße; die markgrässichen Knechte, den Gegnern an Zahl überles gen, bildeten eine lange Schlachtreihe und gewährten vein stattlich größ

Ansehn \*). "Unter dem Eblen von Krumbsborf hieben die übrigen kurfürstlichen Reiter ein; die Buchsenschüßen feuerten nicht eher, die sie das Weiße im Auge des Feindes sahen; Reiter sprengten so dicht auseinander, daß sie die Speere als unbrauchdar wegwarfen und zu den Schwertern greifen mußten. Mitten im tollen Kampfgewühle sank Kursurst Moris vom Roß, von drei Schüssen getroffen. Der von Karras, Herr zu Coswig, einst als Page in seinen Diensten, soll ihm die Todeswunde beigesbracht haben.

Als nach bem Falle ihres Fursten die Sachsen verwirrt zurückwichen, die Gewalthaufen im steten Morden sich brangten \*\*), das Diefstetter'sche Regiment, von zwei Geschwader Reiter unterstützt, in das markgräsliche Fußvolk eindrang, die ersten zwei Glieder niederstieß und die übrigen zum langsamen, vorsichtigen Weichen zwang, stürzte sich Herzog Heinrich mit seinen Sohnen Philipp und Karl, gesolgt von den schweren braunschweizischen Reitern, auf den Feind. Nach zweistündigem Kampse wich der Brandenburger. Dann ordnete er die Seinigen noch ein Mal, stürmte wiederholt vor, und seinen gewaltigen Streichen erlag der junge Philipp Magnus. Da schwuren Friedrich von Lüneburg und Karl Victor von Braunschweig Rache, und sprengten wetternd in den Feind; der Letztere von den Jünglingen sank, der Erstere wurde schwer verwundet, beide von Kuzgeln getrossen, und mußten so die beiden Sohne Heinrichs "ihr Blut ritterlich verstürzen \*\*\*). "

Schrecklich wuthete ber alte Heinrich in seinem Schmerz über ben Berlust ber Kinder. Kein Feind konnte ihm widerstehen; die Markgrästlichen flohen; ber Sieg war nach vierstündigem Morden bollkommen ersocheten. Traurig suchte und fand heinrich seine erschlagenen Sohne. 4038 Tobte becken die Wahlstatt; viele Verwundete mußten unter ihrem Harnisch verbrennen, weil man häusig nicht nur mit Kugeln, sondern auch mit Speck die Buchsen geladen hatte. 300 herren von Abel lagen auf beiden Seiten erschlagen und mehr als 400 wurden verwundet nach hildesheim,

<sup>\*)</sup> Schreiben des Rurfurften Moris an den Bifchof von Burgburg, vom 10. Juline 1553. (In der Racht nach dem Rampfe.) Sortleder, G. 1410.

<sup>\*\*)</sup> Bunting, II, Blatt 41, ergahlt: Da boret man bie Geschung in ber Lufft brummen, grummen, bonnern, saufen und fingen, Rog und Man ichrien, bie Spiesse fnitterten und frachten, bas man bette gemeinet, himmel und Erbe fielen ba in einander.

<sup>\*\*\*)</sup> Unnalen der braunschweigisch tuneburgischen Rurlande. Sahr, aang NI. G. 661.

<sup>†)</sup> Frang Algermann, Rurger Extract von Erbamung der Stadt Braunichmeig, 1605 4. nennt 4500 Todte.

Braunschweig, Hannover und Goslar gebracht. Markgraf Albrecht gahlte von den Seinigen zu den Todten die Rittmeister Lewin von Hodenberg, Geiso von Mandelstoh und Christoph von Hanensee; neben ihnen waren Henning von Alten, Lips von Mandelstoh, Franz von Meding, Paul von Bodenteich, Jost von Zersen, Hans von Oldershausen und Kurd von Hodenberg gefallen, lauter braunschweigische Ritter. Sieben Fähndriche der Landsknechte lagen in Einem Gliede todt. Sterbend hatte Anton von Bortseld sich in sein Fähnlein gewickelt und wurde in demselben erstochen. Markgraf Albrecht trug eine schwere Wunde im Arme davon. 5000 seisner Fußgänger und 700 Reiter wurden mit sechs Fähndrichen gefangen.

Auf Seiten des Kurfürsten und Heinrichs von Braunschweig starb Friedrich von Lüneburg, Sohn von Herzog Ernst, kaum zum Jünglinge herangereift, an seinen Wunden zu Selle am 20. Julius. Es sielen Ritter Theuerdank, der Sohn heinrichs mit Eva von Trott, Graf Philipp von Beichlingen, der lette seines Geschlechts, Daniel von Hatzeld, Michael von Schleinis, Iohann und Jost von Münchhausen, henning Grote, Hans von Haus, Jan von Gadenstedt, Hans von Streithorst, der Marschall heinrichs, Balthasar von Stechow, Großvoigt zu Wolfenbuttel und viele Andere. 17 Reitersahnen, 53 Kähnlein der Landsknechte und gegen 7000 Fußgänger geriethen in die Hände er Sieger.

Als Kurfürst Morik ben Tob nahen fühlte, ließ er seinen Beichtvater, Johann Weiß aus Meißen, kommen. Mit ben Worten: »du wollest meinen Grist in deine gnadenreiche Hand durch Jesum Christum nehmensist er wie ein Licht erloschen und im Herrn entschlassen \*). Aus dem Zelte bei Sievershausen wurde die einbalsimirte Leiche durch die Grafen von Mansfeld nach Freiberg im Erzgebirge abgeführt, nachdem die Eingeweide unter den Taufstein der Kirche zu Sievershausen eingesargt waren. Drei Tage behaupteten die Sieger das Schlachtseld. Heinrich vergrub den Schmerz über den Verlust von drei Sohnen tief in der Brust\*\*). Dann jogen die meißnischen Herren ab, nachdem ein Theil ihrer Knechte von Herzog Heinrich in Sold genommen war. Mit ihnen zog er, während der verwundete Markgraf durch Werbung von Hakenschüten und Doppelssöldnern in Braunschweig sich zu stärken suchte, in die Lande Erichs, be-

District by Google

<sup>\*)</sup> Barhafftige neme Zeitung ze. hortleber, G. 1414.

\*\*) Frang Algermann, Aurger Extract ze. fagt: Diefer faade thet bem tapffern helben zwar herglich webe, ließ fiche aber nicht merden, fagte, dag man den inngen vogeln das gelbe alfo vom fchnabel wifchen muffte.

lagerte bie von 500 Bauern und Landefnechten vertheidigte Ericheburg und plunderte bas Gebiet von Gottingen.

Sobalb fich ber Markgraf aus Braunschweig wieber nach bem Guben Deutschlands begeben hatte, ichloß Bergog Beinrich bie Stadt ein, wegen bes tropigen Bundes mit bem Gegner fie zu guchtigen. Dach funfwochi= ger Belagerung wurde burch einen aus Rurnberg erfchienenen Bevollmach. tigten bes Raifers und burch Bermittelung ber Stabte Silbesheim, Gottingen , Goslar und Eimbed bie Rebbe beigelegt. Rach Bolfenbuttel begaben fich vier Berren bes Rathe, thaten vor bem Bergoge einen Suffall und Abbitte, gelobten, fich ben ihnen auferlegten Schapungen fo menig ale ber Landfolge zu entziehen, und fanden in ihm einen gnabigen Berrn, ber alle Unbilben fur immer zu vergeffen verfprach. Dankbar ichenkten bie abziehenden Rathemanner an Julius, ben Gohn Beinrichs, einen braunen Bengft mit braunem Sammet-Sattel. Bum erften Male feit langer Beit befand fich bie Stadt in gutem Frieden mit bem Bergoge, ber ben großeren Theil feiner Anechte ben Bifchofen von Bamberg und Burgburg gegen ben unruhigen Markgrafen von Brandenburg = Culmbach gu Bulfe fchicte, und 1555, begleitet von feinem Cohne Julius und 250 Reitern, in's Thor von Braunschweig einritt. Dort, wo auch fein Bruber, ber Ergbischof Chriftoph von Bremen, fich einstellte, flieg er im Saufe bes Burgemeifters Frang Ralen ab, bewirthete bie Burgerichaft auf bem Rathhause und freute fich jum erften Male ber Eraftigen, freien Manner, die ihm fo oft geruftet in's Muge geblickt hatten.

Uber ber innere Frieben blieb feiner Seele fremb; feinem einzigen Sohne Julius konnte er es nie verzeihen, bag er ber Lehre Luthere fich hingegeben habe. Mit Schmerz gebachte er bes raftlos burchfturmten Lebens, ber feltenen Ruhe, die feinem Beifte zu Theil geworden. 218 acht und fechezigiahriger Greis vermahlte er fich 1556 jum zweiten Dale mit Sophia, ber Tochter Ronig Sigismunds von Polen. Uber feine Soffnung, einen Erben zu geminnen, bem er ftatt bes verhaften Julius bie Regierung übergeben tonne, ging nicht in Erfullung.

Mit bem gunehmenben Alter legten fich bie Leibenschaften, welche ibn fo lange getrieben hatten. Er begriff, wie thoricht ber Denich fich erfuhne, ben Gang ber Begebenheiten ju leiten und mit ber Gewalt bes Schwertes bie Richtung bes Glaubens vorschreiben zu wollen. mert uber feinen fruberen Ungeftum, geftattete er jest bie Mueubung ber evangelischen Religion \*), von welcher er noch hart vor feinem Abschlede

<sup>\*)</sup> Sm Sahre 1561 lieg Seinrich befannt machen, daß, falls man es juvor ber Dia red by Google

von diefer Welt öffentlich erklarte, bag er fie fur die einzig mahre halte. Neun und fiebenzig Jahr alt starb heinrich ber Jungere 1568 in Gegenswart feiner Oberften Abrian von Steinberg und Georg von holle auf dem Schlosse zu Wolfenbuttel.

## Biertes Rapitel.

## Calenberg = Bottingen.

Bon Beendigung der hildesheimischen Stiftsfehde bis zu dem 1584 erfolgten Tode Erichs II.

Dhne fich in die Fragen ber Retigion einzumifchen, welche bas gemeine Befen von Deutschland gerriffen, verlebte Erich ber Meltere bie fpateren Tage feines Lebens in ber Erinnerung feiner froblichen Jugend, ba er unter ben Augen feines Raifers ju Schimpf und Blimpf bie Lange eingelegt hatte. Die Mitwelt fummerte ihn weniger ale bie Beit ber Bergangenheit. 216 ihn feine zweite Gemablin, Glifabeth, Tochter bes Rurfürften Joachim von Brandenburg, mit einem Sohne befchenkte, ließ er Kerbinand von Defferreich, ben Bruber Raifer Rarts V., ju Gevatter bitten; ftatt Ferdinands wohnte Graf Gebhard von Mansfeld ber Taufe bes jungen Erich bei, ben ber Bater in ben Lehren ber romifche tatholifchen Rirche auferziehen ließ, um zu verhuten, bag die Berfchiedenheit bes Glaubens ben Sohn nicht die Pflichten gegen bas Dberhaupt bes Reiches vergeffen mache. Mit Gifer baute er an ber von ihm begonnenen Erichsburg, um noch vor feinem Tobe bas Schlof vollendet zu feben. Was ihn qualte, mar, außer bem Banbel ber Beit, bie Saufung feiner Schulben. Durch feine erfte Gemablin, Ratharina, mar ber Sofftaat in Dunben großer angeordnet, als es ben Rraften bes Boltes angemeffen mar. Die Abwesenheit Eriche mabrend feiner Rriegebienfte unter Maximilian, die ungewohnliche Beifteuer, ber er ju feinen Ruftungen bedurfte, vor allen Dingen feine Theilnahme an der hilbesheimifchen Stiftefehbe, hatten

la red by Google

fürftlichen Kanglei anzeige, er in feinen Landen glen Unterthanen "gestatten oder nachgeben wolle bender gestalt, im hochwürdigen undt heiligen Sacrament, undt den Prieftern undt allen canonicis cheweiber zu haben; wie denn auch geschen.«

feine Schulben auf eine außerordentliche Weise gesteigert. In dieser Noth beabsichtigte er, ein koftliches, goldnes Trinkgeschirr, mit Edelsteinen beseit, zu verkaufen, als sein Kanzler, Jacob Reichard, ein frommer, weiser Mann, folches widerrieth. Da gingen dem alten Herrn die Augen über und sprach er: "Ja, lieber Kanzler, wie soll ich's denn machen? Ich bin ein armer Fürst, und meine armen Leutlein konnen mir nicht mehr geben! " Aber die Noth kummerte ihn nicht, wenn Bittende sich ihm nahten; dann spendete er mit freigiebiger Hand, so viel der Seckel entshielt; einen Durftigen unerquickt von sich zu weisen, galt ihm bitterer als ber Tod.

Wenn wir auf solche Weise bie geschmalerten Einkunfte Erichs I. rasch verwandt sehen, so darf uns nicht befremden, wenn er sich von dem jener Zeit so allgemein gespielten Betruge der kunstlichen Bereitung von Gold hinreißen ließ. Ein Alchymist, welcher dieses edle Metall aus Kupfer gewinnen zu können vorgab, ließ durch Hans von Oldershausen, den Pagen des Herzogs, Letterem seine Dienste anbieten. Als jedoch der Fremde auf Erichs Frage, wie oft und lange ein solches Gold die Feuerprobe bestehen könne, erwiederte, daß nach neun= bis zehnmaliger Durchzgluhung der Gehalt dieses Metalls wieder abnehme, rief er unwillig: Du loser Schelm, vor allen Fürsten des Reichs habe ich meinen Kopf in Ehren getragen, und willst mich in meinem Alter zu einem Betrüger an Land und Leuten machen? und wies den Fremden aus den Thoren von Münden.

Im Jahre 1540 begab sich Erich von seinem Schlosse zu Munden auf den Reichstag zu Hagenau, wohin ihn Kaiser Karl V. beschieden hatte. Dort übersiel ihn eine schwere Krankheit. In seinem letten Stündlein gedachte er der Worte Luthers zu Worms, und begehrte von einem neben seinem Bette stehenden Ebelknaben, Franz von Eramm, daß er ihn mit evangelischem Troste erquicken moge \*). Dann empfahl er die Seele Gott, bedachte die treuen Diener, gebot, daß sein Leib neben seiner ersten Gemahlin zu Munden beigeseht werden solle, übergad seinen jungen Erich der Obhut seines frommen Kanzlers Jacob Reichard und schloß im 71. Jahre seine Augen. Es war am 26. Julius 1540. Feierlich wurde die fürstliche Leiche von Hagenau nach Munden gebracht.

Erot der Widerreden heinrichs bes Jungeren von Braunschweig, welcher als nachster Ugnat die gegrundetsten Unspruche barauf zu haben

<sup>\*)</sup> Gedend'orf, Geschichte Des Lutherthums, G. 354.

vorgab, behauptete sich Elisabeth \*) mit den fürstlichen Råthen in der vormundschaftlichen Regierung für den zwölfjährigen Erich. Es war nicht unweibliche Herrschsucht, welche sie verleitete, sich den Geschäften des Fürstenthums zu unterziehen, sondern das Gesühl der Pflicht, die Sorge für die Einführung und Beschirmung der neuen Lehre, endlich der Wille ihres verstorbenen Erich \*\*).

Umgeben von frohlichen Altersgenossen, seinem Better, bem Herzoge Georg von Medlenburg, und ben Grafen Ernst von Regenstein und Georg von Pappenheim, wuchs ber junge Erich unter ber hut seines Hof-meisters; Kuno von Barbeleben, und seines Erziehers, bes Magisters Heinrich Campen, zu Munden auf. Sorgsam leitete Elisabeth die Unterweisung bes Sohnes in den Lehren der heiligen Schrift, und schrieb mit eigener Hand ein Buchlein voll goldener Spruche, die dem fürstlichen Jünglinge seine Pflichten als Landesherr und evangelischer Christ fruhzeistig vor die Seele führen sollten \*\*\*).

Im Jahre 1544 zog ber sechstehnjährige Erich II. mit seiner Mutter nach bem Lanbe Meißen. In Nordhausen angelangt, ließ Elisabeth ben dortigen Pfarrherrn, Johann Spangenberg, aus Harbegsen geburtig, zum Imbiß vor sich fordern. Verwundert horte der wurdige Geistliche, wie vor und nach der Mahlzeit der junge Erich und Georg von Mecklenburg deutsche und lateinische Psalmen laut beteten. In Wittenberg rick sie den Doctor Luther zur Tafel, der sich, gleich Spangenberg, an der Herzöge Gebet erquickte, und eindringend zur Mutter sprach, daß sie also fortsahren möge, weil nur Gebet die fürstlichen Jünglinge vor dem Argen bewahren könne. Der treffliche Mann ging noch weiter, und wie sein Scharsblick ihn die Gesahren erkennen ließ, denen der leidenschaftliche Erich bei den Verlockungen der mächtigen katholischen Partei und dem Einstlusse das glieht sein werde, schrieb er nach Münden an seinen

<sup>\*)</sup> Dag fich biefe, unlange nach bem Tobe Erichs I., mit bem Grafen Boppo von Seuneberg wieder vermählte, hinderte fie nicht, aus Liebe ju ben Landen Die größere Zeit ihres Lebens ju Munden jugubringen und fich ber Regierung mit Arque angunchmen.

<sup>\*\*) »</sup> Welche (Regierung) mir bann, als einem weiblichen Bilde, bamals faft beichwerlich war, Elifabethe Unterricht und Ordnung für Erich II.
(F. R. von Strombed, Fürstenspiegel aus bem sechstehnten Sahrhundert.
1826, 4.) S. 57.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Mit eigenhandiger Sanbichrift hat fie einen Unterricht an ihren Sohn Erich aufgeset, fo aus alterhand fürflichen Erinnerungen beflehet, Die den jungen Printen au feiner funftigen Regierung zubereiten follten, « Baring, Leben tes Errvinus, G. 59.

Freund Corvinus, und ermahnte ibn, allezeit ein treuer Bachter über bie Seele feines Berrn gu fein'\*).

Im folgenden Jahre (1545) vermählte sich Erich ber Jungere mit, Sibonia, der Tochter bes Herzogs Heinrich von Sachsen. Durch ihren Bruder, Herzog August, nach Göttingen geleitet, stieg die fürstliche Braut baselbst im Hause bes Hans von Schnehen ab, wurde von der Nitterschaft bes Landes glänzend empfangen und dann nach dem Hose zu Munden gezführt, wo die Bermählung Statt fand.

Seit 1546 übernahm Erich II. selbst bie Regierung. Die Zeit erforberte eine starke, gewichtige Mannerhand, welche die Geschäfte leitete. Die sanste, weniger der eigenen Kraft, als dem Gott, der in ihr lebte, vertrauende Elisabeth beklagte den Tros der Basallen mehr, als sie ihn zügelte. Sie glaubte durch Milbe fordern zu konnen, was nur durch Strenge zu erreichen stand, glaubte ausgleichen zu mussen, wo es des eisernen Willens bedurfte, um dem Uebermuthe von Rittern und Bürgern zu wehren \*\*). Deshalb sah es ein großer Theil der Unterthanen nicht ungern, daß das Regiment aus den handen der segensreichen Frau in die bes jungeren Erich überging. Boll Besorgniß, daß ihr Sohn durch die Leibenschaft seiner Jugend fortgerissen werden konne, übergab ihm Elisa-

<sup>\*)</sup> Cbenbafelbft, G. 61, findet fich ber nachfolgenbe treffliche Brief Luthers au Corvinus: » Lieber Corvine, wir haben allhier mit berglicher Freude eures jungen wohl erzogenen Gurften driftlicher Befantnis angehöret, Die wir uns burchaus wohlgefallen laffen. Gott ber Bater aller Gnaben wolle in allen Aurften-Baufern, in unferm vielgeliebten Baterlande, Die jungen Berrichaften in folder driftlichen Aufergiehung erleuchten und erhalten. Der Teufel aber ift fiftig und überaus gefdwinde, fo find unfere Geiftliche, Bifchoffe, Bralaten und alle gottlofe Furften, ber chriftlichen und mahren Religion und unfrer Feinde, durch welcher Autoritat viel driftlicher Bergen abgewendet und verführet werden. Derohalben wollet mit Beten und Bermahnen immer fur und fur anhalten, denn man fich befürchten muß, wo der junge Furft mit unfern Widerfachern viel Gemeinschaft haben murbe, burch berfelben großes Unfehn er leichtlich jum Abfall fonnte getrieben werden; bas hab ich euch ju Diefem Dal nicht verhalten wollen. Betet, betet ohne Muf. horen, benn die Rirche fichet ist in großer Gefahr, Chriftus bas Saupt wolle auffeben und den Binden Ginhalt thun. Umen. Demfelbigen thun wir euch befeh: ten. Datum Bittenberg , Unno 1544."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Was ich aber fur Anfechtung und Muhfeligfeit in foldem meinem Regimente gehabt, sollen meine Diener, die mir alle Tage in Geschäften zu handen gangen fein, und juvoran Gott und die handel, so noch vorhanden, mir Zeugniß geben. Denn viel guter Tage und Zeit habe ich zwar nicht gehabt; und so der liebe Gott sonderlich aus milden Gnaben in Unier Biodigfeit und weiblicher Schwachheit, als ein gnädiger Gott bei uns nicht so gnädiglich gehalten und gestanden ware, so hetten Mir, als eine Frauensperson, des Endes die auf beine Regierung schwertlich erwarten tonnen; ja, es ware mir solches unmöglich gewesen alle die, so sich beim Leben weisand Unsers lieben herrn und Gemahse, beines lieben herrn Waters, mit ichts nicht haben burfen merken oder vernehmen safenbaben sich alle mit Stolz aufgeblasen und an mir vermeinet Ritter zu werden."

beth bie fur ihn niebergeschriebene Unmeifung, welche ihn burch bas Bir= ren des Lebens jum Frieden und gur Beruhigung leiten follte \*). " 3ch will hiermit, " heißt es barin, "mein Gewiffen fur Gott und manniglich am jungften Gericht gefreiet haben, und obwohl unfer Rath nicht allezeit gleich scharffinnig ober geschwinde ift, fo foll er bir boch, will Gott, ehrlich und nublich fein." Dann ermahnt fie ihn, fich Gottes Wort befohlen fein ju laffen, ein »feuriges Berg. gegen bie Uebertretung feiner Gebote gu begen, und nimmer ju mahnen, bag es um den Glauben ein gering Ding fei. Er moge bie Rlofterleute milbe behandeln, ihre Gintunfte nur zu frommen 3meden verwenden, über bie Pfarrguter machen, bie alten Diener ehren, feine Sabe nicht vor ben Bittenben verfchließen. Er folle machen, bag ein fauberliches Recht in feinen Gerichten gesprochen werbe, ber Armen Rlage felbft horen, ber Rathe Spruch beachten, Schmeich: ter verftoffen, weniger auf die ftarten Saufer im ganbe, benn auf die fefte Burg bes herrn bauen. Er moge enblich die Unterthanen vor brudenben Schabungen fichern, ben Krepler mit Strenge guchtigen, ben Dienern nicht vorenthalten, mas ihres Lohnes fei.

Beibe Religionsparteien Calenbergs lebten in ber hochsten Spannung. Die Evangelischen hofften von bem neuen Landesherrn, daß er, den Weisungen seiner Mutter nachkommend und durch die Reise nach Wittenberg im Glauben gestärkt, den Widerstand, welchen die Lehre Luthers noch immer bei einigen Pralaten und Stiftern gefunden hatte, kräftig beseitigen werde. Die Katholischen dagegen versprachen sich von ihm ein gewichtigeres Einschreiten zu Gunsten ber alten Kirche, als sie sich bessen bei Lebzeiten des Vaters hatten ruhmen konnen.

Durch bie Ergablungen ber alten Ritter und Dberften feines Baters

<sup>\*) ..</sup> Dies fepe und fchreibe ich barum, bag ich bich lehre und erinnere, beine Buverficht und Bertrauen auf teinen Menfchen ju fegen, ober barauf ju trogen, fondern allein auf Gott ju bauen und ju vertrauen und feine Gebote und Borte ju halten. Benn bu nun, mein lieber Gobn, Gott fürchten und feine Gebote halten wirft, fo wird er bir auch fo gnabiglich Beiftand und Wohl thun. Thateft bu aber folches verachten, fo gebenfe nicht, bag bu mich, als einen Menfchen, fondern beinen lieben Gott felbft verachtet habeft. Goldes merfe mit Gleig, denn ich's mahrlich mit bir, als meinem lieben Rinde, bas ich fur ewigem und zeitlidem Berberben und Unglud gerne verwarnet und verhutet feben wollte, freundich aus getreuem berglichem Gemuthe gut meine und hoffe, du werdeft als ein frommer Gohn mir, ale deiner lieben Frau Mutter, hierin folgen und bedenfen, wie mutterlich ich bich burch beinen Dagifter habe unterweisen laffen, auch wie ich felbft in eigener Perfon und durch diefe fchriftliche Ermahnung, mas gur Gott. feligfeit dienlich und jum fürftlichen Bobiftande bequem, dir angezeigt. Sabe auch fold Buch mit eigener Sand felbft bir jugefchrieben von Unfang bis jum Ende; barum wolleft bu es nicht unter ber Bant liegen laffen, fondern oft leien und dir in deinem Ginn und Gemuthe bitden und darin behalten. Journal by Google

war in Erich bem Jungeren fruhzeitig bas Berlangen nach einem unruhigen, tampfreichen Leben rege geworben, welches burch bie fanften Borftellungen ber Mutter nicht immer gurudagebrangt werben fonnte. er von bes Baters Thaten horte, und wie biefer, burch bie Freundschaft feines Raifere geehrt, ale Spiegel alter Rittersitte ben Furftenfohnen in Deutschland vorgehalten fei, ba murbe ihm in bem engen Leben auf bem Schloffe zu Munben bange, und eine Sehnfucht nach ber Ferne ergriff ibn, bie feine Morte ber Mutter, nicht bie Liebe feiner Sibonia beschwichtigen konnten. Er fab fich als ben fleinen unbeachteten Berricher eines Landchens an, bas ihm bie Mittel nicht biete, um unter feinen Genoffen zu glangen; er mußte binaus, um burch Ringen und Bagen fich geltend zu machen. Alle ritterlichen Tugenden bes Batere waren auf ihn vererbt, aber nicht ber fchlichte Sinn bes alten Erich, nicht beffen Treue und Aufrichtigkeit. Unftat feben wir ihn bas Leben burchbraufen, in raft= lofen Unftrengungen fich erschopfen und frant in fein verarmtes Land gurudfehren, in welchem feine Bergen fur ihn fchlugen. Die Gemablin verftief feine Barte; in fummervollen Rachten weinte Glifabeth uber ben Ungeftum bes Sohnes, ber ohne Segen ftritt und biente, weil mit bem verachteten Schwur fur ben Glauben ber Frieden aus feiner Bruft gemis den war. Das war Erich ber Jungere, als er fich ruftete, ber Ginladuna Raifer Rarls V. nachzukommen und auf einem Tage zu erscheinen, ber von weltlichen und geiftlichen Furften papftlicher Religion ausgeschrieben war, um gemeinsame Magregeln in Unsehung ber Spaltung ber Rirche in Deutschland zu berathen.

Rein Flehen Elisabeths, welche beforgte, daß der Unerfahrene von der katholischen Geistlichkeit umgarnt werden moge, konnte ihn zurückhalsten. Noch ein Mal — es war zum letten Male in seinem Leben — ging er in Munden an den Tisch des herrn, nahm das Abendmahl unter beiberlei Gestalt und that den feierlichen Schwur, "Alles was er zwischen Wamms und Busen habe, " um die anerkannte Wahrheit der evangelischen Religion in die Schanze zu schlagen. Was kuther besürchtet, was Elisabeth so forgsam zu verhindern gesucht hatte — Erich ließ sich durch den Glanz der kaiserlichen Hoheit und die Stimmen der katholischen Wortzschrer täuschen und nahm mit Georg von Mecklenburg die Bestallung als kaiserlicher Oberster gegen die augsburgischen Confessions zuerzwandten an.

Bugleich mit einem im Rorben Deutschlands zu werbenben heere wurde Erich II. Die Buchtigung ber protestantischen Seeftabte übertragen, wahrend ber Raiser seine Gegner an ber Donau erwartete und mit Konig

Kerbinand ber treulofe Morit bie Unterjochung Sachfens berieth. Im Movember 1546 ermachtigte Rarl V. ben Chriftoph von Brieberg, 16 Kahnlein und 500 Pferbe in Weftphalen zu werben. Statt ihrer murben 21 Rahnlein aufgerichtet, mit ben ber jum Dberbefehlshaber ernannte Jost von Groningen aufbrach, um bie protestantischen Fursten und Stabte ju übergiehen und im Ramen bes Raifers in Befit zu nehmen \*). Er= ichroden offnete ihm ber Graf von Teklenburg feine Feftung Lingen. Schloß Ritberg, wohin Brisberg burch bas Stift Denabrud gezogen mar, ergab fich; in Minben, welches feinen Wiberftand verfucht hatte, verftanbigten fich bie Grafen von Sona und Schaumburg, fo wie bie jungen Bergoge von Luneburg burch ihre Rathe, mit bem Feinde. Bon hier bewegte fich bas katholifche Beer auf Bremen, beffen Belagerung im Unfange bes Februar 1547 burch Soft von Groningen an ber Spige von 21,000 Kuffnechten und 12,000 Reitern begonnen murbe. Graf Philipp von Everftein, Chriftoph von Brisberg und Friedrich Spath bienten als Dberften unter bem faiferlichen Generaliffimus, ju welchem ebenbafelbft mit 2000 Pferben und 4000 Knechten, bie er von Munden aus gewor: ben, Erich II. fließ \*\*). Gemeinschaftlich murbe bie Belagerung fortge= fest; als ber burch eine Rugel ber Belagerten erschoffene Joft von Groningen im Dom ju Berben beigefett mar, erhielt Chriftoph von Brisberg ftatt feiner ben Dberbefehl \*\*\*). Der Aufforberung Erichs zur Uebergabe ertheilte der Rath von Bremen einen abschlägigen Befcheib. Deshalb um: lagerte Brisberg bie Stadt mit erneuter Rraftanftrengung von ber Seite von Sarpftedt, mahrend Erich am andern Ufer ber Befer die Burger angstigte. Bei ber abermaligen Mufforberung bes Bergogs manbte fich Bremen mit ber Bitte um Sulfe an ben Rurfurften Johann Friedrich von Sachsen, welcher alebald bem Grafen Albrecht von Manefeld ben Auftrag ertheilte, in Berbindung mit bem herangiehenden Entfatheere Samburge, mit 100 Pferben und einem Kahnlein Anechte ben Gingefcbloffenen jum Schute aufzubrechen,

Mit neuem Eifer sehten bie Katholischen bie Belagerung Bremens fort, angefeuert burch bie Nachricht bes bei Muhlberg am 24. Upril 1547 fur ben Kaiser ersochtenen Sieges, als am ersten Oftertage bes nämlichen

<sup>\*)</sup> Bergeichnuß aller Generale zc. burch Ricolaus Mameranus, bei hort. leder, G. 393,

<sup>\*\*)</sup> Don Luys de Avila Beichreibung Des deutschen Rrieges. Sorileder, G. 637.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. Ottonis catalogus archiepiscoporum bremensium. Mencken, III.

Sahres Graf Albrecht von Mansfeld auf bem Marktplate zu Eisleben feine Knechte und Reiter musterte, und sich sodann mit ihnen über Nordshausen, Cattenburg, Nordheim und Eimbeck in's Amt Lauenstein begab. Ueberall verheerte er Erichs Bestaungen und erpreste von den Einwohnern Calenbergs ungewöhnliche Schabungen. Mit 1000 Thalern mußten ihn die Städte Elze und Gronau »wegkausen, a zwischen denen er sich am 19. Mai gelagert hatte.

Bei ber nachricht hiervon und wie fich Mansfeld mit den hamburgifchen Rnechten vereinigt habe, bob Erich ber Jungere bie Belagerung von Bremen auf, und beschloß, bem Feinde entgegenzugeben. Um jedoch bem bebeutenden Beere bes Raifers ben Unterhalt leichter fichern ju tonnen, fam man überein, fich ju theilen; bemgemaß jogen Erich und Brisberg mit getrennten Streitfraften an beiben Ufern bes Weferftromes aufwarts, nachbem fie Ubrebe genommen hatten, an einem bestimmten Orte fich wieber zu vereinigen. Da begab fich , baf ber Bergog am 29. Mai unvermuthet bei Dradenburg von ben Gegnern jum Rampfe genothigt wurde. Mus 23 Fahnlein Rnechte \*), welche 6000 Mann bilbeten, bie von bem Grafen Chriftoph von Olbenburg befehligt wurden, aus 1500 Reitern, uber welche unter bem Grafen Albrecht von Mansfelb beffen Sohn Sans, Bartel von Beimbruch und Bruno von Bothmer geboten, und 34 Stud Gefchugen bestand bas Beer ber Protestanten. Che noch Brieberg uber bie Defer fegen konnte, um fich mit Bergog Erich ju vereinigen, brang gegen biefen ber Graf von Mansfeld vor. Drei Mal knieten bie evangelischen Knechte nieber und ftablten ihre Bergen an bem vollen Rlange bes Liebes: "Eine fefte Burg ift unfer Gott;" Priefter fcritten vor ihnen auf und baten fie, fur die reine Lehre Leib und Gut bran ju feten. Dann fturmten Rugvolt und Reiter, erftere ben Grafen von Oldenburg, welcher vom Rog gestiegen war und eine fchwere Sellbarbe in die Sand genommen hatte, lettere, den Grafen von Mansfeld an ihrer Spige, ben Bergoglichen entgegen, welche fich von 1000 Batenichuten und vier Falconetten unter Bruno von Bothmer umgangen faben. Ueber 15 Kahnlein Rnechte, 6 Reitergeschwader und 17 Stud Geschute hatte Erich an diesem Tage ju verfugen. Unter ihm befehligte ale Lieutenant Sans von Munchhausen; unter feinen Rittmeiftern finden wir die Namen eines Abrian von Steinberg , Friedrich von ber Schulenburg und Berbert von Amelungen. Bom Keinde umgangen, marf er fich, nachdem er feine

<sup>\*)</sup> Bergeichnug des Reiegsjugs ie. burch Ricolaus Mamertinus, bei bortleder, G. 419.

Reihen gebrochen fah, in die Fluth, erreichte schwimmend mit Aurd Warnede, dem Großvoigte von Calenberg, gludlich das andere Ufer der Weser und gelangte also nach Nienburg. Seine sammtlichen Geschütze geriethen in die Gewalt der Feinde und wurden nach Bremen abgeführt; ein großer Theil det Knechte sand seinen Tod auf dem Schlachtselbe oder in dem Strome; 2000 derselben wurden mit Hans von Munchhausen, Christoph von Cramm und einem Grasen von Hopa gefangen.

Durch schleunige Boten Erichs von bem ploglichen Nahen ber Feinde benachrichtigt, war Christoph von Brieberg über die Weser gesett. Aber schon war ber Sieg entschieden, das vereinzelte heer ber Katholischen geworfen. Deshalb stürzte er sich auf das feindliche Lager, vertried die zwei dort Wache haltenden Fähnlein, und erbeutete die sammtliche habe des Konrad Pfenning und seiner hamburgischen Knechte. Das dunkte Manschen nicht ritterlich gehandelt, und spottisch fangen die Evangelischen:

Wir han bas Felb, Wrisberg bas Gelb; Wir han bas Land, Er hat bie Schand'.

Boll Bitterkeit gegen ben Waffengefährten, welchen ber Borwurf einer unverzeihlichen Saumseligkeit, ober gar bes Verraths bei seinen Zeitgenossen traf, klagte Erich II. biesen bei Karl V. an. Vergeblich waren Wrisbergs Entschuldigungen. In Halle, wo der Großsohn Maximilians so treulos sein Wort an dem edlen Landgrafen Philipp von Hessen brach und Heinrich der Jüngere von Braunschweig aus der Hast des letztern gezogen wurde, verlor Christoph von Wrisberg auf den Spruch des Kaisers seine Freiheit. \*)

Bon Robenwald wir jogen aus Gut Aundichaft han vernommen, berbog Erich mit großem Strauß Ber in das Beld gefommen, und hett genommen sein Abscheib Mit Krisberger, dem helbe, Daß fie jugleich auf eine Zeit Bolten fommen au Kelbe.

<sup>\*)</sup> Bei hortleber, G. 477, findet fich hieruber folgendes intereffante Lied :
Ein neves Lied wir heben an,
Bu Lob fo wolln wir fingen
Den frommen Landsfnecht wohlgethan
Wie ihnen that gelingen;
In taufend fieben vierbig Jahr
Bor Ofingken ift geschehen
Ein Schlacht vor Bremen, das ist wahr,
Wanch Landsfnecht hat's gesehen.

Nach seiner Rucktehr vom Kaiser begab sich Erich ber Jungere, ohne seine Mutter Elisabeth eines Grußes zu würdigen, durch Munden nach dem Kloster Hilwardschausen, von wo er durch strenge Besehle seinen Unterthanen gebot, sich zu dem verlassenen Glauben der Bater zurückzuwenden. Dadurch ließ sich indessen Etisabeth in ihren frommen Bestrebungen nicht abschrecken. Ausz zuvor hatte sie ihrem Anton Corvinus den Austrag ertheilt, gegen das vom Kaiser ertalsene Interim eine gründliche Wiederlegung auszusehen und zur Billigung und Anerkennung der in dieser

Für Drackenburg auff dem Carleberg, Da hat man tlar gesehen Reiter, Sambelnecht mit ihrer Stark, Die Wahrheit muß ich jehen; Die Nahrheit muß ich jehen; Die flunden da gar manche Stund, Fripbergs sie thaten warten, Wiewohl sie hatten des kein Grund, Wan er tam ungesparte.

herhog Erich betrogen ward Bon Brigberg also schwere; Das er nicht fan ju rechter Fahrt Bertrog ben Fürften sehre. Er sprach: » wie geht bas immer ju, (Das wir fennb so verlaffen? 3hr Reiter, Landelnecht habt fein Ruh, lind habt acht auff die Straffen. "

Unfer Feltherre das vernam, Graff Ulbrecht von Manfelde, Gprach ju sein Kriegsvold lobesam:
"Shr lieben Auserwehlten,
Nun send gang frisch und wohlgemuth,
Kitterlich wolln wir fechten,"
Gewinnen wolln wir Ehr und Gut,
Gott wird helffen den Rechten."

Die Schlacht-Ordnung gemachet ward Rach landesfnechtischem Gitte, Die Buchfen thaten frachen hart, Und zu legen damitte. Aber Gott hielt in feiner hut Und alle aus Genaden, Wie füttern frifch und wohlgemuth, Empfingen wenig Schaden.

Die Obersten auch griffen an Den Geind gang unverzaget, Der Graff von Oldenburg sobesam Er hat es frisch gewaget; Den Spieß nahm er in sein hand. Sprach zu den Knechten elle: "Beid frisch und wohlgemuth allsampt, 3u Kuß ich fecht mit Schalle."

Schrift ausgesprochenen Grundfate die Pralaten und Geiftlichen bes Lanbes in Munden zusammenkommen laffen. Bon ben erfteren erfchien nur Johann Trappe, Abt von Bursfelbe, ber, ben gewichtigen Borftellungen von Corvinus nachgebend, die vorgetragene Refutation unterschrieb. \*) Sebt aber, als Erich gurnend nach feinen Lanben gurudfehrte, vergag ber fcmache Pralat alebalb feine Berpflichtungen, und ohne Widerftand wurde in ben Rloftern zu Silwardshaufen und Bursfelbe ber romifche Gottesbienft wieber eingeführt. Gin gleiches geschah zu Uslar. Die protestantischen Prebiger und Schulbiener in Gottingen und beffen Umgegend murben entfest, ihre Stellen ben fatholifchen Unhangern bes Bergogs übertragen, ber, voll Sag gegen ben thatigen Diener feiner Mutter, bem fürftlichen Umtmann zu Calenberg gebot, ben Corvinus in feiner Behaufung zu Pattenfen in ber Nacht aufzuheben und in gefängliche Saft zu bringen. Es war am 1ften November 1549, als ber Generalfuperintendent bes Furftenthums nach Calenberg abgeführt murbe, wo er im ftrengen Gemahrfam fich fogar bes Bebrauchs von Schreibmaterialien beraubt fab. Ge hatten bie Spanier und Flammander im Dienste Erichs bie mubfam errungenen Bucherschage bes Gefangenen als Regergut bem Feuer übergeben; nur me' nige Bucher wurden burch Erzbischof Christoph von Bremen, welcher bie roben Eiferer verbammte, ben Flammen entriffen. Im feuchten Thurm ju Calenberg fchmachtete ber ungludliche Freund Luthers vier lange Sabre,

> Die Reuter die sennd lobeswerth, Die ersten sie auch weren, Der Graff von Mansfeldt wird geehrt, Sein Lob das thet sich mehren. Im Treffen er der erste war, Ritterlich thet sich stellen; Die Landesknecht auch gan; und gar Shre Spieß thaten fällen,

Mun höret ju, ihr Landesfnecht gut, Das Lied will ich beichließen, Sen euch gefungen aus freuem Muth, Schreiben thut mich verdrießen. Wiewol ich hab gant frewdenreich Den Reuben felbst geiprungen, Gott helff uns in das himmelreich, Sen euch ju lieb gefungen.

Serr von Bursfelde, Sie gilt fein Gelde, Es gilt die Geel dazu die Sant, Schreibt unter, so werdet ihr Sprift Braut. Baring, Leben des Anton Corvinus, G. 58.

<sup>\*)</sup> Der libt trug Bebenfen, unter Die Abhandlung bes Corvinus feinen Ramen ju fegen, bis legterer ju ihm fprach :

ben berben Scherzen ber spanischen Soldner ausgesetzt; seine Kleiber zerfraß ber giftige Mober; nur das Bertrauen zu Gott hielt ihn aufrecht,
und das troftliche Zureden des Magisters Friedrich Dedekind, derzeitigen Predigers zu Neustadt am Rubenberge, welcher die Entfernung von funf Meilen nicht scheute, um durch liebevollen Zuspruch seinen Glaubensgenofsen vor Verzweislung zu retten.

In bieser für die sublichen Provinzen unseres Landes so truben Zeit begab sich Erich der Jungere mit dem Erzherzoge Maximitian nach Spanien, nachdem er zuvor seinen Amtleuten die strenge Verpstichtung auferziegt hatte, den evangelischen Glauben mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht zu unterdrucken. In Stadten und auf dem flachen Lande wurden die lutherischen Prediger vertrieben, die Pfarren mit Schreibern und Körzstern, mit wilden, altgedienten Reitern und Köchen beseht. Unerschwingsliche Abgaben lasteten auf den unglücklichen Unterthanen; die besten surflichen Aemter wurden den Handen der dringenden Gläubiger übergeben, und mit der genommenen Erquickung jener Lehre, deren Wahrheit ihre Herzen durchdrungen hatte, gaben Burger und Bauern die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft aus. Einsam und in Klagen lebte Etisabeth auf dem Schlosse in Munden, unfähig, der Noth zu wehren, nur auf die Hulfe bessen bauend, für den sie rastlos gewirkt hatte.

Im Jahre 1553 wurde, wie wir oben gesehen haben, Berzog heinrich ber Jungere burch die franklischen Bischofe gegen Markgraf Albrecht von Brandenburg-Gulmbach zu hulfe gerusen. Bon lehterem erhoffte Elisabeth, trot ber heftigen Leidenschaften und bes rastosen Sinns, von dem er geztrieben wurde, daß er sich ihres von Spanien zurückgekehrten Erichs anznehmen werde. Der Markgraf gehörte zu ihrer Sippschaft; sie wuste, wie der rauhe Krieger fest an dem neuen Worte hing, und niemals sein Schlachtroß bestieg, ohne einen lutherschen Spruch gebetet zu haben; er war der einzige, welcher durch seine überwiegende Persönlichkeit auf Erich so weit einwirken konnte, daß er sich vielleicht den Unhängern des Evanzgesums, welches er einst zu Münden beschworen hatte, wieder zugesellte.

Das war es, was die hohe Frau trieb, eine Zusammenkunft Erichs mit dem Markgrafen in Hannover zu veranskalten, um fich über den Krieg gegen Heinrich von Braunschweig und die Bischofe von Bamberg und Burzburg zu berathen.

Wie sie es erwartet hatte, fuhlte sich Erich burch bes Markgrafen guversichtliches Auftreten, burch seine hohe, Achtung gebietende Gestalt, burch bas Vertrauen, welches er einem jeben einzusloßen wußte, ber unter ben Fahnen von Brandenburg-Culmbach fritt, bergestalt gewonnen, daß er es

Dig red by Google

üher sich nahm, die Hansestädte für den Markgrafen in Rustung zu bringen. Utsbald wandte er sich an Undreas Crause, einen Ritter seines Gefolges mit dem Austrage, bei den Stadten um Unterstügung zu werben. Wie nun dieser mit Gewisseit versicherte, daß seine Bemühungen erfolglos bleiben würden, weil man die vom Herzoge anbesohlene Bersolgung der augsburgischen Consessions-Berwandten überall mit dem tiessen Leidwesen vernommen, da sah Etisabeth den Augenblick gekommen, auf welchen sie so lange für die Rettung des unglücklichen Corvinus gehofft hatte. Mit edler Freimüttigekeit sprach Just von Waldhausen, Erichs Kanzler, über des Landes Noth und Beschwerde. Seinen und den harten Worten des aufgebrachten Warkgrafen, so wie der sansten Bitte seiner Mutter Etisabeth nachgebend, ertheilte Erich endlich den Besehl, Corvinus seiner Haft zu entledigen.

Es war nach bem Tefte ber beiligen brei Konige, bag ber wurdige Dann aus bem Calenberge entlaffen wurde, und bis jum Tobe erfrankt burch bie Qualen bes bittern Gefangniffes in Sannover anlangte. Drei Monate fpater, am 5ten Upril, verschied er ebenbafelbft im 52ften Jahre feines Alters, und wurde von acht Predigern nach ber Rirche St. Georg und Jacobi getragen, wo er die lette Rubeftatte fand. Bermundert fragte Erich, als ber Rlang ber Sterbeglocke an fein Dhr fchlug, einen ber an= mefenden Junker nach bem Grunde bes Gelautes, und als biefer erwicberte, bag es bem Begrabniffe von Unton Corvinus gelte, ba gingen bem Bergoge bie Mugen uber, ohne ein Bort ju fprechen verließ er bas Ge= mach, und blieb eine Stunde eingeschloffen in feiner Rammer. Es war bas Undenken an die heiteren Tage ber Rindheit, ba er noch rein im Leben fand und bes Entschlafenen liebevolle Borte burch fein Berg brangen, welches nach fo langer Beit in ihm auftauchte. Jest mar ber Lehrer feiner Jugend burch ihn gemordet, bie Mutter vor tiefem Gram abgebarmt, ber Schwur zu Munden gum Meineide umgewandelt. Es mußte entfeslich obe in ber Bruft bes unglucklichen gurften fein !

Bei bem nach Hannover ausgeschriebenen Landtage zeigte sich die mismuthige Stimmung von Abel und Städten gegen den Landesherrn auf's entschiedenste. Auf seine Forderung an die Stände, zur Rüstung und Vertheidigung der Festungen Erichsburg, Calenberg und Neustadt bezeit zu sein, erwiesen die Abgeordneten das Unvermögen des schwer gezbrückten Landes zu einer neuen Beisteuer, und sprachen mit Nachbruck von der überall laut gewordenen Unzufriedenheit über die gewaltsame Zurücksühzung der papistischen Lehre. Sei es nun, daß Noth den Fürsten zur Nachziedigkeit gegen seine Stände trieb, oder daß er sich scheute, dem unz gehaltenen Markgrafen noch ein Mal Gelegenheit zu derben Leußerungen

seines Unwillens zu bieten, ober baß ber Tob bes Corvinus ihn mahnte, die früheren Unbilden burch größere Treue gegen seine Unterthanen vergesen zu machen, — er gelobte ben Stånden, die augsburgische Confession nicht ferner in seinen Landen anzusechten. \*) In der That durfte sich die früher mit Hatte verdrängte evangelische Lehre in Städten und Rlöstern frei ausbreiten, und tros des Widerspruchs seiner Aebtissin, einer Gräfin Colonna aus Italien, wurde im Stifte Wunstorf der römische Ritus abgeschafft. Seit der Zeit lebte die Gräfin in Gandersheim, dem sie gleichsfalls vorstand.

Bon Sannover eilte Erich nach Munden gurud, ruftete fich, warb; ein Fahnlein Fugganger lief ihm aus bem gottingifchen Lande ju; ein anberes aus garbenden (umberschweifenden) Anechten bestehend, führte ihm Ludolph von Uslar gu. Schon bezeichnete Markaraf Albrecht burch Brand und Plunderung feinen Weg burch bas Gebiet von Rurfurft Moris und bes Stifte Salberftadt nach ben Befitungen Beinriche bes Jungern von Braunfchweig. Bu der namlichen Beit begann auch Erich feine Streifzuge gegen ben Better, ber fich burch Erfturmung bes Schloffes Poppenburg rachte, welches ein Berr von Mandelsloh pfandweife inne hatte. Babrend ber am 9ten Julius 1553 gefchlagenen Schlacht bei Sievershaufen weilte Erich bei feiner Mutter in Sannover. Er konnte es nicht hindern, bag ber Sieger bie Erichsburg umlagerte und die Stabte Daffel, Uslar, Moringen und harbegfen zur hulbigung zwang. Boll Groll gegen feine Mutter, beren Ueberrebung er es Schuld gab, bag er in ben Bund mit Markaraf Albrecht getreten und baburch in biefes Berberben gezogen fei. nahm er ihr bie Leibzucht Munben. Rummerlich lebte bie eble Frau gu Sannover. Der Schmerz über die Undankbarfeit bes Sohnes frag an ihrem Bergeh. "Du wolleft mich wiederum, " bittet fie in ihrer Unterweisung ben Gohn, "wie ein bankbar Rind in meinem Ulter nicht verlaffen ober betruben, fondern mit Fried' und Ruhe, wenn Gott mill, perfcheiben laffen, und ben Segen und bie Berheifung bagegen von Gott

<sup>\*)</sup> Es heißt in dem am Pfingstabend 1553 erlassenn Ausschreiben Erichs: "Ein jeglicher wolle wiederum sich in seine Bocation begeben und Gottes Wort rein, lauter und flar predigen und lehren, auch die Sacramente nach der Einstegung Christi administriren und reichen, wie ihr das vor Gottes jungstem Gericht gedenket zu verantworten. " Wie entschieden Eissabeth bei dieser Gelegenbeit mitges wirst hatte, ergiebt sich aus dem Schlusse des Ausschreibens: " auch haben wir derohalb der hochgeborenen Fürftin und Frauen Eisabeth, unserer freundlichen lieben Frau Mutter, hierinnen weiter an euch mundlich Besehl geben und ihren Enaben diese Sachen gänzlich hingestellet, ohn alle Gesehrde. Pfeffinger, I. S. 580. Nots.

empfangen. \*) " Und wie war jest ber eblen Frau für ihre Treue geslohnt! Auch jest noch ließ Sidonia nicht nach, in Heinrich den Jüngern zu dringen, sich mit ihrem Gemahl Erich wieder auszuschnen. Wurde auch ihre Bitte nicht völlig gewährt, so erreichte sie doch, daß die braunschweiglichen Anechte des Fürstenthum Calenberg verließen und eine Stadt nach der andern wieder von ihr in Besiß genommen werden konnte. Erst mit dem solgenden Jahre (1554) ward die Einigung zwischen den Bettern so weit hergestellt, daß die Unterthanen von Braunschweig und Calenberg beiden Herrn, Erich und Heinrich, gemeinschaftlich huldigen mußten, woburch sich der Letztere im voraus der Erbschaft seines kinderlosen Agnaten zu versichern suchte.

'Nach biefer Begebenheit finden wir Erich felten und nur vorüberge= hend in feinen Landen. Der pradtige Sof Philipps II. im Saag und in Bruffel jog ihn mehr an, als bie ftille Sorge fur feine Unterthanen. Sein herrifches Befen, fein Trot gegen Stabter und Furften, ber Gifer, mit welchem er fur bie Wiebereinführung ber katholischen Lehre in Gottingen und Calenberg gewirkt hatte, gefiel bem Ronige von Spanien. Philipp II. hatte, außer bem Scharffinn, nur bie verberblichen Gigenschaften feines Batere geerbt. Rarg gegen fich und Unbere, finfter, verfchloffen, uber un= heimliche Plane brutend, nie ohne Argwohn, ein Todfeind ber Bekenner Luthers, jog er gern Manner wie Erich in fein Gefolge, beren Brauchbarfeit im Kelbe und Unbanglichkeit an ben beiligen Bater unbezweifelt mar. Menigstens tauschte ihn fein Scharfblick bei bem Bergoge von Braunfcmeig=Calenberg nicht. Muthig ftritt biefer, mahrend ber Ronig fich feige von ber Schlacht entfernt hielt und feinen Beiligen auf ben Fall bes Sieges toftliche Gelubbe that, am 10ten August 1557 bei St. Quentin gegen ben ritterlichen Montmorency, ben Connetable von Frankreich. um ihn fielen die Grafen Friedrich von Malbedt und Philipp von Spiegelberg. mit welchem lettern biefes alte Dynaften = Gefchlecht ausftarb \*\*); fchmet verwundet ließ fich Peter Ernft, Graf von Manefelb, aus ber Schlacht tragen. Erich aber ernbtete ben Dant feines Ronige, und gewann aus ber Losung einer bedeutenden Ungahl vornehmer Gefangenen eine ftattliche

<sup>\*)</sup> von Strombed, Fürftenfpiegel, G. 63.

<sup>\*\*)</sup> Graf Philipp wurde im Dom ju Cambran bestattet. Aus Liebe ju dem Gefalles nen, bessen Tapferkeit ihm bei St. Quentin das Leben gerettet hatte. belohnte Erich II. dessen ältern Schwager, Simon herrmann von der Lippe, mit der Grafschaft Spiegelberg, Als Simons Sohn 1583 fleth, siel Spiegelberg, einer frühern Berfügung Erichs gemäß, an die jüngere Schwester Philipps, die mit dem Grafen Georg von Gleichen-Tonna vermählte Balpurgis, deren Nachkommen bis zum Jahre 1630 im Besitz et Grafschaft verdichen.

Lösesumme. Das ausgelassene Leben in ben reichen niederländischen Städten, die Reize der schönen Catharina von Wedden, endlich der Genuß, welchen ihm Philipps II. Hof bot, ließen ihn die Heimath leicht vergessen. Rur auf kurze Zeit begab er sich nach Munden, wo er seine Schwester Catharina mit Wilhelm von Rosenberg, einem katholischen Herrn aus Böhmen, vermählte (1557), kehrte nach den Niederlanden zurück, unbekümmert um den nahenden Tod seiner Mutter Elisabeth, welcher Gram um den Sohn das Herz brach \*), betrieb mit dem sein ganzes Leben bezeichnenden Unzgestum den Neubau des Schlosses zu Uslar (1560), und folgte endlich dem Sohne Karls V. nach Spanien.

Es war, als ob Erich ber Jungere burch ein wustes Treiben von einem Orte zum andern die Stimme im Innern beschwichtigen wollte, welche ihn an Pflicht und Ehre mahnte. Nach seiner Ruckehr von Spanien (1563) sehen wir ihn fur Danemark gegen Schweben sich rusten, dann plundernd das Stift Munster burchziehen, gegen Liesland aufbrechen und das reiche Danzig umschließen, bessen, gegen Liesland aufbrechen und das reiche Danzig umschließen, bessen, gegen Liesland aufbrechen Und bas reiche Danzig umschließen, bessen, gegen Liesland aufbrechen Weitern zur Unterstügung ber Spanier nach Brabant ausbrechen (1574).

Wahrend beffen blieben kand und Leute der Regierung furstlicher Rathe überlassen; die Schulben mehrten sich; Niemand nahm sich mit gebührendem Ernste der Interessen seines Landesherrn an. Als 1571 Dietrich von Plesse, ber lehte Sprößling dieses Geschlechts, im achtzigsten Jahre ohne Hinterlassung von Leibesberben verstarb und mit ber Leiche das zerschlagene Wappen in die Gruft zu Höckelheim gesenkt wurde, benutte Landgraf Wilhelm von Hessen die Abwesenheit Erichs II., welchem die nächsten Ansprüche auf die Bestigergreifung dieser Herrschaft zustanden, und ohne auf die Wiberrebe von bessen Kathen zu achten, zog er die herrenlossen Guter ein. Das einzige Umt Radolfshausen wurde damals durch Herrog Wolfgang von Grubenhagen dem Hause der Welfen gerettet.

Konnte sich Erich über biesen bittern Verlust trösten, wenn ihm ber Graf von Megen im Namen Philipps II. den Ritterorden des goldenen Bließes nach Calenderg überbrachte, wo der königliche Diener auf königliche Weise bewirthet wurde? Im Kloster zu Weissenfenkels lebte trauernd Sidonia; 2000 Thaler mußte das Land Göttingen jährlich zu ihrem Unterhalte ausbringen; verstoßen von dem untreuen Erich, ohne Trost, seite

D Etifabeth flarb 1558 gu 3imenau, ber Befigung ihres Gemahls Poppo von henneberg; ebenbafelbit murbe fie begraben,

bem Etifabeth nicht mehr war, fuhrte fie ein freudenleeres Dafein, bis fie 1575 aus biefer Welt fchieb.

Raum mar bie fchickliche Trauerzeit verfloffen, ale Erich feine Ritter nach Gronau berief, um fie wegen einer zweiten Bermablung um Rath gu fragen. Reiner ber Berrent magte Wiberfpruch, ale cr Dorothea, bie Tochter bes fathelischen Bergogs Frang von Lothringen, vorschlug. Dit gierlichen Chrenkleibern angethan, begleiteten ihn feine Junker nach Rancy, mofelbit bie Bermahlung ber fürstlichen Braut burch ben Bifchof von Da= rie vor fich ging. In Begleitung von 500 Pferben trat Erich bie Rudreife an; in Mergen, bem erften Gerichte bes ganbes, welches er betrat, bewilltommnete ihn bie Ritterschaft von Calenberg und Gottingen, und mit festlicher Feier empfing Sannover bie junge Landesfürstin. fehr taufchten fich die Stande, wenn fie erwarteten, bag nach bem Tobe ber verhaßten Sibonia und bem etlangten Befige Dorothea's ber Bergog auf feinen Schloffern Sof halten, und mit eigenen Angen bie Roth bee Landes ermeffen werbe. Das unftate leben lief ihn nicht; aus ber Enge feiner vaterlichen Befigungen trieb es ihn nach Lothringen (1577), bann nach Benedig, wo er in einem prachtigen, burch Berpfandung feiner fconften Aemter erstandenen Palafte bie Robili ber Republik fürftlich bewirthete. Erft im Sahre 1581 trieb es ihn gurud; am heiligen Abend gog er an Munden vorüber, feierte in bem benachbarten Rlofter gu Silwardehaufen bas Feft ber Geburt Chrifti, und begab fich von hier nach Neuftabt am Rubenberge.

Bahrend biefer Beit (1582) verlofch mit Dtto ber Stamm ber Grafen von Sona und Bruchhaufen, bei welcher Gelegenheit Erich II., in ber Theilung mit feinen Agnaten Bilbelm von guneburg und Julius von Braunfdweig, mit Letterem gemeinschaftlich bie Memter Stolzenau, Steperberg, Ehrenburg, Spte, Sibenburg, Diepenau und Barenburg erhielt, wahrend Sona, Rienburg, Liebenau und Bruchhausen an bas Saus Luneburg fielen. Unlange barnach (1583) jog Erich abermals mit feiner Gemahlin über Lothringen nach Benedig; von hier nach Pavia. Dort enbete er 1584 im 57ften Jahre feines Alters. Er mochte eine fchwere Todesftunde zu burchkampfen haben. Reiner feiner Junter mar um ihn in der letten Roth. Weil er die Seinigen verlaffen, die Gott ihm an's Berg gelegt hatte, mußte er verlaffen, in fremden Landen, enden. Zaufende von neugierigen Combarben brangten fich nach einander in ben Saal, wo bes Bergoge Leiche im fpanifchen Sabit gur Schau geftellt mar, bas Schwert im Urm, um ben Sale ben Orben bes golbenen Bliefes. In einem Rlofter gu Pavia murbe ber Sarg beigefest; gwolf emige Lam: pen, welche Dorothea stiftete, beleuchteten Tag und Nacht Die einfame Statte.

So enbete Erich II., bes eblen Erichs bes Aelteren Sohn, fern von ber Beimath, beren schlichte Sitte er verachtete, ohne Segen bei Gott und Menschen. Er ftarb ohne hinterlassung rechtmaßiger Erben.

## Kunftes Rapitel.

Die Lande Braunschweig unter der Regierung des Herzogs Julius. Von 1568 bis 1589.

Bergog Julius, ber einzige ibn überlebende Gobn von Beinrich bem Jungeren, mar am 26. Junius 1529 geboren. Als gartes Rind hatte ihn die Umme vom Tische fallen laffen, und baburch eine Rrummung feiner Rufe verursacht, bie bem Anaben jede ungezwungene Bewegung verfagte. Deshalb und weil ber Sohn zu allen ritterlichen Uebungen und bamit jum Regimente als untauglich von Beinrich erachtet murbe, beftimmte ihn biefer fruhzeitig jum geiftlichen Leben, und verschaffte ihm ein Canonicat zu Coln \*). Nachbem er bie Sochschule ber namlichen Stabt mit ber ju Lowen vertaufcht hatte, genas er an letterem Orte burch bie Runft eines Arates von feinem Gebrechen foweit, bag er bes freien Bebrauches feiner Fuge theilhaftig wurde. In Lowen wurde er unter ber Aufficht beffelben Mannes, bem bie beiben weisen Rathe Rarls V., ber altere und jungere Granvella, ihre Erziehung verbankten, in ben ftrengen Lehren ber romifchen Rirche unterwiesen. Sier und in feinem Baterlanbe lag er mit unermublichem Gifer ben Studien ob, mahrend Beinrich ber Jungere mit feinen Gohnen Rarl Bictor und Philipp Magnus von gehbe Bu Kehbe gog. Gigenes Rachbenken und bie erbitterte Stimmung, welche fich bei ben protestantischen Unterthanen gegen ben Bater aussprach, fuhrte ihn querft zu einigen leifen Zweifeln an ber Wahrheit bes Glaubens, in welchem er von feinem Beichtiger ju Wolfenbuttel, bann von ben Profefforen zu Coln und Lowen unterrichtet mar. Es konnte nicht fehlen,

<sup>\*)</sup> Algermanns Leben von Bergog Sulius (Gebachtniffeier ber Julia Carolina ju helmftabt, 1822, 40.) G. 174.

daß viele Manner seiner Umgebung über Gegenstände der Religion anders dachten, als man am Hofe Heinrichs es wunschte; burch sie lernte Julius den Geist des Lutherthums kennen, und ergriffen von der Lehre des Reformators mußte er dem Drange seines Herzens folgen, und ihre Grundssige als die seinigen anerkennen.

Wie gurnte Beinrich! Bis jum Tobe waren ihm biefe Protestanten verhaßt, benen er bie Biberfpanftigfeit feiner Stadt Braunschweig, ben Aufftand bes Bauernftanbes gegen bie Rittterschaft gufchrieb. mußte er erleben, baß fein eigener Gobn bem Glauben anhing, als beffen ruftigften Berfolger ihn ber Raifer und bie tatholifchen Furften Deutsch= lands geruhmt hatten. Im erften Aufbraufen feiner Seftigkeit mar er nicht abgeneigt, ber Stimme ber ihn umgebenben Geiftlichkeit ju folgen, und ben Sohn ale einen Abtrunnigen von ber mahren Rirche einmauern gu laffen. Schon mar bas Gewolbe vollenbet, ale mit ber Befinnung eine leife Regung vaterlicher Liebe in ihm erwachte. Aber noch oft mußte Julius fich in ben Gemachern feiner Schweffern verbergen, um bem roben Borne Beinrichs zu entgeben. Buben und Ritter am Sofe fpotteten bes ungludlichen Pringen, bem ber Glaube hoher ftand, ale bie Liebe bes Batere, und ber fur feine Ueberzeugung ein freubenreiches Dafein mit einem Leben voll Drud und Elend vertauschte. Beimlich erquidten feine Schweftern ben hungernden mit Speife und Trant; oft befag er taum anftanbige Rleibungeftude, um fich offentlich bliden gu laffen, wenn er auch ben gerriffenen Mantel mit eigener Sand auszubeffern versuchte.

So brachte er trauernd die Tage feiner Jugend gu, in fteter Gefahr, ein Opfer ber Leibenschaft feines burch bie Beiftlichkeit geleiteten Baters gu werden. In einem folden Augenblicke mar es, bag ein furftlicher Diener vor ihm in die Afche bes Kamine die Worte fuge! fuge! (fliehe!) mit ber Feuerzange malte. Da begriff Julius, baf nur bie schleunigste Flucht fein Leben retten tonne, und in rafchem Entichlug verließ er ben Sof gu Wolfenbuttel und entwich nach Cuftrin jum Markgrafen Sans von Branbenburg, bem Gemahl feiner Schwefter Ratharing, einem treuen Proteftan-Gelbft ale Beinrich ber Jungere feine beiben alteren Gohne, Karl Bictor und Philipp Magnus,-1553 in ber Schlacht bei Sievershaufen verloren hatte, konnte er fich fo wenig entschließen, feinen Julius ju Gnaben wieder anzunehmen, daß er fich vielmehr, um ihn ber Rachfolge in ber Regierung zu berauben, zum zweiten Male mit Sophia, ber Tochter Sigismunds von Polen verband (1556), in ber hoffnung, burch fie mit einem Erben bes Landes gesegnet ju werben. Aber Sophia blieb finber-108 und ber ftarre Beinrich zeigte fich geneigt, ben Borftellungen feiner

Soffente nachzugeben, und feinen mit Eva Trott erzeugten naturlichen Sohn, Gitel Beinrich von Rirchberg, nach vorangegangener Legitimation von Seiten bes Papftes, jum Nachfolger in ber Regierung ju ernennen. Eitel Beinrich ließ fich burch ein richtigeres Gefuhl leiten, als ber Bater. " Satte mich Gott," fprach er bei bem an ihn gerichteten Untrage, " jum » Furften auserfeben, fo mare es ihm leicht gemefen, folches zu bemerkftelligen \*). " Endlich ließ fich Beinrich, gebeugt burch Alter und ben Berluft feiner geliebteften Rinder, burch die Borftellungen bes Markgrafen Sans von Brandenburg bewegen, ten Julius wieder ju Gnaben angunehmen. Auf feinen Befehl begab fich Dietrich von Quipow nach Berlin, um ben Sohn nach Wolfenbuttel zu bescheiben. Die Diener bes Markgrafen erfchraken ob biefer Botschaft; gleich ihnen kannte Julius ben Groll bes Baters, feine Erbitterung gegen bie Unhanger ber augeburgifchen Confession. Aber fein Bertrauen auf ben, ber bie Bergen ber Rurften gu lenten vermag, ftanb unerfcutterlich, feft. "3ch baue auf meinen Gott, " fprach Julius, "und will bei bem reinen Wort und Evangelio tros Teufel "und Welt bis an mein Ende verbleiben, es gehe mir baruber, wie es molle! "

So brach er auf. Keine Vorstellung bes Vaters konnte ihn von seiner Ueberzeugung abwendig machen. Herzog Heinrich war tief bekummert; er sah ein, daß er nicht stark genug sei, die Glaubensglut im Lande zu löschen; viele seiner Rathe und Diener gehörten dem Lutherthum an. Immer einsamer gestaltete sich um den starren alten Mann das Leben, und er, der täglich, ein Kreuz in der Hand, auf den Knien betete, ließ jetzt den Sohn gewähren, und dulbete, daß er in anderen Worten, als er in der Kindheit gesernt hatte, sein Herz vor dem Richter der Welt ausschüttete.

Im Jahre 1560 vermählte sich Julius mit hebwig, ber Tochter bes Rurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Auf ben haufern heffen und Schladen, welche ihm ber Vater eingeräumt hatte, richtete er seinen kleinen hofe in, mit größerer Bescheibenheit, als es sich für den Nachfolger im herzogthum gebührte \*\*). 1564 gebar hebwig den heinrich Julius.

<sup>\*)</sup> Solche Treue wußte Julius ju ehren; wenn fpater, als er nach bem Tode des Baters die Regierung über Braunschweig in seinen Handen hatte, durch einen seiner hofleute Eitel heinrich bei ihm angeschwärzt wurde, pflegte er ju erwiedern: "Ift wer schon nicht echt, so ift er doch von Geschlecht, und weiß seine Stelle ju vernteeten. Algermann, a. a. D. G. 178.

<sup>\*\*)</sup> So lange heinrich ber Sungere lebte, wurde Julius wenge und genan gespannt, bag er andere herren und gute Freunde oftmals bellopfen mußte. " Algeremann, G. 180. Ber bentt hierbei nicht unwillfurlich an bie Jugent von Friedrich tem Großen?

Der Enkel besänftigte ben noch immer zurnenden Großvater. Den Neugebornen zu sehen, kam Heinrich ber Jungere nach hessen, trat mit dem ihm gewöhnlichen Ungestum in's Zimmer und fragte barsch die zitternde Hedwig, "wo ihr Krabbe ware?" Erschrocken deutete die Fürstin auf die Wiege. Da trat der ernste Ulte hinzu, hob das ihn lieblich anlächelnde "Hertelein" aus dem Bettchen, zog sein Schwert, und mit lautem Geschrei für das Leben ihres Kindes dittet, legt er das blanke Eisen auf des Knaben Brust und spricht: "Du fass't nu myn leive soen sien!" Da erhob sich die bleiche Frau; der Herzog aber setzte das Kind vor sich auf den Tisch und sprach, als dieses ihm den langen Bart zaus'te: "Ziehe immerhin, "mein Sohnlein, du magst es thun, aber, bei dem Leiden Gottes, es sollte "mir kaiserliche Majestat wohl draus bleiden!" Der alte Groll war dahin, seit Heinrich in seines Enkels Auge geblickt hatte; es sollte sich der alte Schlachtenheld noch vor seinem Tode mit dem Leben aussohnen!

1568 ftarb Beinrich ber Jungere, und trat Julius Die Regierung uber bie gande Braunschweig an. Das gand athmete frei auf, feitbem Beinrichs eiferne Sand nicht mehr auf ihm laftete. Rriege nach außen, Entzweiung im Innern, Saber zwifchen ben Unhangern ber verschiebenen Rirchen hatten es tief gebruckt. Es beburfte ber gangen Sorgfalt eines Julius, feiner vaterlichen Liebe, feiner prufenben Umficht in Gefchaften, um ber gerrutteten Lanbichaft aufzuhelfen. Die harte Schule, in welcher Julius gelebt, hatte feinem Beift nichts von ber fruhern Regfamfeit ge= nommen, mohl aber ihn zu einer Milbe in ber Beurtheilung Unberer gefuhrt, bie burch alle feine Sandlungen hindurchleuchtet. Das Beispiel bes Batere, ber fich und feine Unterthanen durch ftorrifchen Gigenwillen um bie Freuden bes Lebens betrog, fcmebte ihm lebenbig por Augen. fah ein, bag es einer friedlichen, besonnenen Regierung beburfe, falls bie tiefen Bunden, welche bem Lande gefchlagen maren, vernarben follten. Das war fein Chrgeig, bag er burch Ordnung und Sparfamteit, burch Gerechtigkeit und Forberung bes Wohlftanbes bes Batere Tros und Soch= muth vergeffen mache.

Schon daß Julius berselben Kirche mit ihnen angehöre, gewann ihm die Herzen der Unterthanen. Er, der mit Eifer für die Verbreitung der Resormation strebte, konnte unmöglich die von Philipp II. von Spanien ihm angebotene Ordenskette des goldenen Bließes um seinen Hals werfen. Mit großen Unkosten ließ er gelehrte Theologen zu sich fordern, um mit ihnen eine allgemeine Kirchenordnung abzusaffen. Ein Consistorium wurdebeset, eine Hosgerichts-Ordnung erlassen. Beiden Gerichten wohnte er

Dhiled by Google

fleißig bei, lehrte und ließ fich belehren, forfchte nach ber Doth feiner Bauern und den Bunfchen der Burger, und half den Uebelftanden ab, wenn feine Mittel es erlaubten. Un jebem Samftage mar er in feinem Gemache in Gegenwart bes Grofvoigts von Jebermann gu fprechen, und ließ fich uber ben Uderbau ber ganbleute und uber Bauten und Berfehr auf feinen Memtern berichten. Sahrlich wohnte er ber Abnahme ber Umterechnungen bei, und wie er burch meife Saushaltung ben Ertrag feiner Domanen hob, fo fliegen unter ihm bie Gintunfte ber Bergwerke jabrlich auf 20,000 Thaler hober, ale unter Beinrich II. Des Baters Schabe hatte ber Rrieg verschlungen; garbenbe lanbetnechte, die er gerufen, burchjogen plundernd bas gand, und lebten von ber Sabe bes ungludlichen Bauern, bis fie bem Rufe einer Werbetrommel in die Ferne folgten. Mochte auch bei ber Milbe und Dulbsamkeit bes eblen Maximilian II. fur ben Augenblick feine Wiederholung bes Glaubenstrieges zu befurchten fteben, fo erforberte boch bie Beit ein fchlagfertiges Beer; man war zu febr an Entscheibung jeber Streitigfeit burch bas Schwert gewohnt, als baß nach bem Tode von Markgraf Albrecht fofort ein ficherer Friedenszustand hatte eintreten tonnen. Aber nicht in jenen gugellofen Schgaren geworbener Landefnechte, die Freund und Feind in ihrem Uebermuthe verhobn= ten, erblickte Julius die Burgichaft fur bie Gicherheit feines Landes nach außen. Das Land follten feine Burger fchuten, nicht Fremblinge. Sene Einrichtung ber Landwehr, welche in unferen Tagen bas Baterland vor Unterjochung rettete, marb bereits von Julius jum Schirm bes braunschweigischen Landes ersonnen. Jeber maffenfahige Mann erhielt gegen Bahlung von 2 Thaler ein langes Rohr aus ber Fabrit gu Gittelbe, und mußte fich ju gemiffen Beiten bei feinem Landgerichte ftellen, mo er gemuftert und von erfahrenen Rriegsleuten eingeubt murbe.

Mit der Stadt Braunschweig, an deren Unterwerfung beide heinriche ihre Krafte verschwendet hatten, trat Julius durch zeitgemäßes Nachgeben in ein freundliches Vernehmen. Seinem Vater hatte die treffliche Ruftung der Burgerschaft den Zorn rege gemacht, er dagegen freute sich der kampflustigen Manner, auf deren starken Urme er bauen konnte, seit er sie durch Liebe an sich gefesselt hatte. Er verschmahte es nicht, den hochzeiten der Städter beizuwohnen, oder ihre Kinder aus der Taufe zu heben. Selbst als die Burger von Braunschweig, ausgebracht, daß sie von den fürstlichen Rathen als Bewohner einer Erb= und Landstadt betrachtet wurden, und in der Nachgiebigkeit ihres Landesherrn nur Schwäche erblickend, in absichtlichen Reibungen jeder Art ihren Unmuth ausließen, zwang der herzog sie weniger durch das Verbot der Zusuhr und dadurch, daß er

durch Markte und Handelsfreiheit Wolfenbuttel auf Kosten der größeren Nachbarstadt hob, als durch die Treue und Herablassung seines Wesens, dem selbst Fremde schwer widerstehen konnten.

Mitten in Diefer Thatigfeit fur Memter und Bergwerte, fur ben Schut bes Landes und das Gebeihen von Ackerbau und Sandel verlor Julius bas Beftreben, auf mahre Bilbung und bie Begrundung ber evangelischen Rirche in feinen Furftenthumern beren Bohlfahrt zu ftugen, feinen Mugenblick aus ben Mugen .. Den Rirchen gab er bie in ben Glaubenstam= pfen entriffenen Guter gurud, ftrafte mit Ernft ben Berkauf geiftlicher Memter und machte, daß feine Unterthanen fich frei von jenem fchablichen Sectengeifte erhielten, ber nothwendig mit ber Erfchutterung ber romifchen Lehre in Deutschland fich in ben mannichfaltigften Geftalten zeigen mußte. In Ganberebeim ließ er aus bem bortigen Franciscanerklofter eine Schule bilben, ju beren Bau und Erhaltung ber Professoren und armen Stubenten " er felbft 6000 Goldquiben, die Stande beren 9000 hergaben \*). Mehnliche, wenn ichon meniger umfaffende Bilbungeanstalten erblubten auf feinen Willen in ben ftabtifchen Rloftern. Gine allgemeine Schulorbnung bestimmte ben Gegenstand bes Unterrichtes und bas Berhaltnig von Lehrern und Lernenben.

Biermit noch nicht gufrieben, erkannte Julius bie Wichtigkeit einer Sochschule, ba bie ftubirenden Junglinge aus ben fammtlichen Erblanbern des welfischen Saufes ben bobern Unterricht in der Ferne zu fuchen gezwungen maren. hierzu bestimmte er helmftabt. Durch zwei abgeordnete Rammerrathe ließ er vom faiferlichen Sofe um bie bagu erforberliche Er= laubnig nachsuchen, und, ale biefe von bem fanften Maximilian II., welcher im Grunde feines Bergens bem protestantifchen Glauben nicht weniger gewogen war, ale bem, in welchem er erzogen worben, gern ertheilt wurbe (1575), die Doctoren Chemnis und Chytraus ju fich nach Ribbagehaufen gur Berathung berufen. - Im Sabre 1576, am Geburtstage bes Lanbesherrn, gefchah bie Eroffnung ber Universitat. Mit vielen Grafen und Rittern und begleitet von 500 Pferben jog Julius in helmftabt ein. In einem bifchoflichen Drnate von fcmargem Sammet erichien ber junge Beinrich Julius, murbe von bem Rangler Monfinger von Frundeck mit bem Rectorattleibe von rothem Sammet umhangen, und gum rector perpetuus ernannt. Dann las ber Kangler in ber Rirche bas faiferliche Privilegium ab, bie Schuler fangen bas Lieb Luthers, welches bamale in jebes beutschen Protestanten Bruft wiedertonte: "Erhalt uns, Berr, bei beinem

<sup>\*)</sup> Bereits 1574 wurde die Schule von Ganderebeim nach Selmfladt verlegt.

Wort, " Chemnit hielt eine Predigt, und bie Gefete ber neuen Universität wurden bekannt gemacht.

Fragt man aber, wie es ber Herr eines so kleinen Landchens möglich machen konnte, für die Erhaltung von Schulen und Universität, die anständige Besoldung von protestantischen Pfarrern, welche nothwendig eines größeren Gehaltes bedurften, als die katholischen Geistlichen, für treffliche Neubauten und Anlegung von Straßen die erforderlichen Summen zu erübrigen, so erwiedern wir kürzlich, daß die Mittel dazu mehr aus der weisen Haushaltung und der Ordnungsliebe des Fürsten flossen, als aus dem Erwerben kleiner Landestheile, wie jener nach dem Aussterben des Grasenhauses zu Hona und Bruchhausen mit Erich II. getheilten Aemter und der 1583 vom Stifte Halberstadt erhaltenen Belehnung mit der Grafschaft Blankenburg.

Durch ben 1584 zu Pavia erfolgten Tob Erichs bes Jungern sah sich Julius zum Erben von Oberwald und bem Lande zwischen Deister und Leine berufen. Durch Strenge gegen sich und Andere, burch wohle eingerichteten Haushalt und eine zweckmäßige Benugung der verbesserten Kammerguter hatte er unter unsäglichen Muhen die vom Vater übernommenen Schulden getilgt. Der Zustand der Kirche und ber Justiz war durch ihn geordnet, Städter und Landbewohner befanden sich in jenem behaglichen Wohlstande, der einem Fürsten allein das wahre Gesühl der Kraft zu geben vermag. Und jest, da ihn das Alter beschlichen hatte, und er seine Thätigkeit gehemmt fühlte, da er nach so langen Jahren voll Sorge und Anstrengung sich seiner Schöpfung in Ruhe zu erfreuen gebachte, war ihm die Aussicht auf die Erbschaft Erichs und damit die Wiederholung aller früheren Arbeiten eröffnet.

Der ungewöhnliche Aufwand, welcher am Hose bes Herzogs von Calenberg und Oberwald geherrscht hatte, seine Reisen nach Spanien und Italien, das wuste Fehbeleben und in Folge bessen bie an Obersten und gedungene Knechte verschleuberten Summen hatten das Land dergestalt mit Schulden überhäuft, daß zu deren Zinszahlung die sammtlichen Kammereinkunfte nicht hinreichten. Kam dazu eine bedeutende Leidzucht, welche der Dorothea, Wittwe Erichs des Jungern, ausgesetzt war, die bisher noch immer vorenthaltene Zahlung der Morgengade seiner mit dem böhmischen Erben von Rosenberg vermählten Schwester Katharina, die Rücksorderung des bedeutenden Brautschaßes der in Weißensels verstorbenen Sidonia von Seiten ihres Bruders, des Kursursten von Sachsen, so durfen wir und nicht wundern, wenn der sparsame Julius lange Zeit Bedenken trug, die ihm zustehende Erbschaft anzutreten. Nur der Umstand, daß er der

Sauptglaubiger Eriche mar, bag er mit ber Erbichaft zugleich auch auf ben großeren Theil feiner Forberungen verzichten mußte, konnte ihn bemegen, fich in ben Befit ber eroffneten ganbe ju feten. Im folgenben Sabre (1585) ließ er fich von ben Unterthanen bes Furftenthums Gottingen bie Sulbigung leiften. Muf bem erften ju Banbersheim gehaltenen Landtage mar er bereits bemuht, burch Singuziehung von Ritterschaft und Stabten zu ben ausgeschriebenen Reichofteuern ben auf bem Lande und besonders auf den Memtern ruhenden Druck zu erleichtern. Beibe Stande hatten fich von ben beiben jungften Berrichern Freiheiten und Privilegien zu verschaffen gewußt, in Folge beren sie von fast allen Abgaben frei maren, welche wiederum um fo harter auf bem flachen Lande lafteten. Man hatte erwarten follen, bag bie bewegliche Sabe bes prachtliebenden Eriche II. gur Dedung eines Theiles ber Schulben ausgereicht hatte; aber bas Bor gefundene war fo unbegreiflich unbedeutend \*) - alle Gegenftande von Werth hatten ben Furften ins Ausland begleitet, wo fie in ben Sanben feiner Glaubiger gurudgeblieben maren - bag baburch feine Abhulfe irgend einer Urt gewonnen werben fonnte.

Durch alle biefe Schwierigkeiten ließ fich indeffen Julius nicht abfchreden, burch biefelbe Strenge und Drbnung, welche er fo erfolgreich ju Bolfenbuttel angewandt hatte, ben gefunkenen Buftand ber neuubernommenen Lande zu heben.

Er begann bamit, feine ichon fruber fur Bolfenbuttel erlaffene Rirdenordnung auch hier einzufuhren, bas Land in Sprengel gu theilen, Superintenbenten gur Aufficht uber die Pfarrer anguordnen und gu beftimmen, bag biefe mit ihren wolfenbuttelfchen Umtegenoffen und ben Landstånden ber Furstenthumer sich alle vier Sahre zu einem General-Confistorium in Bolfenbuttel versammeln follten. Ebenbafelbst murbe eine Regierung eingerichtet, welche fatt ber fruberen Regierungen ber einzelnen Kurftenthumer eine Inftang fur alle Lande abgeben follte. Dberhauptleute ober Grofvoigte fprachen in ben Provingen bas Recht; unter ihnen richtete ber Umtmann. Die verpfandeten Saufer murben eingelof't \*\*), Die fürftliche Gewalt bei Abel und Stabten von neuem begrundet.

Go ftrebte Julius auch noch ale Greis mit Junglingefraft fur ber

Schloß Laucustein wiedergewonnen. .

<sup>\*)</sup> Mis Algermann in Gegenwart von Julius ju Reuftadt am Rubenberge bas furftliche Inventarium aufnahm, fand fich nichts ale ein Saufen frangofifcher Bauregifter über bie Roften ber Geftung, ein filberner Reich, ein Defaemand und eine fpanifche Rappe mit filbernen Safen. Algermann, Leben von Julius, G. 210.

Unterthanen Bobl; nicht bie heftigften Steinschmergen minberten feinen Bwifchen buftenben Lauben und Singvogeln fab man ihn im Sommer auf bem Altane feines Schloffes zu Bolfenbuttel figen, im Brettspiel fich erluftigend, ober mit feinen Rathen uber bie Banbel ber Beit fich besprechend. Bahrend bes Unkleibens in ber Morgenftunde ließ er fich burch einen Chelknaben etliche Gebete und Rapitel aus ber Bibel vorlefen; bann traten bie referirenben Rathe zu ihm ein, und ernft und bestimmt ertheilte er ihnen ben mohlerwogenen Befcheib. Waren auf biefe Weise die laufenden Gefchafte bes Tages beenbet, fo ließ er fich mit feiner Gemablin in einer Ganfte nach ben furftlichen Bormerten um Bolfenbuttel tragen, und achtete auf ben Saushalt, ober er fpielte mit feinen Blumen im Garten, ben er burch prachtige, aus Untwerpen verfchriebene Gewachse geschmudt hatte. Sah man fürftliche Gafte in bas Schloß einziehen \*), ober galt es bie Reier eines Soffestes, fo zeigte fich ber Reich= thum bes Sofes auf murbige Beife, und unter ben Frohlichen erblickte man ben finblich froben Breis, bie Umgebung erheiternb, ohne fich, nach bem Beifte jener Beit, ju flachen Scherzen hinreißen ju laffen. ahnliche Beranlaffungen aber lebte Bergog Julius fo magig, bag, aus Erfparnif, an vier Tagen ber Woche nur Fifche ftatt bes Fleifches auf feine Tafel getragen wurden. Doch traf biefe Sparfamkeit mehr ben Berrn felbit, als feine Umgebung. Der fromme Mann hatte nichts bagegen, bag ein Diener » wegen bes Magens ein Trunklein Wein thate. « bas eitle Geprange als gurft vor feinen Landesfindern mar ihm zuwiber. Sein langer Effaal enthielt an ber gangen Breite ber Band große filberne Rannen zu festlichen Gelegenheiten; bie ftanben gar fauber und blant in einer Reihe nebeneinander; aber ben Berrn lockten fie nicht. Samburger Bier mit Ingber und Beigbrod bildeten feine Dablzeit am Abend. Jene Rannen wurden nur aneinander geftogen, wenn ein frobliches Ereigniß feine Kamilie getroffen hatte, ober ein alter Freund ober benachbarter Rurft in bas große Gemach eintrat.

Mit liebevoller Strenge machte er uber bie Bilbung seiner Sohne; teusch und nuchtern, fittig und in ber Furcht bes herrn follten bie Sunglinge erzogen werben, um ihres hoben Berufes sich wurdig zu erweisen. Deshalb konnten ben Bater bie gehäuften Geschäfte ber Regierung nicht

<sup>\*)</sup> Go 3. B. als 1578 Bergog Friedrich IV. von Liegnit mit Sans von Schweinichen ngch Bolfenbuttel fam, "wo ein ziemlicher Trunf gefiel." Sans von Schweinichen, ebirt von Bufching, I. E. 380.

abhalten, die Grundfage ber Erziehung feiner Rinder felbft niederzuschreiben \*) und mit Treue auf die Erfullung derfelben zu achten.

So führte Julius in seinem Gott ein reiches, thatiges Leben, sorgend, schaffend, ber Mitwelt ein Trost, ben Nachkommen ein freundlicher Lichtpunkt, bei bem sie gern verweilen, gesegnet von seinen Unterthanen, bie ihrer Fursten stille Tugend immer zu ehren verstanden.

Er verschied am 3. Mai 1589 im ein und sechzigsten Sahre seines Alters.

## Sechstes Rapitel.

Luneburgifche Linie.

Vom Tode Ernst bes Frommen bis zum Tode von Herzog Wilhelm. 1546 — 1592.

Ernst ber Fromme, der Bekenner, durch welchen, wie wir oben gesehen haben, die Reformation mit einer Ruhe und Sicherheit im Berzogthum Lünedurg eingeführt wurde, wie dieses, außer Sachsen, in nur wenigen Ländern Deutschlands der Fall war, hinterließ bei seinem im Jahre 1546 erfolgten Abscheid vier Sohne. Für die beiden alteren derselben, Friedrich und ben bei der Eröffnung des verhängnisvollen Reichstages zu Augsdurg (1530) im Rloster Ifenhagen gedornen Franz Otto, ernannte Kaiser Karl V. während ihrer Unmundigkeit eine Bormundschaft, welche aus dem Kursursten Abolph von Coln und dem Grafen Otto von Schaumburg bestand. Da jedoch diese Fürsten, wegen ihrer Entsernung von dem Lande Lünedurg, die ihnen obliegenden Geschäfte unmöglich mit der zu erwartenden Genauigkeit vollziehen konnten, wählten sie mit Uedereinstimmung der Landsstände eine Regentschaft, welche aus dem Statthalter Thomas Grote, dem Großvoigte Jürgen von der Wense und dem Kanzler

<sup>\*)</sup> Ordnung, wie es mit Unferen freundlichen lieben drei Göhnen, heinrich Julius, Philipp Gigismund und Joachim Rarl gehalten werden foll. Anno 1579. Abgebrucht im Deutschen Fürftenspiegel aus bem fechzehnten Jahr-hundert von F. R. v. Strombect.

Balthafar Clammer \*), einem Schwiegersohne bes unvergeflichen Urban Regius, bestanb.

Schon 1553 fand Friedrich, in Folge der in der Schlacht bei Sievershausen empfangenen Bunden, in Celle seinen Tod. Die Besorgnisse, denen sich die Stände beim Antritte der vormundschaftlichen Regierung hingegeben hatten, gingen zum Seil des Landes nicht in Erfüllung. Man hatte nicht mit Unrecht während der Minderjährigkeit der herzoge ein Wiederaussehe der kaum beseitigten Fehbesucht, und von dem Einstusse des Kurfürsten Erzbischofs von Edln eine Beeinträchtigung der jungen lutherischen Lehre befürchtet. Aber so kräftig wußte der Kanzler Clammer jede Verletung der öffentlichen Sicherheit zu rügen, und mit solchem Nachzbrucke hatte 1548 auf dem Landtage zu Uelzen die Geistlichkeit die Annahme des kaiserlichen Interims verworsen, daß man sich mit freudiger Zuversicht der Hoffnung hingab, die segensreichen Schöpfungen von Herzog Ernst auf keine Weise verkümmert zu sehen.

Um so weniger erlaubte von ber andern Seite die Lebensbauer von Franz Otto die Verwirklichung der Erwartungen, zu denen man sich von Seiten des fürstlichen Jünglings für berechtigt hielt. Im Jahre 1555 hatte der Herzog, nach Beendigung der Vormundschaft die Regierung ansgetreten, hatte sich vier Jahre später mit Magdalena, der Tochter des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg vermählt, und schon im dritten Monate darauf traf ihn in Folge der Blattern der Tod zu Celle (1559).

Bum heile bes kanbes bei so raschem Wechsel ber Regierung hatte sich bamals Deutschland einer Rube im Innern zu erfreuen, wie man berselben während ber ganzen herrscherzeit Karls V. niemals genossen hatte. Mochte auch die Spannung ber Protestanten mit dem Kaiserhause und bessen katholischen Anhangern eben so grell hervortreten, als sie sich hartenackig weigerten, dem zu Tribent versammelten, von einigen staatsklugen Italienern geleiteteten Concil beizutreten. — Die Wassen rubten, und man versuchte sogar, wenn schon nie mit Ersolg, die Bereinigung der gespattenen Kirche. Kaiser Ferdinand I. besaß nicht den vernichtenden Ehrgeiz

<sup>\*)</sup> Diese Manner besingt Lucas Lossius in seinem Buchsein de pacificatione et concordia inter Henricum et Guilielmum duces et urbem Luneburgam (Lüneburg, 1564. 8°.) Seite 11 also:

Quos inter Thomas claret Grotenius, alter Eloquio Nestor consilioque senex;
Tuque, decus totum cujus, Clammere, per orbem Péctoris et linguae gloria magna viget;
Vosque duo clari fratres de stirpe vetusta
A Wensen, terrae principibusque salus,

feines Brubers Karl, noch die starre Verachtung aller dem romischen Hofe nicht genehmen Lehren seines Neffen Philipp II. von Spanien. Nur durch Einheit im Reiche konnte der Erbseind des Glaubens zurückgedrängt, nur durch treues Erkennen dessen, was Noth that, und durch Schäkung der gemeinen Freiheit eine wurdige Stellung zu Frankreich angenommen werden. Endlich stand Maximilian, der fromme, sinnige Kaiserschn, dem Glauben der Protestanten im herzen gewogener, als den Sahungen der Pfassen, welche in der Hosburg zu Wien galten, versöhnend, ausgleichend zwischen den Anhangern Luthers und seinem Vater und bessen Rathen.

Unter biefen Umftanben konnte es ohne Bewegungen irgend einer Art gefcheben, bag nach bem Tobe von Krang Otto beffen jungere Bruber, Beinrich und Wilhelm, fich jur gemeinfamen Uebernahme ber ganbe entfchloffen. Noch galt fur bas Bergogthum Luneburg fein Gefet ber Erft= geburt, und eine Berrichaft von Brubern war beshalb nie gu vermeiben, fobalb biefe nicht burch friedliche Uebereinkunft fich uber ein Borgugerecht verftanbigten , fur welches es feine gefchriebene Beftimmungen gab. Des= halb beriefen die Gohne von Bergog Ernft die Stande nach Celle, um fich mit ihnen über bie Art und Beife ber Nachfolge im Erbe bes Baters Unfange auf funf, bann auf gehn Jahre gemeinschaftlich au berathen. fich ber Gefchafte anzunehmen, tamen bier bie Bruber überein. brudend ichon bamale ber Lanbichaft bie Musgaben fur verschiedene furft= liche Sofhaltungen fein mußten, und wie bringend ihr bas Beburfniß entgegentrat, ben Theilungen ber Memter zu wehren, geht barque bervor, bag auf eben biefem Landtage beschloffen murbe, wie fich Beinrich nie vermablen folle, ohne zuvor ben Rath und die Einwilligung gemeiner Landfchaft eingeholt zu haben, und wie ihm aufgegeben murbe, fich in Betreff ber Musubung ber Sagb, bes Sofftaats und ber Pferbe "maßiglich ju verhalten.«

Die verschiedenen Frrungen, welche, ohne ben spatern Character ber Heftigkeit angenommen zu haben, wie er im Zwiespalt zwischen ber Stadt Braunschweig und ihren herzogen hervortrat, seit bem Ende des vierzehnsten Jahrhunderts die Einigkeit zwischen Luneburg und seinen Landesherren störten, wurden (im April 1563) durch die Brüder zu Celle glucklich ausgeglichen \*). Dadurch entging die Stadt einem Schicksale, dem, wie sich voraussagen ließ, bei der wachsenden Macht der Fürsten und der ge-

In red by Google

<sup>\*)</sup> Lucas Lossius, de pacificatione et concordia inter Henricum et Guilielmum duces et urbem Luneburgam anno 1563 inita. Luneburg 1564, 8.

brochenen Gelbstftanbigkeit ber Burgerichaft, Braunichweig uber furz ober lang erliegen mußte.

Nicht lange barnach (1564) erließen bie Brüber eine für ihre gefammten Besigungen gultige gemeine Kirchenordnung, um, bei der immer
schärfer hervortretenden Erbitterung der Protestanten und Calvinisten, ihre Unterthanen desto leichter bei der von Wittenberg ausgegangenen evangelischen Lehre zu erhalten. Ohne daburch Lehre und Ritus, wie solche
von Ernst dem Bekenner eingeführt waren, in irgend einer hinsicht abzuändern, wurden diese vielmehr nur bestimmter gezeichnet, gleichformiger
verbreitet.

Am 10. September 1569 verglichen sich die Bruder unter Vermittelung des Grasen Otto von Holstein und des Grasen Poppo von Henneberg, welcher nach dem Absterben seiner ersten Gemahlin, der frommen Etisabeth, Wittwe Erichs I, sich (1562) mit Sophia, der Tochter des Herzogs Ernst. von Lünedurg, vermählt hatte \*), dahin, daß die Aemter Dannenberg, Lüchow, Higader und Scharnebeck, so wie Jagd und Schloß zu Göhrde, an Heinrich eingeräumt werden, das Herzogthum Lünedurg aber, in dessen Rachfolge der Bruder keinesweges seine Rechte aufgab, bei Wilhelm verbleiben solle. Eine Uebereinkunft, welche bereits im Unfange bes solgenden Jahres durch Kaiser Maximilian seierlich bestätigt wurde.

Seit dieser Zeit sehen wir Herzog Beinrich seine kleine, glanzlose Hofhaltung zu Dannenberg halten, wo er mit Ursula, der Tochter bes Herzogs Franz von Lauenburg — er hatte bisher im ehelosen Stande mit seinem Bruder in Celle gelebt — ein stilles, harmloses Dasein führte. Er giebt ben Stammvater bes jungeren braunschweigischen Hauses ab.

Sein Bruber Wilhelm, Ahnherr des Königshauses von England und Hannover, vierter Sohn von Ernst dem Bekenner, war im Jahre 1535 geboren. Treu in den Pflichten seines Berufes, emsig in Geschäften, herablassend gegen die Unterthanen, war der Zugang zu ihm im Schlosse zu Gelle Niemandem verwehrt. "Einen gottseligen, hocherleuchteten Fürsten, Liebhaber reiner lutherischen Lehre, aufrichtig treuen Prebiger, gerechten Handhaber des Friedens und Beschüber der Gerechtigkeit, "nennt ihn ein Geschichtscheeber \*\*). Er, dessen Sinnspruch: "Gottes Wort mein einziger Trost," durch's Leben blied, gestand vom Grunde der Seele, wie er lieder Essen und Trinken, denn eine gute Predigt entbehren wolle. Deshalb war auch seine Hauptthätigkeit auf Verbesserung der Kir-

<sup>\*)</sup> Spangenberg, hennebergifche Chronit, G. 279.

<sup>\*\*)</sup> Rehtmeier, G. 1612.

chenzucht und Erhaltung bes ungetrubten Glaubens gerichtet, und mit Rath und Verwilligung feiner Lanbschaft ließ er im Jahre 1576 bas corpus doctrinae, wilhelminum zusammentragen, um eine durchgehende Gleichheit bes Kirchendienstes und der Verhältnisse ber unteren zur oberen Geistlichkeit und zum Landesherrn hervorzurusen. Ein jeder Prediger mußte bei seiner Einführung geloben, diesen Satungen mit Treue und Gewissenhaftigkeit nachzukommen; dem Uebertreter berselben wurde mit Entsetzung seines Umtes gebroht.

Gebieh nun auf folche Beife burch Orbnung in ber Rirche und beren Lehren und burch bie ftrengfte Sandhabung bes Rechts bas Bergogthum Luneburg zu einem gemiffen Wohlbefinden, zu welchem ber unvergefliche Ernst ben erften Grund gelegt hatte, fo murbe unter ber Regierung von Bergog Wilhelm auch ber Umfang bes landes burch zwiefache Erwerbung um ein Erhebliches vergroßert. Wie bei bem Musfterben bes Mannestammes der Grafen von Sona (1582) die Aemter Sona, Nienburg, Liebenau, Ult = und Neubruchhausen an Luneburg fielen, mahrend ber ubrige Theil ber Graffchaft von ben Bergogen Erich II. und Julius von Braunfchmeig = Bolfenbuttel jugleich befett murbe, haben mir bereite in ber Geichichte ber Lande Calenberg : Gottingen erfahren. Da begab fich, baß brei Jahre fpater (1585) mit Friedrich bas Gefchlecht ber Grafen von Diepholz erlofch. Schon Beinrich ber Mittlere hatte auf biefe Grafichaft vom Raifer Marimilian I. eine Unwartschaft erhalten, welche fpater burch Rart V. bestätigt murbe. Deshalb fonnten bie letten Berfugungen bes Grafen Friedrich , fraft welcher biefer feine ganbe ben Banben bes Bergogs pon Braunschweig = Bolfenbuttel zu übergeben munichte, ohne Bebenten von Wilhelm unbeachtet bleiben, ber fich alebalb in ben Befit ber Graffchaft fette \*).

Schon einige Zeit zuvor (1581) finden wir Herzog Wilhelm in tiefer, seinen Geist umnachtenden Schwermuth auf dem Schlosse zu Celle. Die Regierungsbevollmächtigten, welche unter diesen Umständen Kaiser Rubolph II. in's Land schickte, wurden von den Ständen zurückgewiesen, welche dagegen dem Herzoge Philipp II. von Grubenhagen, als einem Ugnaten des Landesherrn, einstweisen die Obhut des Herzogthums übertrugen. Un dem glanzenden Fürstentage, welcher (1586) zu Lüneburg gehalten wurde, und wo König Friedrich II. von Danemark im Hause

<sup>\*)</sup> Durch ben Befig ber Grafichaft Diephols und ber halben Grafichaft Sona erbietten feitbem die Bergoge boppelten Gig und Stimme auf der weltphalischen Grafenbant.

von Jurgen Tobing, neben ber Kirche Unserer lieben Frau, ber Kurfurst Christian von Sachsen bei hieronymus von Wißendorf, ber von Bransbenburg bei Lutte von Dassel auf ber Munge seine herberge fand, konnte statt bes herzogs Wilhelm nur Philipp II. von Grubenhagen Theil nehmen. Acht Tage blieben die Fursten hier vereinigt, scheinbar nur mit frohlichen Banketten beschäftigt, wahrend der Zwed ihrer Zusammenkunft, die Ausstellung eines Hulfscheres zu Gunsten der bedrängten Partei heinz richs von Navarra in Frankreich gegen die Guisen, in vielsachen Berasthungen erörtert wurde.

Kurz vor seinem Ende blickte der tiefgebeugte Wilhelm noch ein Mal mit freiem, ungetrübtem Blicke in's Leben. Aus der harten Krankheit erstand sein Geift, ob auch der Körper gebrochen war, in ungeschwächter Kraft und im Glauben zu dem, der der Menschen Herzen leitet. In der Früh= und Spätstunde des Tages ließ er sich die schonen Melodien der bekannten Kirchenlieder: »Wenn mein Stündlein vorhanden ist " und "Mitten wir im Leben sind" von seinen Spielleuten vorblasen. Dann siel er oft mit reiner, voller Stimme ein und erquickte sich und Andere mit dem kräftigen Troste der Lieder. Also schoe er aus dem Leben am 20. August 1592. Seine Leiche wurde in der fürstlichen Gruft zu Gelle beigesett.

### Siebentes Rapitel.

Grubenhagenfche Linie.

Von Philipp I. bis zum Erloschen bes grubenhagenschen Herzogshauses. 1526 — 1596.

Im Sahre 1526 nahm Herzog Philipp I., ber Sohn Albrechts, bas ungetheilte grubenhagensche Erbe in Besis. Er hatte anfangs von bem niedergebrannten Schlosse zu Herzberg seine Hoshaltung nach bem Grubenhagen verlegt, bis er in bas am Auße bieser Feste von ihm erneuerte Noetenkirchen zog. Auf bem Neichstage zu Worms hatte Philipp I. zuerst die Wahrheit ber neuen Lehre gefühlt, durch welche Doctor Martin damals die beutsche Welt erschütterte. Nach seiner Rücksehr vom Rhein sann er ben Worten des großen Reformators lange und ernst nach. Ihn

trieb die Ueberzeugung bes Bessern, und so trat er, zur höchsten Freude der kleinen versolgten Gemeinde Luthers in Eimbeck, 1534 zur evangelischen Lehre über. Bur nämlichen Beit sahen sich die Prämonstratenser gezwungen, ihr stattliches Poelbe zu räumen und mit dem ihnen gehörigen Klosterhose zu Duderstadt zu vertauschen. Bier Jahre später wurde das Papsthum im Herzogthum Grubenhagen abgeschafft, und konnten die katholischen Bürger Eimbeck den ergreisenden Worten des durch den Herzog von Elbingerode berufenen lutherischen Predigers, Andreas Brinkmann, nicht mehr widerstehen.

Seit diefer Beit war Philipp I. mit Bort und That bereit, Die evangelische Lehre gegen die Berfechter bes Papftthums zu unterftuben. In Folge ber von ihm erlaffenen Reformationsordnung bequemten fich 1545 auch bie beiben großen Collegiatftifter Gimbedt gur Unnahme ber lutherifden Lehre, und bie Schweftern bes Maria Magbalena Klofters ber namlichen Stadt machten eine Unleihe von 40 Thalern, um ihre bisberigen Orbensgemanber mit weltlichen Rleibern zu vertaufchen. Bei ber machfenden Gefahr, welche ber jungen Rirche in Deutschland brobte, entjog fich Philipp I. ber gemeinen Roth fo wenig, baf er mit feinen vier Sohnen, Ernft, Albrecht, Johann und Wolfgang, unter ben fchmalkalbis ichen Religionsverwandten gegen bie Dacht Raifer Raris V. fampfte \*). Bei Giengen erhielt Albrecht, welcher ein Fahnlein von 200 Mustetiren befehligte, einen Speerstich burch ben Mund, achtete ber Bunde fo wenig, baff er menige Tage barauf ichon wieber fein Streitrog beftieg, und ftarb in Kolge beffen; ein junger, fuhner Berr, ber bei Dfen gegen bie Unalaubigen mit berfelben Unverzagtheit gestritten hatte, bie er im Rampfe gegen Beinrich ben Jungeren von Braunfdweig und Raifer Rarl an ben Tag legte \*\*).

Nachbem Philipp I. 1551 fein Grab zu Ofterobe gefunden hatte, folgte ihm sein Sohn Ernst. Um hofe des Grafen von Mansfeld erzogen, wohin wegen des Ruses seiner Rittersitte der hohere Abel des nordlichen Deutschlands seine Sohne zu schieden pflegte, hatte sich Ernst von hier an den kursurstlichen hof zu Wittenberg begeben. hier war es, wo er durch eifriges Studium der gottlichen Schriften und enges Anschließen an Luther den Grund zu jener wahren, ungetrübten Frommigkeit legte, die

\*\*) Sebast. Schertlini de Burtenbach hist. belli smalcaldici (Mencken, Tom. III.) p. 1445.

<sup>\*)</sup> Sprtieber, von den Urfachen bes beutiden Rrieges Raris V. gegen ben fomaltalbuchen Band, G. 410.

ihm bis ju feinem Enbe Beruhigung und Troft in ben Duben bes Lebens gemahrte \*). Der alte Rurfurft Johann Friedrich liebte ben rafchen jungen Ernft wie seinen eigenen Sohn, jog ihn in seine wichtigften Berathungen und bediente fich feiner bei friedlichen Berhandlungen und friegerifchen Unternehmungen. Gleich bem Bater war er bereit, bie Sache bes ichmalkalbischen Bundes mit dem Schwerte gegen bie Uebermacht gu verfechten. Bei Rordheim fah man ihn in ben erften Schaaren ber fachfifchen Reiter gegen Beinrich ben Jungeren von Braunschweig fich auf-Im Rampfe gegen Raifer Rarl vor Ingolftabt hatte ihm ber Rurfurft Johann Friedrich ein Fahnlein von 150 Langenreitern übermiefen \*\*). Ale von hier bie Untreue von Bergog Morit ben eblen Rurfurften gur Befdirmung feines fachfifden Lanbes gurudrief, folgte ihm Ernft, nahm an ber Spige von funf Reitergefchmabern ben Markgrafen Ulbrecht von Brandenburg = Culmbach in Rochlit gefangen \*\*\*) (2. Mars 1547). und folgte fobann feinem Beren nach bem rechten Elbufer. Da erfcbien Raifer Rarl, begleitet von ben fatholischen Kurften Deutschlands und ben Rnechten von Spanien und ben Rieberlanben an ber anbern Seite bes Stromes. Ein verratherifcher Bauer, nach Rache begierig, weil fachfifche Sotbner ihn feiner Sabe beraubt hatten, zeigte ihm eine Furth burch bas Ruhne Spanier fcwammen, bas Seitengewehr zwifchen ben Bahnen, uber ben flug und holten Rabne vom jenfeitigen Ufer berbei. Go erfchien ber Raifer unerwartet am rechten Elbstrom und brach auf bie ungeordneten Sachfen ein.

Da erhob sich Flucht unter ben Protestanten. Bergeblich erinnerte in biesem Kampse auf der Lochauer Haibe (27. April 1547) der an der Seite des Kurfürsten ritterlich streitende Ernst » der es nicht besser haben wollte, als sein lieber Herr, « die weichenden Reiter an Eid und Pflicht †). Als endlich der von Deutschen, Spanier und Ungarn (Hussam) bebrängte Iohann Friedrich, nachdem er einen tiesen Hieb in die linke Wange empfangen hatte, sich an Thilo von Trott ergab, und ihm zum Wahrzeichen

<sup>\*) &</sup>quot;Denn der löbliche alte Churfurft herpog Johans Friberich, hochmilber Gebachtnig, hatte die Kirche und Schule ju Wittenberg durch Lutherum, den Mann Gottes, gar herlich anrichten und sie mit reinen Lehrern und Lehre reichlich versehen laffen. « Cf. Bon des hochsolichen christlichen Fürsten und herrn Ernesten, herzogen zu Braunschweig und Lüneburck, driftlichem Leben und seigem 21bschied aus diesem Zammerthal zum ewigen himmlischen Baterland. Durch Danielem Bobenborgium. 1563. 120.

<sup>\*\*)</sup> Bergeichniß bes Rriegsjuges ber rebellischen Zürften ze. Bei hortleder, G. 417. \*\*\*) Schreiben des Grafen Bolrath von Mansfeld an feinen Better Albrecht. Ebendafelbft, G. 503.

<sup>1)</sup> Bericht des Paul Mühlpfort von Bwidau. Chenbafelbft, G. 570.

beffen swei feiner Ringe einhanbigte \*), ba fentte auch Ernft fein Schwert, und ließ fich von ben Siegern abfuhren. Mit bem ungludlichen Rurfurften theilte er bie Gefangenschaft, treu in ber Roth, wie in ben Tagen bes Glude. Man weiß, auf welche unwurdige, allem Recht Sohn fprechenbe Beife Raifer Rarl ben hoben Gefangenen gur Uebergabe bes von ber Rurfürstin vertheibigten Wittenberg ju zwingen gebachte. Dit feinem Freunde Ernft veranugte fich ber Ungludliche am Schachfpiel, ale ihm bas Tobesurtheil verlefen murbe. Ernft erblagte; aber Johann Friedrich, ein murbiger Schuler von Martin Luther, batte frubzeitig gelernt, mit glaubiger Ergegebenheit bem Tobe in's Muge ju ichauen, und forberte ben Bergog mit Rube zur Fortfetung bes Spieles auf \*\*). Unlange barnach, nachbem er gegen Auslieferung bes bei Rochlit gefangenen Markgrafen von Branbenburg-Culmbach feine Freiheit wieder erhalten, begab fich Ernft nach Bergberg, wo fein vom Ulter gebeugter Bater mit gitternber Sand bie Befchafte leitete. Alebalb trat Ernft 1551 bie Regierung ber grubenhagenfchen ganbe an.

Obgleich Bergog Ernft von Philipp II. von Spanien als Felboberfter gegen Frankreich in Bestallung genommen war, fonnte er burch feine Borftellung feiner angftlichen Umgebung bewogen werben, fur die Dauer ber Unwesenheit eines fpanischen Gesandten ben lutherischen Gottesbienft in feiner Schlogcapelle abzuandern. Ihm galt ber Glaube ale ein toftliches Kleinob, bas man nicht verschließen burfe, und um welches feine Ungunft, feine Noth zu herbe fei. Mit Treue und Ginficht ftanb er bet Regierung vor, mitleidig, herablaffend, ein offener Feind ber Soffahrt und ber Ungerechtigkeit, forgfam bebacht, "bag in feinem armen ganblein bie Unterthanen Nahrung und Friede hatten, und in reiner, driftlicher Lehre gefchutt murben. " In Ofterobe und Bergberg, mo er abmechfeind Bof hielt, fab man ben Abel bes Landes um ihn versammelt. Gifrig feste er ben vom Bater angefangenen Bau in Rotenkirchen fort, zeigte fich fur bie Berbefferung ber ihm guftebenben Bergwerke bes Barges unermublich, und erhob Clausthal zur Stadt. Die Botichafter fremder herren fertigte er felbst ab; feine Arbeit war ihm ju laftig; unverbroffen forgte er fur bas Bobl ber Seinen. Benn er ausritt, marteten feiner unterweges arme Boten mit Briefen; bann hielt er fein Pferd an, ließ bie Bittenben gu fich kommen, ober ritt, wenn jene aus Furcht ferne fteben blieben, ju ihnen heran, horte fie, las die Briefe und gab guten Befcheib. Dbmobl

<sup>\*)</sup> Sans Baumann, mahre und grundliche Angeigung ze. hortleder, S. 573. \*\*) Don Luye de Avila, Beschreibung bes deutschen Arjeges ze, Chendafelbft, G. 122.

ein berühmter Kriegsfürst, suchte er boch jeden Zwist durch freundliches Wort zu schlichten. Er war lange im Dienste Philipps II. von Spanien; als aber dieser gegen die Niederlander kriegte, zog er sort, weil er sich in seiner Bestallung vorbehalten hatte, gegen Evangelische nicht zu dienen. Einst sagte er: » Wenn der König von hispanien zu mir spräche: Ernest, » du solt mir dienen ohne alle beding und ausnahme und nichts für dich behalten, so wolt ihm antworten: Nein, lieber König, so begere ich auch » nicht ewer diener zu sein; benn meine Seligkeit, Ehre und Glimpsf ist » mir tausendmal lieber, denn zehntausend Welten. Ich bin dei Gottes » Wort ausserzogen, dabei will ich mit Gottes Hülfse bleiben, so lange » ich lebe \*). «

Moch einmal bewährte Ernst in der Schlacht bei St. Quentin (1557) gegen Frankreich seinen alten Helbenmuth. Dann kehrte er nach seinem Harzschloffe zuruck. Hinderte ihn Krankheit an dem Besuche der Kirche, so mußte der Geistliche in seineme Gmache die Predigt halten, welche der Herzog während der Mahlzeit vor seinen Hossunkren zu wiederholen und mit guten Ermahnungen zu begleiten pflegte, voll Eisers gegen die Junker, die in wüsten Gelagen den Namen Gottes verlästerten. "Mein Prez» diger, afget er zum spanischen Gesandten, der, zürnend über die evangelische Predigt, verlangte, daß der beliebte Kirchengesang: "Erhalt uns, herr, bei deinem Wort, abgeschaft wurde, "mein Prediger ist nicht bes rusen, daß ich ihm sagen müßte, was in der Kirche zu singen und zu "lehren ist, sondern daß er auf Gottes Besehl und anstatt unseres Herrn Christi mir und den Meinigen lehren und predigen soll, was zur ewigen. "Seligkeit verhilft."

Als Herzog Ernst erkrankte, gab er seine Beichte ab, empfing die Absolution, sprach am Palmsonntage 1567 mit Kraft und Nachbruck, gleich einem Gesunden, vom Reiche Gottes, und als am Gründonnerstage seine Gemahlin und Töchter mit den Frauen des Hoses zum Nachtmahl gingen, mußte man seine Thur öffnen, damit seine Augen den Altar vor sich sähen. Also starb Herzog Ernst von Grubenhagen, gottselig wie er gelebt, am 2. April 1567. Seine Wittwe Margaretha verlebte ihre Tage in Andacht und Gebet auf dem Schlosse Salzberhelben.

Ihm folgten seine Bruber Wolfgang und Philipp, die sich balb unter Bermittelung Seinrichs des Jungeren von Braunschweig=Bolfenbuttel bahin vertrugen, daß der altere Wolfgang allein der Regierung vorstand. Als vierzehnjahriger Jungling hatte dieser mit feinem Bater das Lagerleben

<sup>\*)</sup> Bergog Ernft von Daniel Bobenborg.

por Ingolftabt fennen gelernt, hatte unter Rurfurft Moris von Sachfen ben fuhnen Bug nach Infprud unternommen, unter bemfelben Selben gegen bie Demanen in Ungarn, bann fur Philipp II. gegen Frankreich geftritten. Seit bem Untritte ber Regierung war feine nachfte Sorge barauf gerichtet, iebe Verfalfchung bes reinen Wortes burch protestantische Irrlehren und papiftifche Umtriebe ftrenge ju unterbruden. Bu bem Behufe beforgte er ben Druck einer Rirchenordnung, und verfugte, bag alle Prediger feines Landes jahrlich einmal gufammenkommen follten, um fich uber bie Ungegelegenheiten ber Rirche bruberlich zu berathen. Durch die an feinem Sofe gefpeisten » Schulgefellen, " benen er, gleich ben Anaben, nothburftige Rleibung und Bucher gutommen ließ, wurden in ber Schlofcapelte gu Bergberg treffliche Dratorien aufgeführt, fo bag Frembe und Einheimische fich an ber herzoglichen » Cantorei « ergotten. Predigern, bie megen ihres Glaubens aus fatholischen ganben verjagt waren, armen Studenten und Schulern fpendete er gern und reichlich; uberall befferte und baute er Ricchen in feinem ganbe.

3wei Jahre spater, als ihm mit der bisher an die Grafen zu hohnstein versetzen Grafschaft Lauterberg die Bergstadt Andreasberg sammt der Feste zu Schwarzsels zusiel, starb herzog Wolfgang (1595) zu herzberg und überließ die Regierung seinem Bruder Philipp dem Jüngeren, welcher seinen hof von dem durch ihn erbauten Schlosse zu Catlenburg nach herzberg verlegte. Als im folgenden Jahre (1596) herzog Philipp II., von dessen Regierung der lüneburgischen Lande während der Geisteskrankheit Wilhelms wir bereits oben gesprochen haben, dem Tode erlag, wurde seine Leiche im Gesolge von 48 Predigern zu Osterode beigesett.

Mit ihm erlosch bas Saus der mit Beinrich bem Bunderlichen, dem Sohne Albrechts bes Großen, beginnenben Bergoge von Grubenhagen.

### Achtes Rapitel.

Uebersicht ber inneren Berhaltniffe biefes Zeitraums.

Wahrend bes sechzehnten Sahrhunderts beginnen die berben, scharfen Umriffe ber politischen und burgerlichen Erscheinungen bes Mittelalters mehr und mehr zu verschwinden. Das Streben des Einzelnen ging in der Aufregung der Gesammtheit des Bolees unter. Die spätliche Bildung

durch die Kenntnig des Alterthums, welche fich in Rlofter gerettet hatte, wurde Gemeingut; gefchriebene Gefete verbrangten die mundlich überlieferte Runde von bem Bange bes Rechts, Die Eigenthumlichkeiten von Stammen und lanbichaften verfloffen in einander, die fruhere ritterliche Ergies lung ber Fursten murbe mit ber gelehrten vertauscht. Es mar ein wun= berbar reiches Leben burch die Reformation erweckt; in allen Theilen Deutschlands traten bocherleuchtete Manner guf, und bekampften mit Feuereifer und jenem Rachbruck, ben nur bie Ueberzeugung von ber Bahrheit beffen, was in ihnen lebte, hervorrufen konnte, ben burch Sahrhunderte fotgebitdeten Glauben an bie romifche Rirche; gegen fie fliegen Scharffinn, Bis und Gelehrfamteit berer in bie Schranten, die fich von ben Glaubentfaben ber Bater nicht toereifen konnten ober wollten. Ueberall berfelbe Strit, Diefelbe Bewegung; bemgufolge ein Ermagen und Prufen beffen, was man fruber ohne Untersuchung ale richtig angenommen hatte, ein glubenber Drang nach Unterweifung. Dann ploglich Stillftanb; verwantte Religionsparteien gerfleischen fich im bittern Saffe, die Liebe fur bas Bemeinwohl erlifcht, es treten Sochmuth und Gigenbunkel an bie Stelle bes findlichen, bemuthevollen Glaubens, ben Luther gelehrt hatte.

Dieser Streit der religiosen Ueberzeugung theilte sich allen Stånden mit, iurchdrang jedes Familienleben; er verbreitete sich weit über Deutschand hinaus, und erschütterte dort wie hier die Grundsesten des Staats. Der Sturz der Rirche in dem größeren Theile Deutschlands führte zu Beruchen einer Abanderung des politischen Zustandes des Bolkes. Abel und Geistlichkeit, die sich einander das Gleichgewicht gehalten, und wiederum die um sich greisende Macht der Fürsten zurückgedrängt hatten, waren gebrogen; letztere, weil sie den Besit, die Unantastbarkeit verloren, ersterer, weil er dem durch die Secularisationen reicher Stifter plöglich erstarkten Lamesherrn nicht mehr die Spitze bieten konnte. » Es ist schreibt Luther 154 in seiner gegen Heinrich den Jüngeren von Braunschweig gerichteten Schahschrift Hanswurft, » es ist der Teusel unter uns Hobeklindern! » de Bauer ist wild, Bürger geizt, Abel krat, wir schreien und schelten "gtrost durch's Wort Gottes, und wehren, so viel wir können. «

Es konnte nur die Zeit, welche sie hervorgerufen hatte, diese Aufregung beschwichtigen, indem sie den verschiedenen Standen einen neuen Sandpunkt anwies, ihre Ragen ausglich und neue Wege der Wirksamkeit ihren eroffnete.

Bu keiner Zeit hatten sich bie Fursten einer solchen Macht zu ruhmen we jest; bas Unsehen bes Papstes war in ben protestantischen Ländern venichtet; seine Gewalt in die Bande bes herrschers übergegangen, ber

sich bes Besites ber weit verzweigten Klostergüter erfreute. Immer ferne stand ihm bas Reich und die Besehle des Oberhauptes desselben. Der Abel war durch die Zeit der Waffenrustung entkleidet, seitdem nicht mehr der schwer geharnischte Reiter, sondern der Landsknecht die Schlachten entschied; dem Städter brohte, durch den Verfall des Handels seines Reicht thums beraubt zu werden; er gebot wie ein freier Fürst in seinen Landen ohne Besorgnis vor dem Bann der Kirche, dem Zorn des Kaisers, den Hochmuth seiner Vasallen, dem Trotz seiner bewaffneten Bürger. Eire Menge der mächtigsten Dynastensamilien unseres Landes sterben in diesen Zeitraume aus; mit ihnen erlosch jedes Element des Widerstandes gegn die landesherrliche Gewalt der Fürsten; durch das Necht der Erstgebut gedieh das Herzogthum Braunschweig-Wolsenbüttel zu jener inneren Fesigseit und Stärke, die ihm seinen Ruhm im Reiche sicherten.

Im gleichen Grabe mit ber Macht bes Furften flieg auch ber Gang feiner Sofhaltung. Koftbare Feuerwerke, eine von bem Rector ber Soule mit feinen Boglingen aufgeführte Romobie eines biblifchen Gegenftenbes bienten nicht weniger gur Beluftigung, ale bie Dufik bes Pfeifere und feiner Gefellen, ober bie berben Spage bes luftigen Raths. Uftroogen und Aldymisten gewährte man freundlich bie Aufnahme auf bem Goloffe ober, bei Bergog Julius, auf ber furftlichen Apothete, wo fie fich mit Auffindung von Berjungungsargeneien ober bes Steines ber Beifen abmih-Die vornehmften Eblen bes Landes begaben fich nach ber Refiber, beren frohliche Fefte fie nur allzugern mit ber Ginfamteit ihrer Burg vetauschten. Sier wechselten ftete neue Bergnugungen, nicht in ber Ginalt fruherer Tage, fonbern aus bem Safchen nach Genuffen feinerer Gimlichkeit hervorgegangen. Das unwurdige Butrinken, gegen welches ich bereits unter Raifer Friedrich III. im Guben Deutschlands f. g. Daigfeitevereine gebilbet hatten \*), nahm eben fo fehr Ueberhand, ale man ftatt bes fonft ublichen Bieres und bes einheimischen Beines, jest en Weinen aus Spanien und Griechenland ben Borgug gab.

Wie fürstlich zeigte sich ber sonst karge Julius seinen Braunschwigern, in beren Stadt er (1569) einritt, um die Huldigung in Empfag zu nehmen, als er aus einem mächtigen Brunnen mit drei Röhren wärrend des sestlichen Tages Wein zur Erhöhung der Freude sließen lie. Man weiß, mit welchem kindlichen Sinne sich der fromme Julius a

<sup>\*)</sup> Bei der prachtigen Busammentunft von Raiser Friedrich III. mit herzog Rart ben Ruhnen von Burgund ju Trier (1473) trug Erfterer um feinen Sale bie Rett bee Ordens ber Braffigeit.

unschuldigen Spielereien erquicken konnte, ohne die ernste Aufgabe seines Lebens, sein Land durch Sparsamkeit, durch Erleichterung des Berkehrs und durch treue Pflege der Gerechtigkeit zu beglücken, jemals aus seinen Augen zu verlieren. Ihn ergobte die Ueberraschung der Fremden, wenn ihnen im Schlosse zu Wolfenbuttel eine Bratwurst von einer Viertel-Meile Länge gezeigt wurde, während er mit Beharrlichkeit daran dachte, die ebengenannte Stadt mit Blei, statt mit Steinen, pflastern zu lassen.

So schlicht sich auch ber hof von Julius gezeigt haben mag, wenn feine ungewöhnliche Ereignisse ihn zwangen, seine Pracht zu entsalten, so glanzend erscheint er doch im Bergleiche zu dem Leben im Schlosse der tunedurgischen herzoge hardurger Linie. Und wird erzählt, wie Johann, der Sohn des 1603 verstorbenen Otto des Jungeren, aus dem abgelegten Mantel seines alteren Bruders ein Obergewand zugeschnitten erhielt, und wie aus einem alten Mantel der Sammet herausgenommen wurde, um damit des regierenden herzogs Pluderhosen auszubessern.

Die angestellte Dienerschaft am hofe mehrte sich in ungewöhnlichem Maße. Selbst die haushälterische Etisabeth, Wittwe Erichs I., glaubte ihrem Sohne empfehlen zu mussen, einen treuen Marschall \*), haushofmeister \*\*), Ruchenmeister und Kammermeister im Dienste zu haben, welche wöchentlich bem Mundkoch, hauskoch, Schenken, Kuttermeister und Brauer die Kerbhölzer nachzusehen und Rechnung abzunehmen hätten. Während wir sonst den Namen eines Kanzlers nur am kaiserlichen hofe sinden, begegnen wir ihm jest auch in den kleinsten Kurstenschlössern unsers Lanzbes \*\*\*). Sechs Doctoren waren außer den Rathen, Kammerrathen und

<sup>\*)</sup> Es will hoch von Nothen fein, daß du einen erfahrenen, wohlberedten, geschickten Mann jum Marschall, der auch eines ehrlichen Mandels und von gutem Gerücht sei, bekommest, der sein Umt treulich walte und keinen Trunk dafür nehme, auch dermaßen geschicht sei, daß du ihn jum Rathe brauchen könnest. Dersetbige hat auch dillig am Hote Besteichen find ihn ausge, der hofflube, Rüche, Reller ju thun ist, auszurichten. Desgleichen sind ihm auch die Edelleute und reisigen Anechte befohsen. Elisabeths Unterricht ie. im Fürstenspiegel des XVI. Jahrhunderts von v. Strombeck, S. 110.

<sup>\*\*)</sup> Und es ift nothig, daß du einen Saushofmeister habeft, ber auf die Ruchen, Reller, Backhaus, Brauhaus und auf bas gemeine hof, und hausgesinde gute Uchtung gebe, und als ein getreuer Diener jusche, daß alles ordentlich jugehe und jedes an feinem Orte recht getheilt und gegeben werde. Derfelbe sollte auch billig dermaßen gethickt sein, daß du ihn jur Noth auch im Nathe brauchen konnteft. Auch sollte dir derselbige in allen Messen Würze, Wand, Wein und alle andere notbourftige dinge einkaufen. Ebendaselbi, S. 111.

<sup>\*\*\*)</sup> Da die Landrathe gemeiniglich in ihren Sachen felbit ju ichaffen haben, und die felben nicht täglich ju Rathe fein tonnen, jo wird von Rothen fein, daß bieß nicht ju wenig und ihnen ju viel werbe, treffiche hofrathe in beiner hofhatung ju beiftellen und mußt bu haben: einen Ranjler, einen Doctor in den Rechten, einen Bieentiaten in ben Rechten, einen Marfchaft, einen hofmeister. Doch wenn große

Secretarien, am Hofe Erichs II. zu Munden ihm zur Seite gegeben. Durch biese Kanzleien wurden die letten Rechtsgebrauche im Bolke verbrangt und mit seiner breiten, schriftlichen Berhandlung trat das romische Recht an ihre Stelle. Die plattbeutsche Sprache verschwand eben damals am Hofe und machte dem hochdeutschen Dialekte Plat. Fortan bilbeten nicht nicht die umwohnenden Edlen mit dem Fürsten das Gericht; sie hatten mit ihrem schlichten Mutterwitz den spiepsindigen Erdrterungen bieser Doctoren unmöglich folgen können, die sie andrerseits, gleich dem alten Erich, als » Schreibervolk « verachteten.

Mochte nun auch die Besoldung bieser gelehrten Hosdiener nach unseren Begriffen nicht eben von Belang sein \*), so bewirkte sie doch, verbunden mit dem Auswande des Fürsten, daß neue und stärkere Beschahungen denn zuvor ersorderlich wurden. So kam es, daß, während die Stadt Eimbeck ihrem Fürsten jährlich nur 70 Mark zu entrichten gewohnt gewesen war, diese Summe bereits unter Herzog Philipp I. auf 210 Mark gesteigert wurde, und die Bürger, troß des ihnen gegebenen Versprechens mit keiner anderweitigen Abgabe belästigt zu werden, dei der Verheirathung von Etisabeth, der Schwester von Wolfgang und Philipp II., mit Herzog Ichann von Holstein, sich mit einer Prinzessinsteuer von 2500 Thaler in Anspruch genommen sahen; die Stadt protestirte, kaiserliche Commissarien erschienen, und die gesorderte Summe wurde auf 1500 Thaler geschmälert.

Außerbem nahmen die häufigen und kostbaren Reichstage die Mittel ber Fürsten in Unspruch. Man weiß, mit welchem Glanze sich Karl V. bei solchen Gelegenheiten zu zeigen pflegte. Wenn er nun in voller kaiserlicher Pracht erschien, umgeben von seinen stolzen Spaniern und den reichen herren aus den Niederlanden, so durften die deutschen Fürsten diesen Fremdlingen an Auswand nicht nachstehen. Diesen zu bestreiten, sahen sie sich zu Anlagen gezwungen, in Folge deren ihre Fäuser durch Verpfändung in fremde Hande übergingen. Aus diesem Grunde trug Erich II. tein Bedenken, zum Verkause von Klostergütern zu schreiten, die nothwendigsten Ausgaben zum Vertrebe seiner Vergwerke einzustellen, an die einzige Familie Münchhausen die Schlösser Rehburg, Friedland, Gronde, Aerken und Lauenstein zu versehen. Beliesen sich doch die von Wilhelm von

wichtige Sachen vorfallen, baran Land und Leuten gelegen, fo tannft du die alten trefflichen Rathe vom Lande dazu verschreiben, und ihren Rath barin horen und folgen. Sbendafelbft, G. 109.

<sup>\*) 3</sup>m Sahre 1571 erhielt ein hofrath ju Braunschweig eine Besoldung von 100 Thater; augerdem für zwei Personen jahrlich ein Sommer- und Winterfleid aus ber fürnlichen "Schneiberei," so wie für sich und einen Jungen Mahlzeit bei Pofe. Reues vaterlandisches Archiv, 1829. 1. G. 147.

Luneburg übernommenen Schulben, welche zur Zeit der Abtretung von Dannenberg und Scharnebed an Heinrich (1569) auf diesen beiben Aemzern lasteten, auf fast 28,000 Thaler. Bei eben jener Theilung der genannten Herzoge war Wilhelm nicht im Stande, seinem Bruder Heinrich mehr als 4000 Thaler-zur Abbezahlung seiner Schulden und einen Jahrgehalt von 500 Thalern zuzussichern, wogegen er ihm die Vergünstigung ertheilte, jährlich 100 Schweine zur Mast nach der Gorde schicken zu dursen, und aus dem dortigen Walbe 24 Faden Brennholz zu beziehen.

So brudend waren die Verhaltnisse des Hoses zu Wolfenbuttel freilich nie gewesen, wenn schon durch die steten Kriege der beiden Heinriche
die fürstliche Kammer völlig erschöpft schien. Für 5000 Gulden Wein,
eine bedeutende Wenge von Bier und Speck, 1500 Centner Pulver und
30 Stück grobe Geschütze fanden die Protestanten in dem von ihnen eroberten Wolsenbuttel \*). Das fruchtreiche Land bot eine leichtere Gelegenheit als Lüneburg, die geschlagenen Wunden vernarben zu lassen. So
begreist man, wie es dem haushälterischen Julius möglich werden konnte,
sammetsiche Kammerschulden zu tilgen, seine Städte und Schlösser mit Geschützen zu versehen \*\*), und außerdem bei seinem Tode die baare Summe
von 700,000 Thalern zu hinterlassen.

Durch bie Reformation hatte die allgemeine Kirche aufgehort; eine Menge einzelner Landeskirchen waren aus ihr hervorgegangen. Gin Theil eben jener Gewalt, wodurch sich einst der heilige Bater den Fürsten so surchtbar gemacht hatte, ging jest in die Sande der protestantischen Landesherren über, welche in dem durch sie besetzen Consistorium den Borsissführten. Die protestantische Geistlichkeit kannte keine große Besigthümer; Urmuth erleichterte ihr die Aufgade, dem hohen Beruse des Lehramts mit Burde nachzukommen, und mit Eiser einem Geweinewesen zu dienen, dem sie mit ihren Familien, gleich jedem Staatsdiener angehörten. Über mit dem Siege, welchen sie über den ihr gegenüberstehenden Gegner errungen hatte, war auch ihr Hochmuth gewachsen. Wie Luther in seiner Heftigkeit Niemandes schonte, wenn es der Bertheidigung seiner Lehre galt, so sinden wir dei den Geistlichen in der zweiten Halse bes sechzehnten

<sup>\*)</sup> Commemoratio causarum belli a Smalcaldicis contra Henricum brunsvicensem suscepti (Schardius, Tom. II.) p. 403.

<sup>\*\*)</sup> Der herzog ließ ju Gittetbe ein Gefchus "ber eiferne Bilbemann" genannt, von 16 Bus und eine Felbschlange von 36 Fuß gießen. Algermann, Leben von herzog Julius, G. 206. — Intereffanter durfte die Rotig fein, daß eben iener Julius, welcher juerft die allgemeine Bollsbewaffnung in's Leben rief, der erfte war, welcher Geschüße ich mieden ließ, von denen sich mehrere in dem Zeughause ju hannvoer befinden.

Sahrhunderts ein herrifches Schelten auf jebe Meugerung bes Glaubens, bie von bem ftebenben Borte um ein geringes abwich, einem trobigen Eigenbunkel in ber Erklarung ber Schrift, unchristliche Sarte und Bitterkeit gegen bie Unberebenkenben, bei jebem Sofprebiger und Superintenbenten ein eifriges Beftreben, jene hierarchische Gemalt im Lutherthum zu begrunden, wodurch Rom neun Sahrhunderte lang über bie driftliche Welt geberricht hatte. Die wiberlichsten Wortstreitigkeiten und bemaufolge Berkegerungen und Berfolgungen riffen in die protestantische Rirche ein. Die treueren Nachfolger Luthers und benen ber Beift ber mahren Liebe aus bem Evangelio fund geworben war, zogen fich traurig von ber Gemeinschaft ihrer Umtebruber gurud, Die ftatt ber Demuth ein abichredenbes Bilb pfaffischen Eigenbunkels boten, und benen es jum Theil nicht weniger gelang, als. ben jesuitischen Beichtvatern, bas Berg ber Furften zu beherrschen. Dan weiß, welche Rolle bie Sofprediger Rurfachfens in ben politischen Ereignif= fen biefes Landes fpielten, wie auch an ben Sofen ber braunfchweigifchen Furstenthumer ber Beichtvater bes Bergogs fich fo weit geltend ju machen wußte, bag man auch bei außerfirchlichen Gegenftanben feine Stimme nicht entbehren zu tonnen vermeinte.

So geschah es, daß der fromme Julius mit demselben Eifer, mit welchem er das Concubinat der katholischen Geistlichen verfolgte, gebot, daß ein jeder seiner Unterthanen, welcher während eines Jahres nicht an den Tisch des herrn gegangen sei, oder der Anhänglichkeit an die Lehre Calvins sich verdächtig erzeige, mit vier Goldgulden büßen solle. Die Untersuchungen gegen heren und »zauberische Unthaten von Frauen begannen. Schon 1583 wurde auf Besehl von Kanzler und Räthen zu Munden die s. g. scharfe Frage bei den auf diese Weise Beargwohnten angewandt. Es war der Ansang der entsehlichen Versolgung derer, die einer "Teuselsgemeinschaft werbächtig waren, welche in der Regierungsgeschichte von heinrich Julius, dem Sohne von Julius, so grell hervortritt.

Den Bunschen ber unvergeflichen Elisabeth gemäß, sollte ber Ertrag von eingezogenen Rlostergutern nur jum Frommen ber Rirche verwandt werben. \*). Man moge, bittet fie ihren Sohn Erich, bie Bewohner ber

<sup>\*)</sup> Den Riofterpersonen lag geben und reichen, was billig ift; benn bafür achte ich, bag bu mit gutem Sewissen, Buge ober Rechten folche Guter in beinen Rupen nicht gieben können, sondern bleiben sie billig ber Rirche, der fie gegeben find. — Denn weil es Almosen sein, in Gottes Ehre ber Kirche qu gute gegeben, laffet man fie auch billig bei ber Rirche nnd in billigem, chriftlichem Brauche bleibern. Gott kann und wird bich ohne solche Guter boch wohl ernabren. Fürften fpicagel. S. 74 und 75.

nur ichwach befetten Rlofter in bie ftarter bewohnten Gotteshaufer ichiden, um aus ben erfteren bie nothburftigften Schulanftalten und Rrantenhaufer gu bilben \*). Go tonne man erreichen, bag bie Prebiger aus ben Rloftergutern ernahrt, bie Schulen begabt, Urme, Alte und Rranke verforgt murben, und fein Bettler im Rurftenthume anzutreffen fei. Die Stimme ber guten Mutter murbe gwar von bem leichsinnigen, friegerischen Erich jum Theil überhort, und mußten bie protestantischen Prebiger und Lehrer in Gottingen fich mit bem fparlichen Gehalte behelfen, welchen ihnen bie Gemeine auswarf \*\*). Aber ichon Julius machte mit Ernft uber bie smedmäßige Bermenbung ber Ginfunfte ber Rlofter. Es maren eine Menge gelehrter Theologen burch ihn in's Land gezogen; es hatte ihn gegen 40,000 . Thaler gekoftet, um bie formula concordiae anfertigen zu laffen; aber feine Sparkaffe bot ihm bie Mittel zu Ausgaben jeber Urt, von benen er fich einen bleibenben Rugen fur feine Unterthanen verfprach \*\*\*). Aehn= lich bachten Bergog Ernft von Luneburg und feine Gohne. Die Boglinge ber Schule bes Michaelisklofters, welche bereits 1518 gur Ergobung bes versammelten Convents eine Romobie bes Tereng aufgeführt hatten, erhielten in hermann Tulichius, welcher bisher bas Rectorat in Witterberg befleibet. und mit Luther in ber engften Freundschaft gelebt hatte, einen murbigen Borfteber: ihm gur Seite ftanb ber gelehrte Lucas Loffius, welcher langer ale ein halbes Sahrhundert bie Jugend leitete, und fich burch Gefchmad und Gifer in feinem Berufe auszeichnete +).

Die ihren ganzen Bau erschütternbe Resormation hatte auch ber katholischen Kirche einen neuen Schwung gegeben; sie fühlte, baß sie sich kräftig aus bem Tobesschlummer ermannen muffe, um bem Untergange zu entgeben. Eble Manner in Italien und Deutschland suchten bas erstorbene Leben zu wecken, die Glieber ihrer Kirche zu einer engeren Einigkeit zurudzusuhren. Man konnte nicht leugnen, daß die Borwurfe Luthers und seiner Freunde über die Berberbtheit der Clerifei gegrundet seien, und bemuhte sich, eine größere Reinheit der Sitten gestend zu machen. Theils

<sup>\*)</sup> Und welche Rlofter alebann nicht befest waren, mare es gut, diese ju Schulen ber Anaben oder Maiblein und für arme Jungfern von Abel und Burger dieses fürftenthums ju verordnen, und baselbst christisch und treulich überweisen ju laffen. Go tonnte man auch Armen, Bittwen und Waisen daraus handreichung thun, Stipendien für arme Anaben fliften und Siechhauser daraus bestern. Eben- bafelbft, G. 74.

<sup>34) 1541</sup> bellagte fich unter andern Delanchthon beim Rath ju Gottingen, welcher funf "Gefellen" jum Studiren nach Bittenberg geschielt hatte, dag diese von der einem Zeben gereichten Gumme von 12 Gulben jahrlich nicht leben konnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Algermann, S. 199.

weise gelangen biese Anstrengungen; wir stoßen seitbem auf teinen Papsi wieber, ber, wie Alexander VI., die größten Ausschweifungen öffentlich zur Schau getragen hatte. Mit größerer Strenge als zuvor achtete die hohere Beistlichkeit auf den Lebenswandel ihrer Untergebenen, auf die hohere Bildung, welche ersorderlich war, um der um sich greisenden Lehre der Protestanten mit gleichen Waffen zu begegnen. Es entstand der von Ignaz de Lopola gestiftete Orden der Jesuiten, von dessen Einstuß und Thatigkeit in den braunschweigischen Fürstenthumern wir später zu reden Gelegenheit haben werden.

Die Milbe, mit welcher Elisabeth während ihrer vormunbschaftlichen Regierung versuhr, und die, wenn auch nicht von ihrem Sohne, doch von Julius beobachteten Vorschriften, welche sie in Betreff der Handlungsweise gegen die Klosterbewohner dem Erstgenannten gegeben hatte \*), bewirkten, daß der lutherische Glaube schneller die Klöster durchdrang, als man es in den Fürstenthümern Göttingen und Grubenhagen hätte vermuthen sollen. Das reiche Stift St. Bonifacii in Hameln schaffte 1542 den römischen Ritus ab, und drei Jahre später solgte ihm hierin das Alexanderostift zu Eimbeck, wohin am Frohnleichnamstage, wenn man unter seierlichen Gessangen \*\*) die Blutstropsen Christi in einer Flasche umhertrug, eine zahlzlose Menge von Andächtigen zu pilgern gewohnt gewesen war.

In bemsetben Verhaltnisse, in welchem mahrend des sechzehnten Jahrhunderts das Ansehen der Fürsten stieg, sank die Macht der Stabte von ber Hohe, die sie durch Ausdauer im Rampse für die Bewahrung ihrer Selbständigkeit, durch den im Handel erworbenen Reichthum, durch Hingebung und Liebe für das gemeine Wesen errungen hatten. Die über alle Zunste sich verbreitende Wohlbabenheit führte auch hier Verweichlichung und Engherzigkeit in ihrem Gesolge. Statt der unter ihren Rathsherren und Gilbemeistern die Mauern und Warten bis zum Tode vertheibigenden Burgerschaft finden wir jest nur allzuhäusig gedungene Knechte, denen der

<sup>\*)</sup> Die Jungfrauen, so jung find und aus dem Rlofter wollen, tann man fogar mit lediger hand nicht ausweifen, sonderlich, wenn fie bedacht wären, fich in den Sheftand zu begeben, und ware es nicht unbillig, einer jeden, nach Gelegenheit des Rlofters und nach der Zeit, so fie darin verlebt, eine Steuer zusommen zu laffen. Fürkenspiegel, G. 76.

<sup>\*\*)</sup> Der Gefang lautete:

Wi verlaten aller welt gob Ahn bat hillige blod, Dat vergoten is am crupe fron,

Dat gewe Gobt the lohn. 1675 tam biefe Retiquie mit vielen anderen unter bem tatholifchen Johann Friedrich nach hannover. Rlint hardt, hiftorifche Nachrichten von dem Schloffe und Fürstenthum Grubenhagen, G. 30.

Schut ber Thore anvertrauet war. Noch war bas Zeughaus gefällt mit Waffen jeglicher Art, man betrieb ben Ankauf großer Geschütze und sorgte für die Ausbesserung von Wall und Graben; aber jene freudige Begeisterung, jener großartige Sinn, ber sie zum hinopfern für die Erhaltung ber Freiheit trieb, war in ben Bürgern erstorben. Nur dann, wenn ein einziger Schlag ihren kleinen Staat zu zertrümmern brohte, rafften sie sich noch einmal auf, und Jeder suhlte sich stark, wenn er ben Genossen in Rustung neben sich erblickte. Aber es waren nicht mehr die Manner der brei letzten Jahrhunderte, um beren Gunst die Fürsten und Kaiser buhlten.

Im Anfange dieses Zeitraums setzen die Stabte ben alten Kampf für ihre Unabhangigkeit noch fort, aber lau und träge, ohne Begeisterung, und deshalb ohne Erfolg. Die durch das Einziehen der geistlichen Guter und durch die Demuthigung der Ritterschaft erstarkten Fürsten konnten gebietender reden, denn zuvor. Das einzige Braunschweig gab den Widerstand nicht auf; aber es hielt nicht schwer, zu bestimmen, daß es in einer nicht allzulangen Frist sich den Sahungen der fürstlichen Kanzler werde beugen muffen.

Der Bund ber Sanfa, welcher bem großeren Theile ber norbbeutschen Stadte Leben und Bedeutung gelieben hatte, verlor burch Streitigkeit unter feinen Gliebern bas fruhere Gewicht. In Die Stelle bes freudigen Ber trauens trat gegenseitiger Urgwohn; man war flein genug, nur auf Sanbelberweiterung fur ben nachften engen Rreis zu finnen, und vergaß, bag allein in ber Ginigkeit und Rraft bes großen Sangen bie Burgichaft fur bie Behauptung bes Gingelnen beruhe. Es ethoben fich Stimmen gegen bie zu ausgebehnte Gewalt gewiffer Stabte, befonbers Lubeds; Sambura fuchte in feiner Bermeffenheit ben Sanbel nach England fich vorzugsweise anzueignen; bie fleineren Communen fuhlten fich herabgebruckt, und traten jum Theil aus ber Bereinigung; unter ihnen Nordheim. Aber auch fo nech blieb ber Bund ftart und gefürchtet. In ben vier Quartierstädten Lubed, Coin, Braunschweig und Danzig hauften fich bie Baaren bes Gubens und Morbens; fie führten fast allen ganbern Europa's ihre Beburfniffe gu; in ben Safen bes mittellanbifchen Deeres achtete man ihre Flagge, und bas prachtige Baarenhaus in Benedig, fur welches fie bem Dogen einen monatlichen Bing von 200 Gulben entrichteten, zeugte bon ihrer Bebeutung.

Da trat ploglich ein unvorhergesehenes Ereignis ein, bas in feinen Folgen bie Macht bes Bundes lahmte, indem es bie alte Bahn seines Handels verschloß, ohne ihm unverzüglich neue Wege anzuweisen.

Es waren bieber bie Erzeugniffe bes mittleren und hinteren Affens

Distred by Google

uber bie Levante und Megypten, bann über bie italienischen Safenorter und die fubbeutschen Sandelsftabte bem Rorben Deutschlands entgegen= geführt, ber fie wiederum ben Ruftenlandern ber Oftfee, fomie ben Raufherren von England, Frankreich und Spanien gubrachte. Sierin, fowie in bem Bertehr mit ben Oftfeelanbern und ber Beforberung ber Probucte Ruflands nach bem Guben und Beften Europa's, hatte ber Grund ju bem Reichthum gelegen, vermittelft beffen bie Sanfa alle wetteifernben Stabte von ben meiften Markten Europa's verbrangte. Wenn nun ber Sanbel mit ben Oftfeelanbern ichon im Unfange biefes Jahrhunberts burch bie machfenbe Gelbftanbigfeit ber Reiche Schweben und Danemart. welche fich balb ein bevorzugtes Recht ber Schifffahrt auf bem baltischen Meere anmagten, um ein Erhebliches verringert mar, fo nahm um bie Mitte eben biefes Beitraumes ber fubeuropaifche Sandel eine vollig andere Richtung. Dies gefchah burch bie Umschiffung Ufrita's und ben bamit aufgefundenen Seeweg nach Offinbien und burch bie Entbedung ber neuen Belt. Kortan führten Spanier und Portugiesen auf minber beschwerlichen Strafen ben europaischen Staaten ihre Beburfniffe aus bem Mustanbe gu. Der Markt Benebigs, von wo bie Sanfa ihre Baaren bezog, murbe nach Liffabon, bann nach Untwerpen verlegt; bas rafch aufblubenbe Brugge bedurfte ber norbbeutschen Stute nicht mehr; fatt fich von Deutschland aus mit ben Erzeugniffen ber beigen Bone verfeben ju laffen, fuhrte bas nordliche Spanien jest bie Gewurze Oftinbiens aus, und mußte allen Seeunternehmungen burch fein peruanifches Golb einen befondern Rachbrud gu geben. In England traten unter Glifabeth großartige Sanbelegefellichaften gusammen, und wurden gleichzeitig bie alten Privilegien ber Sanfa gefchmalert; überall Berfurjung ber Intereffen bes großen norbbeutichen Stabtebundes und nirgends ein Erfat, welcher ihm bafur hatte geboten merben fonnen.

Allerbinge konnte bie burch langjahrigen Bertehr, burch gludliche Febben und ben Freiheitsfinn feiner Burger errungene Macht unferer Stabte nicht augenblicklich gefturzt werben. Aber mit bem erfolgten Stillftanbe im Bachfen mußte fich unfehlbar bie Musficht auf ein Ginten bieten, bas fich balb mitten in ihrer scheinbar fest begrundeten Große zeigte. Dloch fah fich ber Rath von Luneburg (1528) burch bie Ginlabung bes Bergogs Albrecht von Medlenburg, bei feinem Cohne Pathenftelle gu vertreten. geehrt \*), und gewann burch bie Gingiehung ftabtifcher Rlofter \*\*). San=

<sup>\*)</sup> Damale fandte ber Rath ben Burgemeifter Lutte von Daffel und den Godemeifter hieronymus DiBendorf nach Schwerin. Rehtmeier, S. 1347. \*\*) 3m Jahre 1554 murbe bas Marienflofter ju Luneburg von brei nachgebliebenem

nover wurde megen feiner hoben Mauern, feiner ftarten Bevolkerung, ber Beisheit bes Rathe und ber trefflichen Ginrichtung feiner Schule gepriefen \*). Borguglich beurkundete Braunschweig \*\*) in dem Empfange feiner Fursten noch ben alten Ruf bes Reichthums und ber Freigebigkeit. Als am Neuighretage 1555 Bergog Beinrich ber Jungere, gefolgt von feinem Gobne Julius und feinem Bruber, bem Erzbischofe Chriftoph von Bremen, in Die Stadt einritt, verehrten die Burger einem jeden ber Furften einen ichonen Sengft; außerdem fandten fie an den regierenden Bergog vier Fuder Safer, vier Fag Mumme, ebenfoviel Tonnen Beigbier, ein Fag Rheinwein und zwei Tonnen hamburger Bier, und hielten ihn und fein Gefinde in ber Berberge frei. Dem Erzbischofe ichenkten fie zwei Fuber Safer, zwei Kag Mumme, zwei Tonnen hamburger Bier und zwolf Stubchen Bein. Da= mit noch nicht zufrieben überreichten fie ben beiben jungen Bergogen von Luneburg, welche fich von Celle bei Bergog Beinrich einstellten, zwei treffliche Pferbe und gablten ihre Beche. Froblich vertranken die Bunfte in ihren Gilbehaufern bas ihnen vom Landesherrn verehrte gostariche Bier, und bankten burch bie Ueberfendung von zwei großen Dchfen mit vergolbeten Sornern.

Glanzender noch war 1569 die Feier zu Braunschweig, als Julius zur hulbigung in diese Stadt einzog. Mit 600 Pferden, begleitet von Gesandten und Grasen, ritt der Herzog auf einem schneeweißen Rosse ein. Unter frohlicher Musik zog er mit seinen in Seide gekleideten Trabanten burch die in langen Reihen ausgestellten, gewaffneten Bürger; 26 aus dem Weichbilde der Stadt Verwiesene hatten sich ihm angeschlossen, und erwarben durch seine Fürsprache Gnade beim Rath. Mit 100 Pferden solgte dem Vater auf einem kleinen weißen Zelter, welcher durch zwei Trabanten geführt wurde, der fünssährige Heinrich Julius. Dann sah man in einer mit schwarzem Sammet behangenen Kutsche, welche von vier Rappen gezogen wurde, des Herzogs Gemahlin; nach ihr in vergoldetem Wagen die Markgräsin von Vrandenburg und die Fürstin von Unhalt, gefolgt von

Mondien dem Rath übergeben. Alsbald wurde die Rirche des Klofters jum Gottesdienfte, das untere Gebaude jur Wohnung der Pfarrwittwen, das obere jur Bibliothet benutt.

<sup>\*)</sup> Chytraci Saxonia, p. 352: Floruit autem hoc tempore Hannovora inter caeteras Saxoniae urbes non aggeribus solum, muris et fossis firmiter munita, et civium bonorum ac fortium virorum frequentia et aedificiis stipata, verum etiam prudenti, pio et gravi senatu, legibus, judiciis ac disciplina publica et domestica, et schola bene constituta, et pietatis ac litterarum studiis praeclare ornata.

<sup>\*\*) 1530</sup> hatte Meifter Surgen bafelbft bas Spinnrad erfunden. Renes vaterlanbifches Archiv. 1826. 3, S. 221.

ben Sofdamen. Babrend beffen maren alle Thore ber Stadt bis auf bas einzige, burch welches ber Einzug erfolgte, gefchloffen, bie Strafen burch Retten gesperrt. Unter ihren Sauptleuten gingen bie Schuten ber Stadt mit Trommeln und Pfeifen vor die Berberge bes Furften und lof'ten ihre Gewehre. Seche Dhm Wein, zwei Ruber Mumme, feche Tonnen hamburger, ein Kag eimbeder Bier und vier Fuber Safer wurden bem Landesherrn in bie Berberge gefahren; zwei gewaltige Ddfen mit vergolbeten Bornern, von vier in Roth und Weiß gefleibeten Gilbeherren gefuhrt, wurden von ben 14 Bunften gefchenet. Außerbem hatten bie Beckenfoliager ein großes meffingenes Beden mit bem furftlichen Wappen und einer auf bem Rande funftlich eingegrabenen Sagb verziert, bem Bergoge verfertigt. Mit Sammet überzogen und mit filbernen Buckeln befchlagen wurde von ber Geiftlichkeit ber Stadt bie Rirchenordnung herbeigetragen. Mit golbenen, mit Diamanten besetten Retten erfreute man Die Bergogin nd ben jungen Beinrich Julius; abnliche Gaben murben bem fürftlichen Frquenzimmer zu Theil, welches überbies mit zwei Dhm Wein, zwei Kag Mumme, zwei Tonnen hamburger Bier, zwei Stubchen Malvaffer und eben fo vielem Lautertrant und mit Bein von Ulicante bebacht mar. Der Rath aber überreichte bem Bergoge einen großen vergolbeten Potal (Ropff), welcher bis zum Ranbe mit Golbaulben angefüllt mar.

Weber ber langsam sich einstellende Verfall der Städte, noch die entfehlichen pestartigen Krankheiten, welche in gewissen Zwischenraumen das Land durchzogen \*), konnten den überfröhlichen Sinn des Bolks, seine Lust an den Waffen niederschlagen. Eine für die Grafschaft Hoya 1558 erlassene Polizeiordnung gebot, daß "Knechte und Jungen " bei Hochzeiten ihre Schwerter und Spieße in der Kirche und im Festhause ablegen sollten, weil sich der Todschläge zu viele ereigneten \*\*). Die strengen Verfügungen, nach denen sich in der Stadt Lüneburg die "losen Frauen" auch in der Kleidung von den ehrbaren Frauen und Tochtern der Bürger unterscheiden sollten \*\*\*), wurden bei der in allen Klassen der Gesellschaft

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1529 verbreitete fich ber englische Schweiß, welchem in hamburg mehr als 8000 Menichen erlegen waren, von hier über Lüneburg nach Gelle, Braunsichweig, hildesheim, Eimbert, Söttingen. In bem fleinen Alfeld erfrantten bei bieser Gelegenheit 300 Menschen. Bodonis chronicon clusinum (Leibnitz II) p. 366.

<sup>\*\*)</sup> Annalen der braunschweigisch-luneburgischen Rurlande. Jahrgang VII. 
\*\*\*) In der Polizeiordnung für Luneburg vom Jahre 1488 (Meues vaterlandiiches Archiv, 1831, 1. S. 244) heißt es: Aue biese openbare frouwen \*
iolen flatt der langen Mäntel nur turze Männer-Mäntel (forte Mannes-Hoisen
tragen, tein Gewand aus Lenden, feine Geide, keinerlei Zierrath von Gold oder Gilber an sichhaben, durch kein Pelzwerl, keine Perlen, noch Korallenschnure sich
auszeichnen.

fich mehrenden Pruntsucht nur allzuleicht überschritten. Reine Strenge ber Gesetse fonnte bie Liebe zur Pracht unterbruden, ober die erstorbene Bucht wieder in's Leben rufen \*).

Die Bluthe bes ritterlichen Lebens war mit Maximilian I. erlofchen. Db auch einzelne fraftige Beifter fich an die neue fchreibfelige Beit nicht gewöhnen konnten und, wie Gos von Berlichingen, mit eiferner Rauft und eifernem Willen gegen bie Berweichlichung ihrer Genoffen, ben »fchnoben Rramerfinn ber reich geworbenen Burger und bie frembe Rechtsfprache von jenseit ber Alpen ankampften, es ging bie Beit unaufhaltsam ihren Bang, und vertaufchte bas Mittelalter mit feiner Robbeit und Berrlichkeit. mit feiner Startheit und feinem Glangleben, mit feinen phantaftifchen Eraumen und feinem tiefen, frommen Rinberglauben gegen bie lauternben, aufflarenden, aber eben fo engherzigen, unerquidlich = nuchternen Tage bes fechzehnten Sahrhunderts. Der freie Reiterdienst wurde von ben Studien verbrangt, die hohe, fuhne Balbburg mit ber Bohnung in ber Berrengaffe vertauscht. Mit ber Berbreitung ber Feuerwaffe flieg bie Unertennung ber Auffnechte und ber fede Ritterbienft bufte feinen Berth ein. Die großartigen Bemuhungen eines Frang von Sidingen, ben brobenben Untergang bes Abels burch zeitgemaße Reformen zu hemmen, Scheiterten an bem Mangel an Thatfraft feiner Stanbesgenoffen. Gine ftrengere Sanbhabung bes Rechts verbannte bas Fehbeleben, fo weit nicht Rriege ober Schwache bes Regenten bas einzelne ichnell wieber verschwindenbe Muftommen beffelben gestattete. Das Lettere galt fur bas Furftenthum Gottingen mahrend ber Beit ber vormundschaftlichen Regierung Glifabethe. Mit bem Eblen von Bolgen, bem Letten biefes Gefchlechts, hatte Chriftoph von Saus, ohne zuvor bie landesherrliche Einwilliaung eingeholt zu haben, eine Erbeinigung aufgerichtet, bergufolge ber Gine nach bem Tobe bes Unbern in beffen Guter eintreten follte. Wie nun ber von Bolgen mit Selm und Schild begraben worden war, belehnte Elisabeth im Namen Erichs II. ben Sobst von Glabebed und Caspar Steg mit ben Gutern bes Berftorbenen. Alsbald ließ Chriftoph von Saus, nachdem er vergeblich hiergegen protestirt hatte, brobende Borte fallen, marb Rnechte, Schweifte mit einem Gefolge von haufig 100 Pferben burch bas Furftenthum, und

<sup>\*)</sup> Eine eigenthumliche Urt und Beife ber Bestrafung findet fich in den Unnalen ber braunschw. sureande, Jahrgang VI. G. 267. 1571 wurde in Ueigen eine Magd aus bem Gefängnise geholt und verwiesen. Um Schlagbaum, der Grenze des fladtischen Gebiets, wurde sie mit einem Stuten beschentt, und ihr darauf vom Butel ein Ohr abgeschnitten; dann trat ein Barbier vor und verband die Berwundte, welche darauf ihres Beges fortgog.

erreichte burch Kundschaft und liftige Anschläge, daß er sich des Caspar Steg bemächtigte und diesen an unbekannter Stätte verbarg. Sodann übersiel er, unterstüht von mehreren Herren von Abel, mit 300 Pferden die Boigtei von Langenhagen, bemächtigte sich der dortigen Habe, und suchte ben fürstlichen Rentmeister gebunden mit sich fortzusühren. Noch war der Ritter mit dem Plündern beschäftigt, als die Bauern, troß des vorsichtig verstopften Schlosses der Kirchenthur, in das Gotteshaus drangen, die Sturmglocke anzogen, dem forteilenden Ritter nachseheus drangen, dien Wege nach Gishorn sammt vier seiner Genossen gefangen nahmen. Somit kehrte der Friede ins Land zurück, und der Gefangene erhielt nur gegen die Lossassung von Caspar Steg und dem Renntmeister und die bedeutende Lösesumme von 11,000 Thalern seine Freiheit wieder.

Solche Beispiele von Selbstrache und Fehbeluft murben feitbem immer feltener. Gin großer Theil bes Abels gefiel fich in feiner neuen Stellung jum Furften. Junker und Doctoren fah man in feibenen Geman= bern prangen, mit großen Salefraufen, unformlichen Pluberhofen \*), ber schweren golbenen Rette um bie Bruft. Der Gifenbelm mar burch bas Barett, bas Pangerhemb burch bas » gerschnittene « (aufgeschlibte) Bammes unnothig geworben. Urtige Schloffer, taum ju einer nothburftigen Bertheibigung eingerichtet, entstanden fatt ber mit Thurmen und Binnen reichlich geschmuckten Burgen. Das von jener Beit fo bitter getabelte " Schrangenleben " mit feinen Gelagen und Burfelfpielen erftidte ben hochbergigen Ginn bes Abels. Wurben boch auf ber Sochzeit eines Burkarb von Salbern nicht weniger als 80 Dhm Bein ausgeschenft! Frembe Moben und Sitten riffen ein; man war feige genug, die ichlichte Beife bes Baterlandes zu verachten. Durch ben Rriegsbienft Rarle V. mar ber Ritter mit bem Befen ber Staliener, Spanier und Frangofen vertraut gemorben; feitbem borgte er von ihnen Rleibung und Lebensart. Damals querft zeigte fich ber Fluch bes Deutschen, ber Frembe vor ber ftillen Sei= math ben Borgug einzuraumen \*\*).

<sup>\*)</sup> Bon ihnen heißt ce in einem Liede in bee Rnaben Bunderhorn, Band III, G. 165: Davon fonft ein Sausvater

Gefleidet Weib und Rind, Das muß jest einer haben Bu ein Baar hofen gar.

<sup>\*\*)</sup> Unde, qui non gallissaret vel italianissaret tum habitu tum sermone, ille inutilis et nihili haberi, et stolidus, qui simplicitatem patrii moris constanter retineret, immo eo quisque liberior et sapientior videri, quo magis peregrinos imitando exprimeret. Joachimi Camerarii commentarius belli smalcaldici (Marquard Freher, Tom. III.) p. 405.

Um so freier und eigenthumlicher bilbete sich das Wesen der Landstenechte in dieser Zeit aus. Durch die Kriege Karls V. erlangten sie die höchste Stuse des Ansehns. Rasch ihren Dienst wechselnd, immer kampfebereit, jubelnd im Sturm, entsehlich in der Schlacht, gewandt in Hausssuchung jeder Art, kehrten sie mit reicher Beute in ihre Heimath zuruck, und verlockten durch ihre Erzählung die Jugend zu ähnlichen Unternehmungen. Im groben Wammes, ein Genosse in Freud' und Leid, kämpfte der Junker ihnen zur Seite, die er aus eigenen Mitteln werben konnte, oder durch die Gunst eines Landesherrn eine Bestallung als Oberster erhielt. So traten eine Menge jungerer Sohne der calenbergischen Ritterschaft in den Dienst von Frankreich und vergaßen mit den Ihrigen die Liebe zum Vaterlande.

Ein kuhner, frischer Geist burchwehte diese "frommen" Landsknechte. Mit starker Stimme horte man von ihnen die Gesange Luthers singen; das Pfassenwesen wurde ihnen fruh ein Gräuel. Reiner zeichnete sich damals, als nach der Einnahme von Rom (1527) durch Karl von Bourbon die deutschen Landsknechte den in der Engelsburg eingeschlossenen Papst durch Mummereien jeder Art zu verspotten suchten, mehr aus, als Hauptmann Peter aus Hannover \*). Fröhliche Lieder belebten der Landsknechte Reihen, die nie in den Kampf gingen, ohne zuvor kniend ihr Gebet gesprochen zu haben. Es war nicht immer der bloße Sold, der sie in den Tod jagte, gleichgultig gegen das Land, bessen Sprache sie redeten; oft tried sie Haß gegen das Wesen der Fremden oder Liede sur's Vaterland, oder der Drang, die neue Kirche wider die Anhänger des Papstes in Schutzu nehmen. So jene Knechte aus Sachsen und dem Norden Deutschlands, welche dei Orakendurg über Erich II. siegten \*\*).

Darneben wollen wir Landelnecht gut Dran magen unfer Leib und Blut Bu Schuf ber Rirch' und Landen Drinn Gottes Bort wird rein gelehrt, Da auch noch Bucht vorhanden, Borhanden.

Wider des Habfts Abgotteren, Und ber Spanier Worderen, Beider Ungucht und Rauben, Die ärger bann die Eureden find, Das mag man gwistlich glauben, Sa glauben,

Distrect by Google

<sup>\*)</sup> hilbesheimische Ehronit. Difet. — Rehtmeier, S. 817 nennt ihn Deter Wilfen aus hannover und lagt ihn ebenbafethft 1577 flerben.

<sup>\*)</sup> Bei hortleder, G. 426, ift uns ein sfrommes Landstnechtlied von 1546. anfbewahrt, beffen lette Strophen alfo lauten:

Wer einmal dieses freie Leben gekostet und seine Genossen lieb gewonnen hatte, der konnte, davon nicht wieder lassen. Ruhten die Wassen, so zog er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, einen gnädigen, mileden (freigebigen) Obersten zu suchen, oder ungerusen beim Landmann einzukehren \*). Die enge Stude, der harte Dienst des Bauers mißstel ihm; er zog, wohin Ehre und Beute ihn riesen, gegen den Spanier, den Franzosen, am liebsten gegen den Türken. Nur im Lager war ihm wohl; da war sein Heerd, seine Heimath. Deshalb sang er:

Beim Bauer muß ich breschen Und essen König trag ich volle Fleschen, Beim König trag ich volle Fleschen, Beim Bauer einen harten Zwilch. oder: Wir han gar kleine Sorgen Wohl um bas römisch' Reich, Es sterb heut' oder morgen, Es gilt uns alles gleich.

Ein Barett mit hohen Febern, weite, nur bis zum Knie reichenbe Pluberhosen, Schuhe, ein geschlittes Wammes kleibeten ben Landsknecht, ber mit ber schweren Buchse, ber Hellbarbe, ober einem Schlachtschwerte von riesiger Größe bewehrt war.

Drumb fend getroft, ihr frommen Anecht, Bur's Baterland nur mannlich fecht, Beldes jest der Pabft will fleeden Durch's Raifers Gwalt in ichwere Roth, Laft euch ihr Macht nicht ichrecken, Sa fchreden.

Bir haben auch auff unfer Seit Gin ftarden helbt, ber fur une ftreit, Bon Macht ift nicht feines Gleichen, Gotte ewigr Sohn mit feinem heer, Dem muß all' Gwalt, entweichen, Sa weichen.

Dis Liedlein ift in Eul gemacht, Eim jungen Landelnecht wohlgeacht Bu freundtlichem Gefallen Bon einem, der wündscht Glück und heul Frommen Landelnechten allen, Sa allen.

<sup>\*)</sup> Daher 1544 bie bitteren Rlagen ber Elifabeth, bag ihre Unterthanen von den garbenden Anechten jammerlich beraubt wurden. Anton. Corvini constit. otc.

Ronig, 919 - 936.

# Gefchlechts-Cafeln ").

# Lubolphinger.

Otto ber Erlandste, Sersog. Seinrich I., Lubolph, Sergog, † 864. Dankwart,

Bruno, Sergos,

Dtto II., \$\sqrt{\text{Seinrich von Baiern,}} \text{Toto II.,} \text{Seinrich von Baiern,} \text{\text{Toto III.,}} \text{Seinrich der Zänkische,} \text{\text{Toto III.,}} \text{Seinrich der Zänkische,} \text{\text{Dtto III.,}} \text{Seinrich II.,} \text{Seinrich II.,} \text{Seinrich II.,} \text{Saire 1002} \text{Sai

3) Diefe genealogifchen Ueberifchten beruhen vornehmiff auf ben treftlichen Arbeiten bes herrn Dberamtmann Debetind in guneburg.

Billing

Graf Billing,

Sermann,

Wigmann,

Seriog 961 - 973. Bernhard I.,

Bigmann,

Sergog 973 - 1011.

Ser108 1011 - 1069 Bernhard II.,

Graf Sermann. Orbutph (Offo),

Sergog 1059 - 1071.

Sergog 1071 — 1106. E & D C Magnus

Gilife.

Mulfhilbe.

Graf Otto von Ballenftabt.

Serzog Seinrid, ber Schmarze bon Baiern

1167.

Kaifer Friedrich I.

herzog von Baiern 1071 - 1101. Bubith von Blanbern. Betf IV.

Beif VI., f 1191. Belf, Sergog von Baiern 1120 - 1126. Sergog Friedrich bon Schmaben. Seinrid ber Schwarze, Bubith. Muffhilbe Billing. Sergog von Baiern und Sachfen, Berfrud von Supplingenburg. Seinrid, ber Stolze, 1127 - 1139. Serjog von Baiern 1101 - 1120. Mathilbe von Tuscien. Beff V.,

W. Stilly Str. Mathitbe von England.

Speinrich der Lowe,

4 1195.

Lothar,

Otto IV., Raifer. 1198 - 1218.

Selena von Danemark. Otto bas Rind.

Bilhelm Langfchwert,

1213.

Mgnes von der Pfalg. Seinrich, Pfalggraf, 1 1227.

| 1 1606.  | Brandenburg. |
|----------|--------------|
| -        | E I          |
|          | 2            |
| Serno,   | Sra          |
| =        |              |
|          | noa          |
| 000      | ige          |
| 0110     | Rathilbe     |
| <b>:</b> | Š            |

| Kans.                                                                               | Braunschweig.<br>Withelm, † 1292.        |                                             |                                 |                |                                       |                                               | Philipp II., † 1596.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| laus. Alt-Cüneburg. Kaus.<br>Johann.<br>t.                                          | Sitbrecht der Fette, † 1318.             | Withelm, † 1360.                            | Orterode.<br>Friedrich, † 1420. | Otto, † 1452.  | Kerpberg.<br>Alfbrecht III., † 1496.  | Herpery - Grubenhagen.<br>Philipp I., † 1861. | 3. 2Bolfgang, 1 m96. Philipp |
| Alt - Praunfchweig. Haus.<br>Altrecht der Große, † 1279.<br>Melkeid von Montferrat. | Grubenhagen.<br>Her Wunderliche, † 1922. | Seinrich de Graecia, ? 1361. Ernft, ? 1361. | ( \$                            | Etich, † 1627. | Seinrich III., † 1463. Ernst, † 1463. |                                               | Ernst, † 1867.               |

| 1050 |   |
|------|---|
| 4    | - |
| 4    | Š |
| :    | = |
|      |   |
| 200  | 3 |
|      |   |
| 5    | : |
| •    | 1 |

|                                                        |                                                        | Mathilbe. 1) Ludwig von Braunfchweig. 2) Otto von                          | Schaumburg.                                                         |                                                                                                             | /                                      | ,                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| . Kaus.                                                | 2Bithelm,<br>† 1369.                                   | Elifabeth.<br>Ofto von<br>Sachsen.                                         | Cachlen,<br>† 1886.                                                 |                                                                                                             |                                        | eelle.<br>Neues Kaus Cineburg.<br>Withelm der Jüngere, ? 1892. |
| Alt-Cüneburg. Kaus.<br>Johan, † 1277.                  | Otto der Gule, † 1330.<br>Otto der Jüngere,<br>† 1352. | Mathide.<br>Graf Heinrich<br>von Waldeck.                                  |                                                                     |                                                                                                             | jorn.<br>. † 1549.                     | Neues Ha<br>Withelm de                                         |
| <b>5</b>                                               | Braunschweig.<br>Withelm,<br>† 1292.                   | Enft, † 1367.<br>Otto der Duade, † 1394.                                   | Otto Cocles,<br>† 1463.                                             | 14.14.                                                                                                      | Githorn.<br>12, † 1546. Franz, † 1549. | Dannenberg.<br>Heinrich, † 1598.                               |
| Alt-Braunschweig. Haus.<br>Albrecht der Große, † 1279. | Gättingen. Arm<br>Alfbrecht der Fette,<br>† 1318.      | Arauntchweig. Ern<br>Magnus I., † 1369. Ern<br>is. Eudwig, † 1367. Ottoder | (                                                                   | Friedrich der Fromme, † 1478.<br>,, † 1464. Otto der Siegreiche, † 1471.<br>Kreinrich der Mittlete, † 1892. | Celle. Gruft ber Befenner, † 1546.     | Frang Otto, † 1559.                                            |
| Alt-Bro<br>Albrecht                                    |                                                        | Mrag<br>Mag<br>II., † 1373.                                                | Mittleres haus Lüneburg.<br>Benhard I., Seinrich von der<br>† 1434. | Friedrich) der<br>II., † 1464.                                                                              | Maryburg.<br>Otto I., † 1549.          | Otto II., † 1603.<br>Wilhelm, † 1642.                          |
|                                                        | Grubenhagen.<br>Heinrich der Wunderliche.              | Ofto der Milbe,<br>† 1344.<br>Magnus                                       | Briedrich, † 1400.                                                  | Otto von der Saide, † 1446.<br>Bernhard                                                                     |                                        | Dia ceday G                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonds Plans Landburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18016 9 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| horma d<br>district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reguitta@                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Designation of the Control of the Co |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the control of th | mend plansitions, & - 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Company Street Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dig Zed by C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Berichtigungen.

```
Geite 33 Beile 9 von oben, lies Unman flatt Unvan.
              15 von oben hinter haben ift bas ju ergangen.
              16 hinter Ugnes ift an Otto von Mordheim übergebene eingu-
                 ichalten und erledigte ju tilgen.
              14 von oben lies Ecopold flatt Beinrich.
                              (in einigen Gremplaren) feine Borfahren flatt fein
                              Berfahren.
     99
                              Inful ftatt 3ful.
    109
              13
                      23
                              1178 ftatt 118.
                           >>
    114
              4 von unten lies opibus flatt opiis.
    196
              10
                           " Darftplage fatt Darfplage.
 - 208
              6
                             au Boben flatt vom Pferde.
              6 von oben lies 1373 fatt 1272.
  - 212
  235
             12 von unten ift das Romma hinter Gruben ju tilgen.
                        lies bie flatt ber.
    230
               1 von oben lies nordlichen flatt Dorb.
  - 252
                          » gefchlichtet flatt gefchichtet.
 - 287
                             Dunben ftatt Dunchen.
              3 von unten lies Bermundeten flatt verwundeten.
    311
              9 von oben ift nicht vor jugugeben ju ergangen.
    860
              6 von unten lies fefte flatt erfte.
```

# Geschichte

ber Lanbe

# Braunschweig und Luneburg

får

Schule und Haus,

pon

Dr. Wilhelm havemann, gehrer am Ronigs. Badagogio au Sifetb.

3meiter Banb.

Euneburg, Berlag von Herold und Wahlstab-

1838.

Tig Liday Google

# Seiner Koniglichen Sobeit

# Adolphus,

Bergog von Cambridge,

in tieffter Chrfurcht

gewibmet.

### Borwort.

Ber mit der Geschichte der welfischen Besitzungen in Rieberfachsen und Beftphalen einigermaßen vertraut ift, wird mir unbedenklich zugeben, daß ich bei der Ubfaffung des zweiten Theils der vorliegenden Geschichte ungleich mehr Schwierigkeiten zu beseitigen hatte, als dieses bei dem vorangegangenen Theile ber Fall fein konnte. Diefe beruhen theils darin, daß seit der Mitte des siebzehnten Sahrhun= derts fur die Particulargeschichte gedruckte und zugangliche handschriftliche Quellen nur durftig fliegen, bis beide gulet vollig versiegen, oder durch Unlauterkeit vom Roften abschreden, theils in dem Berfchwinden fleinerer Staaten in dem großen europaischen Staatenspfteme, welches bald ausschließ= lich unfere Aufmerksamkeit in Unspruch nimmt.

Dieses muß vorzugsweise von einem Lande gelten, deffen Regenten man weniger als solche, denn als Besiger der Konigskronen von Großbritannien in die europäischen, selbst in die deutschen Angelegenheiten eingreifen sieht.

Mit dem angegebenen Zeitraume verlieren sich die Ergahlungen vom Sein und Leben der Fürsten in einer Mufgablung von Soffesten, welche kaum eine Perfonlichkeit durch: schimmern lagt; die Geschichte ebler Geschlechter mußte in eine durre Genealogie oder Bezeichnung bekleibeter Sof= und Staatsamter verwandelt werden; mit dem Untergange burgerlicher Selbststandigkeit verstummen jene ftabtischen Chroniten, aus benen wir fruber die geheimsten Eigenthumlichfeiten des offentlichen Lebens fennen lernten. Statt ihrer muffen wir Zeitungsberichte in beutscher, frangofischer und lateinischer Sprache nachblattern; aber auch diese, abgesehen bavon, daß fie nur vierteljahrig, bann monatlich zu erscheinen pflegten, geben ihre Mittheilungen großtentheils aus einem allgemeinen, europaischen Gesichtspunkte, ber uns nur muhfam die kleineren beutschen gander erkennen lagt.

Die meisten bieser Uebelstände treten seit der Mitte des achtzehnten Sahrhunderts noch entschiedener hervor. Man hort nur vom Cabinet oder den Regiments-Inhabern; es wird unendlich viel regiert, aber dieses Regieren geschieht

Tighted by Google

nach einem abgemessenen Spsteme und ohne Buthun ber großen Gemeine. Dann sehen wir Hannover und Braunsschweig rasch dem Berfalle entgegeneilen, weniger durch eigene Schuld, als durch den Drang der Zeit; man verstand die Wehen nicht, welche das junge Leben gebaren sollten, das seit den Befreiungskampsen Alt und Jung mit unwiderstehlicher Gewalt ergriff — und für Deutschland eine seiner würdige Stellung errang.

Die Ereignisse seit der französischen Revolution gehören noch zu sehr dem lebenden Geschlechte, als daß sie ohne Haß oder Borliebe erzählt werden könnten. Die gesammte Literatur über die Geschichte des Königreichs Westphalen besteht, mit wenigen Ausnahmen, in statistischen Angaben, in den Berichten von Tagesblättern, mit welchen Anbeter der Fremdherrschaft ein zertretenes, in keiner Noth an Rettung verzweiselndes Volk überschütteten, endlich in schmußigen Memoiren, deren Verfasser sich aus den begreislichsten Grünzben in ihrer Anonymität wohlgesielen.

Ist es für diese Zeit erforderlich, im ausdauernden Haschen nach kleinen Notizen nicht zu ermüden, das Wahre
vom Erlogenen nach Kräften zu scheiden und fortwährend
nach einer richtigen Beleuchtung der die kleineren Staaten
betreffenden Ereignisse zu streben, so bietet uns dagegen die

Beit bis zum Abschlusse des Friedens von Munster und Dsnabruck einen schwer zu beherrschenden Reichthum an Mittheilungen der verschiedensten Art. Wir scheiden diese, wenn
wir von den dem Drucke übergebenen Erzählungen und Deductionen absehen, vornehmlich in zwei Classen. Bu der
ersten rechnen wir die in Archiven begrabenen Correspondenzen der fürstlichen Häuser, die Berichte hoher Beamteter,
die Verhandlungen mit der Landschaft; zu der andern die
geschriebenen Chroniken von Stadt- oder Landeszeschichte und
von einzelnen edlen Geschlechtern, so wie die leider seltneren
Tagebücher Einzelner, wie z. B. das unvergleichliche Diarium, welches Lampadius bis zu seinem Tode in Osnabruck
führte.

Ueber die erstgenannten Quellen, durch deren zweckmästige Benugung allein eine treue, umfassende Landesgeschichte gefördert werden konnte, hier zu reden, kann meine Aufgabe um so weniger sein, als ich von den zwei großen Archiven der braunschweigisch-lüneburgischen Lande nicht zu berichten im Stande bin. Ich seize hinzu, daß für die Absassung meiner Arbeit die Mittheilungen aus den Archiven nicht durchaus unentbehrlich waren; der Mangel derselben bewahrte mich vielmehr vor der Gefahr, dem zweiten Bande einen Zuschnitt zu geben, welcher dem des ersten nicht überall entsprochen

hatte. Aber eben so gewiß ist es, daß ich bei fortgesetzten Studien immer entschiedener die Lucken fühlte, welche auszusfüllen blieben, und daß das lebhafteste Berlangen in mir rege wurde, durch tieferes Eingehen in die Entwickelungen der Landesgeschichte mir und einem großen Theile der Leser mehr zu genügen.

Don der andern Seite wurde mir in den geschriebenen Chroniken zu Göttingen, Hannover — am lestgenannten Orte besonders durch den schriftlichen Nachlaß Gebhardi's — und vor allen Dingen zu Wolfenbuttel ein Neichthum an Material geboten, den zu bewältigen, ein mehrjähriger Aufenthalt in der Nahe dieser Sammlungen erforderlich gewesen sein würde. Weder die Husse, welche mir in Wolfenbuttel durch theilweise trefflich abgesaßte Cataloge zu Theil wurde, noch die freundliche Bereitwilligkeit der Männer, deren Aussicht diese Schäße anvertraut sind, konnte dem Uebelsstande der Sile abhelfen, mit welcher ich meine Ercerpte anzuordnen gezwungen war.

Daß aber ber Aufenthalt in ben genannten Stadten mir möglich gemacht wurde, verdanke ich lediglich der Gnade Seiner Königlichen Hoheit, des Herzogs von Cambridge und bes damaligen hohen Königlichen Staats- und Cabinets-

Ministerii. Möchte es mir gelungen sein, durch vorliegende Arbeit einen kleinen Theil des Dankes abzutragen, zu welchem ich mich bis zum Tode verpflichtet fuhlen werde.

Ilfeld, den 25ften Februar 1838.

x

Wilhelm Savemann.

# Inhalts = Ueberficht

## Erfter Mbidnitt.

Bon bem Erloschen bes Hauses Grubenhagen bis zum westphaliichen Frieden. 1596 bis 1648.

### Erftes Ravitel.

Braunschweig=Bolfenbuttel. Bom Tobe bes Herzogs Julius bis zum Aussterben bes mittleren Sauses Braunschweig=Bolfenbuttel. Bon 1589 bis 1634.

Geite

Belehrte Richtung von Beinrich Julius. Erwerb ber Grafichaft Sobnitein nach bem Musfterben bes bortigen Grafenhauses (1593). Befegung bes Fürftenthums Grubenhagen (1596) und ber Graffchaften Regenftein und Blankenburg (1599). Ungufriebenheit in Calenberg und Braunschweig. Der Rangler Jagemann. Rampf mit ber Stabt Braunschweig (1605). Ueberfall bes Aegibien-Thores. Jurgen von ber Schulenburg. Belagerung von Braunschweig und Acht ber Stabt. Tob von Beinrich Julius ju Prag (1613). Regierungs: antritt von Friedrich Ulrich. Abermalige Belagerung Braunschweigs (1615). Musfterben ber Grafen von Buftrow. Ginigung gu Steterburg. Regierung ber ftreithorftischen Partei. Der » tonigliche Becker " Christians von Dannemark. Sturz bes Unton von Streit: borft. Die Beit bes breifigiabrigen Rrieges. Grubenhagen von Luneburg befest. Berluft ber Grafichaften Sohnftein, Regenftein und Blankenburg. Restitution von Silbesheim. Troftlofe Lage von Kriedrich Ulrich; sein Tob (1634).....

## 3meites Rapitel.

Das Haus Luneburg und ber breißigjährige Krieg bis zur Schlacht bei Lutter am Baremberge. Bon 1592 bis 1626.

Bergog Ernft II. Sein Bruber Christian (1611). Dessen Einigung mit - feinem Bruber in Celle. Bermahlung Georgs mit Eleonore von

Darmftabt. Erwerb von Grubenhagen (1617). Jugenbleben von Bergog Georg. Seine Rampfe in ben Nieberlanden und Schweben. Religionsspaltung in Deutschland. Unbulbfamteit von Raifer Rubolph II. Abschluß ber protestantischen Union zu Aahausen (1608). Stiftung ber tatholifden Liga ju Burgburg. Raifer Matthias. Mufftand in Bohmen. Ferbinand II. Friedrich V. von ber Pfalg aus Bohmen vertrieben. Reue hoffnungen ber Ratholischen in Deutschland. Bifchof Chriftian von Salberftabt waffnet fich ju Gun: ften ber Evangelischen. Sein Aufenthalt in Beftphalen. Rampf bei Bochft und Fleurus, Rudfehr in bie welfischen ganbe. Chris ftians abermaliger Bug nad Weftphalen und Nieberlage bei Stadttoo (1623). Politit von Bergog Georg. Christian IV. jum nieber: fachfifden Rreisoberften beftellt. Tilly im Calenbergifden. Bund ber Bergoge von guneburg mit bem Raifer. Dbentraute Tob bei Seelze (1625). Sannover erwehrt fich ber Tilln'ichen. Tob Chris ftians von Salberftabt. Munben und Gottingen fallen in bie Banbe ber Ligiften, welche ben Ronig von Dannemart bei Lutter am Baremberge Schlagen (1626).....

#### Drittes Rapitel.

Das Haus Luneburg und der dreißigjährige Krieg. Von der Schlacht bei Lutter am Baremberge bis zur Theilung des Herzogthums Braunschweig-Wolfenbuttel. 1626 bis 1635.

Kriedrich Ulrich fagt fich vom banifchen Bunbniffe los. Bergog Georg in Italien. Billfurliches Berfahren ber Raiferlichen in Nieberfachfen. Guftav Abolph in Deutschland. Convent protestantischer Furften in Leipzig. Georg ruftet fur Schweben. Chriftian und Friedrich Ulrich folgen feinem Beifviele. Fortwahrenbe Rampfe mit ben Raifer: lichen. Erfturmung von Gottingen burch Bilbelm von Beimar (1632). Pappenheim entfest Bolfenbuttel und bemachtigt fich bilbesheims. Spaltung ber Evangelischen nach bem Tobe Guftav Abolphs. Georgs Streben als deutscher Reichsfürft. Er fcblaat Merobe und Gronefeld bei Beffifch : Dibendorf (28. Junius 1633). Sameln wird von Schellhammer übergeben. George Berhaltnig ju Drenftierna. Auf Bergog Chriftian folgt beffen Bruber Muguft (1633). Georg fiegt bei Sarftebt und nimmt Bilbesbeim (1634). Tob von Friedrich Ulrich. Bergleich gu Meinerfen. Georg tritt bem Frieben von Prag bei (1635). Seine Busammenkunft mit 30: hann Beorg von Cachfen ju Gartow. Theilung bes wolfenbuttel: ichen Erbes. Hebereinfunft ju Celle. Georg erwirbt Dbermalb 

### Biertes Rapitel.

Die braunschweigisch : luneburgischen Herzogthumer und ber breißigiahrige Rrieg. Bon ber Theilung bes Herzogthume Bolfenbuttel bis zum westphälischen Frieden. Bon 1635 bis 1648.

Studien und Reisen von August dem Jüngeren. Sein Aufenthalt in Hisaacker. Er tritt die Regierung der wolfenbüttelschen Lande an (1635), erwirbt nach dem Tode von Julius Ernst die dannenbergischen Güter. Georg verlegt seine Residenz nach Hannover (1636), entreißt den Schweden Lünedurg und schließt einen Bund mit seinen bischerigen Feinden (1639). Berhängnisvolles Gastmahl zu hildesheim (1640). Tod von Georg (1641). Regierung von Christian Ludwig. Piccolomini von Wrangel bei Wolfenbüttel geschlagen. Bertrag zu Goslar (1642); Christian Ludwig restituirt das große Stift. Congreß zu Münster und Denabrück. Langenbeck und Jakob Lampadius; des lesteren Leben; seine Stellung in Denabrück. Abschluß des westphälischen Friedens. Erwerb von Walkenried und der alternirenden Succession in Osnabrück.

53

#### Fünftes Rapitel.

## - Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Pestartige Krankheiten. Folgen bes breißigjährigen Krieges. Schreckliche Berdbung bes Lanbes. Berzweislung bes Bolkes.

Furften. hofordnung Chriftians von Celle (1612). Berkunstlichung ber Regierung; machfenbe hofbienerschaft. Ausbehnung ber fürftlichen Gewalt. Landtag gu Gige; Bilbung bes Schacollegii.

Abel und Rriegsbienft. hofleben bes Abels; Aufwand; Erfterben ber Mittersitte. Solbbienft ber Eblen. Art ber Bewaffnung; Bucht:

lofigfeit ber Regimenter.

Geiftlichkeit. Vergrößerte Spaltung zwischen Lutheranern und Reformirten. Ginfluß der hofprediger. Basilius Sattler. Annus normalis. Reaction in den protestantischen Ribstern. Druck von Seiten der Ratholischen, vornehmlich in hildesheim und Duderstadt. Bekehrungseifer der Jesuiten. Mord des Johann Bissendorf zu Steuerwald. herenprozesse.

Städtemefen. Braunschweigs Macht und Reichthum. Berlust städtischer Freiheiten. Luxus der Bürger vor dem dreißigjährigen Kriege.
Bernichtung des städtischen Reichthums durch den Krieg. Gedeihen Hannovers. Johann Duve. Sturz des patricischen Regiments zu Braunschweig und Erzählung von Tode des henning Brabant......

66

97

## 3meiter Abichnitt.

Vom westphalischen Frieden bis zum Aussterben des herzoglichen Sauses Luneburg = Celle. Von 1648 bis 1705.

## Erftes Rapitel.

Beschichte von Stift und Stadt Denabrud bis 1521.

Grunbung von Stift und Stadt Denabrud. Durchbilbung bes bifchoffi: den Amtes und feiner Gewalt. Alter Sanbel ber Stabt. Bifchof Benno II. grundet bas Rlofter ju Iburg; feine Treue gegen Raifer Beinrich IV. Die Beiten bes Rauftrechts. Graf Dtto von Teklenburg tritt ben Burgern bie Boigtei über Denabrud ab. Gebeiben ber Stabt. Weftphalischer Stabtebund (1253). Graf Simon von ber Lippe in Bucksthurm. Rampf auf bem Sallerfelbe (1309). Die: trich von ber Mark als Bermefer bes Sochstifts. Unarchie unter Bifchof Meldior. Zwiespalt zwifden bem Rapitel und ber Stabt megen ber Besteuerung. Gebotener Canbfrieben in Beftphalen. Bund ber Sanfe. Cturmifche Bahl Johanns III. (1424). 3wift zwischen Bifchof Erich I. und Johann van Barenborp. Sturm auf Rurftenau und Gefangenichaft bes Grafen von Sona. Abfebung von Erich I. Die Acht über Denabruck verhangt (1445). Refor: mation ber Rlofter. Mufftanb ber Burger gegen bie Geiftlichkeit. Erbwin Erbmann. Bifchof Erich II. (von Grubenhagen) .......

## 3meites Rapitel.

Fortsetzung ber Geschichte von Stift und Stadt Denabrud.

Berbreitung ber lutherifchen Lehre in Denahrud. Mufftanb ber proteftan: tifden Burgerfchaft (1525). Lettere burd Bifchof Erich II. gegud: tigt. Bifchof Krang. Die Secte ber Biebertaufer in Munfter. Berfolgung ihrer Unhanger in Denabrud. Bifchof Frang erlaubt Prabicanten ben Butritt in bie Gemeine (1543). Bermann Bonn entwirft eine Rirchenordnung. Wiebereinführung ber katholifden Lehre; Bifchof Frang ju Defebe. Beimliche Durchführung bes Lutherthums. Ginfall von Philipp Magnus von Braunfchweig (1553); Plunberung von Iburg. Ginwirkung bes nieberlanbifchen Rrieges auf bas Bodftift. Barte von Bifchof Johann IV. Der proteftantifche Bifchof Beinrich. Bahl von Philipp Sigismund, bem Sohne bes Bergoge Julius von Wolfenbuttel. Jefuiten. Der breißigjab: rige Rrieg. Bebrangte Lage von Stift und Stabt. Bahl bes ber: joge Frang Bilhelm von Baiern. Einzug ber Tilly'ichen in Dena: brud (1628). Bernichtung bes proteftantifden Gottesbienftes. Mufführung ber Petereburg. Die Stabt ergiebt fich bem evangelischen

Geite

118

Beere (1633). Berarmung ber Stabt; biefe fammt bem Stifte burch ben meftphalifchen Frieben bem Saufe ber Belfen zu alternirenbem Befite übergeben. Die Vetersburg wird gefchleift.....

### Drittes Rapitel.

Braunichmeig = Bolfenbuttel. Bom meftphalischen Frieden bis jum Tode von Unton Ulrich. Bon 1648 bis 1714.

Tob von Bergog August (1666). Regierung von Rubolph. Wiebervereinigung ber Graffchaft Regenftein mit Bolfenbuttel (1671). Berabredung ber welfischen Bettern ju Burgwedel. Uneinigkeit ber Burger von Braunschweig. Belagerung und Unterwerfung biefer Stabt (1671). Abtretung ber bannenbergifchen Memter an Buneburg. Theilnahme von Rubolph August an bem Reichskriege gegen Frankreich Abtretung von Thebinghaufen an Bolfenbuttel und Schweben. (1679). Spannung zwifden ben beiben welfischen Baufern. Unton Ulrich ale Mitregent. Heberfall ber wolfenbuttelichen ganbe burch Georg Wilhelm und Georg Ludwig (1702). Regierung von Unton Ulrich. Deffen Bilbung. Er erwirbt bas Umt Campen. Bermab: lung feiner Großtochter mit Erzbergog Rarl. Gein Uebertritt gur 

## Biertes Rapitel.

Die Fürstenthumer Luneburg=Celle und Calenberg. Bom weftphalischen Frieden bis zum Tobe von Johann Friedrich. Won 1648 bis 1679.

Uebereinkunft gwifchen Chriftian Lubwig und Georg Wilhelm nach bem Tobe von Bergog Friedrich. Georg Bilhelms Gorge um Calenberg; feine koftspieligen Reifen nach Stalien, fein mit Frangofen überfüllter Sof. Uneinigfeit gwifchen Georg Wilhelm und Johann Friedrich megen bes Erbes von Chriftian Lubwig (1665). Uebereinfunft und Mutichirung ju Bilbesheim. Das fruhere Leben 30= hann Friedrichs; fein Uebertritt jur tatholifchen Rirche (1651); Folgen biefes Schrittes fur Sannover. Dtto Grote und Abt Gerhard Molanus von Loccum. Johann Friedrichs Perfonlichkeit; feine Borliebe fur Franfreich; fein ju Mugeburg erfolgter Tob (1679). Georg Wilhelms Sof in Celle. Rampfe in Canbia, gegen Schweben unb Frankreich. Jugenbleben von Ernft Muguft. Perfonlichkeit feiner Gemahlin Sophia; Ernft August erwirbt bas Bisthum Denabruck (1661); bie Regierung feines Borgangers Frang Bilbelm. Die melfifchen Bruber als Reichsfürften. Ihr Sieg über Marfchall Crequi an ber Conzer Brude (1675). Ginnahme von Trier...... 147 000de

## Fünftes Rapitel.

Luneburg = Celle und Calenberg. Bom Tode Johann Friedrichs bis jum Erlofchen ber celleschen Linie. Bon 1679 bis 1705.

Ernst August tritt die Erbichaft Johann Friedrichs an; burch ihn wird bie Untheilbarfeit ber ganbe und bas Recht ber Erftgeburt feftaefest Berfdmorung und hinrichtung bes Jagermeifters von (1680).Der Graf von Platen und Otto Grote. Ernft Muguft Moltke. ale Reichsfürft; feine Treue gegen Raifer und Reich. Seine Rriege in Ungarn und Morea unter Maximilian Wilhelm; bann am Rhein gegen Frankreich. Ritterliches Leben ber Cohne von Ernft Muguft. Gein vergebliches Muben um bie Rurmurbe; Biberfpruch ber Reichs: fürften, trop bes Burebens von England. Dtto Grote ermirkt ben Rurbut fur feinen Beren (1692). Bolfenbuttel an ber Spite ber » correspondirenden Furften. « Sausliche Berhaltniffe von Ernft Muguft. Der Tob bes Grafen Ronigsmart ju Sannover und bie Scheibung Georg Ludwigs von Sophia Dorothea. Georg Wilhelm von Celle und Bernftorff. Er erwirbt bas Bergogthum Lauenburg (1689). Tob von Ernft August (1698). Georg Lubwig, Ueberfall ber wolfenbuttelichen gante. Tob von Georg Bilhelm (1705) ......

167

### Gedites Rapitel.

# Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Bleibenbe Folgen bes breißigjahrigen Rrieges.

Fürsten. Der hof zu hannover im steigenden Glanze. Bau von herrenhausen. Der Landesherrn wiederholte Reisen nach Italien. Errichtung eines Theaters zu hannover. Die Kurfürstin Sophia im hosseben. Gottfried Wilhelm von Leibnig. Gerhard Wolterus Molanus, Abt zu Loccum.

Abel; bessen Lebensweise. Berwandlung bes St. Michaelis-Rlosters zu

Buneburg in eine Ritterfchule.

Geistlichkeit. Kirchenvisitationen. Jesuiter-Collegium zu Osnabruck. Religionsveränderung der Etisabeth Christina von Braunschweig. Bersuche zur Wiedervereinigung der Kirche; Spinola, Abt Gerhard und Leibnis. Leben ber protestantischen Klosterfrauen.

Stabte. Verringerung bes handels. Umwandlung Braunschweigs nach bem Verlufte seiner Unabhangigkeit. Wachsthum hannovers; Bereeinigung ber bortigen Reuftabt mit ber Altstabt. Errichtung von Posten.....

## Dritter Abichnitt.

Vom Aussterben bes Hauses Luneburg-Celle bis auf bie franzosische Revolution. Von 1705 bis 1789.

#### Erftes Ravitel.

- Die Kurlande. Vom Aussterben bes Hauses Luneburg : Celle bis zur Erhebung bes Kurfürsten Georg Ludwig auf ben englischen Thron. Von 1705 bis 1714.
- Charakteristik von Georg Ludwig. Seine und Georg Wilhelms kurze Theilnahme am nordischen Kriege. Der General von Uhleseld durch Bulow geschlagen. Reichskrieg gegen Frankreich. Die Schlacht bei Schschkabt (1704). Georg Ludwig als Reichsseldmarschall; durch ihn wird das Reichsbeer neu organisert. Der Kurprinz Georg in der Schlacht bei Dubenarde (1708). Hannoveraner bei Malplaquet (1709). Besetzung von Bremen und Verben durch die Danen. Der Kursülft läßt den gedrückten hildesheimischen Protestanten Seiner Schuck angedeichen. Kurzer Uederblick der Geschichte Englands einner dem Stuarts. Die englische Succession wird der Kurzürstin Sophia zugesichert (1701). Der Graf von Maclessield in Hannover. Heimeliche und ossens Widerlacher des welfsischen Hauses in England. Perssönlichkeit der Königin Anna. Tod der Kurzürstin Sophia (1714). Tod von Anna und Thronfolge Georgs I. in England (1714). Defesen Reise nach England und Krönung zu Westminster.

209

## 3meites Rapitel.

- Die Rurlande. Bon Erhebung ber Welfen auf den englischen Thron bis jum fiebenjahrigen Rriege. Bon 1714 bis 1756.
- Georgs I. Stellung in England. Seine Theilnahme an dem Bunde gegen Schweben (1715). Kauf der herzogthümer Bremen und Verden von den Danen; Bestätigung diese Kauses durch die Krone Schweden. Hannoversche und braunschweigische Erecutionse Armee in Meklendurg gez gen den herzog Karl Leopold. Gesecht bei Waldsmühl. Georg I. schütt die deutschen Protestanten. Allianz zu herrenhausen (1725). Des Königs Tod zu Osnabrück (1727). Das Bisthum Osnabrück. Regierungsantritt Georgs II.; sein früheres Zerwürsnis mit dem Bater. Sein gespanntes Verhältnis zu Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Preußisches Werbeschstem. Erfolgte Beilegung des Iwisstes. Beendigung des Reichskrieges gegen Frankreich durch den Frieden zu Wien (1735). Rüstung gegen Dannemark wegen des lauenburgischen Amtes Steinhorst (1738). Destreichischer Erfolgekrieg. Georg II. wird durch Preußen und Frankreich verhindert, für Oeste

reich aufzutreten. Mach bem Frieben ju Breelau fammelt fich bie pragmatische Armee in ben Dieberlanden, bricht bann nach bem Dain auf und erficht unter Georg II. über ben Bergog von Rogilles ben Sieg bei Dettingen (1743). Rampfe bes Bergogs von Cumberland in ben Nieberlanden. Friede ju Machen (1748). Friedrich II. befest bas Fürstenthum Offfriestand (1744).....

226

#### Drittes Rapitel.

Der fiebenjahrige Rrieg. Bon 1756 bis 1763.

Mulang von Deftreich, Rugland, Sachfen und Frankreich gegen Preugen. Bund amifchen Friedrich II. und Georg II. ju Conbon (1756). Der Bergog von Cumberland an ber Spige bes verbunbeten Beeres. Schmettau's Genbung nach Sannover. Borbringen von b'Etrees. Schlacht bei Saftenbeck (1757). Ruckzug ber Rerbunbeten und Uebergabe von Sameln. Der Bergog von Richelieu. Abichluß ber Convention von Rtofter Beven. George II. Unwillen. Bergog Fer: binand von Braunschmeig übernimmt ben Dberbefehl bes perbunde: ten Beeres. Wiederanfang ber Reinbfeliafeiten. Rerbinande Berfuch. bei Celle über bie Mller ju geben. Des Grafen Clermont Muthlo: fiateit. Befreiung ber Rurlanbe und bes Bergogthums Braunfdweig. Rerbinande Sieg bei Crevelt (1758). Soubife bringt nach Gottingen vor; Contabes in Beftphaten. Dberge Rieberlage bei Dunben. Ferbinand und Broglio bei Bergen (1759). Contabes und Broglio unterliegen bei Minben. Lorb Sactville. Unternehmungen bes Erbpringen von Braunschmeig. Abermaliger Ginfall ber Frangofen in die Rurlande (1760). Tob von Georg II. Charafteriftit beffelben; fein Berhaltniß ju bem Pringen von Bales; bes Lettern Tob. Georg III. Broglio auf ber Sube. Pring Kaver nimmt Bolfen: buttel, wird aber gur Aufhebung ber Belagerung von Braunfdiveig gezwungen (1761). Feldzug von 1762. Friedensichluffe zu Paris und Buberteburg (1763). Das Sochftift Denabrud. Gefchichte ber Roni: gin Raroline Mathilbe von Dannemart. Bannoveraner in Gibraltar und Oftindien. George III, The Inahme am Furftenbunde (1785). 244

#### Biertes Rapitel.

Braunfchweig=Wolfenbuttel. Bom Tobe Unton Ulriche bis gur frangofischen Revolution. Bon 1714 bis 1789.

Regierung von Muguft Bilhelm; beffen Perfonlichfeit. Ihm folgt Bub: wig Rubolph (1731); beffen frubere Lebensumftanbe. Das Furflenthum Blankenburg. Tob von Lubwig Rubolph (1735). Die Schidfale feiner Tochter; Charlotte Chriftine, Gemahlin von Meris Petrowit; Glifabeth Chriftine; Gemablin von Raifer Rart VI. Bergog Ferbinand Albrecht II. von Bevern; bas Leben feines Ba: ters und feiner Rinder. Anton Ulriche, Gemable von Anna Rare

Geite

Towna, Batere von Raifer Iman III., lange Gefangenfchaft. Schick: fale von Lubwig Ernft und Glifabeth Chriftine, ber Gemablin von Ronig Friedrich II. Regierung von Bergog Rarl. Berfcwendung am Bofe. Erichopfung bes Canbes burch ben fiebenjahrigen Rrieg. Tob von Karl und Rachfolge von Karl Wilhelm Ferbinand (1780). Segensreiche Beranberung ber Regierung. Steigenber Bobiftanb bes Banbes. Recef in Betreff bes Barges (1788)...... 269

## Runftes Rapitel.

## Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Milgemeiner Ueberblick. Friedrich II.

Regent und Bof. Der hof ju herrenhaufen. Bermablung von Gophia Dorothea mit Friedrich Wilhelm. Bord Maclesfielb und bie englifche Succeffion. Gigenthumlichkeiten bes hoflebens ju Sannover. Schilberung ber Perfonlichfeit von Georg III. und Sophia Charlotte. Die ftrenge Sittlichkeit Beiber, ihre Demuth und Gottes: furcht; Erziehung ber toniglichen Rinder. Der hof zu Braunschweig. Salzbalum. Steigenbe Musgaben bes hofes unter bergog Rarl. Regierungs : Reglement für Sannover (1714). Grunbung bes Dber: Uppellationegerichte ju Celle (1711).

Grundung ber Universitat ju Gottingen. Gerlad Abolph von Munchhau: fen. Die Universitat ju Belmftabt.

Beiftlich feit. ganbes : Confiftorien. Aufnahme ber Emigranten von Salzburg. Unbulbfamfeit ber fatholifden und proteftantifden Rirche. Mufbau ber tatholifden Rirche ju Sannover. Die hilbesheimischen Bifchofe bis auf Frang Egon.

Stabtemefen. Die Stadt Denabruck. Fortwahrenbe Abnahme bes Boblftanbes von Braunschweig. Bulbigung Georg Lubwigs in Luneburg. Berfall ber fleineren Stabte bes Rurfurftenthums unb machfenber Glang von Sannover.

Kolgen bes fiebenjahrigen Rrieges .....

283

## Bierter Abichnitt.

Bon ber frangofischen Revolution bis zur Schlacht bei Baterloo. 1789 bis 1815.

## Erftes Rapitel.

- Die Rurlande und bas Bergogthum Braunschweig. ber frangofischen Revolution bis jum Frieden von Bafel. 1789 bis 1795.
- Entartung bes beutschen Lebens. Musbruch ber frangofischen Revolution. Ertlarung bes Rrieges von Seiten Deftreichs und Preugen an Frant: Cooole

reich. Felbzug von Rarl Wilhelm Ferbinand in ber Champagne. Der Republik feinbliche Stellung ju Guropa. Mufbruch eines ban: noverschen Beeres nach ben Rieberlanden (1793). Der Bergog von Mork. Siegreiche Schlacht bei Kamars und Ginnahme von Balen: ciennes. Bahrend Dort Dunfirchen belagert, unterlieat Relbmarfchall Frentag bei Sonbscoten vor Souchard. Dring Abolph. Rudjug ber Berbunbeten. Ruhmmurbige Bertheibigung und Musfall von Menin burd ben General Sammerftein. Moreau und Banbamme. Fortwahrenber Rudgug ber Berbunbeten. Matte Ruhrung bes Rrieges von Seiten bes Reichs. Abschluß bes Friebens zu Basel (5. April 1795). Die Demarcationelinie. Unklang ber frango: fifchen Revolution in Deutschlanb. Stimmung im Calenbergifchen. Berlepsch.....

308

### Bweites Rapitel.

Die Rurlande. Bom Frieden ju Bafel bis gur Convention von Artlenburg. Bon 1795 bis 1803.

Rachtheilige Rolgen ber Entfernung Georgs III. von ben Rurlanben. Gus ropaifche Greigniffe bis auf ben Frieden von guneville. Die bewaffnete Neutralitat. Erfte Befetung von Sannover burch bie Preugen (1801) und Mbzug berfelben aus ben Rurlanden. Durch ben Saupt-Deputations: Reces von Regensburg (1803) erwirbt Georg III. ben erblichen Befit von Denabruck. Die Erwerbungen Preugens. Buftanb Bannovers beim Wieberausbruch ber Reinbfeligfeiten zwischen Franfreich und England. Salbe Maagregeln. Die armée d'Hanovre bei Roms wegen. Der Feldmarfchall von Ballmoben-Gimborn. Burudnahme bes allgemeinen Aufgebots; ichwankenbes Benehmen ber Regierung. Das frangofifche Beer unter Mortier. Die Convention au Cublingen (3. Junius 1803) wird von Georg III, nicht anerkannt. hannoversche Beer im Bergogthum Lauenburg. Durch Meutereien ber Solbaten wirb bie Convention von Artlenburg herbeigeführt 

## Drittes Rapitel.

- Das Rurfürstenthum Sannover und bas Bergogthum Braunschweig bis gur Errichtung bes Ronigreichs Weftpha= len (18. August 1807).
- Die Bilbung und Wirksamkeit ber Lanbesbeputation. Die Erecutiv: Commiffion. Planmagige Plunberung bes Canbes; beffen Druck burch frembe Beere. Errichtung ber frangofich:hannoverichen Legion. Ban: . belefperre gegen England. Preugens Beforgniffe machfen bei ber Bermehrung bes frangofischen Beeres an ber Grenge; es garantirt , Google

Sette

bie Sicherheit Sannovers und erreicht baburch bie Berminberung ber bewaffneten Macht. Der Marichall Bernabotte an ber Spibe ber Berwaltung. Deffen Abzug nach Franken (1805). Das Benehmen Preugens mahrend bes oftreichichen Felbzuges. unter Tolfton; Schweben unter ihrem Ronige bringen von Dommern nach bem Kurftaat vor. Lanbung ber Englanber an ber Befermun-Preugens Stellung gu Frankreich nach bem Frieben von Pregburg; es bemachtigt fich bes von Napoleon ihm angebotenen bannoverschen Landes (1. April 1806). Bergebliche Proteftation Gegras III. Die preußische Bermaltung. Stimmung ber Sanno: veraner. Fortgefeste Sanbelefperre gegen England. Stiftung bes Rheinbundes. Auflosung bes beutschen Reichsverbandes. Napoleon erbietet fich gur Rudgabe Sannovers an England und führt baburch ben Rrieg mit Preugen berbei. Rarl Wilhelm Ferbinand als Regent. Er übernimmt ten Dberbefehl bes preußischen Beeres. Schlacht bei Jena (14. October 1806). Des Bergogs Bermunbung und Rlucht; fein Tob zu Ottenfen (10. November). Braunichmeia wird von ben Frangofen in Befit genommen; nicht minber bas Rurfürstenthum. Der Friede von Tilfit; bas Ronigreich Beftphalen.

337

### Biertes Rapitel.

Die Frembherrschaft bis zu ber Zeit des großen deutschen Befreiungs.
kampfes. Bon 1807 bis 1813.

Beftanbtheile bes Ronigreichs Beftphalen. Departemente. Perfonlichkeit Berome's. Der hof ju Caffet. Die weftphalifche Staatstienerschaft. Der Minifter Simeon. Die Partei ber Deutschen und ber Frangofen in Caffel. Reichoftanbe. Weftphalens Abhangigfeit von Frankreich. Mufhebung ber Universitat Belmftabt (1808). Wieberausbruch bes Rrieges mit Deftreich. Berfuche gur Befreiung Deutschlands. Mufftand und Rlucht Dornberge. Schille Ginfall in Beftphalen; fein Tob. Frubere Lebensverhaltniffe von Friedrich Wilhelm, Bergog von Braunschweig-Dels; feine Theilnahme an ber Schlacht bei Jeng und Befangenichaft ju Lubed. Berbung eines Beerhaufens fur ben Dienft Deftreiche. Rampfe in Sadfen. Der Bergog beschließt, fich nach ber Rufte ber Norbfee burchzuschlagen. Erfturmung Salber: ftabte. Einzug in Braunschweig und Sieg bei Delper (1. Muguft 1809). Einschiffung ber Bergogs und ber ichwarzen Schaar. Schickfal bes nicht ju Beftphalen gehorenben Theils von Sannover. Mufhebung bes Lanbes : Deputations : Collegii burd Belleville. Unleib: licher Druck. Bereinigung bes gangen Rurfürftenthums, mit Musnahme Lauenburgs, mit Weftphalen (1810) und bann Berfchmelgung ber norblichen Provingen mit bem Raiferreich Frankreich. Bermaltung beiber ganbertheile. Geelenfrantheit George III. Regentichaft bes Prinzen von Bales (1810)....

### Fünftes Rapitel.

Von der Zeit des großen deutschen Befreiungskampfes bis zur Schlacht bei Waterloo. Von 1813 bis 1815.

Untergang bes frangofifchen Beeres in Rufland. Preugen erhebt fich in feiner Große; bes Ronigs Mufruf an fein Bole (1813). Erfte Canbung ber Englander an ber Elbmunbung. Rofacten in Luneburg; Begeifterung ber bortigen Burgerichaft. Gingug bes Generale Do= rand. Sturm auf guneburg burch Dornberg (2. April 1813). Gin= giehung von hundert Burgern burch Montbrun. Werbungen gegen Frankreich, theilweise Bieberherftellung ber alten Regierung in ben Rurlanden. Die Bolferschlacht bei Leipzig. Davouft in Samburg. Ballmoben fclagt ben General Pecheur auf ber Gohrbe (16. Ceptember 1813). Das Borbringen ber Berbunbeten im Rurfurftenthum; Chernitichef in Caffel, Untunft bes Bergoge von Cumberland in Sannover. Die Bilbung ber Landwehr. Ernennung bes Bergogs von Cambribae jum General: Gouverneur bes Rurfürftenthums. Die Rudtehr bes Bergogs Friedrich Wilhelm nach Braunschweig (23. December 1813). Rapoleone Abbankung (1814). Die koniglich beutsche Legion. Der Congreß zu Wien. Erhebung Sannovers gu einem Ronigreiche (12. October 1814). Rapoleons Landung in Frantreid (1815). Bergroßerung Sannovers burch bie Schlufacte bes Congreffes zu Bien (9. Junius 1815). Aufbruch ber Sannovera: ner und Braunichmeiger nach ben Rieberlanben. Belbentob von Friebrich Wilhelm bei Quatrebras (16. Junius). Schlacht bei Bater= loo (18. Junius)......

369

## Fünfter Mbfdnitt.

Oftfriesische Geschichten. Bon ben altesten Beiten bis zum Sahre 1815.

#### Erfles Rapitel.

Von der altesten Zeit bis zur Erhebung des Ulrich Cirksena in ben graflichen Stand (1454).

Rampf ber Chauken mit ben Komern. Der große Bund ber Sachsen. Einigung ber Friesen. Kämpfe mit den Franken. Rabbod. Willisbrobs Bekehrungen. Winfrieds Martirertob (754). Der Normannen Gewalt in Oftfriedland bis zu der Schlacht bei köwen. Die sieben Seelande. Die Landtage zu Upstalsboom. Ausbehnung der Macht der Geistlichkeit. Der Friesen Theilnahme an den Kreuzzügen. Stiftung von Klöstern. Kreuzzug unter Ludwig IX. (1269). Die Decane. Vildung des Dollards. Freiheitsbund auf dem Upstalse Google

Geite

boom (1323). Bauptlinge in Emfigerlande und in Ruftringen; in ihre Banbe gebt bie Gewalt ber Landgemeine ju Upftaleboom über. . Deco then Brot und Bergog Albrecht von Baiern. Des Lettern Rriegezug gegen bie Friefen (1397). Rampf ber Banfa mit ben Seeraubern. Bachfenbe Dacht bes Saufes then Brod. Gieg bes Rode Utena bei Detern uber den Ergbifchof von Bremen (1426). Anfebn und Macht bes Fode Ufena. Ebgard Girffena an ber Spite bes Bunbes ber Genoffen ber Freiheit. Friebe und Bohlftand un: ter Ulrich Cirfiena. Samburg giebt ben Befit von Emben auf (1453). Ulrich Cirtfena jum Dberhaupte über Oftfriestand erhoben. 385

## 3meites Rapitel.

Bon ber Erhebung bes Ulrich Cirffena in ben graflichen Stand bis jum Bertrage von Ofterhufen. Bon 1454 bis 1610.

Ulrich Cirtfena veröffentlicht bie vom Raifer empfangene Belehnung mit Dftfriesland (1464). Rampfe mit bem Grafen von Olbenburg. Die Grafen Enno und Edgard; bes Letteren Siege. Graf Johann von Olbenburg im Bunbe mit ben Bauptlingen von Jever und Bittmunb und Beinrich bem Weltern von Braunschweig. Die Acht Charbs. Berheerung ber oftfriefifden Canbichaft. Tob bes Bergogs Beinrich por Leerort. Fortmahrenber Rampf. Friebe (1517). Berbreitung ber evangelifden Lehre. Georg Aportanus in Emben. Ebgarbe Tob (1528). Enno's Gifer gegen bas Papftthum. Mufhebung ber Stifter. Sectirer. Berluft ber Berrichaft Jever (1532). Der Reforma. tor Johann a Basco. Das Interim. Streitigfeiten gwiften Reformirten und Butheranern. Graf Charb II. (1558). Der Freiheite: tampf in ben Rieberlanden. Zwift zwifden ben Brubern Ebgard II. und Johann. Bergleich auf bem Landtage zu Leer (1587). Aufftand ber Burger von Emben gegen Ebgarb II. Regierung bes Grafen Enno III. Fortwahrenbe Biberfestichkeit Embens, welches burch bie Generalftaaten unterftust wirb. Sturm ber Embener auf Murich (1609). Enbliche Musichnung ju Ofterhufen burch bie Generalftaaten. 399

### Drittes Rapitel.

Bon bem Bertrage von Dfterhufen bis jum Erlofchen bes Manneftam= mes bes Saufes Cirffena. Bon 1610 bis 1744.

3mift bes Grafen Enno III. mit feinen ganbftanben. Geine Gefangenichaft in Emben. Der breifigiahrige Rrieg. Graf Ernft von Manefelb in Oftfriestand. Enno's migliche Stellung, Enblicher Mbzug Mane. felbe (1624). Muf Enno III. folgt Rubolph Chriftian (1625). Gin faiferliches Beer in Oftfriestand, welches, bis auf bas burch bie Staa: ten gefchugte Emben, immer mehr verarmt. Gewaltsamer Tob von

Rubolph Chriftian (1627). Die Regierung Ulriche II. Befesung bes Banbes burch Banbgraf Wilhelm von Beffen. Tob von Ulrich II. (1648). Bormunbichaftliche Regierung ber Grafin Juliane. Gewaltfames Berfahren bes Juntere von Marenholt; beffen Enbe. Enno Ludwig übernimmt bie Regierung. Erhebung beffelben in ben Rur= ftenftanb (1654). Unter Georg Chriftian brechen neue Mishelliakeiten mit Emben aus. Unspruche bes Furften von Lichtenftein auf bas Barlingerland und Rampf mit Munfter. Bormunbichaftliche Regierung; tuneburgifche Golbner in Oftfriesland. Berwicklung in ben munfterifdenieberlanbifchen Rrieg. Bwift gwifchen ber Regierung und ben Stanben. Furft Chriftian Gberharb (1689); beffen Erbverbrus berung mit Ernft Muguft. Branbenburg erhalt bie Erfpectang auf Oftfriesland (1694). Rachfolge von Georg Albrecht (1708). Baffer. Abermalige Streitigkeiten mit ben Stanben. Rampf bei Leer, Enblicher Friede (1727). Regierung von Rarl Ebzard (1734). Mit ihm erlischt ber Mannestamm bes Saufes Cirkfena...... 413

### Biertes Rapitel.

Bom Erlofchen bes Manneftammes bes Saufes Cirefena bis gur Bereinigung Oftfrieslands mit bem Ronigreiche Sannover. Bon 1744 bis 1815.

Preugens Befigergreifung von Oftfriedland. Friedriche II. Berheigungen an bie Stanbe. Emben verliert feinen ehemaligen Ginfluß. Bieberaufblubenber Boblftand bes Furftenthums. Siebenjahriger Rrieg. Deftreichische Bermaltung. Sabgier und Grausamfeit ber Frangofen. Das Landvolk fieht auf. Abzug ber Frangofen. Friedrich Bilhelm II. (1786). Die Revolutionstriege. Der Friede von Bafel (1795). Bermehrter Reichthum Oftfrieslands. Friedrich Bilbeim III. (1797). Rolgen ber Schlacht bei Jena (1806). Befegung bes Fürftenthums burch bie Bollanber. Stockung bes Banbels. Oftfriesland bulbigt bem Ronige von Solland. Laften ber Frembherrichaft. Ronig Lubwig entfagt ber Krone (1810,. Bereinigung Oftfrieslands mit bem Raiserreiche. Die Beiten ber Befreiung.....

433

# Erfter Abichnitt.

Von bem Erloschen bes Sauses Grubenhagen bis zum westphälischen Frieden. 1596 — 1648.

## Erites Ravitel.

Braunschweig = Wolfenbuttel. Bom Tobe bes Berzogs Julius bis zum Aussterben bes mittleren Saufes Braunschweig-Wolfenbuttel. 1589 - 1634.

Rach bem Absterben bes frommen Julius folgte ihm fein und ber Bedwig von Brandenburg Cohn, Beinrich Julius, in ber Regierung \*). Diefer, geboren ben 15. October 1564, fab fich bereits als zweifabriges Rind jum Bifchofe von Salberftabt ernannt, jeboch unter ber Bedingung, bag er fich mit ber geringen Ginnahme von 1000 Thaler begnuge, bamit bas Domfapitel mahrend ber Dauer von 12 Jahren die bifchoflichen Ginfunfte jur Abtragung ber Schulben bes Stifte zu verwenden im Stande fei. Mit vaterlicher Treue, wenn fcon nicht frei von ber gelehrten Richtung feiner Beit, hatte Julius bie Erziehung bes Gohnes geleitet, ber in landlicher Abgefchiedenheit zu Ganbersheim aufwuchs. Wir haben fruber gefeben, mit welcher Bestimmtheit ber Erftere barnach ftrebte, ftatt rober Gewalt bas Recht, fatt bes Rriegslebens bas Stubium ernfter Biffenschaften geltend zu machen. In biefem Ginne machte er über feinen, ber Aufficht bes gelehrten Rurd von Schwichelbt übergebenen Beinrich Julius feit beffen fruhefter Jugend, fo bag ber breigehnjahrige Rnabe bereite im Stanbe mar, bas Rectorat an ber fo eben gestifteten Universitat Belmftebt

<sup>\*)</sup> Budewieg, Beinrich Julius, Bergog ju Braunschweig und Luneburg. febt, 1833. 80. 1 lig and Google

ju übernehmen und bei dem Tobe des Baters mit einer fur sein Alter seltenen Umsicht die Geschäfte zu ordnen und zu beherrschen vermochte. Nicht bloß dem Bater, auch den Landständen hatte die Erziehung des Erbfolgers am Herzen gelegen, so daß sie sich nach seinen Fortschritten bei dem Abschlusse eines jeden halben Jahres genau zu erkundigen pflegten.

heinrich Julius war gelehrter Jurift, ein Freund des Alterthums, ber Mathematik und der Geschichte; wie in der lateinischen, so wußte er sich in seiner Muttersprache leicht und bequem zu bewegen; wie er gelehrte Deductionen zur Erörterung irgend eines Rechtsanspruches schrieb, so verzgnügte ihn die Abfassung artiger Lustspiele und zu den prächtigen, in Halberstadt und Prag von ihm aufgeführten Schlössern hatte er selbst die Beichnung entworfen. Weil er Mäßigkeit über alles schäte, eiserte er mit Strenge gegen das um sich greisende Laster des Trunkes; gegen jede Rezligionspartei zeigte er sich gerecht, und wenn er (1591) im Dom zu Halberstadt die augsburgische Confession einsührte, so geschah es, weil, außer von einigen Mönchen, kein erheblicher Einwurf dagegen erhoben wurde, und der größere Theil der Bevolkerung dieser Stadt dem Glauben Luthers anhing.

Beim Untritt ber Regierung hatte Beinrich Julius feiner Mutter Umt und Saus Seffen jum Bitthum gegeben, um in eben jenen Gemachern ihr Leben zu beschließen, wo sie mit Julius fo manche freudige und fcmergliche Stunde verlebt hatte; feinem Bruder Philipp Sigismund, nachmaligem Bifchofe von Denabrud (1591), hatte er die Memter Gree, Diepenau und Bolpe übermiefen. Die hierdurch entstandene Berfurgung feiner Ginnahme wurde von der andern Seite burch die bedeutenoften Ermerbungen wieber ausgeglichen. Es war im Jahre 1593, bag Graf Ernft von Sohnstein, Berr zu Lohra und Rlettenberg, Ubminiftrator bes Stifts Balfenried, ftarb und in ber bortigen Rlofterfirche, als letter Sprof feines Gefchlechts, mit Belm und Schild beigefest murbe. Go gewiß unter Diefen Umftanben die Graffchaft Sohnstein, als braunschweigisches Leben, an Beinrich Julius fallen mußte, fo fehr fuhlten fich bie Grafen von Schmargburg und Stolberg in ihren Rechten verlett, ale ber Bergog auch von ben Berrichaften Lohra und Rlettenberg Besit nahm, weil er die Unwartschaft auf biefelben als Bifchof von Salberstadt, von welchem Stifte fie zu Leben gingen, bereits 1583 feinem Bater Julius ertheilt hatte \*). Drei Jahre

<sup>\*)</sup> In Folge ber Broteftation ber graftichen Saufer Schwarzburg und Stolberg entichieb 1032 bas Reichstammergericht bahin, bag bie genannten Grafen biefe herrichaften als ein halberftabtifches Afferlehen von Friedrich Utrich erwerben follten.
Mis zwei Sahre fpater ber Legtgenannte flarb, fielen beide herrichaften, um deren

nach bem Rudfalle von Sohnstein ftarb mit Philipp II. die Linie ber Bergoge von Grubenhagen aus. Mit ungewohnlicher Schnelligkeit befette Beinrich Julius, welcher alle Borbereitungen auf biefen Kall getroffen hatte, bas gand, ohne auf bie Biberfpruche feiner Agnaten ju achten \*). Unteugbar waren die funeburgifchen Bettern mit Beinrich bem Bunberlichen, bem Stifter bes grubenhagenichen Saufes, um einen Grab naber verwandt ale Beinrich Julius, und beghalb entschied 1609 ber faiferliche Spruch gegen ben augenblicklichen Befiger. Uber bes Bergogs Unfeben am Sofe Rubolphe II. mar zu feft gegrundet, ale bag er nicht bis zu fei= nem Tode bie erhobenen Unspruche hatte behaupten follen. Endlich fielen 1599 mit Johann Ernft, bem letten Grafen von Regenftein und Blanfenburg \*\*), auch biefe ganber ale ein erledigtes leben an Beinrich Julius, ber felbit bie von bem Berftorbenen befeffenen halberftabtifchen Leben bei feinem Saufe erhielt, weil er folche ale Borfteber bes Stifte einft feinem Bater vergabt hatte. Bon geringerer Bebeutung mar ber 1608 erfolgte Erwerb von Norten \*\*\*) ...

Weniger glucklich ale in ber Bergroferung ber Lande mar Beinrich Rulius in dem Berhaltniffe zu feinen Unterthanen. Der treue Ginn und bie vaterliche Derbheit eines Julius zwang Abel und Stabter bei vortom= menben Migverftanbniffen gur Radgiebigkeit gegen einen Furften, ber fein anderes Streben kannte, als das gleichmäßige Bohl ber Seinen. Es mar unmoglich, ber ernften wohlmeinenben Stimme bes Greifes ju wiberfte-

Mitbelehnichaft bas Saus Luneburg fich nicht beworben hatte, an Salberfladt jurud, und wurden im weftphalifchen Frieden jugleich mit biefem Stifte bem brandenburgifchen Rurhaufe ju Theil. -

<sup>\*)</sup> Schon 1591 hatte Seinrich Julius ju Dienover einen Bertrag mit Gimbed aufgerichtet, benigemäß ihm diefe Stadt die bereinftige Sulbigung im Boraus aufagte. .Damit noch nicht gufrieden, hatte er, um fich die Erbichaft gu fichern, mit Bewilligung Bergog Philipp's II., mehrere grubenhageniche Schlöffer im Befig, und wurde burch baju beauftragte Perfonen fofort vom Tote Philipp's unterrichtet. Roch an bem nämlichen Tage erfolgte die Befigergreifung bes Landes burch Seinrich Julius, indem deffen Umtmann gu Moringen, Balthafar Gunther, an Rathhaus, Rirden und Thore von Einibed bas Bappen feines herrn beftete.

<sup>\*\*)</sup> Bis jum Sahre 1360 beftanden brei Linien Diefes graffichen Saufes, Die von Blantenburg, Reinftein und Beimenburg; nach Diefer Beit erhielt fich nur Die lestgenannte, welche feitbem ben Ramen ber Grafen, pon Reinftein annahm. Scheibt, Mumertungen und Bufage ze. I., 105.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Tobe Erich's II. hatte fich Julius in ben Befig ber Oberlehnsherrlichfeit Des Berichte Sarbenberg gefest, welches, gleich ber Stadt Morten, bieber unter Maing gestanden hatte, Alle letteres, den romiffen Glauben dafelbft ju ichtemen, bas 1287 verpfandete Schloß wieder einlofen wollte, begaben fich (1607) bie augenblidlichen Befiger in ben Goun von Seinrich Julius, bem fie als ihrem herrn hulbigten. Bwei Sahre fpater nahm ber genannte Bergog Morten mit Gemalt, und vertrieb die bortige maingifche Befagung. Bolf, Befchichte bes Befolechte berer 1 \* by led by Google von Sgedenberg. IT. G. 116 bis 143. der a di.

hen, an bessen hofe schlichte Burgersitte mit furstlicher Großherzigkeit vorwaltete. Unders war es bei Heinrich Julius. Kostbare Bauten und eine prächtige hofhaltung verschlangen den hinterlassenen Schatz des sparsamen Baters; die Türkensteuern mehrten sich; mit den Zahlungen an Reich und Kreis wuchsen die Abgaben der Unterthanen; auf den fürstlichen Kammergütern lastete bald mehr als eine Million Schulden. Der herzog aber verlangte von den Unterthanen die schleunigste Ersullung seiner Forderungen, deren Rechtmäßigkeit nicht immer-unbestritten war.

Bugleich mit ber calenbergifchen Ritterschaft flagte bas auf bie Erhaltung feiner Freiheiten bebachte Braunschweig ju Speier gegen ben ganbeeherrn, ber feinerfeite burch gelehrte Erorterungen bie eigenen Unfpruche ju begrunden fuchte. Er fannte weniger bie Gefchichte feines Ranbes, als bie Begriffe bes romifchen Rechts uber bie Gewalt bes Furften; nach ibnen bestimmte er feine Stellung, bie er unter allen Bedingungen gu bebaupten fich vorgefest hatte. Dag er barin von feinem fraftigen Rangler Sagemann, welcher baffelbe Umt bereits unter Julius belleibet batte, unterftust murbe, mehrte ben 3wiefpalt, weil letterer ben unerhorten Dig. griff beging, auf bem Landtage ju Galgbalum einen heftig miberfprechenben Abgeordneten ber Stadt Braunschweig in Saft zu bringen. Mit Gemalt murbe letterer von mehreren Rittern unter Unfuhrung Silbebrands von Salbern, bie burch ein foldes Berfahren bes gefammten ganbes Rechte gefrankt faben, befreit und nach Braunfchweig gurudgeleitet. Daß der Eble von Salbern megen diefes eigenmachtigen Berfahrens feiner Les ben verluftig erflart murde, fleigerte bie Erbitterung.

Nach folden Borgangen wurde das Verhältniß zwischen dem Herzoge und der ersten Stadt seines Landes täglich gespannter. Ersterer konnte es nie vergessen, daß, da er von seinem Bater nach Braunschweig geschickt war, um daselbst das ihm übertragene Umt eines Hofrichters zu verwalten, man ihn einige Stunden während des stärksten Negens mit seinem Gesolge vor den verschlossen Thoren hatte halten lassen, daß an dem Bezrädnistage seines Baters kein Bürger von Braunschweig sich in Wolfensbuttel hatte klicken lassen; die Stadt wiederum besorgte nicht ohne Grund, daß das planmäßige Streben des Herrn nach Erweiterung der Landeshoheit ihre Privilegien benachtheiligen möge. So geschah es, daß die Bürziger, troß der Mahnungen des Kammergerichts, jede Huldigung versagten, bevor nicht der Herzog ihre Gerechtsame bestätigt habe, daß sie sie sie Bestern den zollfreien Eingang zu gewähren, oder die Bestätigung der von ihnen gewählten Rathsherren abzuwarten, und sich mit einem Troße dem Landesherrn gegenüber stellten, der nur auf dem

Bewußtfein ber fichern Gulfe von außen beruhen konnte. Man wolle lieber ben Turfen in ber Stadt haben, ale einen Bergog von Braunfchweig, außerte bie Gemeine. Allerbings zeigte ber Erfolg, wie ficher fie auf bie Unterftubung benachbarter Berren und Stabte hatten rechnen tonnen. Denn faum hatte ber Bergog burch Aufrichtung von Schlagbaumen ben Burgern alle Strafen verlegt und (1600) burch Muftauf ber Lebensmittel, welche luneburgifche Bauern auf ben Martt ber Stadt zu bringen gebachten, in ber lettern eine plogliche Theurung hervorgerufen, ale eine Ungahl Reiter, welche ber megen bes Erbstreits um Grubenhagen erbitterte Bergog von Luneburg in feinen ganben und in ben angrengenben Marten geworben hatte, fich nach ben Thoren burchichlug und burch ihr Erscheinen ben Muth ber Eingeschloffenen erhohte. Bergebens maren bie Bemuhungen ber Stabte Samburg, Bremen und guneburg, ben Frieden ju vermitteln. Rath und Burgerschaft verwarfen jede Giniqung, juverfichtlich burch die von ihnen geworbenen nieberlandischen Reiter, welche unter Timan von Claufenftein in bie Stadt eingezogen maren.

Heinrich Julius, welcher bereits 1598 bem Reiche gezeigt hatte, wie er seine Hoheit zu schirmen wisse, ba er als Oberster bes niebersächsischen Kreises burch schleunige Werbung ben Spanier Mendoza, welcher mit einem beträchtlichen Heere in Westphalen eingefallen war, von seinen Grenzen gewiesen hatte, aglaubte jest bie Zeit gekommen, um mit Nachbruck gegen biese Widerspänstigen aufzutreten \*). Als er 1605 bei Hannover bie Musterung über seine Knechte hielt, von benen er einen Theil zwei Jahre zuvor zur Husse kaisers nach Ungarn geschickt hatte, wo sie mit Ruhm vor bem umlagerten Dsen gegen bie Turken bienten, zählte

#### Dagegen fangen bie Bergoglichen :

<sup>\*)</sup> Die Burger Braunichweig's fangen bamale bom Bergoge :

Er wollte gern Burgermeifter fein

In unfrer Gtadt alleine,

Sat fich noch nicht geschworen ein,

Bu fchupen die Gemeine,

Aber man fann feiner wol entbehrn,

Diemeil mir baben viel fromer hern,

Die und mit tremen meinen sc.

In hoffart fie (die Braunschweiger) erfoffen,

In Erop und Uebermuth,

Und feind boch lofe tropffen,

Entfproffen aus bauerfchen bluedt.

Darum auch vorhanden ift

<sup>3</sup>hr Fall, wie man wird fpuren,

Glaubt mir, in furger grift.

Braunschweigische Geschichte. Manuscript auf ber bergoglichen Bibliothet ju Sannever.

er nicht weniger als 16000 zu Fuß und 1500 Reiter \*). Außerbem hatte England seine Hulfe zugesagt, und König Christian IV. von Danemark wurde nicht weniger durch die Bande der Verwandtschaft — der Herzog war in zweiter Sehe mit dessen Schwester vermählt — als durch den Haß gegen die Hanse bewogen, seine Gegenwart im herzoglichen Lager zu verheißen. Die beginnende Belagerung machte die Bürgerschaft keinesweges verzagt, und muthig schlug sie mit Hulfe von 2000 gedungenen Kußknechten und 300 Reutern, erkräftigt durch viele mit dem Herzoge unzufriedene Sele, die wiederholten Stürme ab. Deßhalb bediente sich Heinrich Julius, als offene Gewalt nicht ausreichte, der List.

Es war am 16. October 1605, ale um bie zweite Nachmittage= ftunde vierzehn entschloffene Officiere in zwei Rutschen von Wolfenbuttel abfuhren, gefolgt von zwolf großen, mit Leintuchern überzogenen Leitermagen, beren jeder einen Sauptmann und elf Mustetire verbarg. Gben war ein großer Theil ber Burgerschaft mit bem Begrabnif ber Chefrau bes Burgemeiftere Gerten beschäftigt, ale bie getrennt fabrenben Wagen, bem Unscheine nach mit Baaren vom leipziger Markte belaben, vor bem Megibien = Thore anlangten. Unbekummert fah bie Bache bem nahenden Buge entgegen, nachbem fie von breien ber verfleibeten Officiere benachrichtigt mar, bag eine Ungahl friedlicher Sandelsherren mit ihren erkauften Waaren nahe. Aber faum waren bie Rutichen in's Thor gelangt, ale bie Bache von ben herausgesprungen Verkappten niedergestogen und bie innere Stadtpforte verfperrt wurde, um ben Undrang ber Burger ju verhindern. Sobann befetten die Bergoglichen ben Magnusmall, richteten bie bort porgefundenen Gefchute gegen bie Stadt, pflanzten ihr Banner auf und fuch: ten fich, verftartt burch nachziehende Saufen von Fugvolt und Reitern, in der eroberten Stellung zu behaupten. Der erfchrockene Rath verbarg fich. Aber auch die Bergoglichen glaubten fich verrathen, ale ihr Trompeter auf bem Balle, fatt ben Burgern bas Beichen gur Uebergabe gu geben, voll Schred uber eine neben ihm einschlagende Rugel, ohne es zu miffen, jum Rudzuge blies. Unter bem greifen Jurgen von ber Schulenburg hatten fich bie Stabter geschaart und fturmten gegen bie innere Seite bes Balles. Gleichzeitig fuhr Magius, Prediger an der St. Ratharinenfirche, mit einem Saufen Entichloffener auf Schiffen uber ben Stadtgraben, und jog unter Trommelfchlag gegen ben Keinb. Go brach die Nacht ein, ohne baß ber blutige Rampf beendigt worden mare. Die Feuerkugeln ber Ber-

<sup>\*)</sup> Die Aufftellung Diefes heeres, welches bes herzogs "Livrei « trug, toftete Die fur jene Beit ungewöhnliche Summe von 30,000 Ehlr.

Olympia by Google

zoglichen erhellten bas Dunkel. Den Klammen leichten Einhalt zu thun, setten bie Burger ben niedrigen Theil ber Stadt unter Wasser, und geboten, baß Buben durch bas Aufschlagen mit nassen Sacken die Rugeln unschädlich machten. Schon fank ben Vertheidigern bei ber sich mehrenden Bahl ber Herzoglichen, welche von Wolfenbuttel herbeieilten, der Muth, als ein um Mitternacht eintretender Platregen die Lunten erlöschen machte und die Angreiser ben jeht machtiger vordringenden Stadtern nur noch matten Widerstand boten. Nach achtzehnstundigem Kampse war die Stadt gerettet, 1200 ber Herzoglichen lagen erschlagen, 200 waren gefangen.

Seit diesem verungluckten Berfuche betrieb Beinrich Julius mit Ernft bie regelmäßige Belagerung. Bahrend feine Conftabler burch glus hende Rugeln Rirchen und Saufer in Brand fetten, ließ er vor allen Thos ren Schangen aufwerfen und die Deer burch einen 24 fuß hohen Damm bergeftalt ftauen, bag ein Theil ber Stadt überschwemmt murbe. Erbittert wegen bes vorenthaltenen Befiges von Grubenhagen, zeigte fich Ernft II. von Luneburg bereit, Braunschweig ju unterftuben, welches er überbies feinesmeges ausschlieglich in ben Banben bes Bettere ju feben munichte. Defihalb ruftete er fich zugleich mit der Sanfe, überzeugt, daß der Raifer nicht bie Stadt bem Bergoge von Bolfenbuttel opfern werde. Aber noch ehe er auf bem Rampfplage erschien, hatte fich Ronig Chriftian IV. von Danemark mit 400 Reitern in bas Lager von Beinrich Julius begeben. und er mußte fich begnugen, burch bas brobenbe Auftreten feines Brubers Muguft beangstigt, welcher mit 4000 Mann bas benachbarte Land burchftreifte, im Unfange bes Jahres 1606 einen Waffenstillftand zwischen ber Stadt und beren Seinben ju Stanbe ju bringen.

Aber balb begann ber Rampf von neuem \*). Muf bem Sagen und

<sup>\*)</sup> Sierauf bezieht fich bas nachfolgende icone Lieb, welches v. Bechelbe in Eobias Dlfens Geschichtebuchern ber Stadt Braunfchweig hat abbruden laffen :

Roth Löm' in feinem Gatter Treibt großen Uebermuth, Brüllt, grunget, frast und gnattert, Beracht das Rößtein gut. Das Rößlein weiß ergrimmet Ob solchem Uebermuth; Groß Teuer draus erglimmet, Berachtung thut nicht gut.

Ein Rrieg ber ward geftidet, Ein andrer fing fich an, Der rothe Lowe bruftet Und reigt das Röflein an Darüber ward verloren Mand fugner Seth und Mann

ber Altenwiet fchiffte man mit Rahnen, um Lebensmittel unter bie Armen gu vertheilen. \*) Ale beffenungeachtet bie Stadt, ohne auf bas Friedens= gebot ber kaiferlichen Abgeordneten zu achten, fich fo weit in ihrer Erbitterung vergaß, bag fie auf ben Ropf bes Landesherrn einen Preis feste, und biefer bem ihm geftellten Sinterhalte nur burch bie Schnelligkeit feines Pferbes entkam, ba brachte ber Berold Rudolphs II. die kaiferliche Uchtserklarung in's Thor. Die Bollftredung berfelben zu bewirken, fo wie ben Spruch eines bem Unscheine nach fur ihn ungunftigen Erkenntniffes in Betreff ber grubenhagenichen Erbfolge zu hintertreiben, begab fich Beinrich Julius an den faiferlichen Sof zu Prag. Sier fah fich ber mit Gefchaften jeber Urt vertraute Bergog plotlich in einen Rreis hoherer Thatigfeit gezogen, in welcher er die Grundlichkeit feiner Renntniffe und bie Leichtigfeit, mit welcher er bie verwickeltsten Berhaltniffe burchschaute, vollkommen zu bewähren vermochte. Ihm, bem Protestanten, gab fich ber migtrauische, nur von Jesuiten beherrschte Rudolph II. fo vollig bin, bag wir ben Berjog balb als Director bes Geheimen Rathes uber bie wichtigften Ungele: genheiten entscheiben feben. Er mar es, ber bie mit Erbitterung einander gegenüberftehenden Religionsparteien in Bohmen auszugleichen mußte, bei bem Bertrauen, beffen er beim Raifer genoß, den Protestanten die Glaubenefreiheit errang, und burch fluge Unterhandlung die zwischen Rubolph II. und feinem Bruber Matthias von Ungarn obwaltenben Streitigkeiten auf

> Der Dferftrom erhoben, Der macht ben gowen jahm.

Mis roth Com' b'gunt ju fühlen Die große Bafferenoth, Begunte er ju hulen Und bat um Gnad burch Gott. Das Röflein und fein herre, Der ebte Fürft fo gut, Ubwandten Kriegsgewehre Und auch die Bafferfluth.

Wic roth Low' Luft befame Und ein geworben heer, Da war er nicht mehr jahme, Griff wieder jum Gewehr. » Dem Röglein weiß nachtrachte, » Thue Schaben ihm und Weh! « Dem Rriegsvoll er auflagte, Daß folches fo geicheb.

<sup>\*)</sup> Der Damm ris bald darauf durch die Gewalt des Wassers, "und wurde der her10g darüber so chagein, bag er an fernerer Groberung sweiselnde, den 17. bito
fein Lager in Brand steckte und die 22wöchige Belagerung aussugend ausgegeben, die resolvirte. Pfeffinger, Denkwürdigkeiten des KVII. Saeculi. tom I. p. 157.

bem Kürstentage zu Prag glücklich ausglich. Deßhalb konnte es ihm nicht schwer fallen, zu bewirken, daß ein 1609 zu Gunsten Lüneburgs erschienesnes Urtheil in Betreff Grubenhagens suspendirt und ihm die Vollziehung ber Acht gegen Braunschweig ausgetragen wurde. Aber kaum war er zu dem Behuse nach Wolfenbüttel zurückgekehrt, als der Tod von Rudolph ihn zwang, abermals nach Prag zu eilen, um sein Interesse auf eine ähnzliche Weise bei Matthias wahrzunehmen, wie es ihm kei dessen Bruder geglückt war. In der Hauptstadt Vohmens traf ihn, in Folge des übersmäßigen Genusses von Wein bei einem von dem bekannten Günstlinge Rudolphs, Slawata, gegebenen Gastmahle, am 20. Julius 1613 der Tod, weniger von seinen Unterthanen, als den kaiserlichen Räthen betrauert.

Mit tiefer Kenntnis ber Nechtswissenschaft und Theologie, ber lateisnischen und ber griechischen Sprache, ber Chemie und ber Baukunst versband er ein ebles Streben nach Gerechtigkeit. Aber ihn trieb die Ueberzeugung von der Begtundung seiner fürstlichen Allgewalt zu Eingriffen in die Freiheit von Abel und Burgerschaft. Ihm gefiel ein durchgreisendes Umgestalten der Berhältnisse, und er verkannte nur zu sehr, daß, wer der Zeit in ihrem ruhigen Fortschreiten voranzueilen, oder sie zu hemmen wagt, den argen Miggriff gleich hart zu busen hat.

Bei feinen gelehrten Studien und ber fortgefetten Thatigfeit, mit melder er fich ber eigenen und fremben Gefchafte annahm, hatte Beinrich Julius feine Duge finden tonnen, fich um die Erziehung feines Cohnes Kriedrich Ulrich zu bekummern. Diefer, geboren 1599, hatte, nach bem Befuche ber Universitaten ju Belmftebt und Tubingen, Frankreich, England und die Nieberlande bereif't, und übernahm 1613 ale breiundzwanzigiahriger Jungling, vergnugenssuchtig und schwankenb, zu jung und muthlos fur eine eiferne Beit, bie vaterliche Regierung. Gleichgultig fab bas Bolt einem Regentenwechsel entgegen, burch ben es feine Abhulfe feiner Befcmerben erwarten burfte. Man glaubte eine trube Bufunft auffteigen gu feben. Bahrend die Rachfolge im Reiche von Seiten bes burch Sesuiten beherrichten Ferbinand von Steiermart bie Rirchenspaltung gum Ausbruche gu treiben brobte, und man mit angftlicher Spannung bem Tobe von Matthias entgegen harrte, gestalteten sich bie Berbaltniffe im Bergogthum Braunichweig = Wolfenbuttel taglich miglicher. Friedrich Ulrich fonnte meber burch Furcht gebieten, noch burch Liebe geminnen. Seit bem Tobe bes unvergeflichen Julius maren bie furftlichen Finangen im gleichen Grabe gerruttet, ale ber Aufwand am Sofe und im Lande flieg; bie Munge murbe verschlechtert, ber Bucher ber Juben brudte auf Stadt und Land. Unftatt mit Gleiß eine jebe Gelegenheit zu benugen, um bie Dighelligfeiten mit Braunschweig auszugleichen, forberte ber Bergog eine fofortige baare Bahlung von 200,000 Thir., eine jahrliche Abgabe von 30,000 Thir, und die Ginraumung eines ber feften Thore ber Stadt. 218 biefe bagegen ihren Pflichten ein Genuge zu thun glaubte, wenn fie fich zu einem Gefchenke von 100,000 Gulben erbotig geige und bem ganbesherrn jederzeit ben freien Ginritt in's Thor und bie Auffuhrung eines Schloffes innerhalb ihrer Mauern gestatte, fcbien ber Bergog lange Beit nicht abgeneigt, Die Einigung einzugehen. Aber fein Statthalter uber Molfenbuttel, Bictor von Buftrow, Dberfter, miberfprach mit Nachbrud, und im Jahre 1615 begann die Belagerung von neuem. Gin großer Theil bes Landes zwischen Deifter und Leine murbe zu eben ber Beit von ftaatifchen Boltern verheert, welche unter bem Grafen Seinrich von Raffau erfcbienen maren, um guneburg in feinen Unfpruchen auf Grubenhagen nachbrudlich ju unterftuben, und, vereint mit bem Beere ber Sanfe, Braunfcmeig ju fcuten. Dochten biefe Geworbenen auch bem geubteren Golbaten wenig Furcht einflogen \*), fo litt boch bas flache Land um fo arger burch Brand und Schabung. Die Rlofter Barfinghaufen und Bulfinghaufen erlagen ber Buth biefer Dieberlander, und Loccum ichatte feinen burch fie erlittenen Schaben auf mehr als 3000 Thir.

Hierburch ließ sich Friedrich Ulrich jedoch nicht abhalten, mit 10,000 Knechten, 3000 Reutern und 46 Geschüben vor Braunschweig zu erscheinen. Umsonst begaben sich Gesandte von Lübeck zur gutlichen Handlung ebendahin, und erboten sich im Namen der Stadt zu einer Zahlung von zwei Tonnen Goldes; umsonst forderten der Kurfürst von Brandenburg und König Christian von Danemark durch bewegliche Schreiben die Bürgerschaft zur Nachgiebigkeit auf. Dem Berlangen des Herzogs, mit der

<sup>\*)</sup> Ueber diese Staatischen berichtet der Abt Stracke von Loccum folgendermasien: "Am 13. November feint unermuthlich an die 3000 ju Pferd gefommen; aber die helffte seint Jungens, Bengels und Tulpels gewesen; die andern Reuters seint alte lahme Rerls gewesen; alle haben sie ein Gebrech gehabt; in die Hannische hat man können gange Bublen eintruden und haben nicht viel aufin ribben gehabt. Bu fuesse ist es nicht mehr gewesen als 1500 und heben nicht viel Pulver gehabt und haum 100 buchsen darunter seint gut gewesen. Heben auch ben sich gehabt an die 1000 gestohlen Wagen und Karren. Beim Abjuge dieser wunderbaren Safte sand ma einer Wand 20ccum nachsslagen Reime:

Gott befahl bem Reifer die Belt;

Do fand die Welt oprecht.

De Reifer befahl bem Ronig Die Belt;

Do began bie Belt tho finfen.

De Ronig befahl bem Duc D'alba bic Belt;

Do begon bie Belt tho hangen.

Due d'Alba befahl ben Dunchen bie Belt;

Do fahm bat unnerfte boven.

Beibemann, Gefchichte des Rlofters Loceum, herausgegeben von Rofter, p. 75.

Einraumung eines Thores bie gefammten Gefchute zu übergeben, glaubten fie nicht entsprechen ju burfen. Sonach begann ein erbitterter Rampf. Rugeln von taufend Pfund murben in die Stadt gefchleubert, und nachbem ein Entfatheer ber Sanfe gurudgufchlagen mar, brach ein Theil ber Bergoglichen aus feinem Lager auf. Golches vernahmen die Burger, fielen aus, nahmen bem Grafen Philipp von Mansfeld zwei Fahnen und jogen mit ihnen fiegesfroh nach Delper. Im bortigen Drte hatte ber Dberfte Bictor von Buftrow jur namlichen Beit ein prachtiges Gelage mit feinen Officieren angestellt. 218 er ben Saufen naben fab, bielt er ihn, ber beiben Kahnen halber, anfånglich fur befreundet; bann, ale er ben Brrthum gewahrte, marf er fich mit feinen Genoffen auf's Pferd und fprengte bavon. Ihm nach ber Feind. Go fpornte ber Fliebenbe fein Rog in die Dfer, um eine ihm bekannte Furt zu gewinnen. In ber Mitte bes Stromes traf ihn eine Rugel. Er hatte bem Bergoge gefchworen, binnen breier Tage in ber Stadt ju fein ; jest murbe er ale Leiche in bas Thor getragen. In ihm erftarb der lette Sprof ber Grafen von Buftrow.

Indeffen nahm bie Belagerung Braunfchweigs ihren Kortgang. Biele Burger fanden beim Abichlagen ber Sturme ihren Tob; alle maren fie bes fteten Bachtlebens mube. Deghalb versammelten fie fich auf bem Sagenmartte und tamen überein, fich bem Bergoge zu ergeben, falle binnen brei Tagen feine Gulfe eintreffe. Da jog am Abend bes britten Tages Graf Bobo von Anpphausen mit acht Kahnlein Rnechten und 340 Reitern in's Thor und erweckte ben finkenben Muth. Db auch ber St. Magni Thurm von ben Rugeln ber Bergoglichen niebergeschoffen wurde, an Ergebung mar nicht mehr zu benten, feitbem auch Graf Friedrich von Solms, Dberfter im Dienfte ber Sanfe, begleitet von Bilhelm von Raffau und brei Grafen von Ifenburg, an ber Spibe von acht Kahnlein Augvolt und eben fo viel Cornet Reitern feinen Gingug gehalten hatte. Rach breis monatlicher Belagerung hob endlich ber Bergog die Ginschließung auf, nachbem von feiner Seite 12,000, von Seiten ber Stabt 3000 Menfchen getobtet ober vermundet maren. Alebalb ritten bie Gefandten ber Sanfe und ber ausschreibenben Reichsftabte in die Stadt ein, um mit ben bergoglichen Commiffarien ben Frieden gu befprechen. In Steterburg murbe biefer am 21. December 1615 babin abgefchloffen, baf bie Stadt fich gur Erbhulbigung bereit erlarte, und bagegen von Friedrich Ulrich bas Berfprechen erhielt, die vererbten Freiheiten gu bestätigen und bie Aufhebung ber Acht zu bemirfen.

Siernach nahm ber Bergog bie Sulbigung zu Braunschweig in Empfang, und ließ bie verfallene Burg Dankwarberoba wieder aufbauen. Wie groß zu eben dieser Zeit die Bluthe der Stadt war, geht daraus hervor, daß jeder seines Geschäftes kundige Brauer jährlich 500 Thlr. zu erubrigen im Stande war, und daß, wiewohl der Nath den Preis, für welchen das Bürgerrecht erstanden werden konnte, um 100 Thir. erhöhte, der Andren zu beimselben so groß war, daß es an Wohnplagen sehlte.

Waren burch diesen hartnäckigen Kampf mit Braunschweig die Schulben Friedrich Ulrichs um ein Beträchtliches gewachsen, so daß es der ganzen Bereitwilligkeit der Stände zu ungewöhnlichen Leistungen bedurfte, um sich der äußersen Berlegenheit zu entziehen, so wurden von der andern Seite durch den Beitritt des Herzogs zu der protestantischen Union Beforgnisse der verschiedensten Art rege. Man sah das gute Bernehmen mit dem Kaiserhose gebrochen, welches die früheren Fürsten des Landes so sorgfältig gehegt hatten, und jene Spannung, welche dem dreißigjährigen Kriege voranging, war vielleicht vorzugsweise in dem Lande um Wolfenbüttel fühlbar. Aber noch größer war das Mißbehagen der Unterthanen, welches durch die nachsolgenden Verhältnisse hervorgerusen wurde.

Bei ber entschiebenen Unluft zu allen Regierungegeschaften, welche Friedrich Ulrich offenbarte, Connte es nicht fehlen, bag Mannern feiner Umgebung, vermoge ihrer Bebeutfamkeit, ober weil Ehrgeiz fie trieb, bie Entscheidung ber wichtigften Ungelegenheiten anheim fiel. Bufte man boch, bag ber icheue, in allen feinen Meugerungen furchtfame Landesherr nur felten ben Beheimen Rath befuchte, und bann felbft fchmer gu einer beftimmten Erklarung zu bewegen mar, fo bag er angftlich jede Enticheis bung vermieb, und anbrerfeits unbebenklich jebe ihm vorgelegte Schrift unterfchrieb. Go gefchah es, bag 1616 Unton von Streithorft jum Dberhofmeifter und Sofrichter ernannt wurde, um mit vier ihm beigegebenen Berren vom Ubel ber gefammten Regierung vorzustehen. Daburch fah fich bas Land, bei feines Berrichers Dhnmacht, ber Willfur eines wenig beliebten Gunftlinge uberlaffen, und bie alten furftlichen Rathe beklagten biefe neue Erfcheinung um fo mehr, als fie fich baburch ploblich ihrer gangen Wirkfamkeit beraubt faben, und man bis babin eine fo weit uberwiegenbe Gewalt eines einzelnen herrn am hofe nie gekannt hatte. Der maderen Danner Befurchtungen zeigten fich nur zu balb gegrunbet, als alle Hemter von Bedeutung von bem Unhange bes Unton von Streithorft befett und ben Unterthanen ber Butritt jum Bergoge auf's außerfte er= fcmert murbe. Wie Anton von Streithorft, fo murbe beffen Bruber, ber baurifch plumpe Johann, henning von Reben, Droft, bem jebes Mittel gerecht ichien, wenn es gur Befriedigung feiner Glaubiger biente, und Urnd von Wobersnau, jubifch im Erwerben, verschwenderisch, wenn es bem Rrohnen feiner Lufte galt, won bem Saffe bes Bolfes verfolgt \*). Das maren bie Manner, bie in Gegenwart bes ichmachen, nur fur bie Genuffe ber Tafel lebenden Furfien mit unerhorter Billfur handelten. Durch fie wurden bie Rammerguter verpfanbet, Meiereien und Behnten feilgeboten, bas fürftliche Mobiliar veraußert; fed griffen fie in bas Bermogen ber Rlofter ein, lichteten bie Walbungen, brudten Landmann und Stabter und trieben einen fonoben Sandel mit ben Stellen ber unteren Dienerfchaft. Man ließ ben Bergog nicht aus feinem Schwelgen gur Befinnung fommen; weil alle rechtlich bentenden Manner ihm verbachtig maren, mußte ibm ber mahre Buftand feines Landes ein Beheimnig bleis ben. Sofgericht und Rathftube ergaben fich ganglich ber Dartei bes Streitborft, ber jungen je unerfahrenen Gunftlingen bie bedeutenoften Memter überwies. Muf ben Landftragen fand ber Reifenbe teinen Schus vor Gemalt; die Auflagen wurden um mehr ale Die Salfte gefteigert. Und mahrend bie Gewalthaber im pruntenben Leben bie geraubte Sabe verfchmenbeten, mit Rleinob und Geschmeibe, mit Pferben und an ber Tafel ftolgirten und bas erprefite Beld in's Musland fandten , bot bie furftliche Sofhaltung bas Bild ber Durftigfeit, und ftoctte jeder Berfehr megen bes unglaublich verringerten Mungfußes \*\*).

2) Anton v. Streithorst auf Schlieffatt. Resa inter spinas. (?)

3) Jobst v. Weilie, Grogooigt. Ajunt, ajo; negant, nego. 11

4) Dr Eberhard v. Weihe, Kanster. Desultor agilis: depravator justitiae.
5) Rartold v. Rautenberg. Tu, quod scis, nescis.
6) Clemens a Mansfeld. Nos cauponantes, bellum non belligerantes.

7) Michael Victor a Wustrow. Malus phaleratus.

8) Jobst ab Adelepsen. Legum contortor, bonorum exterior.

9) Werner Koenig; Bice Rangler. Praeponens utile lionesto, gratiain justitiae. Desperatio est tandem merces judicum, quibus gratiae aulicae fumus sua conscientia potior est.

10) Hans Ernst von Uslar, Oberfter. Ore leo, corde lepus,

11) Hans Christoph ab Hardenberg, Dberfter. Omnibus aequus, nemini gravis. 12) Erich von Reden. Turgidus uter; nec visu facilis, nec dictu affabilis tillo.

13) Henning v. Reden, Landdroft. Epicuri de grege porcus.

14) Jochen v. Streithorst, Landdroft. Rustica simplicitas. \*\*) Bur einen alten Thaler wurden nicht weniger als fechigehn neue gegablt, und ein Ducaten pflegte mit dreißig Thalern eingewechselt ju werden. - Das Mungen wurde vornehmlich burch ben gandbroften von Boberenan auf bem Schloffe Calen: berg betrieben.

<sup>\*)</sup> Ueber bas Ende ber Streithorft'ichen Partet, in v. Bulow's Beitragen gur Geichichte ber Braunichweig . Luneburgifchen Lande. - Die Characterifit bee Sofes von Briedrich Ulrich findet fich im Baterianbifchen Urchive, 1851, I, G. 364 tc. in folgender hochft treffender Bufammenftellung : 'or.

<sup>1)</sup> Princeps clemens, clementissimus; dabo, dabo, omnia dabo. Sobrietatem tam in adolescentia, quam in ultimis annis ifa coluit, ut nemo principum magis; quamvis in juventute et florentibus rebus potatorum greges, quibus septus fere tum erat, transversum olim rapuissent.

Unter biefen Umftanben bilbete fich enblich eine ftarte Partei am Sofe, um bas Regiment bes Unton von Streithorft ju fturgen. Colche Rolgen hatte freilich Ronig Chriftian von Danemark nicht vorausgesehen. ale er ben Bergog, feinen Reffen, babin vermochte, burch einen Revers gu getoben, feine Schrift unterfchreiben ju wollen, Die nicht jubor von bem Dberhofmeifter burchgelesen und erwogen feimiget fuchte ber Ronig burch treue, fraftige Borftellungen auf ben bloben Regenten einzumirten. . Es haben, " fagt er in bem 'Roniglichen Wecker, \*)' ses haben bie feinen Berrelein Derofelben die Bande bergeftalt gefchloffen und gefeffelt, daß Diefelben ihrer eigenen Regierung weiter nicht, als es gebachten Leuten gefällig und gelegen, machtig fein, und haben zu ihrer Gicherheit nicht allein Ewer Liebben in ftetig und folder Bolleren, mobei fie ichwerlich gu fich felber tommen und vernunftige Bedanten fammeln tonnen, binbalten, fonder auch Emer Liebben ganglich bahin gewohnen, bag fie alle andere und rechtliche Leute verbachtig halten. Wobersnau hat in feinen jungen Sahren gwar eine furge Beit über einen Goldaten abgegeben, aber wenn's an's Treffen geben follen, fich gemeiniglich unpafflich befunden und tann er aus feinem vaterlichen Erbe taum einen blauen Reftel bezahlen. Streithorft ift von Zwitterart und fann ben Rlegel beffer fuhren, benn bas Regiment ju Sof und Feld. Golche Leute aber find jur Regierung weniger " gefchickt benn ber Efel jum Sadpfeifen. " Die Lanbftanbe murben burch Streithorfte Drohungen eingeschuchtert, sobald fie Widerftand magten; ber eifernde hofprediger Bafilius Sattler fuchte vergebens feinen Beren gu meden; um fo enger fcblog er fich ber befummerten Bergogin = Mutter Etifabeth an. Diefe, eine Tochter Ronig Kriedrichs II. von Danemart, verfolgte die Ungelegenheiten bes Landes nicht ohne Theilnahme. Dennoch murbe es ihr nicht gelungen fein, den immer lauter fich erhebenden Rlagen abzuhelfen , wenn nicht bie nachfolgenden Begebenheiten ihr bagu die Dit= tel geboten hatten.

Schon im Jahre 1620 wurde ben Landdrosten von Reden und Boberenau, von benen bekannt war, daß sie an 32 verschiedenen Orten des Landes die eingegangene und eingetauschte gute Munze in schlechte umwandelten, vom Reichskammergerichte in Speier eine ernste Untersuchung angekundigt, und sogar der Landesherr mit dem Verluste der Munzgerechtigkeit bedroht, falls er dem um sich greisenden Unwesen nicht steuern

<sup>\*)</sup> Königlicher Beder, oder Königlicher Majeftat zu Danemart Erinnerungsund Bermahnungsichreiben an berzog Friedrich Utrich von Braunschweig und Luneburg wegen des bojen Regiments Seiner Fürftlichen Gnaden Landdroften. Bem 23. Derember 1620. (Abgedruckt in Bufching's Magazin, tom. XXII.)

werbe. Bei ber Spannung aber, in welcher fich bamale bie Furften wegen ber Entwickelung ber politifchen Berhaltniffe Deutschlands befanden, fonnte biefem Gegenstande von Seiten bes bochften Gerichtshofes feine fortgefette Aufmerksamkeit geschenkt werben, weghalb fich ber Ausschuß ber Landichaft verpflichtet fublte, am 11. Marg 1622 bem Bergoge bringenbe Borftellun= gen wegen ber traurigen Lage ju machen, in welcher fich bas Land befand. Biemohl nun ber bamale ber Audienz beimohnende von Reben die Bortführer hart anließ und fie Aufwiegler schalt, beraumte boch ber ftanbifche Musichuff einen Tag zu Botenem an, um, wie ber Bergog ihnen verftattet hatte, Die mundlich vorgetragenen Befchwerden fcbriftlich abzufaffen. Sier war es, wo bie Stanbe einmuthiglich erklarten , alle fur einen Dann fteben und ben Gurften treulich von ber Roth bes Landes, in Renntnig fegen ju wollen. Demgemag überreichten fie eine Rlagefchrift, in welcher fie bas Berhaltnif ber Dunge und bie burch biefelbe fur bas Land herbeigeführten Nachtheile umftanblich fchilberten. Der von Friedrich Ulrich ihnen ertheilte Befehl, die zu beschulbigenben Rathe namhaft zu machen, fuhrte eine neue Auseinanderfeting ber Befchwerben herbei. Aus biefen erfeben mir, baß bazumat allein in bem Rlofter zu Umelunrborn 3 bis 400 Menichen mit ber Munge befchaftigt maren; bag bem Lanbesheren ber großere Theit bes ihm gebuhrenden: Schlagschapes entzogen murbe, bag bas Ausbauen ber Mungfchmieben mehr als 100,000 Thaler gefoftet hatte, bag endlich bie fürstlichen Solzungen jum Theil abgefohlt waren, und namentlich in ber Umgegend bes obengenannten Rlofters ber Acterbau wegen fteter Forberung von Solgfuhren faum von ben Bauern betrieben werben fonnte. Sieben volle Bochen , nachdem fie eingereicht , war biefe Schrift noch nicht beantwortet, und bie Stande brachten endlich in Erfahrung, bag biefelbe, anftatt bem Lanbesheren übergeben zu werben, von ber herrichenben Partei untergefchlagen fei. Indeffen mar Boberenau geftorben , und in ber Uebergengung; baf fein Stury unabwendbar fei, mar Reben gefloben, nachdem er fein betrachtliches Bermogen nach bem Muslande in Sicherheit gebracht hatte. Run trat ber Musichuf ber Stanbe in Bolfenbuttel gufammen, und verfaßte ein Schreiben, in welchem auf die Befchlagnahme ber Sabe ber beiden verhaften Manner georungen wurde. Der Dechant bes Stiftes St. Blafii ju Braunschweig und Sans von Dibershaufen follten, ber Berabredung gemaß, bem Landesherrn biefe Borftellung überreichen, welche ber Bicekangler von Werhe billigte und mit feinem gangen Ginfluffe gu unterftuben verfprach. Defungcachtet ichien bie Uebergabe bes Schreibens gu gewagt, weil fich ber Statthalter Unton von Streithorff unausgefest in ber Befellichaft bes Bergogs befant. Unter biefen Umftanben vereinigten

fich bie wolfenbuttelfchen Stanbe am 14. August mit ber calenbergischen Lanbichaft ju Alfelb, und ba man hier in Erfahrung brachte, bag ber Statthalter barnach ftrebe, bem gefluchteten von Reben bie Gunft feines herrn wieber jugumenben, erkannte man, daß jebe fernere Gaumnif mit ber hochsten Befahr verbunden fei und bag man fich jest nicht scheuen burfe, auch ben gefurchteten Gunftling anzugreifen .. Der hier getroffenen Berabredung gemaß begab fich Ernft von Steinberg zu ber Bergogin-Mutter nach Schöningen, bat fie um gnabige Mitmirtung und überreichte ihr eine Eraftige, ju Alfelb entworfene Borftellung, in welcher uber bie frechen Eingriffe bes Statthalters in die Gerechtigkeitepflege, fo wie uber bas Beftreben ber ganbbroften, burch ftete Gegenwart bei bem Bergoge jeben auf ihren Nachtheil gerichteten Bortrag ju vereiteln, Rlage geführt und ber Bunfch um Bieberherftellung ber alten Berfaffung ausgesprochen murbe. Dit ber Ubfaffung biefer Befdwerbefdrift mar bie gurftin burchaus einverftanben, und fugte nur ben Bunfch bingu, bag man auch an Philipp Sigismund, Bifchof von Denabrud und Dheim von Friedrich Ulrich, fic in biefer Ungelegenheit wenden moge. Sobann begab fich Elifabeth nach Beffen, mobin fie auch ihren Gohn und ben Bifchof einlaben lief. Die Gerufenen ericbienen, und gwar ber erftere in Begleitung ber Bruber von Streithorft. Cbenbafelbft hatten fich in ber Nacht gubor, auf Betrieb ber Rurftin, Die Stande in hochfter Beimlichkeit eingefunden. Siernach überreichte bie fürstliche Wittme bem Landesherrn bie Befchwerbefchrift, und ale biefer , ergriffen von bem Inhalte berfelben , benen von Streithorft fich au entfernen geboten, offnet fich auf einen Wint Glifabethe ein anftoffen: bes Gemach und treten die Stande ein. In eindringlicher Rebe wieberholten biefe ihre Rlagen vor bem Beren, ber, wie aus langer Berblenbung plottich erwachend, bas mit ihm getriebene Spiel burchichaut und Unton und Joachim von Streithorft in Feffeln zu legen gebietet \*). Es mar' ber 10. September bee Sahres 1622. Dhne Bergug murbe eine peinliche Untersuchung miber bie Ungeschulbigten eingeleitet. Beibe Bruber traf bas Urtheil bes Stranges; aber Unton, welcher bie Bulfe ber faiferlichen Gerichte in Anspruch genommen hatte, farb urploblich im Rerter, ale Tilly feine Befreiung burch Gewalt ber Baffen zu ermirten brobte, und Soas dim wurde ber Saft entlaffen.

<sup>\*)</sup> Die genaue Ergahlung biefer interesianten Begebenheiten verdanke ich den gutigen Mittheilungen des herrn Stadtbirectors Bode in Braunschweig, welcher die Geschichte von der Entstehung, der Macht und dem Untergange der Streithorfis nach mir vorgelegten Originalauszeichnungen des Landrentmeisters Barnftorf in einem für sich abgeschlossenen Werte über das sachsische Mungwesen mit seiner bekannten grundlichen Rritit erörtert bat.

Seitbem ftanden Die trefflichen Bruber Ernft und Burfard von Steinberg mit Gemiffenhaftigfeit der Regierung vor.

Immer mehr naherte fich ber große Glaubenstampf bem niebern Deutschland; ber Wiberftand ber Bohmen war gebrochen und faiferliche Blutrichter fagen in Prag ju Gericht. Allmachtig gebot ber fchleichenbe Sefuit Lamormain (Lamormani, Lammermann), Ferbinande II. Beichtvater, und Rom verlangte bie Bieberherftellung aller Bisthumer und 216= teien, beren Ginnahmen feit geraumer Beit bie Dacht ber proteffantischen Landesherren vermehrt hatten. Dur in Riederfachfen glaubte man, noch nicht an die feinblichen Ubfichten bes Raiferhafes; Mangel an Ginheit raubte bem lande bie lette Rraft. Der Furft von Bolfenbuttel fab mit Erbitterung auf die Ugnaten in Luneburg, die in bem Erbichaftoftreite um Grubenhagen endlich obgefiegt hatten. Das Saus Luneburg wiederum mar burch Theilungen geschwächt und fah mit Ruhe bem naben Kampfe entgegen. Um fo harter traf bie Sorglofen ber Schlag. 216 bas Streben bes fatholifchen Bundes unverfennbar hervortrat, ichloffen fich bie Bergoge von Braunschweig = Luneburg an Ronig Chriftian IV.; bann gab man eben fo rafch bas banifche Bunbnig wieber auf, ohne burch biefe Bereitwilligkeit vor Tilly Schonung zu finden. Bahrend fich die Danen, gegen ben ausbrudlichen Befehl von Friedrich Ulrich, in Bolfenbuttel behaupteten \*), brandschatte Tilly durch gang Calenberg, und mußte monat= lich eine Summe von 30,000 Thir. ben Raiferlichen entrichtet werben. Munben und Gottingen wurden mit Sturm genommen , und buften auf eine entfetliche Urt ben Wiberftand gegen bie Schaaren Tilln's. In biefer Noth faßte Bergweiflung ben Burger und Landmann; bewaffnet rotteten fie fich im Solling und auf bem Barge gusammen, um an ben Ratholi= ichen Rache zu nehmen, bann um durch Plunberung ihr Dafein zu friften.

Friedrich Ulrich murbe vom tiefsten Jammer über das Wehe bes Landes ergriffen, das er erst dann begriff, als keine Rettung mehr möglich schien. Er konnte beten und weinen, aber ein kraftiges Eingreifen war bem schwachen Fürsten nicht verstattet. Un seiner Tafel auf bem Grauen-hofe nahmen die kaiserlichen Officiere ungebeten Plat, und spottisch nannten die Sieger dazumal Braunschweig » des Fürsten Friedrich Ulrich offene Schenkstube. Der alte Eberhard von Benhe legte voll Schmerz sein Umt als Kanzler nieder, und Dr. Engelbrecht, sein Nachfolger im Umte, wagte

<sup>\*)</sup> Rautenberg, des herzoge Rath, war von Ronig Chriftian jur Uebergabe Bolfenbuttels erlauft. Demgemag benupte der ichlaue Rath die im voraus mit bes herjogs Unterschrift verfehenen Papiere, um ben Befehl jur Ueberlieferung der Jeftung an die Danen auszufertigen.

nicht anders als mit Uebereinstimmung ber landschaftlichen Abgeordneten ju handeln. Der Gebante, feinem Bruder Chriftian bie Regierung abgu: treten und fich in's Solfteinische gurudzugiehen, hatte fich lange ber Seele bes Bergogs bemachtigt; aber auch hierzu gehorte ein Entschluß, beffen er nicht fabig mar. Durch ausgeschriebene Buftage und erlaffene Rleider-Drbnungen murbe bas Bolt weber jum Entfagen reif, noch jum Biberftanbe gehoben; faum daß ber lutherifche Glaube von ben Siegern gebuldet murbe, bie mit Gewalt die romifde Lehre einführen zu wollen ichienen. Bahrlich, man muß mit tiefem Schmerze an ben ungludlichen Friedrich Ulrich benten , welcher , ber Gingige feines Stammes , ohne hoffnung auf Leibeserben, eine Proving nach ber andern fich entriffen fab, welche burch bie Thaten fraftiger Borfahren erworben maren. Benn ber Bergog, fraft bes 1609 vom Reichshofrathe gefällten, 1616 vom Rammergerichte beftätigten Spruches, bas von Beinrich Julius behauptete Fürftenthum Grubenhagen ben Agnaten in Luneburg abtreten mußte \*), fo verblieb biefer Lanbftrich wenigstens bem braunschweigischen Gesammthause. Unders war es mit ben Besitungen, welche fich die Sieger zueigneten. Im Sahre 1628 batte Raifer Ferdinand II. Die Graffchaft Sohnstein - bas gleichnamige Schlof war ichon 1627 von bem faiferlichen Sauptmann Bigbom von Rannen: wuff eingeafchert - feinem Rath und Rammerheren, bem Grafen Chris ftoph von Thun, gegen 60,000 rheinische Gulben überlaffen, und an Baldftein ben Auftrag ertheilt, ben Raufer in feinen neuen Befit einzuführen. Darnach wurden burch ben faiferlichen Commandanten von Salberftabt Die hohenfteinischen Stande ju Bleicherobe ihres Gibes gegen Friedrich Ulrich entbunden. Fur 60,000 Thir., welche er bem faiferlichen Sofe vor: gefchoffen hatte, erhielt Marimilian von Balbftein die Graffchaft Regen: ftein; Blankenburg fiel ale ein Gefchent in die Sand bes Grafen von Merobe. Gang Calenberg murbe bem Tilly angewiesen, weil Kriedrich Ulrich nicht vermogend mar, die im Frieden von Lubed (1629) von Konig Chriftian IV. an ben Raifer abgetretene Forberung von 300,000 Thir. ju berichtigen. Ja, augenscheinlich martete Tilly nur auf ben Tob bes finderlofen Bergoge, um bann, wie Ulbrecht von Balbftein gang Deflenburg, fo bas gange Land von Braunfchweig = Bolfenbuttel einzunehmen. Enb: lich erfolgte 1629 ber Spruch bee Reichstammergerichtes auf bie Rud: gabe bes großen Stifte Silbesheim und Erftattung aller feit langer als

<sup>\*)</sup> Rach dem Urtheile mußte Friedrich Ulrich jugleich alle aus dem Grubenhagenschen bezogenen Rugungen erflatten, was um fo harter fiel, als er allein von den ju Ofterode versammelten Ständen eine Unterftühung von 60,000 Ehfr. bewilligt er hatten hatte. Deshalb verglich fich der Herzog mit feinen Agnaten, und sab fich badurch von, der Ruckzuhung ber genoffenen Cintunfte befreit.

100 Jahren aus demselben bezogenen Einkunfte. Daß der Herzog, welcher, gleich seinen Borfahren, die seierliche Belehnung mit dem größen Stifte vom Kaiserhose eingeholt hatte, um Revision des Processes bat und seinen Kanzler zu dem Behuse nach Wien schiedte, blieb ohne Erfolg. Schon mit dem Ende des nämlichen Jahres und im Anfange von 1630 nahm Bischof Ferdinand, zugleich Kurfürst von Coln, ein Bruder des eisernen Marimilian von Baiern, vom Lande Besis. Auf die Erecutionstossen Erichs I. und des jungern heinrichs wurde hierbei keine Rucksicht genommen, nicht, daß verschiedene Landschaften früher nur pfandweise vom Hause Braunschweig durch das Stift besessen waren.

Best endlich, burch bas muthvolle Beifpiel von guneburg erfraftigt. trat Kriedrich Ulrich 1631 \*) ber bewaffneten Neutralität zu Leipzig bei. . Man muß bie Mugen auf und bie gaufte guthun, " fprach ebenbafelbft ber kurbrandenburgifche Rangler. Beibes mar bem Bergoge unmöglich, und wie er fruher unter ber Berrichaft ber Danen und Raiferlichen ge= feufat hatte, fo litt er jest unter ber Gewalt feiner neuen Berbunbeten, ber Schweben. Muger ben Stabten Sannover und Braunschweig konnte er feinen Theil bes Landes fein nennen. Selbft bas Berg feiner Gemablin, Unna Sophia, gehorte ihm nicht, und er hatte fich von ihr losfagen muffen , feitbem er in ihren eigenen Briefen ben fichern Beweis von ihrer gu bem Bergoge Julius Ernft von Lauenburg gefaßten Reigung gefunden hatte. Go farb ber Ungludliche am 11. August 1634, 43 Jahr alt, nach 21 jahriger Regierung in ben Urmen feines Sofprebigers, Peter Tudermann, Abtes zu Ribbagshaufen, welcher ihm in ben Tagen ber Noth von Bolfenbuttel nach Braunschweig hatte folgen muffen \*\*). Dit ihm erlofch ber Stamm bes burch Wilhelm ben Streitbaren 1428 gestifteten mittleren Saufes ber Bergoge von Braunfchmeig = Bolfenbuttel. -

<sup>\*)</sup> Rach ber Schlacht bei Leipzig hatte Friedrich Ulrich von de Gleen, dem faiferlichen Commandanten in Bolfenbuttel, die Erlaubnig erhalten, bei feinen Agnaten in Celle einen Besuch abzuftatten. Er aber fehrte niemals nach Wolfenbuttel jurud, und wohnte feitdem in Braunschweig.

<sup>\*\*)</sup> Ein Jahr vor seinem Tobe vertieh Friedrich Ulrich die durch das Aussterben der Grafen von Gleichen erledigte Grafschaft Spiegelberg feinem Schwager, dem Grafen Ernk Casimir von Nasiau Die; nach dem Tode des letigenannten wurde befe en Bruder, Wilhelm Friedrich von Nasiau-Oranien, in den Besit der Grafschaft gesett, welche bekanntlich bis in die neueste Zeit beim hause Oranien blieb. Jacobi, Geschichte der Frasschaft Griegelberg.

## 3 weites Rapitel.

Das Haus Luneburg und ber breißigjahrige Krieg bis zur Schlacht bei Lutter am Baremberge. 1592 — 1626.

Mis Bergog Bilhelm von guneburg im Sahre 1592 geftorben mar, folgte ihm Ernft II., ber altefte feiner fieben Gohne, in ber Regierung. Als neunzehnjahriger Jungling hatte er bie Universitat Wittenberg bezogen, und bort bas Rectorat erworben. Ein Freund ber Wiffenschaften, feben wir ihn weniger nach außen handelnd auftreten, als burch treue Erfullung ber ihm obliegenden Pflichten bas Glud feiner Unterthanen forbern. Bur Erhaltung bes Friedens im Lande ichien ihm fein Opfer ju boch; wenn bei gefranften Rechten Beinrich Julius jum Schwert griff, ließ Bergog Ernft es lieber uber fich ergeben und fchirmte burch ein freundlich Wort bie Einigkeit. Gine von ihm erlaffene hofgerichte-Drbnung half mannichfachen Befchwerben uber ben Gerichtsgang ab; burch Erwerbung ber Baufer Bletebe und Lubereburg, bie er gegen eine Summe von 14,000 Thir. vom Rath ber Stadt Luneburg eintof'te, zeigte er, wie febr er bie Aufgabe begriff, burch fichere Begrundung ber landesherrlichen Gewalt abnlichen Storungen ber offentlichen Rube vorzubeugen, wie fie in Folge bes Uebermuthe von Abel und Burgerfchaft bie fruheren Beiten erlitten hatten. Durch einen zwanzigjahrigen Bund mit ber Sanse ficherte er ben Berfehr feines ganbchens, und fonnte wegen ber verweigerten Berausgabe ber grubenhagenschen Erbschaft eine brobende Stellung gegen Beinrich Julius annehmen. Die er um eben biefes Streites willen ber Stadt Braunschweig gegen ben Bergog von Wolfenbuttel feine Unterftubung angebeiben lief, haben wir bereits oben gefehen.

Auf Ernft II. folgte im Jahre 1611 sein Bruber Christian, am hofe seines Schwagers Georg Friedrich, Markgrafen zu Brandenburg und her zogs von Preußen, gebildet. Schon seit 1599 hatte er als Administrator bas hochstift Minden verwaltet. Sobald Christian die Regierung des Fürstenthums Lünedurg angetreten hatte, vereinte er sich in Celle (15. April 1611) mit seinen funf Brüdern dahin, daß allezeit dem altesten Descendenten die landesherrliche Gewalt übertragen und jede Erbtheilung für die Rufunft vermieden werden solle. Er war eine eben so seltene als erfreu-

liche Art von Ginheit und bruberlichem Gemeinfinn, welcher bie Gohne Bergog Wilhelms befeelte. Gemeinschaftlich wohnten bie feche Bruber im Schloffe zu Celle, wo fie, jeben Aufwand zu befchranten, an einer Tafel fich gufammenfanden und gur Berwirklichung ber oben angegebenen Uebereinkunft in Betreff ber Erbfolge bie Beftimmung trafen, bag nur berjenige von ihnen fich vermabten folle, welchen bas Loos als folchen bezeichne. Der Bufall entschieb, wie fo haufig, gludlicher, ale abwagenbe Ueberlegung gethan haben wurde, und bemgemaß vermablte fich Bergog Georg, ber fechste Gohn Wilhelms, mit Unna Eleonora, ber Tochter bes Landarafen Ludwig V. von Seffen Darmftadt. Mit ber ftrengften Gemiffenhaftigkeit bemahrten bie Bruber ihr gegebenes Wort; feiner berfelben permablte fich. » Man follte binreifen zu biefen Brubern, um Beuge fo munberbarer Ginigfeit zu fein! " foll Großherr Achmet I. ftaunend ausgerufen haben, als er bas Gefchehene vernahm. Muf folche Beife wurde Georg, welcher fich burch Scharffinn und mannliche Rraft vor feinen Brubern auszeichnete, zum Stammhalter eines Saufes berufen, bas fich in ber furzeften Beit burch ungewohnlichen Glang auszeichnen follte.

Jebem energischen Berfahren abhold, wußte Christian burch Sanftmuth und Nachgiebigkeit zu gewinnen. Schien es doch, als ob seit Ernst bem Bekenner die ungestume Kampflust ber Herzoge von Luneburg fur immer einer segensreichen Friedensliebe gewichen sei, bis der schlachtenfertige Georg erhartete, daß das heiße Blut der Welfen in seinen Abern rolle.

Erst 1616 wurde der Streit um Grubenhagen vom Kammergerichte bahin entschieden, daß Friedrich Ulrich von Wolfenbuttel gehalten sei, die unrechtmäßiger Beise vorenthaltene Erbschaft an das Haus Lüneburg abzugeben. Doch war hiermit der Erbstreit keinesweges ausgeglichen, da gegen den auf dem Tage zu Halberstadt zum Kreisobersten über Niederssachsen erwählten Ehristian die Sohne Heinrichs von Dannenberg mit ihren Ansprüchen in die Schranken traten. Unleugdar war der Genannte, ein Sohn Ernsts des Bekenners, mit Philipp II., dem letzten Herzoge von Grubenhagen, um einen Grad näher verwandt als Christian; aber letzterer, der ein gutes Recht für sich hatte, weil Heinrich von Dannenberg auf Grubenhagen verzichtet hatte, empfing schon 1617, in Begleitung seines trefslichen Generalsuperintendenten, Johann Arndt, die Huldigung zu Einzbeck und Osterode. So wurde Grubenhagen für Lünedurg gewonnen, in Osterode eine eigene Regierung niedergeset, und 1619 verzichteten die dannenbergischen Brüder auf das Erbe Philipps II.

Bahrend also Chriftian mit Weisheit und Liebe fur bas Wohl feiner Lande forgte, burch Berfolgung rechtlicher Forberungen ben Umfang berfel-

ben vergrößerte und unter ber Leitung bes trefflichen Julius von Bulom, Statthalters zu Celle, ben Sandel ber Unterthanen unterftuste \*), bilbete fich fein Bruber Georg \*\*) fruhzeitig zu jenem Selben beran, ber fpater bie einzige Stute bes ungludlichen Rieberfachfens in bem breißigjahrigen Glaubenstampfe abgeben follte. Geboren 1582, ging Georg ale neunjah: riges Rind unter ber Mufficht eines Sofmeifters nach Jeng, wo er bis 1596 ben Wiffenschaften oblag. Funf Sahre fpater begab er fich auf Reisen. In ben Niederlanden, ber mahren Rriegeschule jener Beit, wo fur bie Staaten bie Deutschen um Golb bienten, fur Spanien bagegen Italien feine unternehmenbften Manner aufbot, lernte Georg unter bem großen Moris von Dranien bas Lagerleben fennen, bas er bei ben Gpaniern unter bem tampfgeubten Marchefe Spinola fortfette, ben er fpater als feinen eigentlichen Meifter in ber Rriegskunft zu betrachten pflegte. Doch fchlug er bie Stelle als Dberfter uber ein fpanisches Regiment aus, welche ber Marchese ihm anbot: wurde er boch burch bie Unnahme berfelben feinem Bruber Ernft II. webe gethan haben, ber mit Solland in ben freundschaftlichsten Berhaltniffen lebte. Dann verließ ber junge Ber gog feine fpanifche Umgebung und burchreif'te bie Provingen von Frant: reich und England. Mit Achtung wurde er an ben fleinen Sofen Staliens aufgenommen, lernte Sicilien fennen und erfreute fich zu Malta am Umgange mit ben bortigen Orbensrittern. Rach feiner burch ben Tod Ernfte II. veranlagten Rudfehr in die Beimath gefchah es, bag Ronig Chriftian IV. von Danemark in Gelle um Bulfe gegen bie Rrone Schweben bat. Dit Ungeftum ergriff Georg biefe Belegenheit, friegeris ichen Ruhm zu erwerben, und mit Erlaubnif feines Brudere Chriftian trat er mit einem im Luneburgifchen geworbenen Regimente in ben Dienft bes Ronigs. In Schonen traf er 1611 bas banifche Beer, und fab fic alsbalb jum Beneral = Bachtmeifter ernannt. Calmar, fo bebeutungsvoll wegen der einft bort geschloffenen Union, mar erobert, als Rarl IX. von Schweben, begleitet von feinem fechezehnjahrigen Rronpringen Guftav Abolph, bas banifche Lager zu einer Beit angriff, als, megen ber Abmefenbeit Ronig Christians, Bergog Georg ben, Dberbefehl fuhrte.

Un arday Googl

<sup>\*)</sup> Julius von Bulow hatte namentlich durch Wegranmung der Untiefen in der Aller den Mafferverlehr zwischen Celle und Bromen erleichtert. Wie dantbar die letztere Stadt dieses anzuertennen wußte, geht aus einem Schreiben des dortigen Raths vom 22. Nevember 1616 hervor, in welchem es heißt: "Da wir jeso nichtts son derlichs eben an der handt gehabtt, damitt demsethen gratisseieren sein mochte und gleichwoll Ihme unsere Dantnehmigkeitt in eitwas gern bezeigen wollen: Alf haben wur Ihm nebensommenden Ohm Malvasser, Ein Tonne Brandtbering und ein fasiein neunaugen praesentiren wollen. Commercium epistol, August. mset.

\*\*) v. d. Deden, Georg, Herzog zu Braunschweig und Lünedurg, IV Bbe.

schlug er die Angreisenden zuruck, er allein rettete das heer, und bewies durch zwei Bunden, daß er auch personlich den Kampf nicht gescheut habe. Erst 1613 kehrte der Herzog nach Celle zuruck, wo er die Vermittelung der Fehde zwischen Friedrich Ulrich und der Stadt Braunschweig übernahm, durch einen Besuch dei Kaiser Matthias in Prag die Raumung des Fürstenthums Grubenhagen zu Gunsten seines Hauses erwirkte, und schon damals durch ganz Niedersachsen eines Ansehns genoß, welches erkennen ließ, daß man von ihm allein in den immer drohender sich gestaltenden Verhältnissen Deutschlands den erforderlichen Schut erwarte. Nach diesem Jugendleden voll Thätigkeit weilte Georg langere Zeit in tiesster Abgeschiedenheit auf dem Schlosse zu Herzberg, welches mit dem gleichnamigen Flecken und Amte ihm von den Brüdern eingeräumt war. Hier verwaltete er mit Sorgsalt seine kleine Domaine, glücklich in dem Besich seiner Anna Eleonora, die unheilsschwere Ereignisse im Süden Deutschlands ihn endlich in den Kreis der bewegtesten Thätigkeit hineinzogen.

Die unter Karl V. burchgekampften Religionskriege, Die einzelnen Bertrage und Ginigungen, burch welche fich bie Parteien einander zu nahern fchienen, hatten auf feine Beife ben eigentlichen Gegenftand bes Sabers zwifchen Ratholifen und Proteffanten befeitigen fonnen; vielmehr mar burch bie hartnadigfeit, mit welcher bas Concilium gu Tribent jede Lehre ber romifchen Rirche als bie allein mabre aufzustellen fich bemubte, bie Spaltung um ein Bedeutenbes vergroßert. Die Proteftanten flagten, baß man inmitten bes Sieges fteben geblieben fei, bag man bie Belegenheit verfaumt habe, eine fichere Stellung ju gewinnen, bag endlich nichts gewonnen fei, fo lange Rlofter und Sochftifter in allen Theilen Deutschlands ber romischen Rirche bie Mittel boten, ein geschwundenes. Unfehn wieber ju gewinnen. Die Ratholiten jammerten, daß fie alles verloren, daß bie wichtigften Sabungen ihrer Rirche leichtstännig geopfert feien, man fogar ben Untrag eines Raifers (Ferbinand I.) auf bem Concilio gu Tribent habe boren muffen, fur Deffe und Rirchengefang fich ber beutschen Sprache gu bedienen und bie Feier bes heiligen Abenbmahle unter beiberlei Geftalt zu geftatten; fie konnten es nicht verschmergen, daß ihre Rirche ber reich= ften Stiftungen beraubt worden und eben diefe nur gur Bergroßerung ber gegnerischen Macht hatten bienen muffen.

Noch fuhlte man fich auf beiben Seiten ftark genug, feine Unfpruche mit ben Waffen geltend zu machen; und daß jebe ber Parteien in dem Mangel an Einheit ber Gegner die Burgschaft fur ben Sieg zu erblicken glaubte, ließ sie fed und unbeugsam in ihren Forberungen auftreten. Selbst Ferbinand I. hatte die Verbreitung der protestantischen Lehre in feis

nen offreichischen Erblanden nicht hindern konnen; ber eble Maximitian II. geftattete unbedenklich ben Unbangern diefer Lehre die freie Musubung berfelben, fo bag bald burch gang Deftreich, Ungarn und Siebenburgen, Steier, Mahren und Schleffen die vorherrichende Religion auf ber Lehre Luthers beruhte. Unders mar es unter ber Regierung Rudolphe II., bes . Sohnes von Maximilian II. Um Sofe ju Madrid unter ben Augen bes fanatifchen Philipps II. erzogen, bing er mit unwandelbarer Festigfeit an ben Satungen feiner Rirche; ibm fehlte bie Rraft bes Willens, fonft murben bie Protestanten ichon unter ihm ben furchtbaren Rampf fur bie Erhaltung ihrer Lehre haben fampfen muffen. Die fatholifche Partei ftanb lauernd und friegebereit ba, nur auf ben Ruf gum Bervorbrechen harrend, ben fie vom faiferlichen Beichtvater erwartete; bei ben Proteffanten muche Die Erbitterung, und voll Bertrauen blidten fie auf Die Tage eines Dorit von Sachsen guruck. Raifer Rudolph aber, an welchem bie großen Begebenheiten ber Beit ohne Ginbrud voruberglitten, vergrub fich in feine Wiffenschaften; ihn beherrschten Gunftlinge und Beichtiger, und bie Jefuiten traten mehr und mehr aus ber Berborgenheit hervor, um balb mit unwiderstehlicher Gewalt den Gang ber Ereigniffe zu lenken. Die Proteftanten ber offreichifchen Erbftaaten, welche fich jest ploblich bes von Maximilian II. gewährten Schutes beraubt und bie zugeftandenen Freiheis ten fich entriffen faben, griffen gu ben Baffen und buften ihr Beginnen burch eine lange und ftrenge burchgeführte Berfolgung. Go mehrte fich bas Soffen ber romifchen Partei und flieg bas gerechte Migtrauen ihrer Begner, ale bie gefeswidrige, Die Berfaffung bes Reiche tief verlegende Weise, mit welcher, auf Geheiß des Raifers, Bergog Maximilian in Baiern gegen die protestantische Reichestadt Donauworth verfuhr, Die am meiften bebrohten evangelischen gurften ju rafcherem Sandeln aufforberte. Sie, die von den beimlichen Ruftungen ihrer Widerfacher gewiffe Runbe au haben vermeinten, wollten nicht muffig fein, und verbanden fich 1608 au Mahaufen, einem Dorfe ber Markgraffchaft Unebach, gu einer Union, an beren Spibe fich ber Rurfurft Friedrich V. von ber Pfala und Martgraf Joachim Ernft von Brandenburg-Unfpach ftellten.

Boll Beforgnis hieruber suchten die Katholiken nach einem herrn, welcher Macht und Entschlossenheit genug besite, um als Haupt einer gegen die Union gerichteten Berbindung die zerstreuten Krafte seiner Glaubensgenoffen zu einigen. Der Kaiser schien zu schwach, zu hingebend, zu sehr von allen zufälligen Eindrücken abhängig. Da war es Herzog Marimilian in Baiern, ein staatskluger, unternehmender, für seinen Glauben glühender Herr, ber sich den Katholiken als Haupt bot, und 1609 zu

Un endry Google

Wurzburg eine unter bem Namen der Liga bekannte Verbindung stiftete, an welcher die bedeutendsten weltlichen und geistlichen Fürsten Deutschlands Theil nahmen, welche die neue Lehre um jeden Preis zu bekämpfen bereit waren. Unstreitig besaß die Union mehr Macht als die Liga. Die Theilnehmer derselben hatten in Folge der Ausbedung der reichsten Stifter über Mittel zu gebieten, die ihren Gegnern abgingen; aber kein Leiter, kein durch die Ueberwiegenheit geistiger Kraft gebietender Mann stand an ihrer Spise. Ein solcher aber war für die Liga der rüstige Maximitian in Baiern. Noch hatte die Union durch die Verbindung, welche sie mit Heinrich IV. von Frankreich anknupfte, einen sichern Halt gewinnen konnen, als auf Geheiß der Jesuiten das Mordmesser Ravaillacs den edelsten aller Bourdons traf und dadurch die evangelischen Fürsten auf sich selbst zurückgewiesen wurden.

Seit zwei Sahren hatte Raifer Rubolph II. ben hohen Brabfchin gu Prag nicht verlaffen; er war zu feiner Unterschrift zu bewegen gemefen, und taum wußte man im Reiche von feinem Dafein; nur Runftler, Gelehrte und Uftrologen fanden fich in feinen mit Retorten überlabenen Ge= machern ein; feine einzige Beschaftigung gaben Chemie und Uftrologie ab, wenn er fich nicht mit ber Berfertigung von Uhren und bem finnreichen Spiele ber Mechanit vergnugte. Erft als fein treulofer Bruber Matthias gegen ihn maffnete, erwachte er aus feinen Traumen, und verfprach ben utraquiftifchen Bohmen, um ihrer Unterftugung gegen ben Bruber gewiß ju fein, die freie Ausubung ihrer Religion. Es mar ber 1609 erlaffene bekannte Majestatsbrief und bie in ihm jugesagte Berbannung ber Jefuiten aus Bohmen, burch welchen er bie treuen Unhanger bes Johann von Suffinez noch ein Mal fur fich gewann. Mis beffenungeachtet Bohmen fur ihn verloren ging und er ben geliebten Brabichin verlaffen mußte, nagte an ihm Gram, alfo bag er 1612 ftarb und feinem Bruber Datthias bie Nachfolge im Reiche und in ben Erblanden eroffnete.

Immer entschiebener trat zu eben bieser Zeit, wo es bes innigsten Zusammenhaltens bedurft hatte, die Kraftlosigkeit der Union in der verberblichsten Eisersucht hervor. Die strengen Lutheraner glaubten es nicht ertragen zu können, daß der resormirte Friedrich V. von der Pfalz an ihrer Spige stehe; die Anhanger Calvins wiederum sahen sich voll Missmuth zurückgesett, ohne brüderlich die Hand zur Bereinigung zu bieten. In gleichem Grade aber, als die Bande der Union rissen, lenkte Maximistian in Baiern mit sicherer, starker Hand die seiner Leitung anvertraute Liga. Mochte er auch in Kaiser Matthias, der, vom Kardinal Closel gesteitet, die Protestanten seiner Erbstaaten auf jegliche Weise brückte, eine

paffenderes Werkzeug fur seine Plane gefunden haben, als in dem tanbelnden, kindisch schwachen Rudolph II. — es war auch dieser zu lau in seinem Handeln, und mit der gespanntesten Erwartung sahen die Glieder der Liga auf Ferdinand von Steiermark, einen fanatisch gluhenden Anhanger der romischen Kirche, der als Nachfolger des Matthias in Destreich und im Reiche bezeichnet war.

Wie in den Donaulanden, so mehrten sich in Bohmen die Bebruckungen der Protestanten. Da begab sich, daß Graf Matthias von
Thurn, Burggraf auf dem Karlstein, sich an die Spige der unzufriedenen
Burger von Prag stellte und, in den Hradschin dringend, die beiden kaiserlichen Statthalter, Wilhelm von Slawata, der den evangelischen Glauben mit der römischen Lehre vertauscht hatte, und den Edlen von Martinig, aus dem Fenster stürzte. Diese unerhörte Gewaltthat wirkte entscheibend auf die Handlungsweise beider großen Religionsparteien. Die Veranlassung zum Ausbruche eines längst vorbereiteten Kampses war geboten;
er konnte durch kein Flehen, kein Drohwort beschworen werden. Die
Böhmen waren zu weit gegangen, um in die alte Ordnung zurückkehren
zu können, und wie der Mensch in banger Erwartung der Entscheidung
entgegen zu sehen pflegt, wenn sie aber erschienen, das begonnene Spiel
auf Leben und Tod versolgt, so traten jest die protestantischen Stände Böhmens zusammen und bemächtigten sich des Hesserung ihres Landes.

Noch ebe Matthias die Ruftungen, zu benen er von feinem Better Ferbinand und von Philipp III. von Spanien getrieben murbe, beenbigt hatte, ftarb er, 1619. Ferbinand II., ber Gohn Erzbergog Raris, Bruders von Raifer Maximilian II., folgte im Reiche und ben oftreichischen Erb= ftaaten. Rur Bohmen wollte fich einem Berricher, ber mit der bochften Strenge bem protestantischen Glauben in feinem Steiermark entgegenge= wirkt hatte, nicht unterwerfen. Ferbinand war als Rind auf die Soch= fchule ju Ingolftabt gefchickt und hatte fich in ber innigften Freundschaft mit Maximilian von Baiern vereinigt. Er war ein ftolger, fubner Dann, flug, voll Nachbrud in feinem Thun, jurudhaltenb, ein Mann, wie beffen bas gerriffene Deutschland bedurfte, um burch Ginigkeit gur bochften Ent= wickelung feiner Rraft geführt zu werben. Wenn anders je, fo war jest ber gunftige Zeitpunkt bagu. Aber Ferdinand II. war burch Jefuiten ergo= gen, und erblichte bie einzige Mufgabe feines Lebens in ber Berherrlichung ber romifchen Rirche und ber ichonungelofen Bernichtung jeber andern Glaubenslehre. 218 Jungling hatte er ber beiligen Frau zu Loretto ge= lobt, alles zu vertilgen, mas nicht katholisch fei; als Mann und Raifer wollte er ben Schwur erfullen.

Das war es, was die Bohmen zu der Erklärung vermochte, daß der Thron ihres kandes erledigt sei. Anfangs schien das Glück ihnen gewogen; vor den Grafen von Thurn und Mansfeld erzitterte Wien; ganz Destreich siel ihnen zu, und Siedendurgen hatte sich unter einem unternehmenden Herrscher gewaffnet. Als fast alle Provinzen gegen Ferdinand rüsteten, als nirgends sich Nettung zeigte und selbst die Zesuiten zur Nachzgiebigkeit riethen; blieb nur Ferdinand ungebeugt. Deshald verließ ihn »der Stern des Hauses Destreich « nicht und Dampierre's Kurassiere retteten Wien und die Hosburg.

Der von ben Bohmen jum Konige ermahlte Kurfurft Friedrich V. von ber Pfalg opferte in schwelgerischen geften bie Beit bes Sanbelns. Dag er gegen Lutheraner und Utraquiffen ju Gunften Calvins eiferte, raubte ihm bie lette Liebe feiner neuen Unterthanen. Wie batte er unter biefen Umftanben bem eifernen Ferbinand miberfteben tonnen? Gang Deutschland fuhlte die Gefahr. 218 Rreisoberfter berief Bergog Chriftian von Celle bie Stanbe Dieberfachfens nach Braunschweig, ermahnte fie, fur die Ruftung Sorge zu tragen, und ließ ebendafelbst feinen Bruber Georg jum Felbhauptmann bes Rreifes ernennen. Dur Friedrich von Bohmen vergaß in wolluftigen Genuffen ber naben Gefahr. Durch feine enge Bereinigung mit Maximilian in Baiern war es bem Raifer leicht, bie Liga fur fich zu gewinnen. Ale er bem ehrgeizigen Freunde nun gar bie burch Felonie erwirkte Pfalz mit bem Rurhute verfprach, mar Marimi= lian zum entschiedenften Auftreten fur ben Raifer bereit. Und eben jest, als ber fatholische Bund auf allen Berbeptagen fuhne Manner erkaufte und Philipp III. von Spanien feinen Spinola gegen bie Unterpfalz geschickt hatte, zerfiel bie Union in fich felbft und bufte Ronig Friedrich in ihr feine lette Stute ein. Bor Maximilian und bem Felbherrntalente bes Johann Ticherklaes, Grafen von Tilly, bes ligiftifchen Fuhrers, erlagen bie Bohmen 1620 in ber Schlacht am weißen Berge. Feige gab Konig Friedrich fich und fein Reich verloren und entwich nach ben Rieberlanden, ohne hier von feinem Schwiegervater, Jacob I. von England, bie erwartete Bulfe zu finden. In Bohmen aber erfolgte jene grafliche Be= brudung ber Utraquiften, in Folge welcher viele Taufenbe von Familien bie Beimath verließen. Der Ausgemanderten Guter murben eingezogen; 27 Eble fielen burch ben Spruch bes Blutgerichte in Prag; von bem papftlichen Runtius Caraffa wurden fammtliche protestantische Prediger in bie Frembe getrieben und mit eigener Sand gerschnitt Ferbinand ben von ihm bestätigten Majestatsbrief Rubolphs II. Durch Uebertragung ber Rur von Pfalz auf Baiern hatten bie Ratholiten in ber Rurversammlung ein un arday Google entschiedenes Uebergewicht erhalten; die geistlichen Fürsten fühlten ihre Hoffnung gehoben, alles Berlorene wieder zu gewinnen, und wie durch Jesuiten, welche dem vordringenden Heere ber Liga folgten, der romische Cultus zum Theil mit Gewalt wieder eingeführt wurde, so wähnte der Kaifer die Zeit gekommen, das Lutherthum im ganzen Reiche zu vertilgen.

In biefem Augenblick, ale bie gemeine Freiheit auf's Meugerfte bebroht war und ber eble Graf von Mansfeld, in Berbindung mit bem Pfalzer Dbentraut, bie Rurlande Friedrichs V. nur matt gegen ben anfturmenben Tilly vertheibigte, erhob fich ein junger Belb bes Belfenhaufes, um Gut und Blut fur Glauben, Recht und Liebe bran ju fegen. Er mar ber 1599 geborene Bergog Chriftian von Braunfchweig = Wolfenbuttel. bem Tobe feines Brubers Rubolph erhielt Bergog Chriftian, ber Gohn bes gelehrten Beinrich Julius, Bruder von Friedrich Ulrich, bas Bisthum Salberftadt, fo wie die Abtei Michelstein und die Dompropftei St. Blafii Braunfchweig. Er, ber ichon als Knabe ben Rriegen in ben Rieder= landen beigewohnt hatte, an welchen wir ihn noch gur Beit bes Untergan= ges ber bohmischen Freiheit Untheil nehmen feben, hatte ben Chorrock gern mit bem blanken Stahlgemanbe vertaufcht. Gein frifches, freudiges Sof= fen, fein Jugenbmuth und Streben in Die Ferne pagte fich Schlecht zu ber ftolgen Demuth ber Domberren von Salberftabt und ben firchlichen Litaneien. 218 Friedrich von ber Pfalz fein neues Ronigreich, verloren hatte und fein Selfer fur ben Unglucklichen fich maffnete, ba gebachte Bergog Christian mit Behmuth, wie jene eble Rurfurftin, beren konigliche Ochon= beit ibm einft bas Berg erfulte, jest unftat, eine Rluchtige, burch bie Lanber eile und, getrieben von ritterlicher Liebe, von glubenbem Gifer fur bie Lehre bes Evangelii und von Unwillen, bag bie Rechte beutscher Furften vom faiferlichen Machtworte gebrochen werben follten, befchloß er, gegen Raifer und Liga in die Schranken zu treten. Mit gehn Thalern verließ ber einundzwanzigjahrige Jungling 1621 bie Nieberlande, um in Beftpha= len Genoffen zu werben. Er hatte nichts als feinen Muth, feinen Ramen und ben Sanbichuh ber ichonen Glifabeth, ben er am Gifenhelm trug; aber bem Jugendmuthe war fein Wagen zu hoch, und er, ber mit eigener Sand ben Schmieben bei ber Arbeit an den Geschuben half und mit den Reutersbuben frohlich fein Brot theilte, fand balb getreue Theil= nehmer an feinem Unternehmen. Er wolle ben Sanbichuh feiner Dame nicht eher ablegen, lautete fein Schwur, bis er ben vertriebenen Gemabt nach Prag guruckgeführt habe.

Im ganzen Norden von Deutschland jauchzte man bem jungen Belben entgegen, weil man von ihm die Rettung vor Jesuiten und ben

ug urday Google

Un under Google

burch ihre Graufamkeit in ben Nieberlanden bekannten Spaniern ermartete. In Sachsen und Weftphalen brangten fich bie Goloner ju feinen Kahnen, weil ihn weniger bie Bigellofigkeit ihres Lebens, ale ber Dachbruck fummerte, mit bem fie Schwert und Dife zu fuhren wußten. Dann jog er burch Seffen nach Franken, um fich mit bem Grafen Ernft von Mansfeld zu vereinigen. hier mar es, wo mit einem aus Spaniern und Deutschen bestehenden Beere Graf Jacob von Unbolt fich ihm entgegenmarf und ihn 1622 gwang, fich nach Weftphalen gurudgumenben. In biefem an Stiftern und Rloftern fo reichen lande galt balb nur Chriftians Gebot; bie Biethumer Paberborn und Munfter mußten feine Golbner lohnen; bie Stabte Lippftabt, Soeft und Paderborn wurden genommen. In lettgenannter Stadt gwang er bie Juben gur Berausgabe ihrer Schabe, nahm vom Altare bes Dome zwolf filberne Apoftel und bie aus bem namlichen Metall gefertigte, achtzig Pfund fchwere Statue bes beili= gen Liborius und ließ fie einschmelgen \*). Als bafelbft ber Bergog bei bem Collegium ber Jefuiten abstieg, hatten alle Mitglieber biefes Orbens bis auf fieben bie Flucht ergriffen. Diese mußten, sammt ben Reliquien von Liborius, ben Sieger begleiten, ber lettere ohne Bebenfen verfchenfte. bie Sefuiten aber bei fich behielt. Bon Weftphalen begab er fich abermals auf ben Weg nach ber Pfalz gur Berbinbung mit bem Mansfelber. er bei Bochft uber ben Dain geben wollte, flief er auf Tilln ; ein hartnadiger Rampf entspann fich; ale feine fleine Schaar vor ber Uebermacht ber Ligiften wich, brach unter ben Fliehenben bie Brucke, alfo bag mit ben Grafen von Lowenstein und Everftein viele Gemappnete in ben Aluthen ihren Tob fanben. 4000 Mann bufte bas protestantische Beer ein, und vom Grafen von Stirum und wenigen Reitern gefolgt, gelangte Bergog Christian gludlich über Darmftadt jum Mansfelber. Uber ber Berr, fur beffen Rrone er ftritt, mar bes jungen Belben nicht merth. Berameifelnd verließ Friedrich von ber Pfalz bas Beer, um burch unbedingte Nachgiebiafeit bie Gnabe bee Raifere zu erwerben. Da mußte auch Chris ftian von Salberftadt bie fublichen Rheinlande aufgeben, und nach Lothringen giehend, brobte er balb, ine Reich ju fallen, balb bie Sugenotten in Frankreich zu unterftugen, bis er, bem an ihn ergangenen Rufe folgenb, fich nach ben Dieberlanben begab.

<sup>\*)</sup> Geine Mungen zeigten auf ber einen Seite ein glanzenbes, aus Bolten ragenbes Schwert mit ber Unterschrift Friedrich, um angubeuten, für wen er ftreite, auf ber andern Seite ben befannten Bahispruch feines Lebens: Gottes Freund, der Pfaffen Beind. Brachelit historia nostri temporis. p. 55.

Sier war es, wo am 29. August 1622 ber Spanier Gongalo de Corbova ihn bei Fleurus jum Treffen zwang.

»Der kune halberftatter wol bekanb, Ram fein Schwerbt in die eine hand, Sein Piftol in die ander; Er ritt mit blosen Armen in den Streit, Sein Bolck ftund vest ben einander. «

Dag eine Musketenkugel feine Sand gerschmetterte, hielt ihn nicht ab, in ber Borderreibe zu ftreiten, bis er bie feinblichen Schaaren burchbrach und gludlich nach Solland gelangte \*). Ein nothburftiger Berband hatte bie Bunde gefchust; jest murbe ber Schmerz unleiblich; ber Brand ergriff ben Urm, und ale feine weitere Rettung fich zeigte, ließ er fich bas franke Glieb unter Trompetenschall abnehmen. Seitbem fab man aus feinem Panger einen von Gilber geformten Urm hervorragen, welchen ein nieberlanbifcher Runftler fo finnig gefertigt hatte, bag ber Befiger beffelben ben Gelenken und fogar ben Fingern jebe beliebige Richtung zu geben vermochte. Durch biefes Diggefchick murbe Chriftians Muth fo wenig gebrochen, bag er auf bie von ihm gepragten Thaler bie Umfchrift feben ließ: "Berliere ich gleich Urm und Bein, Will ich boch ber Pfaffen Reind fein. " In Breda, wo er fich ber Genefung halber aufhielt, rief er einen fpanischen Trompeter gu fich und fprach: " Sage beinem Beren, bem Spinola, bag mir noch ein zweiter Urm geblieben ift. " Go blieb ber Bifchof von Salberftabt auch einarmig ein Schreden ber Ratholiten, bie ihn mit bem Namen bes tollen Bergogs zu bezeichnen pflegten \*\*). -1623 finben wir Chriftian wieber in Rieberfachsen. Die Urt und Beife, wie ber Raifer in Friedrich von ber Pfalz alle gurften bes Reichs gekrankt hatte, bie Beforgniß, bag Spinola nichts Geringeres bezwecke, als bie Reftitution ber Stifter Silbesheim und Salberftabt, hatte bie Stanbe bes nieberfachfifchen Rreifes geweckt, alfo bag fie, bewogen burch bie Borftellungen Friedrich Ulrichs von Wolfenbuttel, ben Rampfer ber Glifabeth in ihre Dienste nahmen. Bon bem Mugenblide an fonnte Chriftian feine Berbungen mit großerem Erfolge ale bieber fortfeben. Er mar ber einzige Bruber und Erbe Friedrich Ulriche, Die Ginkunfte bes reichen Sochftifts

<sup>\*)</sup> Wegen biefer Schlacht fangen bie Protestanten: Rennst du nicht herzog Christian von Bronswid? hat geschlagen ben Corduban in Franckrick.

<sup>\*\*)</sup> Siftorifche Remarques von 1702. p 99. -- Bis auf ben beutigen Tag ift ber herzog im öflichen Weftphalen unter bem Namen bes tollen Chriftian befannt. Beffen, Geschichte von Paberborn, Bb. II. p. 162.

Halberstadt standen zu seiner Berfügung; die Protestanten des nördlichen Deutschlands hingen an ihm mit Vertrauen und hingebender Liebe, und so fah er sich balb an der Spise eines heeres von 21,000 Mann. Verachtlich wies er die, unter der Bedingung, die Waffen niederzulegen, angebotene Gnade des Kaisers von sich; nur wenn der geächtete Kurfürst und alle, welche für ihn zum Schwerte gegriffen, derselben Gunst theilshaftig wurden, erklarte er sich zum Frieden bereit.

So fed fich Bergog Chriftian foldbergeftalt bem Raifer gegenübergeftellt hatte, fo febr brudte ihn bie gwifchen ihm und Bergog Georg machfende Spannung. Letterer, welcher unter jeder Bedingung bie Neutrali= tat von Niedersachsen aufrecht zu erhalten munichte, fchien gewilligt, feinen Better nothigenfalls mit Gewalt ber Baffen aus bem Rreife zu brangen. Die Rreisftanbe gitterten, als ber Raifer noch ein Mal nachbrudlich bie Entfernung Chriftians verlangte, und gleichzeitig ber ligiftifche Felbherr Tilly in's Gottingifche einfiel und fich bes Schloffes Friedland bemachtigte. So mußte ber junge Selb voll Schmerz bie Rettung feiner Beimath aufgeben, weil ber eigene Bruber in feiger Unentschloffenheit ihm jeden Beiftand verweigerte, und nachdem er, den Bergog Julius Ernft von Lauenburg, welcher ben Sahnen bes Raifers folgte, bei Nordheim geworfen hatte, ging er uber die Befer nach Beftphalen. In Lemgow entfagte er feierlich bem Befige von Salberftabt, um bas Stift vor bes Feindes Berbeerung zu fchuten. Bei Stadtion im Dunfterlande fah er fich am 6. Muguft 1623 gu einer Schlacht gegen ben ihn umftellenden Tilly und ben Grafen von Unbolt gezwungen. Sier wurde bes Bergoge ganges Aufvolf vernichtet; fiebzig Sahnen, unter ihnen feine Leibfahne mit ber Infchrift: Tout pour Dieu et pour Elle, gingen verloren; die Bergoge Wilhelm von Weimar und Friedrich von Altenburg, fo wie ber Rheingraf und bie Grafen von Jenburg, Bittgenftein und Schlid geriethen in Gefangen-Schaft, und mit nur wenigen Reitern und bem jungern Grafen von Thurn entfam ber Bergog vermundet zu Chriftian von Mansfeld nach Oftfriesland.

Mit ber Entfernung Christians war jede hoffnung, ben katholischen Machthabern zu widerstehen, geschwunden. In dieser lieberzeugung hatte auch der König von Danemark sein Contingent aus dem niedersächsischen Kreise abberusen. Auf den einzigen Georg, den Bruder Christians von Celle, waren die Augen aller Protestanten im nördlichen Deutschland gerichtet. Aber Georg kannte den Krieg zu gut, um mit seiner kleinen entemuthigten Schaar den Kampf gegen Kaiser und Liga zu wagen. Deßbalb und weil es an Mitteln gebrach, sein Heer zu besolden, knupfte er,

bem Zureden seines Schwiegervaters, des Landgrafen Ludwig von hessen, nachgebend, mit Tilly-Unterhandlungen an, um den Kreis vor der Bafefengewalt der erbitterten Gegner zu schüten, legte sein Umt als Kreissoberster nieder und kehrte in die Einsamkeit nach herzberg zuruck.

Bu eben biefer Beit befchloß ber gogernbe Jacob von England, fich feines geachteten Schwiegersohnes anzunehmen und fuchte ber Carbinal-Minifter Richelieu burch angebotene Unterftubung die protestantischen gurften Deutschlands jum Biberfrande zu ermuntern. Aber bie Rraft ber Berren war bin; es fant fich fein zweiter Chriftian von Salberftabt unter ihnen, bem Ehre und Freiheit hober galt, ale ein feige erhaltener Befit. Guffav Abolph von Schweben zeigte fich zu Unterhandlungen mit Jacob I. bereit, um die protestantische Rirche in Deutschland gu fchirmen, ale Chriftian IV. von Danemart, von Giferfucht gegen ben Rad: bar getrieben, fich verbindlich machte, mit englischer Unterftubung ben Rampf zu versuchen. Doch ichien bamit wenig gewonnen. Ferdinand maffnete ber bohmifche Albrecht von Waldftein, einer jener bo: ben, eifenharten Manner, die nur felten durch die Geschichte hindurchgeben, weil die Beit ihrer felten bedarf. Wer mochte ihm und bem Tilly bie Stirn bieten? Dennoch erlangte ber Ronig von Danemart, bag er 1625 auf bem Tage ju Braunschweig jum Rreisoberften uber Dieberfachfen ernannt wurde. Nur Georg burchschaute bie verberblichen Folgen, welche bieraus auf bas gange norbliche Deutschland guruckfallen mußten, und ließ fein Mittel unversucht, um Chriftian von Celle zu bewegen, fich jeber Ruftung gegen ben Raifer zu enthalten. Aber bes Lettern Lage geftattete fein burchgreifendes Sandeln; ju fcmach, ber Liga ober ben Danen Die berftand zu leiften, mußte er letteren, weil fie bie nachften waren, feine Reftungen an ber Wefer offnen.

Alsbald brang Tilly vor. Auf die Bitten Friedrich Ulrichs von Bolfenbuttel, daß die Ligisten sein Land mit harten Requisitionen verschonen mochten, erwiederte der Feldherr Maximilians barsch, daß seine Soldaten teine Bogel seien, die über ein Land hinwegsliegen konnten \*). Bier Compagnien Kaiserlicher, welche 1625 in Moringen eingezogen waren, plundert ten das Stadtchen in wilder Wuth und bedienten sich der stadtschen Urtunden zur Streu für ihre Pferde. Die calenbergischen Bauern griffen zu den Waffen und erschlugen wer vom katholischen heere ihnen in die Sand siel. Dem begegnete Tilly durch jene Grausamkeit, die sein ganzes Leben bezeichnet. Von den Bewohnern des Harzwaldes wurden ganze Geschwas

<sup>\*)</sup> Puffendorf, de rebus suecicis, lib. I. 6. 45.

ber ligiftifcher Reiter erichlagen, bis Tilln bie Aufgeftanbenen burch einige Regimenter Fugvolt auseinander marf. 3mifchen Danen und Ligiften magten die Bergoge von Celle feinen entscheibenben Schritt, bis, als auch ber Balbftein mit feinem »corpo « nahte, Chriftian und Georg fich in Bereinigung mit bem Landgrafen Ludwig von Darmftadt um bie Gunft bes Raifers bewarben, von bem fie gunftigere Bedingungen erwarteten, als von ben fanatifchen Sauptern ber Liga. Daburch erreichte Georg menigftens, daß Balbftein, welcher ichonungelos bie Dorfer Friedrich Ulrichs nieberbrannte und von ber Marich vor Gottingen 800 Rube megführen ließ, auf feinem Buge von Gottingen nach Alfeld ber grubenhagenschen Lande ichonte, wenn ichon bie erbitterten Danen bie cellischen Memter burch Berbungen und Forberungen jeder Urt belaftigten. Raum hatte ber Ronig von Dannemart (1625) Sameln verlaffen, ale Tilly bie Stadt mit neun Regimentern Fugvolt einschloß und gur Uebergabe aufforberte; ber Rath fcmankte; endlich entschied er fich ju einer Abstimmung ber Burgerfchaft Mann fur Mann; Furcht vor bem Reinde ließ bie Thore offnen. Dann folgten die Ligiften bem banifchen Beere, und bie Belagerung von Nienburg begann. Durch ben vom weimarischen General Dbentraut verftarften Konig murbe die Stadt entfest, nachdem die Ligiften mehr ale 4000 Mann vor ben Mauern berfelben verloren hatten. Muf Salberftadt und Salle jog Balbftein; mit ben Danen vereinigten fich ber aus ben Niederlanden herbeieilende Chriftian von Salberftadt und ber Graf von Mansfeld. Inbeffen hatte Tilly am 24. October 1625 bas von ihm belagerte Calenberg eingenommen, wohin ein Theil bes umwohnenden Abels und Landvoles feine befte Sabe gefluchtet hatte, und warf fich jest bei Seelze, unweit Sannover, auf die vom Bergoge Friedrich von Altenburg befehligten banifchen Reiter. Db auch Dbentraut zur Unterftugung bes Ueberfallenen berbeieilte, die von Bunftorf erwarteten banifchen Ruffnechte verfehlten ben Weg, und bie fleine Schaar ber Protestanten erlag ben Ligiften. Schwer verwundet wurde Friedrich von Altenburg auf der Brude von Seelze von einem baierifchen gahndrich erschoffen; ber gefangene Dbentraut rang in dem Wagen Jacobs von Unholt, wohin man ben hart Betroffenen gebracht hatte, mit dem Tobe. » Muf folden Biefen bricht man "folche Rofen, " waren feine letten Borte, ale er im Urm einer ber ihn troftenben Oficiere verschied \*). Gelbft Tilly beklagte in ihm einen Baffenbruber aus ber Beit ber ungarifchen Relbzuge. -

<sup>\*)</sup> In tali prato hujusmodi rosae carpuntur. Brachelii historia nostri temporis, p. 91. Obentraute Banner und Ruftung wurden in der Marftifrche ju hannover aufgehängt.

Um Tage nach biefen Ereigniffen fab man ligiftifche Reiter auf ber Bobe bes Berges von Linden halten. Bon bier fchickte Tilly, beffen Beer in einem Umfreise von brei Stunden fich gelagert hatte, einen Trompeter nach Sannover, und hieß ben Burgemeifter herauskommen, um fich mit ihm wegen ber einzunehmenden Befatung zu besprechen. Schon fruber hatte bie Stadt ein gleiches Unfinnen ben Danen abgefchlagen; jest aber, bei ber ploblichen Nahe bes Gefurchteten, faßte Schreden die Burger, alfo bag viele von ihnen fur gut hielten, bes Tilly Unmuthen genauer ju vernehmen, und ben Burgemeifter Jacob Bunting jum Unterhandeln mit bem Feinde bevollmachtigten. Doch berieth fich biefer mit ben ihm beigegebenen Ratheverwandten in dem am Solzmarkte gelegenen Saufe bes Dtto Beccius, ale Bergog Johann Ernft von Sachfen : Beimar, banifcher Beneral, mit zwei Reitern in's Thor fprengte, und zu etlichen Burgern, Die bei ber vor bem genannten Saufe haltenben Ralefche Bunting's fanben, "freundlich und wehmuthig fprach, ob fie lieber Tillpich ober Ronigifd." fein wollten? worauf bie Danner erklarten, bag fie gut tonigisch feien. Wie nun ber Bergog vernahm, bag ber Burgemeifter fich im Saufe bes Beccius aufhalte, faß er eiligft ab, gab beim Brunnenpfahl (Goetpal) feis nen Bengft einem ber Gefahrten gur Bermahrung, ging in's Saus, bat Die Ratheberren, von ihrem Borhaben abzustehen, und vertroftete fie mit der Schleunigen Bulfe des Ronigs. Dann schwang er fich auf's Pferd und fprengte jum Steinthore binaus. Da gaben bie Abgeordneten ber Stadt die Kahrt gum Tilly auf, ba fie überdies befürchten mußten, von ben im Dorfe liegenden banifchen Dragonern aufgefangen zu werben. Der große Bernhard von Beimar aber, welcher zugleich mit feinem Bruber Johann Ernft in die Stadt gekommen war, lehnte fich, mabrend biefer auf bem Bolgmarkte fprach, tief bekummert um ben Tob von Dbentraut und Friedrich von Altenburg, an bie Bruftmehr bes Balles am Steinthor, und blickte nachfinnend in die Ferne. Inbeffen hatte Tilly, als ihm fein Befcheid zu Theil murbe, am Abend bes namlichen Tages fein Beer nach Dattenfen und Calenberg verlegt, jedoch nur, um wenige Tage barauf feine brobenbe Stellung auf bem Berge vor Linden wieder einzunehmen. Da ritt ber banifche Dberftmachtmeifter von Schlammereborf noch ein Mal in Die Stadt, trat in die Ratheftube und bat, um Gottesmillen die Aufnahme einer banifchen Befabung zu gestatten. Der Rath fcmankte; in einer Uns gelegenheit von fo hoher Wichtigkeit wollte er nicht allein bie Berantworts lichfeit uber fich nehmen. Demnach wurde bie Gemeine berufen und um ihren Willen befragt, und ale biefe erklarte, lieber bes Ronige Leute um fich zu bulben, ale fich ben Ratholischen preis zu geben, ba befahl man fich

19 1600 Google

in Gottes gnabigen Schus, und ließ am 27. October brei banifche Rabnlein unter bem Bergoge Johann Ernft burch's Thor gieben. Alsbald ließ biefer feine Felbstude auf bem Steinwege aufpflanzen, um bie Ihmenbrude ju beftreichen , bis wohin die Dragoner von ben Ligiften gebrangt maren, ließ Schangen aufwerfen, ben Biegelhof, Bartenhaufer, Beden und Baume ringe um bie Stadt vernichten, und ftellte fieben Sahnlein am fcnellen Graben auf, weil die im Bolge von Ricklingen lagernden Ligiften bort ben Uebergang versuchten. Erft als Mansfeld bas Osnabruckifche verließ und fich ber Befer naberte, brach Tilly von feiner bei Sannover genommenen Stellung auf. Roch befanden fich bie Leichen Dbentraut's und Friedrichs von Altenburg in ber Gewalt Tilly's ju Calenberg. Erft am 17. Februar 1626 wurden fie gegen ben bei Elbagfen gefangenen ligiftifchen Dberften Blank ausgewechselt \*). Zwei Compagnien Danen nahmen bie geliebten Tobten in Empfang, bie in einer von feche Trauerpferden gezogenen Rut= fche, begleitet von Pifeniren mit gefenften Bellbarben, unter bem Rlange gebampfter Trommeln nach Sannover geführt murben.

Bahrend bessen war auch Christian von Halberstadt nach Niebersachsen zuruckgekehrt. Bon seinem Bruder Friedrich Ulrich berufen, hatte er ben Befehl über Wolfenbuttel erhalten, und diese Festung durch eine danissche Besahung gesichert. Dort traf ben sechs und zwanzigjährigen helben später (am 6. Junius 1626) der Tod \*\*).

Die entschiebene Uebermacht, welche die katholische Partei jest auch im Norden Deutschlands gewonnen hatte, der schwache Haltpunct, welchen die Personlichkeit des Königs von Dannemark zu geben vermochte, gestalteten die Verhältnisse der braunschweigisch-luneburgischen Lande höchst misslich. Der sanfte Christian von Celle vermied jedes thatkräftige Auftreten; Friedrich Ulrich von Wolfenbuttel hatte sich nie dis zur Einsicht der auf ihm lastenden Pflichten erheben können, und wurde von der Laune seiner nächsten Umgebung beherrscht. Beide erlauchte Häuser schienen dem Versberben unrettbar entgegen zu eilen, als der hohe, ernste Wille eines einzigen Mannes dem Untergange wehrte. Dieser war Herzog Georg. Mit gespannter Ausmerksamkeit war er, auf dem Schlosse zu herzberg, dem

<sup>\*) »</sup> Und hat also ein Lebendiger zwei Totte ertoft. « Chronologia hannoverana. Meet.

<sup>\*\*)</sup> Die schwarze, mit Gold ausgelegte Ruftung Christians, sein Gisenhelm mit weiß und blauer Feber, so wie die Fahne mit dem Wahlipruche: "Alles für Gott und für Siel" besindet fich in dem Rittersaale des grafich von Beltheimschen Schloffes um harpte. Baterlandisches Archio, 1822. II. p. 181.

Bange ber Begebenheiten gefolgt, hatte bie Stellung bes Raifers ju ben protestantischen Fursten, Die Mittel Christians von Dannemark gur Fortfegung bes Rrieges icharffinnig abgewogen, und bie Ueberzeugung gewonnen, daß bei ber Schmache ber Bergoge von Celle und Wolfenbuttel alles verloren fei, falls nicht vor ber Bernichtung ber banifchen Macht eine gut= liche Uebereinkunft mit den Raiferlichen getroffen werbe. Er mar, fraft fruberer Bertrage, der unbestrittene Erbe von guneburg, und bei ber Rin= berlofigkeit von Friedrich Ulrich, konnte bas Land um Bolfenbuttel, Calenberg und Gottingen bereinft nur an ihn fallen. Diefe fconen Befibungen feinen Rachkommen gu erhalten, mußte er um fo mehr ohne Gaumen handeln, ale nicht ohne Bahricheinlichkeit behauptet murbe, bag auf ben Bergog von Braunschweig = Wolfenbuttel bes Reiches Ucht fallen werbe. Deshalb eilte er nach Celle, bat feinen Bruber, in ber bewaffneten Reutralitat zu verharren, fo lange bas banifche Beer im Luneburgifchen mach= tig fei, und knupfte fobann mit bem Sofe zu Wien Unterhandlungen an, benen gemaß er endlich in die Dienste bes Raifers trat. Die Stabte Celle, Bifhorn und Binfen an ber Luhe, fo wie bie Schloffer ju guneburg, Sarburg und Bletede maren burch feine Furforge befestigt, als er feine Werbungen in Grubenhagen begann, um, wie Albrecht von Balbftein es munichte, mit 3000 Knechten und einem Reiterregiment von 1000 Pfer= ben, unter bes Raifers Sahnen zu fechten. Gin folder Schritt mußte fur ben Augenblid allerdings von ben ungludlichften Folgen fur bas Bergogthum guneburg fein. Chriftian mar nicht machtig genug, bie begonnene Reutralitat zu behaupten; die meiften Schloffer feines Landes waren in ben Banben ber Danen, welche fich jest gur Belagerung Celle's rufteten. Muf bie Forberung bes Ronigs, bag fich bie faiferlichen Golbner aus bem nieberfachfischen Rreife entfernen mochten , erfolgte von Wien aus ein brobenber Befcheib, und ein ju Braunschweig gehaltener Friebenscongreß gemahrte feinen Erfolg. Deshalb fchickte Georg feine Familie gum Landgrafen Ludwig nach Darmftabt, und verlegte von dem wenig befestigten Schloffe ju Bergberg feine Refibeng nach bem ficherern Scharzfele. Es bedurfte feines gangen Burebens und bes Ginfluffes bes trefflichen Statthalters von Bulow und bes Ranglers von Bebemann, um Bergog Chriftian gum Musbarren in ber Reutralitat zu bewegen.

Wahrend bessen hatte Friedrich Ulrich bereits bas Nachtheilige seines Bundes mit König Christian von Dannemark und ber eiteln Widersetlich= keit gegen ben Kaiser im reichsten Maße empfunden. Um 26. Mai 1626 war Tilly vor den Thoren von Munden erschienen. Schon wollte seiner Aufforderung, sich zu ergeben, der Rath nachkommen, als der Oberstlieute=

nant Lauch \*), welcher im Dienfte Chriftans IV. mit vier Compagnien bes Grafen Reinhard von Solme bie Befagung bilbete, auf's Rathhaus fam und bem Burgemeifter Chriftoph von Mengershaufen erklarte, bie ihm anvertraute Bertheibigung ber Stadt unter feiner Bebingung aufgeben zu burfen. Sonach begann bas Befchiegen aus zwolf groben Studen; bie Solbaten Tilln's faben ihren erften Ungriff gurudgewiesen; mit ber bochften Erbitterung wiederholten fie ben Sturm, bis es ihnen endlich am achten Tage gelang, Thurme und Balle ju behaupten. Gin furchterliches Blutbab bezeichnete ihr Borbringen burch bie Gaffen. Der Dberftlieutenant Lauch ließ fich, um bie, mit ber Ginnahme ber Stadt, verlorene Ehre nicht zu überleben, von einem feiner Diener erschießen. Der Saupt= mann von Reben, welcher bie Schlofichange befest hielt, gab felbft nach ber Ginnahme ber Stadt bie Bertheibigung nicht auf; ale ber Feind bie Schlofpforte erbrach, brang er mit feiner fleinen Mannschaft vor, und fuchte, indem er mehrere feiner Gegner mit ber Partifane gu Boden fchlug, einen Musmeg zu geminnen; fo ftritt er raftlos, jeden angebotenen Parbon verschmabend, bis eine Rugel ihn ju Boben ftredte. » Der junge Leder hatte konnen gum braven Rerl werben," fprach Tilly, ale er ben Junker in ber Blaffenkirche beifegen ließ. Graf Furftenberg, welcher neben Tilly ju Rog vor bem Thore hielt, ermunterte feine Golbaten, " bie Reger und rebellifchen Sunde . nieberzuhauen. Nicht Beiber noch Rinder fanden Schonung. Bon 2500 Solbaten und Burgern, welche bie Baffen getragen hatten, entrannen taum gwangig bem Tobe. Der großere Theil ber Erschlagenen wurde burch 300 ju bem Behufe aus Allendorf und Digen= haufen aufgebotene Manner auf Befehl Tilln's in die Befer geworfen, beren Strom fich zwei Meilen weit vom Blute rothete. Mit ben Urkun= ben ber Stadt murbe wie zu Moringen von den Siegern verfahren. Muf 300,000 Thir. berechnete man ben Schaben bes gemeinen Wefens.

Dieses Schicksal ber Schwesterstadt hatte die Burger von Göttingen keinesweges entmuthigt. Weil die kleine Schaar des wolfenbuttelschen Oberstlieutenants Jurgen von Uslar zur Vertheibigung nicht genügend ersichien, hatte der Rath 300 Geworbene unter dem Befehl des Hauptmanns Burkard von Linsingen gestellt; 400 Reiter und 600 Knechte unter dem Grasen von Solms stätkten die kleine Besahung, und mit Gewalt schleppte man vom benachbarten Eichsfelde Vieh und Früchte in's Thor, um einer Hungersnoth zu begegnen. Um 7. Junius 1626 schlug Tilly sein Lager vor der Stadt auf. Wie zu Münden, fand auch hier

<sup>\*)</sup> Billigerod, Gefchichte der Stadt Dunden, G. 253, nennt ihn Lawis.

feine Mufforberung, die Thore ju offnen, fein Bebor, und unter bem banifchen Major David Tonnies, ber ftatt bes abziehenden Grafen Golms ben Dberbefehl erhalten hatte, gelobten am 12. Junius auf bem Marktplate Rath und Burgerichaft, und die mit ihrer Sabe in die Stadt gefluchteten Bauern, Leib und Gut an die Bertheibigung ber Balle gu feben. Go begann bie Belagerung. Das hospital St. Bartholomai, bas auf ber Marfc befindliche Schutenhaus, bie Rapelle St. George und andere vor ben Thoren befindliche Gebaube murben von ben Burgern niebergebrannt, trop ber Rugeln ber Feinde, bobe Schangen vor bem Geismar = Thore an-Der von Konig Chriftian von Wolfenbuttel aus versprochene Entfat erfolgte nicht; ein burch 300 Bergleute bes Barges gefchlagener Stollen leitete bas Baffer bes Stadtgrabens ab; taglich ftarben 50 bis 60 Menfchen an peffartigen Rrantheiten; bas Schlachtvieh fiel aus Mangel an Kutter; taum, bag man mit bem Stroh ber Dacher bie Pferbe fattigen fonnte. 2018 endlich David Tonnies erklarte, bag er megen fehlen: ben Pulvers zur Kortfebung ber Bertheibigung nicht im Stande fei, ubergab fich bie Stadt nach fechemochiger Belagerung am 1. Muguft 1626 bem Feinde. Durch feine mannliche Bertheibigung hatte ber banifche Das jor eine ehrenvolle Capitulation erzwungen, und mahrend er mit fliegendem Banner abzog, befetten funf Compagnien vom Regimente bes Dberften Blandhard bie Stadt, in welche jest auch Tilly einritt. Der ligiftifche Felbherr, welcher fur fich eine Summe von 100,000, fur ben Grafen von Furftenberg 15,000 Thir. von ben Burgern verlangte, ließ fich endlich mit 18,000 Thir. begnugen.

Nach ber Einnahme von Manden und Göttingen schien bas ganze Leinethal für die Ligisten gewonnen zu seiner, die sich jest gegen Nordheim wandten. Da zog König Christian zum Entsate die Straße von Seesen herab, und der die nach Nörten zurückgedrängte Tilly verweilte fünf Tage im Kloster Angerstein, die er die erwünschte Verstärkung von Waldstein erhielt und nach Duderstadt aufbrach, wohin sich das dänische Heer beges ben hatte. Ueberrascht durch das plösliche Nahen des überlegenen Feindes, begann der König seinen Rückzug auf Wolfenbuttel. Vergebens suchte er durch Besahung der Straße von Stausendurg seinen Rücken zu sichen. Um 17. August 1626 sah er sich von seinen Verfolgern dei Lutter am Barenberge eingeholt und zur Schlacht gezwungen. hier erfolgte die volzlige Niederlage des letzten protestantischen Heeres in Deutschland; kaum daß der König in Begleitung von nur zwei Dienern durch vierzig seindliche Reiter sich durchschug; dennoch schien seine Gefangenschaft unverweiblich, als ein kaiserlicher Wachtmeister dem Roß des Kliehenden in den

Bugel fiel. Der gluckliche Schuß seines Gefährten rettete ben König, ber mit Sonnenuntergang tobtmube in bas Thor von Wolfenbuttel sprengte. 22 Geschüße sielen in die Hande des Siegers; 4000 Danen deckten die Wahlstatt; 3000 Gefangene wurden größtentheils gezwungen, den ligistischen Fahnen zu folgen \*). Der geschlagene König aber begab sich in mögslichster Eile von Wolfenbuttel nach Stade, wo er sich unlange darauf wiesder an der Spise eines Heeres von 22,000 Mann erblickte.

## Drittes Rapitel.

Das Haus Luneburg und der dreißigjährige Krieg. Von der Schlacht bei Lutter am Baremberge bis zur Theilung des Herzogthums Braunschweig=Wolfenbuttel. 1626 bis 1635.

Nach der Schlacht bei Lutter am Baremberge begriff Friedrich Ulrich, daß nur die Verschnung mit dem Kaiser ihm sein Fürstenthum retten könne; deshalb berief er seine Soldner von dem dänischen Heere zurück, und verlangte die Räumung Wolfenbüttels. Wie sich erwarten ließ, entsprach der König Christian dieser Forderung um so weniger, als die genannte Festung ihm zu seinem beabsichtigten Vordringen in Niedersachsen von der höchsten Wichtigkeit war, und er die Ohnmacht und Willenlosigkeit des Herzogs zur Genüge kennen gelernt hatte. Demnach konnte die veränderte Stellung Friedrich Ulrichs nur dazu dienen, zu den von den Ligisten ausgehenden Verheerungen seines Landes auch noch die seindliche Behandlung von Seiten der Dänen herbeizusühren, und ohne Mittel zum Widerstande mußte er es dulden, daß Graf Philipp von Solms von Wolfenbüttel aus die nächsten braunschweigischen Vorfer brandschakte.

<sup>\*)</sup> In einem Boltsliede jener Tage heißt es von Christian IV.:
Du nahmst Dir für im Ginne
Mach Ofterod binauf,
Duderstadt wollest Du gewinnen.
Ich werfte gar eben auf,
Das wolte ich nicht gestatten,
Du mußt bald abelahn;
Da famen meine Erabaten,
Ich wie lieft Du bavon.

Much in Sannover weigerte fich ber banifche Commandant Boldmann, bem Befehle bes Bergogs gur Raumung ber Stadt gu entsprechen. Drum fprach ber ftabtifche Sauptmann Barthold Runft: "Bohlan, wollt ihr nicht weichen, fo muffen wir brum fechten; fo follen bes Rathe Golbner (es waren ihrer 300) auf ben Markt tommen, und ftellt bie Guern bage: gen, und wollen wir feben, wer ben Plat behauptet. « Da jog ber Boldmann aus bem Leinthore, murde vom Grafen Gallas bei Linden empfangen und zog unter beffen Geleite nach Rienburg. Tilly aber schatte ben hauptmann Runft, welcher fruber fur ben Raifer in Ungarn gefochten hatte, fo febr, bag er bem Borte beffelben vertraute, und auf die Befabung der Stadt verzichtete. Unter ber Bedingung, bag ihm und feinen Unterthanen die freie Musubung ber evangelischen Religion jugeftanben werde, hatte fich Friedrich Ulrich am 29. August 1626 ber Gnabe bes Raifers ergeben. Un eine Sicherung bes Befiges tonnte unter biefen Umftanben unmöglich gebacht werben. Das Land erlag bem Drucke ber fremben Becre. Steinbrud ergab fich nach furger Belagerung an ben Grafen von Kurftenberg, Nienburg nach fechemonatlicher Ginschliegung, und nachbem Mangel an Pulver, Soly und Galg ber Befagung bie Bertheibigung unmoglich gemacht hatte, an ben Grafen Jacob von Unholt, Reuftabt am Rubenberge an Tilly, ju bem jest auch Bergog Georg mit einer betrachtlichen Berftartung geftogen mar.

Auch das Herzogthum kunedurg konnte der kast des Krieges nicht entzogen werden, als bei dem nachsten Winterlager der ligistische Feldherr sein hauptquartier in Uelzen aufschlug. Mit dem Anfange des Jahres 1627 begannen die Sinfalle der Danen in das kunedurgische. Gegen sie bewegte sich das große katholische Heer. Um 1. Julius rastete Tilly in Bardewik, von wo er bei Blekede über die Elbe sehte. Während dann Holstein von ihm unterworsen wurde, belagerte Pappenheim mit 12,000 Mann Wolfenbuttel. Als der dortige Besehlshaber, Graf Philipp von Solms, jedes Mittel zum Widerstande erschöpft sah, ergad er sich am Ende des Jahres 1627, nachdem er, seine Soldaten zu löhnen, das auf dem Schlosse vorgefundene Silberzeug in die Mönze geschickt hatte. In Stade suchte sich der tapkere Engländer Morgan vergeblich zu halten; nachdem er den größeren Theil seiner Schotten durch Ausfälle und im Abschlagen der Stürme eingebüßt hatte, raumte er im Anfange des Jahres 1629 die Festung.

Schon feit 1628 befand sich Herzog Georg in Italien, um unter bem Grafen von Gallas mit ben spanischen und ofterreichischen Soldnern gegen ben Grafen von Nevers zu kampfen, ber, nach bem 1627 erfolgten

Erlofchen des Bergogshaufes Gongaga, fich mit frangofischer Bulfe in ben Befit von Mantua ju feben fuchte. Aber bie immer unglucklicher fich geftaltenben Berhaltniffe in ber Beimath geftatteten Georg feinen langen Mufenthalt in ber Combarbei. Die Berfchentung ber Graffchaften Sohnftein, Regenftein und Blankenburg von Seiten bes Raifers, die Sicherheit, mit welcher man bie Uebergabe bes Landes zwischen Deifter und Leine an Tilly erwartete, trieben ihn gur Ruckfehr. Geit ber Beit, bag er unter bie Kahnen bes Raifers getreten mar, hatte fich vieles geanbert. Damals ichien der Uebertritt bes Erben von Luneburg und Wolfenbuttel fur ben Sof in Wien von der hochften Bebeutung; jest, ba gang nieberfachfen unterjocht, die Danen aus ihren eigenen Besitzungen verbrangt maren, ba bas Schickfal ber Protestanten im Reiche lediglich von bem Gutachten Ferdinands II. abzuhangen fchien, glaubte man George fo wenig zu beburfen, bag man fein Bebenten trug, die ihm gemachten Berfprechungen ju umgeben, ja, bag ihm taum ber erforberliche Golb fur bie von ihm ges worbenen Regimenter überfandt murbe. Wir haben oben gefeben, mas Georg bewog, in die Reihen ber Raiferlichen einzutreten. Dieselbe Ueber= zeugung, bag es ihm, ale bemnachftigen Erben, obliege, uber bie Erhaltung ber Bergogthumer Braunschweig und guneburg zu machen, bag, wenn bie Regenten zu Celle und Bolfenbuttel nicht im Stande feien, bas Intereffe ihrer Lande mahrzunehmen, folches allein auf ihn gurudfalle - biefelbe Ueberzeugung, welche ihn fruher gum Bunde mit Tilly geführt hatte, konnte ihn jest jum Unschluß an die Feinde ber katholischen Partei treiben.

Man beschuldige ben eblen Mann keines Wankelmuthes. Sein ganzes Leben bezeichnet bas einzige Streben, seine fürstliche Unabhängigkeit zu sichern, und dem Untergange eines Theiles seines Erbes vorzubeugen. Bezbenkt man aber, daß Albrecht von Walbstein auf die Acht Friedrich Usrichs bestand, um dessen Lande zu sequestriren, daß Pappenheim vorläusig die Verwaltung des Herzogthums übernommen hatte und das Archiv von Wolfenbuttel durchsuchen ließ, um die Beweisstucke zu sinden, daß Christian von Halberstadt mit Genehmigung seines Vruders gegen den Kaiser gekriegt habe, so begreift man die ganze Gesahr, welche Georg lief, bei dem Tode des kinderlosen Friedrich Ulrich sich jeder Hossfnung auf Erweizterung seines Besiges beraubt zu sehn \*). Aber dies war nicht alles.

<sup>\*)</sup> Bu den Grunden, aus welchen Tilly mit besonderer Erbitterung gegen Friedrich Ulstich handelte, gehörte auch, daß fein Schwager, ein Stler von Wigleben, durch heinich Butius que ben wolfenbuttelichen ganden vertrieben war. Sest glaubet der fnrzsichtige herzog ben Born bes gefürchteten Ligiften badurch abzumenden, bas

Selbst gegen Christian von Luneburg, welcher wegen seiner Neutralität so hart von dem Konige von Dannemark hatte leiden mussen, bezeigte sich ber allmächtige Waldstein feindlich. Dazu kam, daß nach dem am 6. März 1629 erschienenen Restitutionsedicte Besihungen, welche seit länger als hundert Jahren in den Handen Friedrich Ulrichs und seiner Borgänger gewesen waren, an den Bischof von Hildesheim zurückgegeben werden mußten, daß endlich Tilly bereits in mehreren calendergischen Aemtern die Huldigung entgegen genommen hatte \*). Wahrlich, das Gefühl der Ehre, der Liebe zu seinem Stammhause, der Sorge um seine Kinder hätte in Georg erloschen sein mussen, wenn er unter diesen Umständen nicht mit der ganzen Kraft seines Geistes auf Rettung gesonnen hätte! Zur nämlichen Zeit, als dieser die erbetene Entlassung aus dem kaiserlichen Dienste erhielt, gelang es Maximitian von Baiern, Albrecht von Waldstein von seiner Höhe zu stürzen, und landeten die Schweden unter ihrem heldenmüthigen Könige auf der Insel Ruden.

Es war in der Stunde der hochsten Noth, als Gustav Albolph bas beutsche Land betrat, um die Sache der Evangelischen auszusechten. Die Inschrift seiner in Pommern geschlagenen Munze:

Bon Mitternacht da fomm' ich her, Bu ftreiten'ift all' mein Begehr; Bill algeit halten gute Bacht, Gottes Engel nehmen mich in acht,

bezeichnet ben Mann in seiner kindlichen Ginfalt. Als noch die meisten protestantischen Fursten bes schwedischen Konigs Thun nicht verstanden, oder in feiger Unentschlossenheit seinen Anerbietungen auswichen, erblickte Herzog Georg in ihm den heiß erwarteten Retter, und war der erste deutssche Fürst, der sich heimlich erbot, in seine Dienste zu treten, mit der Bebingung, nicht gegen bas Reich zu streiten.

Bas Liebe zeur Freiheit und Religion bei den Evangelischen nicht vermocht hatten, bewirkte endlich die Furcht, durch das Restitutionsedict ihrer reichsten Einkunfte verlustig zu gehen. Im April 1631 fanden sich bie betheiligten Fürsten zu einem Congresse in Leipzig zusammen. Dahin schiedte Friedrich Ulrich, außer seinem Kanzler Engelbrecht, den trefflichen Lampadius, Christian von Celle seinen erprobten Julius von Bulow. Aber auch jest noch wagte man kein offenes Handeln, keinen Anschluß an

\*) Ramentlich war die Sulbigung ju Calenberg und Blumenau am 15. und 17. Muguft 1629 erfolgt. Chronica ber Ctabt hannover. 4. Mipt.

er bem Gohne des geachteten Wisteben — er war nur unter dem Ramen bes jungen Tilln befannt, eine Entichabigung von 3000 Thater gab. Chronologia hannoverana. Mest.

Schweben; es ichien ben Rurgfichtigen genug, ein Beer zu werben, um fich in bem Befibe ber eingezogenen geiftlichen Guter zu fchuben. Balb barauf aab bas Glud ber ichmebischen Baffen ben protestantischen Kurften bas verlorene Gelbstvertrauen wieder. Der Brand Magbeburge \*) mahnte mit Klammenworten gum rafchen Sanbeln, und man fah ein, bag bie furcht= bare Glut unfehlbar ben Giebel bes eigenen Saufes erfaffen merbe, falls man bem Busammenfinten ber nachbarlichen Wohnung trage guschaue. So rafch wie Bernhard und Wilhelm von Weimar fich nach ber Schlacht bei Breitenfelb mit Guftav Abolph vereinigt hatten, konnten fich freilich die niederfachfifchen Furften nicht ertlaren. Ihr Befitthum mar anfange von Pappenheim, bann vom Grafen Gronefelb befett gehalten, ber burch feine Befatungen in Bolfenbuttel, Eimbed, Nordheim, Gottingen und Munben bas flache Land beherrichte. Rur mit ber hochsten Beimlichkeit burfte Bergog Georg in Grubenhagen und auf bem Gichsfelbe feine Ber= bungen betreiben. Nachbem er fich in Burgburg mit Guftav Abolph verftanbigt hatte, faßte er ben Plan, unter fcmebifchem Ramen eine nieberfachfische Urmee zu errichten. Doch fah er fich burch bie Mengftlichkeit fei= nes Brubere anfange nur auf bie Werbungen in Grubenhagen befchrantt, bis bie rafchen, an einander fich reihenden Siege bes Ronige Bergog Chriftian bewogen, feinem Bruder auch im Luneburgifchen die Aushebung junger Mannichaft zu erlauben.

Daburch, und burch ben 1632 erfolgten Beitritt Wolfenbuttels zum schwebischen Bunbe gewann Georg freien Spielraum. Mit bem Aufwande aller Krafte suchte er Pappenheim zu zwingen, seine von Westphaten aus wiederholten Einfalle in die braunschweigischen Lande einzustellen, bei deren einem 1632 kaiserliche Reiter das Stadtchen Moringen geplundert, und der heiligen Gefase in der Kirche nicht geschont hatten. Zunächst legte er sich vor Steuerwald bei Hilbesheim und bemächtigte sich bes Schlosses, nachdem er die dasselbe umgebenden Geben hatte abstechen lassen. Von hier begab er sich nach Calenberg, und schlug den zum Entsate herbeieilenden Grafen Grondseld. Da setzte sich Pappenheim selbst mit 14,000 Mann in Bewegung. Lange standen sich beide heere unfern Hildesheim gegenüber, nur durch die Innerste getrennt, bis der kaiserliche

<sup>\*)</sup> Auf dem Neuen Sause ju Sameln hatte Tilly mit dem Grafen von Pappenheim und Gronefeld die Belagerung Magdeburge berathen. In dem Augenblide erhob fich eine Bindebraut über der Stadt; erschrocken sprang Tilly auf, kniete nieder und betete. Dersetbe Sturm gab jur nämlichen Beit den Burgern von Magdeburg eine Uhnung des ihnen bevorstehenden Unglude. Sprenger, Gesch. von Sameln, G. 106.

Kelbherr bem von ben Schweben bebrangten Rurfürften von Coln gu Sulfe eilte, nachdem er bie Mannschaft in Wolfenbuttel burch bie Befatungen pon Calenberg, Steinbrud und Deina vermehrt hatte. Seitbem fonnten fich bie Raiferlichen in ben braunschweigischen Bergogthumern nur auf fleine Streifzuge befchranten, welche größtentheils nicht anders enbeten, als jener Ausfall ber Pappenheimer aus Eimbed (1632), in Folge beffen 200 Croaten von Baubiffin niedergestoffen murben. Um fo großer zeigte fich bie Erbitterung ber Parteien in Diefen fleinen Rampfen. In ber Fruhe bes 23. Julius 1632 legte fich Graf Gronsfeld mit neun Cornet Reitern und einer geringen Abtheilung von Dragonern und Dustetieren beim Dorfe Sainholz in einen Sinterhalt, und bemachtigte fich ber bort weibenden Beerden ber Stadt Sannover. Ulebald rannten gegen vierzig mit Musteten bewaffnete Burger bem Feinde nach, trieben einen Saufen von fechezig faiferlichen Reitern vor fich ber, und fcheuten fich nicht, fuhn gemacht burch eine ihnen nachgefanbte Berftartung von 25 Golbnern, bis hart an Sainholz vorzudringen. Da faben fie fich ploblich umftellt, ber Sinterhalt brach hervor, vor bem mit Speck und vergifteten Rugeln feuern= bem Feinde erlag ber fleine Saufen ber muthigen Burger, beren Leichen . vom hohnenden Reinde graflich verunftaltet murben. Ule foldes in Sannover fundbar murbe, trieben Schmerz und Erbitterung bie Burger, in großer Bahl auszufallen, um ben Tob ber Ihrigen gu rachen. Aber ichon hatte Gronsfelb mit feiner Beute bie nachfte Umgebung ber Stadt verlaffen, und traurig mandten fich bie Burnenden nach bem Thore gurud.

Bereits im Unfange des namlichen Jahres mar Bergog Wilhelm von Beimar mit einem ichwedischen Beere vor Gottingen erschienen. Behutfam fchlich fich auf feine Unweifung ein Bauer in bie Stadt gu Joachim Molthans, Burgemeifter, bat um geheimes Gefprad, und jog, ale foldes gewährt mar, ein Studchen rothes Bache aus bem Munde, welches ein Schreiben bes Bergoge von Beimar enthielt. Man moge, bat biefer, fich ber Befatung bemeiftern, ober boch ben harrenben Schweben ein Thor eröffnen. Dhne Bogern rief ber Burgemeifter ben Rath gusammen, beeis bigte ihn jum Schweigen und feste ihn von bem Berlangen bes Bergogs in Kenntnig. Gobann faßte man ben Befcheid, bag Mitwirkung von in: nen unmoglich falle, weil ben Burgern bie Baffen genommen, jebe Berfammlung berfelben bei Tobesftrafe unterfagt fei, fogar bie auf ben Stras Ben machenden Reiter auf jebes Fenfter, in welchem man gu fpater Stunde Licht gewahre, ihre Karabiner anlegten - und fandte folchen burch ben namlichen 3wifchentrager in's ichwebische Lager gurud. Der faiferliche Befehlshaber in Gottingen, Sans Georg von Carthaus, hatte nur 300 un erday Google Fußknechte und 50 Reuter zu seiner Berfügung, aber Muth und Entschlossenheit ersetten, was der Bahl abging, und trohig wies er jede Aufsforderung zur Uebergabe zuruck. Endlich wurde am 11. Februar 1632 die Stadt mit Sturm erstiegen. Die kaiserlichen Officiere wurden auf den Wallen und in den Straßen niedergemacht; Carthaus ergab sich nach vergeblicher Gegenwehr auf dem Nathhause, dessen Archiv von den mit gleicher Habgier Feinde und Befreundete plundernden Schweden fast vollig vernichtet wurde.

Go mar ein großer Theil ber feften Stabte unferes ganbes bereits bem fatholifchen Beere entriffen, ale Bergog Georg fich jur Belagerung von Duberftabt ruftete, welches burch eine Befribung von 3500 Mann vertheibigt murbe. Go gewagt ein folches Unternehmen ohne grobes Befchut fchien, fo wichtig mar es von ber andern Geite, fich in ben Befit einer Stadt zu feben, welche bie Raiferlichen zum Waffenplate bestimmt batten, von welcher aus fie ben großeren Theil bes grubenhagenschen ganbes beberrichten, und beren Ginnahme endlich einen Ueberfluß von Belages rungegeschuten bot. Schneller ale es bas fubnite Soffen George hatte erwarten burfen, ergab fich Duberftabt, und freudig feben wir ben Gieger mit ben gewonnenen Ranonen gur Belagerung Bolfenbuttels aufbrechen, wozu ihn, außer ben beschwerlichen Musfallen ber bortigen Befatung, pornehmlich bas bringende Bitten von Friedrich Ulrich bewog. Aber noch hatte ber Bergog feine erhebliche Bortheile uber ben in Bolfenbuttel befehligenden von Raufchenberg errungen, ale ploglich Pappenheim -Schrammhans nannte bas Bolt ben mit Rarben bebectten Rrieger uber bie Wefer vorbrang, bie Befagung verftartte, am 24. September 1632 bas in ben Leipziger Bund getretene Silbesheim berannte, und am fecheften Tage, mahrend welcher Beit er Tag und Nacht Keuerkugeln in bie Stadt geworfen hatte, Diefe zur Ergebung gwang. Rachbem bie Ubgeordneten ber Burgerichaft fich ju bem feinblichen gelbheren nach Steuer= wald begeben und die Bahlung von 150,000 Thalern verfprochen hatten, hielt biefer, ben reichen Brokatmantel um bie Schulter, feinen Gingug, und wohnte am folgenden Tage bem Gottebienftes im Dom bei, mo ber ambroffanische Lobgesang von ber erfreueten Beiftlichkeit angestimmt murbe.

Den feurigen, nach ber Begrundung seiner furstlichen Unabhängigkeit strebenden Georg ergriff tiefer Schmerz, als das Unvermögen feines Brubers Christian, die Erschöpfung des Landes, die Schlaffheit Friedrich Ulzichs ihm jedes Mittel versagten, sein Niedersachsen vor den Berwustungen der Pappenheimer zu schützen. Endlich wurde der gefürchtete kaiserliche Feldherr von Waldstein nach Sachsen berusen, wo er in eben jener

un arday Google

Schlacht bei Luben enbete, Die Guftav Abolph mit feinem Blute erkaufte. Einen folden Berluft fonnte fein Sieg aufwagen! Dit Bernhard von Meimar verfolgte Bergog Georg, welcher mabrend ber Schlacht bas linke Ufer ber Elbe bei Torgau gebeckt hatte, ben fluchtigen Keinb. Dit bem Tobe bes Ronigs fchien bie Einheit im proteftantifchen Beere gerriffen; viele Fürften, welche ungern bem ichwedischen Banner gefolgt maren, etgriffen biefe Belegenheit, um fich von ben laftigen Berbundeten logzusagen, und Friedrich Ulrich versuchte fogar, unter feinem General Thilo Albrecht von Uslar ein unabhangiges Beer aufzustellen. Rurfachfen Enupfte Unterhandlungen mit Balbftein an, ber fchlaue Richelieu warb um bie Liebe einzelner Beerfuhrer. Bwifchen biefen Berlodungen verfolgte nur Georg mit bem ihm eigenen Ernft fein Streben, feine Stellung ale Reichefurft su behaupten und fein Erbe vor Raiferlichen und Schweden auf gleiche Meife zu ichuten. Deshalb gewann ber Rurfurft von Sachfen feinen Einfluß auf ihn, verschmahte er mit eblem Unwillen bie Sahrgelber, welche ihm Frankreich anbot und ftellte er fich ben Schweben mit Burbe und Nachbrud gegenüber. Rafch fehrte er nach bem Norben gurud, burds ftreifte Beftphalen, erzwang gegen Gronsfelb bei Rinteln ben Uebergang aber bie Wefer, und begann in Begleitung bes ichmebifchen Kelbmarichalls Annphaufen und bes Dberften Stahlhanfch bie Belagerung von Sameln. Diefe Stadt befand fich feit bem Monat August 1625, wo fie fich an Tilly ergeben hatte, in ben Sanben ber Raiferlichen. Dhne ihren Befit mar bie Behauptung bes Weferstromes nicht moglich. Deshalb betrieb Georg bie Ginschließung ber Feftung mit ber bochften Gile und ließ nicht nach, in ben faumigen Friedrich Ulrich zu bringen, bis biefer endlich feinem Thilo von Uslar gebot, fich mit allen ihm zu Gebote ftehenben Rraften bem Bergoge anguschließen.

Noch hielt sich hameln unter bem tapfern Oberftlieutenant von Schellhammer, welcher von Gronsfelb mit ben trefflichsten, aus hilbesbeim herbeigeführten Geschüßen versehen war, als im ebangelischen Lager bie Nachricht eintraf, baß die Kaiserlichen sich in Westphalen sammelten, um ihre großen Magazine in hameln zu retten. Allerdings hatte der Bischof Franz Wilhelm von Denabruck die Absicht, den von Bonnighaufen \*) mit dem Grafen Gronsfeld zu vereinigen, um mit beiden über

<sup>\*)</sup> In Munfter bezweifelte man fo wenig den Sieg der Ratholifchen, daß viele Burger fich dem heere Bonnighaufens anschloffen, um Beuge von deffen Triumphe ju fein. Sang man boch damals im Uebermuth:

Minben vorzubringen. Diesem vorzubeugen, schickte Georg, bei welchem sich auch ber Landgraf von Hessen eingefunden hatte, 5000 Pferbe, 1000 Dragoner und 2000 Fußknechte in das Stift Offinabruck. Es gelang ihm, die Bereinigung der Gegner zu hintertreiben, während seine Geworbenen und die von Peter von Holzapfel, genannt Melander, besehligten Hessen die Besahung von Hameln durch gluckliches Zurückschlagen aller Aussälle täglich mehr schwächten. Dennoch bewirkte der von Eosn ausbrechende Merode unlange barnach seine Vereinigung mit Bönnighausen, stieß in Minden zu dem Grasen von Gronsfeld, und brach mit einem Heere von 14,000 Mann, mit welchem ein Theil der Besahung von Wolfenbuttel, Hilbesheim, Nienburg und Münden verschmolzen war, zum Entsahe von Hameln nach Hessischendorf aus.

Da befchloß Georg ju fchlagen, und in Bereinigung mit Melanber und bem Kelbmarschall Annphausen trat er bem Keinde bei bem genannten Stabtchen entgegen. Wie ftaunte Gronsfeld über die Bermegenheit eines Keindes, beffen Regimenter, wie er mußte, burch Rrantheiten aufs Meußerste geschmacht maren! Ungern ließ er fich in ben Rampf ein, zu welchem er nur burch ben ehrgeizigen Merobe bewogen murbe. Um neun Uhr Morgens, 28. Junius 1633, begann bie Schlacht, ju welcher Georg feinen Rriegern bas Felbgeschrei Guffav Abolphs: "Bott mit uns " ertheilt hatte. Gine im Gebufch verftecte Ungabl von Mustetiren machte bie Raiferlichen ftubig, in beren Rucken Rurd Meyer \*) mit ben ichmebi= fchen Reitern fprengte; fie entflammte zur Rache bas uber ber Bruft hangende Bilbnig ihres bei guben gefallenen Ronigs. Bugleich brang Stahlhansch mit fo unwiderstehlicher Gewalt auf Merobe ein, mußte ber Scharfblick Georgs die Bloge ber feinblichen Schlachtreibe fo rafch und nachdrudlich gu feinem Bortheil gu benuten, bag bie Raiferlichen in ungeordneter Flucht ihre Rettung fuchten. Aber bei Schaumburg holten Beorgs Reiter die fliebenben Suffnechte ein, biebe t fie, ohne Gnabe gu geben, nieder, und ichonten nur ber Officiere, von benen fie ein genugenbes Lofegeld zu erzwingen hofften. 49 Sahnen und 16 Geschute fielen in die Bande des Siegers; 6600 Todte, unter benen 4000 vom fatholi=

Mit großem Kriegesheer jum Streit, Bu folgen bie Lün'burger Jungen. Da wird tas Lachen werben theur, Wenn's Luneburger Lager fleht im Feur, Wie Bonnighaus begeuget.

<sup>(</sup>Stuve) Geschichte ber Stadt Denabrud, Thl. III., p. 168. Nota.
\*) Rurd Mener, General im cellischen Dienfte, wer frühre Schäferfnecht in bem bei Oleenborf gelegenen Dorfe Gegelhorft. 3hn, wie so manchen andern, hatte bie gewaltige Beit aus feinen engen Rreifen gehoben.

schen Heere, lagen auf ber Wahlstatt; 4000 Gefangene wurden zum grösseren Theile unter die Regimenter Georgs gesteckt. Hut und Degen, welche der Graf von Gronsfeld auf der Flucht verloren, wurden dem Herzoge Georg als Antheil der Beute überlassen. Der tödtlich verwundete Merode verschied in Nienburg; die Leiche wurde zur Bestattung nach Minden abgeführt.

Ein folder Sieg mar feit ben Bluttagen von Breitenfelb und Luten im Laufe bes Rrieges nicht erfochten. In bem gunachft ben Ginfallen bes Keinbes ausgesetten Calenberg erkannte man bie gange Bebeutung beffelben. Bei bem ju Sannover am 1. Julius gehaltenen Dantfefte brangte fich von 5 bis 10 Uhr' Morgens bie freudige Menge gur Kirche und opferte reichlich in ein auf ben Altar gefettes Beden fur bie franken und verwundeten Solbaten bes evangelischen Beeres. Benige Tage barauf wurde Sameln von bem Dberftlieutenant von Schellhammer übergeben. Mit feinen 1300 Knechten, 240 Pferben und 6 Compagnien Dragoner 30g er "mit Sad und Pad, flingenbem Spiel, fliegenben Sahnen, brennenden Lunten, Rugeln im Munde ab \*). Freundlich ritt er gum Bergoge, banfte megen ermiefener Courtoifie und entschulbigte fich, "bag er als rechtschaffener Cavalier fich feiner gurftl. Gnaben fo lange babe miberfeben muffen. " Die Burger von Sameln mußten, tros bes Wiberfpruches von Friedrich Ulrich, bem Bergoge Christian hulbigen. Unlange barauf ergab fich auch Schlof Peina an Thilo von Uslar.

Nach biesen glucklichen Ereignissen glaubte Herzog Georg eine unabhängigere Stellung zu bem gebietenden Arel Drenstierna annehmen zu können, der nach dem Tode Gustav Abolphs sich an die Spise der evangelischen Conföderation gestellt hatte, als er sich in seinen Unternehmungen in Niedersachsen durch den Abzug des Feldmarschall Anpphausen nach Denabrück und durch die kleinliche Eisersucht, mit welcher der Herzog von Wolfenbuttel sich weigerte, seine Soldner unter den Oberbesehl, eines luneburgischen Vetters zu stellen, schwerzlich gehemmt fühlte. Ueberdieß war dem Scharsblicke des schwedischen Kanzlers das Streden George nicht entgangen, dessen Schritte er sortan mit dem höchsten Mißtrauen bewachte.

Unter biesen Umständen starb im November 1633 herzog Christian von Celle, und folgte ihm sein jungerer Bruder August der Aeltere. Bugleich mit dem 1611 verstorbenen herzoge Ernst hatte er als funfzehnjahriger Jungling die Universität zu Wittenberg besucht, worauf er sich auf

<sup>\*)</sup> Siftoriiche Relation für das Jahr 1633 von Gregorius Wintermonat. Leip, 163. 40. p. 52.

Reisen begab und 1591 in frangofische Dienste trat, wo er breigehn Donate unter Beinrich IV. focht. In ben Jahren 1594 und 1597 befehligte er unter Raifer Rubolph II. 1000 Reiter im Rampfe gegen bie Turfen, und fah fich mabrend biefer Beit jum Coabjutor bes Sochftifts Rageburg ernannt. Seitbem erbliden wir ihn noch ein Dal an ber Spife feiner Geworbenen vor Dfen gegen ben Feind bes Glaubene ftreiten, bann bas Beer ber Sanfe befehligen, welches bem von Beinrich Julius belagerten Braunfchweig zu Bulfe geschickt murbe; endlich (1610) gum Bifchofe von Rageburg gewählt werden. Bergog Muguft, welcher, bem Bertrage mit feinen Brubern gemaß, unvermablt geblieben mar \*), zeigte fich noch meni= ger geneigt ale Chriftian, feinen Bruber Georg mit Nachbruck gegen bie kaiferlichen Baffen zu unterftugen. Dochte nun auch bie Entscheibung bes Rrieges im Guben von Deutschland erwartet werben, fo lafteten boch bie Gegner, vermoge ihrer Befagungen, in einigen ber wichtigften Feftungen, noch ichwer auf bem nieberfachfischen Rreife. In Franken und Schwaben errangen Guftav Sorn und Bernhard von Beimar einen Bortheil nach bem andern, mahrend Albrecht von Balbftein in unbegreiflicher Unthätigkeit verharrte. In bem nämlichen Sahre, in welchem biefem ungewöhnlichen Mann burch Luge und Berrath ber Tob bereitet murbe (1634), gefchah es, bag Bergog Georg auf bem Rreistage gu Salberftabt einstimmig zum General bes nieberfachfischen Rreifes ernannt wurde. Doch ftellte ihm ber argwohnische Drenftierna ben Felbmarschall Baner gur Seite, um jeden Schritt bes unternehmenden, freiheitsliebenden Bergogs gu beobachten. Letterer hatte feit geraumer Beit, in Berbindung mit bem wolfenbuttelichen General Thilo von Uslar, Silbesheim belagert, als 4000 Raiferliche von Minden ber jum Entfate nahten. Ihnen entgegen bie Evangelischen, schlugen ben bei Sarftebt gelagerten Feind, und zwangen am 17. Julius 1634 bie Befagung von Silbesheim, fich zu ergeben. Bum erften Male murbe jest im bortigen Dom nach evangelischer Beife ber Gottesbienst gehalten, bem Georg mit feinem fürftlichen Sofgefinde beimohnte. 36th, ber nach fo langem, fruchtlofem Ringen mit ber Gin= nahme ber Stadt ben Befit bes Stifte endlich gefichert glauben mußte, blieben bie Borte bes wolfenbuttelfchen hofpredigere Tudermann bis gum Tobe unvergefilich.

. In diefer Beit wurde durch den Tod von Friedrich Ulrich (11. August

<sup>\*)</sup> herzog August hatte fich die icone Ilfe Schmidigen, die Tochter bes Umtmanns zu Eftorf, zur linten hand antrauen laffen. Aus diefer Ehe gingen die herren von Lüneburg hervor, denen er bas fur 32,000 Ehtr, gefaufte Gut Wathlingen ichentte.

1634) bas Bergogthum Braunfdweig = Bolfenbuttel eröffnet. Die von brei Seiten auf bie Rachfolge in bemfelben erhobenen Unfpruche, mit benen bie Bergoge Dtto und Wilhelm von ber harburger Linie, Julius Ernft und August ber Jungere vom Saufe Dannenberg und August ber Meltere, Friedrich und Georg von Luneburg-Celle fich melbeten \*), murben unfehlbar zu weitlaufigen Streitigkeiten geführt haben, wenn nicht bie ungunftige Benbung, welche bie Ungelegenheiten ber Protestanten im fublis den Deutschland genommen, Die Bettern gur Ginigkeit getrieben batte. Durch' bie Rieberlage ber Schweben bei Morblingen und ben baburch erfolgten Abfall bes Rurfurften von Sachsen von ber Sache ber Evangelis ichen hatten bie Raiferlichen mit reißenber Schnelligkeit fich auszubehnen Belegenheit gefunden, und mit großerer Beforgniß als je fab man auch im norblichen Deutschland bem Musgange bes Rrieges entgegen. Das mar es, mas bie Manaten Friedrich Ulriche bewog, auf einer zu Meinerfen gehaltenen Busammenkunft (5. September 1634) fich babin zu vergleichen. bag Wolfenbuttel, ohne in ber Beife feiner Regierung irgend eine Beranberung gu erleiben, vorfaufig unter bem Gefammthaufe Luneburg verbleiben folle. Sobann feste Georg feine friegerifche Thatigkeit fort, gwang Minben und Nienburg gur Uebergabe und eroberte bie Schloffer Stolgenau und Neuftabt am Rubenberge. Mit ebler Reftigkeit wiberftand er allen Ueberrebungen Rurfachsens, fich von bem Bunbe mit Schweben loszufagen. Gerade jest ichien es ihm unverantwortlich, ein guverlaffiges Beer ju entlaffen, ehe ber Buftanb Rieberfachfens gefichert fei und bas Saus Braunschweig = Luneburg die Burgschaft feines ungeschmalerten Befiges , erhalten habe; gerade jest ichien ihm bie Aufbietung aller Rrafte um fo mehr erforberlich, ale bas einige Frankreich machtig in bas gerriffene Deutschland eingriff. Endlich mar Georg ju febr Mann und ein gu treuer Unbanger bes Evangeliums, um fich, gleich bem Rurfurften von Sach= fen, burch einen von Jesuiten erfauften Beichtvater gur Ginigung mit bem Raiferhofe bewegen ju laffen. Er wollte fein Dorf feiner Borfahren fich entriffen feben, und hoffte nicht ohne Grund, bie Stadt Silbesheim, wohin er fein Sauptquartier verlegt hatte, fur immer bei feinem Saufe gu erhalten. Defihalb wies er bie angebotene faiferliche Umneftie gurud, ber eigenen Rraft fich bewußt und ber Liebe feiner Golbaten verfichert.

Aber alle biese wichtigen Grunde, welche Georg an Schweben banden, mußten ihre Bebeutung verlieren, als der von Mistrauen getriebene Orenftierna ben Bergog des Oberbefehls über bas schwebische heer in Rieder-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie am Schluffe befindliche Stammtafel.

fachfen entfette, und folden auf ben General Sperreuter, aus guneburg geburtig, übertrug. Da fonnte Georg ben bringenben Bitten ber Stanbe und feines Brubers Muguft in Celle nicht mehr miberfteben und, ermuntert von ben Theologen Belmftebte, voll Beforgniß, daß ber Rangler als Entschabigung fur feine Aufopferungen im Rriege bie Abtretung eines Theile von Riebersachsen fur bie Rrone Schweben zu erlangen ftrebe, trat er 1635 bem Frieden ju Prag bei. Bas ihn fruher vermocht hatte, bie Baffen fur ben Raifer ju ergreifen, bann fich mit Guftav Abolph ju vereinen, trieb ihn jest, ben Bund mit Schweben aufzugeben, bamit feinen Nachkommen bas rechtmäßige Erbe nicht entzogen merbe. Die finderlofen Bergoge bes Saufes Sarburg erklarten fich bereit, gegen eine Bermehrung ber Einnahme ihre Unspruche auf Bolfenbuttel aufzugeben. Unbere bachte ber ehrgeizige August ber Jungere von Dannenberg, welchem ber Bruder Julius Ernft fein Recht auf bie Lande Friedrich Ulriche abge= treten hatte. 218 biefer fich gegen Sachfen jum Beitritte bes Prager Friedens bereit erklarte, falls ibm ber Raifer ben gefammten Nachlag bes letten Bergogs von Wolfenbuttel jufichere, bestimmten fich Muguft ber Meltere und Friedrich von Celle, ihre Unspruche an Georg abtreten gu wollen, fobalb biefer ben Frieden mit bem hofe ju Bien eingehe. Georg wußte, bag bem Raifer ber Gebante nicht fremb fei, ihn mit ber Ucht ju belegen; er fannte bie Schwache Schwebens im Reiche, bie Uebermacht, welche es beffenungeachtet in Nieberfachsen ausubte. In ber That, Georgs Lage war trofflos, ale er faum bie Mittel befag, feine Regimenter qu lohnen, 20,000 Schweben unter Baner im Bergogthum guneburg gelagert waren und bie obengenannten Umftande ihn zwangen, bas freundliche Bernehmen mit Drenftierna aufzugeben.

Durch ungewöhnliche Anstrengungen hatte ber Kurfürst von Sachsen ein heer von 35,000 Mann aufgestellt; aber ihm fehlte ein kriegskundiger Führer; als solchen wünschten alle Regimentsinhaber ben herzog Georg. In Gartow an ber Elbe kam dieser 1635 mit Kurfürst Johann, Georg zusammen; ben angebotenen Oberbefehl lehnte er ab, aber ber Bitte, die schwedisch-beutschen Regimenter, welche einst unter seinem Commando gez standen und beren Obersten allezeit die ergebenste Liebe für ihn an den Tag gelegt hatten, für das Reich in Sold zu nehmen, versprach er nachz zukommen. Schon bei der ersten Aufforderung zeigten sich die Obersten bereit, das Banner Georgs aufzuwersen, aber den Dienst für Sachsen, oder gar für den Erzherzog Ferdinand, verschmähten sie eben so entschieden. Der herzog, sprachen sie, sei stark genug, selbstständig auszutreten; ihm wolle man solgen die in den Tod, sein Name burge für die Ehre der

Soldaten Satte ber Herzog biefen Stimmen nachgegeben, so wurbe er auch gegen seine Bruber feindlich haben auftreten muffen. Deßhalb erzklarte er sich freilich fur einen Freund ber Sachsen, lehnte aber eben so bestimmt die Bitte des in Westphalen befehligenden kaiserlichen Generals, Marchese Caretto, ab, sich zu gemeinsamem Handeln mit ihm zu verbinz ben. Er mochte die Hossnung nicht aufgeben, durch Beobachtung strenger Neutralität, die braunschweig-luneburgischen Lande vor den Verheerungen einer jeden Partei zu schüten.

So war bie Lage ber Dinge in Dieberfachsen, als am 14. December 1635 bie Ugnaten fich enblich uber bie wolfenbuttelfche Erbichaft babin verglichen, bag bas Saus Sarburg fich mit bem wolfenbuttelfchen Theile von Sopa und ben Grafschaften Regenstein und Blankenburg gufrieben erklarte; August ber Jungere von ber bannenbergischen Linie bas Furftenthum Bolfenbuttel, Die cellischen Bruber aber Calenberg und Gottingen erhielten. Die Universitat zu Belmftebt aber follte gemeinschaftlich bleiben, bas Directorium uber biefelbe jahrlich zwischen ben brei Linien wechseln und jebem ber brei Baufer mochten feine Unfpruche auf bie Stadt Braunfcmeig vorbehalten bleiben. Rach biefer Ginigung war bie Theilung gwi= ichen ben Gohnen Wilhelms von guneburg mit um fo geringeren Schwierigfeiten verenupft, ale fie von jeher fich in treuer Bruberliebe begegnet waren. Gie erfolgte ju Celle am 27. Januar 1636. Shr jufolge erhielt Georg Gottingen und Calenberg, mit ber Bebingung, von bem lettgenannten ganbe bie Memter Bolpe und Reuftabt am Rubenberge an Muguft ben Melteren, Polle, Langenhagen, Rienover und Lindhorft an Friedrich ju ubergeben. Der Ertrag ber Bergmerte auf bem Sarge aber, fo wie bie Unspruche an bie hilbesheimischen Stiftelande, follten ben Brubern gemeinschaftlich verbleiben.

In dem nämlichen Jahre ftarb herzog August ber Aeltere, nachdem er kurz zuvor die Regierung von Luneburg = Celle seinem jungern Bruder Friedrich abgetreten hatte.

## Biertes Rapitel.

Die braunschweigisch-lüneburgischen Herzogthümer und ber breisfigjährige Krieg. Von der Theilung des Herzogthums Wolfenbuttel bis zum westphälischen Frieden. Von 1635 bis 1648.

- Es hatte Beinrich, ber Sohn von Ernft bem Bekenner, wie wir aus fruheren Erzählungen gefeben haben, ju Dannenberg feine furftliche Sofhaltung eingerichtet, gufrieben mit bem Ertrage breier Memter, welche ihm fein Bruber, Wilhelm von Celle, eingeraumt hatte. 2016 er 1598 gu Dan= nenberg ftarb, folgte ihm fein altefter Sohn Julius Ernft, von welchem, ba in bem namlichen Jahre ber lette Graf von Buftrow in ber Belage= rung von Braunschweig erschoffen war, die gleichnamige Graffchaft als ein erledigtes Leben eingezogen murbe. Mit großerer Bebeutung ale Julius Ernft erscheint beffen jungerer Bruber Muguft in ber Geschichte, welcher, gur Unterscheibung von August von Celle, bem Sohne Wilhelms, mit bem Beinamen bes Jungern bezeichnet wird. Geboren 1579, war er als funfgehniahriger Jungling unter ber Leitung eines Sofmeiftere nach Roftod gegangen, wo er burch Uebernahme bes Rectorats und brei zierliche lateinische Reben fich fruh ale einen herrn zeigte, bem, gang gegen ben Geift ber Beit, die Wiffenschaften bober galten als Rriegerleben. Diefelbe acade= mifche Burbe, welche er in Roftod befleidet hatte, murbe ihm anderthalb Jahre barauf auch in Tubingen ju Theil, wo er, ein Feind von Duffiggang und Bolluft, fich ben ernfteften Studien hingab, bis ihn ber Tob bes Baters nach Dannenberg gurudrief. Unmöglich fonnte ber migbegie= rige August in ber Residenz seines Bruders, ober beren nachster Umgebung, fur feinen ftrebenden Geift Nahrung finden; beghalb jog es ihn fort nach Strafburg, wo er uber Jurisprudenz, Gefchichte und Philosophie offentlich und mit Beifall bisputirte. Bon bier befuchte er Pabua, die uralte Rechtsschule Europa's, stattete fobann in Rom bem Papfte Clemens VIII. einen Befuch ab, befuchte Sicilien und Malta, burchreif'te bie fpanifchen Niederlande, wohnte 1603 ber Kronung Jacobs I. gu London bei, lebte am Sofe ju Paris in ber Rabe bes großen Beinrich, und fehrte erft 1

nach Dannenberg gurud. hier ließ er fich bon feinem Bruber Julius Ernst Stadt und Umt Sibader abtreten, woselbst er ein treffliches Bebaube fur feinen auf Reifen gefammelten Bucherschat aufführen ließ und mit Klara Maria, ber verwittweten Bergogin von Meklenburg, einer Tochter bes Bergoge Bogislav XIII. von Pommern, in gludlicher Che lebte. Er war ein Meifter im Reiten, Fechten und in ber Behandlung ber Urm= bruft; aber hoher ale biefe Runfte achtete er bie eble Mufica, und uber alles gern jog er Belehrte in feine Umgebung. Ginen gottfeligen, friebfertigen, flugen und gelehrten Regenten und treuen Befenner ber augeburgi= fchen Confession nennt ihn ein Geschichtschreiber. » Dit Geiftlichen mußte er anbachtig, mit Juriften rechtfertig, mit Mergten heilfamlich, mit Beltweifen vernünftig, mit Runftlern funftmagig ju reben \*). « Tros feiner Buder und bes haufigen Befuches von reisenden Gelehrten fonnte Bergog Muguft im engen Schloffe ju Sitacker fo wenig Rube finden, bag mir ihn 1609 am Sofe bes gelehrten Rudolphe II. ju Prag finden, und er brei Sahre fpater fich bei ber Rronung von Raifer Matthias ju Frankfurt im Turnier auszeichnete, bann bem Reichstage zu Regensburg beimohnte. Seit 1614, in welchem Sahre er fich nach Sigader gurudbegab, manbte Mugust seine ausschließliche Duge auf die Wiffenschaften. Gine Bibliothet von 80,000 Banben \*\*), uber welche er felbft einen aus vier Banben beftebenben Catalog anfertigte, bot ihm unerschopfliche Mittel gur Befriebis gung feiner Reigungen. Dhne die bobere Richtung gu verfehlen - burchlas er boch fammtliche Bucher ber heiligen Schrift - vertiefte er fich bergeftalt in feine Stubien, bag eine von ihm unter bem Namen Guffapus Selenus gefchriebene Abhandlung uber bas Schachspiel lange Beit als bas befte Bert biefer Urt galt und feine theologischen Schriften \*\*\*) gablreiche Lefer fanben. -

Es war die Zeit gelehrter und poetischer Bereine, die sich immer erst ba gestalten, wo statt des bewußtlosen Besiges der Gottin eine nuchterne Hauspoesse vorherricht. Mit dem freien, sinnigen Volksleben war die wahre Dichtkunst in Deutschland erstorben, und wie der Ritter-sonst frehlich sein Lied in Wald und Feld hinein sang und fremden Weisen deutsschen Namen und heimath bot, oder der wandernde Stadter seinen anmuthigen Spruch von der Elbe die Throl trug, so traten jest gnadige

<sup>\*)</sup> Bintelmann, Stamm, und Regentenbaum, p. 148.

<sup>\*\*)</sup> Go Rehtmeicr, p. 1588. Die Bibliothet wurde 1646 nach Bolfenbuttel gebracht, \*\*\*) Dahin gehört die Abhandlung » De resormatione Papatus « mit einer Borrebe

von Iohann Arndt und » die hiftorie von des herrn Sefu Leiden. Sterben und Begrabnig.

Gonner für die eble Kunst auf, die sie mit zierlichem Unsinne groß futterten. Aber statt des schönen, sebensfrohen, frischen Waldmadchens erwuchs eine geschminkte Dame, die sich bei Bürger und Abel in breiter Langeweise spreizte und mit ihren wohlüberdachten Geschlen unendlich vornehm that. Fürsten und herren sührten in rosafarbenem Schäfercostum ihre Lämmtein auf die Weide, und mehr als ein Damon schrieb an der Pegnig und Pleiße seine unbeholsenen Seufzer nieder. Einen solchen Verein hatte Kürst Ludwig von Anhalt 1617 zu Weimar unter dem Namen der » Fruchtbringenden Gesellschaft « gestiftet, in welchem Herzog August den Litel des Befreienden suhrte.

Beil August, gleich feinem Bruber Julius Ernft, finberlos mar, verheirathete er fich nach bem Tobe feiner erften Gemahlin gum zweiten Male mit Dorothea, der Tochter des Futfen Rudolph von Unhalt=Berbft-Ule ein gelehrter, ber Politik und Rechteverhaltniffe vollkommen kundiger herr unternahm er 1629 fur bas Gesammthaus Braunfdweig : Luneburg eine Reise nach Wien, um bas verberbliche Restitutionsedict gu hintertreis ben, und murbe 1631 vom Raifer gum Schieberichter ernannt, um auf einem zu Luneburg anberaumten Tage bie zwischen Samburg und ber Rrone Danemark obwaltenben Streitigkeiten beizulegen. Rach bem 1634 erfolgten Tobe Friedrich Ulriche verglichen fich, wie wir oben gefehen ha= ben, beffen Ugnaten ju Meinerfen vorlaufig ju einer gemeinschaftlichen Regierung ber wolfenbuttelfchen Lande, welche bem altern und jungern Muauft übertragen murbe, bis im Sahre barauf letterem von feinem finberlofen, nach Rube fich fehnenden Bruber Julius Ernft gegen 100,000 Speciesthaler die Unfpruche auf bas wolfenbutteliche Erbe abgetreten murs Um 14. December 1635 trat August ber Jungere bie Regierung von Wolfenbuttel im engern Sinne bes Worts an und murbe baburch ber Stifter bes noch jest blubenben braunschweigischen Bergogshaufes. Aber noch befand fich bie gleichnamige Stadt in ben Banben einer faiferlichen Befahung, welche, trop bes ju Prag abgeschloffenen Friedens, bie Keftung ihrem rechtmäßigen Befiber vorenthielt.

Bekummert über die tiefen Wunden, welche der Krieg seinem Lande geschlagen hatte, schried August der Jungere, welchem 1636, durch den Tod von Julius Ernst, auch die dannenbergischen Aemter zugefallen warren, öffentliche Buß- und Festage aus, um den Frieden für Deutschland zu erstehen. Daß er 1638 von Kaifer Ferdinand III. das auf 1000 Thirsich erstreckende privilegium de non appellando erwarb, mochte seine fürstliche Gewalt heben, dem unglücklichen Lande wurde jedenfalls keine Erleichterung dadurch geboten. Erst 1643 wurde Wolfenbuttel von ber

kaiserlichen Besahung geraumt und verlegte August seine Residenz bahin. Die Ungebeugtheit der Bewohner von Braunschweig, der Nachdruck, mit welchem sie auf die Beobachtung ihrer städtischen Borrechte bestanden, das seit Jahren fortgeerbte Mißtrauen zwischen Fürst und Bürger, welches besonders durch die Kriege von heinrich Julius und Kriedrich Ulrich genährt war, mochte ihn bestimmen, dem kleinen, aber festen Wolfenbuttel vor einer Stadt den Vorzug einzuräumen, in welcher er weniger als gebieten, der herr, denn als geduldeter Gast galt. — Die äußeren Ereignisse, welche das Land Wolfenbuttel in dieser Zeit trasen, gehören zu sehr der Geschichte des dreißigjährigen Krieges an, als daß sie von derselben getrennt werden durften.

Die Bewohner von Calenberg hatten Georg nur im Gifenhelm gefeben ; fie befurchteten, bag er fich ihnen ale herrifcher Furft zeigen werbe, ber von ihnen einen abnlichen Behorfam erwarte, wie er ihn bei feinen Solbaten zu finden gewohnt, ber nur nach feinem Sinne bas Regiment bestellen werde, ohne auf die fruber befolgten Grundfage Rucksicht gu neb-Die fehr irrte bas Bolt in feinen Erwartungen! Die alten erfahre= nen Rathe murben burch feine Gunftlinge George verbrangt; ben murbigen Dr. Engelbrecht erhob er gum Rangler, ben gewandten Biegemaier gum Geheimen Rath: Beit Rurd von Manbeleloh murbe Bicehofrichter, und ber einzige neue Rath war ber zum Bicekangler ernannte Johann Struck, bieber Professor zu Selmftebt. Demnach blieb bes Landes Bermaltung fich gleich; aber ftatt bes kindisch schwachen Friedrich Ulrich ftand jest ber rafche, patriotifche Georg an ber Spite ber Regierung. Diefer verkannte bas Schwierige feiner Stellung feinesweges; von Feinden umgeben, ohne einen einzigen guverlaffigen Berbunbeten, tonnte er nur in fich und ber Treue feiner Unhanger bie Mittel zur Rettung finden. Um fo tiefer fchmerzte ihn, ale ber Major Plettenberg 1636 bas ihm anvertraute Minben dem Schwedischen General Leslie übergab. In dem namlichen Jahre verlegte Georg feine Refiben; nach Sannover; bie Nahe ber Schweben fchien fur feine Familie ben Aufenthalt in einer feften Stadt erforberlich ju maden. Bo einft Rirche und Rlofter ber Barfuger geftanben, ließ er ben Grund zu einem Schloffe legen, wie es feinem Range angemeffen mar.

Immer peinlicher wurde Georgs Verhaltniß zu ben Kaiserlichen und Schweden; Baner, welcher die Lande Herzog Friedrichs von Celle besetzt hatte, bemächtigte sich der Stadt und des Kalkberges von Lünedurg und schien gewilligt, wegen des zweideutigen Benehmens von Georg die empfindlichste Nache an Braunschweig-Lünedurg zu nehmen, als die Eroberrung Magdeburgs durch die Kaiserlichen ihn nach dem Often forderte.

Tig grade Google

Die nun ber fcwebische Gelbherr bort ben glangenben Sieg von Bittftod erfocht, fab Georg bie Rothwendigkeit vor fich, burch einen engern Un= fcluf an ben Raiferhof fich und fein Land ju fichern. Da ftarb Ferbinand II. Aber auch Ferdinand III., wenn ichon weniger vom Beichtvater geleitet, als fein Borganger, verlangte bie Abtretung Silbesheims; bie Jefuiten arbeiteten mit Rube und Sicherheit der Restitution entgegen; es fchien auf's festefte beschloffen zu fein, bag Calenberg ben Erben Tilly's verbleiben folle. Mus biefen Grunden vermied Georg ben enticheibenben Schritt, und bachte junachst an bie Befreiung bes von bem fchwebischen Dberften Stammer befetten Luneburg. Seit bem 14. Muguft 1636, an welchem Tage Baner bie Laufgraben auf bem Schildsteine eroffnet hatte, herrschten bie Golbner Chriftina's in biefer Stadt. 216 Stammer von bem Raben eines fachfischen Seeres borte, ließ er ben Rath und bie vornehmften Burger ansammenberufen und ftellte an fie bie Frage, ob fie auf ben Kall bes Ungriffs gur Bertheibigung ber Balle beitragen murben. Als die Antwort verneinend ausfiel, verzweifelte er an ber Erhaltung ber Stadt fur feine Ronigin. Raum bag ber turfachfifche General Rliging in ber Rabe Luneburge ein Lager aufgeschlagen und Stammer fich auf ben feften Ralkberg gurudgezogen hatte, ale ber heimlich nach guneburg aufgebrochene Georg vor ben Thoren erfchien und von ber ihm ergebenen Burgerschaft mit Freuden eingelaffen murbe; 700 cellische Golbaten, welche ihm folgten, ftellten fich zwischen ber Stadt und bem Raleberge auf. 218 jest Stammer erfuhr, bag auch Georg mit 5000 Knechten und 1000 Pferben genaht fei, ubergab er biefem am 19. Geptember 1637 bie Feftung und jog mit feinen gehn Gahnlein unter klingenbem Spiele ab, mabrend ber Bergog Stadt und Schloß mit 1000 Mustetiren befette \*).

Die Starrheit, mit welcher ber Kaiserhof bie Restitution von Hilbesheim verlangte, ber gebietenbe Ton, ben er in allen seinen Berhandlungen
mit den kleineren Fürsten bes Reiches anzunehmen pflegte, bie Art und
Weise, wie die Berathung des Friedens mit der höchsten Parteilichkeit und
durch ein größtentheils aus Katholiken bestehendes Kurcollegium betrieben
wurde, weckte den deutschen Freiheitssinn des Herzogs. Immer mehr trat
ein kaltes Bernehmen zwischen ihm und den Kaiserlichen hervor. Das
Anerdieten Ferdinands III., ihm das Bisthum Halberstadt abzutreten, bestach Georg nicht, melcher sich im Gesühl seiner fürstlichen Murde weigerte,
sein kleines heer unter den Oberbesehl des Grasen Gallas zu stellen. Se

<sup>\*)</sup> Begen diefer Capitulation murde Oberfter Stammer, beffen Rame in Luneburg nach einer von ihm benannten Brude noch fortlebt, ju Stettin burch den Nachrichter enthauptet.

mehr baburch die Spannung mit Wien wuchs, um so mehr bemuhten sich die schwebischen Generale Baner und Torstenson, den Herzog auf ihre Seite zu ziehen. Wenn man, stellten sie ihm vor, die Streiterafte vereinige, so könne man den letzten großen Schlag für die Freiheit des Glaubens thun; wo nicht, so wurden die deutschen Fürsten evangelischer Confession dei Jesuiten bettelm gehen mussen. — Und eben jetzt verlangte der Kaiser, getrieben von dem zum Bischofe von Hildesheim ernannten Kurfürsten von Coln, herrischer als se die Raumung des Stifts. Wollte Georg in diesem entscheidenden Augenblicke nicht alles fahren lassen, wosür er seit dreizehn Jahren die Wassen geführt hatte, so mußte er dem Ruse Baners solgen und durch eine Annäherung zu Schweden und Frankreich seine Weigerung in Betress des Hildesheimischen unterstützen. Er that es, aber nur so weit, als es für die Bertheidigung seines kleinen Landes erzstorberlich schien.

Bewiß, eine folche Stellung zu behaupten, burch welche Deftreich fich tief gefrantt fubite, ohne bag Schweben gewonnen mar, mußte eine uber= aus mifliche Aufgabe fein, und mit Sicherheit ließ fich erwarten, bag bie Raiferlichen ein ju Silbesheim im Dai 1638 eingegangenes Berfprechen, bie braunschweigischen ganbe mit Winterquartieren und Durchzugen gu verschonen, nur fo lange halten wurden, als ber Lauf bes Rrieges ihre Thatigkeit in anderen Theilen bes Reiches erforberte. In biefer Noth fa= men die Furften bes Saufes Luneburg in Deina gufammen, um einen feften Entichluß zu faffen. Schon naberte fich Baner ben Brengen, um nothigenfalls Georg jum thatigen Beitritt ju zwingen; Die Raiferlichen rufteten fich, mit 16,000 Mann im Luneburgifchen die Winterquartiere gu beziehen; ein murrifcher Befehl von Wien begehrte bie Leiftung von 150 Romergugen, und ertheilte ber Befatung in Wolfenbuttel ben Befehl, bie Abtretung bes Silbesheimischen mit Gewalt zu betreiben. Da fchlog Berjog Georg 1639 auf eigene Gefahr ben Bund mit Schweben und ber Landgrafin Amalia Glifabeth von Beffen : Caffel ab. Bon bem boben Geifte biefer Rurftin und bem jungen Kriebrich Wilhelm, welcher fo eben die Regierung bes Rurfurftenthums Brandenburg angetreten hatte, fand alles ju erhoffen; mit ihnen fuhlte fich Georg fart genug, bem herrifchen Baner bas Gleichgewicht ju halten und bie beutsche Furftenehre gu retten.

Der Reichstag, welcher unter biefen Umftanben 1640 zu Regensburg eröffnet wurde und wohin die Herzoge August der Jungere und Georg ben Dr. Lampadius schickten, ließ bei der Schwerfalligkeit seiner Berhand-lungen keine balbige Abhulfe der Beschwerden erwarten. Die Protestanten

fuhlten, bag nur bie Entscheibung ber Baffen auf bie Berathungen in ber Stadt an ber Donau Ginflug zu uben vermochten. Deghalb ließ Georg feine vom General Rliging |befehligten Schaaren gu Baner ftogen, mit welchem fich auch ber Bergog von Longueville, Dberbefehlshaber bes frangofischen Beeres, vereinigt hatte. Schon ichien Uneinigkeit zwifchen Frangofen und Schweben jebe Erwartung vom Erfolge gemeinsamen Sans belns zu taufden, als man eine Bufammentunft in Silbesheim berebete, um hier perfonlich alle obwaltenben Dighelligfeiten auszugleichen. Dort, wohin fich auch Georg begeben, ftellte fich 1640 Baner in Begleitung bes frangofischen Marschalls Guebriant, bes Pringen Chriftian von Seffen, bes Grafen Otto von Schaumburg und ber vornehmften Dberften bes frangofischen und ichwebischen Beeres ein. Gin großes Gaftmabl vereinigte bie fuhnen Manner jum letten Male. Dag Chriftian von Beffen und Otto von Schaumburg unmittelbar barauf ftarben, erregte ben Berbacht eines gewaltsamen Tobes; ein frangofischer Monch murbe als Bergifter bes Beines genaunt. Unlange barauf enbete auch Baner. Bergog Georg fublte fich bis jum Tobe ermattet; felten konnte er bas Bett verlaffen; nur fein farter Beift blieb fich gleich und ordnete fur die Bufunft, weil er bas Enbe feiner Tage por Mugen fab. Mis er am 2. April 1641 gu Silbesheim farb, erhob fich lautes Wehklagen im Lande. Geine Leiche murbe in ber Gruft ju Celle neben ben Gargen feiner Borfahren beigefett.

Auf solche Weise endete ber unerschrockene Verfechter von Freiheit und Glauben, ber Stammvater bes Königshauses von England und Hannover, ahnlich wie ber große Vernhard von Weimar durch » die schnelle Kunst ber Jesuiten. Georg war ein schöner Mann, von hohem, schlanztem Wuchse, mit dichtem, dunktem Haare. Die schwarzen, funkelnden Augen verliehen ihm ein gedietendes Aeußere, das durch den nie abgelegten kriegerischen Schmuck erhöht wurde. Aber seine Jugendbluthe welkte im Sturme des Kampfes, und schwerzliche Verwundungen, ein rastloses Sorgen für die Ehre seines Hauses und den deutschen Namen ließen ihn frühzeitig altern.

Auf Georg folgte in Calenberg Gottingen sein in kriegerischen Uebungen aufgewachsener achtzehnjähriger Sohn Christian Ludwig. Als Knabe von zwölf Jahren war er zum Abte von Walkenried ernannt, dann hatte er in den Jahren 1640 und 1641 durch Reisen in den spanischen Niederslanden, Holland und England sich mit den Hofen und der Regierungsweise fremder Länder vertraut gemacht. Sobald er die Verwaltung des väterlichen Erbes übernommen und sein Hossager in Hannover aufgeschlas

Digitization Google

gen hatte \*), bis zu beffen Thoren bie ftreifenben Parteien ber Raiferlichen brangen, entfernte er bie muthigen Rathe Georgs. Die fraftige Stellung, welche die Freunde feines Baters nach außen gu behaupten trachteten. scheute ber junge Chriftian Ludwig, welcher um jeben Preis ben Krieben erkaufen wollte. In ungeitiger Milbe erschlaffte bie Regierung; fie konnte fich von unmannlicher Mengftlichkeit nicht losfagen, in einer Beit, wo nur fuhnes Dagen jum Biele fuhren konnte. Bahrend im October 1641 bie Raiferlichen Gimbed, Nordheim, Spiegelberg und Erichsburg eroberten, Diccolomini Gottingen lange vergeblich belagerte und ber geschwächte Torftenfon bas Land Dbermalb in ben Sanben ber Feinde laffen mußte, bauerte bie Belagerung Wolfenbuttels gleichmäßig fort. Schon im Infange bee Sahres 1641 hatte Bergog Georg bie Ginfchliefung biefer vom Dberften von Raufchenberg vertheidigten Reftung begonnen und bas mit 200 Knechten befette Schloß Steinbrud genommen, ale ihn ber Tob babinraffte. Deffenungeachtet wurde bie Belagerung mit Gifer von bem luneburgifch = fchwedischen Beere unter Ronigsmart und Guftav Brangel fortgefett, als am 19. Junius 1641 bie Raiferlichen unter Erzherzog Leo: pold zum Entfage nahten. Rach achtftunbigem Gefechte murbe Diccolomini von Brangel geworfen, bie Reihen ber Baiern burch Ronigemarts Reiter auseinander gesprengt. Es murbe bas Beer Ferbinands III. an biefem Tage vernichtet fein, wenn nicht Bergog August ber Jungere burch unfeliges Saumen bem Keinde Gelegenheit jum Rudzuge geboten batte. Doch waren gegen 3000 Raiferliche gefallen. Wie Chriftian Ludwig, fo machte fich Muguft burch angftliches Streben nach Reutralitat ben beiben großen friegführenden Parteien verbachtig, mahrend bie Stadt Braunfcmeig burch muthige Musbauer ihre Unabhangigkeit behauptete. Im Sabre 1643 erreichte August endlich burch fortgesetzte Unterhandlungen mit bem kaifer lichen Abgeordneten, Grafen von Tattenbach, bag Bolfenbuttel von feiner bisherigen Befagung verlaffen murbe. Doch tonnte ber Bergog, megen Berfall bes bortigen Schloffes, erft im folgenben Jahre bie alte furftliche Refibeng begieben.

Schon im September 1641 hatten bie Herzoge von Celle und Carlenberg in der Person bes Dr. Just von Kipius einen Gesandten nach Goslar geschickt, um mit den kaiserlichen Abgeordneten, Don Annibal de Gonzaga, dem Grafen von Tättenbach und Dr. Kalt wegen des hildes heimischen zu unterhandeln. hier wurde endlich im Januar 1642, aus

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1645 lebte feine Mutter Eleonore bei ihm, bis fie fich fpater auf ihren Wittwenfin nach herzberg begab.

feigem Safchen nach einem ruhigen Genuffe ber Gegenwart, ein Bertrag gefchloffen, ber alles opferte, wofur Georg geftrebt und geblutet hatte \*). Mochte auch von bem ju Speier und Rom fortgeführten Proceffe menig ju ermarten fteben, fo hatte boch bei bem erneuten Glude ber ichwedischen und frangofischen Baffen burch frisches Ausharren unendlich viel gewonnen werden konnen. Statt beffen raumte Chriftian Lubwig gegen bie Bufage von Seiten bes Bifchofe, ben unter feiner Soheit ftebenben proteftantifchen Unterthanen bie freie Ausubung ihrer Religion auf vierzig Sahre ju geftatten, bas 1522 von feinen Borfahren erworbene große Stift. Daß der neue Beherricher von Silbesheim auf die Wiedererstattung ber feit 122 Sabren aus bem Stifte bezogenen Ginfunfte verzichtete und ohne Rudighlung bes Pfanbichillings bie Befigungen von Everftein = Somburg, fo wie bie Memter Lutter am Baremberge an bie wolfenbutteliche, Colbingen und Wefterhof an die calenbergifche und bas Saus Dachtmiffen an die luneburgifche Linie abtrat, mochte mehr als billig icheinen. Siernach murbe Calenberg-Gottingen von bem Drucke ber Raiferlichen befreit, welche enblich im September 1643 auch Wolfenbuttel feinem rechtmagigen Berrn ein= raumten.

Soaleich nach bem Bertrage ju Goslar hatte Chriftian Lubwig feine Regimenter, aus 2400 gufgangern und 400 Pferben bestehend, abgebanft-Der Rurzfichtige überfab es in feinem Berlangen nach Frieden, bag man nur ale bewaffnete Dacht auf gerechte Berudfichtigung feiner Unfpruche rechnen burfe, bag nach fo langen Sahren bitterer Leiben nur burch ein turges Ausharren bas Erworbene gerettet werben fonnte. Denn ichon hatten Frankreich, Schweben und bas Reich fich ju Friedensversuchen verftarbigt, bie in Dunfter und Denabrud gleichzeitig begannen. In lettere Stadt war Johann Drenftierna, ber Gohn bes großen Urel, im Mark 1644 eingeritten, gefolgt von bem Ubel bes Sochstifts und feierlich von ber Bargerschaft empfangen. Der Uebermuthige herrschte mit koniglicher Pracht; ein Ueberflug von Sellebarbirern und bienenben Ebelfnaben umgab ihn, und Trompetenftoge bezeichneten, wenn er fich gur Tafel fette ober gur Rube legte, mabrent ber mit bem Sunger und bem Gifen bes Reinbes tampfenbe Landmann burch Balber und Gumpfe irrte. Spater traf ber faiferliche Minifter, ber eble Trautmanneborf, bann ber verfchla= gene Graf b'Avaur, welcher fur Frankreich verfchmigt bas Wort fuhrte, enblich ber Gefandte von Rurbrandenburg ein. Fur Celle hatte ber Rang-

<sup>\*)</sup> Uebrigens muß hierbei bemerkt werben, daß in allen faiferlichen Lebensbriefen nur Die ausgestorbene wolfenbutteliche und calenbergiiche Linie belohnt mar. Scheibt, Mumerlungen und Bufabe. Thl. I. S. 118 20.

ter Langenbech, für Christian Ludwig Dr. Jacob Lampadius \*) ebendaselbst sich eingefunden. Letterer, welcher auf den Gang des Friedensgeschäftes einen Einsluß ausübte, wie nur wenige Abgeordnete der größeren Mächte, und der zu einer Zeit, wo sein herr ausschließlich der Willkur einer herrschenden Partei Preis gegeben zu sein schien, durch deutsche Treue und Kraft auf sast wunderbare Weise das Interesse der herzste von Braunschweig-Lünedurg vertrat, verdient hier um so mehr einige Berücksichtigung, als wir uns in einer an Jammer und Schande so überreichen Zeit gern an dem Bilde eines Mannes erquicken, der uns statt Arglist Liebe, statt weichlichen Zagens mannliche Festigkeit bietet.

Jacob Lampabius, ber Gohn eines Bauers, Peter Lampe, mar im Sahre 1593 in bem jum Umte Lauenstein gehorigen Dorfe Beinfen geboren. Im Jahre 1611 bezog er bie Universitat Belmftebt, um fich ber Burisprubeng zu wibmen, worauf er, ale breiundzwanzigiabriger Jungling, von Friedrich Ulrich jum Sofmeifter feines jum Bifchofe von Salberftabt poffulirten Sohnes Rudolph ernannt, mit biefem fich nach Tubingen begab, mo ber feiner Leitung anvertraute Pring farb. Durch biefes Ereignif fah fich Lampabius wieberum in Stand gefest, fich gang ben Stubien bingugeben und ben Borlefungen in Beidelberg beiguwohnen, worauf er am Reichstammergerichte ju Speier arbeitete und 1621 bem Rufe gu einer Profesfur nach Selmftebt folgte. Gines folden Mannes, welcher Scharfblid mit Gebulb, Freimuthigkeit mit Ausbauer und ber feinften Renntnig ber Menfchen verband, bedurfte der ungludliche Friedrich Ulrich, ber burch fein unmannliches Schwanken Konig Chriftian IV. von Dane= mart und Raifer Ferdinand II. auf gleiche Weife verlett hatte. Die alten Rathe verzweifelten an ber Rettung bes Landes, ale Lampabius Belmftebt mit Bolfenbuttel vertauschte und fich in einen Rreis ber verworrenften Gefchafte verfett fab, ju beren Lofung feine gange Thatigfeit erforberlich war. Er war es, ber auf bem Convent gu Leipzig 1631 ben Beitritt feis nes herrn gur bewaffneten Neutralitat ertlarte und brei Sahre fpater mit Ripius zu Frankfurt ber Berfammlung ber Protestanten beiwohnte. Bergog Georg, welcher bes Mannes Berbienfte ju fchagen mußte, gog ibn bei ber Uebernahme von Calenberg in feinen Dienft; Chriftian Lubmig ernannte ibn jum Bicekangler und fandte ibn nach Regensburg. Go nahte bie Beit, daß der treue Diener bas auf ihn gefette Bertrauen mahrend ber Friedensverhandlungen ju Denabruck bewahren follte. 218 grundlicher Rechtsgelehrter mit ber Verfaffung bes beutschen Reiches auf's genauefte

ug urday Google

<sup>\*)</sup> Letterer traf am 8. Julius 1644 in Denabrud ein. Lampadii diarium. Mect.

bekannt, leitete er die Verhandlungen mit einer Feinheit und Verleugnung seiner Personlichkeit, daß der nachgiebige, leicht betrogene Dr. Langenbeck, welcher als erster Commissarius das Gesammthaus Braunschweig-Luneburg vertrat, balb im hintergrunde stand.

Dag Chriftian Ludwig, fraft feines Bertrages mit Ferbinand III., bas Seer George abgebankt und baburch fich aller Mittel begeben hatte, nachbrudlich in feinen Forberungen ju verfahren, bemmte jeben Schritt bes Lampabius, ber bemgemaß nur auf ben Ginfluß bauen konnte, melden er vermoge feiner Gigenthumlichkeit auf bie Gefandten ber gebietenben Machte ausubte. Aber gerabe bier zeigte fich, wie ficher ein zeitgemaßes Nachgeben und fuhnes Festhalten beffen, mas nothwendig erfcheint, gum Biele fuhrt. Der ichmebifche Softangler Salvius liebte in ihm ben alten Universitatefreund, achtete bes Mannes Thun und folgte feinem Rath. wenn nicht etwa ber Reiz gebotenen Golbes ihn andere bestimmte. Trautmanneborf, welcher mußte, bag ber Diener Chriftian Lubwigs fur alle beutsche Gefandte evangelischer Confession bie Stimme fuhrte, bag er ihre Borftellungen entwarf, ihre Unfichten leitete, buhlte um feine Gunft. Und boch gesteht biefer eble Deftreicher, bag er mit Riemandem vorsichtiger und feiner habe unterhandeln muffen, als mit eben biefem Abgeordneten eines fleinen, menig beachteten Bergogehaufes. 3mei Gegenftanbe maren es, welche die ungetheilte Aufmerkfamkeit bes Lampadius in Unspruch nahmen, bie Stellung ber protestantischen Rirche in Deutschland zu fichern und bie gerechten Korberungen feines herrn anerkannt zu feben. Wo bie übrigen evangelischen Gesandten an ber Erhaltung ber Rechte ihrer Religion perjagten, wo Langenbeck verzweifelnd jeden Wiberftand aufgeben ju muffen glaubte, ba nahm fich ber hochherzige, burch feine getaufchte Soffnung entmuthigte Mann ber Glaubensgenoffen an. Durch ihn gunachft murben die eingezogenen Rlofterguter gerettet, ben Protestanten im fublichen Deutschland bie freie Musubung ihrer Religion zugeftanden. Gein mannlich freies Auftreten wedte ben Muth ber gebeugten Partei, ale er mit Feuereifer fur bie Entfernung ber Jesuiten aus bem Reiche, ober minbeftens beren Befchrantung burch bie ftrengften Gefebe fprach. Ihn tummerten weber Rante noch Scharfer Spott. Do Frankreich brobte, ober Deftreich burch Golb herrschte und bas erkaufte Schweben Schwieg, borte man ihn feine Erorterungen mit einer Rlarbeit und einem Nachbrude vortragen, bag man auch wiber Willen auf fie Rudficht nehmen mußte.

So leicht es Lampadius geworben war, die Schulbforberung ber Tils tpichen Erben an Calenberg gurudzuweisen , fo ichwer wurde ihm die Be-

hauptung ber Graffchaften Sona und Diepholg. Gein Wiberfpruch vereis teltelte bie Umtriebe Branbenburgs, welches fur 100,000 Thir. ben gewaltigen Trautmanneborf geftimmt hatte, die genannten Graffchaften, ftatt Pommerns, an Schweben abzutreten. Much Solland hatte fich fur biefe Korberung ausgesprochen, um ben Sandel ber Offfee nicht vollig in bie Banbe ber Schweden gespielt zu feben. Weniger gludlich mar Lampabius in feinen Bemuhungen, Die Stifter zu erwerben, an welche bas Befammt: baus Braunfchweig = Luneburg unbeftreitbare Unfpruche erheben fonnte \*). Seit langer Beit mar bie Bahl ber Borfteber bes Ergftifts Bremen auf braunfcweigifch : luneburgifche Pringen gefallen, welche, fraft feierlicher Bertrage, alternirend mit Medlenburg = Buftrom bas Bisthum Rageburg verwalteten. Und boch follte bas erftgenannte Stift an Schweben, bas andere an Medlenburg uberwiesen werben, und erhielt Rurbrandenburg bie Stifter Magbeburg, Salberftabt und Minden \*\*), obgleich Salberftabt langer als fechezig Sahre, Minden einen halb fo langen Beitraum hindurch von einem Bergoge von Braunichmeig : Luneburg abminiftrirt mar. Raum bag Lampabius bie Ubtei Baltenried und ben bagu gehörigen Sof Schauen burch bie Bestechlichkeit ber Bortfuhrer \*\*\*) fur bas Saus ber Belfen rettete, ba Branbenburg biefes Rlofter als ein halberftabtifches Leben in Unfpruch nahm. Bar nun icon bie Erftreitung eines fo unbebeutenben Territoriums mit großen Beschwerben und Opfern verbunden, wie viel bebeutenber mußten die Sinderniffe fein, ale es barauf ankam, ber katholis fchen Partei, fur welche Frankreich gewonnen mar, bas reiche Stift Dengbrud zu entreißen. Aber auch bafur wurde endlich ber feile Drenftierna ertauft, und fein Unfehn errang, daß Braunschweig : guneburg bie alterni= renbe Succeffion in bem Stifte erhielt.

Somit war endlich bas große Friedenswerk zu Munfter und Osnabrud abgeschlossen (am 24. October 1648), welches einen burch dreißig Jahre mit unerhörter Wuth geführten Krieg beendigte, und vermöge des Uebergewichts, welches Frankreich über das geschwächte Deutschland hier zuerst behauptete, den Grund zum tiefen, unheilbaren Verfalle des Reiches

<sup>\*)</sup> Seit 163? war Friedrich von Celle Coadjutor von Rageburg und seit geraumer Beit Dompropft zu Bremen; in leptgenanntem Silfte war Scorg Wilhelm, der Sohn Georgs, seit 1645 Coadjutor; Ernst August, der Bruder des vorigen, bestleibete seit 1646 das nämliche Umt zu Magdeburg, welches endlich Inton Ulrich, der Sohn von August dem Jüngeren, zu halberstadt belieibete.

<sup>\*\*)</sup> Um letteres Stift ju erwerben, jahlte der furbrandenburgifche Gefandte 25,000 Ehaler an Drenftierna, 11,000 Thir. an Galvius.

<sup>\*\*\*)</sup> Langenbect und Lampabius gewannen burch Bahlung von 40,000 Ehlr. Die Stimmen von Orenstierna und Trautmannsborf.

legte. Muf bem Bifchofshofe ju Munfter gefchah burch bie Reichsabge= fandten die Unterfchrift bes burch ben Geheimschreiber Drenftierna's uberbrachten Friedensinstrumente. Es war 9 Uhr Abende geworben, ehe biefee Gefchaft fein Ende gewann. Erob ber vorherrichenben Ungufriedenheit ber fatholischen Partei murbe bas Tebeum angestimmt, sund ift bei manniglich viel Frohloden gewefen, und haben biele aus Freuden geweint "\*). Im Gefolge von Beerpaufern und Trompetern burchritt ber Stabtidreiber von Munfter bie Strafen und trug bas Friedeneinstrument auf beiben Banben. Das Bolt jauchzte, Monche und Jesuiten zogen finfter und ichweigend über bie Gaffen, und Frang Wilhelm, Bifchof von Denabrud, verschloß fich in feine Behausung: Als die Beendigung bes Rrieges in Denabrud verfundigt murbe, ftimmten bie Spielleute vom Marienthurm herab bae Lied an : " Mun lob, mein' Geel, ben herrn," und freudig fang bas Bolt bie mohlbekannten Borte. Gin feierliches Dankfest murbe gu Sannover begangen, ob auch bie Stadt gur Abbankung ber fcmebifchen Bolfer eine Summe von mehr ale 3000 Thir. entrichten mußte, welche nur mubfam burch ein ausgeschriebenes Ropfgelb beigetrieben werben tonnte. Sacob Lampadius aber ftarb in Folge feiner raftlofen Unftrengungen, mit benen er langer ale vier Jahre gegen bie Ratholischen gerungen hatte, am 10. Marg 1649 gu Munfter. Mit unendlicher Gehnsucht gebachte er noch hart vor feinem Tobe ber Beimath, und rif fich ungern von bem fugen Traume los, im Frieden ju bauen, mas ber Drang bes Rrieges un= wiberftehlich gerschmettert hatte \*\*). » Seinem anabigften gurften und . Berrn, fo ichilbert Juftus Gefenius ben eblen Lampabius, mar er ein treuer Diener, und hatte baneben bas Baterland von Bergen lieb und . mennete baffelbe mit großer Treue. Golde Liebe und Treue gegen ben anabigen Landesfurften und bas Baterland hat auch verurfachet, bag er por und bei mahrender feiner Rrantheit fich herglich von Dunfter anhero agefehnet und barauf gefreuet hat, bag er nach erlangtem Frieden und . Rube, wie er gehoffet, in Rirchen und Schulen, in ber Policei und fonft . tonnte gutes ftiften. Dit großem Bertrauen auf Gott verrichtete er alle-. mal feine Dinge, und befahl bem herrn feine Bege fleifig. Er verließ . fich nicht auf feinen Berftand, ben ihm doch Gott reichlich verlieben . hatte; viel weniger trauete er auf Menschengunft ober bergleichen Dinge. - Benn's auch ubel ftunde, konnte er bennoch herzhaft fein, auf ben Berrn

<sup>\*)</sup> Lampadii diarium. Mset.

<sup>\*\*)</sup> Lampadius hatte das Dorf, wo er geboren mar, angelauft. Spaterhin murte Speinfen in ein landtagefahiges Rittergut verwandelt.

\*hoffen und auf benselben sein Anliegen getroft werfen. Der Leute Reib, "Ungunft, haß und Verlaumdungen betrübten ihn nimmer, sondern konnte "sie burch Gottes Gnaden ganz nicht achten; über nichts aber bekummerte ver sich mehr, als wenn es ber Kirche und bem Baterlande übel ging. "Also habe ich ihn gekannt die vielen Jahre, die ich mit ihm umgangen, "und also ist er geblieben bis an sein seliges Ende. "

## Fünftes Kapites. Ueberficht der inneren Berhaltniffe-

Wie erschütternd ber dreißigjährige Rrieg auf Niedersachsen einwirkte, zeigen bie noch langer als 100 Jahre sichtbaren Folgen besselben. Aber es bedurfte dieser gewaltigen, das ganze innere und außere Leben aufrüttelnben Bewegung, um statt bes Haschens nach dem Fremden, die Liebe für stilles hausliches Glud zurüdzuführen, die unter sich zerfallenen Stande zu verschnen; zu verhüten, daß in der Spaltung der Kirche die Treue für's Baterland nicht völlig ersterbe und der wahre Glaube in spissindigen Streitigkeiten untergehe. Denn wo das Glud dem Menschen schmeichelt, gedeihen Hochmuth und kleinlicher Eigennuß, und nur das Leid führt zu Gott und saubert die Seele.

Als der Kampf um den Glauben entbrannte, hatte bereits eine pestartige Krantheit die Menschen in Stadt und Land gelichtet. Ihr erlagen 1697 in Braunschweig 7000 Einwohner, fast eben so viele in Hildescheim, und in dem kleinen Uelzen belief sich die Zahl der Todten, ahnlich wie im Jahre 1566, auf 800, so daß in den Straßen Gras auskeimte. In Wolfenbuttel nagelte man die von Angesteckten bewohnten Hauser zu; aber die Seuche wußte auch so ihre Opfer zu sinden, und von Todesangst getrieben, verlegte Heinrich Julius seine Residenz nach dem bischbssichen Schlosse zu Groneberg im Halberstädtischen. Dieselbe Krankheit fordette 1609 in Hildesheim 2300, im Jahre darauf in Verden 4000 Opfer, und als während der Belagerung Göttingens durch Tilly ihr giftiger Hauch über Oransseld wehte, starben 700 Menschen daselbst, und war die Stadt so wuste, daß man einen halben Tag vor der Thur siehen konnte und keinen Menschen zu sehen bekam. Im März 1626 brach die Pest in Hannover aus; auf Schlitten und Wagen, ohne Sang und Klang brachte

man bie Tobten aus ber Stabt, Eltern trugen bie Leichen ihrer Rinber auf ben Urmen jum Friedhofe. Go elend murbe fonft fein bettelnber Mann bestattet. Ein volles Jahr muthete bie Rrantheit in Sannover, und nicht ber britte Theil ber Menfchen friftete fein Leben. 3000 Leichen wurden in bem namtichen Jahre ju Gostar beftattet. Sandel und Gewerbe fodten, die Fluren lagen gertreten, frembe Rnechte vertrieben ben Berrn und febten fich an beffen Berd; Die Ginnahmen ftattlicher Memter, mit benen fruber eine glangenbe fürftliche Sofhaltung bestritten mar, genugten ben Bedurfniffen eines faiferlichen ober fcmebifchen Dberften nicht; und boch mußte bas ungludliche gand ben Schabungen ber gewaffneten Gebieter nachkommen, nur um bas nachte Leben feiner Rinber zu retten. Es hatten, flagt Bergog August von Braunfdmeig, bamale Bifchof von Rabeburg, in einem Schreiben vom 2. Mai 1635 an ben Kelbmaricall Baner , fchwedische Regimenter, "ohne ihn ju begrugen," fich in Dannen= berg, Close und Rageburg einquartirt; taum bag bie Cornete fich mit ei= ner Speisung begnugten, welche nicht ein Mal bem Bergoge ju Theil merbe; und beffen ungeachtet begehrten fie nebenher Speisungsgelber. Ihm. bem Lanbesheren, mangele ber Unterhalt; bie Felber ftanben unbeadert, bie Dorfer obe. 216 ob bie gute alte Beit mit einem Male ausgezogen fei, verfcmand ber Gebrauch ber berben, finnigen plattbeutschen Sprache in ben Gefeben und Musichreiben ber furftlichen Rathe. Es flingt uns glaublich, aber es ift nur allzu gewiß, bag Friedrich Ulrich 1627 auf bem Rurfurftentage zu Mublhaufen feinen burch ben Rrieg erlittenen Schaben auf 80 Millionen Thir. berechnete, bag Tilly von 1629 bis 1631 mehr als 2 Millonen in bem Lande gwifchen Deifter und Leine erhob, bag Bergog Chriftian von Celle ichon 1629 feinen Berluft auf 8 Millionen anfchlug. Man fieht die Richtigfeit biefer Ungaben ein , wenn man bebenft, bag 1634 bas Furftenthum Calenberg monatlich 18000 Thir. Rriege= fleuer gablen mußte \*), 1647 bie Schweben von bem Umte Winsen 18,000 Thir. erpreften, bie Stadt Luncburg in ben Jahren 1638 bis 1650 an Contributionen, Die Summe von 500,000 Thir. entrichtete \*\*), bas Stift Barbewit von bem Sahre 1626 bis 1628 bei ben Durchzugen ber Danen und Raiferlichen, jum Berthe von faft 12,000 Thir. einbufte, ohne bie großen Gefchente in Unschlag zu bringen, welche bie Dberften

<sup>\*)</sup> Den fechsten Theil diefer Summe trugen die vier großen Stabte Gottingen, Sannover, Sameln und Mordbeim, fo dag von den beiden erfigenannten Dertern jedes ein Drittheil, die beiden anderen jusammen bas leste Drittheil jahlten.

<sup>\*\*)</sup> Gebhardi, ichriftlicher Rachlag. Tom. IX, pag. 212.

barich genug forberten, bie Burger von Sameln bie von Tilly in ihre Stadt gelegte Befatung mochentlich mit 1000 guten Gulben gu befolben gezwungen waren. Mußten boch bie in Luneburg befindlichen Pralaten und Ritter 4000 Thir. fur eine Salvaguarbia entrichten, und bie Burgerichaft mit 36,000 Thir, bie Plunberung abfaufen , ale 1636 ber fcmebifche Dberft Stammer bie Stadt befeste ; gludlich hatten bie Conventualinnen von Medingen ihre in Matten genahte Sabe in bie Ilmenau verfenet, und fich felbft in Rellern verborgen, als 1626 bie Raiferlis chen bas Rlofter erbrachen; bas einzige Umt Burgborf fchlug feinen 1627 erlittenen Schaben auf mehr ale 100,000 Thir. an, und bie gleichnamige Stadt mußte 1632 12,000 Thir, an Pappenheim bezahlen, ohne beghalb vor einer verzehrenden Feuersbrunft gefchutt ju fein. Weniger glucklich als Luneburg, welches 1635 bie fdwebifche Befatung mit 10,000 Thir. abgekauft hatte, erging es in dem namlichen Sahre Uelgen, welches Baner ben Durchmarich, verweigerte, und als ber Schwebe mit Sturm brobte, eine Contribution von 21,000 Thir. entrichtete. Und boch glaubte Bas ner burch ein leichtes Entschuldigungefchreiben an ben mit ihm befreundes ten Bergog zu Celle in biefer Ungelegenheit ein Genuge gethan zu haben. Ja, ale endlich ber Abichluß bes Kriebens zu Denabrud erfolgte, mußte bas ungludliche Land eine fast unerschwingliche Summe als Beifteuer ber ben Schweben versprochenen 5 Millionen Thir, aufbringen \*). Co manberten bie letten Erfparniffe beutschen Rleifes uber die Gee, um den Launen eben jener Ronigin Chriftina zu bienen, welche nach Gefallen die fconften Memter ihres neuerworbenen Landes gwifden Befer und Elbe an Gunftlinge verschenkte \*\*). Wer mochte ba noch Duth haben, Die eingeafcherte Wohnung wieber aufzurichten, ober bie gerftampften Reiber gu bebauen? Das Land glich einer großen Ginobe. Dbwohl die Schweden bie Walbungen im Solling lichteten, um Solz nach Bremen und Solland gu verkaufen, fah man bie Bolfe ichaarenweife auf Beute ausgeben \*\*\*). Weil haufig gange Gegenben bie auferlegte Schapung nicht mehr entrichten fonnten, überließ man ben Beworbenen, fatt ihres Golbes, einzelne Dorfer jum Musplundern. Im Calenbergifchen wurden manchem Prabi-

<sup>\*)</sup> herzog August von Braunschweig=Wolfenbuttel jahlte baju 91,581 Thir.; Sbriflian Ludwig von Elle 96,120 für Lüneburg, und 8,010 für Grubenhagen; Georg Wilhelm von Calenberg-Göttingen 95,581 Thir. Brachelii bistoria nostri tomporis, p. 179.

<sup>\*\*) 1645</sup> hatte j. B. die Ronigin bas Umt. Rotenburg an Den Grafen Ronigemart, 1648 bas Umt Berten an Georg Patful verlieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch fcwanden feit Diefer Beit die Baren, fur beren Sege bis babin ein eigenes Sagoberfonat im Braunfchweigifchen besteht mar.

canten Banbe und Ruge von ben Tillpichen abgehauen. Der großere Theil ber Profefforen entwich von Selmftabt nach bem mehr Sicherheit gemah. renben Braunschweig; 1624 gablte man in erfterer Stadt gegen 400 Stubirende, und fcon zwei Sahre barauf beren feinen einzigen; baufig muß. ten fich bie Profefforen ftatt bes Gehaltes mit Bufagung von Freiftellen fur ihre Gohne in Ilfeld ober Baltenried begnugen \*). Dur felten fanben fich auf bem flachen Lanbe noch angestellte Schullehrer. Bor bem Balbftein gogen 1625 gablreiche Bigeunerbanden in Dieberfachfen ber, Die Manner mit zwei langen Rohren bewaffnet, bie Weiber zu Rog neben bem Gepadt. Mus Balbern und Berfteden fturgten fie fich uber bie Behrlofen, raubten, morbeten. Dufte boch ber Eble von ber Sagen, Landes. hauptmann über Sohnftein, burch Mufgebot aller Streitfrafte feine Graffchaft vor ihnen fichern. Da erfaßte bas Bolt Bergweiflung! Die Balfte ber Sauswirthe in ben Dorfern &s Umtes Burgborf war vor Sunger geftorben, ober vor bem Feinde gefallen, Relber und Stalle fanden leer, Seuchen ergriffen bie abgeharmten Geftalten; wer fich ftart genug fuhlte, griff zu einer Mordmaffe, um nicht ungerochen aus bem Leben zu geben. Mus Kallereleben und feiner nachften Umgebung fluchtete fich bas Bolt in ben burch feine Morafte ben Fremben unzuganglichen Dromling, und auf beiben Seiten bes Barges fab man Banben bemaffneter Bauern bie Dals ber burchftreifen. Die Rirche ju Schoberftebt bei Ronigelutter biente geraume Beit hindurch einer Rauberbande gum Aufenthalte; jebe , auch bie fleinfte Reife mar mit Lebensgefahr verbunden. Muf ber Sarzburg hatten fich bie Schuben bes Gebirges gefammelt. Sier vereinigten fich bie burch bie Plunderung ber Ligiften aller Sabe beraubten Bewohner von Cellerfeld, Wilbemann und Lautenthal, um an ben Ratholifden Die lette Dache gui nehmen. Das in ben Graueln bes Rrieges aufgewachfene Gefchlecht hatte ben Trot, aber feinesweges den Dluth ber unter Diccolomini und Bernhard Plundernden angenommen. Die alte Tuchtigeeit mar bahin; ber Bauer lernte alle Gunden der Fremden; welche mit Tilly und Balbftein in ben Rorben Deutschlands gogen; ihm gefiel Die harte Urbeit nicht mehr, burch deren Gegen feine Borfahren fich gehoben hatten. Unter biefen Umftanben ift es begreiflich, wenn man bamale ben gangen bereinbredenden Jammer ale eine von Gott verhangte Buchtigung fur Die Gunben der Menfchen anfah und ber Glaube an ben bevorftebenben Untergange ber Belt fich immer mehr berbreitete

seld Es ift unglaublich, ewielkascheife trosttofe Veranderung fich in ben

Bergogthumern verbreitete. 3m Unfange bes fiebengehnten Sahrhunderts galt noch an ben fleinen Bofen bie ftrenge Sitte alter Beit; uberall mit Gemuth und findlicher Kroblichkeit gepaart; eine ehrfame Bucht, frei von fteifer Dedanterie und ertobtenben Formen. Sofjunter, Diener und furftliches Gefinde waren bem Marfchall jum unbedingten Gehorfam verpflichtet, und fanden in ihm ihren Richter, falls fie Unschuldigung traf. Wenn ber Thurmmann geblafen bat, heißt es in ber hofordnung, welche Chris ffian von Celle im Upril 1612 erließ, b. h. morgens um neun, abenbs um vier Uhr, foll jeber auf bie Mahlgeit warten, und ber gur rechten Stunde fich nicht Einstellende feer ausgehen. Reiner ber Dienerschaft, es fei benn, bag ein Knecht habe ausreiten muffen, foll fich in Ruche ober Reller fattigen, feiner ohne besondere Erlaubnig auf furftliche Roften Pferbe futtern laffen. Wenn ber Schlieger anfagen lagt, bag ber Schloggraben überfroren fei, follen bie Rnechte ber Soffunter gum Gifen bereit fein; ber Saumige gabit entweder eine Tonne Bier an feine Genoffen, ober wird unter bem Rlange ber Pfeifen und Trommeln auf Die Brude geführt und in bem Gibloche gebabet, bis man ihn vermoge bes um feinen Leib ge= munbenen Strices aus bem falten Babe wieber hervorzieht. Un jebem Montage mußten Grofvoigt, Marichall und Schlieger eine Rechnung beffen, mas mahrend ber Boche in ber Ruche, im Bein = und Bierfeller, im Bachaufe und auf bem Futterboben verbraucht mar, bem Furften vorles gen. Bo ber lettere fich aufhalt, ba gilt auch bas Befet bes Burgfriebens. Wenn in ber Sofftube bas Effen aufgetragen ift, beift es in ber obigen Berordnung, foll ein Junge (Page), fo bagu verordnet, beten, ein jeber fich ftill und bescheiben aufführen, nicht ichelten, fluchen ober ichmoren, noch einen Dritten mit Fleisch, Brod; Knochen ober Braten werfen, ober mit ben verabreichten Speifen feine Tafchen fullen. Um fieben Uhr follen bie Junter ihre Morgenfuppe erhalten, bie jeboch am Freitage ausfallt, "bamit man um fo gefchickter jum Gottesbienfte fei. " Der Beinfchent foll "weber Ebel noch Unebel" in ben Reller geben laffen, und bet Bein nur auf bem furftlichen Tifche und bem ber Rathe gegeben merben. Dagegen erhielt jebermann gur Morgenfuppe und Mahlgeit feinen " Untertrant, abende fein Bier und außerbem ben Schlaftrunt . .....

Bir haben aus früheren Erzählungen gehört, wie fehr fich die Bahl ber fürstlichen Dienerschaft unter Erich II. im Verhaltniffe zu der seines Baters mehrte. Noch lebendiger tritt die immer größere Verkünstlichung ber Regierung in bem Personal berselben mahrend bes Anfanges des siebenzehnten Jahrhunderts hervor. Deghalb schien es schon 1602 in Wolfenzbattel erforderlich, Rathen und Dienern statt der bisherigen Speisung aus

: . 183

fürstlicher Ruche ein bestimmtes Roftgelb auszusegen. Bahrend Ernft ber Fromme mit Beihulfe feines Ranglers und einiger Schreiber vollfommen im Stande mar, Die Befchafte ber Regierung gu fuhren, fagt bie von Bergog Chriftian von Celle im Januar 1616 erlaffene Regimente : Drbnung : "es ift hochnothig, bag nicht mehr alles in Ginem Rath und burch einerlei Perfonen, fondern in unterfchiedlichen Ratheftuben und »burch unterfchiedene Perfonen berathfchlagt und verrichtet merbe, und ha-»ben wir beshalb unfer geiftliches und weltliches Regiment in nachfols "gende unterfchiedliche Rathoftuben eingetheilt. " Diefer Berordnung ge= maß finden wir in ein aus bem Statthalter, Rangler, Beheimen und Gemeinen Sofrathen, bem General = Superintenbenten, bem Sofprebiger und brei Beiftlichen ber Stadt Celle beftehenbes Confiftorium, welches alle feche Wochen unter bem Prafibium bee Ranglere feine Sigungen hielt und alle Angelegenheiten ber Rirchen, Schulen und beren Bebiente gugleich mit ben Chefachen verhandelte. Ein aus bem Statthalter von Bebr, bem Rangler, brei Doctoren bes Rechts und ben Rathen beftehender Geheimer Rath beschäftigte fich unter bem Borfige bes Grofvoigts Julius von Bulow mit allen Staatsangelegenheiten , Begnabigungen und Unftellungen, über welche bie Rathe taglich um neun Uhr vor bem Furften gu berichten batten. Der Kammerrath, von bem Groffvoigt, Rangler und Rentmeifter gebilbet, beforgte "bie Renterei," beren Rechnungen um Oftern und Dris nitatis bem Bergoge vorgelegt merben mußten. Drei erfahrene Rathe une ter bem Grofvoigt hatten ale Saushaltungerath ju forgen, bag alles bei Sofe und auf ben Memtern fein haushalterifch jugehe', und bie Ginnahme verbeffert werbe." Der Grofvoigt hegte mit zwei Doctoren bee Rechte und grei Rathmannern ber Stadt" Celle bas peinliche Gericht, "weil ohne Sanbhabung ber lieben Juftig bas Regiment fo wenig als ber Erbboben ohne Conne befteben fann." Det altefte Sofrath foll bas Umt eines Des fenfor verfeben, falle ein folder nicht vom Miffethater gewählt wird. Der Sofgerichte = Juftitienrath, ben bie Bofrichter, zwei ablige und gwei gelehrte Beifiger bilbeten, befeitigte bie Civilfachen. Ihm gur Geite fand ber Rriegerath, aus ben beiben Dberftlieutenants, bem Grofvoigte, bem Lands broften ber Graffchaft Diebholz und bem Rentmeifter zusammengefest. Bie bedeutend die Babt ber eigentlichen hofbienerschaft zu eben jener Beit gewefen fei, ergiebt fich baraus, baf 1610 ber fleine Sof gu Sarburg nicht weniger als 3 Soffunter 4 Getfnaben, 2 Lataien , 4 bergogliche Diener, Mund = und Saustoch, Rammerbiener, Secretair, Ruchenfchreiber 2c., gablte. Sielt man boch ebenbafelbft im Unfange bes breißigjabris gen Rrieges 300 Artebuffres 12 Conftabler und 40 Garbereiter. Fur ben and Google Sof ju Bolfenbuttel tonnte bie nabe Bermandtichaft bes Landesfürften mit bem prachtliebenben Chriftian IV. von Dannemark nicht ohne Ginfluß fein. Allerbings mar bie Beit erschienen, in welcher bie Bergoge auf Ro: ften bes Abels und ihrer Stabte nach einer Dbergemalt ftrebten, wie fie bie altere beutsche Berfaffung nicht fennt, die aber, geftugt burch bas immer mehr um fich greifende romifche Recht, bald allgemein anerkannt murbe. Mochte auch die Behauptung ber furftlichen Rechte nicht überall mit einer ahnlichen Gewalt beirieben werben, wie fich ber Rangler Jage: mann folche gegen bie Stande von Bolfenbuttel und Calenberg erlaubte, fo konnte boch ihrer Fortbilbung niemand wehren; und biente bas von Raifer Rudolph II. an Beinrich Julius ertheilte privilegium de nonappellando, welches fich bis auf bie Summe von 2000 Golbgulben et ftrecte \*), bazu, die furftliche Unabhangigfeit auf eine ben Standen laftige Weise zu fichern. Gin unverfennbarer Sang jum Despotismus zeigte fich; jeber gurft ftrebte barnach, einen unbeschrantten Berrn abzugeben, wie man ibn in bem Ronige von Frankreich bewunderte. Aber noch hatte fich ber Lanbesberr nicht, wie fich biefes 100 Jahre fpater zeigte, burch eine nur aus ben boberen Standen genommene Umgebung von bem engen Berfebre mit feinen Unterthanen gurudaegogen. Uns wird ergablt, baf Beinrich Julius bei Gelegenheit feiner Reife gur Berlobung, mit Elifabeth, ber Tochter Ronig Friedriche II., fobalb er bas banifche Gebiet berührt, fein glangendes Gefolge guruckließ, und, von nur wenigen Dienern begleitet, mit einem Rramtarren fich nach bem foniglichen Schloffe gu Rronenburg begab, und por ben Fenftern beffelben feinen tauflichen Schmud ausbreis tete. Raum wurde er bier von ben Frauen bes Sofes erfeben, ale er in bas fürftliche Gemach befdieben warb, wofelbft Glifabeth fich einige ber gezeigten Roftbarkeiten aussuchte. Aber wie erschraf die Pringeffin, als ber vermeinte Rramer auf die Frage nach bem Preife ber ausgefuchten Gegenftanbe erwiederte, daß alles gegen ein gartliches Rofen feil ftebe. Mugen blidlich murbe ber Unverschamte ergriffen, und mußte berfelbe im Gefangniffe bugen, bis burch bie Untunft ber furftlichen Rathe und Diener in bem verlarbten Rramer ber bobe Bemerber erfannt murbe. bung, welche Beinrich Julius burch feine Eltern genoffen batte, geffattete bie fcharfe Sonberung bes Sofes von ben Unterthanen nicht. Dber hatte ber Sohn ber trefflichen , 1602 verftorbenen Bedwig, welche jahrlich mit ihren Ebelfrauen . Biolen und Rofen; Johansberlein und Quitten fam-

<sup>\*)</sup> hetnrich ber Sungere hatte 1562 fur fich und feine Rachtommen Das pervilegium de non appellande gum Belaufe von 300 Gulben erworben.

melte und zubereitete, um Rothleibenbe mit ihrer. Gabe gut erquitten, bie Einbrude feiner Jugent fo vollig vergeffen tonnen? 2018 Bauer verbleibet, gu Rufe, ober auf einem zweispannigen Magen pflegte Beinrich Julius, um unerfannt ju bleiben , fich nach Braunfchweig zu begeben. Aber bie Buben erkannten bem Bergog, beuteten auf ihn mit Fingern und riefen : " Siehe, der Bifchof, unfer gnabiger Berr, fommt! « 218 freunbliche Machbarn hatte berfelbe Furft 1599 bei ber Geburt feines Sohnes Chriftiau, nachmaligen Bifchofe von Salberftadt, bie Burgerichaft von Silbesheim au Gevatter gebeten, worauf bie Stabt aus bem auf bem Rathhaufe befindlichen Gilberfchrante ein fcmeres filbernes Giegbeden nahm, und folches bem furftlichen Dathen verehrte. Bei bem fruhverftorbenen Beinrich Sulius, einem jungeren Sohne bes gleichnamigen Regenten, hatte bie Universitat zu Belmftabt Pathenftelle vertreten: Db auch prachtige Refte, melde gegen bie Einfachbeit fruberer Tage einen feltsamen Abstand bilbeten, am Sofe eben jenes Bergoge herrichten, fo trug boch beffen Schwiegermutter, Die Ronigin von Dannemart, fein Bebenten; auf bem Martte gu Braunfchweig Erbbeeren und Rirfchen einzukaufen, und fich von ba in ben Weinkeller und in die Apotheke zu begeben, wo fie fich Confect, Bucker und fuges Getrante reichen lief. Dit wie geringen Mitteln auch jest noch ein Rurft feine Saushaltung beftreiten tonnte, ergiebt fich aus ber Beftimmung von Bergog Georg, bag, fo lange bas Fürftenthum Calenberg allein feinem Stamme angehore, jeber ber nachgeborenen Pringen fich mit 4000 Thaler zu begnugen habe, welche Summe jedoch auf 10,000 Thie: erhoht werben folle, wenn die Bereinigung mit bem Furftenthum Luneburg erfolgt fei \*). Derfelbe Furft melbete 17. Januar 1624 an Julius pon Butom, Geheimen Rammerrath und Statthalter ju Gette, baf ibm ein Gohnlein geboren, und fchlog feinen Brief mit ben Borten: und mochten wir aus gnabig wohlgemeinter affection euch als einen Beugen und Bevattern bei ber Taufe gerne feben und haben . \*\*..

Durch Feierlichkeiten aller Art und ben Aufwand, welchen heinrich Julius in seinem Kaboratorio machte, wo er sich mit bem Alchimisten Sommering tagelang vergrub, um ben Stein ber Weisen zu suchen, wurben allerdings die fürstlichen Schulden bergestalt vermehrt, daß die calenbergische Landschaft sich 1594 auf dem Tage zu Eize zur Uebernahme von 216,000 Thir. beguemen mußte. Bet dieser Gelegenheit war es, daß der

enter end tittecober, a - 1 -

<sup>\*)</sup> Mofere Staaterecht. Eb. XIII, G. 110 ic. 3m Jahre 1740 murde bie Apanage ber nachgeborenen Pringen auf 36,000 Ehfte, gefleigert.

<sup>\*\*)</sup> Commercium epistolicum Augusteum. Mact. g. . . . . . .

Bergog ben Stanben erlaubte; Manner Vaus ihrer Mitte gu ernennen. welche fur bie richtige Erhebung ber Steuern und bie Abbezahlung jener Schulben Gorge tragen follten, und baburch benn Grund gur Entftebung bes Schatzollegn legte. In bem Ramilichen Elze fonnten ichon achtzehn Sahre fpater biet Stande fich nicht ineigern auf Unfuchen von Friedrich Ulrich fur bie Summe von 1200,000. Thir furftlicher Schulben gut zu fagen. Und boch wurde noch micht an bie Girichtung einer italienifchen Dper gebacht, wie ju Sannover unter bem Sohne Georgs, fonbern Sof und Stadt etluftigten fich an ben frenischen Darftellungen irgend eines ge= lefrten Rectors, welcher mit feiner Schuljugend erbauliche Gegenftanbe aus ber heiligen Schrift vortrug !\*), ober man bewunderte ju Bolfenbuttel un= ter Beinrich Julius die von eben biefem Furften gebichteten Tragodien poll hochtrabender Beisheit und gutgemeinter Lebensfpruche \*\*). Noch fanben felbit benachbarte Bolfer, in nur fcmacher Berbindung mit einan= ber, und bie Burger von Sannover ftaunten mit Recht, ale im December 1600 eine aus 30 Derfonen beftebende perfifche Gefandtichaft in flattern= ben Seibengewandern burch bie Thore jog und in Pattenfen ihr Nachtla-

Da kam ber Krieg und verbeckte mit blutigem Vorhange bie harmlosen Freuben ber Burger und schuf. ein widerliches Vornehmthun statt der früheren Genoffenschaft zwischen Abelmund dem Rath der Städte. Die Zeit war nicht mehr, daß die Fürsten täglich einige Stunden in der Bibel und Luthers Werken lasen; eine sade Gelehrsamkeit drängte sich an die Stelle naiven Mutterviege, und wie August der Jüngerezvon Wolfenbuttel in der fruchtbringenden Gesellschaft prangte, so wurde dessen dritte Gemahlin, Sophia Elisabeth, eine Tochter des Herzogs Albrecht von Meckelenburg, unter dem Namen der Befreienden, in denselben Orden aufgenommen. Kein Prediger hielt, wie sonst, ein strenges Todtengericht über

g and the Google

<sup>\*) » 1615</sup> agirte Georg Grunewald, Rector in Dransfeld, eine icone geifliche Romödie von der Susanne, ju welcher fich viele Fremde in der Stadt einfanden.

» Die Romödie ging artig und nohl ab, und wurde von allen gierlich agiret, also

» bag auch viele von ben Buchauern weiten, wie die Susanne unschuldig jum

» Tode verdamint wurde. Ein ehtbarer Rath von Deansfeld aber verehrte den

» Ucteure zwei Tag Bier. A gater l. Archiv 1827, III, p. 59.

<sup>\*\*)</sup> Dahin, gehören: Romobia von Vincentia Ladielag Satrapa von Montua, Kennfer ju Rog und Gus, in iche Aufgugen; Tragico-Comoedia von einem Birth und Gaftgeber, mit elf Personen gespielt; Tragico-Comoedia von ber Sufanne

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gesandischaft war in Vinsterdam gelandet, hatte fich von hier nach Bremen begeben, und jog von ta jum Raifer, um ihn jur Fortsegung bee Krieges gegen die Türten ju bewegen. Chronologia hannoverung fol. Meet. (711 - 1703).

die fürstlichen Leichen, sondern übte feine überfließende Beredtsamkeit in eine tem Lobe \*). Die Sitte, den jungen Prinzen eine tuchtige Bildung auf der Universität zu geben, verschwand, und nur einer der Sohne Georgs konnte sich ruhmen, die Horsalen berühmter Rechtsgelehrten besucht zu haben.

Der Richtung ber Kurften mußte fich nothwendig bie bes Abels anfchließen. Der Junker hatte Frifche und Freiheit verscherzt, ale er die Burg ber Bater mit bem glatten Sofbienfte vertaufchte: Daber verfchwinben nach und nach alle jene Fehden ber Ritter gegen ben Landesherrn, pon beren Ergabtungen die frubere Geschichte überfließt. Mochten auch die friegerischen Salbern es noch ein Mal magen (1595); gegen Beinrich Suling bie Baffen zu ergreifen, ober im Sabre barauf gehn Geren von Abel gegen ben namlichen Bergog ruften, fo war boch bie furftliche Gewalt gu fest begrundet, ale daß fie ein folches Beginnen nicht mit berber Uhndung ober bitterem Spott hatte guchtigen burfen \*\*). Immer mehr murbe ber fcblichte beutsche Ritterfinn burch melfche Gitte und ben in ben frangofi= fchen und niederlandischen Rriegen erworbenen Reichthum verbrangt. Die Beiligfeit bes Bortes verlor feine Bebeutung. Wir miffen, wie ber Landbroft Benning von Reben, ein Freund bes am molfenbuttelfchen Sofe un= ter Friedrich Ulrich allmachtigen Streithorft, als Glaubiger ihn brangten, feinen Better, Bollrath von ber Deden, burch feinen Schwager, Chert von Miten, mit glatten Worten aus bem Luneburgifchen gu fich loden ließ, ben alten Mann, ale er bas Gebiet von Friedrich Ulrich betreteng auf einen Bauermagen werfen, und unter Wache nach bem feften Saufe Doppenburg abführen dieg. Sier, zwang er ben Gefangenen, eine bebeutenbe Schulbforberung zu vernichten und zu fchworen, bes Befchehenen nimmer gu gebenten. Das innige Berhaltnig zwischen bem Ubel und ganbesherrn, auf Rittersitte und Rittergleichheit begrundet, borte auf, wenn auch noch Beinrich Julius zur Sochzeit feines Freundes Sans von Ulten ben Deg von Wolfenbuttel nach ber Neuftadt Sannover nicht fcheute. Die Schloffer ber Eblen beuteten mehr auf Prunt, als auf bas ftolge, Streben nach

<sup>\*)</sup> Dur im Anfange Des fiebengehnten Sahrhunderts finden fich hieroon noch Quenahmen. In feiner auf Beinrich Julius gehaltenen Leichempredigt fagt ber wols fenbutteliche hofcaplan Deter Audermann: "So, filt puch unter geweiener Gnadbie "ger Fürft und herr ein armer Gunder geweien, nicht allein nach ben Erbfünden, "fondern auch nach den wirklichen; und was wollen wire Betenbien? Größe Posntentaten haben gemeiniglich auch große Mangel und Gehrzchen, au fich. a

<sup>\*\*)</sup> In Bezug auf feine gehn Widersacher ließ heinrich Julius bie, fogenannten Dug generate bei genthaler foliagen, beren Gepräge gehn Mucken geigt, welche einen figenden gestehnten Cowen umfliegen.

Unabhangigleit; ber Saleberg wurde mit fleifen Saletraufen, bie Beinfchienen mit weiten Pluberhofen vertaufcht; aus Sammet und Seibe murben bie Rleiber geschnitten: Trant ber Ubel fpanifchen Bein fatt bes Bieres von Eimbed, fo"griff ber Bauer gum Branntwein. Umfonft ei ferte bie Geiftlichkeit, daß bie Bucht verfalle, und man ftatt 10 Uhr erft um bie gwolfte Stunde gu Mittig effe. Die alte Rraft erftarb; fein Turnir verfammelte bent ruftigen Ubet, ber fich jest haufig ber Rutichen bebiente, mahrend bis babin auch Frauen größtentheits ritten. Bis ju melchem Grabe ber Aufwand bes Abels gebieben mar, mag ber Umftand beweisen, bag, als 1618 brei Eble von bem Buffche, brei Dunchhaufen und Georg Spieget fich zu einem Freundschaftebunde vereinigten, man in ben aufgefetten Statuten übereinfam, bie übermäßige Ucppigfeit abjuthun und gu beftimmen, bag funftig feiner mehr ale 200 Thir. an ein Rieib wenben, fur gewohnlich nicht mehr ale vier Pferbe vor feine Rutiche fpannen, und immer mit nur vier Knechten im Gefolge ausreiten folle. Unter Rriebrich Ulrich trugen bie eblen Frauen, nach welfcher Urt, Sals und Bruft entblogt; man fah fie nur in feibenen Strumpfen, mit Rlippfchuhen und mit einer Menge von Armbanbern und Salefetten geziert. Doctoren aber, welche ben gleichen Rang mit bem Berrenftanbe behaupte ten, trugen Schuhe von Sammet, und an der Seite fleine zierliche Dolcht in golbener Scheibe. ทานี 🖖 แรก เ

Eros ber Berweichlichung blieb bem Ritterftanbe Rrieg Beburfnif, weil er"ben" jungeren Gobnen ein anftanbiges Unterfommen gemahrte. Ronnte ber Eble nicht mehr feine eigenen Tebben ausfechten, fo trat er jest in ben Solb bes Landesheren, beffen Schaaren nicht mehr nach geen bigtem Rriege vollig entlaffen wurden. Im Unfange feiner Regierung hatte Seinrich Julius Gine geworbene Rnechte, außer benen, bie gur Befegung ber fürftlichen Schloffer erforderlich fchienen: Alle er aber gur De dung feines Landes 1598 gegen ben Spanier Mendoga ein Beer ftellen mußte, behielt er auch nach Abwendung ber Gefahr viele ber Golbner in feinem Dienfte- und gab ihnen Monturen. Taufend folder mit langen, fchwarzen Roden befleibeten Rnechte fandte er 1602 Raifer Rubolph gegen bie Demanen in Ungarn ju Bulfe. Drei Sahre darauf fchrieb ber ber gog einen Musschuß aus bem gangen Furftenthum aus, und ließ bas Landvolt "brillen lehren und im Gewehr fich ererciren " Im Anfange bes breißigjahrigen Rrieges erwehrte fich noch ber Abel ber allgemeinen Ar muth, weit teine Doth ihn ruhrte, fich ben Canbesiaften zu unterziehen, ba er aberbies jum Rogbienfte verpflichtet war und burd ben gefuntenen Boblftand feiner Bauern wenigftens mittelbar litt. Aber ichon 1633, ale

ling and by Google

Bergog Georg bie luneburgifche Ritterfchaft aufbieten wollte, ergab fich, baf ber Abel burch ben Rrieg bergeftalt verarmt war, bag er feine Pferde aufzubringen vermochte. Daburch mußte freilich bie ehemalige Treue leicht in Berfuchung geführt, und Beftechlichfeit ein allgemeines Lafter merben. Durfte es boch ichon Kriedrich Ulrich magen, bem State von Munchhaus fen, welcher 1614 auf einem Landtage bie Stande babin gebracht hatte, bes Bergogs Schulben ju übernehmen, 10,000 Thir. jum Gefchent angubieten. Es bachten nicht alle wie ber eble Dunchhaufen, welcher biefes unmurbige Unerbieten ausschlug. Man wird es begreiflich finben, bag biefes Unvermogen bes Abels vom Landesherrn benutt wurde, um feiner bis babin burch Stanbe beschrantten Gewalt eine freiere Musbehnung ju ge-In einem Schreiben vom 24. Januar 1637 entfculbigten fich Pralaten, Ritter und Stande von guneburg bei Bergog Kriedrich, baf fie nicht in's Soflager gen Celle fommen fonnten, weil die meiften von ihnen ohne Pferbe feien, man fich, wegen Unficherheit bes Weges, nicht aus bem Thore mage, und endlich die Landstande nicht » ad publica consilia gezos gen murben, fondern alles einem ober einigen Geheimen Rathen übergeben werbe, welche Alliangen ohne ber Lanbftanbe Biffen abichloffen. Dan bitte enblich, die Gingriffe ber Beamten und beren eigenmachtige Steuerausschreibungen, Pfandungen und Depoffebirungen gu'heben « \*).

Im Rriege übernahm ber reichere Ablige bie Unwerbung eines Regimente. Weit fich nicht fowohl bem Lanbesheren, ale bem Dberften bie Solbaten und Officiere fur die Dauer bes eingegangenen Dienftes perpflichteten, fonnte ber Unfuhrer mit großer Unabhangigkeit auftreten. Roch maren bie Reiter größtentheils mit Panger und Selm verfeben. Gine Compagnie beftand aus 400 Mann, bie gur Salfte mit Musteten, gur Balfte mit Bellebarben bewaffnet waren; erftere wurden wegen ihrer Schwere bem Regimente auf Wagen nachgefahren und mußten beim Gebrauche auf Gabeln gelegt werben. Defhalb marf ber Mustetier haufig Die beschwertiche Baffe nach bem erften Schuffe weg und griff gum fpanifchen Stofbegen. Bei ben Reitern, welche fich lieber ber Rarabiner und Piftolen, ale ber geraben, fchweren Degen bebienten, bilbeten 240 Dann eine Compagnie. Gewöhnlich ließ fich ber Reiter ein zweites Pferd burch einen Buben nachführen. Die Geschute bestanden aus plumpen Studen. welche von Doffen gezogen wurden. Gelten band ben Golbaten Liebe an ben Furften, er vergog nicht fur bie Freiheit bes Landes, nicht fur bie Muf-

<sup>\*)</sup> Gebhardi, Ausjuge und Abichriften von Urfunden und Sandichriften. Mact. fol. tom. II, p. 392 etc.

rechterhaltung ber Religion fein Blut; ber Rrieg war fein Sandwert, bas er mit ichonungelofer Fertigfeit betrieb um Sabe gu fammeln und bas Befammelte im wilben Taumel zu vergeuben, ber ihn bas erlittene Glenb vergeffen machte. Rach ber Große ber Befahr richtete fich fein Golb; burch Tapferfeit konnte er fich zu ben ihochften Ehren emporfcwingen; ber tollfuhne Unfuhrer war ihm lieb, aber bem mit Strenge uber Bucht und Behorfam machenden Dberften entlief er unbedentlich; um einem freieren Rabnlein zu folgen. Die unregelmäßige Befolbung ber Regimenter trieb fie mitunter aus Doth zu Plutberungen, Die faft immer ungeahndet blie: ben. Ihnen folgte ein milber, unordentlicher Trof, ber Stadten und Dorfern beschwerlicher fiel, ale bie Gewaffneten felber. 1626 hatte eine Compagnie tillpicher Fußenechte zu Dransfeld mehr ale bunbert Pferde bei fich, um ihr Gepad, Dirnen und "Schelmengefinde" nachzufahren. Ale in bem namlichen Jahre Markgraf Georg Bilhelm von Brandenburg, Ibminiftrator von Salle, mit 2000 Anechten und 6 Kahnlein Reiter nach Barbewit tam, folgten feinem Saufen nicht weniger ale 1000 Gud Rindvieh, 2000 geraubte Schaafe und 2 heerben Schweine, welche über all auf dem Marfche bas Getreibe vermufteten.

Die fortgefetten Streitigkeiten ber protestantischen Schulen unter ein: ander und gegen die Unbanger Calvins forberten, wie immer unter abni: lichen Umftanben, bas gelehrte Stubium ber Theologie. Aber es mar fein Geift bes Friedens, ber in ben Mannern von Wittenberg und Belm: ftebt lebte; ber gange Buft ihrer Gelehrsamkeit wurde auf eine unfrucht bare Polemit verschwenbet, und rief eine Erbitterung gwifchen ben ftreiten: ben Parteieen bervor, die jeder Unnaberung gwifden Lutheranern und Re: formirten nur allgu febr vorbeugte. Sochmuth und Gitelfeit malteten flatt driftlicher Bruderliebe, und über ben gaben Stols und bie Sartnadigfeit, mit welcher man an irgend einer aufgefagten Erklarung ber Dofterien bing, vergag man bie beiligften Grundlehren bes Evangelii. Defibalb fühlten mahrhaft fromme Geelen, wie jener 1611 burch Bergog Chriftian von Gieleben gum Generalfuperintenbenten bes Bergogthums Luneburg berufene Sohann Arnot, ben entschiebenften Ubscheu vor biefen gelehrten Raufereien, benen fie fich burch Berfenten in eine tieffinnige Duftit ent jogen. Mit einer Gebuld, bie feine gange moralifche Ueberlegenheit beur fundet, ertrug Urnbt bie Schmahreben und Beefolgungen feiner Geginer, reich burch ben Frieden, ber in feiner Geele lebte, und ber von ihm auf feine Freunde überging. Die ftille Lehre biefes Mannes, beffen Sanbeln Liebe und Glauben bedingte, hat fich burch alles Wirren ber Beit erhalten, welche bie gepriesenen Korpphaen von Wittenberg in Bergeffenheit vergrub.

Denn nur die Wahrheit kann nicht untergehen, weit fie von Gott fiammt.

Bei bem fteigenden Unfehn ber protestantischen Geiftlichkeit, bei bem Einfluffe, welchen namentlich ber Sofprebiger Bafilius Sattler gu Bolfenbuttel ausubte, fonnte nicht fehlen; bag ein fo tief gelehrter Berr, wie Beinrich Julius, ber fcon ale Jungling bie Jefuiten in Salberftabt au einer Disputation gezwungen und, als fie bor feiner Beredtfamfeit erlagen. aus bem Stifte vertrieben hatte, bem Zone ber Beit folgte und theologische Abhandlungen fchrieb und burchlas. Gin Theil bes Sofes ahmte bas Beifpiel bes Furften nach. Ernft von Steinberg, welcher an bie Stelle bes gefturgten Streithorft jum Statthalter über Bolfenbuttel ernannt mar. batte fich in Wittenberg ausschließlich mit theologischen Studien abgegeben: ber gelehrte Dberhauptmann Borries von Dunchhaufen hatte aus benfelben Grunden die namliche Universitat befucht, fein Bruder Philipp Muguft burch theologische Schriften einen Ramen gewonnen \*). Bie mochte Bafilius Sattler triumphiren, ben Furften und Sof fich in einem Rreife bemegen zu feben, beffen Mittelpunkt er nothwendig abgab. Defihalb fonnte es ihm nicht ichwer fallen, ju erreichen, bag bas Confistorium von bem Beheimen=Rathe vollig getrennt wurde. Er, in bem fich pfaffifcher Stolk und Berrichfucht paarten, wollte ohne ben Ginflug eines andern alle Pfarren im Lande nach feinem Gutbunfen befegen. Und er erreichte. mas unter einem Bergoge Julius fur ihn unerreichbar gemefen mare: mit hofischer Feinheit und falbungevollen Worten brang er burch. Gemif, er mar redlicher als ber furfachfische Beichtiger, aber unfehlbar nicht minder ehrgeigig! Bu eben jener Beit behauptete bei öffentlichen Reierlichkeiten ber Superintendent ju Luneburg ben Bortritt vor bem gesammten bortigen

<sup>\*) 2116</sup> Beleg für den tief frommen Ginn, welcher in der Familie der Eblen von Münchhausen lebte, mogen die beiden nachfolgenden Spitaphien dienen, von denen das erftere bem einightigen 1639 ju Elbingerode verstorbenen Johann Gunther, das andere dem wenige Monate alten ju Erben 1640 bestaffeten Georg Abolph von Munchhausen gesell wurde.

In peccatis natus — a peccatis renatus, Ob peccata denatus — sed peccatorum portatoris causa in — numerum angelorum relatus — Domine — quidquid vis quando vis — Quomodo vis.

In peccatis satus — in dolore natus
In baptismo sanctus declaratus
In vita lacrymis cibatus
In morte vivens beatus
In cruce cerno Christum
Sub cruce quaero Christum
Cum cruce sequor Christum
Crucis fructum fero Christum.

Rath, bis ihm fpater ber Rang zwischen bem Burgemeifter und bem Sondicus angewiesen wurde.

Diese gelehrte theologische Richtung jener Lage erfticte ben ichlichten, findlichen Sinn, ber mahrend ber Beit bes borigen Jahrhunderte uns erquicte \*). Es genugte ein außerer Bortfram ohne Lebensfrifde und Bethatigung, por beffen Nichtigkeit eblere Gemuther, wie Johann Urnbt und Gebhard von Marenholy, erfchrafen. Der lettere, ein fenntnifreicher, nach bem Erforschen ber Bahrheit ringender Mann, verließ, ale er von einer schweren Rrantheit genesen war, bas Beitliche, um nur bem Simmel gu leben, und begab fich " aus berglicher Berleugnung ber Belt und feiner felbit " 1618 in bas St. Untonii Dospital ju Braunfchweig. Sier af und betete er mit ben Urmen und vertheilte, gleich bem Burgemeifter Rurd Doring, ber ein Begginenhaus zur Unterhaltung von gwolf Frauen fliftete, feine reiche Sabe unter Durftige. "3ch fublte, " fagt Marenholg von fich felbit, "bag ich Gott in öffentlichen Memtern nicht bienen konnte; fo wollte ich ihm mit Bebet bienen und will ben Urmen in Gotteebaufern helfen, bas Bort bes Evangelii zu betreiben, will ben Unmogfamen und Rranten gute driftliche Dienfte thun und zugleich Erempel geben, bag man bie Armen nicht verachte, fondern als Glieber bes Leibes Chrifti betrachte. " 1606 war im Rampfe ber Stadt Braunfchweig gegen bein rich Julius bas prachtige Rlofter zu Riddagshaufen von ben Burgem niebergebrannt; aber fcon vier Sabre barauf fab man ben aus eigenen Mitteln und milben Spenden beftrittenen Neubau bes Klofters vollendet, und ber Ubt Wienbrume fonnte bie gefluchteten Schuler und Lehrer in ihre ftille Behaufung gurudrufen. Seitbem fanbten bie Burger, benen bas begangene Unrecht leid that, jahrlich am Martinstage Abgeordnete ins Rlofter, welche bem Ubt feche Stubchen Rheinwein in zwei ginnernen Rrugen und zwei Schod malfcher Ruffe überreichten; wogegen ber Mit ben Rath ber Stadt an jedem Chriftfefte mit zwei feiften Schweinen gu erfreuen pflegte.

Den wichtigsten Ginftuß auf die außeren Berhattniffe der Geiftlichkeit in den braunschweig-luneburgischen Herzogthumern ubte das 1629 erlaffene Restitutionsedict und die im westphälischen Frieden getroffene Bestimmung,

<sup>\*) 2</sup>in der Thur gur Schlafflube des 1600 verftorbenen Abts Beefe ju Loccum befant fich folgende icone Sufchrift:

Sit sine lite dies; somnus placidissimus esto.

Absit tristitiae moeror et ira parens.

Et tu, qui vitam recreas, mitissime Jesu,

Sis mibi vita die, sis mibi nocte quies. Beidemann. Gefchichte von Loccum, herausgegeben von Kofter, p. 65.

bag bas Sahr 1624 ale annus normalis in Betreff bee Befitftanbes ber beiben ftreitenben Rirchen angesehen werben folle. 1629 mußten alle evan= gelischen Conventualen Loccum raumen \*), und ber Convent murbe aus Ratholifen gebilbet, mahrend bie vertriebenen evangelischen Bruber ben Rlofterhof zu Sannover bezogen. Aber ichon 1634 maren bie Ratholifen in Folge bes Uebergewichts ber ichwebischen Baffen gezwungen, Loccum au verlaffen, mit welchem Prior und Conventualen ben Rlofterhof in Sannover vertauschten. In Balkenried hatte man ichon 1543 angefangen, die katholischen Rirchengebrauche abzustellen, und nachdem burch die Grafen von Sohnstein auf einer ebenbafelbft von allen Beiftlichen ber Grafichaft gehaltenen Opnobe 1556 bie Unnahme ber augsburgifchen Confession erfolgt war, wurde im Jahre barauf bas Rlofter in eine Schule umgemans Nachbem jeboch ber Raifer 1628 bie Graffchaft Sohnstein bem Grafen von Thun verkauft hatte, murbe Balkenried von einer Compagnie Croaten befett. Ihnen folgte ber Ubt von Raifersheim mit etlichen Monchen, begleitet von einer » ansehnlichen Leib-Guardia, " bemachtigte fich bes Rlofters und ließ, ehe er bie erfte Deffe feierlich beging, die Bilber Luthers und Melanchthons aus ber Rirche werfen. Sobann verjagte ber Praelat alle evangelischen Diener und beforgte bie Bahl eines Abtes. Wie aber in Folge ber Schlacht bei Leipzig bie Schweben die fluchtigen Raiserlichen bis nach Salberftadt verfolgten, überließ ber neuerforene Abt bem abgefet= ten evangelischen Umtebruber bas Rlofter. Durch bie Bestimmung bes annus normalis in dem westphalischen Frieden blieb die protestantische Rirche in Walkenried die herrschende und wurde die Schule wieder eingerichtet, zugleich bas Rlofter, fammt bem Gute Schauen, ale ein immermahrendes Leben, ohne Abhangigfeit vom Stifte Salberftabt, an Braunfcmeig übergeben, und es erging ber Spruch von Christian Ludwig, von ben Stiftern, welche "jur Ehre Gottes und Auferziehung ber Jugend gegrundet feien, fur fich nichts zu begehren, ba Gott ihm aus Gnaben fo viel im Beitlichen gefchenkt habe, bag er jener Guter nicht benothigt fei. "

Wie in Loccum und Walkenrieb, fo zogen 1629 in Ilfeld, Ribbagehaufen \*\*), Amelunrborn und Michelstein die Monche wieder ein, bis sie ein ober zwei Jahre darauf den zu rasch angetretenen Besit wiederum aufgeben mußten. Johann Ballbaum, protestantischer Prediger zu Lauenstein, hatte vor den eindringenden Monchen von seiner Pfarre weichen und

<sup>\*)</sup> Die Behre Luthers wurde erft 1593 unter bem Abte Genger ju Loccum angenommen. \*\*) Beter Tuckermann war ber legte Abt biefes Riofters, welcher (1625) vom Convent gewählt wurde. Geine Nachfolger in ber Burbe — er felbst betleibete jugleich bas Umt eines Ober-Superintenbenten und hofvredigers ju Bolfenbuttel — wurden von ben herzögen aus ber Jahl verdienter Geistlicher ernannt.

nach Coppenbrugge fluchten muffen. Seimlich taufte er bier die in ber Nacht zu ihm gebrachten Rinder feiner Gemeinde, welche barauf zur of. fentlichen Taufe bem tatholifchen Clerus übergeben werben mußten. Botzugemeife brudend mußte bie Restitution auf Stadt und Stift Silbesheim gurudwirken. Dag Bifchof Ferdinand - er war zugleich Rurfurft von Coln - 1628 ber Stadt Deina bie Rirchenfchluffel abfordern, ben bertigen Predigern ihr Umt verbieten ließ und ben Burgern bei Gelbftrafe gebot, ben Predigten eines von ihm eingeführten romifch = Katholifchen Prieftere beizuwohnen, galt mit Recht ale ein Borbote ber harten Beife, mit welcher biefer Rirchenfurft ben romischen Gotteebienft in bas Stift wieber einfuhren werbe, fobald ihn feine Scheu vor ben Baffen ber Evangelifchen mehr hemme. 216 bie Restitution enblich erfolgte, mußten alle auf bem Morisberge vor Silbesheim angefeffenen Burger einen fatholischen Beicht vater nachweisen, falls fie im Befibe ihrer Saufer verbleiben wollten. Raum bag bie Ginnahme bes in ben leipziger Bund getretenen Silbesheime 1629 burch Pappenheim erfolgte, ale Frang Wilhelm, Bifchof von Denabrud, in Silbesbeim auftrat, und im Ramen Kerdinands von Goln fich fammtlicher Rirchen ber Stadt ju Gunften ber Ratholifen bemachtigte. Bald barauf mußten alle protestantischen Prediger und Schulmanner ihre Wohnungen aufgeben und viele Geiftliche bie Stadt und bie um fie flagende Gemeinde verlaffen. Immer harter murbe ber Druck bes ftrengen Rerbinand. 12 Compagnien Fugvolt und 5 Cornet Reiter, welche bie Stadt befett hielten, machten jeden Widerftand ber Burger unmöglich In biefer Roth, und weil die Erhaltung bes Glaubens ihnen hoher galt, als ber Berluft ber Sabe, manberten 1633 mehr als 300 Evangelifche aus ber Stadt und fanden in bem benachbarten Braunschweig und Sannover gaftliche Aufnahme. Wie in Silbesheim mußten 1629 in Stade auf Befehl Tilln's bie protestantischen Prebiger Die Stadt verlaffen. unerschwinglichen Abgaben, welche auf Burtehube lafteten und von benen ein an die Rirchenthur geschlagenes Placat bes ligiftischen Felbheren alle Diejenigen befreite, welche in ben Schoof ber romifchen Rirche gurudfehren murben, erfolgte nur von Seiten einer alten Frau ber Uebertritt. Daffelbe Schickfal wie in Loccum hatten bie Conventualinnen von Lilienthal, bis ber Abzug ber Raiferlichen aus ben Stiftern Bremen und Berben bie Bertriebenen gurudführte. Am 3. Julius 1629 fandte Tilly, unter Be bedung bes Dberftwachtmeifters Daniel von Stapler, bie Uebte von Bers felb, Marienmunfter und St. Gobehard zu Silbesheim an ben Rath gu Luneburg mit bem Befehl, ben Abgeordneten bas Michaeliselofter gu uber antworten. Wahrend ber Rath foldes Unfinnen bem Bergoge Chriftian melbete, verschloß ber protestantische Abt sein Rloster, um seinen indessen besignirten katholischen Nachfolger nicht einzulassen. Es gelang dem Herzoge, die Ernennung einer kaiserlichen Commission behufs der Untersuchung, ob die Abtei vor dem passauer Neligionsfrieden katholisch gewesen, zu bewirken. Noch war- biese Angelegenheit nicht erledigt, als das Glud der schwedischen Waffen den Einfluß der Katholischen in diesen Gegenden lahmte \*).

In Duberftabt befanden fich unerhorter Beife mahrend ber erften zwanzig Jahre bes fiebzehnten Sahrhunderts alle Rirchen in ben Sanden fatholischer Pfarrer, mahrend fast bie gange Burgerschaft evangelisch mar. Lettere besuchte bas Nachtmahl in ben benachbarten Dorfern, bis 1624 auch diefes ihnen vom Rurfurften von Main; unterfagt und bie Prebiger ber in ber Rabe ber Stadt befindlichen Gemeinden vertrieben murben. Dennoch blieben bie Bewohner Duberftabte bem evangelischen Glauben getreu, bie es ben von Beiligenftabt jur Befehrung abgefchickten Jefuiten gelang, innerhalb zwei Jahren 1100 Burger in ben Schoof ber romifchen Rirche gurudguführen und 1629 bereits fammtliche Bewohner ber Stabt bie Deffe besuchten. Freilich konnten die Mittel, beren fich bie Gewalthas ber bebienten, ihren 3med nicht verfehlen, ba bie Befehrung burch fogenannte Sausprediger, b. h. faiferliche Solbaten, auf eine ziemlich verftand. liche Urt gefchah, und bie Jefuiten bie Bahl ftellten, entweber bie Stabt, ober bie Religion zu verlaffen. Wie aber ber Burger im Grunde feines Bergens Protestant blieb, und nur burch Dragonaben jum Besuch ber Deffe gezwungen mar, ergab fich; ale bie Schweben unter Wilhelm von Beimar 1632 herren ber Stadt wurden. Aber auch die Evangelifchen luden Ehnliche Beschulbigungen auf fich, und es wird und ergahlt, bag 1638 bas in Silbesheim fich aufhaltenbe Confiftorium fur Calenberg bie Unhanger bes Papftthume burch Auferlegung gerichtlicher Strafen gum Beimohnen bes protestantischen Rirchenbienftes zwang. Mit abnlichem Erfolge, wie in Duberftabt, wirkte die Gefellschaft Jefu uberall in ben braunschweig : luneburgischen ganben, wo ein Tilly ober Pappenheim ihr hinreichenden Schut verlieh gegen die gerechte Erbitterung ber protestantis feben Stabter.

Kein Monchsorben verstand es, mit foldem Nachbrud bas Bekehrungsgefchaft zu übernehmen; kaum baß die Croaten glucklicher in ihren Bemuhungen waren. Durch prachtige Aufzuge, burch die gange verführerifche Kraft einer ergreifenden Kirchenmusik, burch schlaue Dialektik und,

<sup>\*)</sup> Gebharbi, Auszuge und Abfcheiften von Urfunden und Sanbichriften. Mact. fol. tom VI. p. 98.

wenn es Noth that, burch Gewalt, fuchten fie bie Abgefallenen fur ben Dienst ihrer Rirche ju geminnen. Schlauheit und Beharrlichkeit geichneten ben Orben auf gleiche Beife aus. 218 1576 ber erfte Jefuit nach Silbesheim tam, und zu prebigen und bie Jugend zu unterrichten anfing, mußte er burch ein faiferliches Manbat gegen Befchimpfungen von Seiten ber Sandwerksburichen gefichert werben. Deffenungeachtet hatten bie Unhanger Lopola's ebenbafelbft balb eine fo fichere Stellung eingenommen, bag bas Domfapitel ihnen auf bem fleinen Domhofe eine geraumige Bohnung anwies, und Bifchof Ernft II., ein Gohn Bergog Alberts von Baiern und Borganger Ferbinande, fie mit ber Ginnahme ber Propftei jum Moritberge befchenkte. Um fo bober ftieg bie Erbitterung ber Burgerschaft, welche 1595 vergeblich beim Bifchofe anhielt, " bag man bie Sefuiten zur Stunde ausraumen folle. " Sie waren es, welche fich 1606 gu Rom bes jungen Lubolph von Klend von Samelichenburg bemachtigten und ihn in Gemahrfam hielten, weil beffen Sofmeifter in einer offentlichen Disputation fie zu herrifch abgefertigt hatte und bann geflüchtet mar. enblich Beinrich Julius brohte, alle Monche aus feinem Lande jagen gu wollen, falls ber Junker nicht losgegeben werbe, gefchah freilich bas lettere, aber ber Befreite mußte geloben, uberall von ber fatholischen Religion nur Gutes zu reben. Rach bem fiegreichen Borbringen Tilly's in Rieberfach= fen offenbarten fie ihr Wefen unverholener. Es war im Jahre 1627, als Johann Biffenborf, evangelifcher Prebiger auf einem hilbesheimischen Dorfe, auf Unftiften ber Jefuiten ju Silbesheim nach Steuerwald gefchleppt murbe, wofelbit ihn ber bifchofliche Amtmann Beifter in engen Gewahrfam brachte. Sier wurde er zwei Jahre lang bewacht, haufig von Jefuiten befucht, ohne bag biefe ihn eines irrigen Glaubens zu überfuhren vermochten, und als er in berben Borten bie Sabungen bes Papftthums angriff, endlich innerhalb bes Sofes von Steuerwalb - man furchtete bie Drohungen ber hilbesheimischen Burger - burch ben Rachrichter enthauptet. Ueber bas Blatt bes evangelifden Gefangbuches, auf welchem bas Lieb fteht: "Wenn mein Stundlein vorhanden ift " ftromte bas Blut bes Geopferten, beffen Standhaftigfeit und Glaubenstreue bis gum Tobe fich gleich blieb \*). Jefuiten maren es, bie auf ber 1630 gu Berben gehalte= nen Spnobe einen Befchlug burchfesten, ber allen protestantischen Prebi= gern gebot, binnen acht Tagen bas Stift zu verlaffen. Erft bie erfolgreiche Schlacht bei Leipzig erlaubte ben Ungludlichen bie Rudtehr in Beimath und Amt. Daffelbe Ereigniß verftattete ben Batern Jefu nicht, ju Gos-

<sup>\*) 1634</sup> von Sildeeheim burch Georg vertrieben, fehrten die Befutten gebn Sabre fpater babin gurud,

lar, wohin sie 1630 mit den Barfüßern zuruckgekehrt waren, den begonnenen Bau eines Collegii zu vollenden. In hameln wurde im Jahre 1630, in welchem Kaiserliche die Stadt besetht hielten, das protestantisch-kirchliche Leben fast vollig vernichtet. Die evangelische Geistlichkeit wurde ihres Umtes entset und unter Trommelschlag aus den Kirchen abgeführt; Jesuiten besorgten den Schulunterricht, nachdem die bisherigen Lehrer und alle ihnen anhangenden Schüler mit Aerten aus dem Schulhause vertrieben waren; ja, der Abt von Kulda erhob sogar seine Unsprüche auf hoheitsrechte über eine Stadt, welche seit Jahrhunderten sich in den handen braunschweigslünedurgischer Herzoge befunden hatte \*).

Die protestantische Beiftlichkeit trifft mehr ale bie fatbolifche vorzuges weise in biefem Beitraum ber Bormurf, ben unseligsten Bahn von ber fichtbaren Ginwirkung bes Bofen, feiner torperlichen Berührung mit Menfchen und ber letteren teuflifchen Benoffenschaft gehegt zu haben. In eis ner Beit, in welcher bas Bolt mit bem bochften Unwillen ben Erorcismus bei ber Taufe abgeschafft fab, und ber Rath ju Braunschweig einem Staliener 50 Thir. ausgahlen ließ, um ber Stadt Schickfale auszusagen, barf uns allerbinge eine Erscheinung biefer Art nicht allzusehr befremben. Gels tener als von Zauberern horen wir von Beren. Im erften Sahrhundert nach Chrifti Geburt fand ber Deutsche bie Gabe ber Beiffagung in ben Krauen, bie er ber Gottheit naber mahnte als ben tropigen Dann. Im breizehnten und vierzehnten Sahrhunbert war bie Krau fast ausschließlicher Gegenstand einer Dichtung, die haufig an Gebet grengt; benn eine Dagb hatte ben Beiland ber Welt geboren. Im fechezehnten und fiebzehnten Sahrhundert endlich ftarben in Deutschland Taufende von Frauen ben Klammentob, weil man fie bes Umgange mit bem Teufel bezuchtigte. Un Statten, wo einft Gericht gehalten, ober ben heibnifchen Gottheiten Opfer bereitet maren, fuhren, nach bem Glauben jener Tage, bie Beren. Dort verfammeln fie fich unter einer Linbe, in beren 3meigen ein Spielmann jum Tange aufspielt. Sier, ober auf hochgerichten, immer an einem erhabenen Orte, beginnt ber mufte Sput. 2018 ichoner Jungling erfcheint ber Teufel ber zu Berfuhrenben, bie zu fpat ben Ritter mit bem Pferbes fuße in ihm erkennt. Ift fie gewonnen, fo muß fie Gott abichmoren, und

<sup>\*) 3</sup>wölf Monche, denen die Wiedereinführung der tatholischen Lehre im Amte Lauenftein übertragen war und die auf dem gleichnamigen Schloffe ihr Untertommen gesunden hatten, ftanden am Tage der Schlacht bei Oldendorf auf der höhe von Bisperode, von wo herad das Auge die über hameln hinaus die Gegend überblickt, um sich des Sieges der Ihrigen zu erfreuen. Uts sie das taiserliche Banner finten sahen, suchten sie Rettung in der Flucht. Daber ist einem Felsen auf jener höhe der Rame des Munchseines geblieben.

wird umgetauft; ein geheimes, ihrem Leibe aufgepragtes Beichen (Stigma) macht fie ben Genoffen kenntlich. Dann holt ber Berfuhrer bie Bere gu einer nachtlichen Keier; burch bas Einreiben mit einer Galbe, Die er ihr gegeben, gewinnt fie bas Bermogen, auf einem Steden, unter bumpfem Murmeln geheimer Spruche, burch ben Schornstein in die Luft gu fahren. Dann findet fie an bem Feierplate auf fteinernem Tifche ben Teufel, ein fcmarges Menfchenantlit auf bem Rumpfe bes Bockes. Un bem Lichte zwifchen feinen Bornern gunbet bie Berfammlung ihre Saceln an. und Schmaus beginnt, aber nicht Salz noch Brot wurzt bas Effen, und ftatt ber Glafer merben Roffchabel frebengt. Rrantheiten an Menfchen und Thieren, Digmache und Unglud jeglicher Art werben burch bie Beren geforbert, die burch ber nachbarn Leiben feineswegs gewinnen; ihr einziger Genuß ift Schabenfreube. Dieß ift bas Ergebniß ber ungahligen Berenprocesse, welche vornehmlich unter ber Regierung von Beinrich Julius mit tollem Gifer betrieben murben. Um Lechelnholze vor Bolfenbuttel, mobin alle ber fcmargen Runft Befchulbigte aus bem Calenbergifchen gebracht wurden, fab man an einem Tage oft mehr als zwolf Scheiterhaufen rauchen; bie Berurtheilten aus bem Stifte Salberftabt fanben in Groningen Behn Bauberinnen enbeten in einem Sahre ju Galggitter, ihren Tob. neun auf bem Lichtenberge in ben Flammen. Unter feche Unglucklichen, welche 1591 alfo ftarben, mar eine Frau von 106 Jahren. Im Jahre 1603 wurde zu Sannover, auf Betrieb ber Prebiger, mit einer » Ergauberin " auf bem Stadtgraben bei ber Windmuhle bie Wafferprobe ange Statt ju verfinken, ichof fie "wie ein Becht" im Baffer fort, mahrend ber Nachrichter von unfichtbarer Sand auf einen Beibenbaum gefchleubert wurde. 218 bie Torquirte balb barauf ftarb, fab man auf ihrer Bunge etwas Schwarzes, gleich einer hummel, figen. Die Leiche wurde bem Solgftog übergeben. Gine Bauberin, welche bem Bergoge Wilhelm von Celle » vergeben " hatte, bufte mit brei Genoffen. murben gwolf Beren gu Loccum verbrannt, beren Urtheile, wie bie ihrer fpåteren Ungludegefahrtinnen, von ber Universitat zu Rinteln eingeholt waren; 1615 murbe in Silbesheim ein Junge, weil er fich in eine Rate verwandelt, 1631 ein Dabchen, weil fie fich unfichtbar zu machen verftand, ben Flammen übergeben. Ja, 1589 hatte man in Denabruck 133 " Bauberiche " verbrannt, beren Proceg ergab, bag auf bem Blodeberge " an arm und reich, alt und jung 8000 Bauberiche " jufammengetommen feien, welche auf bem Rudwege von ba in 14 Rellern ju Nordheim, Offerobe' Sannover und Denabrud fanf Fuber Wein ausgetrunten hatten. Ihrer Musfage nach hatten fie 300 Personen umgebracht, 64 gelahmt und viele

Tigranday Go

burch Liebe ber Sinne beraubt. Da erfolgte ber harte Bescheib bes Gerichts: "Aber vier ber Schönsten hat ber Teufel lebendig durch die Luft entsuhrt, ehe sie ins Feuer gekommen." Schüler ber Jesuiten zu Hilbesteim wurden 1604 als "Zauberer und Mausemacher" aus ber Stadt verwiesen.

Es war die namliche Zeit, in welcher fachsische Theologen evangelischer Confession erklarten, lieber mit Turken, als mit Calvinisten Gemeinschaft haben zu wollen, und die Prediger zu hannover die eheliche Berbindung zwischen Lutheranern und Reformirten auf's strengste untersagten und haufig den letzteren ein ehrliches Begrädniß verweigerten. In eben jener Stadt pflegte die Leiche bessen, der mehrere Jahre vor seinem Tode nicht an den Tisch des herrn gegangen war, durch den Kuhhirten zu Grabe gebracht zu werden.

Noch ehe Ligiften und Raiferliche Niederfachsen berührten, mar burch bie Musbehnung ber fürstlichen Macht bie Freiheit ber Stabte nicht weniger gebrochen, als bie Unabhangigfeit bes Abels. Die Berheerungen, welche ber Rrieg mit fich brachte, verwischten vollig bas Undenken an Die einstige Macht ber Burger. Das einzige Braunschweig, burch zwei = und breifache Braben gefchutt, trotte noch allen Sturmen ber Beit, um unlange barauf burch bie Gewalt ber Bergoge in eine Untermurfigkeit gebracht ju werben, beren Drud ben ubrigen Stabten um fo viel weniger empfinblid war, als er ihnen allmalig aufgeburbet murbe. Roch im Unfange bes fiebzehnten Sahrhunderte fonnte fich ber Sanbel Samburge mit bem von Braunfcmeig nicht meffen; mit Polen, Dostau und ben Demanen ftanb bie Stadt im lebhafteften Berfehr. Die jungen Burgerefohne murben gum Erlernen ber Sandlung haufig nach Dangig und Riga geschickt. Bei Gelegenheit bes Kampfes mit Beinrich Julius konnte fich ein Burgemeifter ruhmen, wie feine Burger im Stande feien, vor jebes Thor eine Braupfanne zu feben und biefe mit Golbftuden bis zum Ranbe zu fullen; und wenn biefes Golb verfriegt fei, fonne man bie Rofenobel hervorfuchen, und feien auch biefe verbraucht, fo mangele es boch nicht an Gelb, ben Wiberftand fortzuseten. Gine folche Bohlhabenheit mußte ben Grund gu einer verberblichen Ueppigkeit legen, bergufolge bie Burger bas felbstgemachte Tuch verachteten und fich mit » fpanischen gerhadten Rleibern « von Dam: mast und Seibe brufteten \*). Bir haben bei einer fruheren Gelegenheit gefeben, was bie midchtige Sanfe ichwachte und wie eben baburch bie nieberfachfischen Bunbesftadte ihres innerften Lebens verluftig gingen. Dem

<sup>1:4)</sup> Cobias Difen, Geichichtebucher der Gradt Braunfcmeig, herausgegeben von Bechelbe, G. 153 und 230.

dreißigiahrigen Kriege war es vorbehalten, diese Stadte ihres Reichthums zu berauben, nachdem sie ihre politische Stellung schon langst eingebüst hatten. Durch ihn wurden die einst so kraftigen Gilben dergestalt gesschwächt, daß sie hausig aus wenigen kummerlichen Meistern bestanden. In Munden und im Bremischen drückten die hohen Weserzölle von Seiten Brandenburgs den Handel; der Sturz von Magdeburg und Ersurt hatte den Landverkehr vernichtet. Unter Friedrich Ulrich befanden sich bereits zehn Juden in Hannover, obgleich der Kurst den Standen das Verssprechen gegeben hatte, deren nur vier in allen seinen Landen zu dulben, und er später durch ein scharfes Mandat zur Vertreibung derselben seisernden Hosprediger Basilius Sattler genügen zu wollen schien \*). So hart auch die Lage dieser Juden mitunter sein mochte \*\*), so gelang es ihenen doch, den christlichen Kausmann in kurzer Zeit von mehr als einem Markte zu verdrängen.

Der Burger verlor feine Ehre vor bem Fursten, und ichamte fich balb aus eben bem Grunde ber Dienfte vor feinem herrn, Die er ehemals nicht ohne Stolz und Gelbstgefühl leiftete. Dreifig Burger aus Sannover bienten ale Trabanten, ba Beinrich Julius 1612 ein Tochterlein taufen ließ, und gehn Burgerfohne ber namlichen Stadt ichafften fich gleichfarbige Rleibung an, um bei ber Sochzeit Friedrich Ulriche aufzumarten. Biergia Sahre fpater, und ein furftlicher Befehl konnte nicht mehr erreichen, mas bamale bie nahere Stellung bes Stabtere jum ganbesherrn mit fich brachte. Bor bem Musbruche bes Rrieges zehrten bie Stabte bes Furftenthums Dbermalb noch an bem Reichthum glucklicherer Tage. Gebot boch bie 1610 erichienene Polizei-Dronung von Munden, bag auf einer Sochzeit nicht über 24 Tifche, jeder ju 10 Perfonen, fein follten; hatten bie Gafte an 14 Tifchen Raum, fo galt bie Bochzeit fur flein; nur brei Stunden folle man auf bie Mahlgeit verwenden. Bei folder Gelegenheit fammelten fich Sieche und Gebrechliche vor bem Kefthause und murben, fammt ben Urmen ber Stabt, von ben Frohlichen nicht vergeffen. Bor-

<sup>\*) &</sup>quot;Alsbald jum guten Anfang feiner Regierung, " fagt Basilius Sattler in seiner Leichenpredigt auf heinrich Julius, shaben Geine &. G. die Gotteslesterliche verfluchte Juben aus ihrem gangen Land, ihrem herrn und heisland Jesu Christo ju ehren, mit hochstem ruhm abgeschaftet. Gott vergebe es benen Leuten, die in den letzten Jaren G. F. G. hintergangen und sie wieder einzunehmen verursacht haben, benn es je eine schreckliche Gunde, die Leute lieben, die den herrn baffen. "

<sup>\*\*)</sup> herzog Georg ichentte 1635 alle ju Munden wohnhaften Suden einigen feiner verdienten Oberften »foldergestalt, daß sie (die Oberften) alle ihre Guter, wo bieselben anzutreffen und ben Geistlichen oder Weltlichen Standes fieben und verlehnet senn, confisciren, ju sich nehmen, für bas Ihrige behalten und fie (die Imben) alsdann ziehen laffen mögen, wo fie vermeinen, für sich und die Ihrigen Sicherheit zu haben. «

züglich zu hilbesheim zeigte sich ein feltener Wohlftand. Bei einer 1600 baselbst gehaltenen Hochzeitsfeier wurden die Gafte an 60 Tischen gespeist; ein ansehnliches Zeughaus wurde aus gemeinem Sedel errichtet und eine Besatung von 1100 Mann besoldet. Handwerker trugen goldene Ketten, beren Frauen prangten in seidenen Gewändern. Die ganze Bürgerschaft von Hilbesheim wurde in vier Stände getheilt. Wer zum ersten Stande gehörte, durfte nach einem 1612 zur Beschränkung des Lurus erlassenen Gesese nur 200, ein Mitglied des letten Standes nur 50 Gaste zur Hochzeit bitten, deren Feier sich gewöhnlich auf drei Tage erstreckte. Die 1583 ersolgte Vereinigung der Neustadt mit der Altssadt konnte, wenn sichon erstere dadurch der Hoheit des Dompropstes keinesweges entzogen wurde, nur dazu beitragen, die Macht von Hildesheim beträchtlich zu erweitern.

Ein folder Reichthum ließ bas Gelbftvertrauen nicht untergeben. In vier nach ber Farbe ihrer Fahnen benannte Compagnien war 1612 bie Burgerfchaft zu hannover getheilt \*). Friedrich Ulrich wunderte fich uber biefe Schaar aut bewehrter Manner, ale er am 25. November 1613 in bie Stadt jog; bamale flieg ber Furft vor bem am Markte gelegenen Saufe bes Dottor Bunting ab, und nahm auf bem Rathhaufe von Rath, Predigern und Schulbienern, fodann von ber Burgerschaft, die Sulbigung in Empfang. Funf Sabre barauf folgte Friedrich Ulrich abermals ber Einlabung bee Rathe, ließ fich jur Kaftnacht auf bem Stabthaufe » furftlich tractiren, " erfreute fich am Feuerwert und beschentte beim Abschiebe Burgemeifter, Syndicus und Stadthauptmann mit goldenen Retten, an benen fein Bilbnif bing. Ginen folden Schmud trug man uber Damms und Ruftung, ober man wand bie Perlenfchnur, welche bie Braut gefchenet hatte, um ben Sut, wie jener Friedrich Mollin, furftlicher Boigt auf ber Reuftadt vor Sannover, ber im Rampfe gegen bie Burger von Braunfdweig auf bem Magnuswalle fein Rleinod einbufte. Es gehorte mehr ale eine ernfte Mahnung von Beinrich Julius und bie Unbrohung feines fürftlichen Borns bagu, um bie Burger von Gottingen gur Abbitte ju vermogen, als fie, gefchust vom Stabthauptmann und beffen Golbnern, ben vom Bergoge in ben Abelftand erhobenen und mit bem Gute Dienbufen befchenkten Rammerrath Dr. Joachim Got burch Beraubung feiner Kluren beschäbigten. Wie wenig ahneten bie Burger bes fleinen Drands felb bie Dauer und Gewalt bes breifigjahrigen Rrieges, als fie, ohne Berftartung von Angeworbenen, beim erften Raben Tilly's Mauern und

Divinced by Google

<sup>\*)</sup> Es war bas weige Sahnlein ber Ofterfrage, bas rothe ber Martifrage, bas

Thore befetten! Raum bag ein ligiftifches, aus 1000 munfterfchen Reitern bestehendes Regiment eingezogen mar, als die Burgerschaft entwaffnet und ihrer Doppelhaken beraubt wurde. Es folgte Plunderung; Manner und Krauen floben nach Munden und Gottingen; feche Monate lang mar bie Stadt wie ausgestorben, und als bie Bewohner endlich gurudtehr. ten, mußten fie (1627) bas Gifen aus ihren Saufern brechen, um es in Caffel gegen Brot zu vertaufchen. Nicht geringer mar bie Roth in ben benachbarten Stabten. Schon 1629 murbe einem im Gefolge Tilln'e befindlichen Monche die artige Bibliothet in ber Sacriftei ber Johanniefinde ju Gottingen überwiefen, uud mit bem Monche manberten bie Bucherfchate irgend einem katholifchen Stifte gu. Bor bem Unfange bes Rrieges gablte bie genannte Stadt mehr als 1000 Manner, bie nach 16jabriger Dauer bes Rampfes um mehr als die Salfte verringert maren; 150 Baufer waren niebergeriffen; ber großere Theil ber Stadt fant unbewohnt. Muger bem burch Plunberung und Bernichtung bes Sanbels erlittenen Berlufte hatte Gottingen innerhalb vier Jahre in ber Bertheibigung gegen bie katholischen Beere 600,000 Thir. eingebuft, fo bag bei Erhebung bet monatlichen Steuern die Thore verfchloffen und die Baufer burchfuct werben mußten. Wie war es fonft fo anders gewesen, wenn die Stadt bem Landesherrn prachtige Gefchenke in Die Berberge fandte! Rordheim befag 1637 nur noch 150 Burger, wetche 320 herrentofe Saufer abbrachen, um fich mit bem Solze berfelben gegen die Ralte bes Mintere au ichuben. Sameln berechnete feinen burch bie Befahung ber Raiferlichen erlittenen Schaben auf 189,000 Thir. Daffelbe beifpiellofe Glend erftredte fich uber fast gang Riebersachsen. Roch gwolf Sahre nach bem Abschluffe bes meft phalischen Kriebens bestand bie Burgerschaft Berbens aus 120 vollig verarmten Kamilien, mabrent fich 172 mufte Sausstellen in ber Stadt befanben. Als bie Stadt Goslar am 23. Januar 1632 von einem ichwebifchen Beere unter bem General Baner und Bergog Wilhelm von Beimar ein genommen wurde, mußte fie, ale treue Unhangerin bes Raifere, fogleich eine Summe von 60,000 Ehlr. entrichten. Bis jum 23. October 1635 blieb eine fcmebifche Befahung bafelbft, beren Roften mahrend biefer Dauer von viertehalb Jahren auf 600,000 . Thir. berechnet werben. -Silbesheim mußte bei feiner 1632 burch Pappenheim erfolgten Ginnahme fich zu einer Branbichagung von 150,000 Ehlen. bequemen. Als bas Aufbringen biefer Summe unmöglich fiel, ließ: Graf Gronsfelb, welcher 'nach bem Abzuge Pappenheims in ber Stadt gurichtlieb ? 21 ber angefes benften Burger verhaften, und erklarte, bag er feche ber Berren bangen laffen werbe, falls nicht bis jum Abend bie bedungene Bahlung geleiftet

fei. Biemohl nun ber Burgerschaft: bei Leibesftrafe angebeutet murbe, Goth und Gilber, Linnen und Tuch, Binn und Rorn, Rupfer und Speck nach bem Rathhaufe zu bringen, fonnte man boch ber gefchehenen Forberung nicht entsprechen. Lieg nun auch Gronsfeld meber bie obige Drobung, noch baf er bie faumigen Babler burch Abfchneiben ber Rafen und Dhren ftrafen werbe, in Erfullung geben, fo blieb boch ber auf ber Burgerichaft laftenbe Drud um fo unertraglicher, ale Domkapitel und Jefuiten mit neuen Unspruchen wegen bes burch ben protestantischen Rath erlittenen Schabens hervortraten. Wenn ichon Luneburg in biefem ungludlichen Beitraume meniger gelitten zu haben icheint, ale bie Stabte von Dbermalb, auf welche immer querft ber Stog ber katholifchen Beere traf, fo war boch auch hier, tros bes nicht vollig vernichteten Sanbele und ber von hier aus betriebenen Spedition fur Samburg \*), ber frubere Glang nicht mehr gu Eine gemiffe Großherzigkeit, in Folge beffen fich großere und fleinere herren gern um feine Freundschaft bewarben, zeichnete ben bortigen Rath aus. Go gefchah es, bag 1579 Margaretha von Mansfelb, Tochter Ernfte bee Frommen, in einem bringenben Schreiben an ben Rath ben schlechten Buftand ihrer Grafschaft schilberte, wie fie mit Gorgen und Arbeit von ihrer Leibzucht und bem Buthun guter Freunde ihren Sohn Ernft auf ber Universitat ju Jena nothburftig erhalte, und wie aus bem Junglinge mit Gottes fernerer Sulfe ein Mann werben folle, ber Land und Leuten bienen und helfen moge; jest aber fei fie vollig ohne Mittel, und bitte beghalb, "weil fie auch ein Stud bes furftlich braunfcmeig = funeburgifchen Saufes fei, " fur ihren Gohn um Unterftubung. Ulebalb überfandte ber Rath mit einem Schreiben, in welchem er feiner vielen Ausgaben gebachte, eine Summe von 200 Thir., worauf Graf Ernft bantbar eine von ihm gehaltene lateinische Rebe über Ronig Beinrich I., als ben Grunder bes fachfischen Ruhmes, an ben Rath fchickte, ber folches Gefchent mit gwolf Doppelbucaten vergalt. Wenn im Unfange bes fiebzehnten Sahrhunderts von ben luneburgifchen Gefchlechtern eine Soch= zeit gefeiert murbe, fo fab man Blafer, Pfeifer und Trommelfchlager ben langen Bug nach ber Rirche eroffnen. Ihnen folgte bie Braut mit einem alten, in ber Familie fortgeerbten Sabite befleibet, welches mit Perlen geflicht und mit golbenen Retten behangen mar; ihr gur Geite zwei verwandte Junter in Marberpelgen; hinter ihr eine Menge prachtig gefchmudter Frauen. Durch eine 1639 erlaffene Berfugung Bergog Friedrichs murbe bestimmt, bag in Luneburg Patricier und Burger ju gleicher Bahl in ben

<sup>\*)</sup> Lunaeburg, cujus tria singularia; Mons, Fons, Pons (Schiffahrt), maxima emolumenta afferunt. David Frölick; viatorium,

Rath aufgenommen werben sollten und baburch bem vorwaltenden Einflusse einzelner Geschlechter gesteuert. Es geschah bieses; um die Junker wegen ihrer Willigkeit zu strafen, mit welcher sie 1636, im Gegensaße der dem Landesherrn treuen Burgerschaft, die Stadt dem Baner geöffnet hatten. Aber eben dieses Ereigniß zeigt nicht minder als die von dem Fürsten gehaltene Garnison, die zu welchem Grade sich das Verhältniß der Stadt zum Landesherrn geändert hatte.

Rein Ort bes Landes zeigte bie alte Bohlhabenheit noch in bem Mage wie Sannover \*), wohin Georg feine Refibeng verlegt hatte, feitbem fich Silbesheim in ben Sanben ber Feinde befand. Durch Gefchenke und Bereitschaft zum Wiberftanbe hatte man fich jeber Befagung von Seiten ber großen Seere ju ermehren gewußt. Alle Borftellungen Konig Chris ftiane IV., fich bem banifchen Schute gu unterwerfen, um bem naben Reinde gemachfen zu fein, blieben unbeachtet. Gin großer Theil bes calenbergifchen Abels hatte fich in bie Mauern gefluchtet; feinem Beispiele mar bas Landvolk gefolgt; 5000 Bagen ftanben vor bem Steinthore und fanben in ber überfullten Stadt nicht mehr Raum; rings um die Balle, von ben Gefchuben ber Burger gebeckt, hatten bie Bertriebenen Buflucht gefunben; man glaubte ein gewaltiges Lager mit ber Bagenburg vor fich ju erbliden, in welchem Beerben von Bieh jeber Art eingepfercht maren; aus ber Kerne bonnerten bie Gefchute bes ben Calenberg belagernben Tilly berüber. Es hatten bamale in manchem Saufe ber Stadt gegen hundert Menfchen ihr Unterkommen gefunden \*\*). Die Altftabt war ftart befeftigt \*\*\*) und bie trefflich gewaffnete Burgerschaft burch 200 geworbene Rnechte geftarft, fo bag anfangs ber Rath bes Ronigs Unfinnen mit ber ftolgen Erwieberung vermerfen fonnte, bag er felbft gureichende Mittel gu feiner Bertheibigung besite. Auf folche Beife burfte man freilich 1628 nicht zu Tillp reben; aber bag man bem Felbberen 12000 Thir. verehrte, und beffen Gunftlinge burch Ertheilung golbener Potale, ben Dberften von Lerchenfelb burch eine golbene Pangerfette gewann, manbte ben Gingug ber Ligiften ab. Im Jahre 1629 bantte ber Rath von Sannover feine "Golbatesca" ab, welche ihn innerhalb ber letten brei Jahre nicht weniger als 11,000 Thir. gefoftet hatte. Richt bie Borftellungen George, bie Drohun= gen Friedrich Ulriche, bie Ermahnungen ber Schweben vermochten bie Burger 1632, eine Befatung von zwei Compagnien aufzunehmen, fonbern

<sup>\*)</sup> Hanovera, egregio vallo cincta civitas, claret schola et cerevisia sapida.

David Frölich, viatorium, 1644, 120. tom, II. p. 162.

<sup>\*\*)</sup> Chronologia hannoverana. Misct. \*\*\*) Gin an der Burgftrage gebautes Gieghaus hatte icon 1583 zwanzig Gtad Gefcuge geliefert. v. Spilder, Befchreibung der Refibenjftadt hannover, p. 83.

nur ber Schred uber bie plobliche Ginnahme Gimbede burch Pappenheim machte fie nachgiebig. Go retteten Entschloffenheit und Umficht bes Raths Die Stadt von bem Schicksale Gottingens, und fonnte Sannover burch icone Gebaube geziert werben, mahrend Nordheim in Schutt lag. Ueber Die Gefete murbe mit Strenge gewacht; Die Strafe fur Uebertretung berfelben fand gewohnlich offentlich Statt \*). Dit jener aufopfernden Liebe, bie zum großen Theil in bem Gigennut ber fpatern Beit erftarb, grundete. ber unvergegliche Johann Duve bas große Urmenhaus am Steinthore, » bie Berberge bes Berrn " geheißen, baute ein Baifenhaus fur 60 Rinder. und rettete burch Unlegung bes ichnellen Grabens feine Baterftabt vor beniahrlich wieberkehrenden Ueberschwemmungen. Rirchen und Altare murben burch ihn verschonert und die Nachwelt belegte die von ihm aufgeführten Strafen mit feinem Ramen. Aber hart vor ben Thoren Sannovers mus thete ber ichonungelofefte Rrieg und fah man Leichen erichlagener Bauern vermefen, ohne bas Aufschließen ber Thore zu beren Bestattung magen gu burfen.

Im Anfange bes fiebzehnten Jahrhunderts ereignete fich zu Braunfcmeig eine jener Ummaljungen, von benen bie frubere Gefchichte ber nieberfachfischen Stabte fo reichliche Beispiele bietet. Bir haben bei einer anbern Gelegenheit gefehen, wie bie funf Beichbilbe, aus benen bie Stabt bestand, nur bei Berathungen von ungewöhnlicher Bichtigfeit fich zu einer allgemeinen Berfammlung vereinten. Jebes Beichbild befag, wie fein eigenes Rathhaus, fo feinen eigenen Rath, ber, aus Stadtjuntern beftebend, von Gilbemeiftern und Burgerhauptleuten ernannt wurde, burch welchen wiederum die Bahl ber 14 Burgemeifter und Kammerer gefchah \*\*). Muf biefe Beife murben faft alle Memter von Bebeutung nur von Gefchlechtern befett. Gegen biefe Patricier erhoben bie Burgerhauptleute, welche : fich im Ginne ber romifchen Berfaffung Tribunen gu nennen pflegten, vielfache Rlagen. Es fejen bie Gefchlechter, Schalten fie, gleich Erbherren ber Stadt, und bringe es einem Mitgliebe ber Sanfe Schmach, fich feiner Bablfreiheit bergeftalt burch hoffartige Junter beraubt gu feben. Reiner mußte biefe Bormurfe mit foldem Nachbrucke laut werben gu laffen, als Benning Brabant, ein Rechtsgelehrter, ber mit Beredtfamkeit und Scharfe bes Berftandes eine feltene Gemandtheit in ben verfchiebenften Geschäften verband und nicht ohne Glud bie Ungelegenheiten feiner Stadt am Raiferhofe ju Prag vertreten hatte. Es lagt fich nicht leugnen, bag

<sup>\*)</sup> Der 3. B. Gartenbiebstahl beging, mußte eine Stunde in einem über dem Baffer ichwebenden Rorbe figen,

<sup>\*\*)</sup> F. Rayon Strombed, henning Brabant und feine Beitgenoffen.

Die erhobenen Beschulbigungen, an welchen die mehr um ben Fortgang ihres Gefchaftes bekummerten Gilbemeifter \*) nur geringen Untheil nahmen, nicht vollig ohne Grund waren. Die Theilnahme bes Boles am Regimente ber Stadt wurde immer geringer, und in ben errungenen Burben fanden die Gofdlechter mehr als eine Gelegenheit, fich zu bereichern Aber bankbar mußte ber Burger anerkennen, bag burch eben biefe Gefchlechter, welche burch den Befit fürstlicher Leben mit bem Sofe gu Bob fenbuttel in genauer Beruhrung ftanben, ber Friede mit bem Lanbesberrn gefichert wurde. Daddift ihnen erfreute fich die Geiftlichkeit bes bochften Unfebens in der Stadt. Die Bafilius Cattler bie Stelle eines fleinen Papftes in Wolfenbuttel gludlid burchführte, fo ber Superintenbent Raufmann ju Braunschweig. Den bittern Tabel ber Patricier uber feine Berrichfucht erwiederte der eitle Mann baburch, bag er von ber Rangel berab bie ohnehin gereigten Burger ermahnte, fatt ber in Bolluft und Ueppigfeit fcmelgenden Sunfer ehrliche Leute gum Regimente ju mablen. Daburch wuchs bie Spannung in furger Beit ju einem bedenklichen Grabe, und um ber ihnen brobenden Abfegung guvorzukommen, legten am 4. 3a= nuar 1602 28 Patricier ihre Stellen nieber. Alebalb murbe ein neuer Rath ermablt, beffen Gemalt befchrantter mar, und vorzugeweife murben Glieber ber Gemeinde in Die fonft von Junkern verwalteten Memter eingeführt. Es war bas Wert Benning Brabants, ben theile Sag gegen die Bevorzugten, theils die Ueberzeugung, nur fo jum Frommen feiner Baterftadt handeln gu fonnen, getrieben hatte. Seitbem mar faft alle Macht in ben Sanden ber Burgerhauptleute.

Das hatte die Geistlichkeit nicht erwartet, daß sie die Junker stürzen werbe, nur um in Folge dessen mit den von Brabant geleiteten Handwerkern die Gewalt zu theilen. Ein solches Verhältniß schien ihr unerträglich, und sie, die einst den Sturz der Aristokratie herbeigeführt hatte, predigte jest von dem Glück des goldenen Regiments — auf die Goldeinge der Junker hindeutend — und ermunterte von der Kanzel herab die Geschliechter zum Aufstande. Dieß war die Zeit, in welcher durch den Aros der Bürgerhauptleute die Fehde mit Beinrich Julius entbrannte. Bald rief die Hemmung des Handels und die wegen des Unterhalts der Soldknechte erfolgte Vergrößerung der Abgaben eine mismuthige Stimmung im Volke hervor. Solche benußend, malten die Prediger die allgemeine Noth nut als ein Strafgericht Gottes wegen des an den Patriciern begangenen Fre

<sup>\*)</sup> Buweiten wurden die Gilbemeifter aus Stadtjunfern gewählt, was um fo eber geschehen tonnte, als auch die Natricier einer Bunft angehörten. Gewöhnlich finden wir fie in Bereinigung mit den Gewandschneibern oder Wechstern genannt.

vels aus. Der Rath Scheute fich, bie Umtriebe ber Beiftlichkeit zu rugen." und fchwieg; die Junter harrten ber gunftigen Gelegenheit gur Rache. So nahte das Jahr 1603. Der Rampf gegen ben Landesheren murde mit Erbitterung fortgefest. Rur Benning Brabant bachte anbere ale ber Rath und versuchte eine friedliche Ginigung. Daburch gerieth er in ben Berbacht ber beimlichen Unbanglichkeit an ben Bergog. Die innere 3mie= tracht und bie Diener bes herrn, beren Umt es erfordert hatte; fie beigulegen, ichurten die Gluth, ichalten bie Burgerichaft fur Meineibige und fchloffen fie enblich von ber firchlichen Gemeinschaft aus: Auf Brabant. bem man vornehmlich bie mannliche Festigleit ber Sauptleute beimag, riche tete fich jest ber gange Sag ber Prediger; er murbe ber Bauberei, bes Bunbes mit dem Teufel angeklagt; in der Geftalt eines Raben, bieg es, befuche ihn taglich der Bofe. Bu bem ichwachen Rath, ben bie gebietenbe Stele lung ber Bolfevertreter angftigte; fichtugen fich jest bie Junter. Biele Burger, welche der Unruhen mude waren, fchloffen fich ihnen an und bie Beiftlichkeit fette fich an die Spige diefer gegen die Sauptleute gerichteten Bereinigung. Gemeine Berbrecher wurden burch bie Tortur gezwungen, auf Brabant, ale einen Genoffen ihrer Schandthaten, auszusagen. Da versammelte fich ploblich ein Saufe von Burgern auf bem Sagenmartte und zwang einem jeben Borubergebenben bie Erflarung ab, ob er es mit bem Rath ober ben Sauptleuten zu halten gebenfe. Um die letteren brangten fich beren Unhanger auf bem Martte ber Altftabt. Ale ein Berucht perbreitete, bag Brabant Reuer angulegen und bie Stadt bem Bergoge gut verrathen beabfichtige, fant ben Mannern auf bem Altftabtermartte ber Muth, alfo baf fie fich verliefen. Gobalb es Abend geworben war, brachen Die Unhanger bes Rathe gegen ein Gafthaus auf, in welchem fie Brabant mußten. Das Saus wurde erfturmt; mit feinem Freunde Beinrich Depenau entfam ber Berfolgte, fprang von ber hohen Stadtmauer berab, brach ein Bein und murbe von feinem Genoffen bis nach Broiben gefchleppt. Dort verftedte Depenau ben Binfelnben binter einen Bufch, erreichte im haftigen Laufe bas herzogliche Gebiet und bung einen Weber, um ben Bermunbeten nachzuholen. Aber ber Beber eilte fatt beffen nach Braunfcmeig, und nannte bem Rathe ben Berfted bes Geflohenen. Go murbe Benning Brabant von ben Anechten ber Stadt ergriffen, auf ein Pferb gebunden und unter bem Gefchrei ber muthenben Menge "Berrather, Bauberer! " mit Retten belaben, ohne arztliche Gulfe, in einen Rerter geworfen. Die Folterbant gerfleischte ben Ungludlichen auf eine entfehliche Beife, auf ben gerbrochenen Entel murde ihm die Beinschraube gefett und bem Meifter Peter geboten , » rechtschaffen zuzudrehen , " mahrend ber Rath hart

vor bem Jammernben sich bis zur Trunkenheit in Wein und Claret übernimmt, bes Gefolterten spottet und ber Burgemeister, henning haverlandt, kleine Reile aus Eichenholz schnitt, die bem peinlich Befragten unter die Nagel getrieben werden sollen. Deffen weigert sich Meister Peter.
Die unerträgliche Qual entprest bem Brabant endlich bas Geständniß
alles bessen, was seine Unkläger von ihm zu horen begehren.

Sest traf bie Folter bie ubrigen Sauptleute. » Um ber Bunben Jefu willen , " bat Bacharias Drofemann, ihn nur fur einen Augenblick von ben Senterefnechten ju befreien. Dahrend beffen fcmauf'te ber Rath in einem ber oberen Bimmer; ale er trunten ju ber graufen Statte jurudtehrte, mar Drofemann unter ben Banden feiner Peiniger verfchieben. Dann erft erfolgte bas Todesurtheil uber Brabant. Wie freute fich bie Beiftlichkeit ihres Triumphes! Muf einem Stuble mußte man ben burch bie Kolter Berriffenen jum Schaffot tragen, wo feiner neue Qualen ftatt ber fcnellen Erlofung burch ben Tob marteten. Dben angelangt rief er: "Das muß ich bulben , weil ich fur meine Mitburger fprach! . Er wollte mehr reben, ale bie Bachter ihm Schweigen geboten. Da befahl Brabant feine Geele bem Beren und fang bas Lied : " Allein ju Dir, Berr Sefu Chrift, " morauf ihm Meifter Peter zwei Finger abhieb und rief: » Benning, wo ift nun beine Gemeinde?" Der aber fang weiter, bis glubenbe Bangen an ibn gelegt murben. Es weicht die Lebensfraft, nur leife und von gitternber Stimme bort man fein Lieb: "Du bochfter Trofter in aller Roth," bann wird er auf einen Schlachttifch gelegt, Die Glieber einzeln abgefchnitten. Mus tiefer Dhnmacht erwachend, ruft er ju ben ihn umftebenben Geiftlis den : . Dun , ihr herren, betet ihr, benn mir vergeht es!" Rraftmaffer bringt ihn wieber ju fich , ale Meifter Deter bae Meffer auf ben Bruftknochen fest und mit einem holgernen Sammer leife barauf fchlagt. Roch ein Mal ruft Brabant über feine Unfchulb, ba reift ber Rachrichter ibm bas Berg aus, verbrennt die Gingeweibe und wirft ben in funf Stude gerichnittenen Rorper in eiferne Rorbe, um folche an ben funf Thoren ausguhangen. Sohnifch fpeift ber Buttel bie ubrigen Gefangenen mit Brabants Fleifch. Die Prediger aber fangen in allen Rirchen Tebeum, und Junter bilbeten fortan wieder ben Rath ..

Solches geschah am 17. September 1603, nicht von Walbsteins Eroaten oder Spinola's Spaniern, sondern von Rath und Abel und Geistslichkeit der Stadt Braunschweig.

Das ist der Bluch des Bruderzwistes und des hochmuthes, daß fie Thaten gebaren, welche nachzuerzählen die Lippen gittern.

## 3 meiter Abschnitt.

Wom westphalischen Frieden bis zum Aussterben bes Herzoglichen Hauses Luneburg = Celle. 1648—1705.

## Erftes Rapitel.

Geschichte von Stift und Stadt Denabruck \*) bis 1521.

Bahrscheinlich murbe bas Bisthum Denabrud 783 errichtet, bem namlichen Jahre, in welchem Karl ber Große in ber Schlacht an ber Safe, unfern ber Bittefinbeburg, einen entscheibenben Gieg uber Die Sachfen erftritt. Schon vorher geschieht bei frantischen Chroniften bes Dorfes Denabrud Ermahnung. Mis aber jest zu Ehren bes heiligen Petrus bie Grundung biefes erften Sochstifts in Sachsen erfolgte, als bie neue Dom-Firche mit ben Reliquien ber beiligen Manner Erispin und Erispinian befchenkt murbe, und gahlreiche Beter fich nach bem Gotteshause brangten, ba bauten fich ringe um baffelbe bie Priefter und Sausgenoffen an, benen, gelockt burch ben Schut ber Steinmauer, balb Siedler jeber Urt fich anfchloffen. Alfo entftand bie Stadt, flein von Umfang, aber ftart burch bas Beiligthum und die baffetbe umgebenben Mauern. Weftlich von diefer Gi= nigung weltlicher und geiftlicher Genoffen wohnte ber Rirchenvoigt; um ihn führten Sandwerker und Rnechte jeder Urt ihre Bohnungen auf und grunbeten alfo bie Butenburg, die Stadt der Burger, gleich bem Bifchofofibe ummauert und gegen ploglichen Ueberfall vermahrt. Balb bilbeten beibe Ortschaften eine große, geschloffene Gemeine, aber getrennt in ber Jurisdiction und der Bermaltung ihrer Guter. Der Rlang ber Bauerglocke rief bie gemeine Burgerichaft jufammen, um uber ber Stadt Ungelegenheiten ju berathen und burch Willfuren bie Entscheidung rechtlicher Fragen gu finden. Gin Richtvoigt (rector, judex civitatis), ben ber Bifchof ernannte,

<sup>\*) 3.</sup> Mofer, ofnabrudifche Sefdichte. 2 Eb. — Stuve, Befchichte bes Sochfifts Denabrud 1789. 8. — Geschichte bes Fürstenthums und Sochfifts Denabrud 1789. 8. 4 Eb. (Die Chronit von Erdmann und beren Fortsegung enthaltenb.) — Geschichte ber Stadt Desnabrud. 3 Eb.

hanbhabte bas Recht, wie herkommen, ober ber Spruch verftanbiger Manner, ober bes Kaifers und bes Bischofs Wort es bestimmte.

Mis erften Borfteber bes Bisthums Denabrud, beffen Gebiet bis gur Ems und Sunte, ben alten Marten zwischen Friesen und weftphalifchen Sachsen, fich erftrecte, ertennen wir Bibo, auf ber burch Gelehrfamteit und Bucherschabe fruhzeitig ausgezeichneten Schule zu Utrecht gebilbet. Beil ber treue Bertunbiger bes Bortes Gottes ben Neubekehrten mit mehr als menfchlicher Rraft begabt zu fein fchien, murbe er fpater unter Die Bahl ber Beiligen verfest. Daffelbe gefchah feinem Rachfolger Gogbert, einem Rreunde jenes hamelnichen Unichar, ben wir als ben Apoftel Rorbalbingiens bezeichnet haben. Bis zu ben Schweben mar er gewandert, bie beilige Lebre gu verfunden und eine Menge fleiner Gemeinen hatten fich burch ihn im außerften Norben gebilbet. Immer fefter geftaltete fich bie Macht ber bifchoflichen Rirche ju Denabrud burch reiche Bergabungen und bie Stiftung von Rloftern und Rapellen. Unter bem 884 verftorbenen Bifchof Egbert grundete eine eble Frau, Ramens Balbburg, bas Rlofter Berffebrod, in welches fie fich mit ihrer Tochter Duba von ber Belt gurudgog, umgeben von den Tochtern bes Landadels. Die Ginnahme bes Stifts beftand in bem Behnten einer weiten, fruchtbaren Lanbichaft; ber Bifchof fammt feiner bienenben Geiftlichkeit, ber Munfter und Die Landkirchen murben von bemfelben erhalten, Urme gefpeif't, Pilger erquickt. Durch ben unter ber Regierung Ludwigs bes Frommen erfolgten Mufbau gablreicher Rlofter in Weftphalen mochte allerbinge ber Reichthum bes Bifchofe verbrangt werben, aber immer blieb er bebeutend genug, um ber Beiftlichkeit eine angemeffene Stellung zu ben weltlichen Machthabern zu gemahren. Manche betrachtliche Ginnahme murbe ben Rloftern ju Corven an ber Wefer und zu Berford jugewiesen, mancher Behnte, welcher fruber nach Denabrud gefloffen mar, jest von ben Bewohnern biefer Gotteshaufer ethoben, und vergebens flagte ber Bifchof, bag feine Rechte ihm entzogen feien; aber bennoch blieb ber Munfter von St. Peter ber Sochbeguterte, beffen Borfteber uber feine Freien, Rnechte und Leute bie hochfte Gerichte. barteit ausubte. Die Bahl ber bifchoflichen Leute, welche unter Fuhrung bes Rirchenvoigts in ben Rampf gogen, mehrte fich rafch, weil ber gemeine Freie es vorzog, die Berrichaft bes Beiligen über fich anzuerkennen, ale von ber Willfur machtiger Grafen abzuhangen. Der Rrummftab fcutte und fegnete zugleich; feine Guter und Angehorigen fannten ben Drud ber offentliden Laften nicht Der Minifteriale bes Grafen mußte um bes Schwertes willen ben Pflug verfaumen; ben Dienern und Angehörigen ber Rirche aber gedieh Felb und Saus, weil fie unter ben Segnungen bes Friedens schafften. In einer Zeit, wo die Gewalt gebot und haß und Liebe ben Menschen in ungeschwächter Kraft trieben, gewährte nur die gezweihte Statte bem Berfolgten Sicherheit.

Bereite Rari ber Große hatte in Denabrud eine Domfchule errichtet, auf welcher die griechifche und lateinische Sprache gelehrt wurde. Sachfen und Franten, die feit fo vielen Sahren fich nur feindlich begegnet waren, vereinigte ein gleiches Streben; ber alte Nationalhaß erftarb mit ber Ginführung ber driftlichen Lehre. Seitdem vermehrte fich bie Bahl ber Un= fiebler in Denabrud, welches burch bie im Sahre 888 von Raifer Urnulph erworbene Martt= und Dunggerechtigfeit bie ftabtifchen Bevorzugungen jener Beit erhielt. Balb aab bie Stadt ben Mittelpunkt eines lebenbigen Berfehre ab, ber fich gwifchen Coin und ber nordlichen Befer geftaltete; fcon bamale finben wir in Denabrud einen lebhaften Martt fur Leinwand. Bifchof Drogo, welcher Otto I. auf vielen feiner nach Stalien unternom= menen Buge begleitete, erhielt vom Raifer » jum Eroft feiner Geele « auch fur Wiedenbrud bie Gerechtigfeit von Dunge und Marft. Bom Berlangen getrieben, Die Bortheile bes Rirchenfriebens zu genießen, fiebelte fich balb ringe um bie Johannistirche eine Menge von Unbauern an; auf Diefe Beife entstand bie Neuftadt von Denabrud, welche unter ber Gerichtebarteit ber Edlen von Solte fant, in beren Sanben fich die Rirch= voigtei von St. Johann befand.

Ulfo gebieb bas Gebiet bes Bifchofs gur rafchen Bluthe, ohne bag bie Geiftlichkeit ichon bamais, bas Recht befeffen hatte, ihren Borfteber felbft gu mablen; benn noch erfolgte bie Belohnung mit Ring und Stab nur durch bas Dberhaupt des Reiches. Derfelbe Bifchof Detmar, welcher Rirche und Rollegiatstift von St. Johann gegrundet hatte, - er ftarb furt vor feinem hohen Gonner, Raifer Beinrich II., - mar ein "tapfen fein gelehrter Mann. " In Dftphalen geboren, hatte er feine erfte Bildung im St. Mauritienstifte ju Magbeburg empfangen. Bas feine Beitgenoffen, Meinwert fur Daberborn, Bernward fur Silbesheim leifteten, gefchah von ihm in Denabrud, um ben gelehrten Ruf ber bortigen Schule ju begrunben. Funfgig von ihm felbit gefchriebene Bucher gierten bie Bibliothet bes Domes. Befannter in ber Geschichte ift ber pon 1068 bis 1088 bem Stifte vorftebende Benno II. Bon feiner Beimath Schwaben hatte er fich frubzeitig nach Strafburg begeben, wo er von Bermann Contractus, bem bekannten Chroniften, unterrichtet murbe, bann mit bem Bifchofe jener Stadt eine Betfahrt, nach bem gelobten Canbe unternahm. Er mar ein gelehrter Mann, hatte mit Ginficht bas Leben in fremben Canben beobachs tet und kannte bie Regierungekunft. Dag unter Bifchof Begelo Die Dom=

schule zu hilbesheim sich eines besonderen Rufes erfreute, war sein Wert, von hier folgte er dem kaiserlichen heere nach Ungarn, wo er die Verforgung desselben leitete und wurde sodann Dompropst zu Sildesheim und Archibiaconus zu Goslar. Un letztgenanntem Orte wurde derselbe von Heinrich IV. zum Pfalzrichter ernannt und ihm die Aussicht über die neuausgeführten sächsten sich und Burgen übertragen. Es war nicht bloß die Ueberzeusgung, in Benno einen treuen Anhänger gefunden zu haben, welche den Kaifer hierbei leitete; er wußte, daß der von ihm zum Pfalzgrafen Erhobene der Baukunst kundig war, also daß er, dem an ihn ergangenen Ruse solgend, sich nach Speier begeben hatte, um die dortige Domkische vor dem Einsturze zu bewahren.

Nachbem Benno von Beinrich IV. jum Bifchofe über Denabrud ernannt worden war und von eben jenem Unno von Coln, ber einft als Bermefer bes Reiches und Erzieher bes Sohnes von Beinrich III. bes bochften Unfehne in Deutschland genog, Die Weihe empfangen hatte, forgte er mit Umficht fur bas Wohl feiner Diocefe, in welcher er Ackerbau und Sandel bob und ben Bau von Strafen begann. In bas von ihm gegrundete, bem heiligen Clemens geweihte Benedictinerflofter gu Sburg berief er gwolf Monche aus St. Albani in Maing und' andere aus St. Dantaleon in Coln. 218 aber biefe Bruber, ohne fich an Benebict's ftrenge Regel zu binben, ein freies, von aller Rloftergucht entferntes Leben gu fubren begannen, fandte fie ber Bifchof gurud, und holte fatt ihrer Donche aus Minben. Muf bem Schloffe zu Iburg, welches gleichfalls burch ihn erftand, pflegte er Sof gu halten; von bier begab er fich an jebem Gonntage nach Denabrud, um vor bem Sochaltare bee Domes bie Deffe gu fingen. Ihn ehrten alle Bewohner feines Bisthums als einen forgfamen Birten und unermubeten Forderer bes Bobiffandes \*).

Dem Kaifer treu, ber nur zu wenig auf seine Vorstellungen zu achten gewohnt war; floh Benno II. mit diesem aus der von den Sachsen umlagerten Harzburg. Weil er ein Freund heinrich's IV. war, mußte er als ein entschiedener Gegner Gregors VII. auftreten. Deshald und weil er 1705 auf der zu Worms gehaltenen Synode, woselbst die Absehng des Papstes ausgesprochen wurde, gegenwartig war, wurde er mit dem Kirchendanne belegt. Die Lösung von dem Fluche zu erlangen, begab er sich nach

meet ? Then I have the age

<sup>\*)</sup> Duffe erwerdige biffhop hefft de ratten uth der flat unde dem flifte Offenbrugge Dorcht fand verbannet borch be almiffen; well Gobieridus van Unisberch ibo geven nagelgten, darumb de ratten weder gelommen finth, darin twechundert unde achtentich jaire feine ratten gewelen weren. Erd win Erdmanns Spront (Geichich) benbrut, Deil I.) S. 43.

Italien. Obwohl er nun nach bestandener harter Buse zu Canossa in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufgenommen wurde, blied er dem Kaiser boch treu, und weigerte sich, der papstlichen Borschrift nachzusommen und bie aus weltlicher Hand empfangene Belehnung mit Ring und Stab zurückzugeben. In Folge bessen wurde das hochstift Osnabruck vom Bisschofe Udo von Hilbesheim und dem Markgrasen Ekbert verwüsstet, des Bischofs Hose niedergebrannt, seine Guter eingezogen. Benno II. starb im Bann; der Fluch der Kirche solgte ihm über das Grab hinaus; kaum daß der heilige Nordert die Leiche des Freundes von Heinrich IV. vor Entweishung schügen konnte. In der Klosterkirche zu Iburg wurde Benno bestattet.

Unter Wido II., dem zweiten Nachfolger Benno's II. (1092 bis 1101), fand im Sahre 1100 eine abnliche Theilung ber Kirchenguter zwifden bem Bifchofe und bem Kapitel Statt, wie wir beren bei Belegenheit ber alteren Gefchichte bes Bisthums Silbesheim Ermahnung gethan haben. In bem namlichen Sahre wurde die Domkirche \*) fammt der bifchoflichen Bohnung vom Keuer verzehrt und dadurch Wido gezwungen, feine Refideng nach bem Schloffe in Iburg zu verlegen. Schon mabrend ber Regierung 30banns I., bes Nachfolgers von Bido II., wurde die Domfirche innerhalb eines Beitraumes von feche Sahren wieder aufgebaut. Bon Bifchof Ubo (1137 bis 1141), einem geborenen Eblen von Steinfurt und bis ju feiner Mabl in Denabrud Dompropft am St. Morisftifte zu Silbesheim, wurde bas Benedictiner-Frauenflofter auf dem Gertrudenberge errichtet und nach einer por alter Beit bort geftandenen Rapelle, welche ber heiligen Gertrud geweiht mar, benannt. Bon bemfelben Bifchofe murben die Thurme an ber Domfirche gebaut. 3hm folgte in ber Regierung bes Sochstifts Phi= lipp, aus bem Gefchlechte ber Grafen von Ragenellnbogen. Dit Sulfe bes Grafen Dtto von Ravensberg gerftorte biefer die Burg Solte, ben gleich= namigen Eblen gehorig, welche burch wiederholte Berletung bes Landfriebens, burch Raub und Brand ben Born bes Bifchofe auf fich gelaben hatten \*\*). Gieben Jahre hindurch trotte die Burg ben Ungriffen der Bis schöflichen, bis fie fiel, ohne ben Besitern benachbarter Schloffer beghalb sum abschreckenbeu Beispiele zu bienen.

<sup>\*)</sup> Der Ergaflung zufolge fand man bie Retiquien von Eriepin und Eriepinian unverfehrt unter bem Schutte bes großen Altares, wodurch bie Berehrung diefer heiligthumer erheblich gesteigert murbe.

<sup>\*\*)</sup> In sua dioecesi circa unum miliare prope civitatem Osnaburgam secerunt quidamenobiles de Holtes qui castrum ut praetendebant habebant inexpugnable, quique repinis, incendiis, damnis, violentiis insudantes, manus suas damnificantes retrahere non volebant. Chronica Osnabrugensium bei Meibom, tom. II., pag. 214:

Die biefe Beit bes gwolften Sahrhunderts vorzugeweife reich ift an blutigen Rebben und frommer Singebung, an überfließender Rraft und bulbender Entfagung, fo bemahrte fie fich auch in biefem Theile Beftphalens als folde. Mahrend rauberifche Gble mit ihren Rnechten bor ben Thoren ber Stadt lagerten, um fich ber Raufwaaren gu bemachtigen, ober gegen ben Raifer und bie Rirche jum Schwerte griffen, ober Sab und But verließen, um im Bufergewande nach bem Dften ju pilgern, erfreuten fich bie Gotteshaufer mehr als je ber milben Schenkungen und erhoben fich Rirchen und Rapellen auf Sohen und in Thalern. Durch Bifchof Philipp murbe bas Rlofter zu Quernheim gestiftet; unter ihm grundete Ludolph, Ebler von Defebe, bas Rlofter fur Benedictinerinnen ju Defebe und Graf Simon Teklenburg bas Rlofter ju Malgarben (Mariengarten). Schon ba: male finden wir Ergamter am bifchoffichen Sofe, ber fich burch Glang und Gelehrfamkeit auszeichnete. Bifchof Urnolb (1173 bis 1191), Grafen von Altena, feben wir im Ritterschmucke unter Raifer Friedrich I. nach Stalien gieben, bann unter bemfelben großen Staufen gegen Beinrich ben Lowen fampfen. Mit feinem Raifer gog er nach bem heiligen Grabe; aber erfteren traf ber Tod im Geleph und im namlichen Sahre (1191) verfchieb Urnold vor Accon an der Peft. Die verberblich bie Spaltung bes Reiches, welche aus ber Doppelmahl Philipp's und Otto's IV. hervorging, auch auf Denabrud gurudwirten mußte, ergiebt fich baraus, bag Bifchof Gerhard fich auf Seite ber Schwaben ftellte, mahrend bas Domfapitel bem Sohne Beinriche bes Lowen anhing. Unter bem ebengenannten Bifchofe lebte ein Einfiebler, Namene Reiner, in einer Rlaufe bart an ber Domfirche. Allen Genuffen bes Lebens Reind, trug er auf blogem Leibe ein Pangerhemb, beffen Gifenringe fich tief in fein Gleifch eingruben; ein Blod biente feinem Ropfe gum Lager; bem Sunger wie ber Ralte trotte er mit fartem Billen und nur bann, wenn er burch feine Borte Segen gu fliften vermeinte, öffnete er ben Mund gur Rebe \*).

Im Jahre 1225 begab fich, baß Erzbischof Engelbert von Coln, Graf von Isenburg, "schon von Untlit, geschickt von Leibe, lang, ftart und also fein, baß unter geistlichen und weltlichen herren feines Gleichen nicht gefunden wurde, " als er bei Schwelm eine Kirche einzuweihen im Begriff

<sup>\*)</sup> Reiner trug: einen panger negest ber huedt, alfo bath man an finen bobe fach be ringe in finem live foir gehefftet. De hefft mith iferen teden de arme gebunden unde mith anderen iferen ringen de vinger unde tene gesnüttet, vele froftes geliden; als be de nicht lenger liben fondeprein flutte velfes umbgehangen. Ein bolten blod bie fin hoverfussen gewest, fine fnee dorch vecte Incebeden gelich borne gefunden. Erd mit Erdmann & Erdmit, E. 50.

war, von feinem Reffen, bem Grafen Friedrich von Sfenburg, mit mehr als 40 Bunden erfchlagen wurde. Als Mitschuldige biefer Gewaltthat ans geklagt, murben bes Grafen Bruber, Die Bifchofe Dietrich von Dunfter und Bruno von Denabruck, ihrer hohen Burben entfett. Als ber Morber Friedrich bei bem Grafen Dtto von Teftenburg Schut bat und fand, jogen Burger und Stifteabel von Denabrud vor Schlof Tellenburg und forberten bie Berausgabe bes mit ber Ucht bes Reiches Belegten. Db auch ber gefangene Friedrich von Ifenburg zu Coln auf's Rad geflochten murbe, gab ber von ber Rirche verfluchte Graf Dtto die Bertheibigung gegen die Stiftemannen und ben Ergbifchof von Coln nicht auf. Bon ben Burgern von Denabrud, welche überdieß von Rachfucht gegen ihren Boigt getrieben murben, erfolgte bie vollige Bernichtung ber bem Grafen gehorigen Stabt Effen \*). Endlich tam burch Bifchof Ludolph von Munfter ber Friede gu Stande, und mußte Graf Dtto von Teflenburg gegen eine Summe von 800 Mark, welche bie Burger gahlten, biefen feine Boigtei abtreten. 3mei und zwanzig von jeder Seite geftellte ablige Burger fcmuren, fur bie treue Erfullung biefes Bertrages ju machen. Seitbem traten an bie Stelle ber Schoffen Rathmanner, ftatt bes Schoffenmeiftere (magister scabinorum) waltete ber Burgemeifter und in ber furgeften Beit hob fich bie von ber Boigtei befreite Burgerschaft zu ungewöhnlicher Macht. Mit ber Entwide= lung ftabtifcher Freiheit und bem gunehmenden Boblftande erwuche gugleich bas Berlangen, fich bes letten Druckes zu entledigen, welcher noch auf ber Gemeine laftete. Im Streben biernach konnten vielfache Reibungen mit einem machtigen Domfapitel nicht fehlen; von beiben Seiten glaubte man auf bie ausschließliche Befetung ber ftabtifchen Pfarreien feine Unspruche erheben ju muffen. Doch fiegte bie Burgerschaft im Laufe ber Beit auch bier. Wie einem Furften bei feiner Berufung jum Raiferthron von Geiten ber Rorenden eine Menge von Berbinblichkeiten vorgelegt ju werben pflegten, beren Erfullung er mit feierlichen Giben gufagte, fo verfaumten bie Burger ber Stadt Denabrud nicht, bei ber jebesmaligen Dahl eines Bis Schofes mit biefem Bertrage abzuschließen, welche bie großere Freiheit ber Gemeine bezweckten. Dann galt es, bie Gicherheit ber Stadt gegen ben umwohnenden Stifteabel ju begrunden, ber, gleich ben Juntern in Dft= phalen, in bem thatigen, gerufteten Burger nur einen unverbroffenen Gegner erblickte, ber feinem freien Reiterleben Schranken fete. Um gegen biefe bifchoflichen Ministerialen, welche wegen wiederholter Begelagerung 1250

<sup>\*)</sup> Bon ben Burgern bes gerftorten Gffen wurde unlange barnach bas Stabtchen Quadenbrud aufgebaut,

vom Erzbischose von Coln mit bem Banne belegt wurden, Stadt und Gebiet zu schüten, einten sich 1253 die Burger mit ben brei großen Stadten Westphalens\*) zu einem engen Bunde auf gegenseitige Vertheibigung und auf ben Schut bes Handels, ber um so dringender ersorbeilich schien, als die Ritterschaft mit den Bischösen vom Rhein und in Westphalen für die Erhaltung ihrer Rechte gegen die wachsende Macht der Stadte zusammengetreten war. Rudolph von Habsburg, welcher sich die große Aufgabe gesstellt hatte, den gebotenen Landsrieden aufrecht zu erhalten und demzusolge die wegelagernden Herren eben so strenge buffen ließ, als er das Gedeihen der Stadter beförderte, gestattete 1280 den Bewohnern von Osnabruck, eine Landwehre zu ziehen, deren Eingange durch Thurme geschützt wurden.

Seit biefer Beit betrachteten fich die Burger ale Berren bes gwifchen ber Stadt und den Graben ber Landwehre liegenden Gebietes. Ronrad, Graf von Rittberg, fonnte nur hinter ben Mauern Denabrude vor ben friegerischen Grafen von ber Mart Rettung finden. Gein Nachfolger war Ludwig, Graf von Ravensberg, ein frifder, ftreitluftiger Bert, ber lieber ben harnifch als bas Defgewand um fich warf und an ber Spibe feiner Bafallen freudig von Rampf ju Rampf jog. Den Grafen Simon von ber Lippe, welcher von feinem Schloffe Engern aus Stadt und Stift Denabrud befriegte, überfiel er mit ben ihm folgenden Burgern, ba jener, mit Raub belaben, beimzuziehen gebachte, bemachtigte fich feiner nach hartem Streite und hielt ihn feche lange Jahre in einem eichenen Raften im Budethurme gefangen. 216 Bifchof Lubwig bem Grafen 1305 bie Freiheit ichentte, mußte letterer geloben , bie Schloffer Engern und Rheba funfgehn Tage nach feiner Loelaffung ju fchleifen. Mit Gimon fcmuren bie Grafen Otto von Teflenburg, Johann von Bentheim, Albert von Schwalenberg, Balbuin von Steinfurt und viele andere Berren. Dennoch finden wir ben fampfluftigen Gunon unlange barnach im Bunbe mit bem Bifchofe Konrad von Munfter und ben Grafen von Teklenburg, Julich Areneberg und Walbect von Neuem gegen Ludwig zu Felbe ziehen. Da fammette ber Bifchof feine Burger und Stiftemannen, eilte, nachbem alle große Saften gehalten, an ben Tifch bes Beren gegangen maren und gum Beichen ihrer Reinheit weiße Gemander über ben Sarnifch geworfen hatten, im Jahre 1309 mit ihnen bem Feinde entgegen und ftritt auf dem Sals lerfelbe einen blutigen Streit. Stabter und Bafallen bes Stifts Denabrud rangen mit einander um ben Preis ber Tapferkeit. Den Bifchof Ludwig

<sup>\*)</sup> Beftphalen hieß im Mittelatter bas Land zwischen Bipper und Befer, nordlich vom friefischen Landftriche begrengt; vier größe Stadte, Coeft, Dortmund, Munfter und Denabrud wurden in Diefem Gebiete gerechnet.

schweste nicht, daß seine Schwester ihm den Tod vorherverkundigt hatte, und im dichtesten Gebrange \*) auf den Grasen Eberhard von der Mark eindringend, warf er diesen mit dem Speer vom Rosse. Der Stürzende griff nach dem Bischofe und zog ihn nach sich; beide rangen mit einander auf Leben und Tod, als ein Diener Ludwigs \*\*) zur hüsse sich herbeisbrangte und — ihn irrte, daß des Bischofs weißer Ueberwurf im Gedrange vom Harnisch herabgezogen war — statt des Grasen, seinen Herrn durchsstach. Doch siegten die Denabrücker; auf dem Schlachtselbe wurde, "zum Trosse der verstorbenen Seelen", die St. Jürgen Kapelle gedaut und der Jahzrestag des Kampses noch lange nachher durch milbe Spenden begangen,\*\*\*) Seit diesem Tage hieß hier die Hase der Blutstrom.

Weil Fehben ahnlicher Urt fortbauerten und die Dienstmannschaft zur Bertheidigung bes Stifts nicht mehr genügend erschien, nahm bereits Engelbert von Wenhe, ber Nachfolger Ludwigs in der Regierung, eine Schaar von Soldknechten in seinen Dienst. Gleichzeitig mehrte sich die Zahl fester häuser zum Schirm des Landes und wie Bischof Engelbert die Burg Wittlage erbaut hatte, so ließ Bischof Gottsried, ein geborener Graf von Arensberg, in Kurstenau und Hunteburg Schlösser aufführen.

Indessen dauerten die fruher ermähnten Streitigkeiten zwischen ber Burgerschaft von Denabrud und der Geistlichkeit fort. Bis zu einem solchen Grade war das reiche Stift durch fortwährende Kriege und eine unzgeregelte Berwaltung in Schulden versunken, daß in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts der Bischof sich mit der Berwendung der geringen Summe von 300 Gulden für sein haus begnügen mußte. Unter Johann II., welcher, ohne seiner Pflichten als weltsicher Regent des Bisthums zu gedenten, ausschließlich für den Kirchendienst lebte, erlaubten sich dessen Amtleute,

<sup>\*)</sup> In der mangelinge.

<sup>\*\*)</sup> Gin eigen bener, de fin brod plocht tho eten. Erdnin Erdmanns Chronit, G. 90.

Darna upn Hallerveibe Synen viendt befechtede als he (der Bischof) scholde, Unde up densulven anger do Bleven vele steller heren tho Mit vele gefroneder heime glank, Erworven dar des loves trank; Ban Offenbrugge de borgere Dar vechten ridderlich zeere, Dath em ere bloth uth dem helme drank; All sonen fe des hebben dank.

36 schoin de furske dar vit gebleven,

Noch wert em be pris tho geschreven. Offenbruggefche Eronick. (Reues vaterlandisches Archiv, 1832, Theil II.

bie Burger von Denabrud, mit Sintanfebung ber biefen verliehenen Rechte, bart und nach Billfur zu behandeln. Go gefchah es, bag ber letteren Unwille, ale einige aus ihrer Mitte von bem bifchoflichen Boigte gu Iburg aufgeknupft worben maren, fo bebenklich wuche, bag ber fcmache, friedfame Bifchof, um die Gemuther ber Erbitterten zu beruhigen, auf bem Rathhaufe ju Denabrud feierliche Abbitte megen ber Gewaltthat feiner Umtleute that. Eine folche Nachgiebigkeit mochte weber geeignet erfcheinen, bie ihrer Rraft fich bewußt werbenbe Stadt in ihrem Streben nach Freiheit zu befchranten, noch bas Stift vor ber Fehbeluft ber umwohnenben Eblen gu fchirmen. Enblich, ale faft alle Schloffer und Sofe bes Bisthums fich in ben Sans ben von Fremben befanden und die Grafen von Teftenburg fich felbft bes Befiges von Jburg ruhmten, erfannte Johann II. Die Rothwendigfeit, burch ungewöhnliche Mittel bem Berberben bes Landes zu mehren. In biefem Ginne ernannte berfelbe, nicht ohne ben Rath bes Domfapitels, ber Ritterschaft und Stadt Denabrud eingeholt zu haben, ben colnischen Dompropft Dietrich, Grafen von ber Mart, einen gelehrten, auf ber Schule ju Montpellier gebilbeten Berrn, jum Bermefer ber Rirchenguter. Seitbem murbe mancher verfette Bof wieber eingelof't, manches vorenthaltene Schlof. unter ihnen die Burgen ju Jburg und Groneberg, wieder erobert, bis im Sahre 1363 Graf Dietrich von ber Mart im Rampf bei Solthaufen vor bem Bifchof Gerhard von Minden erlag und die Freiheit verlor. ihm wurden 63 Bewohner von Denabrud, fammt ihrem Sauptmann, bem Eblen von ber Recte, gefangen und mit ichwerem Bofegelbe mußte bie Stadt bie Befreiung ihrer Burger erkaufen.

Mußte nun schon durch die schlechte Berwaltung Johanns II. das Stift auf eine merkliche Beise in Abnahme gerathen, so war dieses unter der Regierung seines Nachfolgers, des 1363 gewählten Bischofs Melchior, eines Sohnes jenes Heinrichs von Grubenhagen, welcher wegen seiner abenteuerlichen Fahrt nach dem Morgenlande den Beinamen de Graecia in der Geschichte führt, noch ungleich mehr der Fall. Die Burgen zu Börden, Gröneburg und Hunteburg, lehtere mit zehn Junkern und Schlospssegen, wurden mit ihren Burgmannern von dem Bischose verseht. Weil er ungerechter Weise einen rauberischen Solen aus Quakenbrück gegen die Grasen von Hoya in Schuß genommen hatte, wurde er von den lehteren überzogen. Die Bürger von Osnabrück riethen, weil der Grasen Forderung ihnen nicht ungegründet schien, zur Nachziebigkeit; als sie umsonst gesprochen hatten, verweigerten sie die Stellung von Hüsse. Dessenungeachtet stellte sich Melchior dem Feinde bei Babbergen entgegen, woselbst er, nachz dem keiter ihn im Kampse verlassen hatten, zugleich mit seinem Ka-

plan auf ber flucht ergriffen und nach Sona abgeführt wurde. In Folge beffen entstand in bem herrenlofen Stifte bie hochfte Berwirrung. Die Stiftsmannen befehbeten fich unter einander und lagerten auf ben Strafen, um fich ber Raufguter zu bemachtigen; benachbarte Eble burchzogen plunbernb bas Land; in ben Strafen von Denabrud mar Tobtichlag feine ungewohnliche Begebenheit. Go weit ging bie allgemeine Roth und bis zu bem Grabe wurde ber Digmuth aller berer gefteigert, benen bie Aufrechterhaltung ber öffentlichen Rube am Bergen lag, daß ber Rath von Denabrud erklarte, eigenmachtig einen Schuber bes Lanbfriebens mablen ju wollen, falls bas Rapitel nicht einschreite. Gine vom Domfapitel und Rath nach Sona gefchicfte Deputation, beftebend aus bem Propfte Dietrich von Sorn, bem Domherrn Amelung von Barenborp und ben beiben Burgermeiftern Dietrich Brungel und Werner Baget, fehrte mit bem traurigen Befcheibe gurud, bag bie Grafen ihren hohen Gefangenen nicht anbere, als gegen Bablung von 10,000 Golbgulben loegeben wollten. Eine folche Summe aufgubringen, fiel jeboch bem verobeten Stifte unmoglich. Defhalb rieth ber gefangene Meldior, weil weber er, noch bas Bisthum im Stanbe fei, ben Forberungen ber Grafen ju genugen, ben obenermahnten Dietrich von ber Mart abermals jum Coabjutor anzunehmen, Iburg an ben Grafen von Zeklenburg zu verfegen und bem neuen Bermefer bas Berfprechen abzunehmen, bas Lofegelb einftweilen entrichten gu wollen.

Gegen bie Buficherung, mahrend eines Beitraumes-von gwolf Jahren auf feine Beife in geiftlichen und weltlichen Ungelegenheiten in ber Regierung bes Sochstifts geftort ju werben, übernahm Graf Dietrich von ber Mart, Dompropft ju Coin, 1373 bas ihm angebotene Umt bes Statthaltere und erwirkte burch Bahlung ber Lofefumme bie Freiheit bes Bifchofe. Raum jeboch hatte biefer ben Grafen Dietrich im Rapitelhaufe ben geiftlilichen herren bes Stifts, bann auf ber Dompropftei ben Burgermeiftern und bem Rath ber Stadt Denabrud, fo wie ben bischoflichen Minifterialien, ale Coadjutor vorgeftellt und gebeten, benfelben, ber gefchloffenen Uebereinkunft gemaß, als folden anquerkennen, ale er fich von bem Berhaltniffe, in welchem er jest gum Bermefer ftand, auf's augerfte gebruckt fuhlte. Sollte er, ber geborene Bergog von Braunfchweig und Luneburg, gleich einem Unmundigen, ben Grafen uber fich gefest feben? Unter folchen Umftanden begreift ber Menfch felten, bag er lebiglich in fich felbft ben Urbeber feiner miffichen Stellung gu fuchen habe. Melchior tonnte in einem Bisthume; wo feine Gewalt gebunden war, nicht bauern; er reif'te nach Rom, um ben verhaften Nebenbuhler in ber Gewalt vor bem apostolifchen Stuble ju verklagen. Dag eben bamale ber bifchofliche. Gib ju Schwerin Districtory Google erledigt war, bot bem heiligen Bater eine gunftige Gelegenheit, Meldior bahin zu verfeten. Das Domkapitel von Donabrud mahlte fich hierauf 1376 in feinem Propste Dietrich von horn einen neuen herrn\*).

Diefe Beit ber Unarchie mahrend ber Gefangenschaft Melchiors und feines barauf folgenden Zwiefpaltes mit bem Statthalter, benutte Graf Otto von Teffenburg, um feine Eroberungen auf Roften bes Stifte fortzuseben, so baß fich balb bas gange Bisthum, mit alleiniger Ausnahme ber Stabte Denabrud und Quafenbrud, in feiner Gewalt befand. Dit ber hochsten Erbitterung murbe ber Rampf vom Statthalter und ben Burgern fortgeführt; feine Schonung fand Statt; wer ergriffen murbe, fand unerbittlich ben Tob burch ben Strang. Als endlich eine Ausgleichung ber Sehde ju Stande gebracht murbe, mußte Graf Dito von Teflenburg ben großeren Theil ber von ihm gemachten Eroberungen gurudaeben. fonnte nicht andere fein, bag bie Stadt Denabrud megen biefer fur ben bifchoflichen Stuhl mit großer Unftrengung geführten Rriege in bruckenbe Schulben gefturgt murbe, und man barf nicht fur unbillig erachten, wenn ber Rath, um feine Glaubiger zu hefriedigen, ahnlich wie gur Beit ber Rampfe von Luneburg gegen die Gobne von Bergog Magnus Torquatus, ben Beitrag ber Geiftlichkeit gur Tilgung ber Schulben verlangte. Dietrich von Sorn hatte fich bei bem Untritte feiner Regierung genothigt gefeben, gleich feinem Borganger, gur Berfegung von Memtern und Schloffern gu fchreiten ; von ihm fand beghalb feine Ubhulfe zu erwarten; mohl aber von ber Beiftlichkeit, welche verhaltnigmaßig am wenigften burch bie Rebbe eingebuft hatte. Dennoch weigerten fich bie Domherren, ben an fie geftellten Korberungen zu entsprechen, bis enblich 1381 einige zu Schieberichtern ernannte Stiftejunter ihren Spruch ju Gunften ber Stadt abgaben. Doch mar bamit feinesmeges jebe Dighelligfeit zwifden bem Rath und Domfapitel beigelegt. Es blieben bie fruberen Reibungen gwifchen gwei machtigen, in ihren hochften Intereffen einander feindfelig berührenden Corporationen, und wie bas Rapitel fich auf's bestimmtefte erklarte, ber Stadt furberhin in ihren Sehben feinen Beiftand gemabren zu wollen, fo bemachtigten fich bie Burgemeifter mit Gewalt gefluchteter Berbrecher, welche auf ber Freiheit bes Domes, ober auf Friedhofen Schut vor Berfolgung gefunden zu haben mahnten. Es mochte eine Folge biefer Digbelligfeiten fein, bag in bem genannten Sahre Bifchof Dietrich, ale er von Jburg ausgeritten mar, von Alhart von bem Buffche zwischen Melle und Gronenburg überfallen und nach bem Schloffe Limburg abgeführt murbe. Nur

Dietrich mar affein van ftaturen, overft ftaremodig und ftribbar. Erdwin Erdmann's Chronif, G. 122.

gegen einen Cofeschilling von 600 rheinischen Goldgulden wurde die Freiheit bem geistlichen Geren wiedergegeben.

: Seitbem bie Dacht Beinrichs bes Lowen burch bie ju Erfurt vom Raifer ausgesprochene Mechtung gebrochen war, befand fich bas Bergogthum Weltphalen unter ber Sobeit bes Erzbischofe von Coln, welcher burch einen beftellten ganbbroften ben Frieden in bem Lande gwifden ben Stromen Rhein und Befer handhaben ließ. Doch mußte bei ber überhandnehmenben Rehbeluft ber Eblen ein folches Mittel gur Aufrechterhaltung ber offent= lichen Rube fich balb ale ungenugend erweisen. Defhalb verbanden fich einzelne Eble, welche ber Begelagerung abgeneigt maren, mit ben Burgern gu einem fteten ganbfrieden, uber beffen ftrenge Beobachtung ein aus beiben Theilen gemeinschaftlich gewählter Ausschuß wachen follte. 218 aber auch hierburch ber Schut ber Strafen und bie ehrliche Unfunbigung ber Sehbe nur theilweise erreicht werben tonnte, verbanden fich auf ben Rath Beinriche von Spiegel, Bifchofe von Paberborn, bie weltlichen und geiff: lichen Stande Befiphalens, an ihrer Spige ber Ergbifchof von Coin, Die Bifchofe von Munfter, Denabrud und Paderborn, fo wie die Grafen von ber Mart und bie weftphalifchen Eblen und Burger gur Ergreifung ge= meinsamer Mittel jum Schirm bes Lanbfriebens, welcher von Raifer Rart IV. bie feierliche Beftatigung erhielt. Der von biefen Standen getroffenen Bereinbarung gemäß, wurde ein jeber, welcher ohne vorhergegangene rechtliche Abfage die Rebbe begann, ober Rirchen und friedliche Sausteute, Pfluger, Raufleute und Pilger beschäbigte, mit Icht und Bann belegt\*). Gine folche Berbindung mußte allerdings in manchem Betracht fegendreich fur Beftphalen wirten, wenn fcon, wie zu erwarten ftand, die vollige Abstellung bes Fauftrechts baburch nicht erreicht werben fonnte. Doch bauerte ber Bwift gwifden Denabrud und bem Grafen Otto von Teflenburg fort; Letterer mar es, ber zuerft ben Lanbfrieben brach, indem er einzelnen Eblen, welche ale Freibeuter bas Biethum burchzogen, Schut angebeihen ließ. Mis in Kolge beffen ber Graf por bas Kreigericht gelaben murbe, erschien er mit einer Schaar gerufteter Rnechte, fpottete ber Gewalt ber Biffenben und fette feine Raubzuge nach wie vor fort. Weil er vornehmlich von ber Rtoppenburg aus feine Ginfalle in bas Bisthum betrieb, verbanden fich im Sahre 1393 bie Bifchofe und Stabten bon Dunfter und Denabrud jur Einnahme biefes Schloffes. Unter perfonlicher Leitung ber Stiftsvorfteber

<sup>\*)</sup> Der Lanbfrieden besagte: Dath be ferten, terthove, geiftlite versonen, toeplube mith all den eren befulven frigheit folden geneten, unde teinen barbaven gewolt iho geschein, ot we denfulven frede brete, gesangen folbe werden. Erdwin Erd. mann's Ghronit; G. 124.

und Burgemeister begann die Belagerung der Burg, beren Ergebung 1394 erfolgte. Dessungeachtet dauerte die Fehde fort, und um fein Stadtgebiet gegen den unverschnlichen Grafen zu schüen, sah sich Denabruck gezwungen, die Dorenburg an der Hafe aufzuführen. Bis zu einem solchen Grade war Bischof Dietrich während der ganzen Zeit feiner Regierung von Kampfen in Unspruch genommen, daß er einen Weihbischof ernannte, welcher statt seiner über den Kirchendienst wachte.

Bu feiner Beit mar bie Stadt Denabrud blubenber ale im Unfange bes funfgehnten Jahrhunderts, ba bie Segnungen ber Sanfe, beren Mitglied fie mar, fich auch über fie erftrecten. Bas bes Raifers Gebot und bas Schwert ber Furften nicht hatte erreichen tonnen, mas felbft bem geiftlichen Machtspruche zu fern lag, die Begrundung bes Sandels burch Sicherheit ber Strafen, bas wußte biefer grofartige Bund ber Stabte ju erringen, fo lange er einig zusammenhielt und jedes Mitglied ben 3med ber Gefammtheit vor Mugen hatte, fatt gefonderten Intereffen zu folgen. Reine Einigung beutscher Ritterschaft mar jemals fo gefürchtet, wie bie Stabte mit ihren reichen Raufherren und ftolgen Sandwertern. Dit Bremen und Minden, Goeft und Dortmund, Bielefeld und Munfter, por allen Dingen mit bem wichtigen Coln und baburch mit Brugge und ben beiben anderen großen Stabten von Klanbern, ftand Denabrud im lebhafteften Bertehre. Darum hauften fich bie Reichthumer innerhalb feiner Mauern; ber Burger trat im Bewußtfein feiner Baffenftarte bem Eblen fed entgegen, und ber Rath machte mit Gifersucht uber feine bem Bifchofe und bem Domkapitel nach und nach abgebrungenen Privilegien. Schon hatten bie Borfteber ber Stadt im Laufe ber Beit erreicht, bag nur mit ihrem Rath und Wiffen bie Ber walter bes Sochstifts gewählt werben burften. Um fo mehr mußte eine grobe Berlegung biefes Bertommens ihren gangen Born rege machen.

Es war im Jahre 1424, daß das Domkapitel die Wahl Johanns III., eines Herrn aus dem Hause ber Grafen von Diepholz, vor sich gehen ließ, ohne dabei auf die Rathmanner von Denabrud Rucksicht zu nehmen, so daß, als Burgemeister und Rath sich nach dem Dome zur Bischofswahl verfügten, diese bereits vollendet war und Johann nach alter Sitte auf dem Hochaltare saß, während um ihn die Geistlichkeit das Tedeum anstimmte. Da stürmte der erste Burgermeister, Hermann von Melle, mit seinem Anhange vor, schloß die Thuren des Domes und rief durch den Klang der Sturmgloden Schüßen und Bürger der Stadt herbei, welche sich alsbald im Wassenschmucke und mit dem Fähnlein vor dem Gottes hause versammelten und dieses rings umstellten. Spottend erwiederte hermann von Welle auf die dringenden Vorstellungen der Eingeschlossene:

Tig Linday Good

» Debbe jy ben foer, So hebbe my be flottele tho ber boer!«

Weil die Thore ber Stadt ju gleicher Beit von ber bewaffneten Burgerichaft forgfaltig bewacht murben, fo bag ber bewachten Geiftlichkeit . von ben Stiftemannen feine Bulfe ju Theil werben fonnte, ber hunger aber die feiner ungewohnten Domherren machtig brangte, fo bequemten fie fich enblich gur Nachgiebigkeit, indem fie, fammt bem neugewählten Bifchofe, feierlich gelobten, fue bie Butunft nicht ohne. Rath und Biffen ber Burgerschaft zur Bahl zu schreiten. Aber faum fab fich bie Beiftlichkeit aus ihrer bedrangten Lage befreit, ale fie auf Mittel gur Rade fann. Rlagend uber bas Gefchehene begab fich ber großere Theil ber Domkapitularen nach Rom, und ihre Vorstellungen bewirkten, daß auf Betrieb von Papft Martin V. ber Erzbifchof von Coln über bie Stadt Denabrud ben Rirchenbann aussprach. Rur mit Dube gelang es bem Bifchofe Johann III., ber, obwohl noch febr jung, boch unter Unleitung feines Batere, bes Grafen Ronrad bon Diepholy, eine große Geschicklichkeit in ber Runft bes Regierens offenbarte, bie Lossprechung vom Banne zu bemirken. Go hartnackig mar bie Erbitterung ber Geiftlichkeit und Stiftsmannen gegen die eigenmachtig auftre= tenden Burger, bag bie Eblen von bem Bufiche auf Gesmold ben Bifchof fofort nach erfolgter Aufhebung bes Bannes befehbeten. Das Recht ber Burgerichaft an ber Bahl bes Bifchofes blieb jeboch nach biefem Ereigniffe unbestritten.

Wie wir ein ahnliches Berhaltnis durchgehends in den größeren Stadten des herzogthums Braunschweig-Lunedurg bereits kennen gelernt haben, zersiel die Burgerschaft von Denabruck in Geschlechter und Zunftzgenoffen. In den handen der ersteren \*) befand sich größtentheils die Rezgierung der Stadt. Innerhalb der Mauern besassen diese Stadtjunker ihre adeligen hofe; hausig außerdem seste Gehlosser auf dem Lande. Bei ausgebrochenen Fehden sah man sie an der Spitze der Burgerschaft, die gern diesen kriegskundigen Junkern solgte, den Ungriff beginnen. Beil sie aber von der andern Seite als Basallen des Bischofs dem Ruse desselben gezhorsam sein mußten, so ergab sich daraus, daß dieselben, weil sie zugleich als Insassen, Lestere in die Fehden, in welchen sie vermöge ihrer Eigenschaft als Stiftsmannen gestritten hatten, häusig verzwicketen. Hieraus ergaben sich mancherlei Irrungen. An ahnlichen Ire

<sup>\*)</sup> Dahin gehören unter anderen bie Bremer, fo wie bie Golen von Leben, nach ihrem Schloffe Ledenburg, fpaterbin Ledebur fich nennend. 2uch die Junter von Stacl gehörten zu ben Partriciern ber Stadt.

rungen, wie sie ju Braunschweig und Lüneburg zwischen ben Geschlechtern und der Gemeine Statt fanden, konnte es auch in Osnabruck nicht sehlen, ohne daß jedoch hier jene blutigen Auftritte sich ereignet hatten, welche die ebengenannten Städte an den Rand des Berderbens führten. Als sich heinrich Rampendal an die Spisse der Bürger stellte und von den Borsstehern des gemeinen Wesens die Bestimmung verlangte, daß, welcher Rathsverwandte gegen das Beste der Stadt Gabe oder Sold empfange, mit Leib und Gut der Suhne verfallen solle, dußte der Sprecher mit dem Strange. Der gegenseitige Schut, welchen sich begreislicher Weise Patricier und eine vielvermögende Geistlichkeit gegen die Innungen gewährten, mag den Grund abgeben, aus welchem überhaupt die bischössischen Städte Deutschlands selten ein Zunstregiment buldeten.

Mis im Sahre 1437 Erich I., Graf ju Sona und Dompropft in Coin jum Bifchofe erforen murbe, mußte berfelbe bei feiner Bohlkapitula: tion ben Domherren eine Menge von Forberungen zugestehen. Aber faum fah ber Bifchof ben Rrummftab feinen Sanben übergeben, ale er feinen Entschluß aussprach, ben geleifteten Berfprechungen, welche gum Theil in Uebertragung ber wichtigften Memter und Guter bestanben, nicht nachkommen zu wollen. Sierdurch gerieth er vornehmlich mit Johann von Barendorp, Domfenior und Propft zu St. Johann, in Saber, in Folge bef fen Letterer von bem auf Seiten bes Bifchofe ftebenben Dombechanten Bugo von Schagen, einem folgen, hoffartigen Beren, befchulbigt murbe, mit den Gutern der Rirche pflichtvergeffen verfahren gu fein. Der Genior, erbittert uber eine Untlage, welche feine Ehre gu vernichten brobte, berief alsbald bas Rapitel und ließ ben Dechanten fuspendiren. batte Sugo von Schagen von ber Rirchenversammlung zu Bafel, an welche er megen bes ihn betreffenben Urtheils appellirt hatte, feinen Befcheib ethalten, ale er 1441 am Ufchermittwochen, an welchem Tage jeder Beneficiat am Umgange auf bem Dombofe Theil nehmen mußte, fich im Chote bes Domes einstellte, um fich ber feierlichen Proceffion anguschließen. Alebald gab ber Senior, welcher foldes mit Sicherheit vorausgefest und auf biefen Fall feine Magregeln getroffen hatte, feinen ihn begleitenben Rnechten ein Beichen, morauf biefe bewaffnet hervorbrachen , fich bes De chanten bemachtigten und ihn nach bem Gefangniffe abfuhrten. Bergeblich versuchte das Gefolge bes Ergriffenen Gegenwehr; kaum bag es fich burch die Klucht aus ben Kenftern vor ben Berfolgern bergen fonnte. Beil burch Bergiegung von Blut ber Dom entweiht mar, blieben beffen Thuren auf Befehl bes Erzbischofes von Coin lange geschloffen, und fodte jeber Gottesbienft bafelbft. Tig ardy Google

" Dach ber Gefangenschaft Sugo's von Schagen floh beffen Partei nach Iburg, um beim Bifchofe Schut und Rache megen biefer Gemalt= that ju fuchen. Alsbald ließ Erich I., welcher in feinem Freunde, bem Dechanten, feine eigene Burbe verfurzt fab, ben Genior vor fich nach Iburg laben. Aber Johann von Barendorp weigerte fich, biefem Gebote nachzufommen; es habe ber Bifchof, erwieberte er bem Boten, vermoge feiner Bahlkapitulation fich jeber Gemalt uber bas Rapitel begeben. Sieraus entspann fich ein offener Rrieg, in welchem fich bie Burgerichaft von Denabrud auf bie Geite bes Genior ftellte, mahrend Bifchof Erich von feinem Bruber, bem Grafen Johann von Sona, fo wie von ben Bergogen Bilbelm und Friedrich ben Gohnen von Bilbelm bem Siegreichen von Braunschweig = Bolfenbuttel, und vom Bifchofe Albert von Minden un= terftut wurde. Gegen folche Biberfacher mußte fich Johann von Barenborp nach neuen Genoffen umfeben, und es gelang ihm, ben Grafen Dos ris von Spiegelberg', fammt vielen Eblen ber Graffchaft Mart, fur Golb in feinen Dienft zu giehen. Da marfen bie Burger von Denabrud bas große Stadtbanner auf und jogen mit ihren Buchfen aus bem Thore, um Schloß Furftenau zu belagern , woselbit fich Graf Johann von Sona mit ben braunschweigischen Bergogen und 500 Reitern eingeschloffen hatte. Erft unterweges erfuhren die Stabter bie Gegenwart ber gurften in bem Schloffe, auf welches ihnen jest ber Ungriff bermagen gewagt fchien, bag fie ben Rudweg antraten. Doch trieb fie bas Gefühl ber Schaam abermale gegen ben Feind, und geführt von bem Dompropfte, Konrad von Diepholy, nahten fie bem Schloffe, welches mahrend biefer Beit bie Berren von Braunschweig geraumt hatten. Alsbald murbe ber Fleden Gurftenau im Sturm erftiegen, und Graf Johann - er hatte fich, um ben gurnenden Burgern ju entkommen, in bem Schornftein bes Pfarrhaufes verborgen -, aus feinem Berftede hervorgezogen und ergriffen. Gobann wurde bas Schloß, trog bes muthigen Wiberftanbes bes eblen Wilhelm von Bolbe, eingenommen, und ber Graf von Sopa jugleich mit Bermann Sagete, bem in Furftenau gefangenen Rangler von Bifchof Erich I., nach Denabrud abgeführt. Sier murbe Johann feche volle Jahre in bem namtichen Raften auf bem Budethurme gefangen gehalten \*), melder einft ben Grafen Simon von ber Lippe eingeschloffen hatte.

Rad biefem uber ben Grafen von Sopa am Tage Reginae erfochte.

<sup>\*)</sup> Dar be feff jair inne gewesen, teine macht hedde, tho flainde offte tho gainde, sunber geboget, umb engicheit willen der taften, tho liggen gedwungen. Erdwin Erdmann's Chronit, S. 179.

nen Siege, welcher bis auf fpate Beit burch Umtragen bes golbenen Raft. chens mit ben Reliquien ber beiligen Jungfrau gefeiert murbe, fab fich ber Bifchof von feinen Gegnern immer mehr eingeengt. Nachbem Etbert von Berborn bas eingefchloffene Sburg ubergeben hatte, offneten auch die Droften von Witeage und Borben ben Burgern ihre Thore. Das Domfapitel aber, fo weit es an Johann von Barendory hing, trat mit biefem und bem Rath gufammen, entfette, nicht ohne Ginwilligung ber Rirchenverfainmlung zu Bafel, Erich I. feines Umtes, und mabite 1442 in Bifchof Beinrich von Munfter, Grafen von Dors, einen Ubminiftrator ihrer Rirche. Beinrich war ein Mann von burchgreifenber Rraft; er fonnte in feinen Beftrebungen, die bifchoflichen Guter ben Sanben ber augenblidlie den Inhaber ju entreigen, auf die volle Mitmirfung bes Domfapitels und ber Burgerichaft rechnen. Go unternahm er ben Rampf gegen eingelne Eble, welche fich mabrend ber Beit ber inneren gehben in ben Befit von fliftischen Burgen gefett hatten. Nachbem er Bermann von bem Buffche gezwungen, Schloß Groneberg zu übergeben, nachdem endlich nach balbiabriger Belagerung auch bie ftarte Sunteburg fiel, mar bas gange Stift gewonnen, und ber Bifchof vermochte als ein mahrer Furft bes Lanbes feine Rechte geltenb zu machen.

Noch immer schmachtete Graf Johann von Hona in seinem engen Gewahrsam auf dem Bucksthurme, weil er nicht im Stande war, die geforderte Löhnsumme von 3000 Gulden aufzubringen. Solches klagte bessen Bruder, der abgesehte Bischof Erich I., an Kaiser Friedrich III., webcher alsbald der Stadt seine Weisung zukommen ließ, den Gefangenen an Herzog Gerhard von Berg auszuliesern. Dessen weigerte sich Osnabrud, worauf der Kaiser 1445 alle Bewohner der Stadt, mit Ausnahme der Greise über 70 und der Kinder unter 12 Jahren mit der Acht belegte. Als der Rath auch jest noch nicht nachgab, wurde die Oberacht erkannt, kraft welcher Leben und Gut der Bürger den Feinden derselben anheim siel. Erst im Jahre 1448 wurde dem Gebote des Reichsoberhauptes gewillsahret und dem Grafen Johann die Freiheit geschenkt.

Graf Konrad von Diephols, Bifchof uber Utrecht, wurde 1454 auch zu der Regierung über Denabrud berufen; er war ber dritte Bischof die ses Ramens, ein frommer, friedsamer herr, ber mit Eifer feinen Kirchenpflichten oblag \*). Un der Reformation, welcher in dieser Zeit die Klöster bes nordlichen Deutschlands sich unterziehen mußten, nahm Konrad III.

<sup>\*)</sup> he mas ein leifhebber bes fredes unde ein befchermer bes rechtes unde ein vormer rer bes gobiten benftes. Liliens Fortfegung ber Chronit von Erdmann, G. 6.

ben lebhafteften Untheil. Wir haben in fruberen Ergahlungen bes ruftis gen Gingreifens ber Bergoge von Braunfchweig - guneburg behufs ber Biebereinführung eines geordneten Rlofterlebens gebacht. Muf ahnliche Beife wirkte Ronrab; er hoffte fur immer die Rlagen gu befeitigen, welche, wie in Oftphalen, fo in feinem Bisthum, über ben Berfall ber flofterlichen Bucht, ben weltlichen Ginn ber Ronnen, bie Genuffucht ber Monde laut murben. Uber wiewohl er bie Benebictier - Rlofter feines Stiftes gu Iburg, Berffebrot, Gertrubenberg, Malgarben und Defebe ber Reformation unterwarf, fo fonnte er boch nicht bas fieche Leben ber gefammten Rlerifei beis len, bie eines farten, von Gott gefanbten Argtes martete. Ronrad IV., ber Nachfolger Ronrade III., aus bem Saufe ber Grafen von Rittberg. angleich Bifchof von Munfter, ftand bem Stifte Denabrud bis gum Sabre 1508 vor. Um Bergog Friedrich von Braunfchweig : Bolfenbuttel , ben Gemaht feiner Schwefter Margaretha, aus ber Saft zu befreien, friegte er lange mit beffen Bruber, Bergog Wilhelm bem Jungeren. Mit Gelb und gerufteter Mannichaft wurde ber Bifchof bei biefer Gelegenheit von ber Stadt Denabrud unterftut; boch blieb ber Rampf erfolglos und bie Schulden bes Sochftifts wurden auf eine fo bebenkliche Beife gemehrt, bag ber Bifchof fich genothigt fah, bem Burgemeifter Erowin Erbmann und einigen Domherren Untheil an ber Regierung zu geftatten. Es gefchah biefes zu einer Beit, in welcher ber Saf ber Burgerfchaft von Dengbrud gegen bie bortige Beiftlichkeit bermagen gefteigert war, bag er in Thatigfeiten überzugehen brohte. Man flagte nicht ohne Grund über bas perfcmenberifche Leben ber Pfrunbner, Die milben Gelage, benen fie fich ohne Scheu überließen, bie Frechheit, mit welcher fie fich offentlich an ber Seite ihrer Buhlbirnen bliden liegen. Beit Erbmin Erbmann, Burgemeifter, Freund bes Bifchofe, bie hierauf beguglichen Befchwerben entichies ben jurudwies, erhub fich lauter Unwille im Bolte. Dit einigen Rathmannern rettete fich Erbmann burch ichleunige Rlucht (1489). Gin Theil ber Burger eilte gum Thor hinaus und burchftach bie Fischteiche ber Rlo. fterfrauen vom Gertrubenberge; bann tehrten bie Burnenben gurud, marfen fich in Behr und Sarnisch, burchzogen, Die Schuben an ber Spite, bie Stadt, riefen burch bas Ungieben ber Glode bie Burgerichaft gufammen, brachen noch ein Dal aus ben Thoren und brannten alle Befriebis gungen ber geiftlichen ganbereien nieber. Siernach fammelte fich ber to= benbe Saufe unter ber Linde auf bem Rirchhofe Unferer lieben Frau und verlangte von ben jurudgebliebenen Mitgliebern bes Rathes, bag bas Stadtbuch verlefen merbe, alle Sandwerte in ben benachbarten Dorfern aufhoren, und folche nur in ber Stadt betrieben werden follten. Aber

unday Google

balb gewann Erbwin Erdmann bas verlorene Unfebn wieber. Die beffer gefinnten Burger verkannten nicht, daß die um fich greifende Unarchie bas Berberben ber Stadt nach fich gieben muffe; ohne bie Parteilichkeit bes erften Burgemeiftere fur bie Geiftlichkeit zu theilen, fuhlten fie doch, baf nur in Berbindung mit ihm ber Bugellofigfeit bes großen Saufens Schranten gefett merben tonnten. Defhalb ftellten fie fich jum Rath; Lenethun, ein Schneider, ber Unftifter bes Aufstandes, wurde, pon ben Seinigen perlaffen, im Rolengarten ergriffen und auf bem Marttplate enthauptet. Biermit mar bie Rube in bie Stadt gurudgefehrt. Derfelbe Erbwin Erd. mann mar es, welcher mahrend ber Jahre 1489 bis 1505 bas Rathhaus aufführen ließ, mit farten Dauern und hohen Fenftern, damit fich ber bebrangte Rath in demfelben, gleich einer Burg, vertheibigen tonne. Es mar in jener Beit nichte Ungewohnliches, bag, wie ein ebler Berr irgend einer Bunft, ober mohl gar ber gefammten Burgerichaft einer Stadt feinen gehbebrief jufchickte \*), fo ber Burger feine Rathsherren mit gewaffneter Sand zur Berantwortung jog, wenn er feine Rechte bintangefest mabnte. Mach bem 1508 erfolgten Tobe Konrabe IV. mabite bas Domfapis tel, ohne, trog feiner fruheren Berfprechungen, ben Rath ber Stadt jur Rore zu berufen, in Bergog Erich, bem Bruber Philipps I, von Grubenbagen, einem Borfteber ber Rirche. Es barf und beghalb nicht befremben, menn wegen biefer Berletung befdemorener Bertrage ber gange Unmuth ber Burgerschaft gegen bie Domherren erwachte, Die fich nur mit Muhe gur Befebung ber bifchoflichen Burgen aus ber Stadt retten fonnten. Mit Steinmurfen wurde ber Dechant, Rambert von Snettlage, von ben Mufgebrachten verfolgt, die fich in fpottifchen Reimen uber den neunemablten herrn ausliegen :\*\*). Im Jahre barauf hielt ber auch gum Bifchofe von Paberborn gewählte Erich II. feinen Gingug in Denabrud. Er mat ein verfchlagener, beftiger Mann, nur auf Erweiterung feiner Gemalt be-

Eride van Grubenhagen

े जीतार्थ कर प्रशास की मन्दि ।

<sup>\*)</sup> Buf folche Weise verfuhr ber Eble Ernft von bem Bufiche. Nachdem er vergeblich um die Auslieferung des Nachlaffes eines in Bremen verflorbenen Eigenbeborigen der Sppenburg angehalten hatte, sagte er 1487 der Stabt bie öffentliche Fethe
an, schweilte mit feinen Brudern vor den kandwehren ber Burger und berabte
sie ihrer Guter, bis er bei einem nächtlichen Uebersalte erftochen wurde. hifte rische und genealogische Dent mate ber Famitiesvon bem Bufiche.
Mact. Fol. 185.

<sup>\*\*)</sup> Man fang bamals über ben Bildof:

<sup>ं</sup> रहतीय Runift riben mit fog mageren paben, ी 17 81.0 27 512

Darmit wolbe he be Menbruggischen verjagen.
Difenbruggische Chronit, im Reuen vaterlandischen Archive, Jahrgang 1832,
2011 Apett II, Souss, wood, die too 300, 21 auft oglob Cauly 180

bacht und uber Recht und Sitte frech fich hinwegfegend, wenn es galt, bas einzige Biel feines Strebens ju erreichen. Er fpenbete gern ben Urmen, und ftand mit Ernft und Burbe bem Rirchenbienfte vor; aber im Regis mente war er ftreng und ichmer ju verfohnen, fobalb ein Mal fein Born rege geworden mar. Um Sofe von Papft Julius II. gebilbet, mar er fruhzeitig in bie Arglift italienischer Politit eingeweiht, und mit ben gespannteften Unfichten von ber unbebingten Gewalt ber Geiftlichkeit ernahrt. In Begleitung feines Brubere, bes Bergoge Philipp bee Melteren von Grubenhagen, ber Grafen von Balbed und Diepholz, von Schaumburg, Tetlenburg, Mansfelb und Rittberg, umgeben von einem ungewohnlichen Erof bewaffneter herren und Rnechte - mon gablte 1500 gepangerte Pferbe in feinem Gefolge - ritt er in Denabrud ein. Muf ber umgepflügten, mit holzernen Schranken verfebenen Domofreiheit erluftigten fich bie Ritter zwei Tage hinter einander am Scharfrennen; in allen Straffen gluhten mahrend ber Nacht Beerpfannen; in einem im Sofe ber Barfuger ju biefem 3mede gezimmerten Saufe fab man bie Ebelfrauen mit Tang und Spiel beschäftigt; ebenbafelbft murben taglich bie großen Dablzeiten gehalten. Bon einem fo willenefraftigen Manne, wie Erich II. mar, ftanb ber Stadt, bie an eine gewiffe Rachgiebigkeit ber Bifchofe gewohnt mar, alles zu beforgen. Mochte nun auch Erich im Unfange feiner Regierung bie bochfte Sorge tragen, bas gute Bernehmen mit Denabrud nicht zu ftoren, befonders weil er, ale treuer Unhanger von Dapft Julius II., ben Born von Raifer Maximilian I. auf fich gelaben hatte, beffen Lanbernechte bamale in Stalien gegen bie Geworbenen bes romifchen Stubles fampfs ten, fo trat boch balb fein Streben binlanglich bervor, bie Privilegien bet Stabt auf jebe Beife zu fchmalern. Langfam und ficher arbeitete er fetnem Biele entgegen und wie er burch bie Berfugung, bag nur Chelleuten bie Aufnahme in bas Rapitel vergonnt werben tonne, ben Stiftsabel an fich ju fetten mußte, fo vernichtete er eben baburch nach und nach ben Einflug ber Burgerichaft von Denabrud auf alle firchlichen Ungelegenheis ten bes Bisthume.

## 3meites Rapitel.

Fortsetzung der Geschichte von Stift und Stadt Donabrud. 1521 — 1648.

In biefer Beit ber Spannung zwischen Bischof Erich II. und feiner Burgerichaft zu Denabrud brang in biefe Stadt ber erfte Rlang ber neuen Lehre von Wittenberg. Bebenkt man, wie die Burger feit einer Reibe von Sahren ihren Digmuth uber bas fittenlofe Leben ber Stiftsgeiftlich. feit offen ausgesprochen hatten, wie fie fich burch die neueren Berfugungen ihres Bifchofes von mehr ale einer Geite tief gefrantt fuhlten, fo begreift man, wie fie mit Begierbe auf eine Lehre horchen mußten, welche bie berfallene Rirche neu zu begrunden verhieß. 216 ber greife Berhard Beder, Doctor ber Theologie und Provincial der Augustiner in Sachsen und Thus ringen, einst Lehrer Luthers mahrend des Letteren Aufenthalts in Erfurt, 1521 in feinem Rlofter ju Denabrud zuerft ben evangelifchen Glauben lehrte, wurden feine Buborer von ber Bahrheit bes Borgetragenen mad: tig ergriffen. Balb folgte Lucas Sorften, Lector ber Dominicaner, und ber Domprediger Liborius Miffing bem Beifpiele Beders, und verfundigten ohne Scheu vor ben gebrangten Buborern bas Bort von Bittenberg. Umfonft eiferten die halbstarrigen Dominicaner gegen Diese Reuerung. Mis fie mit ber Rraft ber Rebe gegen die Prebiger nicht burchaubringen vermochten, fuchten fie fich ihrer burch Mittel ber Gewalt zu entlebigen. Bor ben Rachstellungen feiner Orbensbruber entwich Lucas Sorften nach Samburg; felbst babin folgte ihm bie Rache ber Monche, und er foll feis nen Tod burch Gift gefunden haben. Doch tonnten Berfolgungen Diefer Art bie Glaubenstämpfer von ihrem Streben nicht abziehen, und ftatt bes vertriebenen Dominicaners lehrte balb Abolph Glarenbach, welcher von Lennep nach Denabrud gezogen mar, wo er im Saufe ber verwittmeten Barenborp vor gahlreichen Buborern bas Evangelium Johannis erflatte. Aber auch er mußte weichen, von ben machtigen Domherren verfolgt. Traurig pilgerte er nach Coln, wo er, getrieben vom Beifte, mit Predigen fortfuhr, bis er ebendaselbst feine Lehre mit dem Blute besiegelte.

Und gerade jest, wo ein junges Leben fich in ber Rirche zu entfalten begann, wo man die veralteten Formen zu fichten magte, und nach ber

rechtlichen Begrundung priefferlicher Unmagungen forfchte, zeigte fich bie Beiftlichkeit von Denabrud in ihrer gangen fittlichen Berberbtheit. ift eine haufig wiederkehrende Erscheinung in der Geschichte, bag ein Bolt ober Stand in bem Mugenblide, in welchem bie Stunde bes Gerichts ruft, in ftolger Sicherheit um fich blidt, untundig ber Rechenschaft, Die ein. ernfter Richter von ihm forbert. Statt vor der flammenden Morgenrothe. bie von Wittenberg aufftieg, gusammenzubeben und burch bie Spannung, mit welcher bie Gemeine auf Die Berfundiger bes Evangelii borchte, gum Bewußtsein geleitet zu werben, ging bie Beiftlichkeit von Denabrud in ibrem Sochmuthe weiter benn guvor, und glaubte burch Spott und Gemalt bie lautwerbenbe Stimme befchwichtigen ju fonnen. Dbgleich ein großer Theil ber Beiftlichkeit es nicht verschmahte, burgerliche Gefchafte gu betreis ben, wies fie boch hartnadig, ohne auf die wiederholten Borftellungen des Rathe ju achten, jeben Beitrag ju ben gemeinen Laften von fich. Dhne dem flagenden Burger ju Recht zu fteben, falls er mit wohlgegrundeten Unspruchen bervortrat, verfuhren bie Domherren mit unerbittlicher Strenge gegen ihre Schuldner, bie vor ber Gewalt ber Dachtigen fein Rath gu fchirmen vermochte. Willfurlich verwandten fie die reichen Gintunfte aus Stiftungen, welche eine frommere Beit gum Unterhalt von Urmen und Siechen gegrundet hatte, fur ben eigenen Bebarf, und verweigerten ftoly jebe Rechnungsablage uber bie ihrer Sorge anvertrauten Guter.

Wie in faft allen Stabten unferes Landes bing ber von Gefchlechtern befette Rath, aus Grunden, welche bereits fruher entwidelt find, an ber Beiftlichkeit. Er begriff bas Streben ber Gemeine nicht, in beren Mufregung er nur allzuhäufig ein freches Berachten ber bestehenden Ordnung erblidte und verwarf beghalb ohne Bebenten bie an ihn ergangene Bitte, in allen vier Pfarrfirchen ber Stadt bas flare Evangelium vortragen gu laf. fen. Als jeder ihrer Schritte, auf gefehlichem Bege ihr fehnlichftes Berlangen gu befriedigen, ohne Erfolg blieb, murben bie Burger vom Gefuhl ber Rache ergriffen, und fie beschloffen, mit Gemalt zu ertroben ; mas fie burch flebenbe Borftellungen nicht hatten erreichen fonnen. heftigen Wiberftandes, welcher ber gangen protestantisch gefinnten Gemeine von einer fleinen Bahl hoffartiger Pfrundner und eigenwilliger Gefchlech= ter geboten murbe, murbe bie erftere in Denabrud zu berfelben heftigkeit und Barte in ber Musfuhrung ihres Willens verleitet, wie fich beren 1542 die protestantische Burgerschaft von Silbesheim gegen Rath und Beiftlichkeit fculbig machte.

Es mar im Jahre 1525, als bie Burger von Denabrud die Maffen umwarfen, um bem lange verhaltenen Saffe gegen bie "Pfaffen . Raum

ju geben. Bom Schreden ergriffen, fluchtete bie Beiftlichkeit aus ben Thoren, mahrend man ihre Baufer erbrach, plunderte und bie gefundenen Schate vertheilte. Umfonft verlangte Bifchof Erich II., ber bei'm Unfange bes Aufftandes in bem feften Rlofter Gertrubenberg Schut gefunden hatte, bom Rath ein fraftiges Ginschreiten, um bie Emporung zu ftillen. Die Borfteber ber Stadt konnten bem Willen bet Menge fo wenig wiberftres ben, baß fie, ber eigenen Rettung halber, fich jum Theil ihr anschließen mußten. Es folle fammtliches Rloftergut, beifchten bie Burger, bem Rath jur Bermaltung überwiesen werben; es follten bie Pfaffenbirnen fich burch absonderliche Rleidung von den ehrfamen Burgerfrauen unterscheiben, auf bag bie letteren nicht mit ben erfteren verwechselt murben. Bornig hatte Bifchof Erich II. ben Gertrubenberg verlaffen und fich nach Seffen begeben, wo feinem Golbe bie Rnechte guliefen; friegefundige Sauptleute mit ihren Kahnlein Schloffen fich ihm an, und fo tehrte er alsbald mit einem ftattlis chen Beere jur Buchtigung ber Stadt jurud. Da fant bem Bolte ber Muth; ber Rath, welcher ben großeren Theil feines Unfehens eingebuft hatte, weil er nur gogernd und nie, ohne Biberfpruch ju erheben, ben Forberungen ber Gemeine nachgekommen mar, erlangte bie frubere Gewalt wieder, und burch Bermittelung von Gerhard Riegen, Abt ju Sburg, und Eberhard Moerind, bifchoflichem Droften gu gurftenau, wurde 1525 gu Bielefelb ein Bergleich babin abgefchloffen, bag bie Urheber ber Emporung geftraft werben follten, die Stadt aber, jur Guhne ber Schulb, bem Bis Schofe bie Summe von 6000 Gulben entrichten moge.

Seitbem gingen auch die eifrigsten Anhanger des Lutherthums mit größerer Ruhe und Umsicht denn zuvor zu Werke; es sollte das gottliche Wort nicht durch Bergießen von Blut in der Bischofestadt erkauft werden. Dazu kam, daß die Burgerschaft durch einen 1530 sich ereignenden Brand, welcher innerhald kurzer Zeit nicht weniger als 1107 Haufer in Asche legte, zu sehr mit außeren Sorgen beschäftigt wurde, um ihre Kraft ausschließlich auf die Widerscher im Glauben zu richten. Aber der Unwille gegen die Geistlichkeit blieb sich gleich, und die Harte, mit welcher überall jedes Ueberschreiten der Gesehe in jener Zeit geahndet wurde \*), konnte sie nicht absschrecken, reisenden Pradicanten heimlich Herberge zu gewähren.

Im Jahre 1532 starb Bischof Erich II. in bem von ihm gleich prachtig wie Iburg aufgeführten Schlosse zu Fürstenau. Durch ben Tob biefes ftrengen, eifernben Mannes, burch bie Nachgiebigkeit, welche die Geistlich

<sup>\*) 1531</sup> wurden auf dem Martte ju Denabrud zwei Falidmunger in einem Refel mit Det gefotten. Liliens Fortfegung ber Spronit con Erdmin Erdmann. G. 66.

Digital by Google

keit wahrend ber Zeit ber Sebisvacanz zeigte, indem sie sich freiwillig ben stadtischen Lasten unterzog, beren Theilnahme sie früher so entschieden von sich gewiesen hatte, endlich durch die Personlichkeit des neu erwählten Bischofs Franz, Grafen von Walbeck, auch Borsteher des Bisthums Münster, eines frommen nachsichtigen Herrn \*), schien aller frühere Stoff zur Unzufriedenheit beseitigt zu sein. In der That war in Osnabrück schon 1536 kein öffentlicher Prediger des Evangelii mehr zu sinden, wenn schon die Zahl der Anhänger Luthers im Geheim sich mehrte. Vielleicht entging Osnabrück nur dadurch jenem furchtbaren Schicksale, welches die Schwesterzstadt Münster traf.

Bei einer fo gewaltigen Revolution beffen, mas bem Menfchen als bas Sochheilige im Leben und uber bas Leben hinaus gilt, fann nicht feh= Ien, baß bie Geele von ben heftigften Leidenschaften burchfturmt wirb. Man fah bas uralte Bebaube ber Rirche ergittern, bann theilmeife in Schutt begraben werben, fah ein neues, hohes Gotteshaus aus feinen Erummern erftehen, und mancher war verwegen genug, fich fur einen ebenso stattlichen Baumeifter zu halten, wie Martin Luther, ber in geiftlicher Ginfalt freudig por ber Welt bekannte: "Es ift Alles Gottes Gnabe und Barmbergigkeit, wwas ich bin und habe; barum foll auch Alles ihm zu Ehren bienen mit "Freuden und von Bergen." Wie fich in Schlesien und Sachsen balb Spaltungen in ber jungen Rirche zeigten, welche bas Wert bes großen Reformatore zu untergraben brohten, fo verbreitete fich in ben Dieberlanden und Beftphalen jene merkwurdige Gecte ber Wiebertaufer. Die Dbrigkeit fei nicht allein nicht nothwendig, fondern gefehwidrig, unerlaubt, lautete ihre Lehre ; nur ber Beift Gottes folle leiten, und vollige Gleichheit muffe unter ben Menschen herrschen. Bornehmlich in Munfter fanden biefe Lehren Beifall. Wie in bes Riebers Gluth murbe Alt und Jung, murben Manner und Frauen von entfetlicher Berblenbung ergriffen, alfo baß fie bes Rathhaufes und ber bifchoflichen Baffen fich bemachtigten und Domherren, Junfer, Ratheverwandte und alle anderebenkenben Burger aus ber Stadt Tros feiner angebornen Sanftmuth fah fich Bifchof Frang burch feine Umgebung zur ftrengsten Ahndung biefer Frevel gezwungen, fo bag Manner und Krauen, Knechte und Magbe, welche außerhalb ber Thore von Munfter ergriffen wurden, auf feinen Befehl enthauptet ober ertrantt wurden. Unfange glaubte ber gutige Berr burch bas Aufgebot ber Mannen feiner beiben Stifter ben Aufstand bampfen ju tonnen; ale aber bie

<sup>9)</sup> Der Bifchof Frang mar: ein chriftlich fredefam here, und van eddeler natuer, in fid fromb, ein herlich here van ichoner flatuer, fo leifflich anthosehende, bat iber-mannicolichen barinne vorfrowet wart. Der fel be G. 79.

Biedertaufer mit rafenbem Fanatismus feine Schaaren burchbrachen und ber ohnmachtigen Waffen ber Ritterschaft fpotteten, manbte er fich flagend an das Reich und erwarb die Gulfe ber Furfren und Berren aus Beff. phalen . Seffen und von beiben Ufern bes Rheinftromes. Doch bebten bie Manner in Munfter nicht, ale ringe um ihre Stadt Die Belte bes bifchofs lichen Lagers fich ausbehnten, in welches auch bie geruftete Ritterfchaft von Denabrud eingeritten mar. In bem neuen Jerufalem" erhob fich bas Regiment ber Propheten Jan Matthiefen und Jan van Lenden, fo wie bes Dberhauptmannes Bernd Anipperbolling. Alle Sturme auf bie Mauer wurden abgeschlagen, Die in blanter Ruftung ftreitenben Junter mehrfach in ihren eigenen Schangen von ben Tollfuhnen überfallen. Dab rend ber Bifchof im Furftenrathe neuen Angriff befprach, tonte aus ber Stadt ber Gefang von Pfalmen, und murbe Jan van Lenden als Ronig auf ben Stuhl Davide" erhoben. Bor St. Jatobe Rirche hatte er feinen toniglichen Richtstuhl aufgeschlagen; ein Trabant trug ihm bas blante Schwert vor, ein anderer die Bibel. Db auch Gingelne ben graflichen Erug begriffen, ber fie bis bahin gefangen gehalten hatte und in Folge beffen eine unmenschliche Sabung nach ber anbern in's Leben trat - bet bonnernbe Prabicant Rottmann eiferte fur ben Ronig bes neuen Setufalems, und bas Bolt betete bei ben Bergudungen feiner Seber. Gleichmohl fchien ber Kall von Munfter vor ber Macht ber Furften nahe bevorftebend ju fein; nur burch einen gleichen Mufftand in ben Nachbarftabten, welcher bie Rrafte ber Belagernben gerfplittere, glaubte man noch Mittel ber Rettung ju erbliden. Defhalb ichlichen fich Manner aus Munfter, bem Tobe fur ihre Lehre Trog bietend, burch bie Wachen bes Bifchofe, um Unhanger ju werben. Much in Denabruck erschienen einzelne Blieder ber Wiedertaufer-Gemeine, und begannen auf Strafen und Platen zu prebigen. Eine Lehre, welche Gleichheit bes Standes und bes Bermogens verheißt, wird bei bem großen Saufen immer auf einen gemiffen Unbang rechnen burfen. Aber bas war es nicht allein, was einen Theil bes Bolfes fur bie Bie bertaufer gewann ; ber Schwung ihrer Rebe, Die Sicherheit, mit welcher fie als gottliche Boten aufzutreten magten, vor allen Dingen bie Borliebe fur bas Ungewöhnliche, welche in einer leibenschaftlich aufgeregten Beit fich fo leicht ber Gemuther bemachtigt, rif fast alle jungeren Burger Denas brude mit fich fort. Unter biefen Umftanden berief Erbwin Erbmann, ber zweite Burgemeifter biefes Ramens, ben Rath, maffnete bie gefchwores nen Diener, und ließ burch fie bem auf bem Martte versammelten Bolle bei Leibesftrafe "Sand und Mund verbicten." Gobann bemachtigten fic Anechte bes Rathe ber munfterischen Prediger, und geleiteten fie nach

ug ziday Google

bem Buckthurme. Das Bolk, welches unmittelbar vor diesem Ereignisse sich von den Worten der Wiedertaufer tief ergriffen gefühlt hatte, wagte, aus Scheu vor dem Ernst, welchen die Obrigkeit zeigte, keinen Widerstand; aber um den Thurm, welcher die Verhafteten einschloß, stand es im dichten Gedrange, vornehmlich die Knappen der Wollenweberzunft, und sang Psalmen. Boll Besorgniß, daß die Gemeine sich mit Gewalt der Prediger der mächtigen möchte und daß bei dem ersten Ausbruche der Gährung Gräuelssenen wie in Münster die Stadt beslecken könnten, wandte sich der Nath mit der Bitte um Husse den Bischof Franz. Da nahte Wilhelm Stael, bischöslicher Amtmann zu Iburg, in der Frühstunde des Tages mit Reitern und Fußenechten der Stadtmauer, über welche des Rathes Diener die sechs Gefangenen herabließen. Auf diese Weise wurden die Prediger, ohne Wissen Glauben ausgeben wollte, von dem Freimann gerichtet.

So wurde der Friede in Osnabrud durch das fraftige Einschreiten bes Burgemeisters gludlich erhalten, mahrend im folgenden Sommer (1535), nach einer Belagerung von funfzehn Monaten, der Fall von Munster erfolgte.

Durch bas Beifpiel von Munfter, wo in Folge ber Bernichtung ber romifden Lehre bas Bolt mit Durchbrechung aller Schranken gegen gottliche und menschliche Gefete gewuthet hatte, mußten bie Dbrigkeiten ber benachbarten Stabte fich gewarnt fublen, ber Unnahme bes evangelischen Glaubens bie Sand zu bieten. Sie hatten erfahren, wie leicht aus einer Birchlichen Revolution auch ber Umfturg ber politischen Berfaffung fich ergebe. Das mar es, mas in Denabrud bie Ginfuhrung ber neuen Lehre, wenn auch nicht zu unterbruden, boch auf einige Beit zu hemmen vermochte. Undrerfeits mußte bie Perfonlichkeit von Bifchof Frang, welcher ein Tobfeind Beinrichs bes Jungeren von Braunschweig-Wolfenbuttel und ber neuen Lehre heimlich jugethan mar, bem evangelischen Theile ber Bur gerichaft neue hoffnungen gewähren. Mis er zuvorkommend bas Muguftis nerklofter, barauf auch bie Wohnung ber Barfuger, um aus beiben Ditteln eine Schule zu bilben, ber Stabt eingeraumt hatte, magte bie Bemeine die wiederholte Bitte um Geftattung von Prabicanten an ben Rath. Roch trug biefer Bebenten , einem folden Begehren ju entsprechen, ale bie migmuthige Stimmung ber Burgerfchaft, die nur fich bie Bertunbigung bes evangelischen Bortes verwehrt fab, mahrend in ben Rachbarftabten Soeft, Lippftabt, Berford, Bremen, Bielefelb und Lemgo ichon langft bie Reformation Gingang gefunden hatte, fo bedentlich wuche, bag ber Rath, bie Folgen einer fortgefetten Weigerung überblidend, nachzugeben befchlof.

Durch Geschenke und Gaben, welche er unter bie fürstlichen Rathe ver theilte, erreichte er, daß ber Bischof, gegen ben entschiedenen Billen bes Domkapitels, die Erlaubniß zur Berufung von Pradicanten ertheilte.

Seit biefem Augenblide grollte bie Beiftlichkeit bes Sochftifts einem herrn, bei welchem ber Bunfch ber Stadt mehr Ginfluß ju haben ichien, als der Wille des Rapitels. Die Burger aber, erfreut uber die Rachgie bigfeit bes gurften, fandten zwei Danner aus ihrer Mitte an ben ehrba: ren Rath und bie Burgemeifter von Lubect, und baten, bag man ben bor tigen Prediger herrmann Bonn gur Ginfuhrung ber Reformation ihnen aufenden moge. Mit feiner Sausfrau begab fich ber Gerufene nach Dena brud, wofelbft er am Tage ber Bekehrung Pauli bes Jahres 1543 feine erfte Predigt in der Marienkirche bielt. Er, ein inniger Freund Luthers, wollte nicht mit Gewalt die bieberigen Sabungen verruden, fondern mit Ruhe und Sicherheit die Umgeftaltung ber firchlichen Berhaltniffe bemert ftelligen. Barfuger und Augustiner verließen ihre Cellen, traten mit ber Che in bas burgerliche Leben ein, ober begnugten fich mit nichten Pfennigen." Dhne fich ber Seftigfeit bes großeren Theile ber Reformatoren bingugeben, erklarte Bonn im Kranciscanerklofter mit Dilbe und Befonnenheit ben Brief Pauli an die Romer, fo bag felbft Domherren, welche anfange nur Reugierbe in feine Borlefungen trieb, von feiner Berebtfamfeit und Belehrfamkeit fich hingeriffen fuhlten \*).

Schon nach ber ersten Predigt, welche Bonn in Denabruck gehalten hatte, war die romische Liturgie abgeschafft und das Abendmahl unter beiberlei Gestalt ausgetheilt worden. Jest entwarf er die Kirchenordnung für die Stadt. Wer die Gewalt des Raths anerkannte, bekannte sich zum evangelischen Glauben, und nur die Angehörigen des Kapitels sah man der Messe im Dom beiwohnen; die katholische Geistlichkeit sing an, sich in ihren Gelagen zu beschränken; ihre Buhlbirnen wurden von jedem Verkeht mit ehrsamen Bürgerfrauen ausgeschlossen. Wie der Dom in den Händer Anhänger der römischen Kirche blieb, so besetzte der Rath die Pfarren zu St. Maria und Katharina mit lutherischen Predigern, und war das Kapitel von St. Johann zwischen beiben Consessionen getheilt. Selbst zu Iburg predigte Bonn mit dem höchsten Beifall vor dem Bischose, welcher in dem nämlichen Jahre den 1525 wegen seines evangelischen Glaubens von Bischof Erich II. aus Osnabrück vertriebenen Prädicanten Wilhelm Sandford zum Hosprediger annahm. Darauf erhielt Bonn von Franz

<sup>4)</sup> Hamelmanni opp. genealogica, p. 1134.

ben Auftrag, in seinem ganzen Sprengel einen ahnlichen Gottesbienst einzuführen, wie solcher burch ihn in der Stadt angeordnet war. Es geschah, ohne zu Mitteln der Gewalt zu schreiten, indem den katholischen Geistlichen, welche ihr Umt niederzulegen, oder zum neuen Glauben überzutreten sich weigerten, evangelische Kapellane zur Seite gesetzt wurden. Nachdem er sich also seines Auftrages entledigt, kehrte hermann Bonn, vom Bischofe und der dankbaren Burgerschaft reich beschenkt, nach Lübeck zurück.

Dem ju Schmalkalben gefchloffenen Bunbe evangelifcher Stanbe trat auch Frang bei. Es fdien die Glaubenefreiheit fur gang Deutschland er: rungen und die protestantische Rirche in ruhiger Fortbilbung gu gebeiben, als ber Berrath von Bergog Morit und in Folge beffen bie Nieberlage bes Rurfurften Johann Friedrich von Sachfen bei Dublberg (1547) bie Un= banger von Rom noch ein Mal triumphiren lieg. Da fagte auch bas Domfapitel neuen Muth und indem es fammtliche ber Stadt gefchenfte Riofter und Rirchenguter herrifch jurudverlangte, verklagte es ben Borfteber bes Bochftifts bei Raifer und Papft. Diermit noch nicht gufrieden, ichrieb es einen ganbtag nach Defebe unter ber hohen Linde aus und brohte bem Bifchofe mit Ubfegung, falls er zu erscheinen fich weigern werbe. Frang mar ein ftitler, friedlicher Berr, rein in feinem Banbel, fur alles Gute empfanglich, aber ohne Rraft ber Seele, Die allein bem Streben bes Mannes bie mahre Bedeutung zu bieten vermag. Ihn fchrectte bes Raifere Born und ber Rluch von Rom; bas Beifpiel bes Erzbifchofs Bermann von Coln. welcher um bes evangelifchen Glaubens willen feiner hohen Burbe entfett worden war, schwebte ihm brobend vor Augen und fo erschien ber fcmache Mann vor ben gebietenden Domherren ju Defede, gelobte bie Rudfehr in ben Schoof ber tatholifchen Rirche und fchaffte bie auf fein Beheiß in's Leben getretene Reformation von Bonn wieber ab. Mit ber Bablung von 14,000 Golbgutben mußte bie Stadt Denabrud es buffen, bag viele ihret Burger im Beere ber ichmaltalbifchen Bunbesgenoffen vor Ingolftabt gebient hatten.

Die unwurdige Nachgiebigkeit, welche Bischof Franz in seinem Betragen gegen bas Domkapitel offenbarte, seine Schwäche, berzufolge er, ber Begründer ber neuen Kirchenordnung seines Hochstifts, sich jest wieder in bem Pompe eines katholischen Bischofs zeigte, bewirkte, daß er von beiben Parteien hintangeseht wurde. Aber die Katholiken begnügten sich mit ber Wiederherstellung ber kirchlichen Angelegenheiten in den vorigen Stand und daß Franz zu der aufgegebenen Lehre zurückzukehren durch den Erfolg der kaiserlichen Waffen gezwungen war. Ohne Weigerung zu wagen, bequemte sich die Stadt, das Interim anzunehmen, die kaum gestistete Schule zu

fchliegen, bie eingezogenen Rlofter fammt beren Gintunften bem Domfapitel wieber ju überweifen. Barter noch als biefe Forberungen fiel ber Burger fchaft bas abgebrungene Gelubbe, innerhalb eines festgefesten Beitraumes alle Prabicanten aus ber Stabt zu entfernen. Damit wurde ihr bie lette Stube in einer bebrangten Beit, ber lette Troft im Jammer uber ein verlorenes Streben entriffen. Dan hatte erwarten follen, bag, nach ben in ben jungften Sahren gemachten Erfahrungen, bie fatholifche Geiftlichfeit in fich gegangen ware, baf fie ben Grund ber allgemeinen Bewegung in Deutschland begriffen und burch Strenge im Banbel bie argerlichen Befculbigungen zu beseitigen versucht hatte, welche von allen Seiten gegen fie erhoben waren. In einzelnen Theilen bes Reiches mochte biefes aller bings ber Fall fein und ber Bifchof mit großerer Scharfe benn gupor über bie Sittenreinheit feiner Untergebenen machen. In Denabrud mar bem nicht alfo; man war zu fehr an Genug gewohnt, um fich feiner jest plos lich entschlagen ju tonnen; ber Reichthum locte in bie Welt hinaus; man glaubte in ber Spaltung ber Rirche nur eine vorübergebenbe Erfcheinung au erblicken, beren Wichtigkeit nicht erheblich genug fei, um ihr ein Dofer au bringen. Und fo gefchah es, bag Domherren und Priefter au ihrem alten Brauche gurudfehrten und fogar burch eine gewiffe Summe vom Erzbischofe von Coln die Erlaubnig erwirften, ihre Concubinen beibebalten ju burfen. Dag die neue Lehre in ben Bergen ber Burger ju fest gemurselt fei, um burch augenblicklichen Drang vernichtet werben zu tonnen, ent ging ben Rurglichtigen. Denn inmitten feines Triumphes mußte bas Domfanitel gestatten, bag, wenn auch nicht offentlich, boch in ben Saufern, bas Abendmahl unter beiberlei Geftalt gereicht murbe, und balb barauf magte es fein Geiftlicher, in feinen Rangelvortragen ber evangelischen Lehre guwiber gu ben Buhorern gu reben. Muf biefe Beife gingen bie Befurchtungen mancher angftlichen Unhanger Luther's in Denabrud nicht in Erfullung: ber Drud verminderte fich, und bald horte man in ben Pfarrfirchen gu St. Ratharina und Maria nur ben Gefang ber evangelischen Gemeine. Die Domherren fpotteten ber Liebe, welcher Bermann Bonn fich noch im mer zu erfreuen hatte \*), ohne bag fich Beforgniffe in ihnen geregt batten, wenn die Evangelischen fich immer enger an einander schloffen.

<sup>\*)</sup> In einem von den Bapfilichen verfertigten Gebichte heißt es:
Osnabrugenses, populus celebris,
Obsecro, quis vos furor occupavit,
Ut fidom vestris habeatis ullam

(1) Vulpibus istis.

In biefer Zeit erfolgte ber Bug von Aurfurst Morit gegen ben in Inspruct sich aufhaltenden Kaiser Karl V. In ganz Deutschland athmete die gebruckte Kirche wieder auf, und bas Wert der Resormation konnte auch in Obnabruck seinen bestimmten, ruhigen Fortgang nehmen.

Gben bamale murben Stift und Stadt abermale ben Berbeerungen bes Rrieges preisgegeben. In fruberen Tagen, als bie evangelifche Sache bereits ben Sieg errungen ju haben fchien und bie Borfteber bes fchmale talbifden Bunbes zur Betampfung Bergog Beinriche bes Jungeren in bas braunschweigische Land gezogen waren, hatte auch Bischof Frang Knechte, Reiter und Gefchute gur Belagerung von Bolfenbuttel abgefandt. Deffhalb Schickte fest Bergog Beinrid, von bem wir an einem anderen Orte ergablt haben, wie er wieder jum Befige feines Landes gelangt fei, feinen Sohn Philipp Magnus mit einem ftattlichen Beere uber bie Befer. 3m Krublinge bes Jahres 1553 begab fich biefer in bas Stift Denabrud. Um 15. April überfielen Chriftoph von Brisberg, Johann von Munchhausen und Dietrich von Quitow ben Bleden Iburg, um fich bes Bifchofe gu bemachtigen, welcher jeboch an bem namlichen Morgen feinen bisherigen Aufenthalt mit bem mehr Sicherheit gewährenben Munfter vertauscht batte. Un eine Bertheibigung bes mobibefestigten Schloffes fonnte unter biefen Berhaltniffen um fo weniger gebacht werben, als ber hauptmann beffelben, Cherhard von Barendorp, Droft, bei ber Unnaherung bes Keindes nur auf eigene Rettung burch Flucht gefonnen hatte. Sobalb bie braunschweigis fchen Reiter fich zeigten, fuchte ber Prior bes bortigen Rlofters burch einen Ruffall Schonung fur feine Bruber und ben franken Abt ju ermerben. Aber Schon hatte fich Johann von Mundhausen heftig in bie Klofterpforte gebrangt und begann mit feinen Knechten bie Plunderung. Durch einen Sprung aus bem genfter retteten fich acht Monche vor ber roben Behandlung ber Solbaten; vier anderen, bie er im Rlofter ergriffen, lief Munchhaufen Die Bahl zwifchen Gelb, Feuer und Blut. Die Bablung von 4000 Bulben, welche er verlangte, wibrigenfalls er bas Rlofter fammt bem Schloffe ben Flammen zu übergeben brohte, ichien unerschwinglich; enblich erhielt man gegen Ginhanbigung einer geringeren Gumme bie Gnade bes heftigen Mannes. Dennoch Schleppten bie Reiterbuben aus Rirche und Rtofter ben Raub gufammen, forgten burch eine abgeschickte Abtheilung ih-

Ante doctrina, pietate, vita, Moribus claros habuistis andros, Pro quibus regnat modo nescio quis Bunnus et Hunnus.

rer Genossen sur die Plunderung des Gotteshauses zu Desede, und ließen es an John und spottenden Trinkspruchen nicht sehlen, als sie sich im Flexaten John und spottenden Trinkspruchen nicht sehlen, als sie sich im Flexaten John und spottenden Trinkspruchen nicht sehlen, als sie sich im Keler geraubt hatten. Sodald die Burger Obnadrucks von diesen Ereignissen in ihrer Nachbarschaft Kunde bekommen hatten, traten sie zusammen, um die Bertheidigung der Stadt zu bereden. Manner und Junglinge warsen sich in Rustung und beseichen die Thore; Weiber und Mägde sertigten Peckeranze an, um den Feind in den engen Gassen zu vernichten, falls es ihm gelingen sollte, sich der Thore zu bemächtigen. Vald darauf erschien Philipp Magnus und beseite mit seinem Heere den die Stadt beherrschenden Gertrudenberg, während sich Christoph von Wrisberg an den entgegengeseten Thoren lagerte. Aber auch da verzagten die Burger nicht, ihr tropigit Muth erward ihnen die Achtung des Feindes, welcher endlich, nachdem er lange vergeblich das Hasethor bestürmt hatte, durch Zahlung von 29,000 Gulden zum Abzuge bewogen wurde.

In bem namlichen Jahre 1553 murbe Johann IV., Graf von Bova, faiferlicher Majeftat Rath und Rammerrichter ju Speier, uber bas Biethum Denabrud gefebt. Er mar ber Gohn einer ichwedischen Konigstochter, ein frommer, gelehrter Mann, im Alterthum bewandert, ber italienischen und frangofifchen Sprache volltommen funbig \*). Das Gelb fchatte er nur, um Freunde und treue Diener mit bemfelben ju erfreuen; er war ein flatt licher Berr, prachtig in feinem Auftreten und ftrenge im Glauben ; ungern verfaumte er am Sochaltare bes Domes ju Denabrud felbft bie Deffe ju fingen. Unter ihm litt bas Stift noch ein Mal burch bie in ben letten friegerifchen Greigniffen geweckte Reigung ber Ritterschaft zum Kehbemefen und Begelagerung. Dito von Grothaus, herr ber feften Gronenburg, in ber Graffchaft Teflenburg gelegen, erhob 1557 eine erbitterte Fehbe gegen bie Stadt. Db man auch feine gefangenen Genoffen als Morbbrenner ben Flammen übergab, fo mar boch bie Beit ju reich an friegeluftigen Mannern, als bag es einem unternehmenden herrn, ber Lohn und Beute verhieß, an Bujug hatte fehlen konnen. Der Rampf ber Dieberlande gegen Ronig Philipp II. mußte auch auf bie Berhaltniffe bes Sochftifte Denabrud ben lebhafteften Ginflug ausuben. Dag bort ein Bolt gegen ben machtigften Gebieter ber Chriftenheit, gegen bie offene Gewalt bes romb fchen Stuhles und bie fchleichenbe ber Inquifition zu ben Waffen griff, baß es bie freie Musubung ber evangelischen Lehre von ber Statthalterin und ihren fpanifchen Rathen zu verlangen magte, fart burch Ginigfeit und

<sup>\*)</sup> Fortfepung ber Chronit von Erdwin Erdmann, Th. III.

bie Leitung feiner ebelften Manner, fpannte bie Aufmerkfamleit aller Droteftanten. Bon jeher hatten die Biethumer Dunfter und Dengbrud mit ben Nieberlanden in ber genauesten Beruhtung gestanden ; welche burch Sandel und Rachbarfchaft berbeigeführt war. Es fonnte beghalb nicht feblen, bag ber Bechfel jenes Rrieges auf beibe Stifter gurudwirkte. Schon jubelte man in Dengbruck über bie Fortfchritte ber Dranier und fnupfte an fie die Soffnungen fur bie Unterbrudung ber tatholifden Parteip als Alba ben Rhein hinabzog und burch fein Erscheinen bem ausbrechenben Rampfe eine fur Spanien vortheilhafte Wendung gab. Wie bie Junter aus Munfter fich ihm anfchloffen, fo begaben fich 1568 ruftige Streiter aus Oftfriesland, Denabrud und bem gangen protestantischen Deutschland gu ben oranifchen Sahnen. Dach bem Siege ber Spanier wuche ber gefunkene Muth bes Domfapitels, und Bifchof Johann IV. glaubte bie Gelegenheit gunftig, durch Mittel ber Gewalt feine evangelischen Unterthanen gum Gehorfam gegen ben romifchen Stuhl jurudzuführen, beffen rechtlich begrundete Bertfchaft nach beften Rraften ju fchugen er fich jur Aufgabe feines Lebens geftellt hatte. ...

Demgemag tieg er einen auf ben Satungen ber tribentinischen Rirdenversammlung beruhenden Catechismus bruden, nach welchem zu lehren, allen Rirdendienern bes Bisthums bei Uhnbung ber Ubfebung geboten murbe; bei einer Strafe von 500 rheinischen Gulben befahl er, bag fein Beiftlicher, falls er nicht bem romifch=fatholischen Blauben zugethan fei. fich ber Taufhandlung unterziehe, noch mit ben Gloden lauten laffe; nicht minder ftrenge wurde bas Singen beutscher Pfalmen unterfagt. In Folge biefer harten Magregeln verzweifelten viele protestantische Prediger an ber Aufrechterhaltung ihres Gottesbienftes, beugten fich vor bem Bifchofe und leifteten im Dom ju Denabrud vor bem papftlichen Official einen Gib auf bas Evangelium, in ihrer Lehre von ben Befchluffen bes tribentiner Concilii nicht abweichen zu wollen. Ueberall mich bas Lutherthum und in Quafenbrud, welches 1571 feinen bisherigen Gottesbienft aufgeben mußte, fah man, jum erften Male feit ber burch herrmann Bonn bier eingeführten Reformation, Proceffionen mit Kahnen und Rreugen über ben Kriebhof gieben.

In biefer bochften Bebrangnif ber protestantischen Rirche manbte fich bas Glud bes nieberlanbifchen Rrieges auf bie Seite Draniens. Die Unbanger Luthers hofften von Neuem; fie konnten mit Recht erwarten, bag. als bei bent 1574 erfolgten Ableben Johanns IV. ber Bergog Beinrich von Sachfen=Lauenburg, Domherr ju Coln, auf ben bifchoflichen Stuhl von Denabrud erhoben wurde, ein milberer Berr fie beherrichen werbe, ale ber eifernbe Graf von Sona. Und fo gefchah es; Beinrich mar mit bem proand Google reffantischen Glauben langst befreundet, und schon im zweiten Jahre seiner Regierung trat er biffentlich zu der jungen Kirche über. In gleichem Grade, als die begeisteten Seusen über ihre Pideesacher Vortheile auf Vortheile ersochten, näherte sich der Kampf den Grenzen des hochstifts, welches bald von Lingen\*) aus durch Staatische und Spanier der Verheerung preis geziehen wurde! Es war, als ob jedes Elend über die unglücklichen Verwohmer des Visthums hereinbrechen sollte! Bis zu den Thoren der Stadt wüthete der unerdittliche Spanier, Seuchen graffirten, mit der Mißernte stieg die Theurung bis zur hungerenoth, ein jüdischer Bucher drückte den Uermeren zu Boden \*\*), die Geses schwiegen, am lichten Tage ereigneten sich Mordthaten in den Straßen der Stadt und es begannen jene surchtbaren Herenprocesse k\*\*), von benen wir im lehten Kapitel des vorigen Ibsschnittes gesprochen haben.

Trob biefer allgemeinen Noth zeigte fich ber Sof von Bifchof Beinrich allangenber ale je. Rachbem er auch gum Borfteber bes Ergfifts Bremen erforen mar, hielt'er 1580 in biefe Stabt feinen feierlichen Gingug im funfeinden Pangerhemde, gefolgt von 600 Pferden und 55 Trabanten, bealeitet von feinem Bater, bem Bergoge Frang von Sachfen Lauenburg, von feinem Bruber Moris und von Johann, Grafen von Dibenburg und Delmenhorft. Bom Unichaffinethore bis jum Dom fanben bie Burger bon Bremen Mann an Dann ift fconfter Wehr. Durch ihre Reihen ritt ber Bifchof nach ber Dompropftei, folgte bann gern ber gaftlichen Ginlabung. welche Rath, Schuben und Gilben an ihn erliegen und ehrte feinerfeits bie Burger burch toftbare Bergnugungen. Dahrend beffen bauerte bie Berheerung bes Biethume Denabruck fort, und fo groß war bie Unficherheit auf bem Lande, bag ber Bifchof weder in Iburg noch in Rurftenau feinen Sof aufzuschlagen magte und in ber Abficht, feine Refibeng nach ber Stadt gu verlegen, ben Musbau bes Augustinerklofters betreiben ließ, als ibn 1585 ber Tob in Bremervorbe babin raffte. Ihm folgte Bernhard, Graf von

Digital by Google

<sup>5)</sup> Sm. Sahre 1548 mar Graf Konrad von Teflenburg von Kaifer Karl V. gezwungen, Die herrichaft Lingen abzutreten, welche ber Kaifer fpater feinem Conne Philippin tien abergab.

<sup>179) 1580</sup> uffegte man in Quatenbrud und der Umgegend funfiehn vom hundert ju fordern, ober, was noch verderblicher für ben Landniann, 100 Thater mit funf Wafter Rorn fahrlicht in verzihifen. Diefem Mucher zu begeginen, erties Bischof Geinvich mit dem Auf des Domtapitels und der Ritterchaft die Berfügung, das nicht mehr als sech vom hundert genommen, Jinfen in Früchten aber verboten fielt feche vom hundert genommen,

<sup>1999)</sup> Son Sommer, boe Sabres, 1583 wurden gu Ognabrud, 3burg und Boerben nicht weniger als 155 Seren verbrannt. Gortfegung ber Chronif von Erdwin Erd, mann, Th. III., S. 114.

Balbed, ein freng tatholifder Berr, benn nur einem folden wollte Raifer Rudolph II. Die Beftatigung ber bifchoflichen Burbe ertheilen. Immer mehr naherten fich bie Spanier, weil fie vom Often aus ben Ungriff auf Die Niederlande verfitchen wollten, bem Stifte. Tros feiner Mauern und Schangen gitterte Denabrud vor einer Ueberrumpelung ; fobalb bie Racht anbrach, murben bie Poften verdoppelt, Die Straffen mit Retten gefperrt; überalt mußte bas Landvoll bereit fein, bei'rn Rlange ber Sturmglode bes maffnet gusammengutreten, und die Landwehren blieben fortmahrend befest. Man glaubt fich in bie Beit bes vierzehnten Sahrhunderts gurudverfest, wenn man bort, wie Rurb, ber Gohn von Otto Grothaus, auf eigene Sand bie Rebbe feines Batere gegen Denabrud fortfette. 800 Bauern, welche fich in Furftenau verfammelt hatten, um bie in Lingen haufenben Spanier zu beobachten und von einer Plunderung ber Dorfer abzuhalten, wurden von ben Goldnern Philipps II. überfallen und ihrer 300 erftochen; taum bag ben Befangenen bas Leben gefchenft murbe. Rur in Begleitung von 100 Reitern und 100 Schuten magten es bie Abgeordneten bes Raths von Denabrud, fich auf ben nach Bodholt ausgeschriebenen ganbtag gu verfügen.

3m Jahre 1591 mar Bifchof Bernhard geftorben; als fein Rachfolger murbe ber proteftantifche Philipp Sigismund, Probft gu Salberftabt, und nach ibem Tobe Cberharbs von Solle auch Bifchof von Berben, ein Cobni bes trefflithen Bergogs Julius von Braunfcheig-Bolfenbuttel, bezeichnet. Muf ihm rubte ber Beift bes Baters. 218 er feinen Gingug in bie Stadt hielt und burch bie vom Thore bis gur Domefreiheit aufgestellte friegerifch gefchmudte Burgerfchaft ritt, gelobte er, ben fatholifchen Glauben ju fchuben, feine Schabung ohne Ginwilligung ber Stanbe zu erheben und fich mit einem Billtommen von 10,000 Thalern gu begnugen. Philipp Sigismund fah die Noth bes Stifts und befchloß the abgubelfen: Misbalb begann er bie Berbung guverlaffiger: Anechte, ordnete, abnlich wie fein Bater in Braunfchweig, eine zwedmäßige Bewaffnung bes Landvolle an, lief baffelbe in Rotten eintheilen und unter erfahrenen Rriegsleuten im Gebrauche ber Baffen üben! Mit Rachbruck fprach bet Bifchof guben Spaniern , weinte fich gegen'ffe mit ben benachbarten Fueften gu'einem Schubbundniffe und indem er an ber Spige feiner Reiter wachfam bas Stift burthjog, gelang es ihm; baffelbe von Streiffchaaren ber Feinde gu reinigen. Bergeblich fuchten ihn bie Jefuiten und ber papfe liche Runtius ju ihrer Rirche überzugiehen; mit ebler Berachtung wies er ben Borfchlag bes letteren; inegeheim feinen Glauben abzuschworen unb außerlich fich wie ein Blieb ber protestantischen Rirche zu verhalten, gurud.

Sanz seines Baters wurdig erklarte Philipp Sigismund, lieber bas Suff aufgeben zu wollen, als seinen Gott zu verleugnen. Deshalb verweigerte ihm ber hof in Rome bie Bestätigung seiner kirchtichen Burbe, so daß er ben Anmaßungen des Domkapitels nur die höchste Schonung entgegenschen konnte. Ein größer Theil der unteren Burger war im Stillen fur die katholische Kirche gewonnen; die unabläffig wirkenden Jesuiten übten durch Geld und Ueberredung einen immer weiter sich verbreitenden Einfluß und schon befand sich die Leitung der Schule ausschließlich in ihren Händen. Es blieb dem Rath kein anderes Mittel übrig, um die protestantische Jugend bei dem Glauben der Bater zu erhalten, als sur sie eine eigene Schule zu errichten. Die Last des hierzu erforderlichen Auswandes für die an und für sich tief verschuldete Stadt zu erleichtern, erbot sich der Bischof zu einem bedeutenden Beitrage.

Die Spaltung zwischen bem Domkapitel und ben Unhängern Luthers wirtte fortwährend verderblich; selbst als 1598 der Spanier Francisco Mendoga mit einem heere verwüstend in Westphalen vordrang, konnten die Domherren nur mit Muhe bewogen werden, an die Kosten zur Werdung von 200 Knechten und der ausgebesserten Festungswerke Theil zu nehmen. Eine schnell umsichgreisende Feuersbrunft legte 1613 wiederholt einen großen Theil der Stadt eine Afche. Do auch die Diener des Raths von Holland bis zur Weichselmundung bei protestantischen Gemeinen für die Berarmten sammelten und der reiche Stiftsadel freiwillig bedeutende Beiträge reichte, konnte boch die allgemeine Noth nicht gehoben werden.

Sommaren bie Berhaltniffe im Bisthum Denabrud, als ber breifig fahrige Rrieg begann Die bifchoflichen Bafallen marben für Friebrich von ber Mfali, Ronig von Bohmen; wer hatte jest, ba bie größere Bahl ber fampffahigen Manner inibie Ferne geeilt mar; bem Grafen von Stirum mit feinen Nieberlanbern ben Durchjug ftreitig machen wollen? Gleichzeitig ftellte fich Spinola mit einem fpanifchen Beere brobend an ben Grengen auf. Doch' fcmantten bie Parteien in ihrem Sandeln, bis, in Rolge ber Schlacht am meifen Berge bie faiferlichen Regimenter ffegreich fich uber Die protestantischen Dachbarlander verbreiteten. Sest trat das Domfapitel Bedftiger in feinem Biberfpruche auf, und feine Rnechte erlaubten fich Gewaltthatigkeiten jeber Art gegen bie evangeliften Burger. Um fich gegen Die Geworbenen guhnen Parteiganger, welche vorzugsweife. Beftphaten ju ihrem Bummelplate gemabtt hatten ; ju fthuten, mußte bie Stabt fic butch Solbner farfen o Der ritterliche Chriftian bon Balberftabt und ber Enifertiche Graf bon Unbolt, ber Graf von Dansfeld und bie aus ben Dieberlanden berbeieitenben Spanier brangten gleich fart. Dur burch Be-

hauptung ber Neutralieat groffden biefen Parteien konnte fich Donabruck retten. Go fcwer biefe Hufgabe war, fo gelang fie ihr bod volltommen, wahrend fich Philipp Sigismund vor ben fatholifden Berren nach Berben fluchten mußte. Sier ftarb ber Bifchof, fatt beffen bas: Domtapitel ben Carbinal Gitel Friedrich von Sobengollern jum Borfteber bes Stifte erfor. ... Rach ber ungludlichen Schlacht bei Stadtloo; wo Chriftian von Salberftabt mit Aufbietung aller Rrafte fur bie Gache ber Evangelischen ftritt, befand fich gang Beftphalen in ben Banben Tilly's. Ale, gefolgt von 100 berittenen Stiftejuntern ber neue Bifchof ber Stadt nahte, ben Grafen von Anholt zur Seite, gelobte er bem ihm entgegenziehenben Rath, bie Rechte von Denabrud zu mahren und erhielt bagegen ben Sanbichlag ber Burgemeifter. Cobanni beffieg er im Carbinalegemanber bas Dferb. um fich nach bem Dom gu begeben. Spottend und in fauten Schimpfs reben ihren Sag gegen bie Geiftlichfeit außernb, folgte ihm eine Schaar Der Bluger, Die von bem tatholifchen Beren, trog feines leutfeligen Benehi mens und ber Dube, welche er fich gab, jebe Reibung gu vermeiben, neue Bebrangniffe fur ihre Religion furchteten. Der Argwohn mar gu tief ge: grundet, bie Erfahrungen fruherer Beiten fanben gu lebhaft wor ber Geele ber Protestanten, ale bag es bem eblen Gitel Friedrich hatte gelingen fonnen, fich bas volle Bertrauen ber Unterthanen zu erwerben. 218 Freund bes allmachtigen Tilly hatte er fein Stift bor manchen Bedrangniffen gefchutt, ale er zu fruh ftarb , zu einer Beit, bo man feines Einfluffes an ben Sofen zu Dunchen und Bien am wenigffen entbehren fonnte. Dach bem Tobe von Gitel Friedrich begannen abermals bie Durchjuge großer plundernder Seeresmaffen burch bas Stift; ber Graf von Dansfelb wollte befriedigt fein; ihm folgten bie Danen; Bergog Chriftian uon Balberftabt forberte mit berfelben Strenge, bie er in Munfter an ben Sag gelegt hatte, die Ueberlieferung von 50,000 Thaler. Als bie Bufammenbringung biefer Summe bem Bisthume unmöglich fell lieft fichniber Bergog 1626, Salb mit Bewalt, balb mit Lift, bie Berren bes Rapitele burch Reiter in fein Lager nach Uftrup fuhren und ertfartey bur gegen Deffnung ber Thore ron Denabrud ben Berhafteten bie Freiheit wiebergeben ni mollen : Burbe aud biefes burch ben entichloffenen Ginn ber Burgerichaft verhindert, fo mußte man fich boch baju verfteben, bem Bergoge bas Schloß ju Gurftenau einzuraumen und in. bem Pringen Friedrich bon Dannemart einen Condiulor bes Siffts ju ernennen. na lau's nad the national Can am

Rach diesen Ereignissen wurde Franz. Withelm, Sohn Bergogs Ferdiualis von Balern, Bischof ju Minter, jum Rachfolder von Eitel Friedrich durch das Domfapitel erwählten Bu ihme begaben fich alle gegen die prote-

ug zrdby Goos

ftantifche Burgerichaft erbitterten Pralaten, um ben herrn gum fraftigen Eingreifen zu Gunften ber romifchen Rirche zu ermuntern Die Bernichtung ber Danen in ber Schlacht, bei Lutter am Barenberge mußte ber Geiftlichkeit neuen Duth verleihen. Ale Till ber Stadt mit feinem gangen Born brobte, mar jeber Widerftand befeitigt; die Thore wurden erfchlof: fen und feche Compagnieen Liquiftifcher, aus 1600 Mann beftebend, bieten am 16. Nanuar 1628 ihren Einzug in Dengbrud. Diermit mar bie bis babin fo gludlich behauptete Neutralitat verloren. Mit unbeugfamer Strenge verfuhr Frang Bilbelm; er wollte fur Beftphalen werden, mas Bergog Maximilian fur bas ubrige Deutschland war, ber eiferne Begrunder einer neuen Sierarchie. Durch bie Entwaffnung ber Burgerschaft mar jeder Biberftanb ber Stadt geiahmt. Muf bem Domplate ftand bas liquiftifche Regiment in voller Behr, ale ploblich die tatholifche Beiftlichkeit, geführt von ben Dominicanern, aus bem Munfter trat, fich nach ber Marienfirche begab, die bort vor bem Tifche bes Beren frieenben Protestanten mit Gewalt austrieb und bas Botteshaus fur ben romifchen Cultus wieber ein: weihte. Statt ber ihres Umtes entfetten Prediger murbe ber Carmeliter Monch Raspar Munfter, Weibbifchof, ein Mann, melder ber ichmubiaften Berbrechen gezeiht murbe, gum Pfarrer bafelbft ernannt. Mehnlich verfuhr man am folgenden Tage mit ber Ritche ju St. Ratharing. Dit emporender Buth fturgte man bie Rangel nieder, gerbrach bie Ultare, wuhlte bie Braber auf. Dann murbe bie unter Philipp, Sigismund geftiftete evangelifche Rathofchule fur aufgehoben erflart; Die Prediger verwiefen, bas Les fen protestantischer Schriften mit Strenge gerugt. Dagegen gogen in bas feit 81 Sahren obe gelegene Barfuffer Rlofter bie Monche wieber ein und am Charfreitage 1628 ging eine große Preceffion mit brennenben Daches lichtern burch bie Stadt \*), bie Unterbrudung ben futherifchen Lehre gu feis ern. Die Monche jubelten; es fchien ihnen unmöglich, bag Denabruct jemals wiederum vom romifchen Stuble abfallen fonne \*\*).

Es gehorte eine große Kraft bes Geiftes bagu, um unter biefen Umptanben fich micht ber Berzweiflung ju überlaffen Schwere wochentliche Contributionen lafteten auf ben ihres Gottesbienftes beraubten Evangeli-

er berichten den enticklestenen Cian ber Beitelle er berichte ber bei bei er

Bei bieter Gelegenheit fteute ein Student, welcher bas Rreu frug, ben bestundt vor, gesolgt bon Arcustagrun in weigen Meibeen, idenemifich Banfuger, Donifice caner und Beiniten, mit den Domberen der Bifchof, bann die Weltgestlichen. Ronnen und fatholische Burger anfchloffen. Fortfes ung von Erdwin Erdmanns Chronic. Th. INC. G. 109 2c. 1927.

<sup>28-10</sup> Benn der auf einem Kreuze vor ihrem Riofter angehrachte tupferne Sabn, faotteten die Batfüßer, anheben werbe ju fingen, fone und Die eugegetifche Lebre in

fchen. Dan weigerte ibnen bas Begrabnif, fo bag bie Leiche bes Rathefondicus gur Beerdigung nach ber Graffchaft Tellenburg abgeführt werden mußte. Deimlich verfammelten fich bie Unbanger ber unterbrudten Relis gioniffum gu Gott auf ihre Beife ju beten; beimlich geroffen fie in ben Baufern bas beilige Abendmahle Selbft Tilly wurde von iber Roth der Burger gerührt, aber nicht ber barte Bifchof. Unb trop aller Berfolgungen mehrte fich nicht allein bie Ungahl ber Ratholifen in ber Stadt) nicht fon bern Frang Bilbeim tonnte, ungeachtet feiner Drohungen, nicht erreichen, bas: 1629 nur Unhanger bes romifden Stuble in ben Rath gewählt murben. So gening mar bie Bahl ber furfabigen tatholischen Burger in ber Stadt, dag gegen alles Berfommen, benachbarte Berren von Abel, Bolf von Bofelager und Dietrich von Rorf, in ben Rath gemablt murben. Balbi gab es ber Roffergeiftlichen in ber Stadt fo; viele mie vor der Reformation; auch Rlariffen manderten wieber ein, und bei ihren geiftlichen Schaufpielen beluftigten bie Dominicaner ben ihnen anhangenben Pobel sindem fie bas Abbild eines lutherifchen Predigers burch ben Teufel geißeln liegen de Gin prachtiges Tefuiter-Collegium murbe errichtet, in welchem man balb eine betrachtliche Menge von Mumnen gemahrte, von benen Komobien, mit funfflichen Zangen untermifcht, aufgeführt wurden. Endlich mutbe vom Bifchofe awifchen bem Mublen ; und Johannisthore die fefte Detersburg aufgeführt, um von biefem Bringer aus bie gange Stadt in Geborfam gegen bas Gebot; bes Bifchofe gurudguführen Ab. et ale erdenebe mark vod unmite

in benen zweigroße katholische heere burch Gustav Abolphivon Schwebens vernichtet wurden, brachten, weilt ganz Westphalen sich in den Janden Pappenheims und Gronsfelds befand, sur Denakud so wenigi Gewinn, weilt ganz Westphalen sich in den Janden Pappenheims und Gronsfelds befand, sur Denakud so wenigi Gewinn, baßkanz Wishelm ben Besehl ergeben lassen konnte; baßkalle Evangelieischen, welche im Laufe bes Jahres 1633 nicht die römische Lehre angenommen haben wurden zause ber Stadt vertrieben werden sollten. Erst nach bem von Herzog Georg bei Oldenbors ersochtenen Siege wagte die Stadt wieder zu hossen nach jener Niesbellage zersprengten Kaiserlichen erliche Gompagnizen wir sie bilderem etwa 600. Mann wurden kaiserlichen erliche Gompagnizen werden Dersten Kanthe Loen die Petersburg besehen lassen latten. Er selbst begad sich, den größeren Siecherheit halber, nach dem benachbarten Münster Amaks August 1633 erschien innter Anpphausen das Geer, der Evangelischen von den Thoren.

Weil auch die protestantischen Bürger nicht ungewiß sein konnten, welches Loos der Stade bevorstehe, falls diese im Sturm erstiegen werde, zeigten sie sich bereit, gegen Verminderung der Contribution und eine ehrbare Beihindlung von Seiten der Katholischen, die Vertheidigung zu unterstützen. Albaid begann die Belagerung. Kein Ausfall bot Erfolg. Mitten unter ben Kämpfenden sah man Jesusten mit der Bedienung der Geschütze beschäftigt. Endlich, nath einwöchiger Belagerung, nachdem alle Vorsehrungen zum Sturm getroffen waren und die bischössischen Soldner verzagt ihren Posten verließen, traten Rath und Kapitel zur Berathung zusammen und öffneten unter der Bedingung, daß die Vischössischen unangesochten in der Petersburg verbleiben sollten, die sie von ihrem Perrn Verhaltungs besehle besommen die Thore.

" So groß nun auch von ber einen Seite bie Freude bet protestantifchen Burgerfchaft fein mochte, bag ihr bie entriffenen Rirchen gurudagegeben wurden und bie von Rrang Withelm mit Genehmigung vom Raifer Rerbinand II. und Danft Urban VIII. fo eben errichtete Univerfitat mieber einging, fo hart laftete von ber anberen Seite auf ber Stadt bie von ben Schweben geforberte Gumme von 600,000 Thaler, bis zu beren Bahlung ber Rath mit Bache umgeben murbe. : Tros ihres Berfprechens, ben brie ten Theil ber Contribution tragen ju wollen, entzog fich bie Ritterfchaft feige jeber Bahlung. Dbwohl ber fchwebische Graf Guftavfon 1634 im Namen ber Krone Schweben bie Sulbigung ber Stadt entgegengenommen hatte \*), wurde both mit Ausnahme berfelben bas gange Bisthum in Rolge bes Kriebens von Drag wieber von ben Raiferlichen befett. Bor allen Thoren fcmeiften feindliche Reiter, und 1636 gefchah es, bag als bie Burger, um ihr auf ber Weibe befindliches Bieh zu retten, einen Ausfall magten, fie mit einem Berlufte von 70 ber Shrigen in die Stabt gurudgefcblagen wurden. Der Druck ber Abgaben muche; 5000 Thater foftete monatlich bie Befagung; fcon maren bie Saushaltungen von 1786 auf 800 jufammengefchmolzen; ale enblich bas große Kriebenswert begann. Weil, "ber Uebereinkunft gemaß, ben gum Friedensgeschafte auserlefenen Stabten Munfter und Denabrud bie Neutralitat jugeftanben war, verließ Graf Guftavfon endlich bie Stadt, beren Schluffet er bem Rath überantwortete. Lange hoffte Denabrud mahrend ber Berhanblungen auf Erlanqung ber Reicheunmittelbarteit, mahrend bie Grafen b'Avaur und Trautmanneborf barauf bestanben, bag Stabt und Stift wieber unter bie Sobeit

<sup>\*)</sup> Schon damals jahlte man in Dangbrutt ein Drittheil weniger Burger als vor feche Sahren.

gerer Lineneholt in Berlin, wo er aus In bis ..... entitellin . c.

Vom , westphalischen Frieden bis zum Tode, von Anton Allrich.

an allen wichtigen Angelegenbeiten ber Ragiereige, beite in D. flich in

Bergog August von Braunfchweig Wolfenbuttet blieb fich in feinen ftillen ; gelehrten Beschaftigungen bis zum Dobe gleich Die Beit bes enb: lich erlangten Friebens benutte et treug um bie vom Rriege gefchlagenen Bunben feines Landes verdeffen ju machen: Dit Gifonibaute erian ber nach ihm benannten Auguffusftabt vor Bolfenbuttel, betrieb bie Berfcho nerung feiner Refibeng bio gwecknafige Bermaltung ber Rainmerguter, und fuchte und fand in bem unausgefesten Briefwechfel mit bent gelehrten Calire bie ifconfte Erholung inath vollbrachten Gefchaften. Gemeinfam mit ben luneburgifchen Ugnaten fanbte er 1663 unter bem Grafen Bolfs gang Rufius von Sobentobe 420 Reiter und 900 Ruffganger bem Raifer gegen bie Demanen gu Sutfen Der große faiferliche Felbher Montecuculi hattell in ber Schlacht Bei Str Gotthard (1. Auguft 1664) bie Balte Entfchloffenheit ber Dieberfachfen in Tuhmen, welche nicht alle aufmaleiche Weife bie Gegnungen bes Kriebens zu fchaten mußten mi Der lange Glaubenstampfichatte bie Gemuther ju fehr ber haublichen Ruhe entfrembet; man mar gut febr an ben rafthen Erwerb im Rriege gewohnt male bak man nicht freudig ben Werbern nach ben Dieberlanden Ober Deftreich gen folgt mare. Unbere bachte Muguft) ben Buchen unb Schachfbiel inniger ergosten , ale Barnifch und Banner; überall fuchte er gu veriohnen, ausaugleichen; und nicht ohne Erfolg übernahmi er bie Bermittelung zwifchen ben Staaten und bem wilben Bifchof von Munfter, Bernhard von Galen, ber fich, nach ben Borfchlagen bes molfenbuttelfchen Rathe, Friedrich von Beimburg, endlich 1666 in Clebe gur Cinfqung mit ben verhaften protestantifchen Raufherren bequemen mußtennog , nogitze ona ant antere

28 218 Muguft 1666 im fieben und achtziaffen Jahre feines Lebens ffarb. falate ihm fein Sohn Rudolph August Ale zwanzigiabriger Sungling hatte biefer in Gefellfchaft feines Sofmeifters, Friedrich von Cramm, eine Reife burch verfchiebene europaische Reiche unternommens und baburch, fo wie burch ein unter ben Mugen bes Baters frenge fortgefestes Stubium, eine Art von Bilbung erworben, wie man fie feit bem Tobe von Friedrich Ulrich vorzugeweise am wolfenbuttetfchen Sofe zu finden pflegte. Gin langerer Aufenthalt in Berlin, wo er am Sofe bes großen Rurfurften verweilte. nahrte in ihm bas Gefühl beutscher Burffenwurde, welches bamale nicht immer an ben fleineren Sofen unfere Baterlandes vorwaltete. Geine Lieblingsbeschäftigung beftand im Lefen ber Bibel, aus welcher er fich gable reiche Austuge machte, und int Dronen ber burch ihn bedeutend vermehr ten vaterlichen Bibliothet. In-warmer Lieber zu feinem jungern Bruder Unton Ulrich gestattete er biefem folgen, ehrgeizigen jungen Manne Untheil an allen wichtigen Ungelegenheiten ber Regierung, benen er fich felbft fei: nesweges mit jener Reigung wibmete dohne welche bas; allgemeine Bobl nur fchwer befordert merden fannen Und doch follte bem friedfertigen Rus bolph August gelingen, wonach ber rafblofe Beinrich Gulius mit ber gangen Beftigfeit feines Charafters umfonft geftrebt hattef bie Musbehnung ber lanbesherelichen Gewalt über bas reiche; auf Behr und Baffen und feine alte Freiheit trogende Braunfdweig. Roch ebe biefes gefchahmmar, wegen einer Berfchworung gegen den Raifer, ber mit ber Graffchaft, Reinftein belebnte Graf von Tettenbach ju Gras enthauptet und jenes im breifigigh: rigen Rriège bem welfischen Saufe milfurlich jentriffene Gebiet. 1670 wieber mit bem Stammlande vereinigt. Im Fruhlinge bes folgenden Sahres bielt Rubolph August mit feinen funeburgifchen Manaten, Georg Bithelm, Robann Kriedrich und Ernft August eine Bufammentunft in Burgmebel, um Die Untermerfung ber Erbftabt zu berathen. Der Stolz, mit welchem bie Stadt fich ale lezeit nur bedingungsweise zur Sulbigung bereit erklat und fich ben gemeinen Landestoften entzogen, ber Tropi ber Burger, welche fich nicht immer beguemten ... ihrem herrnt bas Thoritu jeroffnen und geim Gefüht, ber eige nen Rraft, fein Drohen ber molfenbuttelichen Rather beachtet hatten, befonbers aber bie Uebergeugung bon ber Gefahr, immitten bes Bergogthums burch eine Stadt bebrobt gullfein; bie fich febem: quewartigen Feinde ber Belfen in ibie Arme weifen bonneit), hattefin bent fürftlichen Saufern von

cancer ... to cent wilden Bission of W. 18rr, Brenoud von Ba ver E.S., made von Berschläger des nechenläunsteben Nathe, Ariebrich numbered neglegi ich, kapstervegez canel continue de had e. 1. ungomne nehnüß siC.

Die Fürften ermogen: "bag es ju ihrer Lande Socyritaat, bei jegigen forgianien. Laufften, uberaug nothig fein wotte, bag fie ber Gtabt Braunichiverig, als welche mitten im Land gelegen, verficherelfeinium biefelbetats ihrer erbaugehorige Banbu

Braunschweig-Lüneburg die tiesste Erbitterung gegen die Widerspänstigen hervorgerusen. Teht gedachten die Vettern in Burgwedel, wie die Stadt 1492 von heinrich dem Aeltern, 1542, 1550 und 1553 von heinrich dem Jüngern ohne Erfolg belagert sei; wie sie 1605 den Angriffen des heftigen heinrich Julius getrott habe, und dessen Sohn Kriedrich Mirich den vom Vater ererbten Krieg nicht mit Chren habe durchführen können; ses saste sie sehnligen wollten, daß auch jeht noch die Bürger nur nach alter Sitte huldigen wollten, ohne als die Bewohner einer Erhstadt des Gesammthauses gelten zu wollen.

- Und wie nanbers hatten fich bie Berhaltniffe gegen bie ber fruhern Beit von beiben Seiten geftattet! Der breifigiabrige Rrieg batte bie lanbesherrliche Macht zu einer Sobe gehoben, bie nur in fo frurmifchen, alle rechtlichen Berhaltniffe niebertretenben Tagen erreicht werben fonnte. Dagu tam, bag bie Bettern in einer feltenen Ginigfeit lebten, bag, mabrend fonft bie Bergoge von Luneburg ben Burgern ihren Beiftand gegen Bolfenbuttel ju gemahren pflegten, jest bas gleiche Streben nach illebermaltigung ber Erbftadt fie trieb. Berlieb nun fcon biefe Bereinigung ben Bergogen eine Macht, welche ber Freiheit ber Stadt ben Untergang ju broben ichien; fo mußte biefer burch ben Dangel an Gemeinfinn innerhalb ber Dauern unvermeiblich berbeigeführt werben. Die Burger begten ben bitterfter Sag gegen ben Rath, und brobten mit offenem Aufftande, weil fie in Erfahrung gebracht hatten, daß bie Musgaben ber Gemeinde die Ginnahme jahr lich um 24,000 Rthir. überfteigen. Die Junter aber fchweigten in ben Gutern ber Stadt, und achteten es nicht, bag faft zwei Millionen Rthit. Schulben auf ber Burgerichaft lafteten. Co gefchab es, bag gut einer Beit, wo die Gefahr der Unterjochung brobenber als je nahte, wo jes bet größten Rraftanftrengungen bedurfte, um die gralte Unabhangigfeit gu ret ten in allen fradtifchen Caffen nur etwa 8000 Rthir, baares Beld ent halten mar. Sobald bie Bettern in Burgwebel übereingefommen maren, bag bie Stadt, wenn fie bezwungen, nur ber wolfenbuttelfchen Linie erba lich jugeboren folle und bemgemaß bie Bergoge von Sannover und Gelle auf ben Befit berfelben Bergicht geleiftet hatten affandte Rubolph Anguft im eigenenmund berilagnaten Ramen feine Briefer an Burgemeifter und Rath. Gilben und Sauptleute ber Staht, und perlanate undefatunte Uns terwerfung und Einnahme einer fürftlichen Befatung in Der Befcheib taus

file Bin, mulichmielen.

utu figie inie imalioni und Geforiam gebracht weeden uöntener godurg elfe blod in kund.
iche Beschreibung derriet in Braunschwesig, insonderbeit geber, aber aufeman Wasser ein und eVolvonigegen ben veren Rubolish und in was in wassen went in bereit ben veren Rubolish und in was in

tete wie bei ben früheren Aufforderungen ber herzogest und bie nach Wolfenbuttel fich begebenden ftabtischen Deputirten erflärten, die Hulbigung nur nach alter Sitte leisten und auf feine Weise fürstliche Soldner innerhalb ber Mauern bulben zu konnen.

Rach biefer Untwort nabte ein Seer ber Berbanbeten von 20 bis 24,000 Mann unter bem Dberbefehl bes luneburgifden Relbmarfchalls. Grafen Geora Friedrich von Balbed, ber Stadt, und marf am 26. Mai 1671 bor bem fallerelebenfchen und Menbenthore feine Schamen wauf. Bauern und Bimmerleute fah man in großen Schaggen an ben Batterien arbeiten , mehr ale 1000 Bagen waren gefchaftig, um bem Specce Fafchi= nen und Schangeorbe guguführen, und geubte Conftabler franden gur Bebienung von 100 Stud Gefchuten bereit, mahrend bie Berjoge fich im Rlofter Ribbagehaufen lagerten, um bem entscheibenben Rampfe beitumob: nen. Trob biefer furchtbaren Borbereitungen ber: Gegner bauerte bie ber berblichfte Unordnung und 3wiefpalt unter ben Burgern fort. Mit bem alten Gemeinfinn fchien bas Gefuhl ber Chre erftorben, bes Rathes Unfeben wurde verfpottet, bie einfbifo glangent gefullten Beughaufer ftanben leer. Man hatte fo wenig an ernfte Feindfeligeiten glauben wollen, bag ber Rath faum burch bie Boten bom Unguge ber Furffen aus feiner. Giderheit -- fie ift immer ein Worzeichen bes Unterganges - hatte geweckt werben tonnen. Gelbft ba'noch fonnte man fich von ber wahren Lage ber Dinge nicht überzeugen, weil Rubolph Auguft gegen ein Gefchent von 5000 Ducaten ber Stadt fur immer feine Gnabe jugefagt und bei ber Bufammengiehung bes Beeres ben großern Theil ihres Borrathe von Dulver von ben arglofen Burgern geborat hatte." All jest ploblich bas Seet ber Furften erfchien, verfammelte fich ber Rath in bochfter Gile. Gine namenlofe Beffurgung etgriff Jung und Alt: 220 Anechte unter ben hauptleuten Bedmann und Sartmann bilbeten bie gange Befagung: Und body verfannte man bas einzige Mittel jur Rettung, als ein berzoglicher Serold wieberholt Unterwerfung verlangte: Statt beffen fanbte man Gilboten nach Wien ; umibes Raifers Rath ju erbitten, nach Stabe, um von ben Schweben Sulfe zu verflehen. Umfonft verwandten fich Sollund und bie machtigften Glieber ber Sanfe, Samburg, Labed Sund Bremen für bie Stabt : bie Bergone maren ihres Gieges ifo gewiß ubaß fie ibas Unerbieteit vieler beutfichen Kurften, mit ihren Solbnermibas Belagerungsbeer gir verftårten, guructwiefen.

Am 31. Mai begann die Belagerung: und fpielten 100 Geschube, unter ihnen ein von 24 Pferben gegoner Morfer aus Luneburg gegen bie Stadt. Die Bertheibigung wurde ohne jenen Nachbrud geführt, ber bie

Unternehmungen ber Burger ehemals zu bezeichnen pflegte; man begnugte fich mit bem Aufreigen bes Pflafters, um bie Wirkungen ber Bomben gu fdmaden, haufte von ben Steinen eine Bruftwehr auf ben Ballen und verfuchte, in matten, fchlecht geleiteten Musfallen bie Berte bes Feindes gu gerftoren. Der Bwiefpalt swifthen Burger' und Rath wuchs; magten es boch einzelne Gilben, in biefer allgemeinen Roth auf Befreiung vom Bachtbienfte ju bringen. Sm gleichen Grabe wie bie Befehle ber Burgemeifter hintangefest murben, nahmen einige Bunftmeifter gebietenb bas Bort; ifis rer Borftellung folgte bie Burgerichaft, und verlangte, gegen ben Willen bes Magiftrate, Ergebung. So gefchah es, bag am 6. Junius Abgeord nete aus bem Rath; ben Gilben und ber gemeinen Burgerfchaft'fich ju ben Rurften nach Ribbagshaufen verfügten und fich bereit erklarten, eine Befatung von 3 bis 400 Mann, welche neben bem Lanbesherrn auch ber Stadt hulbigen follten, aufzunehmen, wogegen man bie fruber befchworenen Privilegien nicht anfechten moge. Gleichzeitig faben bie Gefanbten von Solland, Samburg, Lubed und Bremen, welche fich im furftlichen Lager befanden, bag bie Rettung ber Ctabt unmöglich fei, weil bie Batterien bereite bis auf 100 Schritt ben Mauern genabert maren. Roch bauerten bie Unterhandlungen in Riddagehaufen fort und beftand Rubolph Muguft auf bie Ginnahme einer ftartern Befatung, ale einzelne Burger fich gur Unterredung mit berzöglichen Officieren aus ben Thoren begaben und volle ber boben Berheißungen über bie bemnachft zu verringernben Steuern, voll Unwillen uber ein nur ben eigenen Bortheil berudfichtigenbes Stadtregiment, gurudtehrten: Jest, ba bie Burgerichaft offen brobte, mit Musichluß, bes Rathe uber ber Stadt Beftes mit ben Berren fich ju verftanbigen, galt tein Bogern fur bie Gefchlechter, und am 10. Junius 1671 fchloffen bie Deputirten bes Raths ju Ribbagshaufen ben Bertrag ab, fraft beffen fich bie Stadt bem furftlichen Saufe Braunichmeig = Bol= fenbuttel unterwarf: "Es mar am Pfingftmontage (12. Junius), ale bas aus 1000 Mann beftehenbe Regiment Staufen in bas geoffnete Stabt= thor zog , beffen Schluffel vom Burgemeifter Gerten bem jum Commanbanten erhobenen Generalmajor von Staufen übergeben murben. Undere Regimenter folgten bis jum Belaufe von 6000 Suggangern und 500 Reitern, befetten Balle und Thore, und wiefen bie Golbenechte ber Burgerichaft: fort. Sobann erfolgte ber Gingug ber Bergoge Rubolph August, Unton Urich, Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Ernft August. Die Munggerechtigfeit, Bolgtei und fonftige Gerechtfame, welche in fruheren Nagen mit: Aufopferung von Gut und Blut erfauft maren; murben vom Bergoge von Bolfenbuttel nach gefchehener Bulbigung genommen:

So verlor Braunschweig feine Freiheit, weil schmutiger Eigennut der Junker und die Feigheit der Gemeinde fein inneres Leben untergraben hatte. Es waren nicht die 5000 Augeln der Herzoglichen, welche die Stadt getroffen hatten, sondern ein Nichtachten der Forderungen der Zeit von Seiten des Naths, die mit dem Wohlftande wachsende Schlaffheit der Burger, welche die Unterwerfung herbeiführten

In der eroberten Stadt verglich sich Radolph August mit den Gliebern der celleschen Linie bahin, daß diese ihm gegen Abtretung der von August besessen dannenbergischen Aemter Dannenberg, hisader, Lüchow, Wustrow und Scharnebeck, welche Georg Wilhelm von Celle erhielt, und gegen die Uebergade des von Heinrich dem Löwen aus Palastina gebrackten Reliquienschaßes an Johann Friedrich von Hannover, die Stadt Braunschweig mit ihren Stiftern und dem Rloster Walkenried für ewige Zeiten überließen. Nudolph August aber, welcher den auf der Burgerschaft rushenden Druck auf jegliche Weise zu mildern such bestann mit der Verminderung des patricischen Regiments und beschränkte die Zahl der Burgemeister von 14 auf 4; eben so viel Kammerer schienen statt der frühern Zahl von 11 zu genügen, und der aus 31 Gliedern bestehende Rath wurde auf 8 herabgeseht:

Seit biefer Beit finden wir Rubolph August fast fortwahrend in bie großen Rriege hineingezogen, welche bas Reich gegen ben Uebermuth Lubwige XIV. fuhrte. Bu feiner Beit hatte bas in fich einige, von einem jungen, ehrfüchtigen Ronige beberrichte Kranfreich bem beutichen Reiche gefahrlicher gur Geite geftanden. Jenes blubte burch Sandet und Gemerbfleis, ben ber ichaffenbe Beift bes großen Colbert nahrte, biefes verfant immer mehr in Dhnmacht burch bas getheilte Intereffe feiner Rurften, von benen manche fich nicht entblobeten, bas beutsche Blut fur Frankreich gu verlaufen. Dort regte fich Leben und Thatigfeit in bem Beere und ber Politit, bier sammelten fich trage bie buntfarbigen Contingente, von feinem Gemeingeifte befeelt, nach Provingen und Stabtlein fich nennent; ohne bes großen beutschen Ramens ju gebenten Den Raiferhof beschäftigte bie Sorge um feine Erblande; bie Furften gefielen fich in ber burch ben weftphalifchen Frieden zum Rluche bes Reiche gemehrten Landeshoheit; faft alle forgten mit angftlicher Giferfucht fur bie Erhaltung ihrer Burbe, und überboten einanber im Drunken bes Sofes : nur wenige batten mit Friebrich Wilhelm von Brandenburg bas Geheimnig verftanben, bag fie nur als Glieber bes Reiche Bebeutung hatten. Go gefchah es, bag Frankreich bes armen, franten Deutschlands spotten buefte, bas, wenn es genefen ober burch ein herzburchbringenbes Raifermort gewecht mare; biefe hochmutthigen Diener aus ben Borfafen von Berfailles mit beutschem Ernft gerruffgemiefen haben wurde: Mur bie Berioge von Braunfchmeig und Lus neburg machten auch bier größtentheils eine eble Muenahme, und fchamten fid bes frangofifden Gotbes, welches mehr als einen Rurften gegen Raifer und Reich erkaufte. Gie maren es, bie, als Kranfreich im Bunbe mit. England, Coln und Bernhard von Galen, bem ftreitluftigen Bifchof von Munffer, fich 1672 auf Bolland warf, mit Dannemart, Beffen-Caffel und Branbenburg treu am Raifer bielten. Alle Unterrebungen bes frangoffichen Minifter=Residenten Berius, Rubolph Mugust fur Frankreich zu gewinnen, icheiterten an ber Keftigfeit, mit welcher berfelbe an feiner Pflicht gegen ben Raifer bing. Dir werben bei Gelegenheit bes Lebens von Georg Bilbelm von Celle genauer erortern, wie in bem 1674 gegen Frankreich erklarten Reicholtiege bie braunfcmeigifch-luneburgifchen Truppen unter bem Bergoge von Solftein - Ploen ben Rampf mit bem großen Turenne bei Bolibeim und Enfisheim nicht fcheuten, wie fie im Sabre barauf bei Turfbeim ihren alten Rubm bemabrten, bann am Dieberrhein und ber Mofet alangende Siege erftritten. 216, burch Frankreich verführt, bie Schweben 1675 in Brandenburg einfielen, um ben großen Rurfurften gu gwingen, ben Rampf am Rhein aufzugeben, und in Kolge beffen auch gegen bie Schweben ber Reichstrieg ausgesprochen murbe, jogen bie Bergoge von Braunichweig Luneburg in's Bergogthum Bremen, nahmen Bremervorbe und Burtehube, und zwangen Stabe zur Ergebung. Dann fanbten fie bem Rutfürsten von Brandenburg 8000 Mann nach Dommern gu Bulfe, burch beren Mitwirfung bas fefte Stettin bem Reinbe entriffen wurde. Im Jahre 1678 wurde ber Rampf mit Frankreich ju Dymmegen beenbigt. Um 26. Januar bes folgenben Jahres erfolgte ju Celle ber Friedensschluß mit Schweben, bemaufolge bie lettere Macht bas fruber gur Graffchaft Sona geborige, bann an bas Erzstift Bremen gelangte Umt . Thebinghaufen an bas Gefammthaus abtrat \*), und fur die Burudgabe ber Bergogthumer Bremen und Berben, außer einer Bablung von 300,000 Thaler, alle Gintunfte, welche Stifter und Abel jener beiben Provingen bis babin von ber Saline zu guneburg bezogen hatte, an Georg Wilhelm

<sup>\*)</sup> Zum Abschlusse diese Friedens hatten sich der frangosische Eraf Rebenac und der wolfenbutteliche Geheime-Nath von heimburg mit dem von Georg Wilhelm bevoll, machtigten Bernstorf in Celle zusammengesunden. hier versprach die Krone Schwes den gegen Ruchgabe des Herzogthums Bermen die Abtretung des Ants Theding-hausen, und Graf Rebenac verpsichtete sich im Namen Ludwigs XIV., 500,000 Mille. in Bantbillets von hamburg zu zahlen, sobald die herzöge die letzte breimischen Festungen geräumt haben murden. Actes et memoires des negotiations du paix de Nimwegue. (Amsterdam 1680. 120.) tom, III. p. 567 etc.

abtrat. Wie hier, so handelten auch 1685 die Perzöge von Braunschweig-Lüneburg gemeinschaftlich, als sie unter ihrem Generalmajor, bem Grasen von der Lippe, 10,000 Soldner in's kaiserliche Lager vor Neuhäusel schiedten, die zu dem glücklichen Ersolge des Sturms auf die von Osmanen tapser vertheidigte Festung ehrenvoll mitwirkten. In dem nämlichen Jahre sandten die Vettern eine zahlreiche Mannschaft nach Morea, um hier unter dem eblen Venetianer Morosini gleichfalls gegen den Feind des christlichen Glaubens zu streiten. Im Kriege des Reichs gegen Frankrich standen wolfenbuttelsche Regimenter 1689 vor Mainz, und zwangen die Stadt zur Uebergabe.

Unflange barauf murbe jeboch bie Einigkeit ber fürftlichen Saufer auf eine unfelige Art geftort. Der Erwerb bes Bergogthums Lauenburg, mel ches nach bem finberlofen Tobe von Julius Frang ber Bergog von Celle befest hatte, fodann bie fur Sannover ermirtte Rurmurbe rief in Boffen: buttel eine Spannung gegen die jungere luneburgifche Linie bervor, melde bie außerften Folgen beforgen ließ. Beil weniger ber finnige, ernfte Rubolph Auguft, als beffen heftiger, von Chrgeiz getriebener, feit 1685 jum Mitregenten angenommener Bruber Unton Ulrich ale Urfache eines Bmi ftes angefeben werden mußte, ber enblich fo weit gedieb, bag man in Braunschweig umfaffende Berbungen betrieb und fich, aus Sag gegen bie beutschgefinnten Bettern, auf bie Seite Frankreiche manbte, verlangte bes Reiches Dberhaupt, bag Unton Ulrich fich jedes Untheils an ber Regierung enthalten folle. 2018 aber ftatt beffen ber frangofifche Gefandte in Braunfchweig , Marquis b'Uffon , burch reichlich gefpenbetes Gelb bie Aufftellung eines Deeres von 12000 Dann burchfette, mabrend gleichzeitig ber Rut fürft von Baiern fur Frankreich erkauft murbe, und Greffet, ber Abgeord nete Englands bei'm nieberfachfischen Rreife, mit feinen Borftellungen nicht burchzubringen vermochte, glaubten bie Agnaten bie Beit jum rafchen Sanbeln gekommen, und fo trefflich gelang ihnen 1702 ber Ueberfall ber braunfcmeigifchen Lande, bag bas auf ben Dorfern gerftreut liegende Seer von Rudolph August fast ohne Schwertstreich gefangen wurde. Die baburch gefteigerte Erbitterung ber Bettern beizulegen, mar bie von England und Preugen übernommene Bermittelung erforberlich, bergufolge Rubolph Muguft gelobte, 3200 Mann gur Berfugung bes Raifers zu ftellen und fich auf ein Seer von 4500 Mann zu beschranken. Im Sahre 1704 ftarb Rubolph August, ein mobiwollender, mabrhaft driftlicher Furft \*), reich an

Division by Google

<sup>\*)</sup> Sein Bahispruch mar: Moriamur quando Deus voluerit; modo quomedo velit vivamus.

Liebe, gelehrten Beschäftigungen bis zum Tobe ergeben. Seine trefsliche Bibliothek vermachte er ber Universität zu helmstedt. "Ihr seid Gottes Gesandten," sagte er zu bem Prediger, ber in unterthänigen Ausbruden ihm in der Todesstunde zusprach, "ihr seid Gottes Gesandten und mußt als Menschen mich anreden und nicht als Fürsten. "Ein Sarg von Tannenholz schloß auf seinen Befehl die fürstliche Leiche ein.

Unton Ulrich war ein herr von 71 Sahren, ale er 1704 feinem Bruber Rubolph August in ber Regierung über Braunschweig-Bolfenbuttel Muf bem bescheibenen Schloffe ju Sitader, wohin fein Bater Mugust fich immer von Reuem von feinen Reifen begab, um in tieffter Abgeschiebenheit den Wiffenschaften zu huldigen, hatte er bas Licht ber Belt erblickt. Durch ben weftphalischen Frieden ber Musficht auf ben Befis bes Stifts Salberftabt beraubt, ju beffen Coabjutor er als gartes Rind gewählt mar, hatte er mabrend feiner Studienzeit zu Belmftebt, bann burch Reifen nach Solland, Frankreich und Italien eine Bilbung erworben, bie ber feines Bruders Rubolph August vollkommen entsprach. Mit Emfigfeit forschte er in beutschen Chronifen, ergobte fich am Spiel ber Dichtung, und glangte burch Romane von unenblicher Breite und weinerlicher Unmuth unter ben Schongeiftern feiner Tage. Rach bem Tobe feines Batere August gelangte er in ben Befit ber Memter Schoningen, Jernbeim, Boigtebalum und Calvorbe, beren Ginfunfte ibn, außer ber Beftreis tung ber furftlichen Sofhaltung, in Stand festen, fur bie Bermehrung ber Bibliothet ju Bolfenbuttel reichlich ju forgen. Ebenbafelbft fliftete er 1687 eine Ritteracabemie. Seit 1685 von feinem Bruber gum Mitregenten bestellt, fant er ein reiches Selb fur feinen thatigen, unfteten Beift. Balb wurden alle Geschäfte von Bedeutung nur burch ihn beforgt.

Unton Ulrich war ein schöner Mann, von einnehmenbem, bestechenbem Besen, mit ungewöhnlichem Scharffinn begabt, unruhig, ehrgeizig. Eros seiner zahlreichen Schriften \*) fehlte ihm die Muße nicht, sich mit ber Politik seiner Zeit genau zu besteunden. Untonius Ulrich, sagt ein Zeitgenoffe von ihm, ist bas haupt bes Rathe und bes ganzen Landes

<sup>\*) 1678</sup> erichien ju Runberg feine "Mefopotamifche Schäferet ober die Durchlauchtige Sprerin Uramena" eine biblifche Geschichte aus den Zeiten der Patriarchen; 1685 ebendaselbit feine bandereiche Octavia, deren graciose Helben und Schäferdamen von Verfailles aus dem zweiten Jahrhundert, der römischen Raifergeschichte die empfindsamen Seelen des siedzehnten Sahrhunderts linde erwarmten; sie war der "hochloblichen Numfengesellschaft an der Donau" gewidmet. Werte der Urt konnten bald nur als Untiquität gelten, während die treuen, innigen Kirchenlieder Unton Ulrichs noch jest ihre Bedeutung behalten haben. Das "Ehristich-Gurlische-Jarffen-Spiels" schrieder und general Indacht.

Gubernator, welches ihn liebt und fehr hochachtet. Aber uber bie politifchen hat er auch galante Tugenben. Er ift febr hoflich, tapfer und groß muthig, und geht bistweilen in bas Cabinet ber Dufen, um fich nach ben anberen Geschaften gu recreiren \*). Er mar es, ber feinen Bruber Rubolph August zur heimlichen Ruftung gegen bas Rurhaus Sannover trieb, meil ihm ber Gebanke unertraglich war, ber jungern Linie ben Borgug bes Ranges einraumen zu follen. Wir haben eben gefehen, wie ihn fein Sag gegen Ernft August und ben Raiferhof jum Bunde mit Frankreich, bem Reichsfeinde, bewog, und wie in Folge beffen bas braunschweigische Ber pon ben Bettern aufgelof't murbe. Damale fioh Unton Ulrich, ber fic por ber gerechten Erbitterung bes neuen Rurfurften furchtete, nach Gotha. Nach Ausgleichung biefes Sabers fehrte er nach Braunschweig jurud, me er fatt bes regierenben Brubers gebot. Reiner ber fleineren Fürftenhofe Deutschlands konnte: fich an Pracht mit bem feinigen meffen, feiner hatte eine fo koftbar eingerichtete italienische Oper aufzuweisen, ober ein Luftfcbloß, wie bas 1691 von ihm erbaute Salzbalum. Balb nach bem In: tritt feiner Regierung fohnte fich Unton Ulrich mit bem zweiten Kurfurften von Sannover icheinbar vollig aus; bie 1706 erfolgte Abtretung bes Imtes Campen befanftigte ibn wegen ber bem celleschen Saufe zugefallenen Erbichaft bes Bergogthums Lauenburg. Schien boch überbieß feinem Ehr geize burch bie glangende Berbindung feiner Groftochter ein Genuge gefchehen gu fein. Im Jahre 1707 verlobte fich Glifabeth Chriftina. Die Tochter feines jungften Sohnes Ludwig Rudolph, mit Erzherzog Rarl von Deftreich, ber, ale Gegenkonig Philipps V. aus bem Saufe Bourbon. Die spanische Konigetrone trug. Nachbem bie Pringeffin unter beißen Thranen in Bamberg gur tatholifden Confession übergetreten mar, bei welcher Gelegenheit ber baffge Bifchof ihr wegen fein ausbrudliches Berfprechen ben Bluch gegen ben Glauben ihrer Bater abbrang, murbe fie gur Bermahlung nach Barcellona geführt. Ale Erzbergog Rarl fpater bie Rrone von Spat nien verlor, um ale ber fechfte biefes namens die Babl ber beutschen Rais fer aus bem Saufe Sabeburg ju fchliegen, vergag Unton Ulrich gern ber Thranen ber Tochter, ba er fie auf bem Raiserthrone in Wien wußte. In biefem Ereigniffe, fo wie in einem ehrgeizigen Streben, welches Unton Ulrich auch in feinen Greisesjahren nicht verließ, muffen wir unfehlbar ben Grund fuchen, aus welchem berfelbe 1710 gur romifd : fatholifden Rirde überging. Er, ber bie Erhebung einer Linie bes celleschen Saufes gur

<sup>\*)</sup> Sestlebendes Europa. Frankfurt am Main 1675. 8. Eh. III., G. 290. Reifebericht von 1669.

Rurmurbe nie vergeffen konnte, mochte burch eine moglichft enge Befreunbung mit bem Raiferhofe und burch Unnahme ber an bemfelben geltenben Religion eine abnliche Rangerhobung zu erreichen hoffen. Durch einen von Maing nach Wolfenbuttel geschickten apostolischen Rotar erfolgte ber Uebertritt des Bergogs in folder Stille, bag felbft ben ihm junachft ftebenben Staatsbienern biefes Ereignig langere Beit geheim blieb. 2118 Tpater ber Wechfel ber Religion veröffentlicht murbe, hielt ber Bergog gemiffenhaft bas pon ihm gegebene Berfprechen, in allen Ungelegenheiten ber Landesfirche feine Menderung eintreten laffen zu wollen. Den Aufbau einer fatholifchen Rirche zu Braunschweig konnten nur einzelne lieblofe Gegner bes Ratholi= cismus verbammen. 3m Jahre 1714 farb Unton Ulrich als ein und achtzigjahriger Greis, mit Sinterlaffung zweier Gohne, Muguft Wilhelm und Ludwig Rubolph. Gein altefter Gohn August Friedrich mar in faiferliche Dienfte getreten, und hatte ale Befehlehaber bes Fugregiments Sparre bei ber Belagerung Philippsburgs 1676 burch eine Rugel feinen Tob gefunben.

## Biertes Rapitel.

Die Furftenthumer guneburg = Gelle und Calenberg.

Vom westphälischen Frieden bis zum Tode von Johann Friebrich. 1648 — 1679.

Benige Bochen nach dem Abschlusse des westphalischen Friedens (10. December 1648) starb Herzog Friedrich, und überließ das Herzogsthum Luneburg sammt den Grasichaften Hopa und Diepholz und dem Fürstenthume Grubenhagen den Sohnen Georgs. Der alteste derselben, Christian Ludwig, hatte, wie oben bemerkt ist, unmittelbar nach dem Tode des Baters die Regierung in den Fürstenthümern Calenberg und Göttingen angetreten. Nach dem Tode des Oheims verständigte er sich jest mit seinem zweiten Bruder, Georg Wilhelm, dahin, daß diesem die vom Nater des seisen Bruder, Georg Wilhelm, dahin, daß diesem die vom Nater des fessenen Lande überwiesen wurden, er selbst aber die größere Erbschaft Friesdrichs antrat. Demgemäß verlegte er schon am 23. December des nämsischen Jahres seinen Hof von Hannover nach Celle, wohin ihm der Statte halter Schenk und der Marschall von Lenthe solgten. Das durch den Krieg verarmte Land gedieh unter seiner väterlichen Aussicht. Froh über den Bespiel wer im Frieden zu Denabrud erwordenen Abtei Walkenried und über

Die endlich erfolgte Raumung Rienburge burch bie Schweben, nahm er auf ben Schut und bie verfallene Rechtspflege bes Landes Bedacht, und milberte gern aus eigenen Mitteln, wo ganbmann und Stabter unter ber im Rriege gehauften Schulbenlaft erliegen ju muffen fchienen. Das vers grmte guneburg, bem ber Bund ber Sanfe feine Buffe gegen bie überlegene Gewalt bes Landesherrn zu leihen vermochte, bequemte fich ohne Biberfpruch zu jeber Sulbigung, Die ber Bergog verlangte, und trat ihm, vermoge eines am 27. October 1651 ju Luneburg abgefchloffenen Receffes, ben Ralfberg ab, welcher jest mit neuen Berten verfeben murbe. Dag ber Bergog fich verbindlich machte, feine Befatung aus ber Stadt zu gieben, tonnte nur icheinbar einen Theil ber ehemaligen Unabhangigfeit ber Burger fichern, ba bie von ber Stadt befolbete Garnifon von 75 Dann bem Rath und bem Bergoge zugleich verpflichtet murbe. Sierdurch und burch den von Chriftian Ludwig geleiteten Feftungebau ju Sarburg gemann bas Land wenigstens von ber einen Seite ben mangelnben Schut nach außen, mahrend burch bie 1660 erfclate Ummanblung des Rlofters St. Dichaelis zu Luneburg in eine Ritterschule die reichen Ginfunfte biefer Abtei ben bortigen Pfrundnern entzogen murbe, und fich zugleich bem jungen Abel bie Mittel zu einer genugenden Durchbilbung boten. Im Sabre 1665 farb ber finberlofe Chriftian Lubwig auf einer zwei Stunden von Celle gelegenen Schaferei.

Georg Wilhelm, ber zweite Sohn George, geboren zu Bergberg 1624, batte, nach vollenbeten Studien zu Utrecht', England, Kranfreich und Stalien fennen gelernt. Fern von ber Bugellofigfeit, mit welcher - eine ber vielen unseligen Folgen bes langen Glaubenstampfes - Die jungen gurften ihren Leibenschaften frohnten, tonnte fich Georg Wilhelm einer teuichen Jugend ruhmen, ale er, nach gefchehener Bereinbarung mit feinem Bruber Chriftian Lubwig, bie Regierung uber bas Land zwifden Deifter und leine und bas Fürstenthum Dbermalb übernahm. Un feinem Sofe su Sannover fand bie Geiftlichkeit feine Belegenheit, uber bie faft allgemein verbreiteten Gelage ber Junter ju eifern, bie Burger feinen Grund, uber bie Berichwendung bes Rammerguts jur Befriedigung furftlicher Launen gu flagen. Reinen toftspieligen Sofnarren bulbete er in ben erften Jahren ber Regierung in feiner Umgebung, "feinen Lotterbuben, feinen Buchsichmanger, feine Gangerin, wwie fie Unton Ulrich aus Mailand und Rom nach Bolfenbuttel fommen lieg. Das Land von Calenberg und Gottingen befand fich in einem troftlofen Buftanbe, als Georg Bilbelm feine Refibeng in hannover aufschlug; erft jest ließ fich bas ungeheure Clend überfeben, welches feit 22 Jahren auf bem Lande laftete. Unterstügt von bem eblen Kanzler Dr. Kipius, suchte ber frohliche, lebensheitere Georg ben brangendsten Uebeln abzuhelsen, und durch auf einander folgende Gesetze allmälig eine neue Verfassung zu schaffen. Für seine Bemühungen, ber tief gesunkenen Kirche eine würdige Stellung zu verleihen, war es nicht ohne Bedeutung, daß die meisten Theologen seines Landes in Rinteln und helmstedt gebildet waren, und sich von jenen widerlichen, mit der höchsten Erbitterung geführten Religionsstreitigkeiten der Prosessonen von Leipzig und Wittenberg rein erhalten hatten. In Gesenius und Barkhausen sand er zwei würdige Generalsuperintendenten, die mit unablässigem Mühen das neue Grundgebäude schaffen halfen. Ihnen zur Seite stand der berühmte Gerhard Molanus, der 1677 zum Abte von Loccum erwählt wurde. Fast funsig Jahre wirkte der trefsliche Mann, dem als Land = und Schahrath, als Kirchendirector und Consistorialrath eine reiche Gelegenheit zur Entsalztung seiner Thätigkeit geboten wurde.

Es war eine politisch aufgeregte Beit; Die Bergroßerungefucht von Rurbrandenburg flogte ben braunschweigisch = luneburgifchen Sofen taum fo viel Beforgnif ein, ale ber Chraeig bes friegeluftigen Rart Guftav von Schweben, ber vermoge ber Bergogthumer Bremen und Berben ben nachften Rachbar im Norden abgab. Jeder Furft mußte auf Die Sicherheit feines eigenen Standpunktes bedacht fein, und bas vielglieberige Reich bulbete bie anmagenden Gingriffe Frankreiche. Man fchlog und gertrummerte Bundniffe nach bem Gingeben bes Augenblicks, bie Gefandten Lubwige XIV. traten an ben Sofen in Bolfenbuttel, Celle und Sannover mit berfelben fcmeichelnben Glattheit und berfelben Unverschamtheit auf, mit welcher fie manchen Furften bes fublichen Deutschlands fur ihren Gewaltherrn gewonnen hatten. Georg Wilhelm Connte fich nicht entschliegen, die Tage in Regensburg zu besuchen, wo man im endlofen Gefchmat fich uber Rebenbinge ausließ, fatt als Deutsche fich bruberlich bie Sand jum mannlichen Sandeln zu reichen. Statt beffen trieb ihn fein jugenblicher Ginn nach Stalien, wo er auf bem froblichen Carneval von Benedig fchmarmte, ober in bem prachtigen Mailand fich am Theater erfreute. In erfterer Stadt war es, bag ein zerlumpter Bettelfnabe ibm melbete, wie Banbiten ubereingekommen feien, ihn ju ermorben. Dem Bergoge gefiel ber Junge; er ließ ihm feine Livree reichen, nahm ihn mit, und bob ihn fpater von Ehren zu Ehren. Es war ber nachmals am Sofe zu Celle fo vielvermogende Stechinelli. Trieb aber Sochmuth ben Gunftling, alfo bag er trotig ju einem ber Unterthanen fprach, ober beffen Rechte ju beleidigen magte, fo ließ ihm ber Bergog bas forgfaltig aufbemahrte Bettlergemand zeigen, um ihn an ben fruberen Stand ju erinnern.

Diefe Reifen nach bem burch Lafter verpefteten Lande im Guben, fo wie ber Bertehr mit Frangofen, mußte im Laufe ber Beit ben nachtheilig: ften Ginfluß auf bas offene, empfangliche Berg von Georg Bilhelm aus: uben. Er wollte bie Beluftigungen von Berfailles auch in Sannover haben . an jenen Sagben und Feuerwerken, an bem Ballet und Concert fich erfreuen, wie er biefe Bergnugungen am Sofe Ludwigs XIV. fennen gelernt hatte. Go konnte nicht fehlen, bag bie treuen, berben Rathe und Diener Georgs balb burch gefchmeibige Soffinge verbrangt murben, junge Frangofen, ber Muswurf ihres Landes, nach Sannover eilten, um bier ibr Blud ju begrunden, und ber Abet von Calenberg und Gottingen nicht ohne einige Schwerfalligfeit es ben fremben Wiglingen gleich ju thun fuchte. Reue und lange bauernde Reifen fuhrten ben Bergog abermale nach Stalien. Wie meit hatte er ber beutschen Rurftenmurbe vergeffen und jener Gelbftfanbigfeit, bie feinen Bater Georg fo boch gierte, ale er es fich gur Ehre anrechnete, ale Robile von Benedig in bas goldene Buch eins getragen ju werben. Umfonft rebeten bie Rathe in Sannover ju bem Berrn , und mahnten ihn an die Erfullung ber Soffnungen, welche Calenberg und Gottingen von ihm hegten. Der Bergog achtete ihrer nicht, als bie treuen Manner immer bringenber murben, feitbem fie gebort hatten, daß Johann Friedrich, ber jungere Gohn George, in Stalien gur romifchen Rirche übergetreten fei. Gelbft bag bie Lanbftande eine Deputation aus ihrer Mitte über bie Alpen ichickten, um ben Furften gur Rudtehr aufzuforbern, blieb ohne Erfolg. " 3ch mochte munichen," fchrieb Georg Bilhelm an ben hofmarfchall von Grapendorf in hannover, » Das ich Dem Marschald fonte luft machen bier zu tommen, Damit er mir von fo vielem wieber nach Saufe kommen nicht fchreibe. " Und ein anderes Mal: " Der Berr Marfchald fan nicht glauben, wie luftig es bier (in Benedig) ift; wenn er einmahl hier mare, murbe er in teutschland nicht wieder begehren." Wie Georg Wilhelm im Jahre 1660 feines Calenberg in ben Rieberlanben vergeffen hatte, wo zwischen ibm und Wilhelm von Dranien, bem nachmaligen Ronige von England, ber erfte Grund gur Freundschaft gelegt war, fo konnte jest feine warnenbe Stimme aus ber Beimath ihn von bem Gublande entfernen. Und boch maren ihm feine Unterthanen mit mahrer, inniger Liebe gugethan, weil fie bie Reblichkeit feines Charafters ju fchaben mußten. Endlich bewog ibn 1665 ber nahe Tod von Christian Ludwig zur Rudfehr. Unter biefen Umftanden hatte er felbft bie Wichtigfeit feiner Gegenwart in Gelle nicht verkennen tonnen. Roch lag Chriftian Ludwig im Sterben, ale bereits wegen ber Rachfolge im Bergogthume Luneburg ernfte Unruben ju broben ichienen.

Nach bem Teftamente George follten, fo lange noch zwei feiner Defcendenten am Leben feien, Gelle und Calenberg = Bottingen nie bereinigt werben. Dan begreift eine folche Berfugung um fo meniger, ale George ganges Streben barauf gerichtet war, burch moalichfte Ginheit ber braunfcmeigifch-tuneburgifchen Lande feine Dachkommen in Stand zu feben, Die Burbe bes Saufes unter allen Umftanden zu behaupten. Wie bem auch fein mag, biefes namliche Teftament, welches zwolf Tage vor George Tobe, ale bie Rrafte feines Beiftes und Rorpers bereits gelahmt fein mochten, vom Rangler Strud niebergeschrieben mar, befagte ferner, bag ber altere Sohn zwifchen Celle und Calenberg mablen folle. Best aber focht Rebann Kriedrich, ber britte Sohn George, ben letten Billen bee Batere an, in= bem er behauptete, bag biefe lettgenannte Berfugung bereite bei ber 1648 erfolgten Theilung zwischen Christian Ludwig und Georg Wilhelm in Erfullung gegangen fei. Defibalb fuchte er fich jebenfalls in bem großeren Erbe bes am 15. Marg 1665 auf ber Schaferei bei Celle verftorbenen Brubers zu behaupten, befette auf ben Rath bes Ranglers Langenbed bas Fürftenthum Celle, ließ fein Bappen in Luneburg anfchlagen, nahm Burge= meifter und Rath bafelbft ben Sanbichlag ab, und erhielt durch feine Bevollmächtigten die Sulbigung im Furstenthum Grubenhagen. Der Rurfürft von Coln unterftuste ibn in feinen Unfpruden ale einen Confessions= permandten mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln. Schon brohte bie Entscheidung ber Waffen; benn wie Johann Friedrich fich auf Die Bulfe ber katholischen Beherrscher von Deftreich und Frankreich berief, fo ftubte fich Georg Wilhelm, ber am 23. Marg in Begleitung feines Brubers Ernft Muguft aus ben Rieberlanden gurudgefehrt mar und, vermoge feiner burch bas vaterliche Teftament begrundeten Unfpruche, ben Befit bee Furftenthume Celle gu behaupten fich entschloffen zeigte, auf Schweben unb feine übrigen protestantischen Freunde. Das katholische und evangelische Deutschland ichien fich bei biefer Gelegenheit einander wieder ichroff gegenuber ftellen zu muffen. Enblich vereinigten fich bie Bruber zu einer friedlichen Ausgleichung. Bom 17. Upril bis jum 2. Junius unterhandelten bie beiberfeitigen Bevollmachtigten ju Braunfchweig, ohne fich verftanbigen gu tonnen. Defhalb murbe eine zweite Busammentunft in Silbesheim feft: gefett. Die Spannung flieg von Tage ju Tage; nach bem bischoflichen Schloffe zu Steuermalb hatte ber jungere, nach Calenberg ber altere Bruber feine Sofhaltung verlegt, um ber Entscheibung nabe gu fein \*). Gonach erfolgte, durch Bermittelung bes frangofifchen Gefandten Untoine de

<sup>\*)</sup> Ropebue, Dentwürdigfeiten des Saufes Braunichweig guneburg. Mect.

Chumbres, ber Krone Schweben und bes herzogs von Wolfenbuttel bie Einigung am 2. September 1665 in hilbesheim bahin, baß eine Mutsschirung nach alter Sitte entscheiden solle. Demgemäß theilte ber jungere Bruber; Calenberg, Göttingen und Grubenhagen bilbeten ben einen, Celle, hona, Diepholz, Walkenrieb und Schauen ben andern Theil. Da wählte Georg Wilhelm die letteren Länder, und überließ die Residenz zu hannover dem jungern Johann Friedrich.

Johann Friedrich, ber britte Gohn Georgs, geboren auf bem Schloffe gu Bergberg 1625, hatte, gleich feinen Brubern, burch Kenntnig ber Frembe fruhzeitig feinen Geift bereichert. Bon Solland führte ihn jener beruhmte ftgatifche Ubmiral Tromp, bor welchem bie Berren ber Themfe gitterten, nach England hinuber. Dann mußte Berfailles bewundert werben, wo in vornehmer Breite ber Gott bes fiebengehnten Sahrhunderts fich anfchauen ließ; von hier uber Marfeille nach Genua, Rom und Reapel. 216 ein und zwanzigiabriger Jungling ternte Johann Friedrich im Lager Friedrich Beinriche von Dranien und ber frangofischen Marschalle Grammont und Chatillon, unter benen er bintereinander ale Freiwilliger biente, die Rriegefunft. Als ber junge gurft 1649 eine zweite Reife nach Stalien unternahm, murbe ihm von ben alteren Brubern, welche fich ber Beforgniffe nicht ermehren tonnten, bag ihn ber Glang bes romifchen Rirchenbienftes gum 2!bichworen ber augeburgifchen Confession bewegen moge, ein bringendes Ubmahnungsfcreiben zugefchickt. Er moge bebenten, heißt es in bemfelben, mit melder Treue feine Borfahren ber evangelifden Lehre angehangen , und wie eine Menberung ber Religion in Betreff ber Nachfolge in ber Regierung fur ihn von ben nachtheiligsten Folgen fein tonne; beghalb moge er ein Land verlaffen, beffen Berlodungen ichon mancher evangelische Furft unterlegen fei. 218 Johann Friedrich biefer Borftellungen fo wenig achtete, daß er in ben Luftbarteiten von Rom und Benedig ber Beimath vollig vergeffen ju haben ichien, manbten fich bie Stanbe von Calenberg an Georg Bilbelm und beschworen ibn, teinen Berfuch ju fcheuen, feinen Bruder von bem, wie man bore, nabe bevorftebenben Uebertritt gur romifchen Rirche abzuhalten. In Folge beffen ertheilte ber Bergog Georg Wilhelm, in Uebereinstimmung mit feinem furftlichen Bruber in Gelle, bem Dberftlieutenant Georg Sittig, genannt von Gorg, einem Freunde von Johann Friebrich, ben Muftrag, fich fofort nach Stalien zu begeben und ben Berirrten auf Pflicht und Gemiffen aufmertfam ju machen, ebe er fich burch ben entscheibenben Schritt fur immer ben Seinigen entfrembe. Damit aber auch ben etwaigen Religionezweifeln bes Bergogs auf eine hinreichende

Digitized by Google

Weise begegnet werden moge, wurde heinrich Blume, Professor der Theologie in helmstedt, bem von Gorg als Reisegefahrte mitgegeben.

In Benedig borten biefe Manner, daß ber Bergog bereits nach Rom gurudgefehrt fei, mo er ausschlieglich mit Jesuiten und Lucas Solftenius. bem gelehrten Bibliothetar bes Papftes, verfehre. Uber taum bier angetommen , erhielten fie die Nachricht , wie ber Cohn jenes Georgs , ber fur fein Furftenhaus und bie Aufrechterhaltung ber evangelischen Lehre bis gum Tobe gerungen hatte, bereits in Uffifi bas fatholifche Glaubenebefenntnig abgelegt und ju Rom unter bem Beiftande bes Carbinals Colonna am Refte der Beimfuchung Maria 1651 die Firmelung empfangen babe. Er hatte lange geschwankt, über feinen bisherigen Glauben ben Rluch auszufprechen, bis die in der Geburtsftadt des heiligen Frang gemachte Befannts fchaft mit bem durch Miratel bekannten gra Giufeppe jede Bebenklichkeit entfernte. Die Beforanif aber, wegen biefes Schrittes burch bas vaterliche Testament von ber Nachfolge ausgeschloffen zu werben, ichien ihm baburch binlanglich befeitigt, bag burch ben meftphalischen Frieden ber Bechfel ber Religion frei geftellt fei, und überdieß die Kraft ber vaterlichen Berfugung, wegen ber ihr mangelnben Beftatigung von Seiten bes Raifers, leicht angefochten werden tonne. "Dir haben une," fagt Johann Friedrich in eis nem ju Rom am 24. December 1651 abgefagten Schreiben an feine Bruber, - wir haben une auff vorhergehender fleißiger nachforschung, eiffris gen gebeth und baburch erlangten gaben bes Beiligen Beiftes gu ber Deis » ligen allgemeinen Catholischen Rirche gewendet, bazue unf ben anlaß ge-- geben bie Einigkeit ber Catholifden Rirche mit ber uhralten Lehre ber . Beiligen Batter und ber Beiligen Schrifft übereinstimmend in fitten, Rir-. chengebrauch und ben Beiligen Sacramenten unter einem fichtbahren " Saupt der Rirden, hingegen ander theilf große uneinigkeit und tagliche » neue Berfpaltunge, babero ban bas gengliche verderben und ber Ruin un-» fere geliebten Batterlandes beutscher Nation ermachfen . \*).

Hiernach beschlosseu Georg Wilhelm und Christian Ludwig am 20. Februar 1652 mit ihrem Bruder eine Zusammenkunft in Perugia zu halten. Papst Innocenz X. forgte für eine glanzende Aufnahme der hohen Gafte in seinen Staaten, bewirkte aber zugleich, daß der hochbejahrte Lucas Holftenius den Herzog von Rom dahin begleite, um jedem Ruckschritt zum protestantischen Glauben vorzubeugen. Es war ein schmerzliches Wieder-

<sup>\*)</sup> Um Schluse Diefes Schreibens beigt es: "Und nehmen wir hiermit Gott gum "Beugen, bas wir hiemit nichts anders gesucht, als die felbsteigne versicherung und "beforderung unverer Seligfeit, weil wir fein anders mittel gefeben, ban diefes "in welchem wir autgo geruhigh leben und Seligt gu fterben bei uns beichloffen."

feben zwischen ben Brubern, die sich nicht ohne Wehmuth von einander trennten. Daß im Sahre darauf auch der Prosessor Heinrich Blume in Regensburg zur katholischen Religion übertrat, weckte von Neuem im Calenbergischen die Besorgniffe vor der schleichenden Thatigkeit der Jesuiten, benen man auf ähnliche Weise nicht entgegenwirken konnte \*).

Im Jahre 1653 fehrte Johann Friedrich nach Deutschland gurud, und erhielt, wie fruber ergablt ift, bei ber 1665 erfolgten Mutschirung bie Fürftenthumer Calenberg, Gottingen und Grubenhagen. Wie jubelten bie hilbesheimischen Jesuiten, bag jest in ber ftreng protestantischen Refiben ftabt Sannover ihnen ber Bugang geftattet fei! Ulebalb murbe die Schlof firche fur ben fatholischen Gottesbienft eingerichtet; in beutscher, frangbi fifcher und italienischer Sprache murbe abmechselnd bie Prebigt gelefen, bie vor långer als 100 Jahren vertriebenen Barfuger fehrten gurud \*\*), und erfreuten fich eines neben ber Schloffirche ihnen eingeraumten Sospitiums, wo fie ein gutes leben und Ruche und Reller voll gehabt . \*\*\*). 3mei Bifchofe, Balerio Maccione und ber Dane Stenoni, ehemals Leibargt, beforgten ben toftbaren Gotteebienft, ju welchem italienische Sanger verfchrie ben wurden. Satte ber hannoveriche Burger je benten tonnen, bag einft ein Bifchof von Marocco, wie jener Balerio, in bem von Bergog Georg ausgebauten Gotteshaufe Meffe fingen werbe? ober bag in ber freng proteftantischen Stadt einft ein apostolisches Bicariat gestiftet werben follte, bem bas nerbliche Deutschland und bie ftandinavischen Reiche überwiefen murben ?

Der Glanz der Ceremonien, die feierlichen Processionen am Fronleichnamefeste, mitunter reiche Gelbspenden, ober das Bersprechen von Beforderung trieb manchen fürstlichen Diener, unter ihnen den Hofmarschall von Moltke und den Freiherrn von Knigge auf Bredenbeck, manchen Armen, manchen Ehrgeizigen, den niedere Berhaltniffe bruckten, zur Unnahme ber Religion des Landesherrn. Für die vom Glauben nicht abgefallene

<sup>\*)</sup> hiernach ergiebt fich die Unrichtigfeit der Ergahlung in Spittler's Geschichte bes Turftenthums hannover, das Blume ben herzog nach Italien habe begleiten muffen, um ihn vor der Berführung der Isfuiten zu bewachen, daß er durch eben diesen Orden erfauft sei, in einer Disputation mit einigen Mitgliedern desselben zu unterliegen, daß er dadurch den Uebertritt seines herrn verursacht und endlich gegen eine Penston von 2000 Ehgler seinen Gauben abzeichworen habe. Die obige, auf archivalischen Madrichten berubende Darftellung ift aus Schlegels Rirchen, und Reformationsgeschichte von Norddeutschland, III. p. 243 genommen.

<sup>\*\*)</sup> Unter den Barfugern befand fich der gelehrte Dater Denis, deffen Bert "Via Pacisa bem trefflichen Bifchof Boffuet ju Meany durch Leibnit überfandt murbe und von Proteftanten und Katholifen gleich gern getefen wurde.

<sup>\*\*\*)</sup> Chron. hannoveran. Mset. fol. guelferbyt. Blanckenbg. Nro 84.

Dienerschaft wurde damals eine neue Kirche in ber Neustadt gedaut \*). Nur der edle Abt Gerhard von Loccum (Molanus) arbeitete stark und unserschrocken für die Erhaltung der evangelischen Lehre im Lande; er war der Schützer der gedrückten protestantischen Diener des Fürsten, der unbiegsame Leiter eines ohne ihn vielleicht zu schwachen Consistorii, der Verbesserer eines Gesangbuches voll erhebender Lieder.

Kaft alle hoheren und tuchtigeren Staatsbiener hatten mit Georg Wilhelm Sannover verlaffen und fich nach Celle begeben; nur ber ehemals cellesche Rangler Langenbeck blieb, und grundete fein Unfeben fefter als je. Unter allen Erfcheinungen am glangenden Sofe Johann Friedriche zeichnete fich ber junge Otto Grote \*\*), Gohn bes celleschen Grofvoigte Thomas Grote, bem wir ein forgfaltig geführtes Tagebuch über feine Reifen und Dienfte verbanten , burch Reftigfeit und Strenge im Berfolgen feiner Dlane , burch Gewandtheit, unermudete Thatigfeit in Gefchaften und bie hochfte Reinheit bes Benehmens aus. Er ift ein wohlgestalter und ansehnlicher von Abel. beißt es in einem Reiseberichte jener Beit, großmuthig, gang voll Geiftes und ber fehr mohl frangofisch und schier ale beutsch rebet. In feinem acht und awangigften Sahre hatte ihn ber Furft jum Geheimen Rath erhoben und zum Bertreter an ben Sofen zu Wien und Berfailles gebraucht. Dhne fich in der Durchführung feiner Ubfichten burch irgend einen Machtigen irren zu laffen, war er boch flug genug zu bulben, bag ber von Platen bem Namen nach ben Bang ber Geschafte leitete. Er war es, ber bie gludliche Bermittelung amifchen ben gereigten, erbitterten Protestanten gu Sannover und ber mit Uebermuth gebietenben fatholifchen Geiftlichkeit übernahm. Bereinigt mit Abt Gerhard, mußte er allegeit ju hintertreiben, bag ein romifch Gefinnter in ben Gang ber Regierung eingreife, ober eine einfluß= reiche Stelle im Seere burch ihn befest werbe. Er fcheute feine, auch nicht bie unangenehmfte Erorterung mit bem Furften, um die Stiftung von Rirchen und Rloftern zu Gunften ber Ratholiken zu hintertreiben. mußte er, um in ber Sauptfache burchgubringen, in weniger bedeutenben Ungelegenheiten nachgeben und mit fcheinbarer Gleichaultigfeit bulben, bag fich bie Bahl ber Profelpten, zur hochften Unaft ber lutherifchen Geiftlich-

<sup>\*)</sup> Bis diefe vollendet war, versammelte fich bie Gemeinde in dem Conerding'ichen Saufe, an der Ede der Ofter und der Badhofeftrage geleben.

<sup>\*\*)</sup> Dito Grote hatte sich am g. November für feinen Herrn bie Pfalgrafin in Paris antrauen lassen. Uls diese ihrer neuen Kestdenz nahte, wurde sie von der berittenen Burgerschaft unter Rurd Liebhaber, Rittmeister, bei Vattensen eingeholt, und an der Thur der Schlostirche in hannover von der Geistlichkeit unter einem Tragbinmet' empfangen. Uchttägige Luftbarkeiten folgten dem Einzuge.

feit, taglich mehre. In Folge ber 1668 ju Paris gefeierten Bermablung bes Bergogs mit Benebicte Benriette Philippine, Pfalggrafin bei Rhein und Bergogin in Baiern, gogen Saufen von fatholifden Frangofen und Stalienern nach Sannover. Um fo aufmertfamer mußte Grote machen. bag ber Landesberr von biefer rantefuchtigen Umgebung nicht in ber Politif bestimmt werbe. Denn weil Johann Friedrich fohneles mar, fein muthmaglicher Erbe aber, Ernft Muguft, alle Berlockungen ju einem Bechfel ber Religion verachtlich von fich wies, fuchten bie Ratholiken die furge Regierungszeit bes Bergoge auf jedwebe Beife zu nuben. Bei ber fteten Beruhrung mit bem herrn war es ihnen leicht, beffen Schmachen abzulauern und bie gelegene Stunde nicht vorübergeben ju laffen, um fur fich und ihre Ungehörigen Bugeftandniffe zu erwerben. Dur auf biefem Bege ließ fich ber Surft gewinnen, ber weber ber Stimme ber Rathe noch ber Canbftanbe auf fein Thun einen erheblichen Ginfluß einraumte. "Ich bin Raifer in meinem ganbe, " pflegte er auf bie bescheibenen Borftellungen ber Ritter-Schaft zu erwiedern. Die burch ben weftphalischen Frieden begrundete Lehre ber Souverainitat hatte er vollkommen verftanden. Defhalb fpottete er ber alten Sitte, in allen Ungelegenheiten von Wichtigkeit bie Buftimmung ber Landstande einzuholen, zwang fie, zum Keftungebau von Sameln 1670 bie Summe von 70,000 Thaler zu bewilligen, fchloß, ohne fie zu fragen, Bundniffe und fandte feine Regimenter fur Frankreich gegen bas protestantifche Solland. Dag bas machtige, benachbarte Branbenburg ben Rang uber ihm behaupte, war bem Chraeizigen unerträglich, ber nie ben Gebanfen aufgab, einst ben Kurbut fur fich zu erwerben. Wenn noch achtzehn Sahre fruber bie Befoldung von 800 Geworbenen von Calenberg fur eine brudende Laft erachtet murbe, fo fchickte Johann Friedrich jest eine eben fo ftarte Schaar nad Benedig, um gegen bie Domanen gu fampfen, und versprach an Lubmig XIV. ein Sulfeheer von 10,000 Mann. Die uber biefen Gegenftand zwifchen ben Miniftern bes Bergogs, Grote und Ditenborf, und bem frangofischen Gefandten Berjus \*) gepflogenen Berhandlungen wurden am 10. September 1672 abgefchloffen, und die Erfullung berfelben beschwerte, trot ber ansehnlichen Bergutigungen, welche Ludwig XIV. bafur zu entrichten fich anheischig machte \*\*), bei einem vier Jahre lang

<sup>9)</sup> Baldenaar, Berwirtes Europa, p. 511, giebt bas Sulfsheer auf 16,000 Maan an und erjahlt, wie ber Gefandte, vermöge feines Einfluffes auf die Bergigin und falfche Borftellungen über bie 20hilditen des Raiferhofes, den Bergog für feinen herrn gewonnen habe.

<sup>(\*\*)</sup> Gegen die Berbindtichteit bes Bergogs, 6000 Sunganger, 3000 Reiter und 1000 Dragoner unter ber Bedingung fur Brantreich ju fteinen, bag biefes Beer auf feine

fortgefetten, toftspieligen Festungsbau von Sameln, bie fürftlichen Gintunfte auf die taftigfte Beife. Aber ber Bergog, welcher überdieß ber frangofifchen Denfionen nicht entrathen tonnte \*), um ben außerorbentlichen Aufwand feines Sofes zu beftreiten, fuhlte fich vermoge feiner Gitelfeit zu fehr an Ludwig XIV. gefeffelt, ale bag er bie unwurdige Stellung ju bemfelben felbit ba hatte aufgeben follen, als (1674) bie Bettern von Celle und Bolfenbuttel mit Raifer und Reich gegen Frankreich rufteten. Bei Gelegens beit feiner Bermablung mit ber Pfalggraffin hatte ber Bergog ben Ronia perfonlich tennen gelernt und letterer, nach feiner verbindlichen Urt. fich uber bes Gaftes Ginficht und Bilbung foldergeftalt geaußert, baf biefer burch bas ihm hinterbrachte Urtheil feines hohen Gonners rafch an ihn getettet murbe. Allerbings mar Johann Friedrich feine gewohnliche Erfcheis nung; noch nie war fein ftarter, wohlgenahrter Rorper einer Rrantheit unterlegen ; feine Manieren maren cinnehmend, burch ein treffliches Gebachtnif überrafchte er, burch Freundlichkeit feffelte er jeden fich ihm Rabenben, Reine Arbeit mar ihm ju verworren; mit feltener Gebulb fchlichtete er bie vermickeltften Befchafte, und wußte mit Sicherheit bie richtige Unficht ju gewinnen; erft bann gab er feinen Befcheib, von welchem er niemale jurudging. . Es hat ber Bergog einen grundfeften, fubtilen und frohlichen Geift, bergleichen man in ber Belt finden mochte, und verftehet bie Regierung feiner Berrichaften fehr wohl . Im Umgange mit ausges geichneten Gelehrten hatte er fpielend bie umfaffenbften Renntniffe gefam= melt. Durch ihn wurde ber Grund zu ber Bibliothet in hannover gelegt, bei welcher er ben großen Leibnis ale erften Bibliothefar anftellte; anderer= feite zeigte er in ber Unlage von Berrenhaufen, wie er ben berrichenben Runftgefdmad feiner Beit im vollften Umfange erfaßt habe. Er mar ber vierzehnte Ludwig fur Sannover, und hing beghalb mit folcher Reftigfeit an feinem Borbilbe , bag feine Borftellung bes vom Rurfurften Kriedrich Bilbelm von Brandenburg ju ihm geschickten Gefandten von Glabebed (1676) ihn von ber Ginigung mit Frankreich abziehen fonnte.

Man zählte bamals in ben Fürstenthumern von Johann Friedrich nicht weniger als 14,000 Geworbene, bie unter dem aus Frankreich be-

Weise gegen die Ugnaten von Braunschweig-Lunchurg verwandt werde, verpflichtete fich ber Ronig, für einen jeden Cavalier 50. für einen Dragoner 40, für einen Tugioldaten 14 Thater ju gablen, und außerdem monatlich eine Summe von 30,000 Thater ju entrichten.

<sup>\*)</sup> Johann Friedrich batte ichon feit geraumer Beit von Ludwig XIV. eine monatliche Benfion von 10,000 Thater bezogen.

rufenen General von Podewils \*) standen und nach französischer Art einzeübt wurden. Mit Nachdruck schütte er das freie Bremen gegen die Wilkur Schwebens, versöhnte Holland mit Vernhard von Galen, Bischof von Münster; ihm wurde von Destreich, Frankreich und den Staaten geschmeichelt, und Brandenburg fühlte sich durch die Nähe der welfischen Macht beengt. Aber dieser sehlte ein Georg mit seinem deutschen Sinn und seiner deutschen Kraft; mit ihm würde der politische Standpunkt des nördlichen Deutschlands eine völlig andere Farbe gewonnen haben. So aber mochte die scheindare Bereicherung des Landes ein kärglicher Gewinn sein gegen die unwürdigen Bande, welche Johann Friedrich freiwillig um sich zog und die Feilheit des Hoses, der nach französischem Golde und französischer Auszeichnung geizte.

So geschah es, daß, während seine Bruder, Georg Wilhelm und Ernst August, das deutsche Interesse nie aus den Augen sehten, Johann Kriedrich mit Coln und Munster auf Seiten Frankreichs stand, an dessen Hofe seine einstußreiche Gemahlin erzogen war. Die immer wiederholten Borstellungen der Landstände über die Kosten des Krieges wurden undeachtet zurüczgegeben, weil der Fürst jeden Widerspruch der Unterthanen als einen Eingriff in die ihm verliehene Gewalt haßte; wo jene von Recht sprachen, antwortete er mit unbilliger Strenge; keine noch so unbestrittene Beweiszschung, nur selbstgebildete, von ihm allein ausgehende Ueberzeugung konnte aus ihn einwirken. Er scheute keine Mühe, alle Angelegenheiten der Negierung ausse genaueste zu ergründen; er kannte die rechtlich bez gründeten Forderungen seiner Stände vollkommen; aber was nicht mit Documenten belegt und durch fürstliche Verbriefungen unantastbar dastand, das stürzte sein Machtwort.

Die geschwächte Gesundheit zu starten, unternahm Johann Friedrich 1679 eine Beise nach Statien. Alle Geschäfte waren von ihm zuvor in Ordnung gebracht, und lange war er mit dem Lieblingsgedanken umgeganzen, sich ber Regierung zu entziehen und abgeschieden nur sich und ben Wissenschaften zu leben. Auf der Reise nach dem Süden erkrankte er in Augsburg. Dort ereiste ihn am 18. December 1679 der Lod. Alebald eilte Ernst Lugust aus Italien dahin, und führte die Leiche des Bruders in Begleitung von acht Schwadronen Reiter unter Hans von dem Bussche

Dig Red & Google

Dobewils hatte den Krieg unter Bernhard von Weimar gefernt, nach beffen Tode er in den Sold von Frantreich frat. Dann tampfte er in den Reiheu ber von Ludwig XIV. gegen die Osmanen nach Ungarn gefandten Franzofen in der Schlacht bei St. Gottharde Endlich fandte ihn der König nach hannover, um den Obers besteht der Regimenter Johann Friedrichs ju übernehmen.

durch Rurnberg nach herrenhausen, wo sie ausgestellt und bann im Ge-

Beorg Bilhelm, welcher feit bem Landertaufche von 1665 feinen Sof in Celle aufgeschlagen hatte, befag meber bie Sabigkeiten, noch bie Schmachen feines Brubers Johann Friedrich. Gleich biefem fab er fich burch feine frangofifche Gemablin \*) von einem Schwarm junger Frangofen in Celle umgeben, die, als angenehme Gefellichafter bes Bergoge, bei Sofe und im Beere rafch ihre Unftellung fanden, ohne jedoch ben gurften an Die Politit ihres Ronigs feffeln gn tonnen, fur welchen Gourville, frangofifcher Geschäftstrager in Celle, vergeblich arbeitete. Abgefeben bavon, bag ber beutsche Sinn von Georg Wilhelm eine folche Richtung immer verworfen baben wurde, hatte fich gegen bie Fremblinge fruhzeitig eine farte Partei im Lande erhoben. Mit Recht beschwerte fich ber Ubel, bag Mannern, bie ber beutschen Sprache nicht machtig feien, bobe Stellen in ben Regimentern überwiesen murben, daß fich biefe überrheinischen Gafte überall Die Rechte bes herrenftandes anmagten und burch ihre fremben Sitten, burch bas glattgeschorene Rinn und bas lange, funftlich gewundene Saupt= haar Stadt und Land verführten. Unter feinen Brubern zeichnete fich Georg Wilhelm burch Leichtigkeit im Umgange aus; jede gezwungene Bemegung war ihm zuwider. Un feinem Sofe Deutschlands legte bie Rabe bes Kurften ber Umgebung beffelben einen fo geringen Zwang auf, wie in Celle. Gelbit Frembe fuhlten fich bei ber Derfonlichkeit bes Bergogs, eines fleinen, beweglichen Mannes, fogleich einheimisch. Die er 1668 feche Regimenter jum Dienfte ber Staaten abgeschickt hatte, fo fandte er im folgenben Sahre 2400 Mann unter bem Grafen Joffas von Balbed nach Canbia, um diefe Infel gegen die Gemalt ber Demanen bei Benedig gu erhalten. In ber Nabe von Berong mufterten Abgeordnete ber Signorie bie guneburger \*\*). Es waren fcone, ftarte Danner, von friegerischer Luft getrieben. Boll Dank fur ben ftattlichen Bugug verehrte die Republik bem Grafen von Balbed eine golbene, taufend Rronen werthe Rette, jedem

<sup>\*)</sup> Georg Bitheim hatte fich mit ber nicht ebenburtigen Eleonore, der Tochter von Alexander d'Esmiers, herrn abolbreuse, vermählt, welche er in holland tenuen gelernt. Bis sie später von ihrem Gemahl in den Fürstenstand erhoben und von Kaifer Beopold I., welcher gern diefes Opfer brachte, um in bem herthoge nicht einen ber fraftigiten Bundesgenoffen zu verlieren, anerkannt wurde, führte sie nur den Ramen einer Grafin von Wilhelmisburg, oder Madame de Harbourg, 1676 taufte Georg Wilhelm für seinen madame von ber Familie Grote das Gut Stilhorn und nannte es Milhelmsburg. Gebhardi, handschriftlicher Rachlag, tom IX. pag. 265.

<sup>\*\*)</sup> Den Bertrag mit Benedig über die ju jahlende Entschädigung fur Die Zusendung . Diefes hulfseorps hatte Georg Wilhelm durch feinen Stachinefli abichließen laffen.

Obersten einen ahnlichen Schmuck zum Belaufe von 200 Kronen, ben Soldaten einen doppelten Monatosold. So zog das heer fort. Mit den vom eblen Francesco Morosini befehligten Benetianern und den Gewordenen, welche Lothringen, Frankreich und der Grosmeister von Malta der bedrängten Insel zu hülfe geschickt hatte, stritt es auch nach dem Tode des durch eine türkische Kugel getroffenen Grasen von Walded lange und ruhmvoll, die sich am 17: September 1669 die Stadt Candia ergab und nach dem freien Abzuge der Besatung nach Europa die ganze Insel in die Gewalt der Domanen siel.

hatte sich bei bieser Gelegenheit in Georg Wilhelm ber ritterliche Sinn bes Vaters gezeigt, indem er gegen ben Feind bes Glaubens socht, so trat er von der andern Seite in demselben Erkennen des wahren Interesses von Deutschland hervor. Frankreich und bessen Verbundete waren allezeit die Feinde von Celie. 8000 Lünedurger stritten unter Chauvet vor Stettin gegen die Schweden. Dann ging der Fürst einen Brind mit Wilhelm von Oranien ein, bessen. Dann ging der Fürst einen Brind mit Wilhelm von Oranien ein, bessen Bekanntschaft er bei der Belagerung von Braunschweig erneuert hatte, und 1674 zogen 14000 Mann aus Wolfenbuttel und Celle unter dem Feldmarschall, herzog Johann Abolph von Holstein-Ploen, gegen den Rhein, wo sie der Schlacht bei Ensisheim gegen Turenne beiwohnten, und besetzen dann die Herzogthumer Vremen und Verden, welche sie erst 1679 an die Krone Schweden zurückgaben.

Die einzige Tochter aus seiner Ehe mit Eleonore d'Esmiers, Sophia Dorothea, hatte Georg Wilhelm mit August Friedrich, dem altesten Sohne von Unton Ultich von Wolfenbuttel, nach dessen hetbentode vor Philippsburg mit Georg Ludwig, dem Sohne von Ernst August, verlobt. Dessenungeachtet befürchtete man, daß die wolfenbuttelsche Linie, kraft der frühern Berlobung, auf das Land des sohnelosen herzogs von Gelle Unsprüche erheben könne. Deshald vereinigte sich 1675 Ernst August mit seinem altern Bruder dahin, daß dessen Tochter allerdings für vollburtig gelten möge, und daß das herzogsthum Lüneburg-Celle nach dem Tode von Georg Wilhelm jedenfalls ungetheilt an Ernst August fallen solle.

Ernst August \*) hatte als Knabe von zwolf Jahren bas Schickfal, seinen trefslichen Bater, Herzog Georg, zu verlieren. Nachdem er mahrend seiner. Studienjahre 1644 und 1645 bas Nectorat zu Marburg bekleibet hatte, suchte er, nach damaliger Sitte, burch Reisen nach den wohlgeordnetsten Staaten Europa's seine Kenntnisse zu forbern. Wahrend seiner Abwesenheit wurde er zum Coadjutor des Erzstifts Magbeburg mit der

<sup>\*)</sup> Personalia, ober driftlicher Lebenslauf von Ernft August. Sannover 1698 folio.

hoffnung auf Nachfolge bes Erzbifchofe ernannt. Geit ber ganbertheilung feiner Bruber Chriftian Ludwig und Georg Wilhelm hielt fich Ernft Muguft vorzugeweise bei bem Lettern in hannover auf, mit bem er noch ein Mal ben Guben Europa's bereif'te. Bei biefer Gelegenheit erkrantte Ernft August auf ber Rudfehr von Benedig nach Wien. Bon bruderlicher Liebe getrieben, verließ Georg Wilhelm Italien, um perfonlich bie Pflege bes Leidenden zu übernehmen, von bem allein bie Erhaltung bes Saufes Luneburg abzuhangen ichien. Die Bruder von Ernft Muguft waren ohn: mannliche Erben. Es ereignete fich, mas uns mehr ale ein Dal in ber Gefchichte ber Belfen aufftogt, bag, trog ber gablreichen Rachkommenichaft bes lettverftorbenen Berrichers, bie ernfteften Beforgniffe vor bem Erlofchen bes erlauchten Saufes laut murben. Mus biefem Grunde brangen bie Bruber auf bie Bermahlung von Ernft Auguft. Er mahlte Sophia, bie Tochter bes ungludlichen Friedrich von ber Pfalz und ber von Bifchof Chriftian von Salberftadt fo ritterlich fuhn geliebten Glifabeth Stuart, ber Tochter Jacobs I. von England. Lettere, wenn fcon nicht ohne weibliche Eitelfeit und Ehrgeig, ber fie verleitete, ben Gemahl zur Unnahme ber bohmifchen Konigefrone ju bewegen, hatte mit Beftimmtheit bie Wiedereinfebung ihres Cohnes in bie turpfalgifchen Lande unter ber Bebingung bes Uebertritts zur fatholischen Religion verworfen. Die 1630 geborne Sophia verlebte eine geräuschlose Jugend in Solland, wo ber vertriebene Bater gaftliche Aufnahme gefunden hatte. Sobann leitete bie burch Unglud gelauterte Mutter - fie ftarb 1662 - in London ihre Erziehung. Balb galt bie fcone, geiftreiche Sophia ale bie Rrone weiblicher Biltung. Das Deutsche, Sollandische und Englische galten ihr als Muttersprache. Im Frangofischen, Spanischen, Italienischen und felbft bem Lateinischen, welches bamale meniger bem Leben entzogen mar, ale hundert Sahre fpater, mußte fie fich mit bewunderungemurbiger Gelaufigfeit auszubrucken. Diefe Bilbung und mehr noch bie weibliche Unmuth ber Cophia bewogen ben bereits zum romischen Ronige gewählten Ferdinand IV., ben altern Bruber Raifer Leopolde I., ihr feine Sand anzubieten. Der fruhzeitige Tob bes Raiferssohnes (1654) zerftorte biefe Berbinbung, und vier Sahre fpater feierte Ernft Mugust mit ber Tochter Friedrichs von ber Pfals gu Beibelberg feine Bermahlung.

Wer hatte damals, als der landerlose Ernst August die Nichte eines auf dem Blutgeruste geopferten Konigs, die Tochter eines geachteten Kurstursten, die Base des im Auslande irrenden, von fremden Hofen nothburftig unterstützten Karls II. wahlte, in eben dieser Verbindung den Grund

zur dereinstigen Erhebung ber Welfen auf ben Thron von England errathen konnen?

Bei ber im westphalischen Frieden fur Luneburg erwirkten Alternation im Bisthum Osnabruck war die Bestimmung getroffen, daß der Bischofsbut bei der ersten Erledigung an Ernst August übertragen werden solle; Letterer hatte damals, um das Friedenswerk zu fordern, seine Ansprücke auf die Nachsolge im Erzstifte Magdeburg zu Gunsten von Kurbrandenburg schwinden lassen. Im Jahre 1661 geschah endlich durch das Absterben von Franz Wilhelm, Cardinal von Wartenberg, zu Regensburg die Eröffnung von Osnabrück, und Ernst August verließ die Residenz seines geliebten Georg Wilhelm, um seinen Hosstaat nach Iburg zu verlegen.

Bahrend bes Friedenscongreffes ju Denabruck hatte ber ftreng fathe: lifche Frang Wilhelm feinen Aufenthalt in bem benachbarten Wiebenbrud genommen. Erft 1650 raumte ber fcmebifche Graf von Bafaburg bas Stift, nachdem feine Forberungen jum Belaufe von 85,000 Rthlr. berichtigt waren. In bem namlichen Sahre hielt ber Bifchof ale Canbeehert feinen Einzug in Denabrud. In bem Stillftand aller Gewerbe, in ben mit Schutt überhauften Strafen und ben forgfaltig gebefferten Reftunge werken zeigte fich, bag biefer Theil von Weftphalen bis zum Abichluffe bes Friedens ber Tummelplag bes Rampfes gemefen fei. Und boch mußte bie Stadt, beren Erwerbequellen verfiegt, beren alter ruftiger Burgermuth gebrochen war, auf bie Tilgung ber brudenbften Schulben finnen und fich gur mobibebachten Bertheibigung ihrer Rechte gegen einen herrifchen, bigot ten Landesherrn ruften. Gern Schonte Frang Wilhelm ber Rechte von Stadt und Land; mußte ihm boch felbft baran liegen, nicht uber Bettler ju gebieten; aber mit Schlauheit und Rachbruck fuchte er ben protestantischen Glauben zu unterbrucken und die Jefuiten in ben entriffenen Befit von Schule und Beichtftuhl wieber einzufuhren. Gelang ihm auch Letteret, fo mußte er boch jenen Gebanten an Wieberaufrichtung ber im Unfange ber Regierung von ihm gestifteten Univerfitat aufgeben, weil biefe gur Beit bes Normaljahres 1624 bereits eingegangen mar. Da fchien ber zu Re geneburg erfolgte Tob bes Bifchofe bie Stadt von ben nachften Sorgen ju befreien. Dhne vorhergegangene Babt trat Ernft August, ben Beftim mungen bes Friedens gemaß, bie Regierung bes Bisthums an, bas er burch Langenbeck und ben Marschall von Sammerftein in Befit nehmen ließ. Aber ber Burger Gorge murbe nicht gemindert, als ber neue Bert fcher an ber Spige von 1500 Reitern in Denabrud einzog. Wie hatte ber Rath gegen einen folchen Berrn feine Unabhangigkeit behaupten tonnen? Minbeftens hoffte man bie Ubstellung aller Religionsbeschwerben von

bem protestantischen Fürsten; aber ber Sohn von Herzog Georg ftand in einem zu guten Vernehmen mit bem kaiserlichen Hofe, und hatte so bringende Grunde, dieses auf keine Weise gestört zu sehen, daß auch von dieser Seite die billigsten Erwartungen ber Burgerschaft getäuscht wurden
und bas Kapitel seine Macht sicherer ausbehnte benn zuvor.

Wir haben oben gefehen, wie bei bem im Sahre 1665 erfolgten 26= leben von Chriftian Lubwig gwischen Georg Wilhelm und Johann Friebrich ein ernfter 3mift megen ber Landestheilung ausbrach und ber lettge= nannte Bergog fich in bem Befige von Celle, in welchem er fich augenblicklich befand, ju behaupten trachtete. Damale ruftete fich ber altere Georg Wilhelm in Sannover, um feine Aufpruche mit ben Baffen in ber Sand zu verfolgen, ale vornehmlich burch bie Thatigfeit von Ernft Muauft und burch bas Bureben von August von Wolfenbuttel, bes ichmebifchen Sofes und ber Rurfurften von Coin und Brandenburg im Unfange Septembers ju Silbesheim ber gutliche Bergleich erfolgte. Seit biefer Beit finden wir Ernft August in fortwahrender Thatigkeit, ben bevorstehenden Rrieg Frankreiche vom Reiche abzuwenden, ober, wenn ce bie beutsche Ehre gebot, fich mit ganger Dacht bem übermuthigen, jedes Recht frech verlebenden Nachbar entgegenzustellen. Lange bemubte er fich, ben Musbruch bes Rampfes zwischen Solland und bem mit Frankreich und England verbundeten Munfter abzumenden, und ale biefes unerreichbar ichien, wenigstens zu hindern, bag er auf beutschem Boben ausgekampft werbe. Dennoch mußte er, ber eigenen Sicherheit halber und beunruhigt burch bie ftreifenben Schaaren bes wilben Bernhard von Galen, feine Refibeng von Iburg nach Denabrud verlegen, wo er ben Neubau eines Schloffes begann. Bei bem fortbauernben Rriege glaubte er enblich ben bebrangten hollandischen Protestanten als Glaubensgenoffen, und weil burch ihr Unterliegen Deutschland an seiner ichwachsten Seite bem frangofischen Feinde geoffnet werbe, feine Unterftubung nicht verfagen zu burfen, und ichlog bem= gufolge, fammt feinem Bruber Georg Wilhelm von Celle, mit bem von Solland abgeordneten Grafen Georg Friedrich von Balbed zu Nienburg einen Bund auf gegenseitige Bertheibigung ab, ale bie friegfuhrenben Machte endlich ihre Streitigkeiten ausglichen.

Bei dem Wiederausbruche des Kampfes besprachen sich die drei herzoglichen Bruder 1672 zu Pyrmont über die Mittel, ihre Lande vor jedem Einfalle und Durchmarsche der streitenden Parteien zu sichern, und erreichten durch die Ergreifung kräftiger Maßregeln im Jahre darauf, daß der im westphälischen Kreise gelagerte kaiserliche Feldherr Montecucusi das Hochstift Denabruck mit dem Drucke seines Heeres verschonte. Endlich wastnete Deffreich mit Macht und fandte alle in Ungarn entbebriichen Regimenter nach bem Weften; ber Reichstrieg gegen Frankreich murbe erklart; ber große Rurfurft bemuhte fich, ben gespaltenen beutschen Bofen ihren mahren Bortheil und die Ehre ihres Namens in's Gedachtniß zu rufen. Go beaann ein mit ber hochsten Erbitterung geführter Rrieg an beiben Ufern bes Rheins von Strafburg bis nach Gelbern. Im Elfaß ftritt ber pon luneburgifchen Truppen unterftuste Montecuculi \*) gegen ben feurigen Turenne, bis, nach bes Lettern Tobe, Conbe ben Dberbefehl uber bas frangofifche Beer übernahm. Mit feinem greifen Kelbmarfchall Dorfling war Kriedrich Wilhelm von Brandenburg gegen die Schweden aufgebrochen, welche von Pommern aus die Marten verheerten. Die Rurpfalg war von den Frangofen überschwemmt, die mit unmenschlicher Graufamfeit in Stadt und Land hauf'ten. Gin tiefer Schmerg, bas Gefühl ber gefrantten Burbe bes Reichs, burchzuckte bie befferen beutschen Rurften; wen frangofifches Gelb nicht jum feilen Sclaven gestempelt hatte, griff gu ben Waffen, und mit bem Raifer, mit Spanien und Solland verbanben fich Ernft August und Georg Wilhelm im Januar 1675 im Saag gur Aufrechterhaltung ber allgemeinen Freiheit \*\*). Schon befand fich Trier in den Sanden der Frangofen und flehte der vertriebene Ergbischof-Rurfurft bei'm Reiche um ichteunige Bulfe, ale ber Raifer bie luneburgischen Bruber bat, in Bereinigung mit bem Bergoge von Lothringen bie Stadt ben Sanben ber Begner zu entreißen.

Mit ber hochsten Eilfertigkeit wurden die Ruftungen betrieben, und bald ging Georg Wilhelm an der Spige von 8000 Lunedurgern, dem sich ber von seinem Erbprinzen Georg Ludwig begleitete Ernst August mit 5000 Gewordenen des Hochstists Denabrud angeschlossen hatte, bei Coln über den Rhein. Beider heer besehligte der Herzog von Holstein=Ploen. Bereinigt mit 2300 Kaiserlichen unter dem Markgrafen von Grana, 2000

<sup>\*)</sup> In ber 1674 gelieferten Schlacht bei Holzein, unfern Strafburg., waren es nur die Aruppen von Georg Wilhelm, Audoled Angust und Ernst August, welche dem großen französlichen Heere muthigen Widerland zu teisten wagten. Samuel de Puffendorf de redus gestis Friderici Wilhelmi Magni, p. 923.

<sup>\*\*)</sup> In diesem am 26. Sanuar 1675 abgeschlossenen Bertrage versprach Ernft August, spätestens innerhalb drittebalb Menaten 1500 Reiter, 3000 Fusganger und 500 Oragoner aufzüstellen. Bon diesen wollten Spanien und die Staaten 2000 Fusganger und 1000 Pferde monattich mit 27000 Athlet, eine diesem Corps entsprechende Artillerie monattich mit 3000 Athlet, besolden. Ueberdies gelobten die genannten Mächte. dem herzoge zur Erleichterung der Werdung sofotet 50,000 Athlet, auszugahlen. Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimwegue (Amsterdam 1680 12. don I. p. 713 etc.

Spaniern unter Louvigny, 2000 Mainzern, 3000 Solbaten aus Trier unter bem General von Lepen, einer gleichen Anzahl von Munfterlandern unter Granvillier und 6000 Lothringern unter ihrem ein und siebenzigiahzigen herzoge, fühlten sich die herzoge stark genug, die Einnahme von Trier zu wagen. Kaum war im Julius die Belagerung der Stadt begonnen, als der französische Marschall Erequi mit einem überlegenen heere aus Klandern zum Entsage herbeieilte, und unsern von den Belagerern bei der über die Saar geschlagenen Conzer-Brücke, hart bei der Mundung des genannten Flusses in die Mosel, eine seste Stellung einnahm.

Unter biefen Umftanden beschloffen die Berbundeten ben Ungriff. Es war am 1. August 1675. Den rechten Flugel bes vereinigten Beeres, aus Lothringern und Munfterlandern bestehend, befehligte ber Martgraf von Grana; ben linten, fo wie bas Mitteltreffen, die beiben bergoglichen Bruber, unter benen ber Graf von Lippe und ber Berr von Chauvet die lunes burgifchen Reiter, bie Freiherrn von Uffeln und Ende bas Sugvolt von Celle und Donabrud fuhrten. Der Dberbefehl über bie gefamnite Streit= macht mar bem Bergoge von Lothringen übergeben. Mit Muhe brang ber Bergog von Solftein = Ploen uber unwegfame Soben bis zu ber uber bie, Caar fuhrenden Conger = Brude vor, feste bann mit folder Gile uber ben Blug, bag bie altgebienten, bes Gieges gewohnten Golbaten Lubwigs XIV. ftutten und bem feurigen Ungriffe ber Luneburger eine nur matte Bertheis bigung entgegensetten. Balb wich bas frangofische Beer; an bie Spige zweier vom Feinde gejagten celleschen Schmabronen fette fich Georg Dilhelm, und fuhrte fie unter harten Bormurfen wieber in bas Treffen. Gin Musfall ber 6000 Mann ftarten Befahung von Trier wurde mit Berluft jurudgeschlagen. Geit langen Sahren hatten Deutsche ben erften entscheibenden Sieg uber Frankreich errungen, ber einstimmig ben Bergogen von Luneburg zugeschrieben murbe. Mitten im Keuer fab man ben jungen Georg Lubwig in bem vorberften Gliebe feines Regiments. 3mei Ba= taillons ber Garbe Lubwigs XIV. waren vollig vernichtet. Alle frangofi= fchen Fahnen - man gablte beren 74 - und Gefchute fielen in bie Banbe ber Sieger; benen mit ber Ruche bes Marfchalls, ahnlich wie bei Rogbach, eine Menge von Gegenstanden zu Theil wurden, die man in Berfailles fur unentbehrliche Lebensbedurfniffe erachtete \*). Alle Generale ber Uebermundenen lagen auf bem Schlachtfelbe ober befanden fich in Gefangenschaft, mit Ausnahme bes einzigen Grequi, welcher mit einem fleinen Gefolge von Officieren fliehend bie Thore von Trier erreicht hatte. Sest

<sup>\*)</sup> Jamais l'on ne vit une si grande quantife de confitures seiches, de rossolis, d'essences et de liqueurs exquises.

begann bie Belagerung ber Stadt, welche, ba ber Bergog von Lothringen erkrankt mar, von Georg Wilhelm und Ernft August geleitet murbe. Der tapfere Chauvet, welcher Saarburg eingenommen und bie bafige Befatung mit weißen Stoden hatte abziehen laffen, murbe fchmer vermundet. Unauf: borlich frielten bie Batterien ber Luneburger gegen bie Stadt, bis enblich burch Minen ein fo betrachtlicher Theil ber Mauern in ben Graben gemorfen mar, bag man bataillonsweise burch bie entstandene gude im Sturm porbringen konnte. Diesen marteten jeboch bie Belagerten nicht ab. Um 26. August erfolgte bie Uebergabe. Dhne Baffen und Pferbe zogen bie frangofischen Gemeinen aus ber Stadt, mabrend bie fammtlichen Officiere und foniglichen Bebienten als Rriegsgefangene abgeführt und Marfchall Grequi ben Sanden ber luneburgifchen Bergoge übergeben murbe, melde ihn bem Bergoge von Solftein : Ploen ichenkten \*). Im Laufe bes gangen fiebengehnten Jahrhunderts murbe fein abnlicher Sieg über Ludwig XIV. erfochten, und mit Recht mochte ber Calenberger fich jest burch Spott an ber frangofischen Grofprahlerei und Bornehmthuerei rachen \*\*).

Duc Krequi, hör, wat wultu bohn? Bultu verwarfin dat grote Lohn? En goht Frantzofe bliefen?
So muftu ben na Trier gahn, De Dütschen dar weg drifen.
De Franhmann spraf ehn tropig wort:
»De Dütschen wil ict jagen fort,
Canali, ict wil dict faten!«
Ach! seteflu biem Grütte-Pott,
Et möchte diet wol baten 2e.

## hiernach folgt eine lateinische Ueberfepung :

Dux de Crequi, quid nunc ages? Si fortis heros permanes In hoc feroci bello, Ad Treveros volo properes, Hostem ut fuges duello etc.

Endlich ichließt fich diefem ein hochdeutsches Gedicht an, in welchem es beißt:

Die helben von dem Belphen Stamm Sind noch von Teutider Urt, Der Abler, der bas wol vernam, hat sich damit gepaart; Er sucht und fand ein Lowen-hert Und Pferdes hurtigfeit, Si fit tein Kinderspiel und Scherp, Wenn sie gebn an ben Streit ze.

<sup>\*)</sup> Eine sehr betaillirte Beschreibung dieser Schlacht und der Sinnahme von Erin findet sich in dem Mercure hollandois pour l'an 1675, von pag. 422 bis 462.

<sup>\*\*)</sup> In Barings hannoverscher Rirchen- und Schulgeschichte findet fich Seite 49 ein originelles plattbeutsches Gedicht auf die Schlacht bei Trier, welches folgendermagen anfängt:

Nach biefen Greigniffen munichte Ernft Muguft ben Rrieg nach Frankreich hineinzuspielen, als bie Berhaltniffe bes niederfachfischen Rreises, mo ber Rampf mit Schweben fur Braunschweig = Luneburg verderblich gu merben ichien, und besonders ber mehr als je entschiedene Beitritt von Johann Friedrich von Sannover ju Ludwig XIV. \*) beibe Bruber gur Ruckfehr nach ihrem Canbe nothigten. In bem namlichen Jahre wurde Johann Friebrich gezwungen, feiner bieber befolgten Politit zu entfagen. In einem flaglichen Schreiben vom 23. September 1675 benachrichtigt er Lubwig XIV., wie er untroftlich fei, nicht mehr in Gemeinschaft mit bem großen Ronige handeln zu tonnen \*\*). Das nach Pommern zurudgeworfene ichwebische Seer war von ber Elbe abgefchnitten, und baburch jedes Mittels beraubt, Die Bergogthumer Bremen und Berben zu unterftugen. Gleichzeitig mar ber Reichsfrieg gegen Karl XI. erklart, und 30,000 Mann bes Ronigs von Dannemark, bes Aurfurften von Brandenburg und bes Bifchofe von Munfter fammelten fich an ben Grenzen von Calenberg, und gwangen Johann Friedrich zu ber am 11. September 1675 gu hannover erfolgten Reutralitats = Erklarung. Schon 1676 finden wir Ernft August mit fei= nem fleinen Seere wieder auf bem Rampfplage, wo er unter Wilhelm von Dranien ber Belagerung von Maftricht beiwohnte, bann im folgen= ben Sahre Charleroi einschloß und 1678 gur Nieberlage ber Frangofen bei St. Denns, unweit Mons im Bennegau, mitwirkte, bis ber Friede gu Nimmegen (1678) augenblicklich bem Rampfe ein Enbe machte und ber Tob von Johann Friedrich ben Bifchof von Denabrud gur Untretung Des calenbergischen Erbes in Die Beimath gurudrief.

## Fünftes Rapitel.

Luneburg=Celle und Calenberg.

Wom Tode Johann Friedrichs bis zum Erloschen der celleschen Linie. Won 1679 — 1705.

Nach bem Tobe Johann Friedrichs nahm Ernft August, ber jungste Sohn von herzog Georg, von ben Landen bes Bruders Besit, und

<sup>\*)</sup> Le duc d'Hanovre se doit mouvoir en même temps par le traité, qu'ils (Eudwig XIV.) ont fait ensemble et l'on croit, qu'il pourroit bien attaquer Miuden, qui est à sa bienséance. Pellisson, lettres historiques. Paris, 1729. 8. tom. II. p. 211.

<sup>\*\*)</sup> Actes et mémoires des negotiations etc. tom I. p. 776 etc.

empfing am 12. October 1680 auf bem Rathhause zu hannover bie hubbigung ber Stånde von Calenberg, Göttingen und Grubenhagen, in beren Namen der Syndicus Manecke eine mohlgeputes Rede hielt. Der Fürst war ein schöner Mann, von ehrfurchtgebietendem Zeußeren, ritterlich, freisgebig, im Kriege muthvoll, thatig für die seiner Sorge anvertrauten Unterthanen. Dadurch daß ihm in der Jugend keine Aussicht auf eine unabhangige Regierung geboten, dann die bischössliche Würde nur wie ein personlicher, leicht vorübergehender Besit ihm erschienen war, war der Mensch in ihm auf keine Weise zurückgedrangt, so daß er bei der ploglichen Uebertragung des Fürstenhutes als ein herablassender, echt deutschgesinnter, ernster, dulbsamer \*) Mann erscheint, der die über ihn verhängten Fügungen ohne Murren erträgt, weil das Geschick ihm so unendlich viel mehr gereicht

<sup>\*)</sup> Trop ber Bitten ber Geiftlichteit von Sannover, ben fatholifchen Gottesbienft in der Refiden; ju unterfagen, gestattete Ernft August benfelben nach wie vor. In bem Gefuche bes ftabtifchen Minifterit vom 3. Januar 1680 beißt es: "Beil mier fonder Zweifel die erften fein, welche ben abgeftattener unterthanigften devoir Den Em. hochfürftl. Durchlaucht nicht etwan en particulier, ober auch fonft mai sirbifches, fondern ein hochangelegenes jur Ehre bes Mumachtigen, undt Bollfahrt Der mabren Evangelifchen Rirche lediglich abzielenbes Werd allerunterthanigft ju perbitten ung unterminden, fo zweiffeln wir nicht, Em. Sochfürftl. Durchlandt merben foldem ungerm erftem unterthanigftem aug recht Evangelifchgefinnten »bergen herfliegendem Guchen undt Bitten gnadigfte Statt verleihen. Denn nach. "bem ung glaubwurdig ju ohren fommen, bag ber hießige Dabftifche alfo genandte Blichoff nebft ben Capuginer : Munchen fich babin euferftes Bleiges bear beiten follen, daß fie das allernechft dem hochfürfil. Schlog erbawete, undt nur seinige Jahre her von ihnen bewohnete Rlofter nicht allein ferner, undt noch jum vallermenigften nebft ber hochfürfil. Schlog : Rirche ein gantes Jahr mainteniren, sfondern auch funftig nach wie vor ihr exercitium religionis athier unter unwherer Burgerichafft ohngehindert treiben mogen, undt aber ungere ung von Gett nanbefohlene Evangelifche Rirchen undt Gemeinden, welche megen ber Pabfiler undt »berofelben ichon fehr eingerigenen Lebe leiber! nun etliche Sabre ber, auch aller-"bings mith ungers gewesenen lieben Landes-Fürften mertlichem migfallen (?) in wfehr großem Bedruck geftanden, badurch noch ferner gewaltig gefrantet, undt it »bie allereuferfte Befahr ohnzweiffentlich gefest werden durfften: Go habenigu Em. »hochwurdigften bochfürftl. Durchlaucht wier in fehr juverlaffiger Unterthanigfeit pung wenden, undt biegelbe frafft bieges burch bie Barmhergigfeit Gottes, undt aburch die 2Bunden Geines Gohnes Chrifti Befu anfchregen follen, Diefelbe bod win Erwegung bes unwiederbringlichen Schabens, fo badurch ber mahren Rirchen "Gottes ermachfen murbe, folde ber Papiften porhabenbe faft fede insolentien nimmer nicht ju erdulden, fondern vielmehr benfelben ehift mith hochfurfil. Dad-"bruck ernftlich vorzubeugen, fo gar bag, nachdem Gie bier in ungerer Gtatt nichte mehr ju fuchen, Gie fich von bannen furber in ihre Rlofter undt Claufen "ju erheben genötiget werden mogen. Bu Em. Sochfürftl. Durchlaucht alf unserm allergnädigften liebften Landes-Bater und getremen Borforger ungerer Rirnden tragen wier in allerunterthänigftem Gehorfamb bas confidante Bertramen, "Gie nach bem Erempel ihres hochfeeligften herrn Baters undt Efter-Baters, Des nteuren Betenners alf ein anderer Josias, undt treueifriger Evangelifcher Bifcoff wundt Furft alle Pabfiliche Brfalen auß ber Refibens und allen angrengenden Dr. stern machtiglich abzuschaffen bochfürftl. geruhen werben.a Schlegel, Rirchenund Reformationegeschichte von Borddeutschland. Th. III. 6. 696 ic. Coogle

Dig Led by Googh

hatte, ale er jemale erwarten burfte. Ale Erbe Johann Friedriche mar jest feine erfte Gorge barauf gerichtet, bie gange Regierung umguformen. Mit scharfem Blick burchschaute er bie Vergangenheit und begriff, wie fein Umftand bie Macht bes welfischen Saufes forender gehemmt habe, als bie, trob aller Bertrage, immer von Neuem getroffenen Theilungen. - Ernft Muguft war Berr feines Stammes, weil Georg Wilhelm von Celle ohne mannliche Erben alterte; ale folder mar er befugt, neue Kamiliengefete wegen ber Nachfolge zu erlaffen. Eros ber Rlagen feiner jungeren Gobne Friedrich Muguft und Maximilian Bilhelm, bag Georg Ludwig allein Gegen und Ehre bes Batere erben folle, ging ber Bergog feinen ruhigen, befonnenen Gang, und fuhrte 1680 bie Untheilbarkeit ber gande und bas Recht ber Erftgeburt in feinen Staaten ein. Daburch glaubte fich ber jugenblich frifche unternehmenbe Friedrich Muguft in feinem Leben betrogen. Die Bergoge Rubolph August und Unton Ulrich von Braunschweig = Bolfenbuttel beftartten ihn in feiner Biberfeslichkeit, weil fie bie Bergroßerung bes Betternhauses nicht munichten.

Nach bem Tobe von Friedrich August erbte Marimitian Bilhelm beffen Unfpruche und Soffnungen. Ihm mar ber Gebante unertraglich, bag eine Apanage von 12,000 Thaler ihm genugen folle, mahrend ber altere Bruber, Georg Lubmig, ale Erbe ber großen Befibungen von zwei Bergogen gelten folle. Erot ber Ungabe, bag Marimilian Bilbelm feine andere Plane gehegt habe, ale fich nach Braunschweig zu begeben und gegen bas ju feinem Nachtheile aufgeftellte Recht ber Erftgeburt gu proteftiren, mag es nicht ohne Grund gemefen fein, wenn die Rurfurftin von Brandenburg \*) im December 1691 an Ernft Muguft melbete, bag ber jungere Pring fich mit bem Jagermeifter Dtto Friedrich von Moltke gegen Georg Lubmig verschworen habe, bag er fur fich ben Befit von Sannover zu behaupten, bem alteren Bruber Celle zu überlaffen gebente. Es wird und ergahlt, bag Moltte fo weit ging , bem ungebulbigen Maximilian Wilhelm gu verfprechen, ben Erbpringen fur immer unfchablich zu machen. Es wird hinzugefügt, bag Maximilian Wilhelm burch einen nach Rom geschickten Unterhandler bem beiligen Bater gelobt habe, zur katholischen Rirche überzutreten, falls berfelbe ben Raifer bewegen werbe, bas Gefet bes Bergogs hinfichtlich bes Rechts ber Erftgeburt um-

<sup>\*)</sup> Um Sophia Charlotte, Tochter von Ernft August, hatte ber Oberhofmarichall von Grumtow für seinen herrn, ben Kronpringen Friedrich von Brandenburg, angebalten. 21m 28. September 1684 erfolgte die Bermahlung zu herrenhausen. Gie flarb 1705 zu hannover als erste Konigin von Preußen. Rach den » Dentwurdigfeiten ze von Rogebue (Mict.) gestbah bie 21nzgeige von ber Berschwörung durch den ectleschen Geheimen Rath von Bernstorff.

auftogen. Sier fand alles zu befürchten. Demaufolge murbe ber Sagermeifter Dtto Friedrich von Moltke »wegen gefahrlicher Confilien wiber ben Bergog und Erbpringen" am Abend bes 5. December 1691, jugleich mit feinem Better, bem furfurftlichen Dberftlieutenant von Moltfe, und bem wolfenbuttelfchen Gebeimschreiber Blume, in Saft genommen. Bis jum Mittage blieben am folgenden Tage bie Thore ber Refibeng gefchloffen; bie bochfte Spannung wegen biefes unerklarlichen Geheimniffes bemach: tigte fich Jebermanns. Der tropige Gunftling begriff bas Gefchehene nicht, ale er, vom furstlichen Spieltische abberufen, auf ber Schloftreppe burch ben Generalmajor von ber Leibmache, von Wenhe, feines Degens beraubt, bann in ein uber ber Schlofflirche gelegenes Gemach, beffen genfter vernagelt waren, endlich nach bem Cleverthore in Saft geführt murbe. Dier erft erkannte er ben gangen Umfang ber Gefahr, in welcher er fic befand; er geftand fich, bag nur Rlucht fein Leben retten tonne. hatte er die Gifenftangen feines Gefangniffes burch Scheibemaffer gerfreffen laffen; aber bas Seil, an welchem er in ber Racht auf ben-Oftertag von ber Sohe herabzugleiten versuchte, rif, ber Ungludliche fturzte, murbe von einer Schildwache ergriffen und nach feinem Rerter guruckgeführt \*). Um 15. Julius 1692 wurde ber Jagermeifter Otto Friedrich von Moltke im Sterbefleibe, ben Sut mit ichwarzem Rrepp ummunben, welcher bis au ben Sugen herabwallte, ein Gebethuch in ber Sand, in einer fcmarg befchlagenen, von Trauerpferben gezogenen Rutsche nach bem Ravelin hinter bem Marftall geführt. Dort faß ber Gerichteschulze mit feinen Beifibern, auf beffen Frage : "ift es fo viel am Tage, bag man allhie peinlich Gericht halten fann?" bie Geschworenen ber Altstadt mit Sa antworteten. Dann erhob fich ber Gerichtsichulge und brach ben Stab uber bem Berurtheilten entzwei, welcher alsbalb vom Nachrichter enthauptet murbe. Er litt ben Tob mit Festigkeit, nicht ohne Reue; feine Leiche murbe ber Wittme gur Beerbigung übergeben und burch acht Unterofficiere bestattet \*\*).

Das Schickfal bes gleichfalls verhafteten Maximilian Wilhelm murbe

<sup>\*)</sup> Es mar am Abend vor bem Oftertage (26. Marg 1692) und die Ginmohnerichaft von Sannover jur Beerdigung der Frau von Meifebuch, einer Schwefter ber Grafin Platen, geeilt, ale ber Dberjagermeifter Die Flncht versuchte. Er hatte im Gefängniß ein Schreiben an ben Bergog voll ber unanftandigften Musbrude jurudgelaffen, welches mit ben Worten anfing:

Chrift ift erftanben,

Mold ift entgangen,

Das thue ich meinem herrn ju miffen.

<sup>\*\*)</sup> Die Alte und Deuftadt von Sannover verweigerte die Aufnahme ber Leiche auf ihren Rirchhöfen, welche barauf neben ber Mauer ber Meuftabter Rirche eingefentt wurde. - Lettres historiques. A la Haie 1692. Mois d'Août.

burch die Fürsprache seines ihn zärtlich liebenden Dheims Georg Wilhelm von Celle gemilbert. Der Prinz wurde nach Hameln geschickt und
ihm der Oberbesehl über diese Stadt übertragen; aber ihm zur Seite
stand der Graf von Platen und bewachte jeden seiner Schritte. Erst nachbem er schriftlich auf alle behaupteten Ansprüche verzichtet hatte, erhielt
er die völlige Freiheit und die Zusage, nach dem Tode des Vaters seine
Apanage verdoppelt zu sehen. Aber sein Secretair Blum wurde nach Einziehung seines Vermögens nach dem Calenberge abgeführt, während der
Oberstlieutenant von Moltke, Bruder des Jägermeisters, seine Mitwissenschaft von der Verschwörung mit der Verbannung büste.

So fchmeralich auch ein folches Ereignig auf Ernft Muguft einwirken mußte, fo menig aab er in feinen raftlofen Bemubungen um die Bobl= fahrt bee Landes und ben geordneten Gefchaftegang feiner Collegien nach. Ihm gur Seite mirtte bie eble, gelehrte Sophia, welche nicht weniger als ihr Gemahl zu ber Große bes Saufes Sannover beitrug \*). Mit nie gefebener Rraft griff uberall bie Regierung ein; ber Geheime Rath; welcher nur zu haufig eine ber Laune ber Gunftlinge untergeordnete Rolle gefpielt hatte, benahm fich mit Rachbrud und Burbe, von bem prachtliebenben Sofmarfchall, Grafen Ernft von Platen, geleitet. 3hm gur Geite fanb ber gemanbte Otto Grote, welcher, außer ben Militairangelegenheiten, allen Rammerfachen vorftanb. Beibe verfaben vollig bie Gefchafte ber Minifter, und unter ihnen erbliden wir mohlgeordnete Collegien, welche bie Gefchafte nach einer bestimmten Reihefolge erlebigten. Dann wurde bas gute Bernehmen zwischen beiben machtigen Mannern eine Beitlang geftort. Otto Grote, welcher feit bem im Sahre 1668 erfolgten Tobe bes Ranglers Langenbeck ber einflugreichfte Diener bes gurften mar, verfchmahte es, unter bem Grafen Platen zu bienen, welcher bei bem unbeschrankten Bertrauen, beffen ihn ber Bergog murbigte, bie namliche Rolle in Sannover fpielte, welche Bernftorff mit fo vielem Gefchick in Celle burchfuhrte. Auf folche Weise und burch biese Gaben bes Beiftes und bes Bergens mußte Ernft Mugust balb einen Rang unter ben beutschen gurften einnehmen, ber selbst feinem eblen, thateraftigen Bater Georg verfagt geblieben mar. Schon auf bem Friedenscongreffe ju Nimmegen behauptete man welfischer Seits, Gefanbte vom erften Range mit allen ihren gebuhrenben Borrechten fchiden ju burfen \*\*). Dabin batte Ernft Mugust feinen Gebeimen Rath, Frang

<sup>\*)</sup> Bir befigen über diese ausgezeichnete Fürftin, die treue Freundin des großen Leibnis, ein Bert von Feder: Gophia, Rurfürftin von Sanuover, im Umrif. 1810. 8.

<sup>\*\*)</sup> In den Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimwegue

Ernst Freiherrn von Platen, Georg Wilhelm und Johann Friedrich den Geheimen Rath Salentin von Schutz abgeordnet, und Letterer erklärte dem kaiserlichen Bevollmächtigten, Minister Stratmann, ohne Ruchalt, daß das Haus Braunschweig zu jedem Opfer für das Reich bereit sei, salls man gesonnen sei, seine Abgeordneten für hohe Gesandte gelten zu lassen. Doch glaubte damals Stratmann, auf diese Bedingung nicht eingehen zu dürsen, und der Munsch von Salentin von Schütz, mit den Gesandten kursuklicher Häuser im gleichen Range zu stehen, blieb unerstüllt. Was aber hier nicht geschah, und auf dem 1681 zu Frankfurt gehaltenen Congresse, wo Otto Grote die nämliche Angelegenheit betrieb, nicht in Erfüllung ging, sollte bald durch den Dank, welchen sich Ernst August in den wichtigen Angelegenheiten um Kaiser und Reich verdiente, gewonnen werden.

Bu feiner Beit hatte fich bas Saus Sabeburg-Deftreich, und mit ihm bas gefammte Reich, in einer bebenflichern Lage befunden. Mit emporendem Sochmuth hatte Ludwig XIV. burch feine Reunione-Rammern Unfpruche auf bie verschiedenften beutschen gande machen laffen, bann mitten im Frieden Die freie Reichsftadt Strafburg uberfallen. Der allerchristlichfte Ronig, ber galante, bamenfufe Lubwig mit buftenben Rebensarten und langen Gebeten ließ bie ungluckliche Pfalz auf eine Beife verheeren, wie es faum ben turkifchen Spahis in Ungarn vorgeworfen werden konnte. Gleichzeitig erhob ber gefürchtete Teteln im Often bie Kahne bes Mufftandes, und ftand die furchtbare Macht ber Sanitscharen vor Wien. Db auch bamale bie kaiferliche Sofburg burch ben guhnen Stahremberg und bie ritterlichen Polen unter Gobiesty gerettet murbe \*), benen Deftreich nur mit bem Gelubbe banten fonnte, folch fuhne Mannerschaft, gum Beil gemeiner Chriftenheit vollbracht, fur ewige Zeiten nicht zu vergeffen, fo fuhlte fich boch Raifer Leopold zu fchwach, ben unaufhorlich anfturmenden Demanen in Ungarn und ben Beeren bes frangofischen Despoten am Rhein gu widerstehen. Dur innige Bereinigung mit ben machtigften Furften bes Reichs konnte ihn retten. Aber viele berfelben hulbigten bem Gefchmad und bem Golbe von Berfailles, viele magten nicht, gegen ben großen Ludwig in die Schranken zu treten, andere bannte Tragbeit in feige Rube.

<sup>(</sup>Amsterdam 1680, 12.) tom. I. p. 531 bas vom 14. August 1676 Satirte bierauf bezügliche Schreiben der Bruder Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Ernft August.

<sup>\*)</sup> Unter Johann Gobiesen ftritt bamale auch bas Leibgarde. Regiment von Ernft August, welches bei'm Angriffe bes turfifchen Lagers feinen Generalmajor von Paland verlor.

Da ichloß Ernst August 1683 mit bem Raiser einen Bund, fraft beffen er fich zur Stellung von 10,000 Mann verpflichtete. Das luneburgifche Gefammthaus hielt aber bamals ein Beer von 9000 Reitern und 18,000 Rufgangern, von benen 5000 Pferde und 10,000 Knechte im Golde von Ernst Mugust franden. 218 alle verzagten, verlor nur er ben Muth nicht, und ermunterte nach schlichter beutscher Beife Raifer und Reich gum ftarfen Ausharren. Gine ju Ling abgeschloffene Tripel-Alliang zwischen Deffreich, Dolen und Benedig follte bie Befampfung bes Erbfeindes jum Gegenftanbe haben. Jenem Rarl von Lothringen, welcher zugleich mit Gobiesty ben Salbmond fiegreich befampft hatte, wurde ber Dberbefehl in Ungarn übertragen. Roch mar biefer mit ber Belagerung von Reuhaufel beschaftigt, ale im Juli 1685 unter Georg Lubmig, bem Erbpringen von Sannover, und bem celleschen General Chauvet 10,000 Mann, von benen bie Balfte im Dienfte von Ernft August fand, fich mit bem offreichischen Beere vereinigten; außerdem trat August Friedrich, ber zweite Pring von Sannover, mit 1000 Pferben in bes Raifers Golb. Bei'm Sturm auf Neuhaufel fab man bie Baiern unter ihrem Rurfurften und bie Deftreicher von ber einen, die Solbaten bes welfischen Saufes von ber anbern Seite bie Berhade burchbringen. Bu eben ber Beit lagerten fich ber jum Ent= ' fate herbeieilende, bann aber ben Rampf icheuende Gerastier vor Gran, bas er einnahm. Ihm entgegen ber Bergog von Lothringen. In einer blutigen Schlacht, in welcher Georg Ludwig wie fruher an ber Conger-Brude ftritt, wurde der Gerastier vollkommen gefchlagen. Die nachfte Rolge biefes Sieges mar bie Einnahme von Neuhaufel, in welches fturmend bie guneburger zuerft eindrangen. Erft ber Winter machte bem glorreichen Feldzuge ein Enbe. In Wien murben Georg Ludwig und Chauvet vom Raifer reichlich beschenft, alle Dberften ber luneburgischen Regimenter mit golbenen Retten ober Ringen gechrt.

In dem Sommer des namlichen Jahres hatte Benedig, den Tractaten von Linz gemäß, den Türken, welche durch Seerauberzi von Morea aus den ganzen Handel auf dem adriatischen Meere zu zerstören drohten, den Krieg erklart. Da gedachte die Signorie der stattlichen Männer, die ihr einst durch Johann Friedrich und Georg Wilhelm zugesandt waren, und bat dei Ernst August um Unterstützung im Kampse gegen die Unzgläubigen. Der Herzog wußte, daß er überall in den Demanen des Reisches Feinde bekämpse; er wußte, daß der Kaiser auf jegliche Weise Benedig in diesem Kriege erstarkt zu sehen wünschte, um sich mit desto größerem Nachdruck gegen Frankreich wenden zu können, und entschloß sich, unter seinem dritten Sohn, Maximilian Wilhelm, 6700 Mann in den Sold

bes Infelftaats zu geben. Im Fruhjahre 1685 verließ bas fleine Beer Sannover. Sobalb es bas Gebiet von Benedig betreten hatte, murbe es pon ben Robiti feierlich empfangen, die Officiere mit ichmeren golbenen Retten mit bem Bilbe von San Marco begnabet. Dann fchifften fich bie Regimenter unter Maximilian Bilbelm auf ber von Morofini befehligten Klotte ein. 3m Junius legte man vor bem feften Coron an, meldes fofort von ber Land- und Seefeite angegriffen murbe. Die Stadt gu fchuben, eilte Mehemet Baffa mit 10,000 Mann berbei und murbe gefcblagen. Dann erneuerten fich bie Ungriffe auf Coron, bei beren einem allein bas hannoveriche Regiment von Pobewils 200 Mann einbufte. Nach 49tagiger Belagerung und nachbem im letten Sturme 3000 Turfen gemorbet waren, fab man enblich bie Rreugfahne von ben Ballen ber Stadt berabmeben, welche von Maltefern und guneburgern querft erftiegen war. In Folge biefes Sieges griffen einige taufenb Familien im Bebirge, jene allezeit unbezwungenen Mainotten, zu ben Baffen, und vereinigten fich mit bem venetianischen Banner. Wie Coron, fo fiel jest Calamata vor Maximilian Wilhelm. Ein großer Theil von Morea mar hiermit unterworfen, zugleich aber auch bas Beer ber Sieger bermagen gefcmacht, bag nur noch 500 Sannoveraner bienftfabig befunden murben. Men bas Rrummichwert ber Turten nicht getroffen hatte, ber erlag ben fubliden Riebern, und die Erfranften ju pflegen, bezog man auf ber Infel Bante bie Winterquartiere.

Bahrend beffen begab fich Maximilian Wilhelm nach ber Refiben; feines Baters, von wo er im Frublinge 1686 mit 600 Mann und einem frifden Regimente von gehn Compagnien gurudtehrte. Go begann ber Rampf von Neuem. Bor Navarino erfchien bas chriftliche Beer, befehligt von Morofini und bem venetianischen Feldmarfchall, Grafen von Konigsmark. Die Stadt ergab fich, nachbem ber in beffen Rabe mit 8000 Sanitscharen und 2000 Spahis gelagerte Gerastier von Ronigemark und Maximilian Wilhelm gefchlagen war. Mobon wurde enge eingeschloffen. Durch bie Reihen ber driftlichen Streiter reitend, freute fich Francesco Morofini uber bie Nettigkeit, mit welcher bas Beer von Ernft Auguft mit 3meigen von Citronen, Feigen und Eppreffen feine Baraden gefchmudt hatte, und frohlichen Muthes bem Sturme entgegenfah. 218 Modon gefallen war, begann bie Belagerung von Napoli bi Romania. 700 hannoversche Reiter und 1000 Fugganger ichutten unter Maximilian Wilhelm bie mit bem Mufwerfen ber Schangen befchaftigten Benetianer. fchlug ber Pring ben ungeftumen Undrang ber Spahis ab; bie Sauptftabt Morea mußte auf fernern Biberftand vergichten. Da riffen peft-Dig and by Google artige Fieber mit erneuerter Kraft im heere ein; nur 4000 Venetianer waren stark genug, die Wassen zu tragen; 450 Hannoveraner erlagen in einem Monat der Gewalt der Krankheit. Dennoch blieb Maximilian Wilhelm wiederholt Sieger, die er seinen 400 gesunden und 1500 kranken Soldaten, welche gegen 80 Officiere durch das Fieber verloren hatten, abermals eine erquickende Rast in Zante vergönnte. Im Januar 1687 begab sich der nimmermude Prinz von hier über Venedig nach Hannover, und kehrte im Mai des nämlichen Jahres mit 1100 Gewordenen seines Vaters nach Morea zurück, schlug die gesammte Reitermacht des Feindes bei Patrasso, nahm eben diese Stadt, sowie Lepanto, wo einst der schöne und geistreiche Sohn Karl's V. als kaum herangewachsener Jüngling die größte Urmada der Türken vernichtet hatte, tried den Feind aus Corinth, und solgte dann dem Feldmarschall Königsmark nach Uthen, dessen Vurg, Akropolis, nach zwölstägiger Belagerung capitulirte.

Hiermit war ber große Kampf geendet, vornehmlich burch bie Hulfe ber Hannoveraner, welche wir in Griechenland, Ungarn und am Rhein fast zu gleicher Zeit gegen die Feinde des Reiches gerüstet gefunden haben. Im December 1687 schiffte sich das heer nach Venedig ein, wo Marismilian Wilhelm von der bankbaren Signorie mit einem Kleinode zum Werthe von 4000 Ducaten beschenkt wurde. Von hier zogen die gesschwächten, siegesstolzen Regimenter durch das Etschland in die heimath zuruck.

Bahrend Sannoveraner in Ungarn und Morea ftritten, nahm ber Rrieg mit Frankreich taglich eine ungludlichere Wendung fur bas Reich. Bang Franken befand fich in ber Gewalt bes Feinbes, welcher fich balb fublich bis zur Donau ausbehnte. Much bei biefer Gelegenheit zeigte Ernft August jene Liebe und Treue fur ben Raifer und bas gemeine Befen, die ihn mitten in bem Sammer bes fiebzehnten Sahrhunderts fo ehrenvoll auftreten laffen. Durch feine Bemuhungen wurden 1688 bie Rurfurften von Brandenburg und Sachsen und ber Landgraf von Beffen = Caffel gu einer Bufammenkunft in Magbeburg bewogen, um fich zu gemeinsamen Magregeln gegen Frankreich zu vereinigen; wie in Magbeburg, fo forberte er burch bringende Schreiben bie ihm befreundeten gurften gur ungefaum= ten Thatigkeit auf, marb, ruftete und erfchien bann felbft an ber Spibe pon 8000 Mann am Mittelrhein. Durch rasches Bordringen rettete er Frankfurt und bas vom Marfchall Boufleurs beschoffene Cobleng. Gobann übergab er ben Dberbefehl an feinen Erbpringen, Georg Ludwig, melder am 1. September 1689 Maing gur Ergebung gwang.

Faffen wir jest furg gufammen, wie 1690 Georg Ludwig 11,000

Dig Led & Google

hannoveranei in ben Niederlanden befehligte, im Fruhlinge bes Sahres 1692 Ernft August abermale 5000 Mann nach Ungarn fanbte, im Junius bes namlichen Sahres einen Tractat mit England und Solland unterzeich: net murbe, in Folge beffen er 8000 Streiter nach ben fpanischen Dieber landen abgeben ließ, fo ergiebt fich, bag zu einer Beit, mo bas Reich burch bie Keigheit und Treulofigkeit feiner Furften vor Frankreich zu Grunde geben zu muffen ichien, Ernft August eine Thatigkeit und Rraft zur Er haltung bes großen Gangen entwickelte, bie wir bei ben geringen Mitteln, melde ihm zu Gebote ftanden, nie genug hervorzuheben vermogen. Und boch mar bieg nicht alles. Gleich bem Bater bachten bie Gohne; ibt . Beruf war ber unausgesette ritterliche Rampf gegen ben beutschen Keinb. und mehr ale eine Trauerbotschaft mußte Ernft August mit mannlicher Murbe tragen. Sein vierter Sohn, Rarl Bictor, ber lange als Dberfter an ber Spite eines faiferlichen Dragonerregiments in Ungarn fampfte, ffieß am 1. Januar 1690 bei Priffina in Albanien auf eine überlegene Bahl turkifder Reiter; nach langer Gegenwehr, als alles um ihn gefturgt mar und er allein ben Ungriffen ber muthenben Spahis noch trotte, beren neun burch feine Sand gefallen maren, fant er vom Rog und murbe in Stude gehauen; von einem hannoverichen Ruraffirregimente, welches ibn begleitet batte, entging nur ein Rittmeifter mit funf Mann bem Tobe; ein anderes Regiment von Ernft August verlor bei eben biefer Belegenheit 800 Solbaten und vier Standarten. Der zweite Sohn, Friedrich August, fiel am 30. December beffelben Sahres als kaiferlicher Generalmajor bei St. Georgia in Siebenburgen' burch eine turfifche Rugel. Maximilian Wilhelm blieb nach bem Feldzuge in Morea gegen eine Befoldung von 6000 Ducaten in venetianischen Diensten, marb spater katholisch, trat in bas Seer bes Raifers uber, und ftritt als Felbmarfchall am Rhein, in Stalien und in Ungarn. Gleich biefem fah man ben funften Cohn Chriftian, ale kaiferlichen General in Ungarn, am Rhein und ben Nieber landen ben Feinden begegnen \*).

Nach folchen ungewöhnlichen Unftrengungen und Opfern fur Raifer und Reich glaubte Ernft August mit Recht auf einen ungewöhnlichen

<sup>\*)</sup> Maximilian Wilhelm ftarb erst 1726. Bring Ehristian wurde im Jahre 1703 in einem Geschite bei Ulm von den Frangosen geschlagen, sporate, um der Gesargenschaft zu entgehen, sein Pferd in die Donau, und fand sein Grab in den Wellen. Der jünste Sohn von Ernst August, welcher den Namen des Baters sührte, starb 1728 als Bischof von Osnabruct. 23 Jahre früher war die seit 1684 mit dem Kursusten Friedrich vermählte Sophia Charlotte in Hannover gestorben; was ihre Mutter für Hannover gewesen war, war sie für Berlin, wo Leidnig gern und oft bei ihr weilte.

Dank Unfpruch machen zu burfen. Rein Reichefurft hatte wie er gefproden und gehandelt, um dem allgemeinen Berberben zu mehren, feiner mie er burch verfohnende Nachgiebigkeit und ftrenge Beifung nabere und fernere herren fur die gemeine Sache verbunden. Schon fruber hatte er bem Raifer ben langft gehegten Bunfch eröffnet, fein Saus mit ber Rurwurde geehrt zu feben. Im Jahre 1689 war eine Berhandlung uber bic= fen Gegenftand auf bem Rurfurftentage ju Mugeburg vergeblich betrieben : eben fo fruchtlos mar ber bei Gelegenheit ber Ronigsmahl von Joseph I., von Raifer Leopold I. ben 1690 ju Mugeburg verfammelten Rurfurften eröffnete Borfchlag, fur Ernft August und beffen Nachkommen eine neue Rur zu errichten. Bon Regensburg aus proteftirten geiftliche und weltliche, fatholifche und protestantische Furften gegen eine folche Reuerung, von ber fie behaupteten, baf fie mit ber Bahlcapitulation ftreite und nur mit ihrer aller Bewilligung gefchehen fonne. Wenn Leopold I. eine neue Rur fchaffe, flagte man, fo fei überall fur die Butunft bie Bahl ber Dahlherren auf feine Beife beschrankt. Dagegen erorterte eine in lateinischer Sprache erfchienene Schrift, bag fein Reichegrundgefet bie Errichtung einer neunten Rur verbiete, und bag unter allen beutschen Furftenhausern bas braunfdmeigifche burch Rriegsmacht, Alter bes Gefchlechts und Berbienft um bas gemeine Bohl mehr Unfpruche als irgend ein anderes protestantisches Saus auf Diefe Muszeichnung erheben tonne. Den Rurfurften von Sach= fen ließ Reid gegen Sannover fprechen; Friedrich von Brandenburg, ob= wohl ber Schwiegersohn von Ernft Mugust, war nicht ohne Beforgniß, baß fein machtigfter Nachbar noch machtiger werben tonne. anderen Furften einten fich bie fatholifchen gum heftigften Widerstande. Wie hatten fie im Jahre 1648 triumphirt, bag in Baiern ein katholisches Saus gum Rurcollegium gezogen mar, und jest follte ein ftreng evangelifcher Bergog Die errungene Stimmenmehrheit fturgen? Papft Innoceng XII. erflarte auf's bestimmtefte, bie Errichtung ber neunten Rur gu Bunften eines febe= rifchen Rurften nicht billigen zu fonnen; es murben, fprach er, Die Protefanten baburch ein zu großes Uebergewicht bei ber Raifermahl gewinnen, und tonne es einft gefchehen, daß die deutsche Rrone bem Saufe Sabeburg genommen werbe. Diele beutsche Furften Schamten fich ber Erklarung nicht, baf fie unverweilt ihre am Rhein kampfenben Golbaten vom Reichsheere abberufen murben, fobald ein Glied bes welfischen Saufes gu fo ungewöhnlicher Bobe fteigen werbe. Frankreich fchurte bas Teuer bes Diberfpruche, weniger bes Glaubene halber, ale um die latholischen Fursten gu einem Rriege gegen bas verhafte Sannover ju bewegen.

Eine folche Opposition hatte Ernst August nicht erwartet, ba ihm

fogar lange Beit bie Soffnung nicht fremb geblieben mar, bag ber Raifer Die alternirende Succeffion in Denabrud ffurgen und ben Befit bes Bisthums fur immer feiner Familie gufichern werbe. Balb hauften fich bie Schwierigfeiten megen Erlangung ber neuen Burbe. Sachfen mar erbittert megen ber gemaltfamen Besigergreifung bes Bergogthums Lauenburg burch Georg Wilhelm von Celle; Deftreiche gute Stimmung ichien burch chen biefen Schritt-fich ju vermindern, und Raifer Leopold I. war burch bie Protestation ber beutschen Rurften fo weit eingeschuchtert, bag er felbft fein Recht in 3meifel jog, eine neue Rur ju fchaffen. Wenigstene glaubte er nur bann ben Bunichen von Sannover nachgeben zu burfen, wenn ber Bergog fich jum Uebertritt gur katholischen Rirde entschließe und Georg Ludwig fofort bem Beifpiele bes Baters folge. Gelbft ber treffliche Georg Wilhelm mar nicht frei von Giferfucht, bag ber jungere Bruber, mit beffen Sohn er feine Erbtochter vermablt hatte, ihm an Burbe vorangeben folle und verlangte, bag bie neue Rur fur Calenberg und Celle gemeinschaftlich erworben werde. Es toftete bem Minifter Bernftorff viel Bureben, und et mußte bie gange Rraft feines Beiftes anwenden, um feinen Beren gur Dads giebigkeit gegen Sannover ju ftimmen. In Wien und Augsburg betrieb ber gewandte Graf von Platen bas Gefchaft fur Ernft Muguft. Konig Wilhelm III. von England unterftugte mit Nachdruck bie Erhebung Bannovers, und ichidte ben Lord Bentind an die einzelnen beutschen Bofe, um ju unterhandeln. Trot biefer Furfprache, welche um fo gewichtiger erfcheint, als bas Reich nur im Bunde mit England und Solland ben frangofifchen Baffen gewachsen fein konnte, blieb wenig Soffnung fur ben Bergog von Sannover, fein Streben mit Erfolg gefront gu feben, ale es, trot ber heftigften Widerfpruche von Rudolph Muguft und Unton Utrich von Braunschweig-Bolfenbuttel, ber Feinheit des Rammerprafibenten Otto Grote gelang, ben Raifer gur Nachgiebigfeit gu bemegen.

Otto Grote, Besiter ber reichsunmittelbaren herrschaft Schauen \*), wurde bamals nach Dreeben geschickt, um sich um bie Stimme bes Rurfursten von Sachsen zu Gunften seines herrn zu bewerben. hier gelang es ihm, ben am hofe allmächtigen Felbmarschalt von Schöning fur bie

<sup>\*)</sup> Otto Grote hatte seine erfle Bildung auf ber Nitteracademie ju Luneburg empfangen und dann in helmstedt fludirt. Reifen durch den größeren Theil von Eurepa hatten feinem umfassenden Geiste früh eine Bielfettigfeit gegeben, wie sie damalk settener gefunden wurde, als in unseren Tagen. Nachdem er langere Zeit das Amt eines homeisters bei dem Sohne Friedrichs III. von Dannemart betfetebt hatte, dann im Dienste von hannover zwei Mal als Gesandter bei Ludwig XIV. ausgetreten war, ließ er sich für Johann Briedrich die Pfalgrafin am Roein ju Paris antrauen, und bekleidete darauf wieder die Stelle eines hannoverschen Gesandten an verschiedenen deutschen hoffen.

Borftellung zu gewinnen, wie es erforberlich fei, bag zwei machtige Saufer, wie Sannover und Rurfachfen, bei bem offreichisch=frangofischen Rriege eine neutrale Partei in Deutschland bilbeten. Bald fuhlte fich ber Rurfurft bewogen, in ben von Schoning ihm vorgelegten Plan einzugeben und einen fchriftlichen Bertrag uber bie Neutralitat abfaffen ju laffen. Mit ben bieranf bezuglichen Urfunden begab fich jest Grote nach Bien, und erregte burch Mittheilung berfelben bie bochfte Beforgnif bes Raifere. Rach biefen Borbereitungen erflarte er bem Sofe Leopolds I., bag fein Berr gegen Ertheilung ber Rurmurbe nicht nur bereit fei, bem neuen Bunde ju ent= fagen, fonbern fich auch enger ale zuvor an Deftreich anzuschließen. Go erreichte endlich Ernft Muguft feinen 3med. Im Unfange bes Jahres 1692 verfprach ber Raifer die Ertheilung ber Rurmurbe, mogegen fich Sannover und Celle verpflichteten, außer 2 bis 3000 Mann am Rhein, 6000 Mann in Ungern fur zwei Sahre auf eigene Roften aufzustellen, eine halbe Million Thaler jum Turkenkriege ju fteuern, und bei jeder Konigemahl fur ben faiferlichen Erftgeborenen gu ftimmen.

Ungeachtet ber Protestationen von Trier, Coln und Pfalz und ber heftigsten Wiberreben von Braunschweig-Wolfenbuttel erhielt Ernst August am 9. December 1692 bie Kur. Um biese Wurde für seinen herrn in Empfang zu nehmen, wurde Otto Grote in Begleitung des Christoph von Limbach nach Wien geschiekt. Im Thronsaale der Hosburg geschah die Feierlichkeit. Grote war ein starker, großer Mann, vom Alter gebeugt; ihn mußte bei'm Knien und Ausstehen ein Ebler unterstügen. Es tross dem guten herrn der Schweiß von beiden Wangen, und aus der Audienz zum Rittersaale zurückgekehrt, sprach er, tief Luft schöpfend, zu einem Edlen seiner Umgebung, "daß er des Todes sein mußte, wenn er jest noch ein Mas also d'ran sollte. «

So war der ewige Bund zwischen den Welfen und dem Hause Destreich aufgerichtet, welcher bis auf die heutige Zeit nur selten getrübt wurde. Aber auch da noch ließen die Kürsten und einzelne Kurherren in ihrem Widerspruche nicht nach. Wolfenbuttel konnte und wollte die jungere Linie nicht also erhöht sehen, und unter dem Namen der » correspondirenden Fürsten« schloß es einen Fürstenverein gegen den Inhaber der neunten Kur. Aber schon auf dem Congresse zu Ryswick, wohin Ernst August den Herrn von Bothmer abgesertigt hatte, wurde die kurbraunsschweigische Gesandtschaft als eine kursürstliche von allen auswärtigen Mächten anerkannt. So waren die vielsachen Opfer, welche Ernst August für Kaiser und Reich gebracht, nicht umsonst gewesen. Er sollte erreichen, wonach sein Vater Georg rastlos gestrebt hatte. Die Würde des herzoglichen

Saufes war erhoht, die Vereinigung von Gelle und hannover nahe bevorftehend, durch das Gefet des Nechts der Erstgeburt jeder abermaligen Zersplitterung des Gesammtbesites vorgebeugt. Wir muffen gestehen, der neue Kurfurst konnte mit einem gewiffen Stolze um sich blicken, wenn er die jehige Stellung des hauses Luneburg mit der verglich, welche es zur Zeit des westphälischen Friedens eingenommen hatte.

Aber gludlich mar Ernft August nicht. Zwei blubenbe Gobne maren in Ungern burch bie Demanen gefallen, Maximilian Wilhelm hatte ber Beimath fur immer Lebewohl gefagt, feit, wie er mahnte, feine Rechte an biefelbe ihm burch ben Bater verfummert maren, und jener ftille Frieden, ber ben Menfchen wie ein Sauch ber Geligkeit belebt, war an bem Kurftenhofe in Sannover nicht zu finden. Lange hatte fich Ernft Muguft ber Bermablung feines Brudere Georg Wilhelm mit Eleonore D'Esmiere widerfest. Es war nicht nur die Ueberzeugung, bag die Berbindung mit ber Tochter bes herrn b'Dibreufe fur bas Saus ber Belfen ungiemlich fei, fondern bas Berfprechen bes Bergogs von Gelle, fich nie zu verheiratben und feine Lande bereinft bem jungeren Bruder zu überlaffen, welches ibn hierzu bewog \*). Aber bes letteren Beigerung, Die eingegangene Che fur ebenburtig anzuerkennen, borte auf, ale ber Raifer bie ichone Cleonore in ben Kurftenftand erhob und bie Milbe und Sanftmuth ber Schwagerin fein Berg gewann. Das einzige Rind biefer Che mar Cophia Dorothea, welche anfange mit bem wolfenbuttelfchen Erbpringen verlobt mar, nach beffen Tobe aber ihre Sand an Georg Ludwig, ten alteffen Sohn von Ernft Muguft, gab. Um 28. November 1682 murbe die Bermahlung auf bem Schloffe zu Celle in aller Stille vollzogen. Eleonore hatte mit bem tiefften Schmerze in biefe Berbindung gewilligt. Gie fonnte es nie vergeffen, bag bie Tochter ber Glifabeth Stuart, welche mit Strenge bie Bermablung von Georg Wilhelm mit ber Tochter 'cines frangofischen Barens getabelt hatte, ohne ihr Borwiffen ben Gemahl bestimmt hatte, bie Sand ber Sophia Dorothea zu verfagen. Die schone, witige, gefühlvolle Sophia

<sup>\*)</sup> In ben Lettres historiques de Pellisson, tom. III. p. 42 heißt es: Il y en a, qui ont eru, que la princesse Sophie avoit exprès favorise les amours de Madame d'Arbourg avec Monsieur de Kell (Celle), afin que a'y attachant et ne prenant point d'autre femme princesse, l'un des deux principaux partages de cette maison, qu'on appella primogenitures, vint à son mari Monsieur d'Osnabrug, evêque luthérien. Das Ungegründte einer solchen Unflage ergiebt sich qu flar, als daß es noch einer besonderen Widter legung bedürfte.

In dem bereits angeführten Reifeberichte von 1669 (Sestlebendes Europa, Eb. III, G. 307) wird uns ergahlt, daß ichon bei dem ju hildesheim erfolgten Bergleiche awischen Sohann Friedrich und Georg Bithelm der lettgenannte ben alteften Gohn feines Bruders Ernft August jum Nachfolger bestimmt habe.

Dorothea lebte mit bem falten, ftrengen, abgemeffenen Erbpringen in feiner gludlichen Che. Den Gemahl beherrichten andere Frauen und fahlen fein Berg, nicht weil Liebe, fondern Ehrgeig fie leitete. Gelbst ale Sophia Do= rothea 1683 Georg, ben nachmaligen zweiten Konig von England biefes Namens und vier Jahre barauf bie fpater mit Friedrich Wilhelm I. von Preugen verbundene Sophia Dorothea gebar, blieb bie Ratte von Georg Ludwig fich gleich, ber, ungerührt von bem Schmerze ber Bergogin, ben Lockungen niedrig bentender Frauen fich bingab. Muf abnliche Beife wie ber Erbpring vergaß Ernft August feiner Sophia. Die Kripolitat ber Beit. welche von bem Sofe Ludwigs XIV. ausging und unter ben gefälligften Namen überall Aufnahme fand, hatte auch ihn berührt, weil ihm ber tiefe, nach oben gerichtete Ginn fehlte, ber ben unvergeflichen Georg III, an feine Charlotte band. Den Rurfurften hatte bie rantefuchtige Grafin D. umgarnt, beren Gemahl fich mit ber Unlage bes Gartens gu Linden und bem Ginfluffe begnugte, welchen er vermoge feiner Gattin auf ben Derr= fcher ausubte. Aber Sophia Dorothea fonnte nicht, gleich ber Rurfurftin, mit weiblicher Rraft ihren Unwillen uber ein fo unwurdiges Berhaltniß unterbruden. Mie jeber Berfuch gefcheitert war, ben Gemabl an fich gu feffeln, regte fich Bitterkeit in ihrer Bruft; fie glaubte ein Leben nicht tragen zu konnen, bas fie bes Gingigen beraubte, worauf fie Unfpruche machte.

Bielleicht verftand Reiner am Sofe ben tiefen Schmerz ber Pringeffin zu erfaffen, ale ber Graf von Ronigemart, welcher nach feiner Rudtehr aus Morea als Dberfter ber Leibmache zu Sannover eine ehrenvolle Unftellung gefunden hatte \*). Ihn glaubte bie Geliebte bes Rurfurften vollig an fich gebunden zu haben, und bie Rurfurftin hoffte fich baburch von einer laftis gen Rebenbuhlerin befreit zu feben. Aber Ronigsmart wandte fich von ber Grafin ab, bie fich burch bie bei Ernft Muguft und Georg Ludwig angebrachten falfchen Ungaben, ale ob ber Graf ber Erbpringeffin naber ftebe, als bas ftrenge Bebot ber Sittlichfeit es erlaube, ju rachen fuchte. In Folge beffen verdoppelte Georg Lubwig die Barte gegen feine fculblofe, in unbefangener Offenheit mit Ronigsmart vertebrende Gemablin, Die end= lich bem Gebanken an eine Chefcheibung Raum gab und kniend ihre Eltern um eine Freiftatte flehte. Aber Georg Wilhelm verwies biefe Bitte ber Tochter, die fich feit ber Beit ber bitterften Behandlung von Seiten ihres Gemahle ausgesett fab. Diese vermehrte fich, feitbem ber Graf Platen bei bem oben ergahlten Auflehnen von Marimilian Bilbelm gegen bas vom

<sup>\*)</sup> Diefer Ronigemart, Philiry Chriftorh, ber fcoufte Dann feiner Beit, lebte fruher am bergoglichen hofe ju Celle, und ift nicht mit bem gleichnaufgen gelbmarfchall ju verwechfeln.

Bater eingeführte Recht der Erftgeburt, fich jedes Mittels bedient hatte, um die Erbprinzeffin der Theilnahme an der Berfchworung verbachtig zu machen.

Unter biefen Umftanben fann Sophia Dorothea auf Klucht; ein filles Rlofter in Frankreich follte fie verbergen; bort hoffte fie ein Leben voll Qual und Taufchung zu beschließen. Dierzu bedurfte fie einer Gulfe, welche ihre Mitmifferin, bas Kraulein von bem Rnefebed, nicht zu gemahren vermochte. Gie mandte fich an Ronigsmart; Der Graf zeigte fich bereit , fur bie ungluckliche Frau bas Meugerfte zu magen. Saufig in fpater Stunde ber Nacht besprach er mit ihr die Wege zur Klucht. Er glaubte fich burch Borficht vor jedem Berrath gefichert zu haben, ale bie fcharffichtige Grafin D. bereits von biefen beimlichen Bufammenkunften benachrichtigt war, und voll Sag gegen einen Mann, welcher fie verschmaht hatte, ben Rurfurften von dem Gefchelenen in Renntnig feste. Schon mar bestimmt, bag ber andere Morgen bie Erbpringeffin nicht mehr im Schloffe finden follte, und Ronigsmark befprach fich in ber Nacht guvor (2. Julius 1694) noch ein Mal mit ber auf Glang und Sobeit verzichtenben Furftin, ale er bei'm Beraustritt auf die Gallerie bes Schloffes von vier Gewaffneten überfallen und, einer allgemein verbreiteten Sage nach, niedergeftogen murbe \*). Erft mit bem andern Morgen erfuhr Sophia Dorothea von ihrer Ehrendame, bem Fraulein von bem Rnefebett, ben Mord. Gie bebte gufammen, benn jest ichien auch ihr Gefchick entschieben. Ihre bei Konigemart vorgefunbenen Briefe flagten über bie unbillige Barte Georg Ludwigs und fpotteten bes Rurfurften, ber eine Sophia mit einer unmurbigen Geliebten vertaufcht habe. Alsbald murbe fie in ihrem Bimmer bewacht. Gin Saupt: mann ber Garbe geleitete fie ju einem verschloffenen Bagen, welchen er mit ihr bestieg. Go murbe bie verzweifelnde Frau nach Lauenau (7. 3ulius 1694), von hier nach Ahlben geführt. Der bortige Schlofhauptmann' verneigte fich ehrfurchtevoll vor der Pringeffin, und zeigte ihr die Gemacher, in benen fie ihre Tage endigen folle. Umfonft hatte fich Eleonore ihrem Gemahl zu Fugen geworfen und fur die Tochter gefleht; Georg Wilhelm, welcher bes Saufes Chre verlett mahnte, blieb unerhittlich; in tieffter 216-

<sup>\*)</sup> Eine mit der obigen, bis auf einzelne Puntte, welche so ziemlich das Gepräge des autäglichen Romans an sich tragen, übereinstimmende Erzählung findet sich in den Mémoires du regne de George I. A la Haye 1729. tom I. pag. p. 12. Das die histoire scorette treuer ist, als man häusig hat annehmen wollen, erziedt sich aus der gleichsautenden Erzählung des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig in seiner Römischen Detavia. (Rurnberg 1711.) Bd. VI. S. 164 bis 195. Ziemlich abweichend von den obigen Mitheilungen über den Word Königsmarks lauten die Angaben in Eramers Denswürdigkeiten der Erziss Murera.

geschiedenheit von der Welt follte Sophia Dorothea auf bem fur fie beftimmten Schloffe altern. Boll eblen Stolzes verwarf fie jede Musfohnung mit ihrem Gemahl, welche ber Rurfurft bringend munichte, bamit Bolfenbuttel nicht von Neuem mit feinen Unspruchen auf bas cellesche Erbe berportreten moge. Ihre lette Bitte an ben Bater mar um Scheidung, welche burch ein von den Confiftorien zu Celle und Calenberg in Sannover gebilbetes Gericht ausgesprochen wurde. 218 unlange barauf ber Rurfurft erfrankte, ließ er fich von feinem Bruber geloben, Die Tochter nie gu befreien und feine Menderung in ber Erbfolge eintreten gu laffen. Geitbem lebte Cophia Dorothea ftill und ergeben. Es erheiterte fie die Rube um fie, bie Chopfungen ber beften Schriftsteller jener Tage, mitunter ein Befuch ihrer Mutter aus Celle. Die Grafin P. ftarb fammt ihrer Schwefter nach fcwerer, fcmerglicher Rrankheit; ihr Gemahl lebte feche lange Sabre in ber Racht ber Blindheit. Sophia Dorothea fchied in bem namlichen Sahre aus bem Leben, in welchem ihr altefter Gohn, Georg II., ben englifchen Thron bestieg (1727). Shre Leiche wurde in ber herzoglichen Gruft gu Celle beigefest. Dort ruht fie , gleich ihrer Mutter Gleonore, in einem Sarge von Binn, ben feine Inschrift bezeichnet, bart neben bem reichvergierten Sarge Georg Wilhelms. Das Fraulein von bem Knefebeck aber (Sofjungfer), welches in der Nacht nach der Berhaftung ber Rurpringeffin nach Sallerspring abgeführt mar und spaterhin auf bem Felfenschloffe Schargfele bewacht murbe, hatte fich 1697 von ber Sohe bee bortigen Thurmes, in welchen fie eingeschloffen war, berabgelaffen, mar vierzehn Deilen gu Fuß unerkannt gewandert und glucklich nach Wien gelangt, wo fie jum fatholifden Glauben übertrat.

Das war ber Fluch bes "goldenen Zeitalters von Ludwig XIV.," daß auch die besseren Geister sich ber französischen Frivolität nicht erwehren Connten und ein ungeheurer Leichtsinn mit fadem Wise die schlichte, alte Sitte zu höhnen wagte, die der reine Sinn Georgs III., troß aller Spotzteleien der klugen, durren Modebiener, noch ein Mal in sein Haus zurucksführte.

Georg Wilhelm von Celle blieb sich bis zum Tobe in seiner treuen Liebe gegen Ernft August gleich. Er gestattete gern, daß noch bei feinen Lebzeiten die luneburgischen Beamten bem Sohne von Ernst August die eventuelle Hulbigung leisteten; bei ben auswärtigen Fürsten pflegte ein Gesandter die Geschäfte der Hofe von Celle und Hannover mahrzunehmen. Seiner französisch gesinnten, auf eine Verbindung mit Frankreich hinarbeistenden Gemahlin stand die deutsche Partei gegenüber, welche vom Minister Bernstorff und bem weltklugen Kammerprassonten Joachim heinrich von

Bulow geleitet wurde. Gern hatte der alternde Herzog dem erstgenannten die Führung aller Geschäfte übertragen, um ungestörter der Muße leben zu können. Wie seinem Herrn, so diente Bernstorff dem Kurfürsten mit Treue und Ergebung, glich vorsichtig jede kleine Mißhelligkeit aus, welche sich zwischen den Brüdern erhob, und verlor sein Ziel nie aus den Augen, durch demnächstige Bereinigung von Celle und Hannover dem jungeren Hause der Welfen die erforderliche Macht zu verleihen, um sich mit den übrigen Kurstaaten messen zu können. Die Erwerbung des Herzogehums Lauenburg mußte diesem Streben zu forderlich sein, als daß der Hof von Celle nicht mit Nachdruck und Schnelligkeit dieselbe hatte versolgen sollen.

Um 19. September bes Jahres 1689 mar Julius Frang, Bergog von Sachfen = Lauenburg, ju Reichstadt in Bohmen geftorben, ohne mannliche Erben zu hinterlaffen \*), und wenige Tage barauf ließ Rurfurft Johann Georg III. von Sadsfen burd Unheftung feines Mappens von bem erlebigten Lande Befit niehmen. Doch wurde biefe Sandlung von Georg Wilhelm von Celle fur nichtig erklart, ber, theile ale Dberfter bee nieber: fachfifchen Rreifes, theils in Folge bes unzweifelhaften Naberrechts feines Saufes auf Lauenburg, Rageburg befegen und bas turfachfifche Wappen abreigen ließ. Golches geschah am 30. September burch zwei luneburgifche Rathsherren; einige in ber Umgegend Luneburge ftebenbe Regimenter, welchen Rraut und Loth aus ber Citabelle bes Ralkberges überliefert mar, begleiteten bie Bevollmachtigten. Der Bergog begrundete feine Unfpruche barauf, bag Braunschweig = Luneburg fich feiner feit ben Beiten Beinrichs bes Lowen entriffenen Rechte an biefem Lande nie begeben habe, baf folde Rechte burch die 1369 zwischen ben Bergogen Magnus II. und Wilhelm von Braunschweig = Luneburg und Erich II. von Lauenburg abgeschloffene und durch Bertrage zwischen ben Bergogen Friedrich, Bernhard und Beinrich mit bem Rurfurften Rudolph von Sachfen 1389 beftatigte Erbverbruberung wiederholt begrundet feien. Uber mit Georg Wilhelm traten jest mehrere Bewerber in bie Schranken; junachft Rurfachfen, welches fich auf eine ihm vom Raifer Maximilian I. ertheilte Unwartschaft von 1507 und auf eine Erbverbruderung von 1671 berief; fobann, und gwar mit bringenberen Unfpruchen als bas albertinifche Saus, Die fachfischen Bergoge erneftinifcher Linie; wegen ber gemeinfamen Abstammung von Albrecht bem Baren erhoben die Furften von Unhalt ihre Forberungen, unterftut

<sup>\*)</sup> Schon Julius heinrich, Gregvater von Julius Frang, geboren 1586, mar gur fatholifagen Rirche übergetreten.

vom Rurfurften von Brandenburg \*); bie Bergoge von Medlenburg megen einer Erbverbruberung; die Rrone Schweben verlangte ben Befig bes Landes Sabeln, ale urfprunglich jum Sochftifte Bremen gehorig; endlich erflarten bie Tochter von Julius Frang, von benen Unna Maria Francisca mit bem Pfalggrafen Philipp Bilhelm. von Neuburg, Francisca Gibplle Auguste mit bem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baben vermahlt mar, bag bas Land ihres Batere als ein Runkelleben nur ihnen zufallen konne. Trot biefer gablreichen Pratendenten behauptete fich Georg Wilhelm im Befite bes Landes, wußte in Sachfen den machtigften Mitbewerber abzufinden, indem er an Friedrich Muguft I., bei Belegenheit feiner Berufung jum polnifchen Throne, eine bedeutende Gelbfumme gablte \*\*), und ficherte baburch feinen Erben bie neue Ermerbung, beren Beftatigung von Seiten bes Raifers er freilich nicht erlebte.

Die Leiche von Ernft Muguft mar am 22. Marg 1698 burch gehn Dberften nach ber Schloffirche ju hannover getragen, und Georg Lubmig feinem Bater in ber Regierung ber Rurlande gefolgt. Ale fich biefer in ber Person feines Gefandten, von Sulbenberg, ju Bien vom Raifer mit ber Rurmurbe belehnen ließ, schwiegen gwar Trier, Maing und Pfalg mit ihren bieber erhobenen Ginreben gegen bie Unerfennung bes braunschweigi= fchen Bahlheren; aber um fo ftarter eiferten bie ubrigen gurften, vornehm= lich Rudolph August von Braunschweig = Bolfenbuttel, und schloffen am 19. Julius 1700 gu Rurnberg einen Bund, um burch ein gemeinschaftliches heer von 48,000 Mann ihrer Protestation Rachbruck zu verleihen. Gleichzeitig mit Baiern und Gotha warb Rudolph Auguft, vermehrte fein Beer von 12,000 Mann um einige Regimenter, und ermieberte auf bie Befehle bes Raifers, mit ber Bewaffnung inne zu halten, bag ihm folche als Reichsfürften freiftehe. Unter biefen Umftanben beschloffen die Bergoge von Luneburg einzuschreiten, ehe bie verbundene Macht ihrer Feinde fie in bem eigenen gande überrafche. Georg Wilhelm ging bem Grabe entgegen; er konnte nur fur ben Sohn feines Bruders handeln, bem einft feine Lande ju Theil werden follten und fur beffen Rachfolge auf ben englischen Thron er eindringlich ju bem Freunde feiner Jugend, Ronig Bilhelm III., gerebet

##) Rurfachsen trat feine Rechte an Lauenburg Dem jungeren Saufe ber Welfen gegen bie Bahlung von 753,5301/3 Thaler mit bem Borbehalt ab, dag, wenn ber Manneftamim bes Saufes Braunichweig ausfterben follte, bas herzogthum lauenburg an Gadifen jurudfallen folle.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1692 hielten die Rurfurften von Gachfen und Brandenburg eine Bufammentunft in Torgau, um ju verhindern, bag bas Saus Luneburg nicht eine ju gesährliche Größe erhalte. (Pour empecher, qu'une autre maison, qui s'agrandit extrémément, ne s'empare de cette succession.) Lettres historiques. A la Haye. 1692. 120. Mois de Février.

hatte, ale biefer 1698 Sannover befuchte und mit Georg Bilhelm auf bem Schloffe gur Gohrbe fich an ber Jagb vergnugte. Deghalb verftanbigte er fich jest megen ber brobenden Ruftungen von Rudolph August und Inton Ulrich mit bem Rurfurften. Beide holten vom Raiferhofe bie Genebmigung ihres Berfahrens ein, vertheilten fobann bie wolfenbuttelichen Zemter unter ihre Officiere ju einer gleichzeitigen Befegung, und entwaffneten in ber Nocht vom 19. auf ben 20. Marg 1702 bie gerftreut liegenden Reaimenter von Rubolph Muguft. Bu ber namlichen Beit erftieg man, weil fichere Runde eingelaufen mar, bag die wolfenbuttelfchen Regimenter fic ber Stabte Deina und Gostar bemachtigen follten , um von bier aus bie Rurlande von verschiedenen Seiten zu überziehen, bas Schloß zu Deing, machte bie 300 bafelbft befindlichen bifchoflichen Golbaten zu Gefangenen. und befette aus ahnlichen Grunden die freie Reichestadt Gostar mit 1100 Calenbergern: Bugleich wurden Wolfenbuttel und Braunfchmeig eingefcbloffen, und auf folche Beife an einem einzigen Tage bie von ben Bettern brobenbe Gefahr befeitigt. Eros biefer harten Bermurfnig erfolgte unlange barauf die Beilegung aller Streitigkeiten zwischen ben verwandten Bofen, und ließ Rubolph Muguft feine mit frangofischem Gelbe geworbenen Regis menter bis auf 3000 Mann in furfurftliche Dienfte treten \*), mogegen ihm Georg Wilhelm am 22. April 1703 feinen Untheil an bem Umte The binghaufen, ale Entichabigung wegen ber lauenburgifchen Erbichaft, überließ \*\*). 3m Jahre 1705 ftarb Georg Wilhelm (am 28. Auguft), ein ein und achtzigiahriger Greis, auf feinem Sagdhaufe zu Wienhaufen , und binterließ bas Bergogthum Luneburg = Celle feinem Neffen , bem Rurfurften Georg Ludwig. Im Unfange bes namlichen Sahres mar Sophia Charlotte, Gemahlin Konig Friedrichs I. von Preugen, Tochter von Ernft Auauft, ju Sannover gestorben, wohin fie fich fast jahrlich zu begeben pflegte, um in ber Rabe ihrer geliebten Mutter, ber alternden Rurfurftin Sophia, zu leben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sannoveriche Chronif. Met, fol. guelf.

<sup>\*\*)</sup> Scheidt, Unmerlungen und Bufage ic. Theil I. G. 196. Ernft August hatte feine Rechte an bem genannten Umte ichon 1681 feinem alteren Bruder abgetreten und bagegen bie Grafichaft Diepholg erhalten. Geheidt, a. a. D. G. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> M(auvillon), histoire de Frédéric Guillaume I., roi de Prusse, enthalt im ersten Bande viele interessante Erzählungen über das Leben dieser geistreichen Königin. In der Suile des memoires pour servir à l'histoire de Branden-bourg (1750, 8°) heißt es S. 27, daß Sophie Charlotte anfangs aur Benachlin des Dauphin bestimmt, daß Ludwig XIV. von ihrer Schönheit entzüdt geweien sei; mais des raisons de politique firent échouer ce mariage. — Bon dieser Königin erhielt Charlottenburg seinen Namen.

## Sedistes Ravitel.

## Uebersicht ber inneren Berhaltniffe.

Ber bas beutsche Land am Ende bes fechegehnten Sahrhunderts bereif't hatte, mochte es nach bem breifigjahrigen Rriege kaum ale bas namliche wiedererkennen. Schutt verfallener Wohnungen in Stadten und Dorfern: Die Bahl ber letteren in vielen Gegenben um mehr ale bie Balfte verringert; die Pracht ber erfteren, Die Regfamkeit in ihren Gaffen, bie Frohlichkeit ihrer Bewohner mar babin. Dreifig Jahre fpater und eine oberflachliche Bahrnehmung tonnte uns verführen, Die tiefen Bunben geheilt, bas frifche Leben im Bolte wieder geweckt zu feben. Prunt in großeren und fleineren Refibengen, biefe fattlichen Sofhaltungen, bas gewichtige Auftreten ber Furften, vermehrte Befolbung ber Staatebiener, bobe Namen ber Dienerschaft und toftbare Bergnugungen jeber Art bas Mues überrafcht und blendet uns fur ben Augenblick. Aber bis auf bie Refibeng ift aus ben Stabten bas geschaftige Leben entfloben; wir lefen es in ben Mugen bes Burgere, bag feine Gelbftanbigfeit geschwunden ift. Sein Rath bient, anftatt ju gebieten, furftliche Golbner machen vor ben Thoren, im Beughaufe zeigt man Fremben bie Baffenftucke aus alter Beit; man freut fich uber bas, mas man gemefen; felten bag in ben Da= triciern bas Undenken an die alte Rraft fich regt. Der Ubel erscheint in funftlichen Locken am Sofe; Seim und Ritterfcmuck verschließt die Ruft= tammer; ihn befriedigt ein zierlicher Degen und Titel; bon Genoffen bes Rurften fant er zum erften Diener beffelben berab. Rechte, welche er fruber mit bem Schwerte zu erharten mußte, fucht er jest in funftlichen Debuctionen zu erörtern; fonft genugte ihm bie Renntnig vom Brauch und Berkommen feiner Gegend, jest hat er in Belmftedt, Rinteln und Leipzig fich mit bem romifchen Rechte befreundet. Die berbe Sprache feiner Ultporbern wird mit ben gefälligen Musbruden von Frankreich gemifcht, bie fcblichte Rittersitte burch erlernte Beife verbrangt. Er bleibt fich gleich in feiner Rampfluft und icheut ben Weg nach Ungarn und Morea ober in Die Nieberlande nicht, um feine alte Tuchtigkeit zu bewahren; aber bie neuere Rriegeluft raumt bem Gingelnen fein Felb fur feine Thaten ein; nur bes Fubrers Rame wird genannt. Die Dienste am Sofe konnten ben Abel fur bie verlorene Stellung nicht entschäbigen; er war gum Die=, ner unluftig und gum herrichen zu ichwach. Ueberbieß fab er fich baufig

burch Ausländer zurückgesett. Was sein und sittig, glaubte man nur aus Italien und Frankreich holen zu dursen; der Fürsten nächste Umgebung bildeten zum größern Theile Franzosen. Auf den Unmuth der Nitterschaft hierüber und auf die Beschwerden der calenbergischen Landstände vom 26. August 1685 erwiederte Ernst August kürzlich, daß Hof-, Land- und Militärdienste immer noch mehrentheils mit Landeskindern besetzt seien \*). Und doch erhielt der nämliche Fürst, als er 1692 bei der Landschaft von Calenberg um eine Unterstützung zur Deckung der Kosten der ihm verliehenen Kurwürde anhielt, unbedenklich die erbetenen 100,000 Athlr. zum Geschenk, denen das Fürstenthum Grubenhagen die Summen von 16,000 Athlr. hinzufügte.

Gleichwohl wurden die standischen Beamten weniger als zuvor in Angelegenheiten der Regierung befragt. Die Fürsten glaubten, ihrer entbehren zu können, seitdem sie sich mit Dienern umgeben hatten, welche mit dem immer kunstlicher werdenden Geschäftsgange völlig befreundet waren. Schon 1651 ließ sich Georg Wilhelm, statt des frühern "Fürstliche Gnaden" mit dem Titel "Durchlaucht" benennen, und verordnete, daß sür die Folgezeit nur der von ihm ernannte Geheime Rath, mit Ausschluß der Landrathe, die Regierung zu besorgen habe. Als zehn Jahre später sein Kanzler Kipius den Hof verließ, blied die Stelle desselben undesetz, und bald sah man statt der gelehrten Doctoren des Rechts nur Edelleute oder Abenteurer aus Frankreich und Italien in der Umgebung des Kürsten. Noch 1669 bestand der Geheime Rath von Rudolph August, mit Aussnahme des Präsidenten Martin von Heimburg, nur aus Bürgerlichen \*\*). Unlange darnach sinden wir saft nur den Abel im Besitse dieser Stellen.

Unter allen höfen in Deutschland leuchtete ber in Hannover "durch Civilitat und ubrigen Wohlstand" hervor. Das sonst unter ben ersten Standen so verbreitete Laster ber Trunkenheit zeigte sich hier fast nie; neben feiner Sitte galt Gewandtheit in den Geschäften, Redlickeit und Reichtum an Kenntnissen. Außer dem Grafen Platen zeichnete sich der Barron von Gorg als Staatsmann und der Kanzler von Hugo als Gelehreter und unbestechlicher Richter aus. Wahrend herzog Georg vom Jahre

bes Europa, Frantfurt 1675. 8. tom. III. G. 291.

<sup>\*)</sup> Auch, dem Herzoge Georg Wilhelm waren von seinen Ständen Borftellungen wegen der wiederholten Reisen gemacht. Wan misgönne ihm die fürftliche Recreation nicht, heißt es in dem Abmahnungsschreiben, doch flelle man in Erwägungd be die häusige und lange Abwesenheit von Land und Leuten vor dem fürftlichen Gewissen zu verantworten sei. Solches möge Seine Fürftliche Gnachen hodwortnünftig bei sich bedenken und nicht seine gute, durch dreisährige Regierung erlangte Reputation in Gesahr sepen. Busching, Nagagin sir Geschichter ze. Bd. XIII.

\*\*) Es waren die Geheimen Räthe Hopfner, Kobler und Schottelius. Septleben

1639 bis 1640 fur bie Befoldung feines hofftaats nur etwa 500 Rthfr. ausgab, feben mir ben Erbpringen Georg Lubwig 1690 mit 77 Dienern, 15 Anechten und 152 Pferden in den Feldzug nach Brabant eilen; zwei Conditoren, grei Meiftertoche, ein Bratenmeifter, ein Rapaunenftopfer und zwanzig Rutscher befanden fich in feiner Umgebung \*). Große Jagben im Barg und Solling, auf bem Deifter ober in ber Bohrbe befchaftigten oft wochenlang ben gurften mit feiner nachsten Umgebung \*\*). Reiner gab fich biefem Bergnugen mit großerer Borliebe bin, als Georg Bilhelm. Wenn er in Wienhaufen, einem luftigen Saufe, »fo er ber Frauen von Barburg geschenket," ober auf ber bei Celle gelegenen Schaferei fich aufhielt, woselbst er in bem von Bergog Chriftian gebauten Marftalle feine aus ber Berberei verschriebenen Pferde gern ben Fremben zeigte, fo gefchah es vornehmlich ber Sirfche megen. Aber nachft Celle, wo er im Fruhlinge mit Kalken zu beigen pflegte, bot ihm Ebftorf die meifte Erheiterung. "Es ift dafelbft ein prachtiges Saus von vornehmen Damen, welche im Orden leben, und hat ein großes Lofament fur ben Bergog und bas fconfte Gebolg gur Birfch-Jago." Sier empfing er, zugleich mit feinem Bruber Johann Friedrich, am 10. October 1668 die Ronigin Chriffina von Schweben, ber er, fammt ihrem aus vierzig Perfonen beftehenden Gefolge, die freie Behrung burch fein Land gewahrte. Als fich im August bes Sabres 1671 bie banische Konigetochter Withelmine Erneftine von Celle, wofelbit Georg Wilhelm ihr ein Feuerwert »prafentiret« und ein Ballet tangen ließ, nach Sannover begab, fab fie fich eine halbe Stunde von biefer Stadt feierlich empfangen. Mus einem Belte, welches er um 10,000 Gulben in Solland erstanden hatte, trat ihr Johann Friedrich gum Grufe entgegen: bie calenbergifchen Regimenter zeigten Uebung und Pracht in der bei diefer Gelegenheit veranftalteten Mufterung. Erft gegen Abend erfolgte ber Gingug in Sannover, welcher zwei Stunden bauerte; farbige Lampen erhellten bie Strafen, aus 60 Kanonen wurde die Salve gegeben.

<sup>\*)</sup> Meiners und Spittler, hiftorisches Magagin, Theil III. G. 382 ic. Durfen wir ber Angabe eines sonft unverdächtigen Reisenden (Toland, Relation von den Königlich Preußischen und Ehur Sannöverschen Sofen. Aus bem Englischen übersest. Frankfurt 1706 3. G. 81.) Clauben beimessen, so bes lief sich die Sinnahme von Georg Ludwig im Ansange seiner Regierung auf zwei Millionen Athte, (300,000 Pf. Sterling).

<sup>\*\*) 3</sup>m December 1703 hielt der sechs und siedzigiahrige herzog Rudolph August von Braunschweig: Bolfenbuttel in Gegenwart vieler Fürsten und Grafen eine Zagd bei Gostar, auf welcher innerhalb sechs Stunden 135 wilde Schweine erlegt wurden. historische Remarques von 1703. Gegen Bildbiebe wurde wurde unerbitte licher Strenge versahren, und Zegemann berichtet in seiner lünedurgischen Groonit, daß in den vierziger Jahren des siedzehnten Jahrhunderts herzog August einen "holzsörscher an das Geweihe eines hirsches habe sellschmieden laffen.

Bor und nach bem Abenbeffen aber ergobte fich bie furftliche Gefellichaft am Theater \*). Mit der Erlangung ber Rurwurde muche ber Aufmand am Sofe ju Sannover; man wollte hinter Brandenburg und vornehmlich hinter bem pruntvollen Auftreten bes Rurfurften von Sachsen in feinem Betrachte gurudfteben. Deghalb ichien die Summe von 30,000 Rtblr. feinesweges zu boch, fur welche Georg Ludwig ein Paar Dhrgebange faufte, um fie 1699 burch ben Geheimen Rath von Bothmer ber mit bem romischen Konige Joseph I. vermahlten Umalia, Tochter bes verftor benen Johann Friedrich, überbringen zu laffen \*\*). Die geiftreiche Rurfurffin Cophia war es, bie burch Meifter, welche fie aus Paris berufen batte, im Reithaufe ju Sannover eine Gobelin = Tapete wirken ließ, welche mit Darftellungen aus bem Belbenleben von Bergog Georg und ber Glifabeth Stuart von ber Pfalz geschmuckt mar und nicht weniger als 80,000 Rthir. koftete. Bur namlichen Beit (1698) vollendete ber Rammerjunker Quirini auf Befehl bes Rurfurften ben an eben ber Stelle, mo Bergog Georg ein Borwert angelegt hatte, von Johann Friedrich begonnenen, fur bie bamalige Beit prachtigen Schlogbau ju Berrenhaufen. Die Lufthaufer Mon: brillant und Fantaifie, beide zwischen Sannover und Berrenhaufen gelegen, wurden von zwei Schwagerinnen, ber Frau von Rielmannsegge (Grafin Darlington) und ber Grafin Platen, aufgeführt. Tefte folgten auf Tefte. Prachtige Feuerwerte mit mythischen Borftellungen gaben ben Gegenstand italienischer Sonette und Cangonen ober frangofischer Alexandriner ab, ju benen fich mitunter bie wunderlich ausstaffirte beutsche Dufe im Reifrod und mit hochfrisirten Saaren gesellte. Gine hochft anziehenbe Schilberung von einzelnen Luftbarkeiten bes turfurstlichen Sofes mahrend ber Kaftenzeit

- Director Google

<sup>\*)</sup> Chriftian Ludwig von Schonberg, Rurpe Reisbeschreibung. (1671 bis 1673). Mict.

<sup>\*\*)</sup> Braunich weigischer Geschichtstalender. G. 121.
Die Bermählung der Prinzessen wurde ju Modena vollzogen, wohin von Geiten Hannovers ber Rammerjunter Quirint, von Geiten Georg Wilhelms Montinigo abgeschielt wurde. Alls eine Probe der Dichtlunft jener Tage mögen die Berse hier Raum finden, welche ein hofpoet ju Wien auf die Verlobung Sofephs mit Umalia, der er vor drei anderen ihm vorgeschlagenen Fürstentöchtern den Borgus

gegeben hatte, bichtete :

Recht aus bregen ift erkohren, Wo bas ama gehet vor; Da Amalia ward gebohren, Sat Gott ichon geschn guvor, Daß die Braut Amalia Senn follt und nicht alia.

bes Sahres 1702 findet fich in einem Briefe von Leibnig an die Pringeffin Luife von Sohenzollern-Sechingen. Madteraben und Balle, gefellige Spiele und Theater, heißt es in biefem Schreiben, brangen einander. Man finnt auf eine ftete Ubwechselung bes Genuffes, und weil die Gegenwart fei= nen hinreichenden Stoff gur Unterhaltung zu bieten ichien, ging man in bas Miterthum gurud und gab Darftellungen nach ben Schilberungen bes De= tronius. Die Konigin von Preugen, der Rurfurft, beffen jungerer Bruder Ernft August und bie jum Besuche in Berrenhausen fich aufhaltenbe Berzogin von Eurland vertheilten die Rollen unter einander, an welchen jedoch Die ernfte Rurfurftin-Mutter und Georg Wilhelm von Celle feinen Untheil nahmen. Muf biefe Beife murbe ein ben Ergablungen bes genannten Romers genau entsprechendes Gaftmahl angestellt. Rinder trugen Paffeten herbei, aus welchen bei ber Berlegung Bogel hervorflatterten, die von Sagern eingefangen wurden. Der mit Dliven belabene Efel burfte fo wenig fehlen, als ber Thierkreis mit Berichten, welche ben gwolf himmlischen Beichen entsprachen. Man trank Falerner und fuhlte fich in ben fleifen und zugleich berben Scherzen unbefchreiblich wohl \*).

Die Dienerschaft bes Fürsten mehrte sich in gleichem Grabe, als ber Glanz bes Hofes stieg \*\*). Im Jahre 1694 zählte man in Hannover fünf wirkliche und funf titulair Geheime Rathe, so wie neun Pofrathe in ber Regierung; ber Kurfürst glaubte eines General Felbmarschalls nicht mehr entbehren zu können, und bem aus Frankreich verschriebenen General von Podewils wurde dieses Amt übertragen. Ihm zur Seite erblicken wir zwei Oberjägermeister, und wie in Celle, so seht uns auch hier die Menge von italienischen und französsischen Günstlingen in Erstaunen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Commercii epistolici Leibnitiani specimina, edidit Feder. pag. 464 etc.

<sup>\*\*)</sup> Das Baterlandische Archiv, 1828, I. p. 308 etc. enthalt eine Lifte der am hofe von Georg Wilhelm ju Celle 1682 angestellten niederen Minister und deren Diener, io wie die Besoldung derseiben. hier finden wir neben dem Großvoigt 2 Seheime Rathe, 6 hofrathe, 8 Secretaire, 6 Kangellisten, 5 Kangleibeten, 5 Kamerdiener, 16 Lalaien, 9 Roce (auger 2 Bratenmeistern, 1 Fischfoch, 1 huhnerpflüder, 4 Küchenjungen, 2 Küchenfrauen, 3 Conditoren :e.) Den großern Abeil der böheren und niederen hosbedienungen finden wir in den handen von Franzosen und Italienern.

<sup>3</sup>m Jahre 1704 bienten an dem namlichen Sofe ju Celle bereits 6 Geheime Rathe und g Sofrathe.

<sup>\*\*\*)</sup> Uebrigens fand Ernst August bie frangössichen Diener größtentheils aus ber Beit von Johann Friedrich vor. Es wird uns ergahlt, daß der Erstgenannte einst dem Hofgartner, einem Frangosen, in einer glänzenden Karosse begegnete. Reugierig fragte der herzog nach dem Namen des Borübersahrenden und erwiederte auf die Antwort, daß es Sr. Durchlaucht Gartner sei: "Es flünde dir besser an, einen "Spaten auf den Nacken zu nehmen, als in einer Karosse zu sahren!" worauf

Es hatte auch auf Sannover Unwendung gefunden, mas man von Celle fagte, bag Georg Wilhelm ber einzige Auslander in feiner Umgebung fei. Co fchwer ein folder Aufwand auf bem Lande laften mußte, fo beklagte man boch noch mehr bie haufigen Reifen ber Berricher, welche, mahrend in ihrer Abwesenheit die Regierung bes Landes in ben Banben eines eingigen, hochbegunftigten Mannes zu ruben pflegte, Die welfchen Luftbarteiten mit deutschem Golde aufwogen. "Mein verfpielet Geldt habe ich nun: mehr bis auf ein hundert Ducaten wieder gewonnen, mochte munichen, daß Ernft August feines auch fo weit wieder hatte." fchrieb Georg Difhelm von Benedig aus an ben hofmarfchall von Grapenborf in Sannover. 2013 fich Johann Friedrich 1667 in Benedig aufhielt, »regalirte er bas bortige Frauengimmer und bie Cavaliere mit einer koftbaren Dufif in feinem Saufe." Im Jahre 1684 reif'te Ernft Muguft nach Italien, begleitet von bem Grafen und ber Grafin Platen, beren Schwefter, ber grau von Bufiche, bem Rammerjunfer von Rlend, bem Ubjutanten von Ilten und außerdem einem Gefolge von 30 Perfonen. Dur bie Bergogin Gephia fonnte, tros ihres bringenden Bunfches, die Erlaubnif nicht erhalten, ihren Gemahl zu begleiten. Bivei Jahre verweilte er in bem Gublande, 1685 begab fich Georg Ludwig vom Kampfplate an ber ungarifch turfiichen Grenze ebendahin; auch bie Erbpringeffin wurde burch von Ilten von Sannover nach Benedig geholt; in Festen, welche Ernft Mugust in Benedig aab, und beren Roften fich mitunter auf 7 bis 8000 Rtblr. beliefen, murben die großen Summen verwandt, welde er von ber Signorie wegen feiner nach Morea geschickten Golbner bezog. Des Rurfurften Muf: enthalt in Rom foftete 20,000 Rthir, außer ben betrachtlichen Gefchenken an papftliche Bebiente und zwei Bugen trefflicher Pferbe, Die er fur ben Carbinal Colonna aus Sannover fommen ließ. Ungeachtet biefer unge wohnlichen Ausgaben hinterließ Ernft August fein Land in einem ungleich blubenbern Buftanbe, ale er es zu ber Beit bes Untritte feiner Regierung gefunden hatte. Durch ihn war 1688 bie unertraglich hohe Grundffeuer, bergufolge viele Uderbauer ihre Sofe verlaffen hatten, in einen allgemeinen Confumtions-Licent vermanbelt, welchem, ba felbft ber Landesberr fich ibm nicht entzog, auch ber von Abgaben abnlicher Urt befreite Abel fich unterwerfen mußte. Mit freigebiger Sand fpendete er Bittenden und Gunff: lingen; feine Reisen geschahen mit koniglicher Pracht; bie Roften megen

ber herzog nihm ein Naar Schuhe reichen lief und ben vorigen beutschen Gart: ner, welchen ber Frangmann ausgebiffen, wieder in feine Stelle feste, "Binkelmann, Stamm- und Regentenhaus p. 299.

Erwerbung bes Rurhutes waren, wie wir gesehen haben, hochst betrachtlich; aber bie Hulfsgelber, welche er vom Kaiser, von England, Benebig und ben Staaten erhielt, beckten biese Ausgaben vollkommen.

Weil vornehmlich bas glangende Theater in Benedig und Mailand bie Lanbesherren nach bem Guben jog, wurde Ernft Muguft burch feine Minister bewogen, in Sannover eine Oper einzurichten; mochten bie Musgaben fur biefelbe fich auch jahrlich auf 7000 Rthlr. belaufen, fo mar bas Erfparnig jebenfalls von Erheblichkeit, und bas Gelb blieb im Lande. Seit biefer Beit murben Dpern und Ballette von ben erften Mannern am Bofe componirt, und Georg Lubwig, welcher, zugleich mit bem aus Stalien berufenen Abbe Agoftino Steffani\*), die Leitung bes Theaters ubernahm, verficherte mehr ale ein Dal, bag es leichter fei, ein Seer von 30,000 Mann ju befehligen, als bie fteten Bankereien biefer Staliener gu beherrichen. Das Theater "mit ichonen Logen vor Leuten von allerhand Condition" war in bem reich ausgestatteten Schloffe zu Sannover aufgerichtet. Wie es an anderen Sofen jener Beit Gitte mar, fand ber Gin= gang Jebermann frei und trug ber Landesherr allein bie Roften. Der Opernfaal, ergahlt uns Toland, wird megen feiner Malerei und Ginrich= tung von allen Reifenden fur ben beften in Europa gehalten. "Der Bifcoff von Denabrud und ber Bergog von Cell und ber von Sannover," beift es in einem Reiseberichte bes Sahres 1669 \*\*), "unterhalten fend fer vielen Sahren eine herrliche Gefellschafft von frangofischen Commobianten, reich an Rleibern und bie ihre Perfon überauf wol fpielen; und menn ihre bren Gefellichafften benfammen fennb, fann man fie nennen bie Ge= fellschafft von vier und zwangig, beren ber meifte Theil Frangofen und von den besten Meistern biefer Profession fennd. Weil man aber auch ber allerbeften Rurgweil überdruffig wird, fo folgt biefe Befellichafft vier Monat lang bem Bifchoff, vier Monat bem Berhogen von Cell und vier Monat bem Berbogen von Sannover.«

Aehnlich wie in Hannover gestaltete sich das Leben in Braunschweig unter der Regierung von Rudolph August und Anton Ulrich. Wie ans ders war es unter ihrem Vater, dem Herzoge August, ebendaselbst gewesen! Dieser hatte mit eigener Hand die ganze Bibel glossirt und eine

<sup>\*)</sup> Agoftino Steffani wandte fich bald von der Kapelle jur Beschäftigung mit bem Staatsrecht, und war unter anderen bei der Erlangung der Kurwürde für Ernst August thätig.
Später ernannte ihn Papft Innoceng XI. jum Bischosse von Spiga. Durch ihn
tund ben Grasen von Rielmansegge wurde Georg Ludwig mit dem gosen hans
det befannt, welcher 1710 gegen einen Sehalt von i500 Ribit. Steffani's Stelle
übernahm, aber schon zwei Jahre darauf für immer nach England ging.

Spieluhr in fein Schlafgemach stellen lassen, welche ihn in der Fruhe eines jeden Tages mit der Weise: "Wenn mein Stundlein vorhanden ift" weckte. "Was ist das anders," heißt es in der Leichenpredigt auf Herzog August, "was ist das anders, als bei lebendigem Leibe ihm selbsten vorher unerschrocken und mit Freudigkeit zu Grabe singen?"

An Bergnügungen im Geschmack ber pedantischen Poesse jener Tage sehlte es allerdings auch in Wolsenbuttel und Braunschweig nicht. In letztgenannter Stadt wurde 1648 ein »neu ersundenes Friedensspiel, genannt Friedensssieg," im Burgsale durch Knaben aufgeführt, unter benen sich auch Anton Ulrich befand. Der sieben und siedzisste Geburtstag von Herzog August (1655) wurde durch ein »Minerva-Banquet" gefeiert, bei welcher Gelegenheit die Herzogin Sophia Elisabeth die "glückwünsschende Freudensdarftellung agiret." "Mein Sohn," schrieb 1692 Anton Ulrich an die Gräsin Maria Aurora von Königsmark, mein Sohn praparitet jeho mit allen Damen und Cavalieren eine Opera und Ballet gegen meinen Geburtstag. Das Sujet wird sein vom Narcissus. Ich gedenke aber nicht, daß die Deutung auf meine Person gerichtet sei. Wir haben allhie ein so artiges Theatrum und etliche gute italienische Stimmen, mit benen wir uns eben so lustig machen, als wenn wir die Marguereti und Elementin hätten, die wir denen Kurfürstlichen (zu Hannoer) gern gönnen."

Muf eine ziemlich umftanbliche Beife beschreibt und ber Staliener Leti in ber zweiten Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderte bie Gingelnheiten ber verwandten Sofe \*). Un jebem berfelben, fo ergablt er, findet man mehr als 25 Pagen und 50 Lafaien. Weil Georg Wilhelm ber altefte Regent bes welfischen Saufes ift, pflegen fich bie fremben Befanbten junachft bei ihm aufzuhalten. In feiner Umgebung zeichnet fich ber Geheime Rath und General Chauvet burch Gewandtheit und Artigfeit gegen Fremde aus und ruhmt fich bes befondern Bertrauens feines Furften. Der Grofvoigt von Sammerftein hat, trop feines Alters, Die Liebe zu ben Wiffenschaften nicht verloren; Bernftorff ift bas Muge bes Bofes, ein grundlicher Renner ber bohern Staatskunft, ehrgeizig und beghalb voll Gifere fur ben Dienft; er ift es, in beffen Banben bie Bermaltung bee Landes ruht; gleich ihm pflegt ber Vicefangler Fabricius gern bes Bertehre mit Gelehrten. Sofe ber wolfenbuttelfchen Bruber ift ber Graf von ber Lippe, Befehleha= ber von Bolfenbuttel, nicht ohne Bebeutung. Die Gebeimen Rathe Friedrich von Beimburg und Friedrich von Alvensleben find in ihrem

<sup>\*)</sup> Abregé de l'etat présent des maisons et des cours des princes sérénissimes de Brunsvic par Grégoire Leti, Amsterdam 1687. 8.

Amte erfahren und umsichtig. Der Herzog Ernst August zeichnet sich burch eine masestätische und doch freie Haltung aus; er spricht mit Nachebruck und Bestimmtheit, ohne jedoch Milbe und Wohlwollen zu verleugenen. Seiner besondern Gunst erfreut sich der Graf Ernst von Platen, welcher auf dem Friedenscongresse in Nymwegen zur Zufriedenheit des Fürsten arbeitete; nicht minder Otto Grote, Drost zu Friedland und Herr von Jühnde, der kein Geschäft je begann, ohne es mit Ersolg zu beenden. Hieronymus von Wissendorf, Geheimer Nath, versteht die Feder so gewandt zu sühren, wie den Degen; gleichwie in ihm erkennt man in dem Kammerrath von dem Bussch, in dem Vicekanzler Ludolph Hugo und in dem Geheimen Nath von Goerh Manner von Gelehrsamkeit und seiner Bilbung.

Schlieflich moge hier noch folgende Schilberung eines Mugenzeugen von 1669 uber bie braunschweigischen Sofe Raum finden \*): "Bann bie Berhogen von Braunfchweig und Luneburg ein gang martialisches und heroifches Gemuth haben, fo ift baffelbe gewißlich auch fehr erhaben, prad; tig und herrlich, und leben alfo, bag ein Frembber, ber an ihren Sof fompt, ihm einbilben folte, er mare an bem Sof beg Ronigs in Francereich. Wann bas gange furftliche Sauf entweder in bem Commer ben bem Sauer-Bronnen ju Pyrmont, ober im Winter ju Luneburg benfammen ift, fo fiehet man alebann, ob'fie fcon nur die Belfte ihrer Leute gufammen haben, viel feine, wolgestalte und verftanbige Personen umb fie herumb, welche fie wol miffen aufzulefen. Und mann biefe vier Sofe ben einander fennd, fo machen fie ein folches Wefen und Gefchren, als einiger Sof in Europa. Wann man fie aber absonderlich nimt, und wann ich einen jeben nach feinem Wefen befchreiben barff, fo halte ich ben wolfenbuttelifden Sof vor ben ernfthaffteften, ben Celler vor ben luftigften, ben Sannoverifchen vor ben regulirteften und ben Dfnabruckifchen vor ben galanteften; aber alle fepnb insgemein fcon und prachtig. "

An einem hofe, wie der von Ernst August, welcher, nachst bem kaisserlichen, fur den glanzendsten in Deutschland galt, mußte dem Ehrgeize ein weites Feld gelaffen sein; neben ihm herrschte jene Galanterie, die in Bersailles eine so wesentliche Rolle spielte. In alle Geschäfte griffen die hande der Frauen ein \*\*); im hause der Grafin Platen, welche nicht weniger als achtzig Bediente im Dienst hatte, wurde taglich offene Tafel ges

<sup>\*)</sup> Sestlebenbes Europa, Th. III. G. 384 ic.

<sup>\*\*)</sup> Schon Bugmann fagt in feinem Gebichte de laude famigeratae civitatis Hanover, die Lippen der dortigen Frauen feien im Bettftreit mit den Rofen, die Augen mit ben Sternen.

halten. Dort versammelte fich Abende ber hof jum Spiel; man begege nete fich in einer Ungezwungenheit, welche im furfurftlichen Schloffe nicht ftattfinden konnte und welche von ber anbern Seite niemals bie Grengen ber ftrengften Gitte überfchritt \*). Sier fab man taglich ben freigebigen, prachtliebenden Ernft August, ber freundlich und herablaffend ben Fremden in fein Gefprach jog. Der eble Unftand bes Berrichers, bas Majefig: tifche feines Wefens, bie fanfte, aber ernfte Urt, mit welcher er ftrafte, jog ben Fremben unwiderstehlich zu einem Manne bin, in bem man ben Gohn von Georg und ben Freund bes Raifers verehrte. ner fand man bie Rurfurftin Sophia in biefer Gefellschaft; berablaffenb gegen Beringe, mar fie ftolz gegen ihres Gleichen. Ihr genugte bie leichter hupfende Unterhaltung nicht; bie belefene, mit ben meiften Erscheinungen ber Literatur ihrer Zeit vertraute Frau verlangte ein ernftes, ben Geift fpannenbes Gefprach. Daber bot Leibnig ihr bie liebste Unterhaltung; mit Reuer folgte fie biefem Riefengeifte, bem fein Gebiet menfchlichen Wiffens fremb blieb, ber bie Fruchte nachtlicher Studien in's Leben einzuführen verftand und, mahrend bie Welt ihn anftaunte, mit Milbe uber bie Schmaden richtete.

Gottfried Wilhelm von Leibnig \*\*), geboren zu Leipzig am 21. Imnius 1646, war ber Sohn eines dortigen Professor \*\*\*). Als Knabe burchlas er die beträchtliche Bibliothek seines Vaters, wurde als sechszehnichtiger Jüngling baccalaureus philosophiae zu Leipzig, und erward, weil ihn in seiner Vaterstadt die Frau des Decans der juristischen Facultat daran verhinderte, vier Jahre spater in Altorf das Diplom als Doctor der Jurisprudenz. Durch den kurmainzischen Kanzler von Boineburg wurde er in die Kanzlei des Erzbischof-Kursürsten gezogen. Als er sich nach dem Tode dieses Fürsten seines bisherigen Gehaltes beraubt sah, wandte er sich von Paris aus, wohin er sich von England begeben, an Herzog Johann Friedrich, mit welchem er seit der durch Boineburg angeknüpsten Bekanntschaft in einem ununterbrochenen gelehrten Brieswechsel stand. Der Herzog antwortete freundlich +), sud Leibnis zu sich nach

<sup>\*)</sup> On y jouit d'une grande liberté, qui est néansmoins accompagnée d'un grand respect. Lettres historiques de l'an 1692. Mois d'Avril,

<sup>\*\*)</sup> Paul Leibnis, der Ettervater von Gottfried Wilhelm, wurde als faiferlicher Sauptmam im Jahre 1600 in den Abelftand erhoben.

<sup>\*\*\*)</sup> Johann Georg von Echart, Lebensbeschreibung bes Freiherrn von Leibnis. (In Murr's Sournal jur Runftgeschichte, Theil III.) Lamprecht, Leben bes Freiherrn von Leibnis. Berlin 1740. 8.

<sup>†) &</sup>quot;Gleichwie Wir, a beift es in dem Schreiben Johann Friedrichs vom 15. April 1673, "von verftandigen und gelehrten Leuthen, und alfo unter benenfelben auch

Dig and Google

Sannover und fagte ihm eine Bestallung als hofrath mit 400 Thaler Gehalt zu. Freudig folgte Leibnit bem Rufe feines hohen Gonners, ob= gleich ihm ber Gott bes Jahrhunderts, Ludwig XIV., Die bedeutenbffen Unerbietungen - freilich unter ber Bebingung, gur fatholischen Rirche übergutreten - machen lief. Gin folder Mann mar es, nach beffen Befit ber kenntnifreiche Johann Friedrich lange umfonft geftrebt hatte. Mit ihm ergobte er fich an chemischen Arbeiten und theologischen Gesprachen. Leib= nis war mit ber Rechtswiffenschaft vollkommen vertraut, und lange gab es feinen Lieblingsgebanken ab, bas corpus juris nach ben Bedurfniffen ber Beit umguformen; ber Politit folgte er auf ihren verborgenen Pfaben; man weiß, bis zu welchem Grabe er bie Tiefen ber Philosophie zu burchbringen verftand. In ber Mathematik wetteiferte ber feltene Mann mit Newton, feinem Beitgenoffen; die Dechanit nahm feine Mugeftunden bin, und wie er eine Rechenmaschine von wunderbarer Runftlichkeit erfand, fo beschäftigte er fich lange mit ber Verbefferung ber Bagen und ber Verfertigung von Uhren. Durch ihn gewann die Bibliothet in Sannover an Bedeutung. Rach Johann Friedriche Tode erwarb fich Leibnis fchnell die Gunft von Ernft Muguft, ber fich feiner gur Berbefferung ber Bergmerte, bann gur Unfertigung einer Geschichte bes erlauchten Saufes ber Belfen bediente und ihn zu biesem Behufe burch Deutschland und Stalien reifen ließ. Bon ber Rurfurftin von Brandenburg bagu aufgeforbert, ftiftete er im Sahre 1700 bie Academie ber Wiffenschaften zu Berlin. Dort weilte er mehrere Sahre im vertrauten Umgange mit ber Tochter von Ernft Muguft. Raifer Rarl VI. ernannte ihn jum Reichshofrath; in Wien fchuf er, unterftust von bem großen Eugenius, eine abnliche Academie wie in Berlin, ohne jedoch ber Aufforderung bes Raifers nachzukommen und Sannover fur immer zu verlaffen. Die Ernft August, fo mußte Georg Ludwig ben feltenen Mann ju ichaben. Wenn ber Ronig bie Rurftaaten befuchte, burfte bas "lebendige Dictionaire," wie er ihn zu nennen pflegte, am Sofe nicht feb-"3ch preise mich glucklich," horte man Georg I .- fagen, "bag ich zwei Reiche befige, in beren einem ich einen Leibnig, in bem andern einen Nervton meinen Unterthan nennen fann." Taglich fab man Leibnig, einen

von Ewrer Verson jederzeit sonderbahre estime gemacht und noch diese Stunde ben Unseren obsabenden vielkältigen und san schweren Regirungs-Beschäfften, auf der mit denenselben je zuweilen pflegenden anmuthigen conversation und correspondence grosse Ergestichkeit empfinden: Mis wurde Und so viel mehr zu gnädiger und baneinehmiger Gefälligteit gereichen, wann wir Ewrer näheren conversation und so gar personlicher Gegenwarth an diesem Orthe geniessen und aus ein und anderen vorsommenden curiosen Dingen Und mit euch mundtlich besprechen und divertiren möchten. «

Mann von mittlerer Größe mit großem Kopfe, schwarzen Haaren, schafgeschnittenen Augen, zur Kurfürstin Sophia fahren, welche im Gespräche mit ihm, bem Abte, Gerhard Molanus von Loccum und bem gelehrten Anton Ultich von Braunschweig-Bolsenbüttel die schönsten Stunden ihres Lebens hindrachte. Dann zeigte sich Leibnig heiter, beredt; mit Soldaten, mit Hof- und Staatsleuten wußte er auf ihre Beise zu reden. Man begriff diese geistige Regsamkeit des Greises nicht, der selten vor zwei Uhr sich dem Schlase hingab, punktlich um sechs Uhr wieder in Thätigkeit war und diese wenigen Stunden der Ruhe häusig nur auf seinem Arbeitsstuhle zubrachte. Nur zwei Mal sah man ihn tief betrübt; es war bei dem Tode der Königin von Preußen und deren Mutter, der Kurfürstin Sophia.

Um 14. November 1716 ftarb ber große Mann; feiner Leiche folgte Riemand, ale ber getreue Echart in die Neuftabter Kirche \*).

Der vielfach ermahnte Gerharbus Wolterus Molanus (fein Bruber Juft Ludwig, Landfondicus fur Luneburg = Celle, wurde von Leopold I. geabelt), Abt ju Loccum, war am 22. October 1633 ju Sameln geboren. Nachbem er feine Stubien, vornehmlich unter ber Leitung bes gelehrten Georg Calirt, vollenbet, murbe er 1660 jum Profesfor ber Dathematik für bie Universitat zu Rinteln ernannt. 3molf Sabre barauf erfolgte feine Bahl jum Ubt von Loccum. Dhne feiner Thatigfeit ale erftem Landftanbe und Director bes Confiftorii (feit 1674) Schranken gu feten, befchaftigte er fich fortwahrend mit gelehrten Untersuchungen aus bem Bebiete ber Theologie, Mathematik und Geschichte. Geine Bibliothet 304 burch ihren Reichthum bie Aufmerksamkeit auch ber Fremben auf fich; feine Sammlung feltener Mungen murbe auf nicht weniger als 50,000 Thaler gefchatt; man freute fich ber lateinischen Berfe bes Ubtes, und feine geiftlichen Lieber fanben balb in ben Gefangbuchern Aufnahme. "Mein Leben und Wandel anlangend," fagt ber befcheibene Dann von fich felbft, »fo mochte munichen, bag felbiges fo gethan mare, wie biejenis gen von mir aufschneiben, die in prosa und ligata, ju meinem bochften Miffallen, meine Gottesfurcht, Probitaet, Erudition, Frengebigfeit, Cha-

<sup>\*)</sup> Ce qui m'affligea encore sensiblement, ce fut le peu d'honneur, que les Hanovriens lui rendirent après sa mort: car il fut enterré plûtôt comme un voleur de grandchemin, que comme un homme, qui avoit été l'ornement de sa patrie. Mémoires de Jean Ker de Kersland. Rotterdam 1726. 8. p. 197.

Man begreift dieses, wenn man bedenkt, das Georg I. damals in hannober nicht anwesend, war, und das Leibnig durch einen hannoverschen Arediger in den Ruf eines Freigeistes gekommen war, westhalb das Bolt ihn mit dem Namen Lovenix (glaubt nichts) zu besear pfkeate.

ritaet, vernünftige Conduite, nebst ber sonderbaren Vigilance für ber Kirchen und meines Klosters Wohlfahrt bergestalt herausgestrichen, als ob die Wissenschaft und Weisheit Salomonis in mir wohnte und ich im übrigen ein Mann ware nach bem Willen Gottes." Der würdige Abt, welcher bis zum Tobe den Standen und der Geistlichkeit von Calenberg durch Thatigkeit, Treue und den unbescholtensten Wandel vorleuchtete, starb am 7. September 1722, ein acht und achtzigjähriger Greis, und wurde in der Klosterstriche zu Loccum bestattet \*).

Wir haben bereits an einem anbern Orte ergablt, wie und wodurch ber Abel fein fruberes Berhaltniß jum Landesherrn und ju ben Stabten aufgeben mußte. In ber zweiten Salfte bes fiebzehnten Sahrhunderte finden wir ihn gum großern Theile in ben Refidengen ber Bergoge ober bei ben ftehenden Regimentern. Seitdem ber Rriegebienft eine feftere Geftalt erhalten hatte, brangten fich bie jungeren Gohne ber Ritter in ben Gold bes gurften; ale garte Junglinge murben fie mit bem Lagerleben befreundet. Wenige von ihnen fehrten aus Morea und Ungarn gurud, ohne mit bem Bilbe bes Raifere ober fchweren Golbketten ber Signorie begnabet gu fein. Biele, benen ber Gold ihres Furften ju gering ichien, fochten unter Montecuculi, ober bem großen Dranier Wilhelm, ober fie folgten bem Martgrafen Ludwig von Baden und bem Pringen Eugenius in bie Schlachten gegen Frankreich und die Pforte. Immer gaben fie bem Rogdienft ben Borgug, aber auch unter ben Officieren ber gelben, blauen und weißen Kahnlein, welche 1671 Braunschweig belagerten, bilbeten fie bie großere Bahl. Die Burgen ihrer Bater verwitterten. Im Jahre 1650 murbe bas .. uralte Schloß Bargburg abgebrochen. Dur einzelne, reichbeguterte Gole vertauschten ben Stammfig ihres Gefchlechts mit feinem Sofleben. Co bie Berren von Barbenberg, welche bis jum achtzehnten Sahrhundert einem jeben Urmen, welcher am Martinsabend an bas Schlofthor pochte, fechs Brobe, Speck und ein Quartier Bier verabreichten und am Grundonnerftage reiche Gelbfpenben austheilten.

Seit ber Gutsherr seine hintersaffen nicht mehr in die Waffen rief, und mit ihnen Ehre und Beute theilte, fühlten sich herren und Unterthanen einander entfremdet, und es wird und berichtet, daß der Landadel im herzogthum Lüneburg vor ber Predigt zu communiciren pflegte, um jede Berührung mit ber Gemeinde zu vermeiden. Der Unterschied zwischen hof- und Landadel wurde, wenn auch nicht so grell wie in Frankreich,

<sup>\*)</sup> Johann Juft von Ginem, Leben Gerhardt Bolteri Mtolani. Dagdeburg 1734. 80.

auch in unferen Bergogthumern fichtbar, feitbem ber Abel faft ausschließ= lich in ben Befig ber hoheren Stellen gelangte. Die Standeberhohung eingelner aus ihrer Mitte weckte ben Chraeig. Geit Raifer Leopold I. ben Freis beren von Platen gum Reichsgrafen erhoben, und biefer, vermoge ber im Sahre 1700 burch Georg Lubwig erfolgten Berleihung von Bappen und Namen ber Grafen von Sallermund, burch Raifer Joseph I., die Mufnahme auf bie weftphalifche Grafenbant erwarb, ftrebten viele Eble am Sofe nach ahnlicher Begunftigung. Nachbem die wichtigften Gefchafte ber Regierung in die Bande eines Standes übergegangen maren, welcher fich fruher ausschließlich ber Fuhrung ber Waffen bingab, murbe mit großerem Ernft als zuvor bie wiffenschaftliche Bilbung ber Junker betrieben. Doch fehlte es an einer nur fur biefen 3med bestimmten Unftalt, als fich bie Gelegenheit jur Erwerbung berfelben auf eine ju gunftige Beife bot, um fie unbenutt vorübergeben ju laffen. Die Ginführung ber Reformation hatte die Conventualen bes Rlofters St. Michaelis zu Luneburg feinesmes ges bem Bebote ber Chelofigfeit entzogen. Da begab fich, bag ber bor tige Rellner, Capitular von Poft, um feinen Bunfch, fich vermablen gu burfen, erfullt zu feben, mit Borfchlagen in Betreff ber Umwandelung ber bisherigen Berhaltniffe bee Rloftere fich 1655 an ben Rangler gangenbed und ben Statthalter von Schent nach Celle manbte. Mit Begierbe horten beibe Manner auf bie ihnen gemachten Eroffnungen, und ohne bei ben Bunfchen bes Rlofterbrubers fteben ju bleiben, Ubt und Rapitel beigubehalten, ben Conventualen aber ju geftatten, fich ju vermablen und ihre eigene Saushaltung ju fuhren, ichlugen fie bem ganbesberrn vor. aus bem genannten Rloffer eine junachft gur Erziehung bes Abele beftimmte Schule zu bilben. Dem gemäß ertheilte Chriftian Lubwig bem Abte - wir finden ihn feit biefer Beit unter ber Benennung von gand= hofmeifter - bie Bergunftigung, fich mit einer »vornehmen Dame" gu verheirathen, erklarte aber jugleich, "baf bie faulen Pfaffen bas Rlofter quittiren follten," und gmang 1660 ben neuen Abt State Friedrich von Doft. "Rirche und Chor mit tuchtigen Anaben und Schulern gebuhrlich zu beftellen.« Ueber biefe, vornehmlich nur fur ben eingefeffenen luneburgifchen Abel geftiftete Ritterschule bekam ber Abt \*) bie Aufficht. Er folle, heißt es in ber Berordnung Chriftian Ludwigs, uber die Ginnahme und Ausgabe machen, fur die Gebaube forgen, auf die Schulordnung feben, "bamit Alles gu Gottes Ehren und Aufnahme von Rirchen und Schulen, insonderheit

Dig end or Google

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1701 hatten die Borfteher des Rloftere das Pradicat woon Gottes Onaben,"

ber adelichen Jugend, gerichtet und angewandt werben möge. Der dem Landhofmeister zur Seite stehende Außreiter besorgte den inneren Haushalt bes Klosters, welches zwölf Söhnen ritterbürtiger Geschlechter zus dem Herzogthume Lünedurg die freie Aufnahme bot \*). Ein Inspector » mit ziemlicher Erudition und vernünftiger Conduite, also ein gelahrtes und zusgleich mit guten bequemen Moribus begabtes Subject, eleitete den Unzterricht. Eine ähnliche 1687 von Rudolph August zu Wolfenduttel gezstiftete Nitteracademie hatte sich nicht einer ähnlichen Dauer zu erfreuen, wie die zu Lünedurg.

In der zweiten Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderts gaben bie burch Bergog Julius und Ernft ben Frommen eingeführten Rirchenvisitationen ben gerechten Grund vielfacher Rlagen von Seiten ber Unterthanen ab. Die weltliche und geiftliche Dbrigkeit laftete bei biefer Gelegenheit fchwer auf ben unvermogenden Gemeinden. Es war eine Beit berben Genuffes, gleich fern von ber Begeifterung eines Corvinus, ober ber aus Glauben und Liebe quellenden Singebung eines Johann Urndt, ale von bem fuglis chen Predigerton ober ber Gleichgultigfeit gegen bie Lehren ber Rirche, welche die fpateren Tage bezeichnet. Die ftattlichen Gefchenke an Gottes= baufer horten auf; taum bag eine forgfaltige Bermaltung bie alteren Stifter vor Berfall fcute; bie Urmuth gehrte von dem frommen Ginn ber fruberen Beit; wenn burch Feuer, ober die frevelnde Sand eines Menfchen, wie 1698 in Luneburg, mo Ditlas Lift, genannt ber Doctor von ber Mofel, die f. g. golbene Lafel in ber Rlofterfirche St. Michaelis beftahl, Die prachtigen Rirchenkleinobe verloren gingen, fand faft nie eine Erfepung berfelben Statt. Go undulbfam fich bie proteftantifche Beiftlichkeit gegen nicht Confessioneverwandte bezeigte, fo nachfichtig benahm fie fich gegen ben eigenen Sochmuth. Ein tuneburgifcher Generalfuperintendent fpielte oft nicht ungludlich ben Papft, wenn er als Gewiffenerath ben Furften beherrichte, ober ber Rangler ihn gemahren ließ. Mit ungewohnlichem Mufmande murbe er bei feinen Bisitationen empfangen. 216 er 1668 gu Gifborn erfchien, fcmauften 36 Perfonen an brei burch ben Rang verfchiebe= nen Tifchen drei Tage lang hintereinander. In eine murbige Stellung ber Prediger zu ihrer Gemeinde murbe feltener gebacht, fo bag es nichts Unerbortes mar, wenn der Pfarrer mit bem Rruger feines Dorfes um bie Schenkgerechtigkeit ftritt. Und boch bedurfte bie proteftantische Rirche ge= rabe jest einer gebiegenen Gelehrfamkeit und eines innigen Bufammenhal=

<sup>\*) »3</sup>wölf abliche Landlinder follen ju Alumnen aufgenommen und mit nothdurfiligem Effen, Trinten und Rleidung umsonft erhalten werben.«

tens feiner Bertreter, um ben geheimen Arbeiten ber Jefuiten entgegengus wirken. Unter Krang Bilbelm, bem Borganger von Ernft August im Bisthum Denabrud, hatten fich einzelne Manner biefes Orbens in bie Stadt Denabrud einzuschleichen gewußt. Unfange erschienen fie in weltlicher Rleibung, bann, ale die Bemuhungen bes Rathes, fich ihrer gu ents lebigen, fruchtlos blieben, in ihrer Ordenstracht, gefchut vom Bifchofe. Schon glaubte bie protestantische Burgerichaft fich verloren, ale 1661 Frang Wilhelm farb und Ernft August im Biethum folgte. Aber ber neue Regent fant in fo mannichfacher Beruhrung mit bem Raiferhofe, bag er bie Lieblingefinder beffelben nicht zu ftoren magte und fo gefchah es, bag gerade unter ihm bas langft befürchtete Jefuiter = Collegium in Osnabruck ju Stanbe fam. Satte aber ber Sohn Georgs gehofft, Die Schuler Lopola's burch biefe Rachgiebigkeit fur fich ju gewinnen, fo zeigte fich auch bier die unerschutterliche Restigfeit, mit welcher biefe Manner ihr Biel zu verfolgen wußten, indem fie 1671, ale ber mit ben Staaten verbundete Rurft fic jum Rampfe gegen Munfter ruftete, offentlich ein papftliches Manbat anfclugen, welches von ben fatholifchen Chriften forberte, fur bie Ausrottung ber Reber und bas Glud ber fatholichen Baffen gu beten. Richt minder entschieben trat ber Orben in Silbesheim auf, folgerecht in feinen Sand: lungen, an Gelehrsamkeit und Gewandtheit feinen Biderfachern grofften: theils überlegen \*).

Noch hielt man in Rom bie Rudkehr ber Protestanten zu ber Mutterkirche nicht fur unmöglich einzelne Fursten und Eble waren bereits mit bem Beispiele vorangegangen, als Elisabeth Christina, Großtochter von Unton Ulrich, sich mit bem Erzherzoge Karl verlobte. Daß dieser die Konigstrone von Spanien zu behaupten trachtete, machte den Uebertritt der Prinzessin zum katholischen Glauben nothwendig. Unton Ulrich sand hierbei weniger Bedenken als seine Großtochter, welche erst durch das von mehreren angesehenen Theologen eingeholte Gutachten, welches die Beränderung der Religion unter diesen Umständen billigte, bewogen werden konnte, den Bunschen des Hoses in Wien zu entsprechen. Nur die wolfenbüttelschen Hosprediger widersetzen sich diesem Beginnen mit der außersten Heftigkeit. Als sie auf jede Weise die Fürstin zur Weigerung des Religionstausches zu bestimmen suchten, sandte der Herzog dieselbe zu seiner Tochter Henriette Christina, welche ihre Stelle als Aebtissin zu, Gandersheim niedergelegt,

<sup>\*)</sup> Der 1025 von protestantischen Eltern geborene, bann jur tatholischen Rirche übers getretene, ale Prediger ju Borfte 1681 verftorbene Martin Bever ift ber Grunder ber f g. beverinischen Bibliothet ju hildesheim. Beitrage jur hildesheimi, ichen Geschichte, III. p. 71.

bie fatholifche Lehre ergriffen hatte und augenblidlich in Silbesheim lebte. Daburch ließ fich jedoch ber Dberhofprediger Diekamp zu Bolfenbuttel fo wenia abichreden, auf die Berlobte von Ergherzog Rarl einzuwirken, bag er fie in einem Briefe befchwor, bie evangelifche Bahrheit und Freiheit nicht muthwillig aufzuopfern. Aber bie Mebtiffin fing ben Brief auf und fandte ibn an Anton Ulrich , welcher benfelben burch ben Abt Kabricius ju Belm= ftebt offentlich miberlegen ließ, und beiben Sofpredigern auf's ftrenafte verbot, feine Tochter mit bergleichen Bufchriften zu behelligen. Erbittert hieruber, brohten bie Gescholtenen bem Landesherrn mit bem Musschlug vom beiligen Abendmahle. Bei biefer Lage ber Dinge bat ber Bergog frembe Theologen von Ruf um ein abermaliges Gutachten; ber beruhmte Thoma= fius rieth ernfte Beftrafung ber Prediger burch Gelbbuffe ober Abfebung vom Umte; ber fromme, milbe Spener ftimmte fur gutliche Beilegung ber Streitigkeiten. Aber Unton Ulrich mar bermagen ergurnt uber Die Starrheit und Widerfpenftigkeit feiner Diener, bag er mit Strenge burchzugreis fen beschloß. Beiben Sofpredigern wurde die Kangel unterfagt, und noch ehe eine aus feche geiftlichen und feche weltlichen Mitgliebern beftehenbe Commiffion ihr Urtheil gefallt hatte, faben fie fich ihres bisherigen Dienftes enthoben.

Dag eine gewaltsame Wiebervereinigung ber getrennten Rirche un= moglich falle, hatten bie Rampfe von ben Beiten Rarle V. bis zu bem Kriebeneschluffe von Munfter und Denabrud fattfam erwiefen. Bas ben Baffen nicht gelungen mar, glaubte bie romifch : katholische Partei jest burch eine Rachgiebigfeit erreichen ju tonnen, welche, wenn fie fich 150 Sabre fruber gezeigt hatte, bem Baterlande unfagliches Unglud gefpart haben murbe. Bereits 1666 hatte Johann Philipp von Schonborn, berfelbe Rurfurft von Maing, welcher Leibnig in feine Dienfte gog, in biefer Begiebung ben vom heiligen Bater gebilligten Borfchlag gemacht, bas augeburgifche Glaubensbefenntnig und bie Sabungen ber romifchen Rirche burch eine aus 24 Mitgliedern beider Confessionen bestehende Synobe prufen und mit ben Worten ber beiligen Schrift vergleichen ju laffen. Der Rurfurft raumte ein, bag bie Deffe auch beutsch gelefen, bas Abendmahl unter beiberlei Beftalt genoffen werben tonne. Rach feinem Dafurhalten burfte bie Faftengeit beschrankt, bie Dhrenbeichte aufgehoben werben, und follte bie Bibel als alleinige Richtschnur bes Glaubens gelten. Dagegen moge bem Papfte bas Umt bes Sobenprieftere verbleiben und fein Confiftorium aus Mitgliedern beiber Confessionen befett merben, bis bie vollige Bereinigung erfolgt fei. Eros biefer Bugeftanbniffe, welche ben ftrengen Ratholiken ben Grund ihrer Rirche ju gerftoren ichienen , zeigten die Protestanten wenig Geneigtheit gur

Bereinigung. Die Bemuhungen Spinola's, Bifchofe von Bienerifch-Reuftabt, welcher im Auftrage von Raifer Leopold I. Die Bofe ber protestantis fchen Furften Deutschlands bereif'te, ergaben faft nirgende Erfolg. Rut am Sofe zu Sannover ichienen feine Borftellungen Gingang zu finden. Die Perfonlichkeit Johann Friedriche und bie Dagigung, mit welcher fic bie helmftebtischen Theologen, im Gegenfate ber furfachfischen, gegen bie Ratholiken benommen hatten , verfprachen einen ermunichten Unknupfungs: punkt. Bei einer zweiten Reife bes Bifchofe nach hannover fand er freis lich ftatt Johann Friedriche Ernft Mugust auf bem bergoglichen Throne; aber auch bie Dulbfamkeit biefes Beren, welcher, trot bes Gefchreies ber protestantischen Geiftlichkeit, ben Ratholiken eine freie Ausubung ihrer Religion in feiner Refibeng geftattete, fo wie bie Milbe, welche Abt Gerhard, ber Borfteher bes Confiftorii, gegen bie Unhanger ber romifchen Rirche bezeigte, schien ber beabsichtigten Bereinigung die Sand zu bieten. Auf bes Bergogs Befehl faßten Gerhard und beffen Schwiegerfohn, ber Sofprebiger Barthaufen, in Berbindung mit zwei Profefforen aus Belmftedt, ein Gutachten ab, welches fie bem Bifchofe übergaben und in welchem fie bie Bufammenberufung eines allgemeinen Concils als die erfte Bedingung ber großen Kirchenvereinigung aufstellten. Papft Innoceng XI. zeigte fich bet Erfullung biefer Forberung nicht abgeneigt, und ertheilte bem Bifchofe feine Bollmacht zu ferneren Unterhandlungen. Mit biefer erfchien Spinola im Sahre 1683 abermale in Sannover, um fich mit bem gelehrten Abte Gerhard über bie Mittel gur Musführung feines Lebenswunfches gu berathen. Gleichzeitig begann ber große Leibnig fich uber biefen Gegenftand mit den bedeutenoften Theologen beider Confessionen in Briefwechfel ju fegen. Balb nahm das gange Deutschland an Diefer Ungelegenheit ben lebhaftesten Untheil. Die eifrigen Ratholiken ichalten, bag ihren Sagungen gu viel vergeben werde; die mißtrauischen Protestanten flagten, bag ihnen ju wenig eingeraumt fei; in den furfachfifchen Theologen und ben Reformirten regte fich bie alte Beftigkeit gegen einen jeben, welcher einen von ihnen aufgestellten Glaubensfaß einer Prufung zu unterziehen wagte. Durch alle biefe Wibermartigfeiten ließ fich jedoch ber eble Bifchof nicht abschrecken; bie Befuche an ben beutichen Furftenhofen murben von ihm fortgefest, und mehr als ein Mal fehrte er nach Sannover gurud, um fich in Betreff feines großen Unternehmens mit bem Ubte Gerhard gu befprechen. Da begab fich, bag bie Rurfurftin Cophia ihrer zur romifchen Rirche in Frantreich übergetretenen Schwefter, ber Pfalggrafin Luife, Die Borfchlage fur Die Bereinigung ber Rirche mittheilte, und lettere folche bem Bifchof Boffuct gutommen lief. Diefer betrieb alebalb bie mit ber hochften Bartheit gu behandelnde Angelegenheit mit so geringer Schonung der gegnerischen Partei, daß sich in Folge bessen die Protestanten mehr als zwor den Bestrebungen Spinola's entgegensetzen. Bergebens bemuhte sich Leibnig, den Bischof Bossuet zu einer größeren Nachgiebigkeit zu bewegen. Die Erbitterung wuchs, und dem trefslichen Abte von Loccum warsen die heftigen Redner des Tages die Absicht des Uebertritts zur katholischen Kirche vor. Endlich verzagte selbst Leibnig an dem Gelingen seines großartigen Planes, und das Werk Spinola's zersiel, ohne für die Folgezeit auch nur die Anznäherung der beiden Consessionen bewirkt zu haben.

Das leben ber Frauen in ben protestantischen Rloftern unferes Lanbes verlor in diefem Beitraum merklich von feiner fruheren Abgefchiedenheit. Mochten auch die Conventualinnen zu Lune auf bas Tragen » von fcmar= gen, ehrbaren Rleibern w beschrankt fein, ob auch ein bichter Schleier ihr Saupt bedectte und gefraufeltes Saar auf's ftrengfte unterfagt mar, fo ent. gogen fie fich boch den frohlichen Genuffen ber Gegenwart fo wenig, bag bie bortigen Kefte und begangenen Feierlichkeiten gern und in großer Bahl von bem umwohnenden Abel befucht murben \*). Undrerfeits herrichte in biefen Gotteebaufern großer Fleiß; Die große Spinnftube vereinigte taglich alle Conventualinnen jur Gefchaftigkeit. Dort murben fostbare Teppiche gewirkt, feine Stickereien angefertigt, fur bie Bekleibung ber Urmen geforgt. Aber die gemeinschaftliche Speisung verschwand, bis auf Lune und Chftorf, in ben Rloftern bes Bergogthume Luneburg, und ftatt berfelben murbe ben Frauen eine baare Ginnahme zugesichert. Im Jahre 1668 erhielt Ratharina Dorothea von Efterf, Domina bes Klofters Mebingen \*\*), die Rach= richt, bag ihr in ber Stadt Luneburg gelegenes Rlofterhaus auf Befehl von Bergog Georg Wilhelm ben frangofifchen Comobianten fur ihre Borftellun= gen eingeraumt werben folle. Wie flagte bie Domina, " bag ihr Saus von fo gottlofen Leuten verunreinigt werben folle!" Dantbar fchenkte fie bem

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit des im Jahre 1630 erfolgten Todes ber Domina von Softorf ju Lune verbrauchte man nicht weniger als fünf Konnen Bier, einen Ochsen, brei Räber, jwei Schweine, jahloses Bild, ein Oxhost Wein und für 37 Thater Ruden. Zwei Jahre später erftredte fich der jährliche Berbrauch dieses Rlosters auf tog hammel, 125 Schaafe, 13 Ochsen, 1600 Pfund Butter, 2000 Pfund Stocksisch — noch wurden die Fasten mit großer Strenge gehalten — und 13 Konnen heringe. Unnalen der braunschweigischen Rurlande, VIII. p. 91 und 72.

<sup>\*\*)</sup> Bahrend des siedzehnten Jahrhunderts war in feinem der sechs luneburgischen Risfter ausschließlich dem Abel die Aufnahme verstattet. Erft 1701 ersangte die luneburgische Ritterschaft vom Landesherrn die Berordnung, daß in Lune, Ebstorf und
Walsrode nur die Töchter eingelessenn Abels eingelleidet werden könnten, in Jennhagen, Wienhausen und Medingen dagegen der Convent auch aus Bürgerlichen bes
stehen könne; das lestgenannte Kloster wurde vorzugsweise den Töchtern luneburgischer Patricier überwiesen.

Eblen von Barbeleben, burch beffen Fursprache sie bie Abstellung bes fürstlichen Befehls erreichte, » von wegen bes Klosters sechs Schnupftucher und einen atlassenn Beutel mit zehn Ducaten, so wie bessen Diener ein hemb und zehn Ducaten. «

Durch bie machsende Macht bes Lanbesberrn und bas Ginken ber Sanfe murbe ber Sandel unserer Stabte und bemgufolge bie Dacht und ber großbergige Ginn ber Burgerichaft mehr und mehr verringert. Durch Befebung ber Bergogthumer Bremen und Berben mar ber Berfehr von Bremen in Stoden gerathen und baburch, fo wie burch bie fortbauernben Rampfe ber Staaten und ber fpanischen Nieberlande mit Kranfreich, bie Thatigfeit ber Raufherren von Denabrud gelahmt. Es hatte eines großen Aufwandes von Rraft und Betriebfamkeit bedurft, um ben burch ben breis figiabrigen Rrieg erftorbenen Wohlftand ber Stabte wieber zu ermeden; ftatt beffen fuhlten fich biefe burch bie ihnen entzogenen-Freiheiten in allen freien Bewegungen gehemmt. Roch im Sahre 1672 gablte Denabrud 105 Tuchmachermeifter, aber die Stuble ftanden ftill, Die Gefellen mander= ten aus; es fehlte ber Ubfat in Bremen, Coln und Umfterbam. Das einft fo machtige Braunschweig konnte fich von bem Schlage, ber baffelbe feiner Freiheit beraubte, nie wieber erheben. Nach ber Unterjochung ber Stadt burch bie Bergoge begaben fich bie meiften Sanbelsherren nach Samburg ober Umfterbam. Raum ber zwanzigfte Theil ber Ginwohner ift geblieben, ergahlt und ein Reisender jener Beit \*); nicht ber hundertfte Theil ber fruberen Boblhabenheit hat fich erhalten. Fruber ein frohliches Drangen auf Straffen und Martten, jest find viele ber grofferen Saufer ohne Bemobner, und andere, in benen man fonft beguterte Kamilien erblickte, bienen lediglich zur Aufbewahrung von Rorn ober Sopfen; taum bag im Erbgefcoffe ein durftiger Arbeiter fein fummerliches Auskommen gefunden bat; benn ber Sandel ift gering und bie unbebeutenben Markte bienen vornehm= lich jur Beluftigung bes ummohnenben ganbabele.

Unter biesen Umftanden mußte die Regierung barauf sinnen, burch Berwilligungen und Begunstigungen jeder Art zu ersetzen, was fruher die Kulle eines freien, gesunden Lebens gewährte. In der That vergrößerte Rudolph August in Braunschweig die Rechte der beiden jahrlich abzuhaltenben Messen; aber Braunschweigs handelsbedeutung stieg nie wieder bis zu

<sup>\*)</sup> Toland, Relation ic. — In dem Antwort, Schreiben von einem vornehmen Staatsdiener in holland an Toland (aus dem hollandichen überfest), 1706, 8°, ist zwar obige Angabe in Abrede gestellt; aber die Widerlegung ift so schwach und mit einer so ungludlichen heftigteit geführt, daß eben
burch sie die Wahrheit der Relation befräftigt werden möchte.

ber Sohe, welche Jahrhunderte lang vor der Vernichtung der stadtischen Unabhängigkeit behauptet war. Die beiden einzigen Stadte des Landes, beren Bevolkerung und Leben im raschen Steigen begriffen war, gaben die Residenzen Hannover und Celle ab. In der erstgenannten Stadt trennte bis zum Jahre 1680 Ball, Graben und ein festes Thor, welches am Ubend, die auf eine kleine Nothpforte, geschlossen wurde, die Altstadt von der Neustadt; dann wurde der Ball in den Graben geworfen, das Thor abgebrochen, beide Stadte zu einem Ganzen, wenn schon unter gesonderter Gerichtsbarkeit, vereinigt. Zwei Jahre darauf wurde der Marstall gebaut; der an den Hof gewöhnte Abel des Landes kaufte und verschönerte viele Hauser der Bürger; vor den Thoren erstanden Kunstyarten; überall gezwahrte man die Nähe eines reichen Hoses.

Muf ber anbern Seite bob fich ber Bertehr bes Lanbes theils burch Aufnahme ber burch bie Dragonaben Ludwige XIV. und ber Dame Main= tenon aus Frankreich vertriebenen Reformirten, welche namentlich ben freundlichsten Empfang in Sameln fanden, wo ihnen 1690 Ernft August ben Aufbau einer frangofifch-reformirten Rirche erlaubte, theils burch Gin= richtung eines regelmäßigen Poftenlaufes. Schon im Unfange bes feche= gehnten Sahrhunderte hielt bas Rramer-Umt ju Sannover einen fahrenben Boten, welcher bie Beforberung von Briefen und Perfonen nach Samburg verfah. Gine reitente Doft, welche Bremen, Celle, Sannover und Caffel verband, murbe 1640 burch Rotger Sinuber angelegt, welcher im Sahre barauf von Chriftian Ludwig bie Erlaubnig erhielt, vor bem Thore von Sannover ein Posthaus anzulegen. 1682 wurde bie Postorbnung von ben fammtlichen Bergogen von Braunschweig-Luneburg erneuert, und mit bem General = Poft = Umte, welches bis jum Jahre 1678 von Georg Wilhelm bem Freiheren von Stechinelli übertragen gemefen mar, ber Dber : Sofmar= fchall von Platen und beffen Nachkommen belehnt. So unvertennbar mohl= thatig eine Ginrichtung biefer Urt auf bie Stabte gurudwirken mußte, fo fchien bod jebes Muben umfonft, bas alte Leben ber Burger zu wecken, nachbem ihre Gelbstftanbigkeit ein Mal zu Grabe getragen mar. In Brgunfchweig und Denabrud, welche folche unter alten Stabten unferes Landes am langften zu erhalten trachteten, wurde burch eine bebeutenbe fürftliche Befatung bas Streben bes Rathe nach Unabhangigfeit gebrochen. Satte man fruher mit Mengitlichkeit ben langeren Mufenthalt bes Landesherrn in= nerhalb ber Mauern abgewehrt, fo hafchte man jest nach einem gnabigen Befcheid feiner Rathe, und fuchte burch eine glangende Feier bei Gelegenbeit ber Sulbigung feine Unhanglichkeit an bas angeftammte Regenten= haus zu bezeigen. Als Georg Wilhelm 1649 ben Treuschwur ber Burger

Led Google

gu Gottingen entgegennahm, marteten Burgemeifter, Sonbicus und Stabt: ichreiber bei ber furftlichen Tafel auf bem Raufhause auf, und wenn ber Berr ben Goldpotal jum Munde fuhrte, gab ber Burgemeifter burch Schwenken bes Tafchentuches aus bem Fenfter bas Beichen jum Abbrennen von acht auf ben Ballen befindlichen Studen \*). Und boch hatte eben Diefer Georg Bilhelm bas in fruberer Beit bem Rath verfette Schultheis fen-Amt wieder eingelof't und baburch bie felbifffandige Stellung ber Stadt vernichtet. Uehnliche Reftlichkeiten wie Gottingen beging Sannover, als am 13. October 1680 bie bortige Burgerichaft auf bem Rathbaufe bem Bergoge Ernft Muguft hulbigte, " wobei Ihre Furftliche Durchlaucht magnific tractiret " und von Burgemeifter und Rathsherren bei der Tafel aufgemartet murbe. Um 4. September 1649 hielt Chriftian Lubwig feinen Einzug in Luneburg; ihn begleiteten vier Compagnien Reiter, die Diftolen in ber Sand, und viele von Abel und Landfaffen ju Pferde und in "Rares ten, . hinter welchen ein luftiger Rath auf einem Dromebar erblickt murbe. In acht Kahnlein hatte fich bie Burgerschaft vom rothen Thore bis gum Marktplate aufgestellt, und gab eine breimalige Salve. Unbern Tages empfing ber Bergog bie Bulbigung, und murbe ihm, außer einem Potale mit hundert Goldaulben, ein fcneeweißes Rof verehrt. 216 1666 Georg Wilhelm ebendafelbft die Sulbigung in Empfang nahm, folgten feiner Rutiche alle ganbftanbe mit entblogtem Saupte. Go tief maren bie einft fo machtigen Burger von guneburg gefunten, bag fie voll Freude faben, wie 1698 Georg Wilhelm fur feine Gemahlin Eleonore d'Esmiers, welcher er bie Memter Scharnebeck und gune als Witthum zugeschrieben hatte, in ihrer Stadt ein Schlof aufführen ließ. Man ergab fich bem Lurus gu fehr, um mit Liebe ber harten, boben Beit ju gebenten, in welcher bie Tods ter ber Patricier einen feinen Zang auf ber Berberge hielten. Die froblis den Mummenfchange in ber Kaftengeit maren in ben Stabten burch bas Theater verbrangt, und es wird uns berichtet, wie 1667, ale Ernft Auguft fich mit feinem Bruber Georg Wilhelm in Luneburg aufhielt, im Saufe ber patricifchen Familie Tobing frangofifche Comodianten Sof und Burgerichaft ergobten, und ber Lanbesberr zu einem Dastenball, wie er ihn in Benedig fennen gelernt hatte, bie chrbaren Stadtfinder einlud. Da fah man bie Burgerfrauen mit Gefchmeibe gefchmudt; Mugen mit Treffen ober großen, golbenen Blumen gaben ihre Ropfbebeckung ab; einige als

<sup>\*) &</sup>quot;Diefer Tag ward freudig und mit jedermanns contentement geendet und gabs ausbundige Raufche. Göttingifche Beit. und Gefchichtbefchreibung"

Baren gekleibete Junker eröffneten ben Tanz \*). Bei Besuchen hingen bie bortigen Frauen kostbare Pelze um; lang herunterhangende Haarzopfe machten die ledigen Burgertöchter kenntlich. Mit geringerem Aufwande bestritt ber Landmann seine Rleidung. Führte ihn sein Weg nicht zur Stadt oder Kirche, so hielt der wohlhabende Bauer selbst im Winter die Strümpfe für entbehrlich. Uber bei Verlöbnissen und Hochzeiten opferte er seine Ersparinsse gern den geladenen Gasten, mit denen er bei dieser Gelegenheit, oder bei der Errichtung eines Hauses, 20 bis 24 Tonnen Bier zu vertrinken pflegte.

## Dritter Abichnitt.

Vom Aussterben des Hauses Lüneburg-Celle bis auf die französische Revolution. 1705 — 1789.

Erftes Rapitel.

## Die Rurlande.

Vom Aussterben des Hauses Luneburg-Celle bis zur Erhebung des Kurfürsten Georg Ludwig auf den englischen Thron. 1705 — 1714.

Kurfurft Georg Ludwig \*\*), Nachfolger von Ernst August und orbe seines Dheims Georg Withelm von Celle, ließ die mannichfache Ergob- lichkeiten seiner Umgebung ohne Theilnahme an sich vorüberonen, wiewohl er gern durch sie ben Glanz seines Hofes gehoben sah Außer ber Jagd

<sup>\*)</sup> Bahrend des sechsmonatlichen Aufenthalts der für alchen Brüder in Lüneburg — er begann mit dem 26. October 1667 — ravirte Georg Bilhelm im Fürstenhofe, Bischof Ernst August im Bipendorfisen hause, an deffen Stelle später das Schloß aufgeführt wurde. Jum Zeitverkeibe sur bie beiden Prinzen des Bischofs errichtete man eine Compagnie von Burgersschnen von 10 bis 14 Jahren, welche vom Stadtwachtneister einzeibt wurde, und über welche der achtighrige Georg Ludwig den Befehl übernahm. Gebhardi, handschriftlicher Nachlag auf der königstichen Bibliothef ju hannover. Tom. IX. pag. 249.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires du règne de George I. A la Haye. 1729. 80.

fannte er feine Berftreuung. " Der Rurfurft, " fagt ein gleichzeitiger Reis fenber, » fpricht wenig, aber gut; feine Unfichten find burchbacht und zeugen von großer Scharfe. 3m Gifer gegen bie frangofische Universal-Monarchie fommt ihm tein beutscher gurft juvor. Mit ber ftrengften Ordnung vermaltet er feine Ginkunfte, fo bag am Abend eines jeben Samftage bie Musgaben ber jurudgelegten Boche berichtigt fein muffen; er arbeitet viel und ichreibt alle Briefe von Wichtigkeit felbft. In feinem Auftreten zeigt fich eine große Burudhaltung, in feinem Gefprache Behutfamteit. Gelten redet er ben Fremden zuvorkommend an, aber feine Antwort ift allezeit freundlich und gnadig; er ift ber frangofifchen Sprache vollig machtig, und rebet fliegend lateinisch. " Eine unerschutterliche Rube, die haufig an Ratte grengte, war, wie ber Geheime Rath von Ilten une mittheilt \*), ein Sauptzug in bem Charafter bes Rurfurften; ohne bei Bereitelung feiner Plane fich einer migmuthigen Stimmung hinzugeben, wußte er im Glud und Unglud ben bochften Gleichmuth ber Seele zu bewahren. Es konnte Niemand fich feines vollen Bertrauens ruhmen; nur uber Tafel, mo fein fpielender Dit bie Gefellichaft belebte, zeigte er fich bis zu einem gemiffen Grabe mittheilenb.

Seit fruhefter Jugend mar Georg Ludwig mit bem Lagerleben vertraut geworben. Die er ale Rurpring an ber Geite feines Dheims am Rhein geftritten batte, um bie beutsche Gelbstffanbigfeit vor frangofischem Spott zu mahren, fo faumte er als Rurfurft nicht, mit allen ihm gu Gebote ftebenden Mitteln fur bie Chre des Reiches und feines Saufes ju streiten. Der große Bund, welchen die Berricher von Rugland, Polen und Dannemark gegen ben jungen Karl XII. von Schweben und beffen Schwager, ben Bergog von Solftein-Gottorp, eingegangen waren, mußte balb feine ange Aufmerksamkeit in Unspruch nehmen. Dag Friedrich IV. von Dannemet, mabrend Ruffen und Sachsen sich auf Lieftand marfen, im Dai 1700 be vom General Baner ehrenvoll vertheibigte Tonningen belagerte, fonnte bem eurfurften und feinem alternden Dheim in Gelle um fo weniger gleichgultig tin, ale bie Bergoge von Celle und Calenberg bie Garantie bes am 30. Junius 1689 geschloffenen Friedens von Altona übernommen hatten. Die Ruhe von sang Niederfachsen Schien burch ben Ausbruch Dies fes Rrieges gefahrdet ju fein. Deghalb sammelten ber Rurfurft und Georg Wilhelm ihre Golbner, fetten, als Konig Friedrich IV., ohne auf ihre bringenden Borftellungen zu achten, mit ber Belagerung von Tonningen fortfuhr, mit einem heere von 14,000 Mann uber bie Gibe, und faben

<sup>\*)</sup> Baterlandisches Urchiv, Jahrgang 1836, heft VI.

fich balb bei Altona burch bie Berftarkungen ber Sollanber und ber aus Dommern, Wismar und ben Bergogthumern Bremen und Verben vom Felbmarfchall Grafen Gyllenstjerna herbeigeführten Regimenter an Spite einer Macht von 20,000 Streitern. Mit ber hochften Ungebulb fuchte Georg Ludwig ben Rampf. Aber bie vom Bergoge Ferdinand Bilhelm von Burtemberg befehligten Danen, welche fich anfange ftreitluftig bei Elmehorn gezeigt hatten, zogen fich fchnell nach Dibeslohe, bann weiter nach bem Norben guruck, und bie am 18. August 1700 auf bem Schloffe gu Travendahl getroffene Ginigung \*) nothigte bie Luneburger gur Ruckehr in ihre Beimath, ehe fie fich noch mit bem Feinde gemeffen hatten. Babrend beffen war es bem General von Uhlefeld, banifchem Gefandten am Sofe bes Rurfurften von Sachsen, gelungen, burch Werbungen im Gothaifchen 4000 Mann zu sammeln, mit welchen er gegen bie luneburgischen Lande aufbrach, um beren Berricher jum Rudzuge aus Solftein ju nothi= gen. Zwifchen ber Der und Schunter gelagert, branbichatte biefes Beer Die luneburgifchen Memter Meinerfen und Kallerdleben; ichon fuchte ber Bauer Rettung in ben Stabten, und waren felbft bie Burger nicht ohne Beforgniß vor ben taglich machfenben Schaaren bes Feinbes, ale ber hannoveriche General Runo Josua von Bulow in moglichfter Gile von Solftein herangog und bie Feinde fchlug. Nur wenigen berfelben gelang bie Klucht nach Salberftadt; ber großere Theil, welcher vergeblich bei bem Berjoge Rudolph August bat, sich unter die Geschute von Braunschweig fluchten ju burfen, gerieth bei Geefen in Gefangenschaft \*\*).

Unlange nach diesen Begebenheiten erfolgte ber Ausbruch bes spanisichen Erbfolgekrieges, an welchem fast alle größeren Mächte Europa's Theil nahmen. Es galt, dem Streben Frankreichs nach einer unbeschränkten Allzgewalt zu begegnen und ber Ehrsucht seines Ludwigs XIV., gegen welchen der große Wilhelm III. so rastlos gerungen hatte, kräftige Schranken zu seinen. Seit dem Mai des Jahres 1702 standen Destreicher, Engländer und die Generalstaaten eng verbunden; als die Franzosen jeht auch Coln besehten, wurde im September des nämlichen Jahres der Reichskrieg gegen Frankreich beschlossen. Aber wir wissen, wie locker der Verband war, welscher die Fürsten Deutschlands umschloß, wie ein rüstiger, ausopfernder Gemeinssinn nur noch in der Brust von Wenigen lebte. Wenn deutsche herren

<sup>\*)</sup> Bei den bortigen Friedensunterhandlungen befand fich hannoverichter Geits der herr von Fabrice, und von Geiten Georg Bilhelme ber vielvermögende Bernflorff.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Spenden, welche aus Dant wegen ber abgewandten Gefahr dem herrn geopfert murden, wurde die wufigelegene Rirche St. Ricolai vor dem Steinthore von hannover wieder hergestellt.

fich nicht icamten, Die mit bochmuthiger Berablaffung angebotenen Gnabengelber bes Sofes von Berfailles anzunehmen - ließ fich erwarten , bak fie errothen murben, bas Baterland ben Feinden ju vertaufen? Offen fchloffen fich bie Rurfurften von Baiern und Coln bem frangofifchen Macht haber an, und bahnten bem Reinde ben Weg in ein Land, bas von ber iammerlichen Engherzigkeit und ber Difgaunft feiner Kurften zerriffen mar. So bachte Georg Ludwig nicht! Ihm war ber Feind im Weften im Innerften ber Geele guwiber, und mit bem bochften Gifer betrieb er bie Musruffung feines Contingente, welches er anfange unter ben Dberbefehl bes Generale Chauvet, bann bes Generale Boisdavid ftellte \*). Bon ber Rordfee bis zum Meerbufen von Genua wurde der Rampf eroffnet. Dit feinen Englandern und ben Sollandern ftritt ber unfterbliche Bergog von Maris borough in ben Nieberlanden, in Italien ber Pring Eugen, am Rhein bas Reichsheer unter bem Markarafen Lubwig von Baben. Aber bie peinliche Borficht bes Soffriegerathe in Wien, ber Mangel an Ernft von Seiten der Kurften, fo wie die Laffigfeit ber Befehlshaber lahmte die Rraft bes Markarafen, fo bag ber Marfchall Billare im Mai 1703 bei Duttlingen feine Bereinigung mit bem bairifchen Beere bewerkftelligen fonnte und Styrum vor ihm bei Bochftabt erlag. 218 jedoch nun die Frangofen und Baiern burch bas Etichthal vorbringen wollten, um fich mit bem in Stalien fechtenben Bendome zu vereinigen, ba erhoben fich bie Manner von Tprol unter bem Landvoigt Sterzinger, und ber großere Theil bes Beeres fand in den Alpen feinen Tod. Dennoch ichienen die Frangofen unter Tallard in Berbindung mit bem Rurfurften von Baiern fart genug, Die öftreichischen Erblande auf eine ernfthafte Beife zu beunruhigen, als am 13. Muguft 1704 burch Marlborough und Gugen ber gewaltige Sieg bei Bochftadt (Blindheim, Blenheim) erfochten murbe. Un diefem benfmurbigen Tage tampften bie Regimenter von Georg Wilhelm unter bem General von Bulow, die von Georg Ludwig unter Chauvet \*\*) auf bem linken. vom Bergoge von Marlborough befehligten Klugel. Mit foldem Ungeftum fturmten die hannoverschen Reiter in die frangofische Schlachtreibe, bas gehn Bataillons ber Gegner burch fie gesprengt und vernichtet, und zwei Paufen, acht Fahnen und vier Ranonen gewonnen wurden. Der Berluft

<sup>\*)</sup> Durch seinen Gesandten im Haag, den Freiheren von Bothmer, hatte der Aursurfurft unter Bermittelung Martboroughs einen Bund mit der Königin Unna abgeschloffen. vermöge deffen er fich zur Stellung von 700 Oferden und 9500 Fußgängern in den Riederlanden gegen eine angemessen. Gelbentickfoligung verbindlich machte.

<sup>\*\*)</sup> Das hannoversche und cellesche Contingent, welches an dieser Schlacht Theil nahm. bestand aus 13 Batailleus und 25 Schwadrenen, v. Wissel, Geschichte ber Errictung sammtlicher churkrannschweigischer Truppen. S. 154 20.

ber Ihrigen konnte die kuhnen Manner vom immer erneuten Einbringen nicht abhalten \*). Als das zweite Reiterregiment nach dreimaligem Angriffe den letzten seiner Officiere eingebüßt hatte, sprengte ein gemeiner Reizter vor die Fronte, rief: "Marsch, Esquadron!" hied ein und warf den Feind. Ein solcher Sieg war lange nicht ersochten. Man hätte glauben sollen, daß sein Jubelruf das deutsche Reich zum Bewußtsein seiner selbst hätte wecken muffen, um den geschwächten Gegner jenseits des Rheinstroms auszusuchen. Aber den Fürsten mangelte das Hochgefühl von Georg Ludzwig, und das Bolk sah auf seine Fürsten. Eugen und Martborough trennzten sich, um vereinzelt, jener in Italien, dieser in den Niederlanden, die Macht des Gegners zu brechen, und Markgraf Christian Ernst von Baireuth, welcher an der Stelle des wackern 1707 gestorbenen Ludwig von Baden den Besehl des Reichsheeres übernahm, konnte gegen Villars die lange vertheidigten Linien von Stollhosen nicht behaupten.

Unter biefen Umftanden, ba, wenn man bie Fruchte bes Tages von Bochftabt nicht vollig verlieren wollte, Alles barauf ankam, einen gewiegten Retbheren am Rhein aufzustellen , Pring Eugen aber feiner Siegesbahn in Stalien nicht entzogen werben burfte, bemuhten fich England und bie Staaten, den burch feine fruberen Relbzuge bekannten Rurfurften von Sannover gur Unnahme bes Dberbefehle uber bas Reichsbeer zu bewegen. Rad langem Bogern - benn er kannte ben unfaglichen Berbruß, welcher mit ber Ruhrung biefer buntfarbigen Menge von Golbnern aller Stanbe verbunben war - entsprach Georg Lubwig bem Unfinnen feiner Freunde, und verhieß zugleich eine bebeutenbe Stellung von felbftgeworbenen Golbnern. Um jedoch über eine genugende Macht frei und ohne bie laftigen Ginreben ber gelehrten Berren in Wien verfugen gu fonnen, bedang er fich aus, baß bas Contingent ber Reicheftanbe vermehrt werbe und gur feftgefetten Beit im Felbe ericheine, bag fein Befehlshaber ihm gur Geite geftellt werde und er uber eine Operations : Caffe von mindeftene 300,000 Gulden gu verfugen habe. Nach ben Bugeftandniffen auch biefer Forberungen verließ ber Rurfurft feine Refibeng, und traf am 15. September 1707 im Saupt quartier zu Ettlingen ein Raum hatte Billars bie Ernennung beffelben gum Reichefelbmarfchall erfahren, ale er fein bieheriges Lager verließ unb fich über die Alb nach Raftadt begab.

Bu ber Beit, in welcher ber Kurfurst ben Oberbefehl übernahm, war jebe Spur von Mannszucht aus dem Reichsheere entschwunden. Ungescheut plunderte ber Goldat in Stadten und auf bem Lande, und schleppte

<sup>\*)</sup> Es waren in der fürzeften Beit 31 funeburgifche Compagniechefe gefallen.

wohlhabenbe Burger als Beifeln ber eigenmachtig ausgeschriebenen Contribution mit fich fort. Den taglich bei bem Reichstage einlaufenben Rlagen vermochten bie beffer gefinnten gubrer nicht abzuhelfen. Dit icharfem. ftrengem Auge überfah Georg Ludwig biefes Unwefen. Dur wenn burch eine neue Dronung biefe Bugellofigfeit verbrangt und Achtung vor Gottes und ber Menfchen Gefet an die Stelle frecher Billfur getreten fei, bas fuhlte er, tonne er auf bas Gelingen feiner Soffnungen rechnen. Defhalb bestimmte er, bag eine Stunde nach Unbruch bes Tages und eine Stunde nach Gintritt ber Nacht im gangen Lager bas Gebet gehalten werbe. Gotteelafterern und Morbbrennern brobte er mit Lebeneftrafe, Dieben mit for: perlicher Buchtigung. Gobann gebot er, bag bie Pferbe auch bei Nacht . gefattelt fteben, bas gager in jeber Stunde gum Mufbruche geruftet fein folle. Rein Dberfter burfte fortan nach eigenem Willen fein Regiment gufammentreten laffen, fein Officier ohne Erlaubnig bes Dberften fich von feinem Regimente entfernen. Der gange entbehrliche Erof murbe verbannt, Die hochfte Reinlichkeit in ben Lagergaffen eingeführt. Ge follte nicht mehr die um Gelb bewilligte Sauvegarbe bes Officiers ben Sausbefiger vor Dighandlung und Beraubung fcuben, fondern bes Relbherrn Gebot und ein neu zu ermedenbes friegerifches Chraefuhl.

Unter einem folden Beren mußten Ginigfeit und Rraft in's Beer gurudtehren, welches fatt ber bisberigen gebehnten Linien jest eine gebrang: tere Stellung einnahm. Den jungeren Officieren theilte fich ber Beift bes Reichsfeldmarschalls mit; fie munichten rafche Entscheidung und ben Rampf mit einem Feinde, ben fie feit ber Schlacht bei Bochftabt nicht mehr fur unuberwindlich hielten. Die fie, bachte ber Felbherr, ben die unfeligften Storungen am rafchen Borbringen hinberten. Neun Millionen Gulben batten bie Krangofen in furger Beit burch auferlegte Contributionen auf bem einzigen Schwaben bezogen, und jest konnte nur mit ber hochften In ftrengung von ben fammtlichen Stanben bes Reiche bie bedungene magere Summe von 300,000 Gulben zusammengebracht werben. Die Contingente ftellten fich faumselig ein; in Regensburg unterhandelte man monate lang mit bem turfachfifchen Gefandten megen eines fleinen Gulfeheeres, welches man von feinem herrn in Gold zu nehmen gebachte. Georg Lub: wig konnte fich eines tiefen Digmuthe nicht erwehren; bennoch hoffte er, den Feind, ohne mit feinen geringen Rraften Die Entscheibung einer Schlacht ju magen, jum Rudzuge uber ben Rhein ju zwingen, indem er Sagenbad überrumpele und mit einem Theile feines Beeres in ben Elfag einfalle. Aber ber machfame Billars entbeckte feines Gegnere Abficht, Die er burch fchleunige Berftartung bes bebrohten Stabtchens vereitelte. Biernach ging

ber Rurfurft, nachbem er fich in ben Linien von Ettlingen befestigt und ben Marquis de Bivans burch feinen General Mercy bei Offenburg hatte uber= fallen laffen, nach Frankfurt, um fich bafelbft mit Pring Eugen und bem Bergoge von Mariborough über die Fortfegung bes Keldzuges fur bas fom: menbe Sahr (1708) ju berathen. Dem bier gefagten Plane gemäß follte ber Rurfurft am Dberrhein, Pring Gugen an ber Mofel befehligen, und beibe fich erforberlichen Kalles unterftuben. Bergeblich fuchte Erfterer burch Berftartung feiner eigenen Golbner bie Stande ju abnlichen Opfern ju bewegen. Seine beften Regimenter fanden unter bem Sieger von Bentha und Bochftabt, und die volle Balfte feines aus nur 31,000 Mann befic= henden Seeres mußte er auf die Befetung feiner Linien im Schwarzwalde verwenden. Die frobe Erwartung, welche ihn fo taufenbfache Dubfeligkeis ten hatte vergeffen laffen, fogleich uber ben Rhein vordringen zu tonnen, wurde auf diefe Beife vereitelt, und bitter flagte er in feiner Zaufchung uber Raifer und Reich. Die bedungenen Summen fur ben Unterhalt bes Beeres blieben aus, und noch fehlten bei vielen Contingenten Reiter und Befchute. Go mußte er unthatig einem Feinde gegenüber verharren , uber welchen er ben Sieg fur leicht hielt, mußte angstlich eine weitgebehnte Reihe von Berfchanzungen bemachen, mahrend Eugen und Mariborough in ber blutigen Schlacht bei Dubenarde neue Lorbeern erftritten.

Much hier ftritten Sannoveraner unter bem Befehle bes Generals von Bulow. Im Mai 1708 hatte fich Rurpring Georg - ber nachmalige zweite Ronig biefes namens uber England - in Begleitung bes Geheis men Rathe von Eig, bes Dberften von Dennhaufen und bes Stallmeifters von Campe in bas Lager Marlboroughs bei Terbrouck begeben , mo er mit ber bochften Auszeichnung empfangen murbe. Die am 10. Junius unter bem Marfchall Bendome nach Gent fich guruckziehenden Frangofen wurden vom General von Bulow mit foldem Ungeftum verfolgt, daß eine betradtliche Beute den Radifebenden zu Theil murbe, und namentlich der filberne Rachttifch bes bei'm Beere bes Marfchalls fid, befindenden englischen . Pratendenten einem hannoverichen Dragoner ju Theil murbe. Raum hatten Martborough und Bulow in Begleitung des Rurpringen ihr Lager bei Ufch aufgeschlagen, ale Eugen, welcher, ohne bie Unkunft feiner auf bem Mariche von ber Mofel verfrateten Infanterie abzumarten, fich an bie Spite feiner Reiter gefett, bann, als auch bie Bewegung biefer feiner Ungebuld nicht entfprach, fich ber Poftpferbe bedient hatte, im Lager erfcbien, um an der bevorftehenden Schlacht Theil ju nehmen. Die jubelte bas Seer, ale in dem Rriegerathe, welchem auch Rurpring Georg und Bulow beimohnten, ber Uebergang uber ben Dender beschloffen murbe! Gelbft bie

franken, auf Wagen nachgefahrenen Golbaten verließen ihren Schmerzens: fit und ordneten fich in die Glieder. Unter Eugen hielt jeder Deutsche fich fur unuberwindlich; unter Marlborough fcheute fein Britte ben Tob, benn er wußte, bag er ihn nur im Bollgefuhl ber Ehre erreichen werbe. Raum hatte ber englische General Carbogan in Begleitung bes Rurpringen ben Uebergang uber ben obengenannten Flug bewerkftelligt, als er bei Dubenarde auf bas große Beer bes Keinbes flieg. Alebalb verlieg ber Pring ben engli= fchen General, fprengte gu bem feitwarts haltenden hannoverfchen Leib=Rei= terregimente, und fette fich an bie Spite ber erften, von Johann Albrecht von Lofede geführten Schwabron. Go gegen ben Feinb. Bon einer Rugel getroffen, fturgte bas Pferd bes Rurpringen, welcher icon von ben Sufen ber nachsetenben Roffe gerftampft zu werben furchtete, ale ber Dberft von Lofede vom Pferbe fprang und folches bem Pringen gufuhrte \*). Bugleich bieb ber preufifche General von Lottum auf bie Frangofen ein, und rettete ben Pringen vor Gefangenschaft. In biefem Augenblicke traf ben Dberften von Lofecte eine Rugel; ber Rurpring aber fette ben Ungriff fort und marf ben Feind, wenn ichon nicht ohne einen erheblichen Berluft feiner Reiter. In Folge biefes Borgefechtes entwickelte fich bie Schlacht bei Dubenarbe. Muf bie Borftellungen bes tapfern Bulow, feiner ju ichonen, erwiederte ber Rurpring: " Sabe ich einft meinem Dheim Georg Wilhelm verfprochen, bes Saufes Braunfchweig - Luneburg mich murbig zu bezeigen, fo muß ich jest mein Gelubbe erfullen !" und fturgte fich von Reuem in ben Kampf. Rur 150 Mann maren von bem hannoverschen Bataillon Teklenburg noch ubrig, und biefe burch ben ungewohnlichen Berluft entmuthigt, als auf bie berbe Unrebe eines aus bem Gliebe hervorspringenden Unterofficiers feine Genoffen willig wieber in ben Rampf fchritten. Die von Marlborough ibm übertragene Berfolgung bes Feindes übernahm ber General von Bulow mit foldem Feuer, bag bie Reiter bes Regiments von Dent faft vollig gufgerieben murben.

Wie bei Dubenarde kampften auch 1709 bei Malplaquet hannoveraner im heere Marlboroughs. Un diesem für Frankreich so verhängnisvollen Tage fanden nicht weniger als 75 Officiere Georg Ludwigs ihren Tod. 17,000 hannoveraner stritten damals in den Niederlanden.

Wahrend beffen hatte Aurfurst Georg Ludwig im steten Ringen mit ber Fahrlaffigkeit und bem feigen Gleichmuthe ber Stande jede hoffnung verloren, einen mit Nachbruck unterstütten Gegner aus feiner Stellung

Differently Google

<sup>\*)</sup> Die Bafallentreue Des Oberften von Lofede mußte Ronig Georg IV. danibar burch Gnade gegen beffen Urentel ju ehren.

verbrangen zu konnen. Vor Schmerz legte er bas ihm anvertraute Amt eines Reichsfelbmarschalls nieder, und begab sich in seine Kurstaaten zuruck. hatte boch auch der mit allen Mitteln, die Stimmung zu Wien zu besherrschen, vertraute Prinz Eugen mehr als ein Mal durch seine Freunde von einem ahnlichen Schritte abgehalten werden mussen.

Der norbische Krieg, welchem Georg Ludwig bis babin theilnahmlos augeschaut hatte, ichien bei ber unbeugfamen Starrheit Rarle XII. enblich an der deutschen Ditfeetufte ausgefochten werden ju follen. Wie fruher, fo fab jest abermals ber nieberfachfische Rreis bie Rube feiner Grenzen gefahrbet, und bem von Preugen gegebenen Beispiele nachkomment, zeigte fich ber Rurfurft geneigt, ben Feinden Rarls XII. beizutreten, beffen eiferner Wille burch ben Aufenthalt zu Bender und Demotica nicht hatte gebrochen merben tonnen. Im Julius 1712 gewährte ber Sof ju Sannover ben Durch= jug von 12,000 Danen burch bie lauenburgifchen ganbe behufe ber Befebung ber feit bem meftphalischen Frieden unter fcmebifcher Sobeit fteben= ben Bergogthumer Bremen und Berben um fo eher, als bas frubere feind= felige Berhaltniß bes Rurfurften ju Ronig Friedrich IV. vollig vergeffen war und Letterer, welcher zugleich bie Grafichaften Dibenburg und Delmenhorft befag, im Sahre 1710 bie lettgenannte Graffchaft gegen 800,000 Thaler an Georg Lubwig verfest hatte. Die Bebingung , bag, wenn bie Wiedereinlofung nicht binnen 20 Sahren erfolge, bas verpfandete Land fur immer bei'm Rurfurftenthume verbleiben folle, erregte, bei ben bamaligen miflichen Finangen bes Sofes ju Ropenhagen, mit Recht die Ermartung, ben Rurftaat burch ben Erwerb einer fruchtbaren, gunftig gelegenen Proving bereichert gu feben \*).

So thatig wie sich Georg Ludwig auf diese Weise als Reichsstand und niedersächsischer Fürst bewies, so nachdrücklich handelte er von der andern Seite als treuer Schüger protestantischer Unterthanen in katholischen Nachbarstaaten. Durch eine zwischen Maximilian Heinrich, Kurfürst von Coln, und Bischof von Hildesheim und dem Gesammthause Braunschweig und Lünedurg geschlossene Uebereinkunft war bedungen, daß die hildesheimischen Protestanten sich einer freien Ausübung ihrer Religion zu erfreuen haben und nur unter der geistlichen Gerichtsbarkeit ihres eigenen Consistorii stehen sollten. Die Bestimmungen dieses Bertrages suchte die bischössische Geistzlichkeit auf jegliche Weise zu umgehen. Den Satungen des westphälischen Friedens zum Trote sah man den Neubau katholischer Kirchen und Rlöster;

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1731 nahm Ronig Shriftian VI., nach Bezohlung des Pfandichillinge, Die Grafichaft Delmenhorft wieder in Befig.

haufig murben ben Protestanten bie Gotteshaufer mit Bewalt genommen; man gwang fie gum Unboren ber Deffe und beraubte ihre Prediger und Schulen ber biefen gugeficherten Ginkunfte. Der Bifchof borte auf feine Rlagen ber geangstigten Partei, beren Bebrudung fich von Tage ju Tage mehrte. Db auch bas Rammergericht ju Betlar, an welches fich bie Proteftanten gur Ubhulfe ihrer Befchwerden gewandt hatten, gu ihren Gunften entschied, wußte boch bas machtige Domfapitel alle Beschluffe biefes bochften Gerichtshofes ju umgehen, und zeigte fich um fo erbitterter, als man bas Recht gegen baffelbe in Unfpruch genommen hatte. In biefer Roth tamen bie protestantischen Bewohner bes Bisthums Silbesheim mit ber Bitte um Bulfe bei bem niederfachfischen Rreife und besonders bei bem Gefammthaufe Braunschweig-Luneburg ein. Als auch bie freundlichen Borftellungen biefer gurften unbeachtet blieben, belegte Georg Ludwig 1703 alle aus feinem Lande fliegenden Gintunfte bes Domtapitele mit Befchlag. Dag auf biefe Beife ploglich bie reichen Binfen und Kornzehnten aus bem Calenbergifchen ftodten, zwang bie bifchofliche Regierung zur Nachgiebigfeit, und nachdem biefelbe auf's feierlichfte verfprochen hatte, fich fur die Bukunft jedes widerrechtlichen Berfahrens gegen bie Protestanten zu enthalten und Raifer Joseph I. fich fur die Erfullung biefer Bufage verburgt hatte, bob ber Rurfurft enblich 1709 bas Sequefter auf. Uber taum fab fich bas Domfapitel wieder im Befige feiner Pfrunden, ale. es mit ben fruheren Bebrudungen fortfuhr. Die wiederholten Borftellungen bes Sofes von Sannover fanden taum eine Erwiederung, und bie Bifchoflichen icheuten fich ber Erklarung nicht, bag man bes protestantischen Confistorii im Bisthume vollkommen entbehren konne. Unter biefen Umftanben befchloffen Rurfurft Georg Lubwig und Bergog Unton Ulrich von Braunschweig=Bolfenbuttel - obmohl Letterer felbit ber romifden Rirche angehorte - ben Schut ber unterbrudten Evangelischen auf eine erfolgreichere Art als vorber ju ubernehmen. Die Regimenter beiber herren fliegen gufammen; ohne Schwertschlag murbe in ber Racht auf ben 14. Februar 1710 bie bifchofliche Keftung Deina und feche Tage fpater bie Stadt Silbesheim befest; in die Uemter bes Domkapitels wurden luneburgifche Reiter gelegt. Diefes entichiedene Ginichreiten konnte feine Birkung nicht verfehlen, und bei ber 1711 zwifchen bem Gefammthaufe Braunschweig-Luneburg und ber bifchoflichen Regierung erfolgten Ginigung gelobte lettere, fur bie Bufunft ber freien Musubung ber Religion ihrer protestantischen Unterthanen feinerlei Sindernig in ben Weg ju legen und, ben Borfchriften bes meftphalifchen Friedens gemaß, an feinem Orte fatholifche Rirchen und Rlofter au erbauen, wo folde nicht bereits in bem Normaljahre 1624 geftanben hatten.

Nach biefen Ereignissen nahte ber Zeitpunkt, in welchem Georg Ludwig durch Besteigung des englischen Thrones dem Sause der Welfen einen nie gesehenen Glanz verleihen sollte. Die Veranlassung zu dieser fur den größern Theil der braunschweigisch-luneburgischen Lande so hochwichtigen Begebenheit klarer in's Auge zu fassen, moge die nachfolgende kurze Uebersicht der englischen Geschichte dienen.

Nach dem Tobe ber großen Elifabeth (1603) trug Jacob Stuart, ber Sohn ber burch Schonheit und Unmuth, Leichtfinn und Unglud beruhm= ten Maria, bie Rrone von England und Schottland. Er war ein gelehrter Berr, nicht ohne Bergensaute; aber ben Ginflug, welchen feine Borgangerin auf die Ereigniffe ber großen europaischen Staaten ausgeubt hatte, vermochte er fo menig zu behaupten, ale durch Rlugheit und zeitgemäßes Nachgeben fein tonigliches Unfeben bei'm Bolte gu ftugen. Der fcmache, am Studium ber Theologie fich vergnugende Mann begriff ben Beift feiner Unterthanen nicht, uber ben er burch ein Machtwort feines Willens verfugen zu fonnen glaubte. In allen feinen Sandlungen durch Gunftlinge geleitet , magte er bie beiligften Intereffen bes Lanbes zu gefahrben . inbem er bie Rechte bes Unterhauses fchmalerte. Bas man bem Geifte bes machtig ftrebenden Mannes leicht zu verzeihen geneigt ift, findet bei ben Schmach: lingen am fcmerften Entschuldigung. Go ichwantend und unentschloffen, wie fich Jakob I. in Betreff ber Ungelegenheiten feiner mit Rurfurft Friebrich von ber Pfalg vermahlten Tochter Glifabeth benahm, fo characterlos war fein Sandeln ale Ronig uber ein Bolt, welches mehr ale ein anderes Die Festigkeit bes Mannes zu achten versteht. Ihm folgte 1625 fein mohlmeinender, aber mit ben Pflichten des Regenten wenig vertrauter Cohn Rarl I. Gleich feinem Bater zeigte er fich als einen bittern Gegner Aller, beren Religionbubungen mit ben Grunbfaben ber anglicanischen Rirche nicht ubereinstimmten. Statt Die Parteien einander zu nabern, mehrte er bie innere Gahrung. Die willfurlichen Gpruche feines hofgerichts wedten in ben freiheitsliebenden Englandern den herbeften Unmuth; bie gedrangten Puritaner griffen jum Schwerte, bas Parlament erzwang mehr als eine Musbehnung feines großen Freiheitsbriefes. Uts ihm die Gegner fuhner bie Spibe boten, opferte er ihnen in bem Grafen Strafford ben einzigen Mann, ber ihm in biefen Wirren ber Beit Salt und Reftigfeit ju geben vermochte. Dann entwich er felbft aus London, fab fich gefchlagen, verfolgt, jur flucht nach Schottland gezwungen, feinem eigenen Parlamente ausgeliefert, mit welchem bie Independenten fpielten. Der fchlaue, heuchelnde, willenofraftige Dliver Cromwell gebot uber Beer und Stadt; Die fonigliche Regierung wurde gefturgt, und ein Bolferegiment trat an ihre Stelle. Jebe Magi=

gung schwand, die letzte Liebe fur das Haus der Stuarts, das Nechtsgefühl erstarb in den Herzen der fanatischen Independenten, und als Tyrann und Feind der gereinigten Kirche siel Karl I., der zweite Herrscher über England aus dem Hause der Stuarts, am 30. Januar 1649 unter dem Beile des Nachrichters. Un die Stelle des Königthums trat die Republik. Der nach Frankreich gestüchtete Karl II., Sohn des gemordeten Königs, kämpste ersolglos an der Spihe der treuen Schotten. Dliver Cromwell lenkte als Protector den Staat, ehrgeizig, finster, zu jeder Blutthat bereit, sich und Undere durch unheimlichen Aberglauben betrügend. Sieben Jahre darauf errang Karl II. den Thron seines Vaters wieder, denn das Volk war aus seiner Fiebergluth erwacht und blickte wehmuthig auf das rauchende Blut englischer Bürger.

Rarl II. begriff ben großen Beift feines Boltes noch weniger als fein Bater; wo es eines ernften, weisen Sanbelne bedurft hatte, um die tiefen Bunden, welche ber Mufftand feinem Lande geschlagen hatte, verharrichen ju machen, genugte ihm wigiger Spott; er fannte ben Begriff ber toniglichen Ehre nicht, noch bas Streben nach bem Ruhme feines Bolfes. Der Konig war um fchnobes Gold feil; fo verkaufte er Dunkirchen und verhandelte fich an Frankreich. Er, ber bie anglikanische Rirche zu fchuben und in ihr zu leben gefchworen hatte, beftieg ale heimlicher Unhanger bes Papftthume ben Thron. 3hm folgte 1685 fein Bruber Sakob II., ein Freund Ludwigs XIV., des Feindes feines Bolfes, und gewilligt, die proteftantifche Rirche Englands zu vernichten. Bum erften Male feit bem Tobe ber katholischen Maria fah man einen Beichtvater bes Ronigs im Gebeimen Rathe herrichen. Die bobe anglicanische Geiftlichkeit, welche bie Rechte ihrer Rirche zu vertheibigen bemuht mar, bufte im Tower, Die feile Bofpartei arbeitete an bem Sturge ber uralten heiligen Privilegien bes Parlamente. Ueber ein folches Beginnen faßte Unwillen die hoheren und nieberen Stande Englande, und gerufen von ihnen landete am 6. November 1688 ber ftrengprotestantische Wilhelm von Dranien, ber Schwiegersohn bes Konigs. Entfest floh Satob II., ohne Mittel ber Bertheibigung ju ergreifen; in feinem Innern wurde es mach, er bachte an das Ende feines Baters Rarl. Die Regierung bes Landes aber murbe Bilbelm von Dranien - bem britten Ronige biefes Namens in England - und feiner Gemahlin Maria übertragen, und nach beider unbeerbtem Tobe bie Rach= folge fur Unna, die jungere Tochter Jacobs II., gefichert. Gines folchen Ronigs hatte England lange bedurft, bas jum erften Male feit Glifabeths Tode bie ihm angewiesene gebietende Stellung nach Mugen wieder ein: nahm. Bilhelm III. war es, ber holland rettete, bem beutschen Reiche

Leben einhauchte, und mit der Uebermacht Ludwigs XIV. bis jum Tode fampfte.

216 Konig Wilhelm finderlos alterte - feine Gemahlin mar bereits 1694 geftorben - ber junge Bergog von Glocefter, bas einzige Rind ber mit dem Pringen Georg von Dannemart vermabiten Unna 1700 vom Tobe bahin gerafft murbe, ale bie englischen Ratholiken neue Soffnungen faßten , die Jacobiten auf heimliche Beife die Biedereinsebung bes pertriebenen Ronigs oder beffen Sohnes betrieben, und der allgemeine Rrieg, melder mit bem Erlofden bes habsburgifden Ronigshaufes in Spanien fur gang Europa brobte, in bem gabrenben England neue Burgerfriege entgunden founte, mußte es die nachfte Mufgabe des Ronigs und feines Parlamente bleiben, bie Succeffionsordnung festzustellen. Bermoge einer bei der Ehronbesteigung Wilhelms III. erlaffenen Parlamentsacte mar es gur Erlangung ber englischen Krone unumganglich erforberlich, ein Unbanger ber protestirenben Rirche gu fein. Diefes Grundgefet mußte beghalb bei ber festzusebenden Nachfolge ben ficherften Leiter abgeben. Bon 58 De= fcendenten - unter ihnen gahlte man die Baufer Savoyen und Orleans welche bie beiben erften uber England herrschenden Ronige aus bem Befchlechte Stuart hinterlaffen hatten, maren, außer Unna und ber Rurfurftin Sophia von Sannover, alle ber fatholifchen Rirche zugethan. Schon aus diesem hochft einfachen Grunde mußten fich aller Augen auf bie verwittmete Gemablin von Ernft Muguft werfen, beren mit blubenben Gohnen gefegnetes Saus bie Wiege eines lange regierenben Berrichergeschlichts zu merden verhieß. Aber aud abgesehen hiervon, lebte bas Rurhaus Sannover feit geraumer Beit in bem innigften Berhaltniffe mit Wilhelm III. Letterer hatte fich immer ale einen warmen Freund von Ernft Muguft gezeigt, mit welchem er bas gleiche Streben gegen bie Uebermacht Franfreiche theilte. Unter feinen Mugen und fur biefelbe Sadje tampfend mar ber junge Georg Ludwig zum Manne gereift. Der Rurlinie nachfter Seitenfprog, ber murbige Georg Wilhelm von Celle, galt bem Ronige ale Freund und Waffenbruder, und ale beide bejahrte Manner 1698 im Rlofter zu Ebftorf einige Tage miteinander verlebten und die Erinnerungen alter Beiten noch ein Mal gegen einander austauschten, bann als ber Ronig fich mit Georg Ludwig dem Bergnugen ber Jago in ber Gohrde überließ, mochte Erfterer fich fchwer bes Gebantens erwehren tonnen, bag er nur in bem Nachfommen ber pfalgifchen Glifabeth Stuart feinen Rachfolger auf bem Throne gu erfennen habe. Es ift nicht unwahrscheinlich, obwohl une feine Runbe ba= von überkommen ift, daß der Bald von Gohrbe den verschwiegenen Beugen ernfter Gefprache uber biefen Gegenftand zwischen Wilhelm III. und Rur=

fürst Georg Ludwig abgegeben habe. Schon früher hatte die Aurfürstin Mutter in Begleitung ihrer Tochter, ber Aurfürstin Sophie Karoline von Brandenburg, den König in den Niederlanden aufgesucht, um denselben in Betreff der englischen Krone zu Gunsten ihrer Familie zu gewinnen. Wilhelm III. konnte nicht schwanken. Er sühlte, daß sein Lebensende nicht fern sei, und es lag wie eine heilige Verpstichtung gegen ein großherziges Bolk auf ihm, bei der Kinderlosigkeit seiner Schwägerin Anna die Nachsfolge in seinem Reiche auf eine würdige, dem heil und den Gesehen des Landes entsprechende Art zu ordnen. Da ereignete sich auf die glücklichste Weise, daß die in der Anciennität allen Descendenten der Stuarts nachssehende Sophie, unter allen allein vermöge ihrer Religion befähigt war, den Thron von England zu besteigen und zugleich dem Könige persönlich in ihren Kindern in Freundschaft enge verbunden war.

So geschah es, daß auf den Vorschlag Mithelms III., in Folge einer am 23. Junius 1701 erlassenen Parlamentsacte die Aursurstin Sophia, als Enkelin Jacobs I., und die von ihr abstammende kurfürstliche Familie, unter der Bedingung, daß sie und ihre Erben der protestantischen Religion zugethan seien, auf den Fall des kinderlosen Absterbens von Anna auf den Thron von England berusen wurden \*).

Die Kurfürstin Sophie war bamals eine Frau von 72 Jahren; aber feine Runzel entstellte ihre hohe, heitere Stirn, und die Augen versagten ihr bei immerwährender Thätigkeit niemals den Dienst. Die Ueberzüge der Stühle im kurfürstlichen Borgemache zu Hannover waren von ihrer Hand gestickt. Die Zierrathen um den Altar der Schloscapelle hatte sie mit unermüdetem Fleiße angesertigt. Bon der Liebenswürdigkeit und Gelehrsamkeit dieser hohen Frau und ihrer Freundschaft mit Leibnig haben wir bereits oben geredet; hier genüge, um auch von einer andern Seite Wahl Wilhelms III. zu billigen, der Zusaß, daß die Kurfürstin mit der englischen Versassung aus genaueste bekannt war und, obwohl der

<sup>\*)</sup> Der größern Berbeutlichung halber moge hier Die Abftammung Georgs I. von König Sacob I. Raum finden.



District by Google

Lehre Calvins zugethan, gang gegen ben Beift jener Tage die Lutheraner als Glaubensgenoffen betrachtete.

Die verhangnisvolle Acte des Parlaments, welche zugleich gebot, daß die kunftigen Könige ihr englisches Reich in keinerlei Krieg wegen ihrer deutschen Erbstaaten verwickeln sollten, wurde im Julius 1701 durch den Grasen von Maclessield nach dem Festlande überbracht. Mit der höchsten Feier wurde dieser von den Abgeordneten der hannoverschen Ritterschaft an der Grenze des Landes empfangen und sammt seinem aus 30 bis 40 Herren bestehenden Gesolge nach der kurfurstlichen Residenz geleitet. Jeder Englander wurde prächtig bewirthet; kein Bürger der Stadt durfte von einem der willsommenen Gaste wegen Veradreichung von Lebensmitteln Zahlung nehmen. Feste reihten sich an Feste, in denen sich der alte Glanz und die Würde des Kurhoses entsaltete, und zum ersten Male sah man bei dieser Gelezgenheit Georg mit dem Orden des blauen Hosenbandes geschmuckt.

Trot biefer gunftigen Musfichten fur ihr Saus tonnte fich ber Scharffinn ber Rurfurftin Sophie nicht verhehlen, bag es noch ber Befeitigung ber verschiedenften Schwierigkeiten bedurfe, um fich am Biele ihrer Bunfche au erblicken. Doch ftand Frankreichs Dacht ungeschwächt, und mit allen ihm ju Gebote ftehenden Mitteln wirkte Ludwig XIV. fur die Biedereinfebung bes zu ihm gefluchteten Jacob Stuart. Aber gefahrlicher ale biefer machtige Schubberr bes Pratenbenten galt fur Sannover bie Stimmung bes fatholischen Frlands und eines großen Theiles von Schottland fur ben Bertriebenen, welcher überbieß unter fast allen Stanben von Ult-England auf einen treuen, mit ber hochsten Beimlichkeit fur ihn wirkenben Unbang rechnen burfte. Der im September 1701 ju Saint Germaint en Lape erfolgte Tob Jacobs II. tonnte unter biefen Berhaltniffen um fo meniger von Bedeutung fein, ale ber altefte Gohn beffelben von Ludwig XIV. fofort als Ronig von England begruft murbe, ein Ereignig, welches bas feit bem Frieden von Ryswick eingetretene gute Bernehmen mit bem Sofe in London nothwendig ftoren mußte. Da begab fich, bag am 8. Marg 1702 Milhelm III. vom Tobe bahingerafft murbe. Gelbft bie englische Gegenpartei biefes großen Mannes, welchen feine Schmeichelei blenben, fein Unglud beugen konnte, ftanb betroffen uber biefes Ereignig. Unter harten Prufungen aufgewachsen, hatte er fruhzeitig bie große Runft gelernt, fich felbft zu beherrichen. Durch treue Musbauer rettete er fein Solland, und England verbantt ihm bie Erhaltung ber protestantischen Religion. Ihm folgte die jungere Schwester feiner Maria, die mit Pring Georg von Dannemark verheirathete Unna.

Erph ber Parlamenteacte mar bie protestantische Succession feinesme=

ges gefichert; in beiben Saufern erhoben fich machtige Parteien gegen Sannover: mit unverbroffener Emfigfeit warb ber Bergog von Samilton fur bie Jacobiten; mit ihm zugleich fannen bie Grafen von Bolingbrote und Orford, die einflugreichsten Manner am Sofe ber Ronigin, auf Mittel, bie Thronfolge bem Saufe Jacobs II. ju erhalten; Die Stimmen ber Irlanber wurden immer lauter und gebietenber. Der im Sahre 1708 erfolgte Tob bes Pringen Georg von Dannemart gab ben Feinden erneute Gelegenheit, bie immer ficherer fich begrunbenbe Succeffion bes Rurhaufes anaufechten. In biefem Sinne bemuhten fie fich, wiewohl ohne Erfolg, bie Ronigin ju einer abermaligen Bermahlung ju bewegen. Geit ihrer Thronbesteigung murbe Unna von ber Bergogin von Marlborough beherricht; ber Sieger von Bodyftabt und Malplaquet war ber zuverläffigfte und ein: flugreichste Begunftiger von Sannover gemefen. Jest fiel ber Bergog in Ungnabe, und mit ihm ein ihm gleichgefinntes Minifterium. Die angftliche Spannung ber protestantischen Bevolkerung von England muche in bemfelben Mage, ale bie katholifche Partei ihren Jubel kaum noch gurud brangen fonnte. Die wenn in biefer verhangnifvollen Beit ber Pratenbent feinen Uebertritt zur anglicanischen Rirche verheißen hatte? Unna liebte ben Gohn ihres Brubers, beffen Berbannung fie mit Schmerz er fullte. Es batte nur eines leifen Mitwirkens von ihrer Seite beburft, und Die jacobitische Partei hatte im Parlamente ben Sieg bavon getragen. Aber Unna mar fchwach und furchtfam; ber gunftige Zeitpunkt ging voruber, ohne von bem Pratenbenten fraftig benutt zu werben. Sophie begann wieder ju hoffen, und um uber fein Intereffe in London ju machen und bie Stimmung ber Ronigin moglichft fur Sannover zu geminnen, fchicte Rurfurft Georg Lubwig ben Grafen von Bothmer \*), feinen Dinifter-Refibenten im Saag, nach London. Da ftarb im Garten gu Berrenhaufen, vom Schlage geruhrt, die eble Rurfurffin Sophie am 8. Junius 1714 \*\*), ohne ihr langjabriges Soffen mit Erfolg gefront gu feben, und nach bem Inhalte bes oben angeführten Parlamentebefchluffes galt jest Georg Ludwig als Nachfolger auf bem Thron von England. Sest endlich burchschaute Unna bie Rante ihres fur ben Pratenbenten gestimmten Dinifferii. Es war furz vor ihrer letten Erkrankung. Ale biefe erfolgte.

<sup>\*)</sup> Der im Sahre 1713 in den Grafenftand erhobene Sans von Bothmer war aus den Dienften Georg Bithelms von Gelle in die von Rurhannover übergetreten.

<sup>\*\*)</sup> Zwei Sahre juvor hatte fie jugleich mit Raifer Karl VI., König August von Befen und Sjar Veter I. die Pathenschaft von Friedrich dem Großen, dem Schne ihrer Großtochter übernommen. Förster, Friedrich Wilhelm I., König von Preufen, Theil I. S. 137.

setzte der Geheime Nath den Aurfürsten davon in Kenntnis und bat ihn, sich in möglichster Gile nach Holland zu begeben, von wo ihn, auf den Kall des Todes der Königin, unverweilt eine Flotte nach England geleiten werbe.

Als schon am 12. August 1714 die Tochter von Jacob II. starb, rief ber königliche Wappenherold den Kurfürsten von Hannover als Georg I. zum Könige über die vereinten Reiche von Großbritannien aus. Die jascobitsche Partei war betäubt. Daß aber nicht viele hochstehende Glieder derselben wegen ihrer Umtriebe gegen die hannoversche Succession durch die Ungnade des neuen Königs gestraft und dadurch die bittere Stimmung genährt wurde, verhütete die Umssicht des kursürstlichen Gesandten, Grasen von Bothmer, der, als nach dem Tode der Königin das Ministerium berathschlagte, auf welche Weise die im Kabinette der Entschlasenen vorgessundenen Papiere zu verwenden seien, den Kath gab, solche noch vor der Ankunst des Königs zu verbrennen.

Der englische Gesandte zu Sannover, Lord Clarendon, ein Vermandter ber entfernten Stuarts, hatte fich fo eben aus einer Abendgefellschaft bes Rurfurften nach Saufe begeben, ale ein Bote bes Gebeimen = Rathe von England ihm ben Befehl überbrachte, ben Rurfurften von bem Tobe Unna's zu benachrichtigen und ihn als Konig anzuerkennen. eilte Lord Clarendon nach herrenhaufen gurud, begab fich, ohne auf ber Diener Einwendungen ju achten, daß ber Berr fich bereits jur Ruhe gelegt habe, in bas Schlafgemach bes Rurfurften, knieete vor beffen Bette nieder und leiftete ihm auf ubliche Beife bie Sulbigung. Roch in ber namlichen Nacht berief ber Rurfurft feinen Staaterath und ruftete fich zur Abreife. Der Abel ftromte nach herrenhaufen, um ben Landes= herrn noch ein Mal zu begrugen. Um 11. September verließ biefer mit bem Rurpringen bas Schloß und fuhr nicht ohne Ruhrung burch bas Gebrange feiner Unterthanen, Die fich um ihn versammelt hatten \*). Dit möglichfter Schnelligkeit legte er bie Reife nach bem Saag gurud, wofelbft er ben ihn begrußenden Generalftaaten die Berficherung ertheilte, bas alte Bundnig Englands mit ber Republit nach beften Rraften gu erhalten. Eine Flotte von 22 Rriegsschiffen unter Ubmiral Beecklen geleitete ihn nach England; bei Greenwich erfolgte bie Landung. Ale Georg Ludwig ben Buß auf ben englischen Boben feste, wurde er von bem Primas ber Rirche, bem Erzbischofe von Canterburn bewillkommnet.

<sup>\*) »</sup>Der ganze hoffftadt mar fo betrübet barüber, bag man mehr Thranen als Gladg wunfche aus ber Bunge exprimiren geschen. »Curopaifche gama, tom. XIV.

Am 1. October hielt Georg I. seinen seierlichen Einzug in London, und empfing darauf in Westminster-Abtei die Krone. Als nach dieser Teierlichkeit, wie die Sitte es erheischt, ein geharnischter Ritter auftrat und jeden zum Kampse aufforderte, welcher den so eben gekrönten König nicht für den rechtmäßigen Gebieter von Großbritannien ansehe, wagte nur eine Dame den hingeworsenen Handschuh aufzunehmen und zu erklären, daß Jacob III. des Landes rechtmäßiger Herr sei.

Den gestürzten Herzeg von Marlborough, von bessen über Suropa hinaus Lieber gesungen wurden, sah man jest wieder im Glanze bes Hofes neben einem Herrn, der seine Kuhnheit und seinen Sharfblick zu ehren wußte, mahrend die Grafen Bolingbroke und Orford, die verrätherischen Minister Unna's, welche ununterbrochen in dem genauesten Berkehre mit dem Pratendenten gestanden hatten, obgleich sie scheinbar dem Kurhause zugethan waren, vom Hofe entsernt wurden.

## 3 weites Kapitel.

## Die Rurlande.

Won der Erhebung der Welfen auf den englischen Thron bis zum siebenjährigen Kriege. Won 1714 bis 1756.

Schon als Besier ber kleinen kurfürstlichen Lande hatte Georg I. ein unverkennbares Talent bewiesen, die Geschäfte ber Regierung mit eigener Hand zu lenken. In allen wichtigen Angelegenheiten, welche das deutsche Reich betrasen, war er handelnd aufgetreten, und nie ohne den Ruf von seiner Einsicht und Gerechtigkeit zu mehren. Das Kaiserhaus war ihm hochverpslichtet, und Europa hatte ihn als Krieger und Feldherrn achten gelernt. Es lebte viel Großes in Georg I.; Beleidigungen vergaß er leicht, erwiesene Verdienste nie, überall zeigte er sich entschieden in seinen Ansichten, und seine wahren Gesinnungen mit einer beliedigen Larve zu verdergen, war ihm unmöglich. "Mein Grundsah," sagte er gleich nach seiner Unkunft in England, "ist: meine Freunde nie zu verlassen, gegen Jedermann gerecht zu sein, Niemand zu fürchten." Georg I., welcher als Kutschlich bie vollste Liebe seiner Unterthanen besessen hatte, suchte dasselbe jest auch in England zu erreichen. Aber wie anders waren hier die Verhältnisse, als in dem Lande, über welches seit 600 Jahren die Welfen ge-

herricht hatten! Erbitterte Parteien waren zu bekampfen ober auszugleichen; es mußte bie Ubneigung überwunden werben, welche ber Englander nur zu leicht gegen jeben Fremben begt; bie Forberungen bes Sofes gu London entsprachen auf feine Beife ben ju Berrenhausen geltenden, und jeber Schritt bes Regenten wurde ber icharfen Beurtheilung eines Bolfes unterzogen, welches immer gewohnt gewesen ift, die Ungelegenheiten bes Dberhauptes wie feine eigenen zu betrachten. Bir haben in fruheren Ergablungen erortert, wie ein aus Frankreich eingebrungener Geift ber Frivolitat bei ben beutschen Sofen Gingang fand und Georg Ludwig ihm bie Tochter Georg Wilhelms opferte. Un die Stelle fruherer Freundinnen traten fpater bie Grafin R. und Melufine von G., von benen erftere gur Grafin Darlington, lettere 1719 gur Bergogin von Rendale und 1722 von Karl VI. jur Reichofurftin von Everftein ernannt wurde. Gin Berhaltniß biefer Urt mußte in England um fo mehr Unftog erregen, als Wilhelm III. und Unna ju ahnlichen Beschuldigungen feine Gelegenheit geboten hatten, und bie englische Beiftlichkeit mit ruckfichtelofer Strenge bie Schwache bes Regenten vor bem Bolfe aufbectte. Konnte Georg un= ter biefen Umftanben nicht burch Liebe gebieten, fo mußte er wenigftens von benen, die er nicht zu gewinnen vermochte, fich ftrengen Gehorfam gu erzwingen. Alle feine Sandlungen bezeichnet eine ungewohnliche Feftigfeit, und wie er mit wachsamem Muge ben Umtrieben feiner Gegner folgte, fo zeigte er fich zum Berzeiben geneigt, fobalb bobere Ruckfichten, welche er bem Lande ichuldig war, nicht ben unerhittlichen Richter erheischten. Richt wer von ber Treue gegen bas Saus Stuart nicht laffen gu burfen glaubte, wohl aber wer die rechtmaßig begrundete Regierung der Welfen in England zu untergraben fuchte, jog ben Born bee Konige auf fich. Weiß man boch, wie Georg I auf einem Mastenball einer Dame, welche ihm mit ben Morten: "Maste, bes Pratendenten Gefundheit!" ein Glas bot, mit ber Erwiederung: "Ich trinke gern die Gefundheit aller ungludlichen Furften!" Befcheib that

Mit der Rückfehr Karls XII. von Schweden nach Strassund (11. Nozvember 1714) entbrannte der Kampf im nörblichen Deutschland von Neuem. Um zu verhüten, daß Pommern nicht in die Hände von Rußzland, Polen oder Dännemark falle, hatte sich Friedrich Wilhelm I. 1715 dem Bunde der Feinde Schwedens angeschlossen. Derselben Einigung trat in dem nämlichen Jahre auch Georg I. als Kursürst von Hannover bei, weil Karl XII. sich unablässig bemüht zeigte, durch Anschluß an Frankzeich den Frieden in Niedersachsen zu beunruhigen. Demzusolge erschienen 18 Bataillons und 27 Schwadronen Hannoveraner bei dem Heere Friez

brich Wilhelms 1. vor Stralfund, und fliegen fpater 5000 Sannoveraner unter bem Generalmajor Pent jum banifchen Beere, um' bie Belagerung Wismars, ber einzigen Festung, welche Karl XII. auf bem Festlande geblieben mar, zu unterftuben. Schon fruher mar bie Befegung ber Berzogthumer Bremen und Berben burch bie Danen erfolgt. Das einzige Stade hatte bei biefer Belegenheit entschloffene Begenwehr geleiftet. 218 aber 12000 Schweben bie Feinbe nicht zur Aufhebung ber Belagerung biefer Stadt zwingen konnten, und nach achttagigem Bombarbement ber aroffere Theil ber Gebaube in einen Afchenhaufen verwandelt mar, erfolgte bie Uebergabe. Der Erwerb biefer Lande, beren Befiger zugleich über bie Munbungen ber Strome Befer und Elbe zu gebieten vermag, mußte fur Sannover in gleichem Grabe munichenswerth erfcheinen, als bie Behauptung berfelben ben Danen aus mehr als einem Grunde laftig fiel. Def: balb erftand Georg I. von Friedrich V. beibe Bergogthumer gegen bie mafige Summe von 877000 Thaler und verburgte fich zugleich fur ben ba nifden Befit bes gottorpifchen Untheils von Schleswig. Rach ben von bem kurhannoverschen Minister Bernftorff hieruber ju Ropenhagen geleite ten Berhandlungen gefchah am 14. October 1715 bie Raumung ber Ber zoathumer burch bie Danen; und hielten am Tage barauf zwei hannoversche Compagnien ihren Einzug in Stabe. Muf folche Art gewann bas Rurfürstenthum zwei betrachtliche Provingen, beren Bewohner fich um fo zuvorkommender ber neuen Regierung anschloffen, als fie burch Sitte und Berkehr feit uralter Beit mit ben braunschweigischen ganben in ber nachften Beruhrung geftanden hatten, und mehr ale ein Mal ihre fruheren geiftlichen Berricher aus bem Saufe ber Welfen erkoren maren \*).

Digitally Google

<sup>\*)</sup> Gleich ben meiften ganbestheilen, welche burch bie Bestimmungen bes meftebalifchen Friedens aus Stiftern in weltliche Fürftenthumer verwandelt worben maren. herrichte in Bremen und Berben eine migmuthige Stimmung, welche gu befeitigen Die ichwedische Regierung am wenigsten geeignet fein mochte. Der machtige Mel Diefes Landes, welcher fruber feine nachgebornen Gohne als reiche Pfrundner ba Sochflifter ju erbliden gewohnt gewesen war, fah fich jest eines eben fo bequemen als genügenden Unterhaltsmittels für einen großen Theil feiner Familie beraubt. für ben einft fo glangenden erzbifchöflichen bof fonnte ber Gip eines fcmmebifchen Gouverneurs in Stade unmöglich entschädigen. Der Regent jenseit des Deeres fannte bie Bunfche und Bedurfniffe feiner neuen Unterthanen nur que fchriftlichen Berichten, und Memter und Schloffer murden fcmebifchen Officieren als Entichadigung für ihre im Kriege geleisteten Dienfte überwiesen. Dazu tam, dag bei ber Theilnahme Schwedens an den politischen handeln des fiebzehnten Sahrhum berte bie beutschen Provingen vorzugeweise bie Laft bes Rrieges tragen mußten. Bie Pommern fur Die ungeitige Rampfluft feines Ronigs burch ben großen Rurfürften bufte, fo murden gleichzeitig die Bergogthumer Bremen und Berden durch Dannemart, den friegeriften Bifchof von Munfter, Bernhard von Galen und die welfischen Bergoge übergogen, und wir haben bereits fruher gefehen, wie in dem

Seit bem Sahre 1716, in welchem Georg zuerft bie Rurftaaten wieber befuchte, an benen fein Berg mit ber vollsten Liebe hing - ein Berbrechen, welches ihm bie Englander nie vergeben konnten - finden wir denfelben haufig in feinen beutschen Erblanden. Wahrend biefer fast zweiidbrigen Abmefenheit von London übertrug ber Konig die Regierung von Grofbritannien bem Pringen von Bales. Im Dai 1719 begab fich ber Ronig abermale in Begleitung feines erften furfurftlichen Miniftere, bes Baron von Bernftorff, fo wie ber Berren von Ilten und Fabrice, von benen Letterer fich ber besondern Liebe feines Berrn zu erfreuen hatte, nach hannover. Damals mar es, bag Georg I. mit Schweben einen Pralitiminarfrieben einging, und burch feinen Gefanbten in Stocholm, ben Dberften von Baffewit, mit Ulrite Cleonore, ber Schwester und Rachfolgerin Rarle XII., am 11. Julius einen Bertrag abichließen ließ, fraft beffen bie Rrone Schweben bie Bergogthumer Bremen und Berben gegen bie Summe von einer Million Thaler fur immer bem Rurfurften verfaufte.

In bem namlichen Jahre, in welchem Georg I. burch einen rechtlischen Bergleich mit Schweben ben fruhern Erwerb ber ebengenannten Landsichaften bekräftigte, wurde er in einen Kampf hochst eigenthumlicher Art mit einem benachbarten beutschen Reichsfürsten verflochten.

Rarl Leopold, Herzog von Meklenburg Schwerin, lebte seit langerer Zeit mit dem Abel seines Landes und der in ihren Freiheiten durch ihn verletzen Stadt Rostock in der verdrießlichsten Spannung. Er suchte auf jede Weise den Stand der Ritterschaft der Bedeutung zu berauben, die er auf den Landtagen ausübte und vermöge welcher er den fürstlichen Forderungen mehr als ein Mal kräftig entgegen getreten war. In demselben Grade, in welchem der Herzog die Ritterschaft seine Gewalt fühlen ließ, begünstigte er die meisten Städte, nicht etwa als ob er sich vorzugsweise zu dem Bürgerstande hingezogen gefühlt hätte, sondern um sich des einen Theils seiner Unterthanen zur Schmälerung der Rechte des andern Theils zu bedienen. Als der Herzog seinen Abel, welcher sich dem Ausschreiben von Steuern ohne der Stände Einwilligung entschieden widersetzt hatte, durch Mittel der Ungerechtigkeit zur Nachgiedigkeit zu zwingen versuchte, wandte sich Letztere mit seinen Beschwerden an den Reichshofrath. Doch blieden die Mandate diese höchsten Gerichtshofes völlig undeachtet von

biese Fehbe beendenden Frieden ju Selle 1679 das Umt Thedinghausen den Sersigen von Braunschweig. Bolfenbuttel abgetreten, Wildeshausen aber an den Bisschof von Münfter als Entschädigung wegen seiner auf die Ruftung verwandten Koften versest wurde.

Seiten bes Landesherrn, welcher, vermoge feiner zweiten Bermablung mit Ratharina Imanowna, ber Tochter von Iman Alexiewis, einem Bruder bes Czaren, auf ben Schut bes machtigen Peter I. rechnen zu burfen glaubte. Es hatte fich aber ber Lettgenannte, als er 1716 von Ropenha= gen gurudfehrte, wo er mit bem Ronige von Dannemart eine Uebereinfunft wegen bes ichwebischen Rrieges zu schließen versucht hatte, einige Beit bei Karl Leopold aufgehalten. Bei biefer Gelegenheit hatte ber Berjog auf fein inftanbiges Bitten einige jener ruffifchen Regimenter, welche bamale bei ber Belagerung von Wiemar verwandt murben, ju feiner Berfugung erhalten, mit beren Sulfe er jest eine gewaltsame Unterwerfung feines wiberfpanftigen Abels zu bewerkftelligen fuchte. Unter biefen Um= ftanben fab fich ein Theil ber Ritterfchaft, um die perfonliche Freiheit ju retten, jur Auswanderung gezwungen. Satte fich boch ber Bergog in feiner Billfur fo weit vergeffen, bag er mehrere Deputirte bes Berrenftandes. welche gegen ein folches Berfahren Ginfprache einzulegen magten, in Saft hatte bringen laffen. In Sannover und Berlin fammelten fich bie Fluch: tigen. Diejenigen Deputirten, welche fich in Rageburg zu einer Berathung jufammengefunden hatten, wurden vom Bergoge fur Rebellen erklart. Die nun biefer eine vom Raifer ernannte, aus bem Rurfurften von Sannover und bem Bergoge August Wilhelm von Braunschweig bestehende Commiffion anzuerkennen fich weigerte, murbe ben beiben welfischen Furften vom Reichsoberhaupte ber Auftrag ber Erecution zu Theil. Bielleicht unterzog fich Georg 1. biefem Geschafte um fo lieber, ale bie Beforgniß, baf Karl Leopold fein Bergogthum an Rufland abtreten und fich bagegen mit bem Befige von Rurland begnugen moge, in jenen Beiten mehrfach laut wurde. Demgemäß gingen im Februar 1719 7000 Fugaanger und 3000 Reiter, theile Braunschweiger, theile Sannoveraner, unter bem Dberbefehl bes furfurftlichen Generals von Bulow \*) bei Boigenburg und Artlenburg uber bie Elbe, und befetten einen Theil bes Bergogthums, gefolgt von bem gefluchteten Ubel, welcher erft jest bie Rudfehr auf feine Guter magte.

Die vom Herzoge Karl Leopolb aufgebotenen Bauern wurden fast ohne Berlust geworfen. Aber bei Waldsmuhl, unfern Schwerin, gelang es dem General Schwerin \*\*), ein Bataillon der Hannoveraner zu überfallen. Bulow, getäuscht von dem Berichte der ihn umgebenden Ritterschaft, hatte sorglos seine Regimenter zerstreut, weil er auf keinen Wider

\*) Derfelbe, welcher als preußischer Feldmarichall den heldentod in ben Schaugen por Prag ftarb.

<sup>\*) »</sup> Gin flarder , feifcher und tapffrer von Abel und benen Dedlenburgern uber bie magen angenehm. Deeffinger, Siftoric ic. Bb. 111. 6. 753.

ftand rechnen zu burfen glaubte. Sest raffte er in moglichster Gile 1000 Pferbe gufammen und fturgte fich auf ben aus 4000 Fuggangern, jum großern Theile Ruffen, und einer Ungahl Reiter bestehenden Feind, ben er nach heftigem Rampfe zum Beichen brachte. Rach biefem Siege befette er Schwerin, zwang bas bortige Schloß zur Ergebung und bemachtigte fich Roftode. Endlich verließen die ruffifchen Regimenter auf die fraftigen Borftellungen Englands bas Bergogthum, Ratl Leopold floh, von Boibenburg bis zur pommerichen Grenze murbe bas meflenburgifche gand untermorfen, und eine Commiffion, beftehend aus dem Landbroften bes Berjogthums Lauenburg, von Werpup, bem Landschaftebirector von Sporte und bem Dber-Appellationerath von Ulvensleben hannoverfcher, fo wie aus bem Geheimen Rath von Beimburg und Sofrath von Steinberg braunfcmeigischer Seits, ließ fich in Roftod nieder und verfah bie Befchafte ber Regierung. Alle Ginkunfte bes Landes aber floffen nach Boibenburg, wo= felbst fich eine vom Raifer angeordnete General-Caffe befand. 218 beffenungeachtet Karl Leopold von feinen Forberungen nicht nachließ, wurde er fuspenbirt und beffen Bruber, Chriftian Ludwig, von Rarl VI. jum Idminiftrator bes Bergogthums beftellt \*).

Bahrend feines wiederholten Aufenthalts in den Rurlanden fammelten fich um Georg I. die Gefandten fast aller großeren und fleineren Machte Europa's. In ben Galen von Berrenhaufen murbe die Politik ber Staaten gegen einander abgewogen, und ber 1723 bort anwesende offreichische Minifter Graf Stahremberg mochte weniger Grund haben, mit bem Erfolge feiner Thatigkeit gufrieden ju fein, ale ber einige Sahre guvor vom Bergoge von Drleans, Regenten von Frankreich, borthin geschickte bekannte Carbinal Dubois. Fanden nun biefe Berhandlungen nur mit bem Ronige Statt, fo fand ber Rurfurft boch immer noch Muge, auch feine Thatigfeit als Reichsfürst zu entwickeln. In biesem Betrachte hatte er schon 1719 bem Rurfurften von ber Pfalz die bringenoften Borftellungen gemacht, als berfelbe feine reformirten Unterthanen auf die lieblosefte Beise behandelte. Weil damale feine Bemuhungen fur bie protestantischen Glaubensgenoffen ohne Erfolg geblieben maren, und ein ahnlicher Druck wie in ber Pfalz jest auch vom Rurfurften von Maing und dem Bifchofe von Speier ge= gen bie Richtkatholischen ausgeubt wurde, verband fich Georg I. 1723 mit

Dai Leday Google

<sup>\*)</sup> Diese Streitigkeiten wurden erft 1734 beigelegt. Bis jur Erstattung der auf die Commission verwandten Unteften, welche sich auf eine Million Thaler beliefen, wurde dem Rurfürsten die Salfte des Elbjolles von Boigenburg und die Ginnahme von sieben mellenburgischen Memtern, welche bis jur Zahlung von hannoverschen Tuppen besetzt blieben, überwiesen,

mit Friedrich Wilhelm I. von Preußen \*) zum Schube der protestantischen Religion in Deutschland, und die Orohung dieser beiden Regenten, die katholische Bevolkerung ihres Landes für die Behandlung der Protestanten im Süden düßen zu lassen, bewirkte, daß letzteren die Ausübung ihrer Religion nicht fürder verkümmert wurde. Zwei Jahre nach diesen Ereignissen (3. September 1725) wurde zu Herrenhausen ein Bund zwischen England, Frankreich und Preußen abgeschlossen, um der im April des nämlichen Jahres geschehenen Einigung der Kronen Destreich und Spanien entgegenzuwirken.

Im Jahre 1727 verließ Georg I. jum letten Male England, um fich nach feinen geliebten Rurftagten zu begeben. Nachbem er in Utrecht gelandet mar, fchlug er ben nachsten Weg nach Denabrud ein. 218 fic ber Ronig zwischen Delben und Lingen ploglich erfrankt fuhlte, fuchte er in moglichfter Gile Denabrud zu erreichen. Aber ichon burchzuckten ibn Tobesschauer, und mit bem Ausrufe: "C'est fait de moi! « \*\*) perlor er in ben Urmen feines Rammerbieners bie Befinnung. Go' erreichte ber Rranke bas Schlof von Ernft August. Im Beisein feines troftlofen Brubers und bes Geheimen Raths von Fabrice, ben er unter allen Mannem feines hofes am meiften geliebt, verschied bier Georg I. am 22. Junius 1727 \*\*\*). Die Leiche wurde nach Sannover gebracht; vom Schlofibaunt mann von Gorg und 60 berittenen Garben in ber Rabe ber Stadt ein geholt, murbe fie in ber Gruft ber Schloffirche beigefest. Dit tieferem Schmerze als bie Englander ben Ronig, an welchem fie Rarabeit und eine zu frei geaußerte Liebe zur Bergogin von Kendale, vornehmlich aber feine Borliebe fur Deutschland und feine Barte gegen ben Pringen von Bales tabelten, betrauerten bie Sannoveraner einen Rurfurften, ber feinen Unftand nahm zu gefteben, bag ihm in ihrer Mitte wohler fei, ale in bem Lande jenfeit bes Meeres.

Die Geschichte bes Sochstifts Denabrud in biefem Zeitraume anlan-

Mirand of Google

<sup>\*)</sup> Der König Georg verweilte im Spatherbfle dieses Jahres fünf Tage in Berlin, wo Friedrich Wilhelm I. ihn, wie bei allen hohen Gaften ju geschehen pflegte, mit seinen Wachtparaden unterhielt. Ueberraschender war für Georg I. die Gewandtheit, mit welcher der Kronpring (Friedrich II.) im Part 300 Cadets in den Baffen ubte. S. Förfter, Friedrich Wilhelm L., König von Preugen. Bd. I. S. 215.

<sup>\*\*)</sup> Belsham, memoirs of the kings of Great-Britain of the house of Brunsvic-Luneburg, tom. I. pag. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Gewöhnlichen Angaben zufolge, die sich vornehmlich auf die meinoires du règne de Georg I, flügen mögen, ftarb Georg I, in dem nämlichen Zimmer des Schloffes zu Osnabruck, in welchem er das Licht der Welt erblicht hatte. Es genüge zur Widerlegung dieser Behauptung, daß Ernst August erst 1662 das Bisthum Osnabruck erhielt, Georg I. aber bereits 1660 geboren wurde.

gend, fo ubernahm nach bem Tobe von Ernft August bas Domkapitel einstweilen die Regierung, bis von bemfelben ber Bergog Rart Joseph von Lothringen, ein Sohn bes helbenfuhnen Rarl Leopold und ber Eleonore Maria, einer Schwester von Raifer Leopold I., jum Bifchofe gewählt murbe. 218 berfelbe 1711 auch zum Rurfurften von Trier erkoren wurde, verlegte er feine hofhaltung nach biefer Stabt. Rach feinem 1715 erfolgten Tobe mußte, in Gemafibeit ber Sabungen bes meftphalifchen Friedens, ein luneburgi= icher Pring zur bischöflichen Burbe berufen werben. Defihalb entschied fich bas Domfapitel fur ben aus fruheren Ergahlungen befannten, jum fatholiften Glauben übergetretenen Maximilian Bilbelm, ben britten Gobn von Ernft August. Aber auch biefer Bahl ftand eine Bestimmung bes weftphalischen Friedens entgegen, welche befagte, bag ber Borfteber bes Sochftifts abwechselnd aus Unhangern ber romifchen und ber lutherifchen Rirche ermahlt werben folle. Go gefchah es, bag Ernft Muguft, ber 1674 geborene fechete Sohn bes erften Rurfurften von Sannover, erforen murbe. Diefer, ber an ben Siegen Martboroughs in ben Nieberlanden Theil genommen hatte, bann von feinem Bruber, bem Konige Georg I., jum Bergoge von Dort ernannt mar, fand mit Ernft und Treue bem Sochftifte vor. Durch ihn murbe ber Bucher ber Geiftlichkeit beschrankt und bie calenbergische Ranglei : Drbnung eingeführt. Er ftarb im Jahre 1728 aus Schmerz über ben Tob feines toniglichen Brubers.

Georg II. (August) \*), der Sohn und Nachfolger Georg's I., geboren zu Hannover am 30. Oktober 1683, wurde von seiner trefflichen Großemutter Sophia zugleich mit Friedrich Wilhelm von Preußen auserzogen. In dem nämlichen Jahre, in welchem durch eine Parlamentsacte die hane noversche Succession bestätigt wurde, wodurch der Aurprinz als muthmaßelicher Erbe der englischen Krone angesehen wurde, vermählte sich dieser mit Wilhelmine Charlotte, der Tochter des Markgrasen Johann Friedrich von Brandenburg-Unspach. Um Hofe Friedrich's I. zu Berlin hatte die Markgrassin, welche die Hand des nachmaligen Kaiser Karl's VI. lediglich aus dem Grunde ausgeschlagen hatte, weil sie sich zu der mit dieser Verbinzdung erforderlichen Veränderung der Religion nicht entschließen konnte, ihre ersten Jugendjahre verledt. In Begleitung seines Oberhofmeisters von Eig hatte der Kurprinz den Feldzügen Marlboroughs in den Niederlanzden bei beigewohnt, und in den Schlachten bei Dudenarde und Malplaquet

<sup>\*)</sup> Denkwürdige Lebensbeschreibung Georgs II. Frantfurt und Leipzig, 1750. 8°. Ausführliche Staats, und Lebensgeschichte Georgs II. Frantfurt und Leipzig, 1761. 2 Banbe 8°.

auf echt welfische Weise fich bemahrt. Die Englander blickten voll Stoll auf ihren beeinstigen Thronfolger, ber, anftatt wie ber Dauphin ober ber Pratendent in gefahrlofer Neugierbe ber Schlacht gugufchauen, an ber Spige ber hannoverschen Dragoner in ben Feind brang. Im Sahre 1712 wurde er jum Bergog von Cambridge ernannt; aber feinem Bunfche, ben Bitten ber Englander zu entsprechen und fich in ihre Mitte zu begeben, widerfette fich die Ronigin Unna auf bas bestimmtefte. Gie beforge, fchrieb fie bei biefer Gelegenheit an die verwittwete Rurfurftin Sophia, daß burch bas Erscheinen bes Rurpringen in England ber Besit ber Rrone biefes Landes fur bas Saus Sannover gefahrbet werden konne. Ale nach bem Tobe ber Konigin Georg Ludwig ben englischen Thron bestieg, begleitete Georg August ben Bater, und übernahm bei beffen erfter Reise nach Deutschland 1716 als Pring von Bales die Regentschaft bes Landes. Balb nach ber Ruckfehr bes Ronigs ereignete fich ein ungluckliches Berwurfnig zwischen ihm und bem Pringen, in Folge beffen Letterer bis fur vor bem Tobe bes Baters größtentheils in hannover lebte. Durch bas Absterben Georg's I. zur Rrone berufen, wurde er am 22. October 1727 von William Bake, Erzbischof von Canterbury, in der Abtei von Beftminfter auf ubliche Beife gum Ronige gefalbt.

In der nämlichen Zeit, als Georg II. den Thron von England in Besig nahm, war die frühere Freundschaft zwischen den Höfen zu Berlin und Hannover in einem solchen Grade erkaltet, daß der Ausbruch eines erbitterten Kampses mit Recht zu besorgen stand. Gründe der verschiedensten Art hatten diesen unseligen Zwiespalt hervorgerusen. Schon daß die lange Zeit beabsichtigte Verbindung von Friedrich Ludwig, Prinzen von Wales, mit der Tochter Friedrich Wilhelm's I. plöglich hintertrieden wurde, dann, daß der König von Preußen die an eblen Steinen und Gold bedeutende Erbschaft der 1727 verstorbenen unglücklichen Prinzessin von Uhlden als Erbe und Schwiegersohn einsorberte, und in seinem Antheile verkürzt zu sein behauptete, bewirkte eine Spannung, welche durch die nachsolgenden Ereignisse bedenklich gesteigert werden mußte \*).

Mit welchem Auge Georg II. Die Soldatenliebhaberei von Friedrich Bilbelm I. ansah, beweißt, bag er benselben nur feinen » Bruder Corporal" ju nennen pflegte, wie Friedrich II. in feinen Oeuvres posthumes, tom. I. pag.

123, criahit.

<sup>\*)</sup> Forfter, in seiner Geschichte Friedrich Wilhelms I., Könige von Preugen (Theil I. S. 107), glaubt ben Grund ber Spannung zwischen beiben Regenten barin zu erbiteten, bag Friedrich Wilhelm seine erfte ernsthafte Reiqung der Martgrafin Rarroline Withelmine Charlotte von Anspach geschentt, diese ihn jedoch wie einen Knaben behandelt, und sich für ben Kurprinzen von hannover entschieden habe.

Friedrich Wilhelm I., ein in mehrfacher Beziehung trefflicher Regent, beffen weise Sparfamkeit nicht wenig zu ber nachmaligen Große Preugens beitrug, bulbigte bem Spiel mit moglichst schonen, bochgemachsenen Sotbaten auf eine Beife, die in ber That alle Schranken überftieg. Ihm genugte nicht, feine Werber nach allen beutschen Staaten auszuschicken, ober einen fur bie Bachtparabe in Potebam tauglichen Riefen mit mehreren taufend Thalern zu bezahlen, ober, wie biefes namentlich in Betreff Medlenburgs gefchah, wegen eines Gefchenkes won feche iconen Rerie, melde viel Gelb gekoftet," ben fonft nicht beachteten Bunfchen irgend eines benachbarten Furften zu entsprechen. Durch Lift und offene Gewalt hatten vertleibete preußische Berber eine Angahl tauglicher » Barbefubjecte « aus bem Sannoverschen entfuhrt, und ichongewachsene turfurftliche Solbaten jum Entweichen in die brandenburgischen Lande beredet \*). Diesem Un= mefen vorzubeugen, ertheilte bas furfurftliche Minifterium zu Sannover, nachdem ber hof zu Berlin alle feine Borftellungen unbeachtet gelaffen hatte, ben Befehl, jeden preußischen Werber, ber fich in den Rurlanden betreffen laffe, bann jeben preußischen Unterthan, welcher bas hannoversche Land betrete, in Saft ju bringen. Ueber biefes Berfahren gerieth Friedrich Wilhelm I., ein heftiger Mann, welcher in ber Gluth ber Leibenschaft fei= ner eigenen Rinder nicht schonte, außer fich. In hochfter Schnelligkeit ließ er von 46,000 Mann zwei Lager bei Magbeburg und Salberftadt beziehen, und brobte mit einer Befegung ber furfurftlichen Lande, ohne ber viel: fachen Banbe ber Bermanbtichaft zu gebenken, welche ihn mit bem jungeren Saufe ber Belfen verfetteten \*\*). Bahrend biefer brobenden Bemegungen des Nachbarftaates hatte fich Georg II., nachdem er feine Gemahlin fur bie Dauer feiner Abmefenheit jur Regentin von England ernannt, in Begleitung bes Rammerherrn be la Foret, über Rotterbam und Utrecht, wo er vom Pringen von Dranien bewilltommnet murbe, nach Berrenhaufen begeben, mofelbft fich ber faiferliche Botschafter, Graf Rinety, mit ben

<sup>\*\*)</sup> In Betreff ber Bermandtichaft der Regentenhaufer ber Belfen und Sobergollern biene folgende Ueberficht:



<sup>\*)</sup> Griedrich ber Große von Preug. Bb. I. G. 33.

Gefandten ber beutschen Furften, Abolph Friedrich, Bifchof von Lubed, Ernft Ferbinand, Bergog von Bevern, bie Landgrafen Wilhelm und Georg von Seffen-Caffel, ber Furft von Balbed und verschiedene andere Reiches fürften um ihn versammelten. Es galt fein Gaumen, wollte man ben Preugen auf eine fraftige Beife begegnen, und fo betrieb Georg II., nach: bem er ein Corps von 12,000 Mann im englischen Golbe ftehenber Beffen bei Munden gemuftert hatte, mit moglichfter Befchleunigung bie Bertheis bigung bes Landes. Mit einem Theile ber vorhandenen Streitfrafte brach ber zum Keldmarfchall ernannte Bulow unverzüglich zum Schute ber fub: westlichen Grenze auf, mabrend ber Konig feine beutschen Berbunbeten, verftaret burch Golbner von Solland und Dannemark, zur pflichtmäßigen Bulfeleiftung aufforberte, und fich balb an ber Spite eines fchlagfertigen Beeres von 50,000 Mann erblickte, welches fich in ber Umgegend von Gifhorn zusammenzog. In bem Mugenblicke, ale er ben Musbruch ber Feinbfeligkeiten befurchtete, gefchah bie Ginigung zwischen beiben Regenten, in beren Folge Preugen bie gewaltsam aufgegriffenen Sannoveraner, bet Rurfurft bie verhafteten preugischen Unterthanen gurudgab. Durch biefe Musgleichung ber Nachbarftaaten mar jeboch ber perfonliche Streit beiber Regenten feinesweges beschwichtigt, und fo groß mar bie aus gegenseitig gehauften Schmahfchriften erwachsene Erbitterung, baß fie befchloffen, burch einen 3weikampf ben 3wift zu entscheiben. Diefer follte in bem neutralen Gebiete bes Bifchofs von Silbesheim ausgefochten werben, und fcon hatte fich Friedrich Wilhelm zu bem Behufe an ben braunschweigischen Sof gu Salzbahlum begeben, und ben Dberften von Derfchau zu feinem Secunbanten ernannt, fo wie ber General Sutton auf ber Seite George II. fteben follte, ale es ben Bemuhungen bes Bergoge Muguft Wilhelm von Braunschweig und bes Baron von Bort, prengifden Gefandten am hofe ju London, gelang, die Berfohnung zu bewirten. Doch blieb nach biefer Begebenheit ein gerechtes Diftrauen gegen Friedrich Bilbelm in ber Bruft von Georg II. jurud, und erft bann, ale er burch einen am 3. Muguft 1731 mit Rurfachsen abgeschloffenen Bund feine beutschen Staaten vor einem ploglichen Ueberfalle ber Preugen gefchutt hatte, magte er, Die Rudfebr nach England anzutreten.

Wie fur die Kaiserwahl Karl's VI. (12. October 1711) ber Kurfürst Georg Ludwig durch seinen Abgesandten in Regensburg, Christoph von Schrader, kräftig mitgewirkt hatte, so blieb auch Georg II. bem letten Kaiser aus bem Hause Habsburg mit Treue zugethan. Nach langem Frieden mit Frankreich, fur bessen Erhaltung ber fromme Carbinal-Minister Fleury ausbauernd gerungen hatte, sah sich Destreich durch die Besehung

bes polnischen Thrones abermals in einen Rrieg mit bem westlichen Rachbar bes Reiches verwickelt. Rach bem am 1. Februar 1733 erfolgten Tode Mugufte II. bemarb fich Lubwig XV. fur feinen Schwiegervater Stanielaus Lesczinsen um die polnische Krone, mahrend Rugland und Rarl VI. bie Ronigemahl bes Rurfurften August von Sachsen zu bewirken ftrebten. Sobald biefer burch bie Unterftugung ber genannten Madte bie Stimme bes Abels in Rrafau gewonnen hatte, begann ber bitter getauschte Ludwig XV., im Berein mit Spanien und Savogen feine brobenben Ruftungen, beren 3med fich alebald in ber burch ben Marfchall Berwick erfolgten Befegung ber oberrheinischen Lande aussprach. Diefer Gewaltstreich, in welchem fich nach langer Unterbrechung ber herrische Geift eines Sofes aussprach, ber nur an ben Erinnerungen an einen Lubwig XIV. gehrte, mußte nothwendig die Rriegserklarung von Seiten bes Reiches nach fich gieben, ohne daß letteres auf eine feiner Ehre entsprechende Weife in bie Schranken getreten mare. Rur Friedrich Wilhelm I., ein fchlichter, berber Mann, voll Liebe fur bas große beutsche Baterland und frei von ber eflen Bornehmthuerei, die von Frankreich aus fo manchen beutschen Fürstenhof angeftedt hatte, fandte ein Beer in die bedrangten Provingen, gu beren Bertheibigung 6000 Sannoveraner herbeigeeilt maren. Aber Eugen mar ein fiebzigjahriger, lebensmuder Beld; ohne Unterftugung, ohne Freiheit im Sandeln mußte ber Greis bulben, bag bas feste Philippsburg von bem Gegner eingenommen wurde. Der Friede zu Wien beendigte 1735 biefen Rampf, aus welchem Branbenburger und Sannoveraner unmuthig in ihre Beimath gurudtehrten, lettere, um wenige Sahre barauf fich auf eine eben fo fonderbare ale unerwartete Urt gegen Dannemark ju ruften.

Im Jahre 1574 war das aus zwolf Dorfern bestehende Amt Steinshorst von dem Herzoge Franz dem Jügnern von Lauendurg an den Herzog von Holstein-Gottorp versett. Sobald 1738 das kurfürstliche Minissterium nach Zahlung der schuldigen Pfandsumme dieses Amt als einen Theil des Herzogthums Lauendurg unter seine Hoheit zu bringen bemüht war, legte der König von Dannemark Einsprache ein, indem er behauptete, daß der Herzog von Holstein-Gottorp nicht ohne seine, des Oberlehnsherrn, Einwilligung einzuholen, die Pfandschaft habe aushören lassen durfen, und ließ zu gleicher Zeit das Schloß Steinhorst von 30 danischen Dragonern besehen. Us nun am 14. December 1738 der kurhannoversche Oberst von Maibel mit einigen hundert Soldaten vor der ausgezogenen Zugbrücke erschien und den danischen Besehlshaber vergeblich zur Uebergabe ausgefordert hatte, ersolgte der Sturm, und wurde das Schloß, wie sich erwarten ließ, wenn schon nicht ohne mannliche Gegenwehr, erstiegen. Erbittert über

biesen Verlust befahl der König von Dannemark die Zusammenziehung eines Heeres in den suböstlichen Theilen von Holstein, und schon hatte Georg II., besorgt, daß seine am rechten Elbuser gelegenen Besitzungen eine Beute des Feindes werden möchten, ein Heer von 10,000 Fußgängern und 5000 Reitern bei dem festen Ratedurg versammelt, als durch die Vermittlung des Kaisers 1739 der Vergleich mit der Krone Dannemark dahin ersolgte, daß Kurhannover gegen die Zahlung von 70,000 Thalern sich in dem Besitze des Amtes Steinhorst behauptete.

Kaft maffrend ber gangen Dauer feiner Regierung hatte Raifer Rarl VI. mit ben hochsten Opfern banach gerungen, feiner Tochter Maria Therefia bie Machfolge in ben Erblanden, feinem Schwiegerfohne Frang Stephan von Toscana (Lothringen) bie Nachfolge im Reiche ju fichern. Schon 1731 hatte ein zwischen ihm, Georg II. und ben Generalftaaten gu Wien geschloffener Bertrag bie Burgschaft ber pragmatischen Sanction perheißen, und bes Raifers 3med ichien unbeftritten erreicht, als fpater faft alle Machte Europa's die Unerkennung der weiblichen Rachfolge in ben öffreichischen Erbftaaten gemahrten. Aber faum war ber Tob Rarls VI. erfolgt (1740), und hatte Maria Therefia von ben Staaten ihres Baters Befit genommen, als Rarl Albrecht, Rurfurft von Baiern, mit fchlecht begrundeten Unfpruchen auf die offreichischen Lande hervortrat, und Friedrich II. von Preugen bas unbewachte Schleffen überzog. Um bie namliche Beit warb ber frangofische Marschall Belleisle bei ten Rurhofen um bie Stimme gur Raifermahl von Rarl Albrecht, ju beffen Gunften Frant reich in Nymphenburg eine Einigung mit Spanien einging, und fich gur Unterftubung bes Rurfurften zur Befigergreifung von Deftreich und Bob men erbot, wahrend es fich zugleich anheischig machte, Sannover und bie Niederlande an der Theilnahme des Rampfes zu Gunften der Kaifertochter ju hindern. Uls fast alle Machte, welche sich zur Aufrechterhaltung ber pragmatifchen Sanction verpflichtet hatten, meineibig zu ben Baffen griffen, um ein gerruttetes gand ju übergiehen, bas im Doppelkampfe gegen bie Turken und Frankreich fo lange mit Ehre und Treue bas Reich gehutet hatte, verlor nur bie junge Maria Therefia ben Muth nicht. In biefer hochsten Noth, von übermachtigen Teinden umftellt, zeigte fie, "baß bie welfische Mutter mehr in ihrer Bruft lebte, ale ber habsburgifche Bater." Begeiftert burch ihre Schonheit und ihr Unglud erhoben fich bie eblen Ungarn; in Steier und Tyrol traten bie Schuben gufammen, umbefummert um bie wachfende Macht ber Berbundeten. Bon allen Burgen ber pragmatifchen Canction blieb ber einzige Georg II. feinen Worten getreu, welches er Karl V!. verpfandet hatte. Der Bater der bedrängten herr-

fcherin von Deftreich hatte fich allezeit bem Rurfurften von Sannover gewogen gezeigt \*); fo wollte biefer mindeftens als folder bie alte Liebe bemabren, welche bas Saus ber Belfen von jeber mit ben Sabsburgern gepflogen hatte. Berftaret burch banifche, beffifche und gothaifche Golbner, hatte ber Ronig mabrent feines Aufenthaltes in Sannover ein Seer von 30,000 Mann gefammelt, welches ichlagfertig in zwei großen Lagern bei Sameln und Nienburg fand. Mit biefer Macht gebachte er zu ber burch betrachtliche Bulfegelber von ihm unterftutten Maria Therefia vorzubringen, und einem mit berfelben am 24. Junius 1741 ju Sannover abgefchloffenen Bertrage gemag, bie Erlangung ber Raifermurbe fur Frang von Toscana ju erzwingen, als er fich ploblid burch bas rafdje Huftreten ber Begner in ber Musubung feines Unternehmens gehemmt fuhlte. Bu ber namlichen Beit, in welcher Furst Leopold von Deffau ein Beobachtungsheer bei Dagbeburg zusammenzog, fammelten fich 60,000 Frangofen unter bem Marschall von Maillebois am Niederrhein, um, falls Georg II. thatig fur Deftreich einschreiten werbe, ihre Winterquartiere gwischen Etbe und Wefer gu begieben. Der Ronig, welcher feine geliebten Rurlande ben zwiefachen Gegnern nicht preisgeben wollte, ohne Soffnung, bei England fur feine beutfchen Staaten Unterftubung zu finden - ftand boch fein Minifter Balpole im Golbe Ludwigs XV. - mußte fich unter biefen Umftanben zu einem Reutralitate = Bertrage mit Frankreich bereit erklaren. Rachbem zu diesem 3mede ber frangofische Minister de Buffi fich von London - nach Berrenhausen, und. ber furfurftliche Minister Sarbenberg nach Paris begeben hatte, murbe am 27. September ber Bertrag bahin abgefchloffen, baß Georg II. fich verbindlich machte, die Raifermahl bes Rurfurften Rarl Ulbrecht von Baiern nicht zu ftoren. Go wurde Maria Therefia ihres einzigen Bundesgenoffen beraubt; bie hannoverschen Regimenter verließen bas Lager bei Sameln und Nienburg; bas Seer bes Furften Leopold von Deffau gab feine Stellung bei Magbeburg auf und jog nach Schleffen, um unter feinem jungen Belbenkonige ben Kampf gegen Deftreich fortgufegen. Rur Maillebois verließ Weftphalen nicht, wofelbit feine Streits Erafte burch ben Bugug ber Rurfurften von Coln und Maing bis auf 60,000 Mann gewachsen waren. Durch feine Rlagen, feine Borftellun= gen, fein Berufen auf die getroffene Ginigung fonnte der Rurfuft von

<sup>\*)</sup> Die Kaiser Leopold I., Joseph I. und Karl VI. hatten gegen eine figrse Partei im kursurstlichen Collegio die Ertheisung eines Erzamtes an Hannover, dann die Einführung des Abgeordneten des neuen Kursursten im Aureollegio durchgesetzt. Im Februar 1753 hatte der Freiherr von Dieden jum Fürstenstein für Georg II. die faiserliche Beichnung mit den herzogthumern Eremen und Berben erhalten.

Sannover bie Entfernung Diefes brobenben Seeres bewerkftelligen, beffen Rubrer fich laut feines Auftrages ruhmte, Die Rurlande zu übergieben. Defihalb bemuhte fich Georg II., wahrend Baiern und Frangofen bas Ergbergogthum Deftreich und Bohmen in ihre Gewalt gebracht hatten, und Maria Therefia nur noch auf die Treue ber Ungarn und ber Alpenbewohner rechnen konnte, burch eine Musfohnung Friedrichs II. mit Deftreich bie Mittel zu gewinnen, fein Land vor ben Frangofen zu ichuten. Go gefchah es, bag vornehmlich burch feine Mitwirkung ber Friede ju Breslau gefchloffen murbe, und ber baburch eingeschuchterte Maillebois Beftphaten verließ. Alebald ließ Georg II. 16,000 Sannoveraner \*) und 6000 im englischen Solbe ftebenbe Beffen nach ben Rieberlanden aufbrechen, von mo fie, nach gefchehener Bereinigung mit 25,000 Sollandern und 24,000 gu Oftenbe gelandeten Englandern ben Rhein hinaufziehen follten. Uber Die Sahreszeit mar zu weit vorgeruckt, bie Wege konnten von ben schweren Gefchuben nicht befahren merben, Lord Stairs, welcher bie Englander befehligte, lebte überbieß mit dem Dberanführer des bortigen oftreichifchen Beeres, bem Bergoge von Aremberg, in Migverftandniffen, und fo blieb bie pragmatische Urmee, fo benannt, weil fie zur Aufrechterhaltung ber pragmatischen Sanction mitwirken follte, bis jum Unfange gebruare 1743 in ihren Winterquartieren. In der Ebene von Dighem wurden die vom Prin gen Georg von Beffen geführten Landgraffichen und die vom General Ponts pietin befehligten Sannoveraner gemuftert; bann faben fich lettere im Berzogthum Brabant und bem Bisthum Luttich vertheilt.

Gegen Ende bes Februar sette sich das aus 55,000 Köpfen bestebenbe Heer in Bewegung. Gefolgt von den Englandern, heffen und Destreichern gingen die Hannoveraner bei Ruremonde über die Maas, durchtgogen das Julichsche, setten bei Kloster Kampen, Andernach und Neuwied über den Rhein und nahten also Mainz, wo sie, bei zufälliger Erledigung des erzbischössischen Stuhles, das Domcapitel zwangen, den dem östreichischen Interesse ergebenen Grafen von Oftein auf den Kurthron zu erheben. Sobald der Herzog von Noailles von der Absicht der Berbundeten, zu Gunsten Destreichs in's Reich vorzudringen, unterrichtet war, hatte er seine Stellung an der niederländischen Grenze aufgegeben und sich nach dem Oberrhein gewandt. Dann brach er mit einem Heere von 60,000 Mann von Landau auf, um durch eine günstige Stellung am Main zu verhins

<sup>\*)</sup> Sie bestanden aus 11 Reiter - und 12 Fugregimentern, benen 26 Stud Geschüfe beigegeben waren; es waren dieselben Truppen, welche früher die Lager bei Riemburg und Hameln bezogen gehabt hatten. Ausführliche Staats- und Lebensgeschichte George II. 289. II. S. 66 :c.

bern, bag bie pragmatische Urmee fich mit bem Beere ber oftreichischen Erb= lande vereinige. Durch eine unangreifbare Stellung von Seligenftadt bis Miltenberg hatte Roailles bas verbundete Seer von den benachbarten frucht= reichen Provingen abgefchnitten, als am 19. Junius Georg II., voll Beforanif, bag ber Ungeftum bon Lord Stairs, welcher nach einem unbefonnenen Uebergange uber den Main bei Bodift, das linke Ufer biefes Fluffes wieder hatte aufgeben muffen, bas Beer in's Berberben fturge, in Begleitung feines Cohnes, bes Bergoge von Cumberland, Sannover verließ und uber Giegen und Sanau bei Ufchaffenburg anlangte, wofelbst er bas verbundete Seer \*) gelagert fand. Roch maren bie Landgraflichen unter Pring Georg von Seffen gurud und gebot ber Ronig ben Aufbruch nach Sangu, um fich mit benfelben zu vereinigen, ale Moailles beibe Beeresabtheilungen burch eine fuhne Bewegung von einander zu trennen fuchte. Go gefchah es, bag ber Ronig, welcher in einem Wagen bie voranziehenden Sannove= raner begleitete - ihnen hatten bie Englander und biefen bie Deftreicher in aesonderten Colonnen sich angeschloffen — hochst unvermuthet inmitten bes Marfches bei Dettingen auf ben geordneten Feind flieg. Es mar ber 27. Junius 1743. Mit Ungeftum verließ Georg II. ben Bagen und beflieg ein Pferd; ale jedoch biefes, burch ben Donner ber naben frangofifchen Gefchube erichrect, von feinem herrn nicht gebandigt werben und nur baburch, bag ber Sahndrich Trapand in die Bugel fiel, vom Durchgeben abgehalten werden konnte, ftellte fich ber Ronig gu Bug an bie Spipe feiner hannoverfchen Garde \*\*). Muthig brachen bie frangofifchen Saustruppen por; ihrem Drud mußten bie Betounbeten weichen, bis bie Deftreicher unter bem Bergoge von Aremberg und bem Bergoge Ludwig von Braunfcmeig zur Unterftugung herbeieilten. Muf fcmalem Pfade mußte man fich ordnen, mabrend es zugleich galt, bie immer erneuten Ungriffe ber berittenen frangofifchen Leibgarbe gurudgufchlagen. Den Bergog von Cumberland, welcher bie englischen Garben in's Feuer fuhrte, traf eine Rugel am Bein; gleich ihm blutete ber Bergog von Aremberg, ale ber Ronig mit feinen furfurftlichen Garben abermals in ben Feind brang und, unterftubt pon einem fraftig wirkenden Rartatfchenfeuer bes hannoverschen Dberften

<sup>\*)</sup> Es bestand diefes aus 17,000 Englanbern, 16,000 Sannoveranern und 10,000 Bestreichern.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich II. sagt bei dieser Gelegenheit, nicht ohne einige übel angebrachte Sronie, in seinen Oeuvres posthumes, tom II. p. 28: Le roi d'Angleterre se tint pendant toute la bataille devant son bataillen hanovzien, le pied gauche en arrière, l'épée à la main et le bras étendu, à peu près dans l'attitude où se mettent les maîtres d'esserine, pour pousser la quarte; il donna des marques de valeur, mais aucun ordre relatif à la bataille.

Brudmann, den Sieg nach neunstündigem Kampfe crstritt und den Gegner zwang, sich in der höchsten Eile bei Seligenstadt über den Main zurückzuziehen. Es war ein heißer Tag gewesen. Auf 4000 Mann schätze man den Verlust der Franzosen, auf 1500 Mann den des verdündeten Heeres. Das einzige hannoversche Bataillon des Generalmajors von Monrop hatte 300 Soldaten eingebüßt. Der verwundete Herzog von Cumberland erlaubte seinem Wundarzt nicht, ihm Linderung der Schmerzen zu bringen, bis er einen mit dem Tode ringenden Franzosen verbunden habe. Auf der Wahlstatt, wo der König seine Mittagstafel hielt, sangen die Sieger unter Freudenschüssen ein seierliches Tedeum, und vereinigten sich solgenden Tages mit den Landgrässichen. In Hanau murde der König vom Herzoge Karl von Lothringen und dem Feldmarschall Khevenhüller wegen des ersochtenen Sieges begrüßt. Das siegeriche Heer, welches die Worms vorgedrungen war, zog sich darauf zu seinen Winterquartieren in die Niederlande zurück, während der König sich über Hannover nach London begab.

Bis jum Sabre 1744 hatte Georg II. nur in feiner Eigenschaft als Rurfurft von Sannover gefochten. Da erklarte Frankreich auch an England ben Rrieg, und perfonlich erschien Ludwig XV., begleitet von feinem Dauphin, mit einem Beere von 100,000 Mann in ben Nieberlanben. Mit nur 50,000 Streitern übernahm ber Bergog von Cumberland ben Rampf gegen biefe überwiegende Dacht. Unter ihm befehligten ber oftreis difche Marfchall Konigsed und der Furft von Balbed. In ber Schlacht bei Fontenop (11. Mai 1745), welcher Ludwig XV. mit feinem Thronfolger beimohnte, hatte bie hannoversche und englische Infanterie bereits ben Feind aus feiner Stellung verjagt und glaubte ben Sieg errungen. Uber bie Sollander gauberten, fich ben muthigen Genoffen angufchließen; mit feiner Uebermacht marf fich ber Marfchall von Sachfen \*) auf bie fleine Schaar ber Gegner, burchbrach ihre Reihen und erfocht ben Sieg. Gegen 10,000 Mann follen von jeder Seite gefallen fein; unter ihnen gegen 30. hannoveriche Officiere. Dag in bem namlichen Sahre ber Bergog von Cumberland burch Georg II. mit einem Theile feines heeres nach England jurudgerufen murbe, in welches ber burch frangofifche Unterftugung gelans bete Pratenbent mit ben ihm anhangenben Schotten vorgebrungen mat, erleichterte bem Marfchall von Sachfen bie Unterwerfung eines großen Theils ber offreichischen Niederlande. Bruffel und Bergen op Boom ge-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Sachsen, ein natürlicher Sohn König Augufts II. von Bolen und ber burch ihre Schönheit berühmten Aurora von Ronigsmart, einer Schwester bes im Schlosse zu hannover gemordeten Grafen, hatte in Goslar bas Licht ber Wett erblictt.

riethen in seine Bande, und ber 1746 zu bem Beere ber Berbundeten zurucktehrende Herzog von Cumberland mußte sich auf eine Bertheibigung ber wenigen ihm gebliebenen Festungen beschränken. Durch ben 1748 abgeschlossenen Frieden von Aachen erwarb Georg II. mindestens die Berweisung des Pratendenten, Karl Stuart, vom französischen Hofe.

Das ichon feit geraumer Beit gespannte Berhaltniß zwischen ben Sofen zu Berlin und Sannover, fruher burch die perfonliche Ubneigung Friebrich Wilhelms I. und George II. hervorgerufen, bann burch die Sandlungsweise Friedriche II. gegen Sannover mahrend ber Dauer bes erften fchlefifchen Rrieges genahrt, mar burch bie oftfriefifche Erbichaft ju einer bebenklichen Sohe erwachsen. 218 1744 mit Rarl Ebgard, bem letten Cirffena, bas Saus ber Furften von Offfriedland erlofch, maren Sannover und Brandenburg mit gleichen Unspruchen auf bas Furftenthum aufgetreten; erfteres, weil Ernft Muguft 1691 eine Erbverbruberung mit bem Furften Chriftian Cberhard gefchloffen hatte und man behauptete, bag folche burch eine brei Sabre fpater mit bem Rurfurften Friedrich III. von Branbenburg getroffene ahnliche Ginigung nicht entfraftet werben tonne. Der Gultigfeit ber vom Raifer an Brandenburg verliehenen Erfpectang ftunden, fo erorterte bas Ministerium in Sannover, zu viele Sinberniffe im Bege, ale bag fie ale rechtefraftig gelten burfe. Dagegen behauptete Friedrich II., bag bie zwifchen Ernft Muguft und Chriftian Eberhard eingegangene Erbverbruberung ale untraftig betrachtet werben muffe, weil ihr bie Ginwillis gung bes Raifers, ale Dberlebensberrn, ber Stande bes Landes und ber Manaten fehle, und bie fpatere Ginigung bes oftfriefifchen gurftenhaufes mit Brandenburg im Mitwiffen und fogar auf Betrieb von Ernft August gefchehen fei. Inbeffen nahm Friedrich II. burch Unfchlag feines Wappens von Oftfriesland Befit, und erwarb bie Beftatigung bes Reichsoberhauptes Doch grollte Georg II. wegen bes ihm entzogenen Erwerbes, und erft bie gemeinsame Gefahr von Seiten Frankreichs tonnte beibe Regenten zu einer Beilegung bes Sabers bewegen.

## Drittes Rapitel.

Der siebenjährige Krieg \*). 1756 — 1763.

Dag Preugen fich burch Thatigkeit, Sparfamkeit und ben ftrebenben Beift breier Ronige in unbegreiflich furger Beit ju einer europaifchen Macht emporgeschwungen hatte, mußte bem Raiferhofe in Wien um fo verbriefilider fein, ale man einmal gewohnt war, in bem Befiger bes Rurfurften thume Brandenburg nur einen bem Raifer untergebenen Reichsfürften ju erbliden, und fur's andere ber Schmerz uber ben Berluft von Schleffen feinesweges geftillt war. Doch hatte Maria Therefia in ben Rampfen an ber Elbe und Dber die geiftige Ueberlegenheit ihres Gegnere gu ficher fennen gelernt, ale bag fie fich einseitig in einen Krieg mit bemfelben eingu laffen gewagt hatte. Defhalb war fie bereits vor bem Abschluffe bes Rrie bens von Machen mit ber burch Friedrich II. perfonlich gefrankten Raiferin Elisabeth von Rufland ein geheimes Bundnif gegen Preugen eingegangen, bem balb barauf auch ber uber bie Große bes Nachbarftaates neibifche Rutfurft von Sachsen beigetreten mar. 216 es nun enblich ben wieberholten Berhandlungen bes oftreichischen Minifters, Fürsten von Raunis, gelang, burch bie einflugreiche Pompadour bie Bufage bes Beitritts Ludwigs XV. jum Bunde gegen Friedrich II. zu gewinnen, fchien in ber That, menfch licher Berechnung zufolge, bas vereinzelte Preugen bem Ungriffe biefer furchtbaren Berbindung erliegen gu muffen. Der einzige Benoffe, auf deffen Unterftugung Friedrich II. unter anderen Umftanden mit Sicherheit hatte rechnen burfen, Beorg II., lebte, wie wir oben erortert haben, aus Grunden verschiedener Urt in offenkundiger Spannung mit bem bobenkollernschen Saufer Da geschah, baß fich England, noch che bie Feinde Friedrichs auf ben Rampfplat traten, wegen feiner nordamerikanifchen Befigungen, namentlich wegen ber in ben Friedensichluffen von Utrecht und Machen feinestweges genau bezeichneten Grangen von Canaba, mit Frantreich in Zwiftigkeiten verwickelt fab, welche im Julius 1755 eine offene Rriegeerklarung zu Folge hatten. Georg II., welcher nicht ohne Grund befurchtete, daß Frankreich fich biefer Belegenheit bedienen murbe, um fich in ben Befig ber hannoverschen Rurlande zu feben, mußte Sorge tragen, burch

in und by Google

<sup>\*)</sup> von Reden, Feldzüge der allirten Armee von 1757 bis 1762, herausgegeben von Wilhelm August von der Often. Samburg 1805. 80, 3 Theile.

einen zuverlaffigen Bunbesgenoffen feine beutschen Staaten geschutt gu wiffen. Aber Deftreich, an welches er fich zu biefem Behufe manbte, war icon ju enge mit Frankreich vereinigt, als bag es ber ritterlichen Gulfe gebenten follte, welche ihm im Laufe bes jungften Rrieges burch Georg II, gu Theil geworden war; Glifabethe Unerbieten, Die Rurlande durch ein Beer au ichuten, mußte von ber andern Seite ale vollig unnut ericheinen, weil Kriedrich II., von dem Bunde ber Raiferin mit Deftreich und Frankreich unterrichtet, ben Ruffen ben Durchzug burch feine Lande auf's entschiedenfte verweigerte. Unter biefen Umftanden wurden bie Ronige von England und Preugen, weil beiben berfelbe Feind brobte, gezwungen, fich in Treue und Liebe einander die Sand ju bieten. In der Sorge fur Die Rettung feiner Rurlande konnte es Georg II., bem bie Englander nicht ohne Bitterkeit pormarfen, bag er mit großerer Liebe feinen deutschen Staaten ale ber englis fchen Ronigetrone anhange, nicht fchwer fallen, bas Unbenfen an ben Berluft von Oftfriesland und fo manche perfonliche Rrantung, Die ihm von Potebam aus zu Theil geworben mar, vollig gurudgubrangen. Alle fleinlichen Rudfichten fcwanden vor ber Liebe ju bem Lande feiner Geburt und feiner theuerften Erinnerungen, und fo wurde am 16. Januar 1756 zu London ein Bertrag zwischen Friedrich II. und Georg II. eingegangen, burch welchen fich beibe Ronige bie Gemahrleiftung ihrer Staaten guficherten und die Berpflichtung ubernahmen, bas Ginruden eines fremben Beeres in Deutschland zu verhuten.

Dieser vornehmlich durch die Bermittelung des Herzogs Karl von Braunschweig aufgerichteten Einigung traten unmittelbar darauf auch hessen Cassel, Braunschweig und Sachsen-Gotha bei. Unlange nach diesem Bertrage sah sich Friedrich II. durch Ludwig XV. ausgefordert, im Berein mit einem französischen heete das Rurfürstenthum hannover zu besehen. Statt aller Antwort zeigte der König dem französischen Gesandten in Berlin die Urkunde des mit England eingegangenen Bundnisses, und bewog dadurch den hof zu Bersailles, sich der Kaiserin entschieden anzuschließen. Seitdem begannen die kräftigsten Borkehrungen zum Schutze der Kurstaaten vor einnem am Niederrhein sich zusammenziehenden französischen heere. Der Kriegsersahrene Graf Wilhelm von Lippe = Buckeburg trat als Generalseldzeugmeister in kurfürstliche Dienste, und führte dem allierten heere eine, wenn auch kleine, doch durch kriegerische Bildung ausgezeichnete Schaar von Streitern zu\*); mit dem Landgrafen von Hessen-Cassel und dem her-

Division of Google

<sup>\*)</sup> Es waren 1000 Mann ju Fuß, 300 Artifleriften und eine Rarabinier. Compagnie von 50 Mann. Preuß, Friedrich II., Konig von Preußen. Bb. II. S. 28.

zoge Rarl von Braunschweig murben Subsidientractate abgeschloffen, und balb war ein trefflich ausgeruftetes Beer von 40,000 Mann versammelt \*), an beffen Spite fich ber am 16. April 1757 in hannover eingetroffene Bergog von Cumberland, zweiter Sohn George II., mit unbeschrankter Bollmacht ftellte. Der bringenbe Munfch Friedrichs II., bag burch biefe Macht ber Berbundeten ber Rhein gedeckt und baburch bie meftphalischen Provin: gen vor bem Drucke bes Feindes geschutt werben mochten, fand bei Georg II. feinen Eingang, ber, ben Borftellungen feines hannoverschen Geheimen Rathes nachgebend, fich auf die Behauptung ber Wefer und bie baburch erfolgte Sicherftellung feiner beutschen Staaten ju beschranten beschlof. Ueberzeugt, bag ber Uebergang uber ben lettgenannten Strom einem uberlegenen Reinde nicht gewehrt werben tonne und jugleich in Renntnig gefest, bag bie Erklarung bes Konigs von England nur auf ben ihm von Sannover jugefommenen Erorterungen beruhe, fanbte Friedrich II. ben General Grafen von Schmettau an bas furfurftliche Ministerium, um bem erften Mitgliede beffelben (von Munchhaufen) noch ein Mal alle Nachtheile auseinander ju feben, die mit bem Mufgeben bes Rheins und ber Behauptung ber Wefer unausbleiblich verknupft feien. Schmettau's fraftige Beweisführung fand auch hier fein Gebor. War es bie Ueberzeugung, baf ein an Sameln fich lehnendes Beer am geeignetsten fei, ben Rurftaat ju fchuten? hintertrieb ein festgewurzelter Argwohn gegen bie Befinnung bee Bofes ju Potsbam bie Unnahme ber Borichlage beffelben? Jebenfalls balt es schwer, mit bem unwilligen Ronige von Preugen die Unficht zu theilen, bag man in Sannover auf bie liftigen Borte des Marfchall b'Etrees gebort habe, welcher mit ber Erflarung, bag feine Unternehmung lebiglich gegen Preugen bestimmt fei, die Berficherung verband, bag, falls man ihn an ber Belagerung von Magbeburg nicht hindern werbe, er bem Rurftaat auf feine Beife befchwerlich fallen wolle.

Sobald ber Marschall b'Etrees, ohne Wiberstand zu finden, die Feitungen Wesel und Eleve besetht hatte, brang er mit einem Heere von 100,000 Mann in Westphalen ein, und hielt am 26. Mai 1757 seinen Einzug in Munster. Bei diesem raschen Nahen des Gegners sammelte der Herzog von Eumberland, bessem Regimenter sich am linken Ufer der Weser zerstreut gelagert hatten, sein um mehr als die Halfte dem Feinde nachstehendes Heer, und zog sich auf Hersord zurud. Ihm nach der Matsschall, welcher durch Entsendung einer Abtheilung seiner Streitkräfte ganz Hessen burchziehen und selbst Cassel nach schwacher Gegenwehr besesen ließ.

<sup>\*)</sup> Darunter befanden fich 18,000 Sannoveraner und 6000 Braunfcweiger.

Erft in biefem Mugenblide ber hochften Gefahr, nachbem er bei Blotho über die Befer gegangen mar, ließ ber Bergog von Cumberland die Berte von Munden und Sameln ausbeffern, mahrend d'Etrees fich auf Corven wandte, einen Theil ber Seinen (16. Julius) uber ben Strom fegen ließ und ben Bergog gwang, in ber Rabe von Sameln eine fefte Stellung eingunehmen. Bu gleicher Beit ließ ber Bergog von Orleans unfern Munben einige Bruden über bie Befer ichlagen, gewann bas rechte Ufer berfelben, und brangte jest vom Guben auf Die Berbundeten. Go erfolgte am 26. Julius 1757 bie verhangnifvolle Schlacht bei Saftenbed. Sobald um fieben Uhr Morgens ber Rebel fcwand, begann ber ungeftume Ungriff ber Frangofen, bie von ben Berbundeten mit Rube und Entschloffenheit em= pfangen wurden. Gine im Mittelpunkte ber letteren erfturmte Batterie wurde vom Erbpringen von Braunschweig an ber Spige bes Regiments von Behr wieder gewonnen \*). Der zwei und zwanzigjahrige Jungling gebachte ber Worte feiner Mutter (Philippine Charlotte von Preugen), bie, als fie vor bem Garberegimente von ihrem Sohne Abschieb nahm, ihn mit ben Worten entließ: »Ich verbiete euch, wieder vor meine Augen gu tom= men , wenn ihr nicht Thaten gethan haben werbet, bie eurer Beburt und eurer Bermanbtichaft murbig find, " Bu ber namlichen Beit raffte ber bannoversche Dberft Maximilian von Breitenbach einige Bataillons gusammen, fturate fich mit ihnen auf ben Keind, nahm ihm Rahnen und Gefcute, und trieb ihn vor fich her. Und eben jest, ale ber Marfchall b'Etrees, ohne auf die Gegenvorstellungen bes Bergogs von Drieans ju achten, ben Befehl jum Rudguge ertheilte, gefchah von bem Bergoge von Cumberland, welcher von bem Erfolge bes Rampfes am linken Kluget und ben Fortichritten Breitenbachs nicht unterrichtet mar, bas Ramliche. Der Erbpring von Braunschweig mar außer fich vor Schaam und Born! Umsonft melbete er bem Dberbefehlshaber, bag ber Gieg gewiß fei, umfonft bat Breitenbach um Unterftubung, bamit er ben Reind vernichte. Done auf bie befchworenben Bitten ber Generale gu boren, ließ ber Bergog von Cumberland von vierzehn bereits eroberten Ranonen acht vernageln und in bie Befer fenten, und trat den Rudgug an. Selbft bie Borftellungen feiner Umgebung, fich minbestene nach Sameln zu wenden, um fich unter bem Schube ber Fes ftung zu lagern, wurden gurudigewiesen. Go rafch erfolgte biefe mertwurbige Wendung bes verbundeten Beeres, bag man vergaß, ben tief in ben Reind eingebrungenen Breitenbach abzurufen. Als ber Dberft fich mitten

<sup>\*)</sup> Le prince héréditaire fit connaître par ce coup d'essai, que la nature le destinoit à devenir un héros. Oeuvres posthumes de Frédéric II. tom. III.

in feinem Siege von ben Freunden verlaffen, von ben Feinden umringt fah, fampfte er bis jum Ginten ber Racht, unter beren Schut er fich gludlich bis jum Beere bes Bergogs burchfchlug. Der Marfchall b'Etrees begriff ben geschenkten Sieg nicht; in bem Mugenblid, ale er feine Linien burchbrochen fand und frangofische Trommeln bas Beer jum Rudjuge rie: fen, fah er ben Sieger in verworrener flucht vom Schlachtfelbe abziehen. Es gehorte allerdinge fein großer Entschluß bagu, unter biefen Umftanden bie Rolle zu vertauschen und mit bem von Neuem geordneten Beere ben Abziehenden zu folgen. Ale Dberft Breitenbach in fpater Nacht bie Berbunbeten eingeholt hatte und feine erbeuteten Sahnen bem Bergoge von Cumberland überreichte, weinte biefer aus Schmerg, ben gewonnenen Sieg fo unbegreiflich verlaffen ju haben. Diefe Stimmung bes Felbheren benutten ber Erbpring von Braunschweig und bie Generale, um ihn, ba ber in ber Schlacht erlittene Berluft fich auf nur 1200 Mann belief, gu bewegen, mit bem Rudguge inne ju halten. Umfonft! Cumberland behauptete, daß man ber Uebermacht weichen muffe; bas Beer bewegte fich bem Norben entgegen, gewann Nienburg und Berben, jog über Rotenburg nach Stade, und gab bie Rurftaaten einem ichonungelofen Reinde preis.

Nach biefen Greigniffen konnte an eine Behauptung Samelne nicht mehr gebacht werben. Schon am 17. Julius waren Munden und Gots tingen in die Bande ber Frangofen gefallen. Roch war ber in Sameln, beffen Burger mahrend ber Schlacht bei Saftenbed, fur bas Glud ber befreundeten Waffen zu beten, fich in ber Rirche versammelt hatten, befehligende General Brunt bereit, die Stadt mit Nachbrud zu vertheidigen, als der Bergog von Cumberland ihm ben Befehl gutommen ließ, die fcmache Befatung nicht muthwillig ju opfern, fondern bem Feinde die Thore ju öffnen. Demgufolge gefchah die Capitulation; die aus Sannoveranern, Braunschweigern und Beffen bestehende Befatung jog am 29. Julius ab, und ber Bergog von Fitjames befette bie Thore. Unlange nach bem Siege (7. Muguft) traf ber Bergog von Richelieu in Munden ein, um brei Tage barauf ben nach Frankreich gurudberufenen d'Etrees im Dberbefehl abgulofen. Dhne Widerftand wurden die Rurlande befett. Der Bergog von Upen bemachtigte fich Braunschweige, aus welchem' Bergog Rarl nach Blankenburg gefluchtet mar \*); Sannover, von wo bas Archiv mit ber werthvollsten Sabe bes Rurfurften nach Stade in Sicherheit gebracht mar, bann Celle und Bolfenbuttel murben befett, und in Bremen hielt Armen-

<sup>\*)</sup> Das Füritenthum Blantenburg war burch eine von ben Frangofen bewilligte Reur tralität gefcupt.

tières feinen Gingug. Nachdem ber Bergog von Richelieu einen aus 25,000 Mann bestehenden Theil feines Seeres nach Erfurt abgefandt hatte, brang er uber bie Aller vor, in ber Soffnung, feinen Gegner in ber Baibe von Rotenburg jur Schlacht ju gwingen. Uber fcon hatte biefer State erreicht. Diefer unbegreifliche Rudgug hatte bas ruhige Bewußtfein, bem Gegner gewachsen ju fein, untergraben und bie Rrafte ber Berbundeten bergeftalt gefchwacht, bag jest auch ben muthigsten Generalen eine Schlacht gewagt fchien. In biefer Noth, ale bie beutschen Staaten George II. fich bis auf einen unerheblichen Theil in ben Sanben bes Reinbes befanden, bie Magazine genommen, alle Mittel zur Musruftung und Bervollftanbis gung bes Beeres abgefchnitten waren, nahm ber Bergog von Cumberland gern bas Unerbieten ber Bermittelung von Seiten bes banifchen Sofes an. Bu biefem 3wede begab fich Graf Lynar, Statthalter ber Graffchafien Olbenburg und Delmenhorft, im Muftrage bes banifchen Miniftere Bernftorff, nach Bremervorbe, wofelbft am 10. September zwischen bem fmngofifchen General Villamur und bem hannoverschen General von Sporte bie Confereng eroffnet murbe. Dem hier vorläufig eingegangenen Baffenftillftande folgte die zwifchen ben Bergogen Richelieu und Cumberland gu Rlofter Beven abgefchloffene Convention, welcher gemäß bie Beffen, Braunfcmeiger und Gothaer in ihr Land jurudfehren, Die Sannoveraner aber theils in ber Umgegend von Stade bleiben, theils nach bem Bergogthum Lauenburg verlegt merben follten. Der Aurftaaten murbe in biefem unfeli= gen Bertrage burchaus nicht gebacht. Das arme Land fab fich ber Billfur bes Siegere überlaffen. Stabte und Dorfer wurden mit der ben Frangofen eigenen Gewandtheit geplundert, die wohlhabenden Ginmohner burch Martern jeder Art zur Bahlung ber auferlegten Branbichabungen gezwungen. Bis zu einem folchen Grabe erftrecte fich bie Raubgier und Graufamteit Richelieu's, bag man fogar in Berfailles gegen bas Berfahren bes hochgeliebten Soflings aufgebracht murbe.

Konig Georg II. weigerte sich entschieden, der Convention von Zeven, twelche er eine ungluckliche nannte, seine Zustimmung zu geben, und rief, zurnend über das Geschehene, den Herzog von Cumberland nach England zuruck. Un seiner Seele nagte der Schmerz über die verlorene Ehre seines Heeres. "Es ist mein Sohn, rief er, der mich zu Grunde gerichtet und sich selbst beschimpft hat! "Auch in Paris war die Genehmigung der abzeschlossenen Convention keineswegs erfolgt. Mit jener rücksichtslosen Willzeur, die seit dem Tage, an welchem er den Oberbesehl über das französische Herzog von Richelieu über die Bedingungen bes Vertrages hinweg. Wiewohl man

fich in Beven babin verglichen hatte, bag bie Regimenter ber verbundeten beutschen Machte, ohne fich ihrer Waffen zu begeben, in die Beimath guruckehren follten, verlangte der Marichall die Entwaffnung ber Seffen, benen er überdieß heimliche Untrage machte, um fie in feinen Gold ju gie: ben. Gin grengenlofer Digmuth herrichte in bem Beere ber Berbundeten bei Stade. Bon eben biefen Frangofen, bie man befiegt hatte, fab man fich verfolgt, in den außerften Theil bes Landes gurudgebrangt, burch eine elytlofe Convention zerriffen, gemighandelt. Defhalb fuhlten fich die madern Rrieger von frifder Rampfluft gehoben, als bei ber erften Radpricht von bem gerechten Unwillen bes Konigs uber bie Aufopferung feines Beeres und feiner Staaten bie hoffnung erwedt wurde, bie Schande von Beven im Blute bee Feindes abzumafchen. Bu eben biefer Beit ermarb Ditt, nach: bern er in For ben Gunftling bes Bergogs von Cumberland gefturgt hatte, bie Leitung bes englifden Minifterii. Er, ber in bem Abichlug ber Convention nur eine bas gefammte England treffende Schmach erblichte, rieth feinem herrn mit jener unwiderstehlichen Rraft ber Rede, Die bem großen Manne eigen war, bem mit Friedrich II. eingegangenen Bertrage gemag, eine Schaar von Englandern zu bem verbundeten Beere ftogen zu laffen und bemfelben in bem Bergoge Ferdinand von Braunfchweig einen Unfuh: rer ju geben, beffen Treue und Ginficht ber Golbat freudig vertraue. Demgemaß begab fich ber Generalmajor von Schulenburg, Befehlshaber ber hannoverichen Jager, beimlich von Stade in bas Lager bes Ronige von Preugen, ben er in ber heiterften Stimmung megen bes zwei Tage guvor uber die Krangofen bei Rogbach erfochtenen Sieges in Leipzig traf \*). Ge ungern Friedrich II. in bem Bergoge Ferdinand von Braunfchweig einen feiner geachtetften Felbherrn verlor, fo bestimmte ihn boch bie Nothwendigfeit, durch bie Abfendung beffelben bei bem verbundeten Beere Rraft und Muth zu erweden, ben Bitten George II. nachzugeben. Alebalb begab fic ber Bergog nach Magbeburg, Scheinbar um von hier aus die Bertheidigung bes Bisthums Salberftadt gegen Richelieu zu betreiben, eilte fodann verfleibet nach Samburg, und traf von hier am 23. November 1757 in Stade ein. Er fand bas Beer theils von Soffnung auf ben Wieberausbruch des Rrieges belebt, theils in bumpfer Bergweiflung uber die unthatige Stellung, in ber man fich zu eben ber Beit befand, in welcher ber Konig von Preugen bie glangenbften Siege erfocht. Da follten burch ben Geift

<sup>\*)</sup> Damit die Frangofen von der beabsichtigten Unterhandlung auf feine Beije in Renntniß geset werden mochten, erschien der General von Schulenburg nicht in der furfürftlichen Uniform, sondern in dem geborgten Gewande eines magdeburgischen Domherrn vor Friedrich II.

bes herzogs Ferdinand und ben Hochmuth bes frangofischen Marschalls bie Berhaltniffe bes verbundeten Heeres ploglich eine erfreuliche Wendung bestommen.

Den Bertrag von Rlofter Beven zu erfullen und baburch feinem verlaffenen Lande Erleichterung von dem Drude ber Feinde ju gemahren, hatte ber Landgraf von Beffen-Caffel feinem nach Stade gurudgebrangten Corps ben Befehl ertheilt, in die Beimath gurudgutehren. Ale jedoch ber Marschall Richelieu, ohne ben Gegengrunden bes Grafen Lynar, welcher erklarte, bag baburch bie unter feiner Bermittelung abgeschloffene Convention verlett merbe, noch auf den Borfchlag, bag bie Seffen einftweilen in ben holfteinischen Landen verbleiben mochten, Beachtung ju Schenken, Die Entwaffnung biefer tapferen Truppen verlangte, ba ertheilte ber Landgraf ben Seinigen ben Befehl, bas Lager ju Stabe nicht ju verlaffen. Der Uebermuth, mit welchem die Frangofen gang Seffen wie ein erobertes Land behandelten, die landgraflichen Schloffer plunderten, die Domainen gu veraußern anfingen, zwang ben gefluchteten gurften von ber andern Seite gu einem Schritte, welcher freilich fur ben Mugenblid bas Unglud feiner Un= terthanen fleigern mußte. Um 26. November tam bas ju Stade fich bes findende hannoversche Ministerium bem Befehle George II. nach, welcher ben Bieberanfang bes Rrieges unter allen Umftanben wollte, und zeigte bem Marfchall an, bag man nicht gesonnen fei, einem weber in London noch in Paris genehmigten Bertrage, welcher überdieß von ben Gegnern vielfach verlett fei, fernerhin nachzufommen.

Indeffen mar es bem Bergoge Ferdinand gelungen, die braunschweigis fchen Regimenter gur Theilnahme an bem bevorftebenden Relbzuge gu nothigen. Bon Blankenburg aus, wo er gleich einem Gefangenen von ben Frangofen bewacht murbe, hatte Bergog Rarl feinen Generalen Imbof, Behr und Baftrow den Befehl ertheilt, bas Beer ber Berbundeten ju verlaffen und fich, dem Bertrage von Beven gemaß, nach Braunschweig gurudgubegeben. Ferdinand, welcher ber Mitmirkung biefer Tapferen nicht entbehren konnte, wenn er auf ein Gelingen feiner beabsichtigten Unterneb= mung gegen ben Marichall rechnen wollte, glaubte unter biefen Umftanben Die Befehle feines Brubers, bes regierenben Bergogs, hintanfeten ju tonnen, forderte bie braunichweigischen Befehlshaber auf, bas verbundete Beer nicht zu verlaffen, ließ fie, ale biefe, ihrer Pflicht getreu, bie gefchehenen Borfchlage gurudwiesen, verhaften, umftellte bie Regimenter feines Bruders mit ben ihm ergebenen Sannoveranern, und gwang fie alfo ju ber Erelarung, ben Rampf an ber Seite ber Berbunbeten nicht aufgeben gu wollen. Nachbem Bergog Ferbinand hiernach auch ben Erbpringen nach Stade gelockt und ihn genothigt hatte, sich an die Spige der Seinigen zu stellen, seste er an dem namlichen Tage, an welchem die obengenannte Erklarung des hannoverschen Ministerii ausgegangen war, sein Heer in Bewegung. Gewiß, es war eine große Aufgabe, welche sich der Herzog gestellt hatte! Mit, 32,000 Mann, welche burch die früheren Unfälle zum Theil das Vertrauen auf sich selbst verloren hatten und denen manche der nothwendigsten Bedürfnisse abgingen, sollte er ein Heer von 80,000 siegreichen Franzosen aus Niedersachsen und Wessphalen vertreiben. Aber Ferdinand rechnete mit Recht auf die Wiederbelebung jenes Geistes, welcher Hannoveraner, Braunschweiger und Hessen in allen Kriegen ausgezeichnet hatte, rechnete auf die von England verheißene Unterstüßung und auf das Glück, welches den Muthigen nimmer verläßt.

Dhne fich burch bie Drohungen Richelieu's, Sannover niederzuhrennen und an den Rurlanden die graufamfte Rache nehmen zu wollen , falle bas Beer ber Berbundeten ben ihm angewiesenen Aufenthalt aufgebe , ein: fcuchtern gu laffen und überzeugt, bag ber Feind auf bie fraftige Erelarung Friedrichs II., die Behandlung ber Rurlande von Seiten ber Frangofen bas bohmifche Reich entgelten laffen zu wollen, Rudficht nehmen werde, brach Bergog Ferbinand vor und ließ bas burch 1500 Mann unter bem Marquis be Perreuse vertheibigte Sarburg bombarbiren. Gobald ber Marfchall von Richelieu von ber Unternehmung feines Gegners benachrichtigt worden mar, hatte er feine burch bie Rurlande und bas Bisthum Salberftabt gerftreuten Regimenter in moglicher Gile zu vereinigen gefucht, und fich mit einem betrachtlichen Beere in und um Winfen an ber Lube gela: gert. Bon bier jog er fich jeboch bei ber Unnaberung Ferdinande nach guneburg und bann uber Uelgen nach Celle gurud. Rafch ber Bergog ibm nach, bemachtigte fich in Luneburg ber anfehnlichen Magazine feines Gegnere, ließ eben babin bie in bem Bergogthum Lauenburg aufgehauften Borrathe von Lebensmitteln bringen, und folgte, verftarft burch funfgehn preufifche Schwadronen, am 17. Februar 1758 ber Strafe nach Celle. Auf 4000 Bagen murben feinem Beere bie Bedurfniffe nachgeführt. In den Borftabten von Celle und ben umliegenden Dorfern hatte Richelieu einen Theil feiner Macht aufgestellt; 15,000 Frangofen hatten ein festes Lager hinter ber Aller bezogen. Bom Bergoge von Braunfchweig bei Altenhagen angegriffen, ließ er die norbliche Borftabt von Celle in Ufche legen, ohne fur bie Rettung feiner bortigen Magagine bedacht gu fein, befahl bie Brude uber bie Aller, sammt allen Kahrzeugen auf biefem Strome, beren er fich bemachtigt hatte, ju verbrennen, und zwang hierburch ben Bergog, nad einem Mufenthalte von elf Tagen, ben beabfichtigten Uebergang über bie

Aller in biefer Gegend aufzugeben, um bei Ahlben bas linke Ufer bes Stromes ju gewinnen. Bahrend beffen murben bie Frangofen burch bie turbannoverichen Generale von Wangenheim und Diepenbroet aus ben Bergogthumern Bremen und Berben in die freie Reicheftadt Bremen gu= rudgebrangt; Sona wurde vom Erbpringen von Braunichweig erfturmt und aus Kurcht, abgeschnitten zu werben, floh ber Graf von St. Germain mit gwolf Bataillons von Bremen nach Denabrud. Unmittelbar barauf (8. Marg 1758) gelang es bem Bergoge Ferbinand, bei Sudemublen bas linke Ufer ber Aller ju gewinnen; feine Streifichaaren ichweiften tief in bie mittaglichen Provingen ber Rurlande hinein, und unfern Sannover wurde das frangofifche Regiment Polerestn burch ben General Beuft gefangen genommen. Der Graf von Clermont, fruber Ubt von St. Germain-bes-Pres, burch bie Begunftigung ber ben frangofifchen Sof leitenben Pompadour ploblich zum Marschall umgewandelt, war am 14. Februar 1758 gu Sannover eingetroffen, wofelbft er ben Bergog von Richelieu im Dberbefehl abgelof't hatte. Dhne Runde des Landes, ohne Renntnig von der Unfuhrung eines Beeres, gab er es auf, ben begeifterten Ferdinand, melden engli= fches Gold in ben Stand gefett hatte, die begonnenen Berbungen mit bem hochften Nachbrucke zu betreiben, in feiner Siegesbahn aufzuhalten. Um Weftphalen zu gewinnen, jog er die Befatungen von Celle und Braun= fcmeig an fich und ließ bie in Bolfenbuttel angelegten Magazine, beren Kortschaffung bei biefer Gile unmöglich fiel, in die Oder schutten. Un bem namlichen Tage, an welchem fich Sannover von feinen Deinigern verlaffen fah, capitulirte bie frangofische Besatung in bem festen Rienburg ; Sameln fiel, und ohne bag ber vom Grafen Clermont mit einer Abtheilung bes Beeres nach Budeburg gefandte Bergog von Broglio bem wichtigen Minben hatte Gulfe bringen tonnen, ergab fich ber bafelbft befehligende Marquis be Morangies nach fechstägiger Belagerung an ber Spite von 200 Officieren und 4200 Streitern gu Rriegsgefangenen.

Nach der Einnahme dieser Festung, wodurch dem Sieger 61 Geschütze in die Hande sielen\*), wurde es den Franzosen unmöglich, den Weserstrom zu behaupten. Bald war fast ganz Westphalen vom Grafen Elermont gezräumt; aus den festen Stadten Lippstadt, Hanau und Münster wurden die Besatzungen gezogen, Herzog Ferdinand konnte sein Hauptquartier nach Münster verlegen, und schon im März 1758 verließen Destreicher und Franzosen in stürmischer Eile die Provinz Oftsrießland. Vergeblich hatte

<sup>\*) 19</sup> Sahnen und 8 Standarten, welche in Minden erbeutet wurden, schiefte ber Bergog Ferbinand jum Beichen feines Sieges nach Sannover.

ber in Lingen eingetroffene General von Wangenheim fich bemuht, ben rafchen Baften ben Rudzug über bie Ems abzufdneiben. 14,000 frango: fifche Gefangene maren innerhalb einer furgen Beit nach ben norblich von ber Aller gelegenen Stabten gefchickt. Beffen war vom Feinde gefaubert, und ber nach hamburg gefluchtete Landgraf konnte endlich in fein verheertes Schloß zu Caffel zurudtehren. Unaufhaltsam brang jest Ferbinand vor. Um 2 Junius 1758 ging er vermoge einer über ben Rhein gefchlagenen Schiffbrude bei Emmerich uber biefen Strom, und bewegte fich mit 32 Bataillons und 51 Schwadronen gegen bas große frangbfifche Lager bei Rheinbergen, von wo fich Graf Clermont nach Meurs gurudgog. Um 23. Junius ichlug bas in brei Ubtheilungen gesonberte Beer ber Berbunbeten , welche von bem Bergoge Kerbinand und ben Generalen von Dberg und Sporte befehligt murben, die Schlacht bei Creveld, welche vornehmlich burch ben perfonlichen Muth bes Erbpringen von Braunschweig und bes General Wangenheim entschieden wurde. Die hannoversche Infanterie und Urtillerie bewahrte ihren alten Ruhm an biefem Tage \*), ber mit bem geringen Berlufte von 1500 Tobten errungen murbe, mahrend bie Gegner nicht meniger ale 8000 Mann, vier Stanbarten und zwei Kahnen einbuf: ten. hiernach zwang ber Erbpring Ruremonde gur Uebergabe, und lief feine Streifschaaren bis vor bie Thore von Bruffel bringen. mofelbft betrachtliche Borrathe Clermonts jufammengebracht maren, murbe von Wangenheim genommen, feine Stadt magte es, fich ben Baffen ber Berbundeten nachbrudlich zu widerfegen.

Trot bieser rasch auf einander solgenden Niederlagen stellte die durch die Heeresabtheilung des Prinzen Soubise verstärkte französische Macht sich dem Herzoge wieder gegenüber. Graf Elermont, welcher die vollkommenste Unbekanntschaft mit der Führung des Krieges an den Tag gelegt hatte, wurde seines Oberbesehles entsetz und dieser dem einsichtsvollen Marquis von Contades übergeben, der, um seinem Heere das verlorene Selbstvertrauen wieder zu verschaffen, sich der Stellung der Verdündeten näherte. Auf seinen Besehl siel der französische General Chevert, welcher an der Spihe einer starken Besahung Wesel inne hatte, aus dieser Festung aus, um den mit dem Schuße der Schiffbrücke bei Emmerich beauftragten braunschweigischen General von Imhof zu vernichten und den Gegnern die Verbindung mit Westphalen abzuschneiden. Aber Imhof hatte des Feindes

<sup>\*)</sup> Drei Bataillons hannoveraner ließen die auf fie einsprengenden frangofischen Reiter bis auf 20 Schritt nahen, che fie Feuer gaben; um fo furchtbarer mar bie Rieberlage der Reiter, deren eine Schwadron in der Mitte eines Bierecks in welches fie gebrochen war, mit bem Bajonette getöbtet wurde.

Abficht erkundschaftet, jog ber brei Dal ftarteren Dacht mit Entschloffen= heit entgegen, und warf ben vordringenden Chevert mit bedeutendem Berlufte gurud. Roch hoffte Bergog Ferdinand ben Rrieg in bas Gebiet von Konig Ludwig XV. hinein zu verfeten und baburch Frankreich ju gwingen, ber Theilnahme an bem Rampfe gegen Kriedrich II, und beffen Berbundete ju entfagen, als ber Pring Soubife fich von Contades trennte, uber ben Mittelrhein fette, und burch bie bei Sanau erfolgte Berbindung mit 15,000 Burtembergern fich ftart genug fuhlte, vom Guben fich ben Rurlanden ju nahern. Bor ihm mußte fich ber Pring von Mfenburg, welchem mit nur 7000 Seffen ber Schut ber landgraflichen Lande übertragen mar, zurudziehen. Bom Bergoge von Broglio, welcher ben Bortrab Coubife's führte, eingeholt, murbe er nach fechoftunbigem Rampfe bei Caffel gefchlagen und gezwungen, auf ber Strafe nach Eimbed Rettung zu fuchen. Dhne ferneren Widerftand zu finden, drang jest Soubife vor und fette fich in ben Befit ber Stabte Munden, Gottingen und Nordheim. Durch Diefe Bewegungen bes Reinbes, welche bie hannoverschen Staaten von Neuem bedrohten, fab fich Bergog Ferdinand veranlagt, feinen Plan, in Frankreich einzudringen, fahren zu laffen und am 10. August 1758 ben Uebergang über ben Rhein zu bewerkstelligen. Ihm mußte Alles baran ge= legen fein , bie Bereinigung ber beiben frangofischen Beere zu hindern. In Beftphalen angelangt, fab fich Ferdinand burch 12,000 in Emben ausgefchiffte Englander \*) verftartt, mahrend gleichzeitig 6000 Sachfen unter Unfuhrung des Pringen Xaver (Graf von der Laufit), zweiten Sohnes bes Ronigs von Polen, fich ben von Contades befehligten Frangofen anschloffen. Die gefurchtete Bereinigung bes bem verbundeten Beere nachziehenden Conrabes mit Soubife zu hintertreiben und zugleich ben Pringen von Mfenburg in Stand ju feben, bem Feinde die Stirn ju bieten, fandte Bergog Ferbis nand ben General Dberg mit 9000 Mann an bie Befer. Bereinigt mit Menburg brang biefer nach Solaminden vor, und Soubife entwich von Gottingen nach Caffet. Nachbem er jeboch hier burch 20,000 Mann, melde Contades unter Chevert nach Seffen geschickt hatte, verftarkt worben mar, mandte er fich auf ber verlaffenen Strafe gurud, griff Dberg hart bei Munden (Landwehrhagen, Lutterberge) an, fchlug ihn mit einem Berlufte pon 1000 Mann und 16 Stud Gefchugen, und nothigte ihn zum Rudtige über Dransfelb und Gottingen nach Moringen. Trot biefes Gieges wahnte fich ber Pring Soubife vor einem ploglichen Ueberfalle von Seiten

<sup>\*)</sup> Es waren größtentheils Garden unter tem Befchte bes Lerjogs von Mariborough, Manner, welche durch forperliche Schönheit, durch die Trefflichfeit ihrer Pferde und ben Reichthum ihrer Uniform fich in dem verbundeten heere auszeichneten.

bes Herzogs Ferdinand nicht gesichert, und alle gewonnenen Plate aufgebend, ging er auf Hanau, dann auf das linke Ufer des Mainstromes. Constades aber bezog seine Winterquartiere am linken Rheinuser. Der Feldzug war geschlossen, Ferdinand hatte seine Aufgabe geloft und ganz Niedersachsen, Westphalen und die Landgrafschaft hessen war vom Feinde befreit.

Wahrend ber Winteregeit mar bas verbundete Beer vermoge eines neuen von England mit bem Landgrafen von Seffen = Caffe! gefchloffenen Subfibien : Tractate, in welchem letterer fich gegen Bahlung von 100,000 Pfb. Sterling gur Stellung von 19,000 Mann anheischig machte, auf 60,000 Streiter angewachsen. Um fo eber glaubte fich Bergog Ferbinand befähigt, einem von Frankfurt ber brobenben Ginfalle ber Frangofen gu begegnen. Bu biefem 3mede bewegte er fich aus ben Biethumern Paberborn und Munfter nach bem Guben, drang, nachdem er ben General von Sporte jum Schute Weftphalens gurudigelaffen hatte, uber Caffel nach Marburg vor, und vertrieb bie Gegner aus Sanau und Fulba. Durch biefe Bortheile ermuthigt, warf er fich auf bas bie Strafe nach Frankfurt ichutenbe Dorf Bergen, ohne zu ahnen, daß er ebendafelbft auf bie volle Macht bes Feindes fließ. Raum hatte er ben Ungriff begonnen, ale ber Bergog von Broglie feine brobenden Streitfrafte auf einem benachbarten Sugel entwickelte. Ein heftiger Rampf entspann fich. Den an ber Spite von vier Bataillons bef fifcher Grenabiere ftreitenden Pringen bon Menburg rif eine Rugel gu Boben. Die hannoverschen Regimenter gaben bem Drucke ber Uebermacht nach, und nach einem Berlufte von 88 Officieren und mehr als 2000 Solbaten manbte fich Bergog Ferdinand in der Nacht, ohne von ben Siegem verfolgt zu werben, nach bem Morben gurud. Unlange nach biefer Dieberlage bei Bergen ging ber Marfchall Contabes bei Coln über ben Rhein, vereinigte fich am 2. Junius 1759 bei Giegen mit Broglio, und bemach tigte fich, mabrent Bergog Ferdinand feine gerftreuten Corps bei Samm gu vereinigen bemuht mar, ohne Wiberftand ber Stabte Caffel und Munden. Bon hier begab fich Contabes nach Paberborn, und befette forgfattig bit gur Befer fuhrenden Stragen, um bas beutsche Beer von ber Berbindung mit biefem Strome abgufchneiben , mahrend Broglio, nachdem er fich vergeblich bemuht hatte, ben in Sameln befehligenben General Brunt gut Uebergabe ber Feftung ju zwingen, rafd auf Minden jog. Der General von Baftrow, welcher mit ber Bertheibigung biefer Feftung beauftragt mat, zeigte fich zur entschloffenften Gegenwehr bereit. Nachbem jeboch ein ver ratherifcher Bauer bem Bergoge von Broglio eine Burt burch bie Befer gezeigt und die Frangofen in Folge beffen die Stadt auch von ber fcmad: Gen Seite anzugreifen fich in Stand gefest faben, mar ber Wiberftand gegel brochen. 1500 Mann wurden mit Zastrow gefangen, die Stadt geplunbert; kaum konnte der franzosische Oberbesehlshaber den Grausamkeiten seiner leichten Truppen Schranken seinen.

Diefe ungludlichen Greigniffe zwangen ben Bergog Ferdinand von Braunfchweig, fich nach Denabrud zu begeben, mofelbft feine Bereinigung mit bem General Wangenheim erfolgte, welcher bis babin einem unter Urmentieres aufgestellten Beere bei Wefel bie Spite geboten hatte. Inbeffen war auch Contades ber Feftung Minden genaht; bas gange linke Beferufer murbe von ihm befest, und die leichten Streifichagren von Broglio, welcher bis Budeburg vorgeruckt mar, brangen bis vor bie Thore von Sannover. Gin grangenlofer Schreck verbreitete fich burch bie Rurlande; man gedachte ber Beit, in welcher ber Marfchall Richelieu mit bem Stolze eines frangofischen Satrapen Ubel und Burger gemighandelt hatte; Bergog Ferdinand ichien vom Lande abgeschnitten, die preußischen Beere fampften gegen einen uberlegenen Seind, feine Bulfe von England ftand ju erwarten. Und wahrend bie Bewohner bes Rurfurftenthums und bes Bergogthums Braunschweig nicht ohne Grund fur Leben und Ehre gitterten, nahte Ferdinand mit rafchen Schritten gur Rettung. Raum hatte er bei Stolgenau die Befer erreicht und baburch feine Berbindung mit ber Beimath und Friedrich II. gefichert, ale er fein Beer gegen Contades fuhrte und fich dem frangofischen Marschall, welcher ihn auf ber Flucht mahnte, am 1. August 1759 zwischen Minden und Petershagen fampffertig gegenuber ftellte. Gilig rief Contabes ben Bergog von Broglio von Buckeburg gurud. Die Schlacht mar unvermeiblich. hier begab fich, daß bas eng= lifche Aufvolk fich mit folder Buth auf die frangofifchen Reiter warf, daß biefe ihre Stellung aufgaben. Much bie frangofischen Fußregimenter fonn= ten bem fturmifchen Unbrange biefer Englander nicht widerfteben. Deben ihnen fampfte bie hannoversche Barbe, ben breimaligen Ungriff ber frangofischen Dragoner kaltblutig guruckfchlagend, ihres alten Ruhmes murbig; unter ben furfurftlichen Reiterregimentern focht feines gleich bem von Sam= merftein angeführten. Bornehmlich mochte bie Schlacht burch bie von bem Grafen Wilhelm von Lippe-Buckeburg geleitete hannoverfche Artillerie entschieden fein \*). In bem Mugenblick, ale bie Frangofen, Reiter und Fugvolt, in toller Berwirrung burch einander gebrangt, jeden Widerftand aufgaben, fandte Bergog Ferbinand ben Rittmeifter von Bingingerode mit bem Befehle an Lord Sactville, Bergog von Dorfet, welchem nach bem gu Munfter erfolgten Tobe bes Bergogs von Martborough ber Dberbefeht

<sup>\*)</sup> Bon Reben, Theil II,

uber bie englischen Regimenter übertragen mar, mit ben englischen und beutschen Reitern in ben Knauel ber Feinde einzuhauen. Noch zogerte ber Lord, ale ein zweiter gleichlautenber Befehl burch einen englischen Dberften zu ihm gelangte. Ule er auch jest noch bem Borte bes Berjoge nicht nachkam, ale eine zum britten Male burch ben Dberften Figrop überbrachte Unweisung gleichfalls nicht befolgt wurde, ba gewann ber befonnene Broglio Beit, feine gerfprengten Schaaren gum Rudguge gu ordnen. Dhne die Boswilligkeit ober Feigheit bes Lords murbe bas Beer von Contabes an biefem Tage vernichtet worben fein. Um feche Uhr hatte bie Schlacht begonnen; um eilf Uhr Bormittags befanden fich bie Frangofen nach einem Berlufte von 6000 Mann auf ber Flucht; 7 Kahnen, 10 Stanbarten und 22 Stud Gefchuge maren erbeutet; feche Stanbarten, welche bie turfurftliche Suggarde erobert hatte, murben in ber Garnifonfirche zu hannover aufgehangt. 20,000 Pf. Sterling fpenbete Georg II. aus feinen Mitteln zur Bertheilung unter bie Sieger. Lord Sachville aber murbe burch ein aus englischen Officieren jusammengesettes Rricasgericht fur unfahig erklart, feinem Baterlande jemale ale Golbat zu bienen.

Un bem namlichen Tage, an welchem ber Marfchall Contabes vor Bergog Ferdinand unterlag, hatte ber Erbpring von Braunschweig ben Berjog von Briffac bei Berford gefchlagen und baburch bem Feinde ben Rudweg nach Weftphalen abgefchnitten. Defhalb fab fich ber Marfchall gezwungen, in hochfter Gile zwei Bruden uber bie Wefer Schlagen zu laffen, um bie Strafe nach Eimbedt zu gewinnen und fich von ba uber Munden nach Caffel zu begeben. Bis zum Abend hutete Ferdinand bas Schlacht felb, wandte fich bann gegen Minden, und erreichte bie ungefaumte Uebergabe ber Feftung. Der Erbpring aber überschritt bie Befer bei Rinteln und folgte bem fliehenden Feinde bis in die Betterau. Wegen biefes uber aus unglucklichen Feldzuges wurde Contades vom Beere abberufen und ber Marfchallsftab bem Bergoge von Broglio übergeben, welcher in bet Umgegend von Frankfurt bie Winterquartiere bezog. Nur bem Thatendrange bes jungen Erbpringen von Braunschweig ichien noch nicht ein Genuge gefchehen zu fein. 12000 Burtemberger, welche fich unter ber Unfuhrung ihres Bergogs an bas große frangofifche Beer angefchloffen und in und um Fulda gelagert hatten, wurden von ihm in bem Mugenblicke angegriffen und auseinandergesprengt, ale bie Officiere ber Ginlabung ihres Bergoges ju einem Tange ju folgen im Begriff fanben. Go befanden fich abermale, nachdem auch ber am Niederrhein aufgeftellte Urmentières trot feiner Uebermacht nicht hatte verhindern fonnen, bag General von

Imhof sich bes lange vertheibigten Munfters bemachtigte, Bestphalen, Bessen und bie Rurlande vom Drucke bes Feindes befreit.

Wahrend bes Winters war bas heer ber Berbundeten burch 7000 Englander und fortgefette Werbungen verftartt, fo bag daffelbe im Grub= linge bes Jahres 1760 nicht weniger als 88,000 Mann gabite. 42,000 Mann ftarter murbe bie Macht bes Feindes gefchast. Nachdem Bergog Ferbinand ben General von Sporte mit 24000 Streitern gum Schute Weftphalens gurudgelaffen hatte, brach er felbft nach bem Guben auf und lagerte fich in ber Umgegend von Friblar. Da jeboch bie meft= phalifche Seeresabtheilung ju fchwach mar, um bie Bereinigung bes vom Rieberrhein aufbrechenden St. Germain mit Broglio gu hintertreiben, fo fuhlte Letterer fich ftart genug, ben Gegner an verschiebenen Puncten gu beschäftigen. Wahrend ber Marschall ben Weg nach Westphaleu einschlug, und hier nach einem bei Warburg erlittenen Berlufte von 4000 ber Geinigen von dem beabfichtigten Borbringen an die Befer abgehalten wurde, jog ein anderer Theil des frangofifchen Beeres unter Mun uber Caffel und Munben in die Rurlande ein und warf ben General Grafen Rielmansegge gurud. Defhalb fandte Bergog Ferdinand ben Erbpringen und ben General von Sporte in's Gottingifche. Den vereinten Unftrengungen biefer beiben muthigen Manner gelang es, ben Feind uber die Werra gurudgutreiben. Bei Sofgeismar lagerte fich ber Bergog, um zu verhuten, bag ber Marfchall nicht von Caffel aus bie Rurlande übergiehe. Diefer bagegen fanbte ben Pringen Raver in ben Solling, nothigte ben General Mangenheim (19. August 1760), feine Stellung bei Uslar aufzugeben, und behauptete fich im Befit von Seffen und bes neuerbings wieder gewonnenen Gottingen. Mit be= fonderer Borficht fuchte er biefe burch den Grafen de Baur, ben vorzug= lichften Ingenieur Frankreiche, befestigte Stadt zu behaupten. Die Burger mußten fich auf funf Monate mit ben erforberlichen Lebensmitteln verfeben; 4000 Pferde führten ber aus 5000 frangofifchen Grenabieren beftehenden Befatung Mehl aus bem Eichsfelbe zu. Umfonft verfuchte Ferdinand bie Belagerung ber Stadt. Ein anhaltender Regen erlaubte nicht, bas grobe Gefchit burch ben Golling gu fuhren, und erft als Broglio, Durch bie fuhnen Streifzuge ber Generale Ludner und Sporte, welche bis rach Berefeld vorbrangen, vom Main abgeschnitten zu werben beforgte und fich bis Frankfurt jurudzog, wurde Gottingen von ber Nahe ber Feinde befreit. Das von 6000 Frangofen vertheibigte Caffel wurde von 15000 Sannoveranern unter bem Grafen von Lippe-Buckeburg belagert und ichien Teh ben Berbundeten offnen gu muffen, als Bergog Ferdinand noch ein Mal feine Stellung in Seffen mit ber in Weftphalen vertaufchte.

Am 25. October 1760, nachdem er zuvor noch die Freude empfunden hatte, durch den Sieg des General Wolff bei Quebed und die Einnahme von Montreal ganz Canada sein nennen zu können, starb Georg II., 77 Jahre alt, in seinem Palaste zu Kensington, ernster von den Bewohnern der Kurlande, als von seinen englischen Unterthanen betrauert, welche ihm die Borliebe für Hannover, das Land seiner Geburt, nie verzeihen konnten.

Georg II. war ein geistreicher, heftiger, unerschrockener Herr, unerschütterlich fest bei einem einmal gefaßten Entschluß ausharrend und beschalb zuverlässig als Freund\*), durch keine Intrigue umgarnt. Jede Arbeit wurde ihm leicht, aber häusig fehlte die Ausdauer. Daß Friedrichs II. Urtheil, wenn er den Verstorbenen »mehr karg als sparsam« nennt, völlig unbefangen sei, möchte um so mehr dem Zweisel unterliegen, als man weiß, daß der Köhig kein Privatvermögen hinterließ. Georg II. ließ sich häusig durch eine stürmische Leidenschaftlichkeit hinreißen; keiner seiner Umgedung konnte sich eines entschiedenen Einstusses über ihn rühmen; selbs die Baronesse von Wallmoden, welche nach dem Tode der Königin Kareline als Gräfin Yarmouth sich der besondern Gunst des Königs zu erfreuen hatte, wagte nie, die Entschlüsse besselben zu leiten.

Friedrich Ludwig, Pring von Bales, war ber altefte Sohn Georgell Geboren ju Sannover (1706) vertaufchte er ben Aufenthalt in ber fur fürstlichen Resibeng erft im Jahre 1728 mit England. Ucht Jahre barauf vermablte er fich mit ber Pringeffin Auguste von Sachfen-Gotha. Bit ben eben bamale zu ungewohnlicher Erbitterung getriebenen Parteien, welche in England und namentlich in London einander bekampften, fonnt nicht fehlen, bag ein großer Theil ber Widerfacher George II. ben Throm folger fur fich zu gewinnen bemuht mar. Daburch murbe zwischen biefem und feinem toniglichen Bater ber Grund zu einem Zwiefpalte gelegt, mit der bas bisherige freundliche Bernehmen im Schloffe gu St. Sames auf bie empfindlichfte Beife ftorte. Der leibenschaftliche, burch kleinliche 3mi schentrager aufgeregte Georg II. unterfagte bem Pringen von Bales ben Aufenthalt im Schloffe. Gelbft als bie Ronigin Karoline mit bem Iobe rang, burfte ber Sohn bem Sterbelager ber Mutter nicht naben. Det fid bem Thronfolger angufchließen magte, mar eben baburch vom Sofe gu St. James verbannt. Die im Jahre 1741 gwifden Bater und Cohn erfolgte Berfohnung war fo wenig ernftlich, bag ber Ronig auch nach bem

<sup>\*)</sup> Ce prince, entre autres bonnes qualités, avoit une fermeté héroïque, qui faisoit, que ses alliés pouvoient prendre une confiance entière en sa personne. Oeuvres posthumes de Frédéric II. tom. IV. — Die obige Callberrug George beruht auf dem Urtheile Friedrichs II. (Oeuvres posthumes tom f. pag. 48.)

Tobe bes Sohnes in seiner harte gegen die Prinzessin von Wates sich gleich blieb, und diese, gleich ihren Kindern, von der nachsten Umgebung bes Regenten sorgfattig gemieden wurde. Als 1751 Friedrich Ludwig starb, und ein Sbetknabe diese Nachricht bem am Spieltische beschäftigten Ronige überbrachte, erhob sich dieser, scheinbar kalt und gelassen, von seinem Site, und nachdem er, über den Stuhl der Gräsin Varmouth sich beugend, dieser leise die Worte: "der Fritz ist todt!" zugestüssert hatte, ging er schweigend in sein Kabinet. Der ernste, alte Mann konnte den Schmerz, welcher ihn in diesem Augenblicke durchzuckte, der Gesellschaft nicht zeigen. Das kranke Herz, in welchem eine so oft zurückgedrängte Stimme jett für den Sohn laut wurde, bedurste der Stille und Abgeschiedenheit.

Durch ben Tob von Friedrich Ludwig wurde beffen altefter Cohn Georg (Friedrich Wilhelm) jum Pringen von Bales erhoben. Wer hatte, ale ber 1738 geborne Pring mit ber Rothtaufe verfeben murbe, erwarten burfen, bag berfelbe fechszig Sahre hindurch die Rrone von England tragen werde? Mit ber hochften Treue machte bie Mutter uber bie Gitten bes Sohnes, ben fie felbft in ben Lehren ber beiligen Schrift unterwies und vor bem Umgange mit bem ausschweifenben jungen Abel ber Refibengftabt bewahrte. 206, burch ben Tob feines Grofvaters gur Regierung berufen, ber zwei und zwanzigiahrige Georg III. \*) zuerft als Konig in ben Gehei= men Rath trat, konnte nicht fehlen, bag an bem mit ber Perfonlichkeit fast aller Minister seines Borgangers vollig unbekannten Junglinge eine gewiffe Berlegenheit und Boklommenheit fichtbar murbe, bis er, rafch bie Berhaltniffe burchschauend, mit jener Sicherheit und Bahrheit fprach, Die feinem innerften Befen angehorte. In ber furgeften Beit fonnte er fich ber vollsten Liebe feiner Englander ruhmen, welche bie beiben erften Ronige aus bem Gefchlechte ber Belfen nie an fich zu feffeln vermocht hatten. In ihm begrufte bas Bolt freudig bas Infelfind, mahrend es in feinen Borgangern nur berufene Fremblinge erblicken zu burfen glaubte. 216 nach gefchehener Rronung, welcher auch ber ungludliche Pratenbent in frember Tracht als Bufchauer beimobnte, ber Ronig in's Parlament trat und mit ben Worten: "In biefem Lande geboren, ruhme ich mich bes Namens eines Britten" feine Rebe begann, ertonte bas Saus von fturmifchem Beifall. Bollten wir aber aus biefen Borten fchliegen, bag Georg III., ber Mann bes Bolkes, beffen Name mit ftillem Gegen in ben Bergen feiner beutschen und englischen Unterthanen fortlebt, bas Land fei= ner Bater in bem Glange bes Infelftaates vergeffen habe, fo merben uns

<sup>\*)</sup> v. Bibra, Georg III., fein bof und feine Familie. Leipzig 1820. 80.

bie nachfolgenden Geschichten erzählen, wie der Grundton seines Lebens in Frommigkeit und Treue und dem Erfassen des höchsten Glückes im haustichen Kreise ein durchaus deutscher gewesen ist und er mit rührender Liebe an seinen Kurstaaten hing. Und konnte es anders sein, da in der Konigin Charlotte ein weibliches Wesen ihm zur Seite stand, das durch das blendende Gewirre des Hosselbens als schlichte deutsche Hausfrau hindurchiging?\*)

Seit bem Untritte ber Regierung von Georg III. und nachbem Din feinen Ginfluß mit bem gum Frieden geneigten Lord Bute theilen mußte wurde ber Rrieg in Deutschland nicht mehr mit bem frubern Rachbrud Die bedeutenden Bulfegelber, welche England bis babin an Friedrich II. gezahlt hatte, borten auf; es munichte ber Ronig einen Rrieg beendigt ju feben, welcher bie Schate feines Staates verfchlang und melcher nach Eroberung ber wichtigften frangofischen Colonien feine Musficht ju neuen Erwerbungen bot. Doch fuhlte fich Bergog Ferbinand von Braunfdweig burch biefes allmalige Burucktreten Englands vom preufifden Bundniffe feinesweges in feinen Unternehmungen gehemmt. Mit 95000 Mann, unterftut von feinem Neffen, bem Erbpringen und bem tapfem hannoverschen General von Sporte, versuchte er bas aus 126,000 Streit tern bestehende Beer ber Frangofen aus den Besigungen bes Canbargfen ju vertreiben. Nachdem bei Samm ber Pring Coubife in Bereinigung mit Broglio mit einem Berlufte von 6000 Mann von ihm gefchlagen war, trennten fich die frangofischen Marschalle, und wahrend ber erften, von bem ihm folgenden Erbpringen ftets beobachtet, die Ruhr hinabiog ftellte fich Broglio unfern Borter an ber Befer auf, von Ferdinand mad fam gehutet. Durch die Balber bes Golling ftreiften Luckners Sufaren und vernichteten die kleinen Ubtheilungen ber Frangofen, welche am red ten Ufer ber Wefer festen guß ju faffen ftrebten, bis Broglio fein Bett theilte, die eine Salfte in einer feften Stellung in ber Rabe von Soll minden gurudließ, mit den ubrigen Regimentern uber bie Befer feste und fich auf ber Sube bei Eimbed verschangte. Bon hier aus ichien bas Ber jogthum Braunschweig und ein großer Theil ber Rurlande bem Keinde vollkommen offen zu fteben. Sannover, bis zu beffen Thoren bie frangofischen Streifschaaren vorbrangen, murbe an feiner fcmachften Seite befestigt und durch eine auf bem Berge bei Linden eilig aufgeworfene Schange gedeckt. In reifender Schnelligkeit brach ber Pring Kaver von Sachfen

<sup>\*)</sup> Georg III. hatte fich 1761 mit Cophia Charlotte, ber jungern Cochter bes berjogs Rart Ludwig von Detlenburg. Strefig, vermablt.

an ber Spige von 8000 Golbnern feines Baters in bas braunschweigifche Land ein, um fich Wolfenbuttels zu bemachtigen. Die fchwache Befagung biefer Festung zu verftarten, hatte Pring Beinrich von Preugen, ber Bruber Friedriche II., fcon fruber 1500 Mann unter dem Dberften von Bobs len babin abgefandt. Aber ber Commandant Stammer verweigerte ben Preugen ben Gingug, fei es, bag er fich fur fart genug hielt, bie ibm' anvertraute Stadt mit feinen 800 Invaliden zu vertheibigen, ober bag Giferfucht gegen ben preußischen Befehlshaber ihn zu biefem Berfahren verleis tete. Bu fpat gur Rettung Wolfenbuttels erfchien Ludner; Die Stadt wurde von ben Sachsen befett, welche fich alebalb gur Belagerung Braunfcmeige rufteten. Ule ringe um bie Refibeng von Bergog Rarl fich feinb= liche Schangen erhoben, Pring Xaver von feinem hauptquartiere in Ridbagshaufen aus mit ungewohnlicher Thatigkeit Die Ginnahme ber Stadt betrieb, befanden fich in berfelben nur 1800 Mann unter bem Befehl bes General von Imhof. Unter bem Schute eines vom Pringen Xaver ertheilten Geleites begab fich bie Bergogin Mutter nach Saubalum. Die reiche Burgerichaft, beforgt vor Erfturmung und ber bamit verbunbenen Plunderung, zeigte nicht burchgangig jenen Gifer fur bie Behauptung ber Freiheit, ber fie in fruberen und fpateren Tagen fo ehrenvoll auszeich: nete. Schon eroffneten die feinblichen Batterien ein morberifches Feuer, und murben, aus Beforgnig vor bem Bunben ber Bomben, bie Raufmannsmaaren in die Rirchen geschafft, Die Boben ber Saufer mit Dunger belegt, und fur bie Fullung großer Bafferfaffer von jeder Familie Gorge getragen, als in ber Racht bes 14. Octobere 1761 ein lebhaftes Duste: tenfeuer vor bem Petrithore bie gange Aufmertfamteit ber angftlich machenden Burger in Unspruch nahm. Roch wußte man ben fich nabernben Rampflarm nicht zu beuten, als man burch ben Donner ber Gefchute ben braunschweigischen Marich vernahm, und der Jubelklang: "Es lebe Pring Friedrich!" wie ein Ruf zur Rettung in Die Bergen ber Geangftigten tonte. Im Lager bei Sameln war Bergog Ferdinand burch einen Boten feines Brubere Rarl von ber bem Lande Braunschweig brobenben Gefahr be, nachrichtigt, und hatte alebalb ben Pringen Friedrich ju Gutfe gefchickt. Bei Sannover angelangt, erfuhr biefer, bag bas fchmachbefette Bolfenbuttel fich bem Feinde habe ergeben muffen, und bag Laver von Riddagshausfen aus bie Belagerung von Braunfdweig betreibe. Sier mußte jeber Muffchub verderblich fein. Berftartt burch bie Schaaren bes unermublichen Ludner erzwang Pring Friedrich burch bie Bajonette ber hannoverschen Grenabiere ben burch 1700 Sachfen vertheibigten Dag bei ber Landwehr gu Delper, und hielt unter bem Jubel ber Burger von Braunfchweig feis Divised by Google nen Einzug in bas Hohethor. Mit bem Anbruche bes Tages zog sich Kaver nach Wolfenbuttel zurud, von wo ihn bas Nahen bes Erbprinzen, welcher sich, Broglio gegenüber, bei Eimbeck gelagert hatte, nach bem Suben trieb. Balb sah sich auch ber französische Marschall veranlaßt, seine Stellung aufzugeben und ben Ruckzug nach helsen anzutreten, nachbem er zuvor bie Festungswerke von Eimbeck hatte sprengen lassen \*).

In dem Feldzuge des Jahres 1762 wurde das französische heer von den Marschällen Soubise und d'Etrees besehligt, die mit eben der Sicherheit hofften, sich der Kurlande zu bemächtigen, als Ferdinands ganzes Bestreben darauf gerichtet war, die Gegner aus Hessen zu vertreiben. Lange standen sich die Feldherren zwischen Munden und Cassel gegenüber; in allen kleineren Gesechten neigte sich der Sieg auf die Seite der Verbündeten, und nachdem er am 17. August die Besatungen aus Göttingen und Munden an sich gezogen und 14 Bataillons zur Vertheidigung Cassel zurückgelassen hatte, trat Soubise über Hersseld den Rückzug nach Franksurt an. Nach dreiwöchziger Belagerung sah sich auch der General von Dießbach, französischer Commandant in der Residenz des Landgrafen, gezwungen (7. November), dem Herzoge von Braunschweig die Thore zu erschließen.

Schon vor der Einnahme von Cassel hatte Georg III. durch den her zog von Bedford die Unterhandlungen eines Friedens mit Frankreich betreiben lassen, welcher am 10. Februar 1763 in Paris dahin abgeschlossen wurde, daß Ludwig XV. die streitigen Besthungen im nördlichen Amerika an England abtrat, sein heer aus dem Neiche zurückzurusen und an dem östreichisch preußischen Kriege auf keine Weise Theil zu nehmen gelobte. Alsbald zogen sich die Englander unter Lord Grandy nach holland, um nach der heimath eingeschifft zu werden, und Herzog Ferdinand verließ sein siegreiches heer, dessen Oberbeschl er dem zum Feldmarschall ernannten General von Spörke übergab. Fünf Tage später endete der Krieden zu Hubertsburg den siebenjährigen Krieg, durch welchen der König von Preußen seine Stellung als einer der mächtigsten europässchen Regenten sicherte.

Unmittelbar nach dem siebenjährigen Kriege erblicken wir das Hochstift Osnabruck wiederum in den Handen eines welfischen Bischoses. Es ist bereits bei Gelegenheit des Todes von Georg II. erzählt, wie Bischos Ernst August II., herzog von York, ein Sohn Georgs I., seinen königste

<sup>\*)</sup> Damale mar es, bag bas von 200 hannoverichen Invaliden vertheibigte Schlos Scharzfele von ben Franzofen erfliegen und geschleift wurde.

chen Bruber nur furge Beit uberlebte. Bei feinem 1728 erfolgten Ubfterben murbe Clemens Muguft, Rurfurft von Coin, Bifchof zu Munfter, Daberborn und Silbesheim, ein Gohn bes Rurfurften Maximilian von Baiern, vom Domfapitel erforen. Clemens Muguft mar ein prachtliebenber Berr; an feinem Sofe zu Coln uud Bonn fah man nicht weniger ale hundert und und funfzig Rammerherren; an feiner Tafel, um welche reihenweife bie Capaliere ftanden, burfte bie Unterhaltung nur in frangofischer Sprache geführt werben. 216 Pring von Baiern konnte ber Bifchof nicht umbin, fich im öftreichischen Erbfolgefriege ben Feinden ber Maria Thereffa anguichließen. Mit Gelb und Mannschaft unterftuste er bas Beer Lubmigs XV., und glaubte mit Gewißheit ben Gieg feines Saufes errungen, ba er feinen Bruber, ben Rurfurften Rarl von Baiern, 1742 gu Frankfurt gum romifchen Raifer mablen half. Um fo herber war fein Schmerg, ale bem Geschlechte ber Wittelsbacher balb barauf die Rrone wieder entriffen murbe und Rart VII. in bem Leiben feiner Baiern ben unzeitigen Chrgeig buffte. Mis Clemens August 1761 gestorben war, blieb ber bischofliche Stuhl von Denabrud bis jum Sahre 1764 erlebigt, ju welcher Beit Pring Friedrich (von Mort), ber zweite Gohn George III., ale halbiahriges Rind gam Berrn bes Sochstifts ermablt murbe. Bahrend ber erften Sabre feiner Minderjahrigkeit herrichte ein erbitterter Streit zwifchen bem Domkapitel und bem Rurfurften von Sannover, indem erfteres bas Recht, ausschließlich bie vormunbschaftliche Regierung zu fuhren, in Unfpruch nahm. Enb= lich glich ein gutlicher Bertrag biefe Spaltung aus, und ein Geheimer Rath , beffen Mitglieder vom Rurfurften ernannt wurden \*), leitete bis gu ber 1783 eingetretenen Bolliahrigfeit bes Bifchofe Friedrich bie Bermaltung bes Sochstifts.

Wenn die nachsten Zeiten nach dem siebenjährigen Kriege für die Geschichte der Kurlande arm an Begebenheiten sind, welche der Aufzeichnung würdig wären, so gilt das nämliche von den größeren und kleineren Nachsbarstaaten der deutschen Lande Georgs III. \*\*) Durch treue Fürsorge, durch Begünstigung von Händel und Gewerbe, und durch Erlaß von Abgaben suchte das Geheimes-Raths-Collegium zu Hannover die Folgen eines Kriezges zu verwischen, welcher vorzugsweise auf den sublichen Provinzen des hannoverschen Landes gelastet hatte. Georg III. milberte die Noth, so

<sup>\*)</sup> Es waren die herren von Lenthe, von dem Bufiche, von Ende, von Riedefel und von Arnswaldt.

Den polnischen Protestanten, welche durch die fatholische Geiflichteit in der Ausübung ihrer Religion gehindert wurden, verschaffte der Rönig durch die Borftellungen seines Gesandten am Sofe August's III, vollige Gewissensfreiheit.

weit feine Rrafte reichten. In ben ernsteften Sorgen fur bas Bohl feiner englischen Unterthanen, inmitten bee Schmerzes, welchen bas Unglud einer geliebten Schwefter uber ihn verbangte, vergaß er feiner Deutschen nim: mer. Um erften October 1766 mar bie funfgehnjahrige, burch Geift und Liebensmurbigfeit ausgezeichnete Raroline Mathilde, eine Tochter George II. mit bem Ronige Chriftian VII. von Dannemart in ber Perfon bes Gefandten beffelben in ber Rapelle ju St. James vermablt. Es war nicht Reigung, was bie icone Konigstochter bewog, biefe Che einzugeben; fie wurde aus politifchen Grunden gefchloffen. Geit ber Bermahlung fcmand bie Ruhe aus bem Bergen von Karoline Mathilbe; bas einft fo lebhafte, ihrer gangen Umgebung theure Rind murbe nachbenkenb, in fich gekehrt. Mit unverhehltem Schmerze verließ fie bas Land ihrer Geburt, um es nie wieder zu erblicken. Chriftian VII. mar ber Spielball feiner Freunde und Diener; im Safchen nach Bergnugungen verlor er fich felbft; es zeigten fich frubzeitig Spuren einer Geiftesschmache bei ihm \*), beren fich eine unmurbige Umgebung nur allgu gut zu bebienen wußte. Da jammette bie eble Ronigin bes Bolfes. Geleitet von bem Leibargte Struenfee, mel cher mit beispiellofer Ruhnheit einem verberbten Sofe bie Spite bot und mit jugendlich unbesonnenem Feuereifer bes Landes Wohl zu fordem traumte, nahm fie fich einer Regierung an, welcher ber blobe Gemabl nicht vorzustehen vermochte. Ihr entgegen arbeitete bie Wittme Friedriche V., bie Ronigin Juliane Maria, eine Tochter von Bergog Ferbinand Albrecht von Braunschweig, eine fchlaue, ehrsuchtige, mit allen Runften ber Intrique kampfenbe Frau, um ihrem Sohn, bem Pringen Friedrich, bas Beft ber Regierung zu verschaffen. Der Konig ftand fo unbebingt unter bem Ginfluffe feiner Stiefmutter, bag Raroline Mathilbe ihrem Brubn, dem Bergoge von Dort, fchreiben fonnte: »Chriftian VII. bringt ben ba nifchen Unterthanen burch fein Beifpiel bie Lehre vom leibenben Gehor fam bei." War Juliane nicht im Stande, bie Sulbigungen, welche man ber Schonheit ber Ronigin brachte, mit Rube zu ertragen, fo erreichte ibre Erbitterung ben bochften Grad, ale fie fich bei ber Beburt eines Pringen ber hoffnung auf bie Nachfolge ihres Kriedrich beraubt fab. Dit ichmachem Muthe ertrug ber Ronig alle Beleibigungen ber Mutter; fonnte er doch nicht verhindern, daß ber große Minister Bernftorff feinen Abschied erhielt Es gelang ber Ronigin-Mutter, einen Theil bes Ubels ju gewinnen, und fo gefchah es, bag, bei einer 1772 gu Copenhagen ausbrechenben Sof-

<sup>\*) 216</sup> der König 1768 England besuchte, ergopte er fich baran, in der Berkleidung eines Matrojen die abgelegenften Gaffen Londons ju burchstreifen. Damals murben an feiner Tafel taglich Weine jum Belaufe von 500 Thaler verbraucht.

revolution, Struenfee ale Opfer bes Saffes fiel, ber Ronig ale Gefangener von feiner Stiefmutter gehutet wurde und Raroline Mathilbe, gemeiner Berbrechen beschulbigt, fich in einen Rerter geworfen fah. Gette nun auch ber englische Gefandte burch, Die Schwester feines Ronigs einer in jedem Betrachte ungiemlichen Behandlung zu entziehen, fo bauerte boch bie Saft ber unglucklichen Frau fort, und forschte man, wiewohl erfolglos, nach ben Beweisen ber gegen fie erhobenen Unklagen. Erft als eine englische Flotte. brobend vor Copenhagen erfchien, fublte fich Juliane Maria gebrungen, ber jungen Konigin die Freiheit zu, geftatten. Alebaid murbe Raroline Mathilbe burch Lord Reith nach ben Rurlanden geführt, mofelbit ihr Georg III. bas Schloß zu Gelle gur Refibeng anwies. Sier verlebte bie hohe Frau ihre Tage in tieffter Abgefchiedenheit; ber Schmerg, ihre Unfculb vor ber Belt verlaumdet zu feben, ihren Gohn nicht noch einmal an's Berg bruden ju burfen, nagte an ihrem Leben. Ule fie ihr Enbe naben fuhlte, ichrieb fie ihrem foniglichen Bruber: »Mit gitternber Sand, auf ber ichon ber Tobesichmeiß liegt, ichreibe ich nieber, ich bin unschulbig; beffen fei ber Gott mein Beuge, ju bem ich gehe, ber mich fchuf und ber mich richtet." 1775 endete bie Berlaffene, noch ehe fie bas vier und zwanziafte Sahr erreicht hatte, zu Celle, wie ihre Mitwelt mahnte an einem in Copenhagen fur fie bereiteten Gifte \*).

In dem nämlichen Jahre, in welchem Karoline Mathilbe in der fürstlichen Gruft zu Gelle beigesetzt wurde, traten drei hannoversche Bataillons unter dem Obersten de la Motte in englischen Sold, und stritten unter Elliot in der Vertheidigung der Felsenfestung Gibraltar \*\*); zwei andere Bataillons dienten zur Besehung Minorka's. Aber wie anders war das Verhältnis dieser für ein so fremdes Interesse im Auslande sechtenden Hannoveraner im Vergleich mit den Soldnern, welche eine Anzahl beutscher Landesherren während der Zeit des amerikanischen Krieges an England verhandelte. Gleich den zwei Regimentern, welche 1782 nach Ostindien eingeschifft wurden, um dort wider Hyder Ali und die Franzossen zu streiten, bestanden die Officiere aus Freiwilligen des kurfürstlichen Heeres, und wurden die Gemeinen nicht mit Gewalt dem Vaterlande entführt, sondern solgten der Trommel des Werbers \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Radrichten von einer ungludlichen Ronigin. Aus bem Englischen. Bofton 1777, 80. Das im Schlosgarten ju Celle befindliche Monument der Königin murde auf Roften der Stande des Bergoathums Luneburg errichtet.

<sup>\*\*)</sup> Spater betamen biefe Bataillons den Spruch: "Mit Elliot Ruhm und Giega in ihre Sabnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Befehlshaber biefer beiden Regimenter, welche bei Madras landeten und bei Goudelour, unweit Pondichern, die Schangen der Frangofen erfliegen, waren die Oberflieutenants Reimbold und v. Bangenbeim. v. Biffet G. 739 2c.

In ben letten Jahren bieses Zeitabschnittes schien ber Friede, bessen sich bie Kurlande nach Beendigung bes siebenjährigen Krieges erfreuten, noch ein Mal gestört werden zu sollen. Man glaubte die Veranlassung bazu geboten, als Georg III. sich mit Friedrich II. von Preußen vereinigte, um den Bestrebungen von Kaiser Joseph H. für die unrechtmäßige Vergrößerung seines Hauses entgegen zu wirken.

2018 1777 mit bem Rurfurften Joseph III. von Baiern, bem Sohne Raifer Rarls VII., Die ludwigsche Linie bes Saufes Wittelsbach erlofch, gingen die Besitzungen berfelben auf Rarl Theodor von ber Pfalz von bem rubolphichen Stamme über. Schon bamale hatte Raifer 30: feph II. mit Rarl Theodor einen Bergleich getroffen, fraft beffen ber Lettgenannte gegen eine anderweitige Entschäbigung bie bairifchen Lande bem Sohne ber Maria Therefia abzutreten gelobte. Goldes wurde bamals nur burch bas Einschreiten bes Ronigs von Preugen und burch ben 1779 abgeschloffenen Frieden zu Tefchen verhindert. Als aber nach bem Tode feiner Mutter Joseph II. fich in neue Unterhandlungen mit Karl Theodor einließ und biefem gegen bie Abtretung von Baiern ben Befit ber offreidiffen Niederlande gufagte, ba murben Friedriche II. Beforgniffe por bet machsenben Macht bes Saufes Lothringen abermals mach, und er beschlof. burch einen Berein beutscher Reichefurften bem rafchen, burchgreifenben 30feph II. die Spite zu bieten. Die Rurfurften von Sachsen und Sanno: ver folgten gern ber von Potebam aus an fie ergangenen Ginlabung und boten bie Sand zu einem Bereine, welcher die Aufrechterhaltung ber beutfchen Berfaffung, ben Schut ber Rechte und Befugniffe ber Reichsftande, wie folche im weftphalifchen Frieden ausbedungen waren, bezwecken follte. Rach bem Entwurfe, welchen ber furhannoverfche Geheime Rath von Beulwit, Reichstagegefandter in Regensburg, ju biefem Zwecke ausgeatbeitet hatte, wurde am 23. Julius 1785 ju Berlin ber beutsche Rurftenbund gefchloffen, welchem, außer ben Rurfurften von Branbenburg, Gad: fen und Sannover, bald eine betrachtliche Ungahl beutscher Reichsfürften Weil man bes Raifers ungeftume Sandlungsweise fannte, beforgte man nicht ohne Grund ben Musbruch von Feinbfeligkeiten, und beftimmte ju biefem Zwecke, bag, falls es ber Bewalt ber Baffen beburfe, jeber ber brei Rurftaaten 12000 Mann ju Sug und 3000 Reiter ju fiellen habe. Diefer Furftenbund, in welchem Friedrich II. nicht ohne Erfolg bie Rolle eines Reichstandes burchführte, bem es um bie Erhaltung bes großen Gangen Ernft fei, mahrend Georg III. in fchlichter Treue fur ben Schut ber beutschen Stanbe ale Rurfurft auftrat, erreichte feinen 3wed

Digital Google

fo vollkommen, daß Joseph II. feinen bereits mit Karl Theodor verabredesten Plan aufzugeben gezwungen war.

## Biertes Rapitel.

Braunschweig = Bolfenbuttel.

Wom Tode Anton Ulrichs bis zur französischen Revolution. 1714 — 1789.

August Wilhelm, ber Sohn und Nachfolger Anton Ulriche, übernahm 1714 die Regierung bes Herzogthums Braunschweig. Anderthalb Sahre hatte der junge Kurft unter Leitung des Eblen von Falkenhayn auf der Universität zu Genf zugedracht, dann eine Reise nach Paris und den Nieberlanden angetreten. Er war ein sanster, leutseliger Mann, liedevoll gegen die Unterthanen, keiner heftigen Leidenschaften sähig, die er selbst in den Tagen der Jugend nie zu bekämpfen gehabt hatte, ein Freund von fürstlicher Pracht, ohne Einfluß an seinem eigenen Hofe\*). Um die vielsachen Besorgnisse zu heben, welche durch den Uedertritt seines Baters zur katholischen Kirche in dem streng protestantischen Herzogthume rege geworden waren, gedot er, an einem jeden Mittwochen die augsdurgische Conssession und das corpus doctrinae des unvergestichen Julius am Hofe sin seiner Gegenwart in Erinnerung zu bringen und sonntäglich von den Kanzeln herab vorzulesen. Die Beschäftigung mit mathematischen und mechanischen Studien stullte seine Zeit.

August Wilhelm übernahm ein burch Schulden hart gedrücktes Land. Bater und Oheim hatten wegen ihrer Freude am Militair und der dem beutschen Interesse widerstrebenden innigen Verbindung mit dem französischen Königshofe zu ungewöhnlichen Besteuerungen ihre Zuslucht nehmen mussen. Die Regierung von August Wilhelm verlieh keine Hoffnung auf Abhülfe dieser Beschwerden. Günstlinge herrschten statt seiner; der außersordentliche Auswand des Hofes wurde keinesweges beschränkt; der Vaulust des Herzogs, welche sich vornehmlich durch Aufführung einer neuen Resischenz in der Stadt Braunschweig aussprach, genügten die Kammereinkünfte nicht. Eble Männer, welche die Noth des Landes in eindringlicher Rebe

<sup>\*)</sup> August Wilhelm hatte bei'm Untritt feiner Regierung bereite ein Alter von 52 Sabren erreicht.

bem Herrscher vorzustellen wagten, sielen als Opfer der Verfolgung seiner Gunftlinge. So jener Hieronymus von Munchhausen, welcher durch sein Bestreben, vermöge strenger Sparsamkeit die Lasten der Unterthanen zu erleichtern, den Haß des Hoses in einem so hohen Grade auf sich zog, daß er sich kaum durch schleunige Flucht nach Blankendurg, zum Bruder des Herzogs, der hartesten Uhndung entziehen konnte. Die von August Wilhelm, nach dem Tode Georgs I., am kaiserlichen Hose angewandten Bemühungen, die dem jüngeren Zweige der Welsen zu Theil gewordene Kurwurde auch auf sein Haus ausgedehnt zu sehen, blieben ohne Erfolg. Wie wenig jedoch in der Seele des gutmuthigen Kursten wegen diese Fehlschlagens seiner liebsten Koffnungen eine bittere Stimmung gegen die Kurtinie sich erzeugte, ergiebt sich daraus, daß er es war, der die Verschnung zwischen Georg II. und Friedrich Wilhelm I. von Preußen zu Stande brachte. Am 23. März 1731 erfolgte der Tod des tros dreimaliger Vermählung kinderlosen August Wilhelm \*).

Muf Muguft Wilhelm folgte fein 1671 geborener, burch Liebe gu Biffenschaften und Runften ausgezeichneter Bruber Ludwig Rubolph. Er befaß einen fur feine Beit hoben Grad von Bilbung und mannliche Reftigfeit bes Willens. Durch Reisen hatte er feine Unfichten fruhzeitig gelautert; Italien, Frankreich und die Niederlande waren von ihm besucht; bie bier aufgekauften Bucher bienten gur Bermehrung ber Bibliothet in Bolfenbuttel. Un bem Rampfe, welchen bas Reich gegen bie Uebermacht Ludmigs XIV. fuhrte, Theil nehmend, trieb ihn fein Muth in ber burch ben Kurften von Balbed gegen ben Marfchall Luremburg gelieferten Schlacht bei Rleurn (1690) fo tief in die feinblichen Reihen, bag er ber Gefangenschaft nicht entgeben konnte. Noch in bem namlichen Sahre erhielt er bie Freiheit wieber, und übernahm bie Regierung ber von feinem Bater Unton Ulrich und beffen Bruder Rudolph August ale erbliche Apanage ihm überwiesenen Graffchaft Blankenburg, beren Dberhoheit jeboch ben lettgenannten Regenten bis zu beren Tobe verbleiben follte. Durch ihn murbe bas fürftliche Schloff zu Blankenburg aufgebaut. Schon als beidrankter Berr biefer fleinen Graffchaft, beren am 1. Rovember 1707 erfolgte Erhebung zu einem Furftenthume ihm vermoge feiner naben Berwandtichaft mit bem faiferlichen Sofe nicht ichwer fallen fonnte, mußte

<sup>\*)</sup> Der Heizog war in erfter Che mit Chriftina Gophia — früher Aebtiffin in Gasbersheim — ber Tochter feines Sheims Rudolph August, vermählt; bann verband er fich mit Gophia Amalia, Tochter von herzog Christian Albert von holffein Gottorp, welche im Februar 1710 ju hannover flarb, und endlich mit Elijabeth Gophia Marin, Tochter bes herzogs Rudolph Friedrich von holffein, Wordburg.

ber unternehmende, ftaatekluge Ludwig Rubolph einen Einfluß im Reiche zu gewinnen, welcher mit ben geringen Mitteln, über die er zu verfügen hatte, in keinem Verhaltniffe ftand \*).

Am 19. April 1731 traf Ludwig Rubolph, welchem seit bem Tobe seines Baters die unbeschränkte Oberhoheit über das Fürstenthum Blankenburg zugefallen war, zur Uebernahme der Regierung in Braunschweig ein, wo er von den Bürgern und fürstlichen Näthen, alle mit schwarzen Trauermanteln umhangen, sestlich empfangen wurde. Durch den Umgang des trefslichen, unter der Regierung von August Wilhelm zu ihm nach Blankendurg gestüchteten hieronymus von Münchhausen mit den wahren Interessen des Herzogthums befreundet und voll edlen Eisers, die ihm obliegenden Psichten mit Batertreue zu erfüllen, erließ er der Stadt Braunschweig sogleich auf ein Sahr die Hälte aller Abgaben, und suchte den gesunkenen Wohlstand der Bürgerschaft durch Begünstigung von Handel und Erwerden kräftigst zu fördern. Zu früh für seine Unterthanen, die ihn in ernster Trauer beklagten, starb Ludwig Rudolph, der Vater zweier Kaiserinnen, am 1. März 1735 ohne Hinterlassung männlicher Erben.

Mus bes Bergogs Che mit Chriftina Luife, einer Tochter bes Furften Ulbrecht Ernst von Dettingen, gingen vier Tochter hervor, von benen fich Antonia Amalia 1712 mit Bergog Ferdinand Albrecht II. von Braunfchmeig = Bevern, Charlotte Chriftina Sophia am 25. October 1711 mit Meris Petrowis, bem Cohne bes Czaren Peter I., auf bem Schloffe Sartenfels bei Torgau in Gegenwart ber Ronigin von Polen vermablte \*\*). Man weiß, auf welche unwurdige Beife bas eble Fürftenkind, beffen Berlobung burch ben bevollmachtigten braunschweigischen Minifter, Sans Chriftoph von Schleinit, ju Jaroslaw in Polen betrieben mar, von bem roben, in ben niebrigften Musichweifungen fich gefallenben, jebe Sitte nach affatischer Willfur mit Fugen tretenden Aleris behandelt murbe. Die Ausficht auf ben Thron aller Reugen konnte ber Tochter von Ludwig Rudolph, bie mit unendlicher Sehnsucht ber frohverlebten Tage auf bem Schloffe gu Blankenburg, bes Bargivalbes und bes frommen, treuen Ginnes ihrer Braunschweiger gebachte, feinen Eroft im Unglude gewähren. Der Czar Peter I. bing mit vaterlicher Liebe an ber iconen, ungludlichen Gurftin,

<sup>\*)</sup> Damit Ludwig Rudolph, als herr von Blanfenburg, im reichefürflichen Collegio auf eine der Burde des welfischen Saufes angemesiene Beise erscheinen tonne, trat ihm Georg I. auf Lebenszeit die auf dem Grubenhagenschen ruhende Fürftenstimme ab.

<sup>\*\*)</sup> Die umfländliche Befchreibung der Bermahlungsfeierlichkeiten zwischen Charlotte Chriftina und Aleris finden fich bei Rehtmeier, S. 1563.

bie als ein Opfer ber roben Mighandlungen ihres Gemahls am 1. Rovember 1715 ju Petersburg farb \*). Die Pringeffin wies, ale fie ben Tob naben fublte, jebe argtliche Sulfe gurud. "Lagt mich in Krieben fterben," waren ihre letten Borte, "benn bas Leben liegt fchwer auf mir!" Die Schone, geiftreiche, mehr ale andere Furftentochter ihrer Beit gebilbete Elifabeth Chrifting, geboren im Jahre 1691, murbe im Upril 1708 in ber Rtofferfirche zu Neuburg bei Wien mit bem abmefenden Erzherzoge Rarl (Ronig Rarl III. von Spanien) burch Procuration Raifer Sofephs I. verbunden. Die wirkliche Bermahlung erfolgte brei Monate fpater ju Da: taro in Catalonien. Etisabeth Chrifting, Die Mutter ber großen Maria Therefia, lebte mit ihrem Gemahl in ber glucklichften Che. 216 biefer 1711 Spanien verließ, um bie Raiferfrone von Deutschland auf fein Saupt gu fegen, ließ er feine zwanzigiahrige Gattin ale Regentin in Catalonien gurud. Ihr gur Geite ftanben ber gurft Unton von Lichtenftein und ber ritterlich tapfere Graf Guibo von Stahremberg. In biefer bem Saufe Sabsburg unverbruchlich ergebenen Proving blieb bie hobe Frau brei Sahr, von ben treuen, willensfesten Catalanen gegen bie Beere bes Saufes Bourbon gefcutt. Man entfann fich in Wien feiner ichonern und liebenswurdigeren Raiferin. Gelbft ben ben Frauen nicht eben holben Friedrich Wilhelm I. von Preugen mußte fie bei einer 1732 in Prag gehaltenen Busammenkunft vollig fur fich einzunehmen \*\*).

Durch ben sohnelosen Tod von Ludwig Rudolph fiel bas Berzogthum Braunschweig an bessen Better, ben Herzog Ferdinand Albrecht II. von Bevern \*\*\*). Der Bater besselben, Ferdinand Albrecht I., Sohn von Herzog August und jungerer Bruder von Rudolph August und Anton Ulrich, hatte als Jungling unter ber Leitung seines Hosmeisters, Sigismund von Birken — bekannter unter ben Namen Sigismundus Betulius — Italien und Frankreich, Sicilien, Masta, Holland und England kennen gesemt

Braunichweig! Unton Ulrich † 1714. Bevern: Ferdinand Albrecht I. † 1687-

<sup>\*)</sup> Die artigen, durch deutsche Novelliften und frangofische Memoiren-Berfertiger verbreiteten Ergählungen über den Scheintod der Fürstin, ihre Flucht nach Amerita, ihre dertige Bermählung mit einem Frangofen und die endliche Rudtehr nach Europa bedürfen feiner Widerlegung.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Forfter, Die Sofe und Cabinette Europa's im achtgehnten Sahrhumbert. Theil II. G. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur Erleichterung des Berftandniffes biene folgende turge Ueberficht: August.

Rach bem Tobe feines Batere bezog er bas Schloß zu Bevern an ber Wefer, wo er fich, ohne burch bas Sofleben ju Bolfenbuttel und Salgbalum verlockt' zu werben, in tieffter Abgefchiebenheit feiner Reigung gu ernften Studien überließ. 218 Mitglied ber »fruchtbringenden Gefellichaft« unter bem namen bes Wunderlichen befannt, murbe er ale grundlicher Renner bes romifchen Alterthums von ber Academie ber Biffenschaften in London jum Mitgliebe ernannt. In feiner Ginfamkeit im Gollinger Balbe ließ er bie auf Reisen empfangenen Gindrucke und Erfahrungen noch einmal vor feiner Geele vorübergeben, um fie ber Rachwelt ju uberliefern \*), ober ihn beschaftigten bie zum Theil burch ihn in Stalien gefammelten Schate feiner Runftkammer, welche fich balb burch bas fog. mantuanische Gefag einiger Beruhmtheit zu erfreuen hatte \*\*). Bon ben Rindern bes mit Chrifting, ber Tochter bes Landgrafen Friedrich II. von Beffen, efchweger Linie, vermahlten Ferdinand Albrecht I. ift Cophia Gleonora, Canoniffin zu Ganberebeim - fie ftarb 1711 - burch bie nach ihrem Tode herausgegebenen geiftlichen Lieder befannt \*\*\*); Muguft Ferbinand, in Stade und barauf in Bolfenbuttel erzogen, welcher 1703 als Generalmajor bie gum faiferlichen Beere ftofenben Regimenter bes Ge= fammthaufes Braunfchweig = Luneburg fuhrte, fiel 1704 am Schellenberge bei Donauworth, wo bie mit ben Frangofen vereinigten Baiern erlagen. Beinrich Ferdinand find 1706 als faiferlicher Dberftlieutenant vor Zurin feinen Tob. Ferdinand Albrecht II., ber vierte Gohn von Ferdinand Ulbrecht I., hatte unter Raifer Joseph I. bei ber Belagerung von Landau ritterlich gekampft, war 1711 jum Keldmarschall-Lieutenant, und 1716 burch feine bei der Belagerung von Belgrad bewiesene Tapferkeit »wegen beffen bekannter Rriege-Erfahrenheit, auch faiferlicher Majeftat und bem romifchen Reiche erwiesenen Dienfte" jum Reichs = General = Feldzeugmeifter und zugleich zum Befehlshaber ber ungarifden Feftung Comorn ernannt.

9 » Die Rechte des herrn, ein Lied im-Saufe der wenfand durchlauchtigen Burftin und Brauen Cophia Eleonora."

Differently Google

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Wunderliche Begebniffe und wunderlicher Buftand in Diefer munderlichen verkehrten Welt," Bevern 1678, 40,, ließ der Herzog bie auf feinen Reifen gemachten Beobachtungen in funf Banden befannt machen.

<sup>\*\*)</sup> Als mahrend des breistojährigen Krieges der faisertiche General Graf Colalto am 18. Julius 1650 Mantua erftürmte, wurde bie in dem dortigen herzoglichen Schlosse befindliche Kunstammer eine Beute der Sieger. Her bemächtigte, sich ein deutscher Soldat des prachtvollen f. g. mantuanischen Gefäßes, welches, aus einem Onne geschnitten, mit den saubersten Bildwerten geziert ift, und überließ solches gegen den Vreis von hundert Duraten seinem Obersten, dem herzoge Frang Allebrecht von Sachsen Lauendurg. Bon diesem ihrem Schwager erbte dasselbe die Gemahlin von Serzog August, welche es wiederum ihrem singsten Sohne, Ferdinand Albrecht, sterbend vermachte. Seit der Bertreibung des herzogs Karl (1830) ist dasselbe aus dem herzoglichen Museum in Braunschweig verschwunden.

Er war es, welcher nach bem am 1. Marg 1735 erfolgten Tobe feines Bettere Ludwig Rudolph bie Regierung bes traunschweigischen Landes übernahm, ber er jeboch fchon feche Monate barauf burch ben Tob entgogen wurde (3. September 1735), um folche feinem alteften Sohn Rarl ju überlaffen.

Bon ben feche Gohnen und funf Tochtern, welche Kerbinand Albrecht II. mahrend feiner Che mit Untoinette Umalia, ber jungften Tochter feines Borgangers in ber Regierung, Ludwig Rudolph, gewann, farben bie meiften eines gewaltsamen Tobes, ober erlangten burch berbe Berfolaung bes Schicffals eine beklagenswerthe Beruhmtheit. Ber im Jahr 1714 geborene Unton Ulrich, benannt nach feinem Grofpater, welcher fic folches turg vor feinem Tobe ausbat \*), lebte feit bem Sahre 1732 in Rufland, woselbst er fich 1739 mit ber Groffurstin Unna Karlowna, ber Tochter bes bei Belegenheit ber Regierung George I. ermahnten Bergogs Rart Leopold von Medlenburg, und einer Nichte ber Raiferin Unna, ver mablte \*\*). Der Cohn biefer Che, Raifer Iman III., erbte 1740 nach bem Tobe von Unna bas Reich; boch hatte bie Raiferin nicht ben Ettern bes jungen Groffurften, fondern bem Bergoge Biron von Rurland fier bend bie Regentschaft übertragen. Aber ichon wenige Wochen barauf nachbem er bie vormundichaftliche Regierung angetreten hatte, murbe Biron (am 20. November 1740) burch Unna Karlowna und beren Gunftling Munnich gefturzt und nach Siberien verwiefen. Unton Ulrich befag, wie fein Schwager, Friedrich II. von Preugen, über ihn berichtet, feine nen nenswerthe Eigenschaften, außer einem ben Welfen angeborenen Duthe; Unna Karlowna war eine fchamlofe, wolluftige Frau, ohne Ginn fur Ge Schafte, nur auf Befriedigung ihrer unbandigen Leidenschaften bebacht. Ge fonnte ber Sturg ber Raiferin-Mutter burch bie unternehmende, von ihrem Bunbargte Leftocq - im Sahre 1692 gu Celle geboren, feit 1713 am

Mleris. (Saus Romanom) Deter I. 3man. Meris. Unna, Elifabeth. Ratharina. vermablt mit Rari Leopold von Medlenburg.

dem herzoge von Rurland.

Unna Rarlowna.

Unton Ufrich von Braunfchweig.

3man III.

<sup>\*)</sup> Deben bem Bergoge Unton Ulrich von Braunschweig übernahm bie freie Reids fadt Murnberg bei bem Gohne Ferdinand Albrechte II. Die Pathenfchaft.

<sup>\*\*)</sup> Die Bermandtichaft mar folgenbe:

ruffifchen Sofe - geleitete Glifabeth nicht fehlen. Sunbert Bewaffnete bes Preobrafchenskifchen Garde-Regiments vollführten bie Ummalzung. Dhne Blut zu vergießen bemachtigten sich biefe in ber Racht vom 5. auf ben 6. December ber Regenten \*). Unton Ulrich hatte fich bereits niebergelegt, ale bie Berschworenen in fein Schlafgemach eintraten. 3mei Grenabiere marfen bie Bettbecke um ihn und trugen ihn alfo gu bem feiner wartenben Schlitten, wo fie einen Delg auf ben Furften marfen, biefen jum Palafte ber Glifabeth abführten und bort vier Tage lang in einem bunkeln Bimmer bewachten. Der junge Raifer, Iman III., farb 1764 eines unftreitig nicht naturlichen Tobes auf ber Feftung Schluffelburg. Unna Karlowna aber und Unton Ulrich wurden, nachdem fie anderthalb Sahre in Riga, bann auf ber Schange von Dunamunde beauffichtigt maren, in Kolmogori, einem Inselftabtchen ber Dwing, 40 Berite von bem Giegeftabe Archangele, gefangen gehalten. Sier lebten Beibe unter ber ftrenaften Auflicht; nur ber Statthalter hatte ben Schluffel gur Bohnung ber Gefangenen, welche felbft ber Bunbargt nicht ohne Begleitung bes Erstgenannten betreten burfte. Bur Unterhaltung war, außer bem Rartenfpiel, nur ber Gebrauch von ruffifchen Rirchenbuchern geftattet Erft 1780 gab bie Raiferin Ratharina II. bem unglucklichen Gohne Kerbinand Ufbrechts bie Freiheit, und ließ ihn auf einer Fregatte gu feiner Tante, ber verwittmeten Konigin Juliane von Dannemark, bringen, wofelbit ihm bas Stabtchen Sorfens im Stifte Marhus zum Aufenthalte angewiesen murbe Dort begrub er 1787 feinen alteren Gohn Meris, fur welchen Unna Rarlowna einst bie Rrone von Rufland zu gewinnen getrachtet hatte.

Ludwig Ernft \*\*), geboren 1714, ein jungerer Bruber Unton Ulriche, trat 1737 mit einem Regimente feines Brubers Rarl in kaiferliche Dienfte, und ftritt ale Dberfter unter bem Felbmarfchall Gedenborf nicht ohne Ruhm gegen bie Turken. Nachbem ber Friede zu Belgrad ben Kampf mit ben Unglaubigen beenbet hatte, mußte fich ber junge Bergog 1740 mit feinem Regimente nach Bruffel begeben. Da nun um biefe Beit burch bie Berbannung von Biron bas Bergogthum Kurland erlebigt mar, gelang es Lubwig Ernft, von ben bortigen Stanben mit Beiftimmung von Polen auf ben bergoglichen Thron erhoben zu werben. Raum hatte er

\*\*) (Gotiger) Ludwig Ernft, Bergog ju Braunfdweig und guneburg. 1786, 8°.

, Digitally Gongle

<sup>\*)</sup> Gin eben fo intereffaates als anichauliches Bild diefer graftlichen Begebenheit bietet und Barthold in feiner Erjahlung vom Musgange Des 3manfchen 3meiges bes Saufes Romanom und feiner Freunde. Abgedruckt in v. Raumere hiftorifchem Tafchenbuche. Ichter Sahrgang.

fich jedoch von bier nach Petersburg begeben, ale ihm burch ben Sturg von Unna Karlowna und feinem Bruber Unton Ulrich alle Soffnung geraubt murde, fich in der erworbenen Burde zu behaupten. Defihalb begab er fich nach Deutschland gurud, wohnte ale oftreichischer Felbmarschall ber Schlacht bei Dettingen bei, fampfte bis gum Sahre 1745 unter Rarl bon Lothringen in Bohmen gegen bie Beere feines Schwagers, Friedrich II., und eilte von hier wiederum nach den Diederlanden. Als 1747 bie ohne Dberhaupt fich befindende Republit Solland von Ludwig XV. überzogen wurde, ernannten die Republikaner, weil fie eines kraftigen Sauptes bedurften, Wilhelm IV. aus bem Saufe Dranien gum Statthalter, und ficherten ibm fur die mannliche und weibliche Descendeng feines Saufes bie Rade folge gu. 3mei Sahre barauf ernannte ber furftliche Statthalter ben Ber gog Lubwig Ernft mit einem Gehalte von 20,000 Gulben gum Feldmar fchall, und fat feine Bahl burch bie Staaten genehmigt. Wie nun 1751 Wilhelm IV. ftarb, erhob beffen Wittme, Die Tochter Georgs II., melde als Bormunderin der Regierung vorftand, ben Bergog fur bie Dauer ber Minderjahrigfeit bes Erbstatthalters zum Generalcapitan ber Republif. In biefer neuen Burbe fchlug ber Bergog auf Bitten ber Staaten ben von Georg II. 1756 ihm angebotenen Dberbefehl über bas aus hannoveranem, Braunfdweigern und Seffen gebilbete Beer in Weftphalen aus. genoß er bes Dankes ber Raufherren von Umfterbam nicht lange. Dei bie Uebermacht ber Englander gur Gee ihm ben eigenen Sandel vollig ver nichtet hatte, verstattete Ludwig XV. ben Sollandern einen freien Bertebt mit den frangofischen Colonien Weftindiens. Da nun die Englander bie hollandischen mit frangofischen Waaren beladenen Schiffe als gute Beut aufbrachten, entftand gegen bie Erftgenannten bie beftigfte Erbitterung welche bald auch auf die Statthalterin übertragen murbe, theils weil fie Die Tochter George II. war, theile weil bie Republikaner Die Erbftattbal terichaft aufgehoben zu feben munichten. Mus Schmerz uber biefe gertiffe nen Berhaltniffe ftarb bie Furftin 1759, nachbem fie, vermoge eines Tefte mente, ben Bergog Ludwig Ernft jum Bormunde ernannt hatte. Radbem biefer ale folcher ben Staaten bie erforberliche Sulbigung geleiftet hatte, wußte er bie Republit in einer glucklichen Neutralitat mahrend ber Rriege ber großen europaifchen Machte zu erhalten, alfo bag Rube und Reichthum im Lande herrschten. Diefer fegenereiche Buftand bauerte fieben Sahre, bis 1766 ber burch Erreichung feines achtzehnten Sahres gur Dunbigfeit gelangte Wilhelm V. verfaffungemäßig von ber Statthalterfchaft Befit nahm. Seitdem biente Ludwig Ernft ber Republit als Feldmar fchall, bie nach gehn friedlichen Jahren burch bie Bestrebungen ber antioranischen Partei, der Republik die absolute Gewalt zuzuwenden, eine heils lose Verwirrung eintrat. Da hierauf 1780 Georg III. den Hollandern, welche allen Feinden Englands diffentlich ohne Scheu ihre Unterstützung anzgedeihen ließen, den Krieg ankundigte, glaubten sich die argrochnischen Staaten durch den Statthalter an England verrathen. Auf ihn und den mit dem Fürsten enge verbundenen Ludwig Ernst warf sich der ganze Haß des Bolkes. Wagte man doch, dem Herzoge den durch die Kargheit der Staaten herbeigeführten schlechten Vertheidigungszustand des Landes zuzuschreiben. Deshalb legte Ludwig Ernst 1784, nachdem er lange den unzgerechten Verfolgungen muthig die Stirne geboten hatte, seine Stelle nieder, und der Schwager der Könige von Preußen und Dannemark, der Oheim eines russischen Kepublik Europa's starb 1788 in tiesster Zurückzgezogenheit zu Eisenach.

Ueber Herzog Ferbinand, ben jungeren Bruber von Ludwig Ernft, ben Helben des siebenjährigen Krieges und Sieger bei Erevelt und Minzben, ist bereits in ben früheren Geschichten berichtet. Zwei seiner Brüber sanden im zweiten schlessischen Kriege ihren Tob. Der 1725 geborene Albercht fiel als östreichischer Offizier 1745 in der Schlacht bei Sorr, in der Bertheidigung eines von seinem Bruder Ferdinand mit dem Bayonett anz gegriffenen Hügels; der 1732 geborene Friedrich Franz aber wurde 1758 bei dem Ueberfall von Hochkirchen als preußischer Oberster erschossen.

Von ben Tochtern Ferbinand Albrechts II. wurde die 1715 geborene Eisfabeth Christina sehr jung mit dem Kronprinzen Friedrich von Preußen verlodt. Umsonst sträubte sich dieser gegen eine Verbindung, welche ihm von Vater anbesohlen wurde. Friedrich Wilhelm I., unsähig Widerspruch irgend einer Art zu ertragen, verlangte die Erfüllung seines königlichen Willens. Begleitet vom Kronprinzen, seinem Gunstlinge, dem General von Grumbkow und dem Grafen von Seckendors, begab sich der König nach Salzdalum, dem Hoslager Ludwig Rudolphs, woselbst am 12. Junius 1733 die Vermählung von Friedrich mit der Prinzessin von Bevern durch den Abt Mosheim vollzogen wurde. Eine solche Verbindung, die von Seiten des Kronprinzen nur auf das Machtwort des heftigen Vaters eingegangen war, ließ keinen Segen erhoffen. Mährend ihres ganzen Lebens genoß Elisabeth Christina der allgemeinsten Verehrung und Achtung aller derer, welche ihre Frömmigkeit und weibliche Würde kennen zu lernen Gelegenheit fanden \*); auch Friedrich II. verkannte die

<sup>\*)</sup> v. Dohm, Denfwurdigfeiten. Theil IV. G. 79.

trefflichen Eigenschaften seiner Gemahlin keinesweges, aber sein herz fühlte keine Liebe zu ihr. Beide Gatten lebten vollkommen getrennt; wie ein Fremder ließ sich der König mitunter bei der in Berlin lebenden Königin zur Tafel anmelden. Elisabeth Christina ertrug dieses unselige Verhältniß mit Würde und Ergebung. Ihr Leben gehörte den Armen und religiösen Betrachtungen. In ihrer trüben Einsamkeit trösteten sie die trefflichen Lieber und Vorlesungen von Gellert, welche sie, gleich den Betrachtungen von Sturm und ähnlichen Erbauungsschriften, in's Französische übersetze. Erst im Jahre 1797 endete die Königin ihr frommes Leben. Eine jüngere Schwester von Elisabeth Christina, Louise Amalia, vermählte sich 1742 mit August Wilhelm von Preußen, dem Bruder Friedrichs II., und wurde die Mutter des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm II. Ihrer Schwester Juliane Maria, welche sich 1752 mit Friedrich V. von Dännemart verband, ist bei Gelegenheit der unglücklichen Königin Karoline Mathilde genauere Erwähnung geschehen.

In ber Regierung bes Bergogthums Braunschweig folgte auf Kerbinand Albrecht beffen altefter Gohn Rarl, geboren 1713 und feit 1733 mit Friederike Sophia von Preugen, ber Schwefter von Friedrich II. gu Salgbalum vermablt. Im Jahre 1734 hatte ber Bergog ale faiferlicher Gene ral am Rhein gedient. 2018 zwei und zwanzigjahriger Jungling empfing er bie Sulbigung feiner Unterthanen. Seine Liebe zu Bergnugungen und fürstlichem Aufrande, ber Glang ber Sofhaltung, die außerordentliche Bermehrung des Militairs, ber Unterhalt ichoner Frauen, fodann Reifen - bas alles erschopfte bie lette Rraft bes armen Landes. Die Gutmuthigkeit bes Regenten, fein Beftreben, die Laften ber Unterthanen zu vermindern, mar ohne die erforderliche Thatkraft. Mit Beftigkeit erfaßte er die ihm vorgelegten Plane, Die er eben fo rafch uber einen neugebotenen Sinnengenuß wieber vergaß. Bieles wurde berathen, manches begonnen, nichts jum Biele geführt. Die Untage von Seibenwebereien und Fabrifen verfchiebe ner Art in feinem Lande wurde matt unterftut; die Schiffbarmachung ber Oder zwifden Wolfenbuttel und Braunfchweig gewährte bie erwarte ten Folgen nicht. Gine fur ben Beherricher eines fleinen Landes über triebene Frzigebigkeit fturzte Bergog Rarl mehr als ein Dal in bie bochften Berlegenheiten. Das eindringliche Beifpiel feines Schwagers, Friedrichs II. welcher gewiffenhaft jede nicht nothwendige Ausgabe feines Sofes vermieb, um fur die Große ober bas Wohl feines Landes über bebeutende Summen verfugen zu konnen, ging ohne Ginbruck an ihm vorüber. nangen fehlte bie geregelte Ordnung; fie ermangelte ber forgfaltigen Auf Muf biefe Beife bitbete fich eine Schulbenmaffe von 11 bis 12

Daired & Google

Millionen Thaler, welche in Sannover, Solland, Genua und Berlin ans gelieben maren \*); um 80,000 Thaler murbe bie Ginnahme bes Landes von ben jahrlichen Musgaben überschritten. Schon bie Erhaltung bes Theaters erforberte nicht weniger als einen jahrlichen Buschuß von 70,000 Thir. Mit Leibenschaft überließ fich ber Bergog bem Gludespiel. Bei ber furchtbar um fich greifenden Noth nahm er, ftatt ben Reim bes Berberbens in ber eigenen Schlechten Saushaltung zu erfticken, zu alchymistischen Berfuchen feine Buflucht. Dun brach ber fiebenjahrige Rrieg in's Land. Eine Neutralitat zu behaupten, erlaubte bem Bergog meber fein Berhaltnif zu ber jungeren Linie ber Belfen, noch die Lage feines Landes. Defhalb ftellte er 6000 Dann gum Beere ber Berbundeten, bei welchem er verfonlich ale Mitbefehlehaber bes Bergoge von Cumberland fich einftellte, bis er nach ber Schlacht bei Saftenbeck anfangs nach Samburg, bann nach Blankenburg fich begab. In dem von Richelieu befetten Bergogthume plunderten die Frangofen mit erfinderischer Raubgier. Dorfer, welche die ihnen auferlegten Brandichabungen zu gablen nicht im Stande maren, murben eingeafchert. Gegen Ende bes fiebenjahrigen Rrieges wurde bas fleine braun= fcmeigifche Beer bis auf 16,000. Streiter vergrößert. Die bafur gezahlten englifden Bulfegelber reichten nicht bin, die nothwendigften Bedurfniffe bes Landes zu befriedigen. Go gefchah es, bag inmitten eines troftlofen Jammers, welchem fich bie treuen Braunschweiger bingegeben faben, bie Steuern erhoht, die Befolbungen verringert wurden. Der Staatshaushalt mar vollig zerriffen; Migbrauche jeber Urt hatten fich bei ben Regierungsbeamten eingeschlichen; es bot fich fein Mittel, ber um fich greifenden Rahrungs= lofigkeit zu wehren. Die Regierung hatte bei ben nachbarftaaten jedes Butrauen eingebugt; bie Unterthanen waren entmuthigt; ein reichegericht= licher Lehnsconcurs schien unvermeiblich \*\*).

Seit dem Jahre 1773, nachdem der Minister von Schliestedt gestorben, griff der Erbprinz thatiger in die Regierung ein, und zeigte den Unterthanen, was sie von ihm, als dereinstigen Landesherrn, zu hoffen hatten. Karl Wilhelm Ferdinand fühlte in sich den Beruf, das Weh des Landes zu mildern, und ohne sich durch den Unwillen des Vaters, der mit leidenschaftlicher heftigkeit rügte, daß man ihm Gesehe vorzuschreiben wage, entmuthigen zu laffen, suhr er mit Festigkeit in seinen edlen Bestrebungen fort. Die in

<sup>\*)</sup> Un hannover verfeste der herzog gegen zwei Millionen Thaler den ganzen brannichweigischen Untheil des harzes. Rarl Bilbelm Ferdinand, ein biographiiches Gemathe, S. 167.

<sup>\*\*)</sup> v. Bulow, Beitrage jur neueren braunfchweigifchen Gefchichte. 1833. 80. G. 7.

ber granzenloseiten Berwirrung sich befindenden Finanzen zu ordnen, wurde ein Finanz-Collegium geschaffen, und bald sah sich der haushalterische Erbprinz mit den etforderlichen Mitteln versehen, um die dringenosten Glaubiger zu befriedigen. Der Ausbruch des amerikanischen Freiheitskampfes bot dem Herzoge eine neue unselige Gelegenheit zum Gelberwerde, indem er 1776 durch seinen Minister Feronce mit dem englischen Obersten Faucitt einen Vergleich abschließen ließ, kraft bessen er der Krone England 4300 seiner Landeskinder zur beliebigen Verwendung in Europa oder Amerika gegen die Auszahlung von bedeutenden Subsidien überließ\*).

Um 26. Marg 1780 ftarb Bergog Karl, und übernahm ber Erbpring Rarl Wilhelm Ferbinand die Regierung. Bon ben Brudern beffelben ftand Friedrich Muguft, Domherr ju Lubed und Dompropft ju Brandenburg, als General und Commandant von Cuftrin im Golbe Friedrichs II. von Preugen. Durch feine Bermahlung mit Friederite, der Erbtochter des Ber-30ge Rarl Christian Erdmann von Burtemberg : Dele, trat er nach bem 1792 erfolgten Tobe feines Schwiegervaters ben Befit bes fchlefischen gur ftenthums an. Albrecht Beinrich, welcher unter bem Erbpringen im fiebenjahrigen Rriege gefochten hatte, fiel 1761 burch eine frangofische Rugel; Wilhelm Muguft ftarb 1770 als Officier im Golbe Friedriche II., und Marimilian Julius Leopold, welcher im Beere eben biefes Konigs als General angestellt mar, endete 1785 in ben Fluthen ber Dber, als er - ihn trieb fein Berg und bas Blut ber Welfen - bern muthenben Strome ein Menschenleben entreißen wollte. Bon ben Tochtern bes Bergogs Rarl war Sophia Rarolina Maria mit bem Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Baireuth, Unna Umalia mit bem Bergoge Ernft von Sachfen : Weimar vermahlt, und Glifabeth Chriftina Ulrifa, Gemahlin Friedrich Wilhelme II., beklagte nicht weniger eine ungluckliche Che, als ihre mit Friedrich II. vermablte Tante. Gefchieden von ihrem toniglichen Gemahl verlebte fie fpater freudlofe Tage in Stettin.

Karl Wilhelm Ferdinand \*\*) hatte am 9. October 1735 bas licht ber Welt erblickt. So erfreut war ber hausig seinen Launen sich hingebende Friedrich Wilhelm 1. von Preußen hieruber, daß er sein Potsbam verließ, um den geliebten Enkel in Braunschweig über die Taufe zu halten. So wenig im Allgemeinen die damalige Erziehung von Fürstenschnen geeignet sein mochte, reine, kräftige Manner zu bilben, die von dem hohen

<sup>\*)</sup> Für die Stellung dieser aus funf Regimentern und zwei Bataillons bestehenden Mannichaft zahlte England 120,000 Thaler und eine jahrliche Subsidie von 65,000 Thaler, fo lange die Braunschweiger im englischen Golde fiehen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Rarl Bilhelm Ferdinand, ein biographisches Gemalde. Tubingen 1809. 80.

Berufe, deffen Gott fie gewurdigt, burchdrungen waren, fo finden wir gu eben diefer Beit eine erfreuliche Ausnahme am hofe zu Braunfchweig, wo bem murbigen Abte Jerufalem bie Bilbung bes Erbpringen anvertraut wurde. Bon ihm erwarb ber Pring Die tiefe Frommigkeit, ben feinen Tact bes Schicklichen, die bestimmte, mobitonende Rede, die Rlugheit, mit melder er bie garteften Berhaltniffe gu behandeln mußte. Schon als gartes Rind zeigte er jenen haushalterifchen Ginn, ben er als Pathengefchent von feinem foniglichen Grofvater ererbt zu haben fcheint, und der nach ber un= gludlichen Regierung von Bergog Rart fur einen braunschweigischen Furften doppelt munichenswerth fein mußte. Bis jum achtzehnten Sahre hatte fich ber Pring burch Bulfe frangofischer Uebersetungen mit fast allen romifchen Claffifern bekannt gemacht. Dann mandte er fich zu ben Memoiren ber großen frangofischen Beerfuhrer aus den Beiten Ludwigs XIV., und burch die forgfaltigen Muszuge, welche er aus ben Schriften eines Turenne, Conde und Billars machte, zeigte er fruhzeitig, bag er bie Rriegsmiffenfchaft fich jum ernften Studium vorgefest habe. Muf welche Beife fich ber fo eben jum Junglinge gereifte Erbpring mahrend ber Dauer bes fiebenjahrigen Rrieges ausgezeichnet, haben wir in ber Erzählung biefes Rampfes erortert. Es war ein hober, fconer Mann, von fraftvollem Bau, mann? lichen Bugen, murbevollem Unftanbe; gewandt und anmuthig in allen Bewegungen. Gleichgultig gegen bie Sagbluft, welcher bie Furftenfohne feiner Beit jum Theil auf eine unmäßige Beife frohnten, unempfindlich fur bie Genuffe ber Tafel, mar ihm feine Roft ju gering, genugte ihm jebe Schlafftatte. Im Rampfe glubte fein Blick, und wie er fich mit einem Muthe, ber an Tollkuhnheit granzte, bei Minden auf bas Deer von d'Etrees marf, fo scheute er auch fpater ben ritterlichen Tob fo wenig, bag man ben ein und fiebenzigjahrigen Greis noch ber Bermegenheit gieb.

Nach seiner im Jahre 1764 mit Auguste, der Schwester Georgs III., zu London vollzogenen Berbindung reiste der Erbprinz durch Frankreich und Italien; überall wurde der junge Held, welchen Friedrich II. besungen hatte, mit der höchsten Auszeichnung empfangen. Neun Jahre darauf trat er als General in preußische Dienste, und wurde zum Gouverneur von Halberstadt ernannt, von wo er in ununterbrochenem Berkehre mit Braunschweig lebte. Schon vor dem Antritt seiner Regierung schlugen die Herzen der Braunschweiger für ihn. Sobald der Tod des Baters ihn zum Herrn des Landes berief, begann des Letteren Segen. Er, der seit sieden. Jahren alle Ausgaden seines Baters aus genaueste bewacht hatte, führte alsbald die strengste Sparsamkeit an seinem Hose und in der Berwaltung ein. Als er das Land übernahm, lasteten gegen sieben Millionen Thaler

Schulben auf bemfelben; bie Unterthanen waren verarmt, ber Sandel ftodte, bie fürstlichen Caffen zeigten fich erschopft und hatten fich feines Bertrauens im Mustande zu erfreuen. Es waren Sparfamteit bes Furften und bie bochfte Gewiffenhaftigkeit feiner Diener erforderlich, wenn bas Land bem unertraglichen Drude nicht unterliegen follte. Rarl Wilhelm Kerbinand begann fein. Bert mit ben Ginfchrantungen feiner nachften Umgebung. Die fruberen Soffeste horten auf, die Oper ging ein, mit ihr zugleich bas Ballet; bes Furften Scharfblid mahlte und prufte die Diener. Auf Diefe Beife fah fich ber Bergog im Stande, iahrlich 100,000 Thaler von ben Landesschulben abzugahlen. Defhalb bulbete man ohne Rlage, wenn ber Furft fur die an England und Solland verkauften Landeskinder betrachtliche Bulfegelber erhob \*), welche wieberum ausschlieglich fur bas allgemeine Bohl vermandt murden. Wenn aber und ein folches Mittel, bes Landes Glud zu forbern , ale verwerflich und unnaturlich erscheint , fo burfen wir nicht vergeffen, bag bie in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts geltenben Grundfabe von ber Musbehnung furftlicher Gewalt in mehr als einer Sinficht mit ben Unfichten unferer Tage nicht übereinstimmen mochten.

Uns wird erzählt, daß, als bem Herzoge bei Gelegenheit des Antritts feiner Regierung ein freiwilliges Geschenk von 200,000 Thaler von den Ständen des Herzogthums gemacht wurde, derselbe solches einem Krankenhause zuwies, und daß seine edle Gemahlin eine auf ähnliche Weise zu ihrer Bersügung gestellte Summe aus ihren eigenen Mitteln vermehrte und sur milbe Stiftungen verwandte. Der hof zu Braunschweig war wie umgewandelt. In die Stelle der faden Gesellschafter Karls, der geschmeidigen Diener, der Sänger und Taschenspieler, waren ernste, würdige Männer getreten, welche durch treue Amtsführung das auf sie gesetzt Bertrauen des herzogs zu ehren verstanden. Unter allen Erscheinungen des hofes zu Braunschweig war Karl Wilhelm Ferdinand unstreitig die bedeutenbste. Freundlich wußte er mit dem Bürger zu verkehren und auf des Landmanns schlichte Vorstellungen zu achten. Selbst leichter Scherz war dem herrn genehm, der mit der Ueberzeugung redlichen Strebens seiner Würde sich bewußt war. Obwohl durch Friedrich Wilhelm II., den Nachfolger des

<sup>\*)</sup> Die von Serzog Rarl nach Amerika gesandten Regimenter fehrten erft 1783 in ihre Heimath jurud. Nachdem Ludwig Ernst, der Oheim von Kart Mithelm feer dinand, seine Murde als Feldmarschalt der Republik Holland niedergelegt batte, brach in diesem Lande ein Burgerfrieg aus, in Folge bessen die Erbfatthalterin 1787 verhaftet wurde. Deshalb sammelte der Gruder der Fürflin, Friedrich Wilhelm II. von Vreußen, in Westphalen ein Seer von 50,000 Mann, welches unter dem Oberbesehl des Herzogs von Braunschweig noch in dem nämlichen Sabre Holland besetzte. Seitdem befanden sich, zur Aufrechterhaltung der Ruhe, braunschweigliche Substdien-Truppen in Holland.

1786 verftorbenen Friedrich II. von Preugen, jum Feldmarfchall ernannt, wurde die Sorgfalt und Thatigkeit bes Bergogs fur fein gand auf feine Beife gemindert. In diesem Duben murbe er vornehmlich burch ben Grafen von Sarbenberg, ben nachmaligen Rangler von Ronig Friedrich Wilhelm III., nachbrudlich unterftust. Go konnte nicht fehlen, bag bas Land bald bie wohlthatigen Fruchte ber Unftrengungen feines Regenten erntete. Die Steuern murben herabgefest, ber Bauernftand burch bie befondere Kurforge, welche ber Kurft ihm bewies, zu jener Wohlhabenheit ge= forbert, die noch jest jum Theil bem braunschweigischen Landmann geblieben ift. Godann verwandte Rart Wilhelm Ferdinand feine Aufmerkfam= feit auf ben Bergbau. Durch einen Erbvertrag von 1635 und burch fpåter getroffene Bereinigungen hatte bas Gefammthaus ber Welfen bisher ben Dberharz gemeinschaftlich befeffen. Den hieraus vielfach fich ergeben= ben Grrungen vorzubeugen, bewirkte ber Bergog 1788 einen neuen Theis lungereceg, bemgufolge die bisher von beiben Linien ber Belfen gemeinfchaftlich befeffenen Theile bes Dber : und Unterharges gesondert murben, fo bag bie altere Linie 3/7, bie jungere Rurlinie bagegen 4/7 gu ihrem Un= theil erhielt.

## Fünftes Rapitel.

## Ueberficht ber inneren Berhaltniffe.

Das frische, ruhrige Wesen bes beutschen Boltes, welches sich in ber Ritterlichkeit seiner Fürsten, im Kampfleben und ber Basallentreue bes Abels, in ber berben Behaglichkeit und bem frohlichen Selbstgefühl ber Burger ausspricht, war in dem breißigjährigen Kriege erstorben. Der westphälische Frieden verlieh dem Landesherrn eine früher nicht gekannte Gewalt über die Unterthanen, vernichtete das freie Leben des Abels auf seinen Burgsigen, und brach die Unabhängigkeit der Städte. Gine breite, endlose Gelehrsamkeit lagerte sich in Kanzleien und Gerichtssälen, in denen früher nach ehrlichem Wissen und mit Mutterwiß des Landes Wohl erwogen und Bescheid gesprochen wurde. Der Abel verlor die Freiheitslust und diente an Hösen; die alten ehrenwerthen Geschlechter wachten nicht mehr über der Stadt gemeine Freiheit, sondern über die Erhaltung von Vorzügen und Gerechtsamen, die mit der Unabhängigkeit des Negiments ihre Bedeutung verloren hatten. Und doch sind die nächsten sechsig Jahre nach dem Kries-

den von Munster und Osnabruck noch reich an thatkraftigen Mannern und ernstem Streben des Bolkes. Es gehörte viel Zeit bazu, bis die frubere herrlichkeit des deutschen Neiches in der Selbstsucht und Sitelkeit der Fürsten und bem feigen Entsagen der Unterthanen vollig zu Grunde ging.

Bir haben fruher erortert, wie mahrend ber Regierung Ludwigs XIV. frangofifches Befen alle Stanbe ergriff. Der gange Fluch Diefer Sulbigung, bie man ben Nachbarn brachte, ber Berachtung ber Beimath und allet Tuchtigen, bas fie gebar, tritt uns im achtzehnten Jahrhundert entgegen. Darin fprach fich die Ruchternheit biefes Beitalters aus, bag alles Wahre und Naturliche hintangefest murbe, bas Erlogene und Runftliche allein außere Unerkennung fand. Umfonft rangen Gingelne gegen bas Ende biefes Ib: fchnitts mit jenem Ernft und einer Feuerkraft, Die Gott nur feinen liebften Rindern giebt, um gur Frifche und Lebensluft die Mitmelt gu erweden. Da ereignete fich, was unter abnlichen Umftanben immer ju gefchehen pflegt, falls ein Bolt nicht unrettbar in fich verfinten foll. Die Beit marb ftrenge und hart und guchtigte ein entartetes Gefchlecht, bis es in Ber zweiflung fich machtig aufraffte, um die verlorene Ehre wieder zu gewinnen und in bemuthiger Scheu zu ehren, mas Dunkel und Rnechtschaft all lacherlich gestempelt hatte. Der einzige Mann in Deutschland, auf welchen fich ein halbes Sahrhundert hindurch die Mugen feiner Beitgenoffen richt ten und ber feinem Baterlande bie verfcherzte Stellung unter ben Bolfen Europa's hatte wiedergewinnen tonnen - Friedrich II. von Preugen er huldigte der allgemeinen Thorheit feiner Zeit nicht minder. Der schlichte beutiche Sinn war ihm fremb; ber Sieger von Rogbach ichmeichelte gt reimt und ungereimt ben Frangofen, um von biefen gelobt zu werben. Er, ber Deutschland mit feurigen Urmen hatte beben follen, gefiel fich ftatt beffen im Jammer ber Beit. Statt bes Glaubens mar ihm nur Dit ge geben; fein Berg kannte feine Liebe. Deghalb ließ er fein Baterland tiefet und tiefer finken, und fpottete bes burch ihn gerriffenen Reiches. Benn aber in einem folden Manne bas achtzehnte Sahrhundert fich abspiegelt, fo burfen wir fleineren Beiftern nicht gurnen, wenn fie von bem faben Treiben ber Beit fich nicht loszureifen vermochten.

Durch ben Tob von Georg Wilhelm und die badurch erfolgte Bereinigung von Celle und hannover verschwand aus erstgenannter Stadt die fürstliche hofhaltung, und wurde der Kurfürst in Stand gesetzt, den Glanz seiner Umgebung zu vermehren, ohne gleichwohl zum Ausschreiben neuer Steuern schreiten zu muffen. Georg Ludwig hatte es gern, wenn man den hof von herrenhausen mit dem zu Dresden verglich; aber wenn aus der Residenz an der Elbe jeder Ernst gewichen war und man in gieriger

Saft bem Genuffe bes Lebens nachjagte und jede Berworfenheit unter wehlklingendem Ramen zu verfteden mußte, fo trifft Sannover nicht ber gleiche Bormurf, wenn ichon auch hier Die Gitte vielfach verlett murbe. Durch ihr ganges Leben fteht die Rurfurftin Sophia rein von den porherrfchenden gaftern ihrer Beit ba, die fie jedoch bei ihrer Umgebung meniger rugte, ale man von ihrer Strenge gegen fich felbft hatte erwarten follen, fo baß fie auf Bitten bes Ergbischofe von Canterbury einige Familien, beren guter Ruf in ber offentlichen Meinung vollig vernichtet mar, vom Sofe zu entfernen gezwungen wurde. Die ihre treffliche Großmutter, fo ftand Sophia Dorothea, die ichone und geiftreiche Tochter von Georg Ludwig, fculblos in einer verführten und verführerifchen Umgebung. Um 14. November 1706 murde die Pringeffin dem Kronpringen Friedrich Bilhelm von Preugen in ber Person bes General Grafen Fint von Fintenftein zu Sannover angetraut. Georg Ludwig hatte ben Brautschmuck feiner Tochter in Paris anfertigen laffen , und die mit ber Muswahl beffetben beauftragte Bergogin von Drleans ber furfurftlichen Caffe fo wenig ge= fcont, bag Ludwig XIV. fich uber ben ungewöhnlichen Berbienft freute, welchen ein gegen ihn kampfender beutfcher gurft ben Raufleuten in Paris aonnte. Um 17. November verließ die Kronpringeffin Sannover, und begab fich mit 40 Karoffen, 12 furfurftlichen Ruftwagen und 65 Bauer= magen über Magdeburg nach Berlin. Auf jedem Relais fanden 520 Pferde fur fie angeschirrt; fobalb fie jedoch bas brandenburgifche Gebiet betreten hatte und ihr Gefolge fich burch ben fich ihr anschließenden Abel ber Altund Neumart vermehrte, maren nicht weniger als 870 Pferde bei jeder Station erforberlich.

Auf den 15. August 1701 wurde für Lord Maclesfield, welcher den Parlaments-Schluß in Betreff der protestantischen Nachfolge nach Hannober überdracht hatte, die defentliche Audienz festgesett. Sieden kursürstliche Karossen nahmen das Gesolge des englischen Abgesandten auf; neben ihm erblickte man den Grafen Platen; zwei Pagen, eben so viele Läuser und zwölf Lakaien umgaben den Staatswagen. Mit den Savalieren des Hoses empfing der Schloßhauptmann den Lord bei'm Aussteigen; auf der Mitte der Treppe begrüßte ihn der Obermarschall, und bei dem Borzimmer der Kurfürstin von dem Oberkammerer bewillkommt, wurde er durch diesen zu Sophia eingeführt. Alsbald nahm der Lord aus den Händen des ihn begleitenden Secretairs die Parlaments-Acte, welche er der Fürstin kniend überreichte. Huldvoll bot Sophia dem Abgeordneten die Hand, um sich zu erheben, und händigte die Acte dem Oberkammerer ein. Eine offene Tasel, an welcher nur die Kurfürstin im Armsessel saß, zur Nechten Georg Ludzuschen nur die Kurfürstin im Armsessel saß, zur Nechten Georg Ludzusche

wig, zur Linken herzog Ernst August, beschloß die Feier. Das dem Lord überreichte Geschenk, bestehend in einem schweren goldenen handbecken nebst Giefkanne und dem Bilde der Sophia, wurde auf 30,000 Gulben geschätt. Nicht minder stattlich war die Gabe, welche dem Abgesandten Wilhelms am hofe zu Celle geboten wurde.

Durch bie Berufung bes Rurfurften auf ben Thron von England bufte ber Sof zu herrenhaufen nur theilmeife feinen Glang ein, ba, wie wir gehort haben, der Pring von Bales erft fpat die Rurlande verließ und Die Sofhaltung unverfurgt blieb. Daffelbe gilt von ber Regierung George II. Beibe Regenten weilten oft und lange in ber Mitte ihrer alten Unterthas nen, und wenn regierende herren, wie im Upril 1732 Frang Stephan, Bergog von Lothringen, welcher fpater ale Frang I, die beutsche Raiserkrone trug, ben Sof ju Berrenhaufen befuchten, fo ließ biefer bei ber Pracht, welche er entfaltete, taum auf die Abwesenheit bes Landesherrn Schließen. Much wenn letterer in England war, erluftigte man fich in Sannover brei Dal modentlich an ber frangofischen Comodie, welcher ein jeder frei beimohnen burfte. Unlange nach ber Kronungefeierlichkeit in London hatte fich Georg II. nach feinen beutschen Staaten begeben. Um auch bie Burger ju Sannover bas Rronungefest genießen gu' laffen, wurde am 22. October 1727 auf bem Solamartte bem Bolfe ein gebratener Dofe preisgegeben, welcher mit Safen, Ganfen und Suhnern gespidt und beffen wohlerhaltener Ropf auf mannichfache Urt verziert mar und brei Tage an einem holgernen Balten gefchmort hatte. Der Ronig, welcher, um biefem Schauspiele beigumohnen, fich von herrenhausen nach ber Stadt begeben hatte, erfreute fich bes jubelnden Bolfes, welches fich um die Beute ftritt. Den erbeuteten, mit Banbern und Citronen ausgeschmudten Ropf überbrachten bie Fleischer-Enechte ber Altstadt dem Landesheren, und empfingen bagegen aus feinen Banben eine ftattliche Belohnung. Darauf murbe die errungene Trophae an bie Ede bes großen Fleifch = Scharren an der Dammftrage angeheftet. Muf ber Leinstrafe rang bas Bolt um ben Befit von Bein, ber roth aus einem Lowen , weiß aus einem weißen Roffe auffprang , mahrend ein Ginhorn Rheinwein aussprudelte. Der Ronig burchfuhr die Gaffen ber Stadt, bealeitet von ben jauchgenden Burgern, unter welche bie Sofcavaliere filberne und golbene Mungen ftreuten \*). Borguglich baufig finden mir Georg II. auf bem Sagbichloffe gur Gohrbe. Dabin brangten fich mit bem Abel bes Landes Stadter und Dorfbewohner ber Umgegend. Der ftille Balb war bann von Taufenden von festlich gekleibeten Menschen belebt.

<sup>\*)</sup> Umftanbliche Beichreibung zt. bes Rronungstages. Sannover 1728. fol.

Buben und Kramladen waren in der Rahe des Schloffes errichtet; überall hatten sich Gruppen frohlicher Menschen gelagert, die sich am Unblicke bes Landesherrn ober ber vor dem Walbe gehaltenen Musterungen ergöhten.

Die waren biefe Beluftigungen fo verschieden von benen fruberer Beit, wenn ber altere Erich ober Beinrich an ber Freude der Unterthanen unmittelbar Theil nahmen und in der Mitte diefer treuen, berben Stadter fich ihrer gangen Kraft bewußt wurden! Georg II: pflegte bei feiner Unmefenheit in ben Rurlanden die einzelnen Provinzen zu bereifen; überall murben grofartige Mufterungen angeftellt, prachtvolle Sagben gehalten, ju benen mit bem umwohnenden Ubel bie benachbarten Furften eingelaben murben. Jener innige Bufammenhang bes Regenten mit bem Bolfe ging verloren; amischen beiben ftand abwehrend die Schaar ber Sofbeamten. Die Stelle bes Landesherrn jenseit bes Meeres vertrat bas Ministerium, welches burch bie Entfernung bes Monarchen eine Macht erhielt, wie fie fein anderes Land fannte \*). Unter ben drei hannoverschen Miniftern George II., von dem Buffche, von Alvensleben und von Munchhaufen, war der Lettgenannte ein mahrhaft ebler Dann, von welchem wir fpater ju reben Belegenheit haben werben. Buffche war unverheirathet und reich, ein heftiger, ftolger Berr. Zwei Mal wochentlich hielt er offene Tafel; bann horte man ihn, ben but auf bem Ropfe, die Serviette an der Perucke befestigt, im abgemeffenen Tone die Unterhaltung leiten. Die Baffer aller beruhmten Brunnen, fogar aus Spanien und Italien, fanden fich auf feinem Tifche; bie Ueberbleibfel berfelben wurden mit eben fo vielen Flaschen Bein vierteljahrlich unter die Prediger ju Sannover vertheilt, " bamit fie menigftens auf ben Rangeln nichts von ber Lebensart bes Beheimen Rathes von bem Bufiche fageten, ber, unter bem Bormande, bag er feine Orgel horen fonne, in feine Rirche fam " \*\*). Rur in gewiffe Farben gefleibete Manner erhielten Butritt in feinem Saufe; mer fich einer andern Rleidung bebiente, murbe, wie biefes felbft bem preußischen Gefandten begegnete, burchaus nicht vorgelaffen.

Man begreift, daß diese eigenthumlichen Erscheinungen am Sofe zu Sannover fich nur bei der Entfernung des regierenden herrn bilben konn-

<sup>\*)</sup> Ein furhannovericher Minifter bezog damals nur einen Behalt von 2400 Thaler. Baterlandifches Archiv 1836. G. 288.

<sup>\*\*)</sup> Das Leben bes vreuß. Geheimen Raths von Rufler. (Bufding, Beitrage jur Lebensgeschichte bentwurdiger Personen. Theil I. S. 305. Uebrigens war heinerich Albrecht von bem Bufiche ein ungemein thätiger Mann, ber namentlich als Berghauptmann bes harzes die reichhaltigen Gruben ber Dorothea und Carolina auf seine Roften zur Ausbeute brachte. historische und genealogische Dentmale ber Familie von dem Bussche. Msct. iol. S. 385.

ten. Um fo mehr muffen wir beklagen, bag ber Regent , beffen Undenten unauslofdlich in bem Undenten eines jeben Sannoveraners lebt, Georg III., niemals feine Rurlande betrat. Muf ihm ruhte ber Beift feines Uhnherrn, Ernft bes Frommen. Demuth gegen Gott, Treue gegen fem Bolt, un: verbroffene Thatigkeit, eine Bilbung ber Geele, wie fie nur aus bem rafts lofen Ringen nach bem Sochften fid ergeben fann, bezeichnet biefen Regenten, ben wir vielleicht als ben reinften und ebelften Furften aus bem Saufe ber Belfen nennen muffen. Sobald Georg III. Die Regierung antrat, mug'e die Grafin Narmouth ihre eben fo glangende ale unguchtige Sofhaltung im Palafte von St. James aufgeben. Fruhzeitig von ernfter Liebe ju ber iconen Tochter eines englischen Bergogs \*) ergriffen, mußte ber Ronig mit ber Rraft bes Mannes bie Leibenfchaft zu bekampfen. Dit unperbruchlicher Treue hing er ber weniger burch forperliche Reize, ale burch Unmuth und weibliche Burbe ausgezeichneten Ronigin an. Cophia Charlotte war bie jungere Tochter bes bereits 1752 gu Mirow verftorbenen Rarl Ludwig, Bergoge von Medlenburg-Strelig. Sochgebilbet, mit Renntniffen bereichert, wie fich beren eine beutsche Furftentochter jener Tage felten rub: men fonnte, hatte bie fiebengehnjahrige Charlotte bem Belben bes fieben: jahrigen Rrieges ein Gludwunschungeschreiben megen bes Sieges von Torgau gefandt, und zugleich in fo ruhrenden Borten bas uber Decklenburg burch ben Rrieg herbeigeführte Elend geschildert, bag Friedrich II., tief ergriffen von bem Abel ber Befinnung, welcher fich in biefem Briefe ausfprach, benfelben bem mit ihm befreundeten Ronige von England mittheilte. Daburch murbe Georg III. bewogen, eine Che einzugehen, beren Reinheit und Innigfeit von einer leichtfinnigen Mitwelt nicht immer gewurdigt werden konnte. Begleitet von ihrem Bruber, verließ Charlotte bas vaterliche Saus, murbe auf bem Schloffe gur Gohrbe von bem Minifter von Munchhaufen im Namen feines Beren feierlich begrußt, und begab fic von hier uber Luneburg und Sarburg nach Stade, mo fie, geleitet von zwei englischen Bergoginnen, eine konigliche Sacht bestieg, welche fie ber ju Curhaven ihrer martenben, von Lord Unfon befehligten Flotte entgegenfuhrte. Uns wird ergahlt, wie bei Belegenheit ber Rronung ber Ronigin bas Regentenpaar zum Tifche bes herrn ging, und ber Ronig bem bas heilige Abendmahl austheilenden Erzbifchofe von Canterburn mit ben Borten fich naberte, ob er nicht gubor die Rrone ablegen folle. Betroffen ubet eine fo unerwartete Frage fcmantte ber Primas ber Rirche in feinem Be-

<sup>\*)</sup> Es war Labn Garah Lener. von Vibra, Georg III., fein hof und feine Temilie. G. 125.

scheibe, bis er erwiederte, bag er sich einer hierauf bezüglichen Berordnung nicht entsinne. "Go foll sie von nun an gegeben sein!" sprach ber Konig, nahm die Krone vom haupte und trat in Demuth an den Tisch bes herrn.

Un ben meiften Sofen Guropa's finden wir in biefer Beit eine grobe Unfittlichkeit vorhertichen. Dhne des Palaftlebens von Petersburg gu gebenten, hatte bas Beifpiel von Frankreich feine Ginwirkung auf Deutsch= land, Spanien und Stalien nicht verfehlt. Der hochmuth und bie Beuchefei Ludmigs XIV., Die tolle Schamlofigfeit bes Regenten , Philipp von Orleans, bas allem Eblen hohnsprechende Sammerleben Lubwigs XV. mit feinen Orgien und eften Buhlichaften fand an ben fleineren deutschen Bofen vielfachen Unklang. Nur die eble Maria Therefia und George III. konigliche Gemablin ftanben rein in diefem wuften Gebrange ber Sofe. Bahrlich, wenn Frankreichs herricher burch ihr Beispiel alle Banbe ber Bucht und Sitte erschlaffen machten und baburch theilweise bie Beranlaffung boten, bag unter bem fculblofen Ludwig XVI. bas Bolt in Riefenfraft fich erhob und blutige Guhne nahm, fo lagt fich behaupten, bag bie Gottesfurcht George III. nicht wenig bagu beitrug, bas Bolf von England von einem ahnlichen Beginnen abzuhalten. Much hier fand bei bem burch Reichthum erfchlafften Ubel bas Beifpiel von Berfailles Bewunderung und Nachahmung; bie nieberen Stanbe glaubten fich gebrudt, gefrantt, burch bie Berletung ber Sitte von Seiten ber Boberen gur Ubforberung einer ftrengen Rechenschaft befugt. Aber ba hemmte bes Ronigs chriftliches Leben, fein ichlichter Burgerfinn, bas von ihm gegebene Beifpiel hauslicher Tugenben, vorzuglich bas richtige Muffaffen ber ihm gebuhrenben Stellung \*) ben Strom bes Berberbens. Defhalb ichlugen fur ihn bie Bergen bes englischen Boles, mahrend bie Pairs, welche von bem neuen Regentenpaare ein munteres Sofleben voll zugellofen Jubels, wie in Berfailles, erwartet hatten, migmuthig bie Taufchung beflagten. Wie Georg III. jebe unfaubere Meugerung burch feine Rabe erfticte, fo machte die Konigin mit Strenge uber die Reinheit ihrer gangen Umgebung. Reine Frau von zweibeutigem Charafter murbe am Sofe gebulbet. Es hat etwas unbeschreib= lich Ruhrendes, ju einer Beit, die bas enge, trauliche Bufammenleben ber Regenten ale gegen ben Unftand laufend bezeichnet, Georg III., gleich einem fchlichten Burger, Die Stunden mit feiner Charlotte theilen ju feben, fobalb feine Staatsgeschafte feine Thatigkeit in Unspruch nahmen. Dur inlanbifche Beuge fleibeten Beibe, und wenn ber Ronig mit verftanbigem Blide

<sup>\*)</sup> Un roy d'Angleterre, qui veut être l'homme de son peuple, est le plus grand roy du monde; mais s'il veut être d'avantage, par Dieu, il n'est plus rieu. Mémoires du chevalier Temple. A la Haye. 1692. 120. pag. 38.

neue Anlagen in seinem Parke anordnete und felbst ausführen half, ober Charlotte, wie eine deutsche Hausfrau, emsig und gewandt ihrer kleinen Meierei vorstand, dann Beide mit wahrhaft koniglichem Besen die Gessandten Europa's empfingen, oder mit Freunden und Kunstlern und Geslehrten zutraulich verkehrten — mußte der Englander nicht voll Stolz auf seinen Regenten bliden, in welchem er sein besseres Streben verwirkslicht sah?

Mit vaterlicher Emfigfeit unterzog fich Georg III. felbft ber Sorge um die Erziehung feiner Rinder. Wahrend bie Rinder von Frankreich unter ber Unweisung entarteter Manner und buhlerischer Frauen fruhzeitig mit ber Ungucht und ben fleinlichen Intriguen ihres Sofes vertraut wurben und bie jugendliche Rraft in fcmutigen Genuffen erftarb, prufte Georg III. taglich feine Cohne und Tochter, die fast ausschließlich in ber Gegenwart ber Mutter ihre Arbeiten vollendeten. Sobald fich ber Ronig um feche Uhr erhoben und fein Gebet verrichtet hatte, berief er die Rleinen gu fich, nahm mit ihnen die von ben Lehrern gestellten Aufgaben burch, ermunterte gur Folgfamkeit und zur Treue gegen bie Gebote beffen , ber bis jum Tobe in feiner Seele lebte. Die bochfte Magigfeit, eine Ginfachbeit, wie man fie an wenigen Tischen bes englischen und hannoverschen Ubels tennen mochte, herrichte an ber foniglichen Tafel. Un einem jeden Abend verrichtete Georg III. gemeinschaftlich mit ber Ronigin feine Undacht, bet auch die Sausbedienten beizuwohnen pflegten. Dann begab er fich jur Rube, zu einer Beit, in welcher bas Sofleben in Paris und Verfailles fic erft zu entfalten anfing. Die Rirche verfaumte Georg III. ungern. Er wollte bas lautere Bort bes Evangelii ohne menschliche Beimischung bo: ren; eine jebe Schmeichelei mar ihm zuwider; an beiliger Statte fublte er fich burd fie emport. "Id gebe," fprach er zu einem Geiftlichen, welcher ibn mabrend ber Predigt mit Lob überfcuttet hatte, "ich gebe in Die Rirche um meinen Bott preifen gu boren, nicht aber mich felbft." Gine an Entbehrung grangende Regelmäßigfeit berrichte im toniglichen Saushalt; eben befhalb war Georg III. nie wegen ber Mittel in Berlegenheit, um Gelehrte und Runftler zu unterftuben ober verbienten Golbaten ein forgenfreies Leben ju bereiten. Unerkannt besuchte er bie Butten ber Urmen, und milberte bie Roth; feine Sofzeitung pries die milbe, fegnende Sand bes Ronigs, von beren Gefchaftigfeit wohl nur die Freundin feiner Seele, Die ftille, fromme Charlotte, ju berichten mußte. Uts ber ju Rom lebende Pratendent, Ratl Ebuard, fid) ber letten Unterftutung von Seiten bes Papftes Clemens XIII. beraubt fah, wurden ihm bedeutende Belbfummen eingehandigt, ohne daß er geahnet hatte, wie ber Inhaber eines Thrones, ben ju ffurgen er Beit

feines Lebens gerungen hatte, es sei, ber sich seiner erbarmte. Georg III. war kein Eroberer, kein Schlachtenhelb; er wollte nichts als das Gluck seiz nes Bolkes, als bessen Mithurger er sich betrachtete. Wo die Ehre seiner Staaten es erlaubte, bot er gern zum Frieden die Hand. Weil er nach erslangtem Schuhe seiner Kurlande den Frieden mit Frankreich einging und baburch Friedrich II. zur Beendigung des siebenjährigen Krieges zwang, schilt dieser ihn karg, ja treulos. Es wurde schwer halten, einen Grund aussindig zu machen, aus welchem der Kurfürst von Hannover sich hatte verbunden fühlen können, das Blut und Gold seiner Unterthanen einem Nachbarstaate zu opfern, der sich selbst nie als einen treuen Freund der jüngeren Linie des Hauses der Welfen bezeigte.

Der herzogliche Sof von Braunschweig = Bolfenbuttel tragt in Diefem Beitraume vollig bas Geprage ber meiften beutschen Furftenfige, nur bag er fich, gleich bem gu Sannover, burch einen lebendigeren Ginn fur Bilbung vor biefen auszeichnet \*). Bahlreiche Dienerschaft, frangofisches De= fen, prachtige Schloffer und Parts mit fcnurgeraben Begen und aus les benbigem Brun gefchnitten Gottern und Belben, Dpern mit italienischen Gangern, Theater mit Spielern aus Frankreich, Engherzigkeit in Große und nur Große in Engherzigkeit, überall biefelbe Armfeligkeit. Das Bolt trug fchwer, aber es fuhlte fich durch Pflichtgefuhl, Entfagung und Gewohnheit ftart jum Tragen, bis es nach ber Sandlungsweise bes trefflichen Rarl Wilhelm Ferdinand bas Elend vergangener Tage zu begreifen anfing. Unton Ulrich, ber nicht ohne Geschick bie Rolle eines fleinen Ludwig XIV. spielte, nur daß er frommer und gelehrter mar als fein frangofischer Tonan= geber, ließ mit ungewohnlichem Aufwande bas Schloß zu Salzbalum im italienischen Stil auffuhren. Raritaten jeglicher Urt gierten bas toftbare Gebaube, bas in feiner Sammlung von zierlichen Perlenmuscheln, Schnedenhaufern und Schilberoten, mit funftreichen Gemalben verziert, mit Golbtapeten überlaben, auf's treuefte ben Gefchmack jener Beit ausspricht, den ber Bergog in den fteifleinenen Schafern und ben empfindfamen Partherrittern feiner bandereichen romifchen Octavia bemahrt. In bem mit fteinernen und holzernen Statuen ausgeschmudten Schlofgarten wurden italienifche Opern gegeben, welche in der Pracht ber Musfuhrung benen von Berfailles um nichts nachstanden. Unton Ulrich fuhrte an feinem Sofe ben Bebrauch ber frangofischen Sprache ein, und mit folcher Leichtigkeit

. . .

<sup>\*) &</sup>quot;Bon allen beutschen Solon zeichneten fich bamals die Sole von Braunschweig und Sannover burch eine hohere Bildung, welche mit religiöfer Luftlärung flets Sand in Sand ging, aus Gried. Förfter, die Sole und Cabinette Europa's im achtzehnten Sahrhundert. Theil II. G. 18.

mußte ber Ubel von Braunschweig : Luneburg bem Beispiele bes Bergogs nachzukommen, bag balb jeder Junker burch feine Bonne belehrt murbe, wie feinere Bilbung ausschließlich in diesen Tonen ju erwerben fei \*). Gine ungemeffene Prachtluft, ein Betteifer mit bem Glanze bes Soflebens mach: tigerer ganbesherren, ber Muguft Wilhelm nie verließ, hauften bie Schulben eines von ber Natur reichgefegneten Landes. Der vom Bergoge in ben Grafenstand erhobene von Dehn war der Beforberer aller koftbaren Beranugungen feines herrn. Die offentlichen Caffen waren erschopft, und um fich in feinen Ergoblichkeiten nicht geftort zu feben, borgte ber Bergog felbft von ber unglucklichen Sophia von Uhlben erhebliche Summen \*\*). Im Sahre 1715 murbe ber Geburtetag von August Wilhelm burch einen auf bem Schlofplate ju Braunschweig gehaltenen Jahrmartt gefeiert, auf melchem ber volle Glang bes Sofes fich zu entwickeln Gelegenheit fand \*\*\*). Sogar bei'm Nahen bes Tobes verließ August Wilhelm bie Sorge um Entwickelung furftlicher Pracht fo wenig, bag er mit berfelben Benauigfeit, mit welcher er ben Predigern ben Tert fur bie Trauerrebe vorfchrieb, Die Musstellung und Bestattung ber Leiche anordnete +).

Unter Bergog Rarl mehrten fich die Roften ber furftlichen Sofhaltung

<sup>\*)</sup> In der Schlacht bei Seisiich Dibenborf wurde des Grafen von Gronsfeld Brieftasche mit verschiedenen in frangofischer Sprache abgesaften Briefen von dem Sieger erbeutet. Damals befand sich im hauptquartiere von herzog Georg Niemand, welcher diese Briefe zu übersetzen im Stande gewesen ware. (v. d. Deden, herzog Georg. Theil II. S. 180.) Uchtzig Sahre später pflegte sich der Adel in ben braunschweigisch-luneburgischen Landen vorzugeweise der französischen Spracke zu bedienen.

<sup>\*\*)</sup> Es waren 40,000 Thaler, Die unverzinslich gegeben waren. Mach dem Tode bei herzogs bigab fich der preußiche Seheime Nath von Rußler nach Braunschweis, um fur die Gemahlin Friedrich Bilbelms II., die Tochter von Gophia, Die fregliche Gumme in Anspruch ju nehmen. Bufching, Beitrage jur Lebensgeschichte bentrurdiger Personen. Theil I. G. 312.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bobei ein admirables deutsches Gratulations- Carmen gesehen wurde, weits bie regierende herzogin Ihro herzogliche Durchlaucht sehr tendre und mit grefte Afficieung gratulirten, welches die durchlauchtige herzogin felbst versertigt zu bei ben geglaubet wurde. « Rehtmeier, S. 1580.

<sup>7) »</sup>Weil man ohnedem, heißt es im Testamente des herzogs, wein merkliches durch meine Regierung erworben, (197,000 Chaler seiner Kammerschulden bezahlte die Wittwe), und es sich ohne deme gebühret, daß der Folger in der Regierung die Unsesten dazu hergeben, als habe ich albereits ordiniret, wie es mit meinem erblaßten Corper in den ersten Garg jost gehalten werden. Dann lautet es weiter: »die ganze Capelle macht ver und nach der Leichpredigt musique. Die Guarde du Corps und Trabanten haben ben der Leichpredigt musique. Die Guarde schwarz gesteidet werden. Benn die Leiche in der Kirche die Wache, welde schwarz gesteidet werden. Benn die Leiche in das Gewöste getragen wird, ist bier in Wolfenbüttel und Braunschweig von dem Wall canoniret werden und soll das bataillon Guarde zu dus von Scaunschweig hierben nebst der übrigen guarnison ihre dren salven ablegen.« Pfeffinger, historie des hauses Braunichweig-Lünedurg. Ahril II. S. 504.

bergeftalt, bag bie treuen Rathe mit Beforgniß ber Beit entgegenfaben, in welcher ber Regent feine Bablungeunfabigfeit merbe eingesteben muffen. Manche hierher geborige Erorterung hat bei bem Leben biefes Furften Raum gefunden. Sier genuge bie Bemerkung, bag bei Gelegenheit ber gu Salzbalum gefeierten Bermahlung bes Rronpringen von Preugen ber Sof von Berlin über die Aufführung ber burch ben bergoglichen Rapellmeifter Graun \*) geleiteten Dper Timareta entzudt mar, und bag von Bergog Rarl ber gewöhnlich als Erfinder ber mimifchen Borftellungen genannte Niccolini mit einem Gehalte von 30,000 Thaler in Dienft genommen wurde, um bas Ballet ju leiten. Wenn auch biefer Gunftling bei ber furchtbar machsenben Roth bes Landes nach bem fiebenjahrigen Rriege fich feiner Stelle begeben mußte, fo blieb boch bie Berfdwendung am Sofe im Es war ein feiges, frudytlofes Mittel, burch Ber-Allgemeinen fich gleich. fauf ber fraftigften Landeskinder an England, um in der neuen Belt fur fremdes Intereffe ju bluten, ben Schat ju fullen. Der toftbare Bau eines Palaftes in Braunfchweig, eine reichbefolbete Rapelle, frembe Tanger und Ganger fturgten ben Bergog tiefer und tiefer in's Berberben. Das Land fchien unrettbar verloren, ale Rart Wilhelm Kerbinand mit farter Sand die Regierung umfaßte und burch Ernft und Sparfamteit ben Segen feiner Braunschweiger erwarb.

Durch die Entfernung bes Landesfürsten von den Kurlanden erlitt die gesammte Regierung keine andere wesentliche Beränderung, als daß daß Gollegium des Geheimen Raths eine ausgedehntere Bollmacht für sein Berfahren denn zuvor erhielt. Die hierauf bezügliche, kurz vor seiner Abreise nach England erlassene Verfügung Georgs I. seth hierüber im Allgemeinen folgende Bestimmungen sest \*\*). Die im Jahre 1680 von Ernst August angeordnete Regierung, bestehend aus dem Geheimen-Raths-Collegio, der Rammer, Justiz-Canzlei und Consistorio, bleibt nicht weniger in Kraft, als die später von demselben Regenten in's Leben gerusene Kriegs-Canzlei. In Betress der letztgenannten Behörde erfolgte der Zusat, daß die lediglich auf die Regimenter (pure militaria), namentlich die Militair Tustiz sich beziezhenden Behältnisse unmittelbar dem Regenten vorgelegt werden sollten, zu welchem Behuse von diesem dem General der Cavallerie, Freiherrn von

<sup>\*) 3</sup>m Sahre 1735 trat biefer berühmte Contuntler mit Genehmigung Des herzogs von Braunschweig in ben Dienft von Konig Friedrich Bithelm II. von Preugen.
Preuß, Geschichte Friedrichs II. Theil 1. G. 93.

<sup>344)</sup> Regierunge Reglement Geiner Königlichen Majeftät von Großbritannien in dero braumschweigisch luneburgifchen und baju gehörigen Lande, de dato hannover ben 29. August 1714. (Abgedruckt bei Spittler, Band II. Beitage XIII., G. 120 ir.)

Bulow, seine absonderliche Instruction agugetheilt worden fei. Es fteht bem Collegium bes Geheimen = Rathe bie Befugnif gu, bie Abgeordneten ber Lanbichaft nach Gutbunten ju berufen; ihm gebuhrt es, uber bes Lanbes Ginnahme und Ausgabe zu machen und bem Furften zu gemiffen Zeiten Rechenschaft abzulegen, fo wie die Besteuerung auszuschreiben, ben furfurft= lichen Gefandten, namentlich bem auf bem Reichetage gu Regensburg fich befindenden Bevollmachtigten, Berhaltungebefehle auszufertigen und in allen Berührungen bes Rurftaats mit bem Reiche als eine unabhangige Beborde tufzutreten. Nur wenn neue Bertrage eingegangen, Bundniffe abgefchloffen werben follen ober Gefchafte von ahnlicher Bedeutung Erlebis gung erheischen, verlangt ber Furft ben Bericht; aber felbft in biefen Fallen barf bie bochfte Beborbe in Sannover nach befter Ginficht handeln, falls ber burch eine Mittheilung von jenseite ber Gee erfolgte Beitverluft gefahrlich scheint. Die Gefandten bes Rurhauses find angewiesen, uber ben Bang ihrer Gefchafte boppelte Berichte abgufaffen, von benen fie einen engeren unmittelbar an ben Ronig einzufenden haben, mahrend bie umftandliche Erorterung nur fur bie Regierung in Sannover abgeht. Mit alleinis ger Ausnahme ber f. g. Sanbbriefe find alle an ben Ronig gerichtete Schreis ben von bem Geheimen=Rathe Collegium zu erbrechen. Die Unterzeichnung aller Landesverordnungen, welche nicht von einer befonderen Wichtigfeit find, von eben diefer Beborde genugt vollkommen. Bei Musgaben ber Ram= mer = , Rlofter = ober Rriege = Caffe von weniger ale funfzig Thaler tommt lediglich die Unterschrift bes biefer Behorde vorgefesten Geheimen-Raths in Betracht, mahrend bei großeren Summen bie Beglaubigung bes gangen Collegii erforderlich ift. Alle unteren Umtebebiente, mit Ginfchluß bet Amtichreiber, ernennt ber Gebeime=Rath; nur uber bie Ertheilung boberer Bedienungen verlangt ber Ronig einen Bericht. Die von ber Juftig-Canglei erkannten Strafen , felbft Todesftrafen , werden von ber genannten Beborbe beftatigt; es fei benn, bag bei Bulaffigfeit ber Begnabigung ber Uns trag auf biefelbe an ben Ronig geht, ober bas Berbrechen von einem boch ftehenden Staatsbiener, ober einem Mitgliede bes hoheren Standes begangen ift, unter welchen Umftanden bem Geheimen=Rathe-Collegio ber Bericht nach Condon vorgeschrieben murbe.

Die Lasten, mit welchen Georg Ludwig durch die Theilnahme am spanischen Erbfolgekriege \*) und durch den Auswand von 600,000 Thaler, durch deren Hulfe er die Stimmen einiger im Parlament einflußreichen Manner behufs seiner Nachsolge auf ben Thron von England er-

<sup>\*) 3</sup>m Bahre 1706 jahlte bas turfürftliche heer 19,000 Dann.

tauft hatte \*); fein gand hatte beschweren muffen , wurden burch bie nachfolgenden Sahre des Friedens bald verringert. Der Borwurf eines Un= haufens von tobten Schagen hat bas Saus ber Belfen niemals getroffen. Durch Georg I. wurde bas Kornmagazin ju Ofterode angelegt, bamit bie Bergleute des Sarges immer gegen eine magige Bahlung fich mit ben erften Beburfniffen bes Lebens zu verfeben im Stande feien. Gelbft Georg II., welcher weber die Freigebigkeit feines Baters, noch feines Entels befag, trug fein Bebenfen, auf feiner zweiten Reife nach Sannover ben Bergogthumern Bremen und Berben, welche durch die Sturmfluthen von 1719 und 1720 ungewöhnlich gelitten hatten, einen Erlaß an Abgaben von 400,000. Thaler gu bewilligen, wiewohl bie von jenem Ungludefalle nicht betroffenen Gegenden der genannten Provingen mit Recht in bem Rufe einer hoben Wohlhabenheit ftanden \*\*). Daß Georg I. auch in feinen Bemuhungen um die Nachfolge auf ben englischen Thron seiner Stammlande nicht ver's gaß, zeigt ber Gifer, mit welchem er fur bie felbftftanbige Musbilbung ber Rechtspflege in benfelben Gorge trug. Durch ihn wurde im Sahre 1711 das Dber-Appellations-Gericht in Celle gegrundet. Bum Prafibenten biefes mit einem Viceprafibenten und neun Rathen befetten bochften Gerichtshofes ernannte ber Rurfurft feinen bieberigen Bicekangler von gabrice. Durch Beitrage, ju welchen fich bie Provingen nach Maggabe ihres Bermogens und ihrer Einwohnergahl verftanden, wurde biefes hochfte Tribunal erhal= ten \*\*\*), in Betreff beffen Georg I. von Raifer Rart VI. bas privilegium de non appellando erwarb.

Bis unter Georg II. war das Gesammthaus der Welfen im gemeins samen Besite der Universität Helmstedt. Es konnte nicht fehlen, daß zwisschen ben Höfen zu Hannover und Braunschweig, die, wie wir gesehen haben, durch Anton Ulrichs Hinneigung zu Frankreich und die Erbitterung, mit welcher er gegen die Kurwurde der jungeren Linie stritt, lange in ärgers

<sup>\*)</sup> Georg Ludwig foll auf Befragen in Betreff ber englischen Krone geantwortet haben, bag er biefelbe annehmen werbe, bag aber ber Raufpreis berfelben ju holle fei um von ihm erschwungen werben ju tonnen. 21. D. Rehberg, vermischte Schriften, Theil II. S. 158.

<sup>\*\*)</sup> Rach den Mittheilungen des Baterlandischen Urchives, Sahrgang 1821, G. 359, wurde im Jahre 1718 im Bremifchen eine hochzeit gefeiert, ju welcher 151 gesadene Gafte erschienen, die an vier gesonderten Tischen, der f. g. herren. Manners, Frauen und Freunde-Kafel, bewirthet wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Die calenbergische Lanbschaft fteuerte, eben so wie das herzogthum Luneburg, jahrlich 6600 Thaler zur Erhaltung des Tribunals. Grubenhagen zahlte 1250, hova
1900, Diepholz 450 und Bremen und Berden späterhin 40,600 Thaler. Im
Laufe ber Zeit fliegen die Unterhaltungekosten bieses Gerichts auf faft 60,000
Thaler. Schlegel, Rirchengeschichte, Theil III. S. 357.

lichem Zwiefpalt lebten, bas wechselnde Curatorium über bie Landesuniver: fitat ben Grund ju Berbrieflichkeiten ber verschiedenften Urt abgab. ber anbern Seite hatte ber Rurftaat burch bie in einem Zeitraum von bunbert Sahren erworbenen Landestheile bergeftalt an Umfang gewonnen, baf ber ungetheilte Befit einer ahnlichen Bilbungsanftalt munichenswerth ichei: nen mußte. Demgemåg erhielt ber burch Gelehrsamkeit nicht minber als burch einen mahrhaft eblen Character ausgezeichnete Minifter von Dunch: hausen vom Ronige Georg II. ben Auftrag, in bem burch eine freundliche und gefunde Lage geeigneten, aber tief verarmten Gottingen eine Sochschule ju grunden. Seitbem Tilly in ihre Thore gezogen, mar ber Boblftanb biefer einft fo blubenben, an fuhnen, ftattlichen Burgern gefegneten Stadt auf eine Beife untergraben, welche bes Landesherrn ganges Mitleid auf fich gieben mußte. Die Dlate maren verobet, Gras mucherte in ben Strafen, in benen bas fede, frohliche Burgerleben erftorben mar; bie Baumerte ber Borgeit bilbeten mit ben armlichen Sauferreihen einen auffallenben Contraft. Alebalb wurde ber frubere Segen ber Stadt gewedt; Runftlern und Sandwerkern, Die fich in ihr nieberließen, murben lockende Freiheiten guge: billigt; umfaffenbe Gebaube fliegen empor; es wurden feine Roften gefchont, um aus ben verschiebenften Gegenben Deutschlands bie beruhmteften Ge lehrten zu berufen. Reine angftliche Borfchrift hemmte bas Wirken bes Lehrers: in freier Rebe follte er verfunden, mas er im freien Sinnen geschaffen \*). Da regte ber Geift machtig bie Schwingen; gang Deutschland erfreute fich ber Georgia Augusta. Die Lanbstanbe bee Kurftenthume Calenberg bewilligten fur bie neue Universitat einen jahrlichen Beitrag von 6000 Thaler; nach ahnlichem Berhaltniffe boten bie Landftande ber ubrigen Provingen ihren Untheil, mogegen ihnen die Bergabung einer gemiffen Ungahl von Beneficien verlieben murde.

Im Jahre 1734 gefchah die Eröffnung der Universität, nachdem im Jahre zuvor das nachgesuchte kaiserliche Privilegium für dieselbe ertheilt worden war. Durch die Bibliothek bes zu hannover verstorbenen Geheitmen = Raths von Bulow, die des Gymnasiums zu Göttingen und die Doubletten der kurfürstlichen Buchersammlung zu hannover wurde der Grund zu einer Universitäts=Bibliothek gelegt, für deren großartige Erweiterung Münchhausen auch unter den druckenbsten Verhältnissen des Landes

<sup>.\*)</sup> Primum libertatem cogitandi, sentiendi, scribendi scivit et fundavit; qua an majus bonum mortalibus dari possit dubito; ut, si nullam aliud beneficium regiis auspiciis in nos contulisset, loc uno tamen nomine Germaniae deliciae Munchhusius esset appellandus. Heyne, oratio in honorem et memoriam Munchhusianam. Opuscula academica, tom. II. p. 410 etc.

ju forgen verftand. Um 17. September bes Sahres 1737 erfolgte unter bem Gelaute ber Gloden und Mufit von den Thurmen die feierliche Gin= weihung ber Universitat. Dichts, was bas rafche Gebeihen biefer bochften Bilbungsanftalt bes Landes forbern konnte, entging bem Scharfblice bes raftlos thatigen Munchhaufen, bem als Curator anftatt bes Ronige bie hochfte Leitung ber Sochschule oblag. Durch ihn wurde im Jahre 1751 bie tonigliche Societat ber Wiffenschaften errichtet \*). Funf und funfzig Sahre hindurch widmete biefer feltene Mann mit unverbruchlicher Treue feine Talente einem Lande, welches in Liebe und Dankbarkeit fein Undenfen zu ehren weiß. Unter brei Konigen hatte er fich bes vollften, ungefcmalerten Bertrauens zu erfreuen. Gerlach Abolph von Munchhaufen \*\*), geboren 1688, hatte fich auf ben Universitaten Jena, Salle und Utrecht mit befonderer Borliebe ber Ergrundung bes Staatsrechts ergeben. Dach hierauf vollendeten Reisen trat er in die Dienfte von Rurfachfen, bekleibete fobann bas Umt eines Dber-Appellations-Raths in Celle, leitete bie Ungelegenheiten von Rurhannover auf ben Reichstagen zu Regensburg, und wurde 1727 jum Minifter, bann jum Grofvoigt erhoben. Bum erften Male ubte burch ihn bas jungere Saus ber Welfen fein Rurrecht bei ber Raiserwahl von Frang I. aus. Seit bem Jahre 1765 ftand Munchhaufen als Premierminister an ber Spite ber Bermaltung aller furfurftlichen Lande. Er war einer von ben Menschen, beren schaffenber Geift und eine faft unbegreifliche Thatigfeit weit uber feine Beit hinaus wirkte. Dhne bie wichtigeren Ungelegenheiten feines gandes baruber aus ben Mugen gu verlieren, fehlte es ihm nie an Duge, felbit untergeordnete Gefchafte ohne fremde Beihulfe gu vollgieben. Mit einer Sparfamteit, Die felbft fein geliebtes Gottingen mitunter hart zu empfinden glaubte, verband er eine grofartige Freigebigkeit fur jede bleibende, dem gemeinen Wefen frommende Schopfung. Trot ber gewiffenhaften Dunktlichkeit, mit welcher er alle laufenden Befchafte erledigte, ließ er fich ben fchriftlichen Berkehr mit einer Menge ausgezeichneter Gelehrten nicht rauben. Alle, felbst bie unbedeutenberen Ungelegenheiten ber Universitat murben ausschlieflich burch ihn erwogen und betrieben. Defhalb mochte Georg II., ale er 1748 Gottingen befuchte, mit Recht uber Tafel bem treuen, finderlofen Diener die Gefundheit bes Bohles feiner Tochter, ber Universitat, gubringen. Im Jahre 1770 ftarb ber bis gur letten Lebensftunde unverdroffen thatige Mann, ein Greis von 82 Jahren.

<sup>\*)</sup> Diefelbe feiert jantlich im November am Geburtstage ihres Stifters, Georgs 11. ihr Unniversarium,

<sup>\*\*)</sup> Seeren, hiftorifche Werle, Theil VI. G. 69 2c.

Durch biefe Grundung von Gottingen, bas Beftreben Belmftebts \*) burch ruftiges Fortschreiten in ber Wiffenschaft ben alten Ruf zu fichern und burch bas von Bergog Kart gestiftete collegium Carolinum gu Braunfcmeig gedieh in ben Gefammtlanden Braunfcmeig und guneburg ein jugenblich-reges Leben in Runft und Biffenfchaft, welchem nachzueifern ben Nachbarftagten lange Zeit nicht gelang. Ludwig Rudolph von Braunfcmeig, welcher mit ber Treue in ber Erfullung feiner Pflichten eine lebenbige Theilnahme an jeder geiftigen Richtung feiner Beit verband, verfaumte nicht, fich gur Stiftungefeier ber Universitat am 25. October 1735 fammt feiner Gemablin nach Belmftedt zu begeben. Bon einem Stallmeifter geführt, ritt ihm ein Theil ber acabemifchen Jugend entgegen, und vein junger von Abel hielt eine zierlich verfaßte Unrebe an bie gnabigfte Berrichaft." "Eine gleichmäßige Freuden = Begier" außerte ber Stadtrath in feiner Bewillkommnung, fobalb bie bergoglichen Bagen, von fecheig in Roth und Grun gekleibeten Stubenten begleitet, bas Beichbilb erreicht hatten. Lettere maren es, bie mahrend ber Dauer bes Aufenthalts in Belmftedt ausschließlich bie Bachen übernahmen. Ludwig Rudolph befchenkte zur Erinnerung an biefe Restlichkeit bie Professoren mit golbenen, bie Studenten mit filbernen Gebachtnigmungen.

Seitbem nach bem Tobe von Georg Withelm bas Consistorium zu Gelle mit dem zu Hannover durch den Kursursten Georg Ludwig vereinigt war, gewann der Umfang dieses geistlichen Gerichtshoses an Bedeutung, und konnte seine einige Thatigkeit über das gesammte Land erstrecken, bis durch die Erwerbung der Herzogthumer Bremen und Verden eine zweite Behörde dieser Art die Leitung des kursurstlichen Ministerii anserkannte. Das die protestantische Geistlichkeit einer sorgfaltigen Aussicht bedurfte, das namentlich die Erwerbung von Pfarramtern mitunter auf gehässigen Wege erfolgte, ergiebt sich aus einer 1714 erlassenn Verordnung des Raths zu Lüneburg, welcher zusolge ein jeder zum Predigeramte Berusene schwören mußte, weder durch Geld, noch durch Frauenzimmers sein Umt erworden zu haben \*\*). Nicht ohne Grund hatten sich die Beschersscher der welssischen Lande zugleich mit dem Kurhause Brandendurg seit zum Schutze der protestantischen Kirche, selbst über Deutschland hinaus, berusen gefühlt. Es geschah nur durch die nachdrücks

\*\*) Gebhardi, handichriftlicher Rachlag in der foniglichen Bibliothef ju hannever. Tom. IX. pag. 801.

<sup>\*) 3</sup>m Sahre 1745 erhielt Braunschweig die afteinige Direction der Universität ju Gelmfiedt, welcher dagegen die bisherigen Bufchuffe aus Wehnde, hildwardshaufen und Mariengarten entzogen wurden.

lichen Borftellungen bes turhannoverschen Gefandten Munchhaufen in Frankfurt, bag bei ber Bablcapitulation Raifer Rarle VII. auf Die Abftel= lung ber Religionebeschwerben von Seiten ber Unhanger ber Reformation eine befondere Rudficht genommen wurde. Schon fruber hatte Georg II. bewiesen, bag er jum Schute verfolgter Glaubensgenoffen unter allen Umftanben bereit fei. Ungeachtet bes unwurdigen Drudes, ber auf jebem Nichtkatholifchen im Erzbisthum Salzburg laftete, gablte man bafelbft mehr ale 20,000 Evangelische. Mit wunderbarer Gebuld hatten biefe die harte Behandlung ber geiftlichen Regierung ertragen, ohne baburch gum Uebertritt jum romifchen Glauben, ober jum Berlaffen ber heimifchen Ulpen bewogen werben zu konnen. Da ereignete fich, baß Erzbifchof Frang Un= ton Cleutherius, Freiherr von Firmian, ein eiferner, bigotter Diener bes apostolischen Stuhles, uber feine evangelischen Unterthanen bie harteften Berfolgungen verhing, ohne ihnen gleichwohl bie fruber verftattete Muswanderung zu erlauben. Bon Saus zu Saus fah man die Priefter gie= ben, um einen Jeben, der die Unnahme der fatholischen Lehre verschmabte, in ben Rerter fuhren ju laffen. Wer die Erlaubnig erwirfte, Die Bei= math mit einem Lande zu vertauschen, in welchem er bem Beren nach feiner Beife bienen konnte, fab fich gewaltsam ber Rinder beraubt, welche ber katholischen Geiftlichkeit gur Erziehung überwiesen murben. Das proteftantifche Deutschland, felbst bie meiften katholischen Furstenhofe, wurben über ein folches Berfahren emport. Mur ber von Jefuiten geleitete, vom Papfte belobte Frang Unton Cleutherius ließ in feinem unheiligen Beginnen nicht nach, unbefummert um bie gewichtigen Borftellungen, welche von ben protestantischen Stanben gu Regeneburg laut wurben. Da erhob fich Georg II., und in Berbindung mit ben Ronigen von Preugen, Schweden und Dannemark und ben mit ihm befreundeten Generalftaaten verlangte er, bag, ben befchwornen Sagungen bes meftphalischen Friedens gemaß, den protestantischen Unterthanen bes Erzbisthums bie Musmande= rung frei gegeben werden folle. Alfo verließen im Sahre 1731 20,000 gewerbthatige Salzburger bie Alpenthaler und zogen mit ihrer geringen Sabe bem Norden gu, wo fie vornehmlich in Brandenburg und Sannover eine liebevolle Aufnahme fanden. Achthundert berfelben fiebelten fich im Sannoverichen an. In allen Rirchen bes Rurfurftenthums wurden fur die Berarmten Sammlungen gehalten; in Braunschweig gingen Prebiger und Burger von Saus ju Saus, um fur bie Emigranten milbe Reitrage zu erbitten. Giebzig biefer heimathlofen Manner aus Berchtes= gaben ließen fich in Gottingen nieber, und in Sameln und guneburg em= pfingen Magiftrat und Geiftlichkeit unter bem Gelaute von Gloden und

dem Absingen von Kirchenliebern die armen Vertriebenen. Das Beispiel bes großen Kurfürsten von Brandenburg, welcher durch Aufnahme der durch Ludwig XIV. aus Frankreich verjagten Hugenotten den Wohlstand der Marken gehoben hatte, fand auf diese Weise in dem Nachbarlande zum zweiten Male eine glückliche Nachahmung.

Die grofartigen Beftrebungen einzelner Papfte, welche bie Forberun: gen ihrer Beit begriffen hatten und nur in ber Aufhebung von vielfach gerügten Uebelftanben, in ber Beforberung wiffenschaftlichen Strebens und in ber Strenge gegen bas gugellofe Leben ber bobern romifchen Beiftlich feit bie Mittel erkannten, auf eine murbige Beife ihre Stellung neben ber protestantischen Rirche zu behaupten, hatten keinesweges bei allen geiftlichen Fürstenhöfen Deutschlands ben ermunschten Unklang gefunden. Man gefiel fich vielmehr in fortgefetten, eben fo frankenben, ale unanftanbigen Reibungen mit Protestanten, und wenn und ergahlt wird, wie zu Denabruck bei ber Proceffion am Frohnleichnamsfeste bes Jahres 1707 Phariface und Schriftgelehrte im Drnate evangelischer Beiftlichen aufgeführt murben, fo laft fid baraus ichließen, bis zu welchem Grabe bie Erbitterung ber protestantischen Burgerichaft bier und in ben ubrigen furhannoverichen Stabten gefteigert werben mußte. Daburch konnen wir uns theilweife jene unchriftliche Un: bulbfamkeit erklaren, welche bie Protestanten bei mehr als einer Gelegen: beit an ben Tag legten. Erft 1709 erfuhr man in Sannover, baf in bem in Betreff ber Rurwurbe gwifchen Ernft Muguft und Raifer Leopold ! getroffenen Bergleiche bie gebeime Beftimmung eingeschloffen fei, bag ben Ratholifen in ber Stadt hannover bie freie Musubung ihrer Religion w fteben folle. Stanbe und Burgerfchaft wurden von Unwillen über ein Bugeftanbnig ergriffen, in Folge beffen man, wie unter ber Regierung von Johann Friedrich, bereits im voraus bie heimlichen Umtriebe ber Batte erblicken zu muffen glaubte. Aber Georg Ludwig konnte bas von feinem Bater verpfandete Bort nicht brechen. Defhalb blieben bie bringenden Borftellungen ber calenbergifchen Stanbe, in beren Namen ber 26t Gerhard von Loccum ben Landesherrn "bei ben Bunden Chrifti" befchwor, folches abzuwenden, vom Rurfurften unbeachtet. Gin ber alten Patricierfamilie Windheim zugehöriger Sof auf ber Neuftadt \*) wurde erftanden und burch bie zu biefem 3wecke veranstalteten Sammlungen in katholischen Lanbern ber Aufbau ber katholischen Rirche erreicht. Die einzige Berubi: gung, welche ben Stanben auf ihre Borftellungen bei'm Rurfurften gu

<sup>\*)</sup> Der Rath der Attfladt dufdete in feinem Bereiche fein einer nicht lutheriiden Confession zugehöriges Gotteshaus.

Theil wurde, war, daß keine Orbensleute, vornehmlich keine Jesuiten, in Hannover geduldet werden follten. Aber troß des heftigen Eifers evangeslischer Landprediger gegen katholische Gebräuche, welche sich in ihren Gemeinden vererbt hatten, wurden diese nicht immer abgestellt, und nach der ber heiligen Anna geweihten Kapelle in Spiegelberg wallfahrteten noch in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts Protestanten und Katholiken gemeinschaftlich, warsen, als der Prediger von Lauenstein, "den Aberglauben" zu beseitigen, die Thuren verschließen ließ, ihre Opfergaben durch das Fenster, und hielten einen dreimaligen Umgang um die heilige Stätte. Der bortigen Heiligen, die sie um ihre Fürbitte gebeten, schenkte die welstsche Gemahlin Kaiser Karls VI. bei Gelegenheit der Geburt eines Erzherzogs funstig Ducaten\*).

Die fruber haufige Bermurfniffe mit Bifchof und Domkapitel von Silbesheim bie Thatigkeit ber welfischen Furften in Unspruch nahmen, fo fuhlte fich Georg Ludwig zu eben biefer Beit berufen, Die protestantischen Unterthanen bes Sochstifts gegen bie Undulbfamkeit ber bifchoflichen Regierung fraftig in feinen Schut zu nehmen. Muf Bifchof Ferbinand, beffen wir bei Belegenheit bes breifigjahrigen Rrieges gebacht haben, mar 1650 Maximilian Beinrich gefolgt, gleich feinem Borganger, welchem er ale Coabjutor gur Seite geftanden hatte, aus bem Furftenhause von Baiern entsproffen und zugleich Rurfurft von Coln. Es war in ber bamaligen Beit nicht ungewöhnlich, bag ber ju mahlende Borfteber eines Sochftifts bie Erfullung einer von feinem Rapitel ihm vorgelegten Capitulation befcmoren mußte, ahnlich wie feit Sahrhunderten ber Bahl eines beutichen Ronige bie Genehmigung ber von ben furenden Furften abgefagten Forberungen voranzugeben pflegte. Go gefchab es, bag bie Capitulation von Maximilian Beinrich Allen, welche nicht gur romifch-katholischen Rirche gehorten, ben Eintritt in bie Regierung und Dienerschaft bes Bifchofe unterfagte. Gine folche Undulbfamkeit lebte in ber Seele von Marimilian Bein= Er war es, ber, ben Sagungen bes westphalischen Friedens nachkommend, fur bie nichtkatholifchen Bewohner bes Biethume ein proteftantifches Confiftorium errichtete. Doch floffen bier fromme Stiftungen fur Altar und Convente reichlich wie guvor, und in bem namlichen Sabre, in welchem Maximilian Beinrich aus bem Leben fchieb, murbe von einem Grafen von Rangau in ber Stadt Silbesheim ein Rlofter fur Coleftiner= Nonnen gegrundet. Rach bem friedfertigen, bulbfamen Maximilian Beinrich murbe 1688 ber bieberige Dombechant Jobocus Comund von Bras

<sup>\*)</sup> Paring, Beschreibung der Gaala. G. 186 te.

bed, welcher mahrend ber Abwefenheit feines Borgangers bem Stifte als Statthalter vorgestanden hatte, mit ber Infula von Silbesheim beichenft. Ihm folgte 1702 ber, gleich ben meiften Gliebern feines Saufes, hochftrebende Jofeph Clemens, Bergog von Baiern, Ergbifchof zu Coln, Bifchof gu Regensburg und Luttich. Da biefer wegen feiner Berbindung mit Kranfreich mahrend bes fpanischen Erbfolgefrieges mit ber Ucht bes Reiches belegt murbe, magte er nicht, bie Refideng im Bisthum Silbesheim gu halten, welches bemgufolge bis 1714 ausschließlich ber Regierung bes Domkapitels übergeben mar. Mit großerer Barte als je griff biefes in bie Rechte feiner protestantischen Unterthanen ein, weld,e fich endlich mit ber bringenben Bitte um Abhulfe ber Befchwerben an ben Rurfurften Georg Lubmig gu Sannover mandten. Nachdem die ernften, boch milben Borffellungen bes Rurfurften bei'm Rapitel-feine Beruckfichtigung gefunden batten, befchloß er, Die Bebrucker feiner Glaubenegenoffen auf eine empfindliche Weise fein Uebergewicht fuhlen zu laffen, indem er alle jene betracht lichen Ginfunfte einziehen ließ, welche ben Domherren aus ben Rurlanden, namentlich aus bem Calenbergifchen, zufloffen. Aber felbft biefes 3mangs mittel zeigte fich unwirkfam, und erft nachbem Georg Lubwig 1710 bie Stabte Bilbesheim und Deina, fo wie die Hemter Steinbrud, Marienburg und Wiebelah burch feine Regimenter hatte befegen laffen, bequemte fic bas Domfapitel zur Nachgiebigfeit, und verftattete bem protestantifden Confiftorio die Ausübung feiner von Maximilian Beinrich ihm gugeficherten Rechte. Deffenungeachtet weigerte fich Bifchof Joseph Clemens, melchem nach bem 1714 gu Raftabt und Baben abgeschloffenen Frieden fein Sinderniß ber Ruckehr in fein Stift mehr im Wege ftand, die geichehenen Bugeftanbniffe anguerkennen, bis es bem Ronige Georg I. gelang, 1722 burch die nachbrucklichsten Borftellungen bas hartnackige Biberftreben bes Bifchofe zu befeitigen. Im Jahre barauf farb Jofeph Clemens, und wurde nach ber Bahl bes Domfapitels burch Clemens Auguft, Bergog von Baiern, welcher fpater auch die Sochftifter Denabrud, Coln, Paderborn und Munfter erwarb und als Sochmeifter bem beutschen Orben por ftand, erfett. 3hm, ber feine Refibeng in Bonn faft nie verließ \*), folate 1761 Friedrich Wilhelm von Weftphalen, bieber Domfapitular ju Sildes beim, ein frommer, nach ber Bermehrung bes Boblftandes feiner Unterthanen eifrig ftrebender Furft, unter beffen Regierung 1777, mit Genebmigung von Papft Dius VI., die Mufhebung bes Rarthauferkloftere erfolgte, beffen Ginkunfte fortan auf bas Seminarium verwandt wurden.

<sup>\*)</sup> Bon' Clemens August murte bas fürftliche Schlof ju Ruthe erbaut.

Stabte. 303

feinem 1789 erfolgten Tobe einte man sich im Dom zu hilbesheim zur Wahl von Franz Egon, Freiherrn von Fürstenberg. Er mar der lette Bischof von hilbesheim, der mit fürstlicher Gewalt über sein Stift gebot, ein frommer, milder hirt seiner heerde, karg gegen sich, nur für Dürftige die reiche Einnahme von hilbesheim und Paderborn verwendend, ein Mann, dessen genannt wird \*).

Bon ben Stabten ber braunschweigisch = luneburgischen Lande erbliden wir bas einzige Denabrud, falls es une erlaubt ift, in biefer Begiebung ichon jebt bei Gelegenheit ber welfischen Besibungen beffelben Ermahnung zu thun, noch in bem theilmeifen Befige großer Freiheiten. Allerbings waren biefe im Bergleiche mit fruberen Zeiten außerorbentlich gefchmalert. Es gab eine Beit, in welcher biefe Stadt feine Sulbigung leiftete, ber Rath ohne Uppellation und fürstliche Bestätigung bie volle peinliche Gerichtsbarfeit ausubte, Beleitsbriefe ertheilte und Berbrecher begnabigte. Unabhangig von ben Bifchofen verwaltete er bas Gut ber Stabt; nur ihm ftand bas Befahungerecht zu. Mochte nun auch biefe lettgenannte Befugnif, gleich mancher anbern Gerechtsame, feit ber Regierung von Ernft Muguft verloren fein, fo blieb ber Burgerschaft boch noch eine Menge von Freiheiten, die bei Bunften und Gefchlechtern ein muthiges Gelbftgefuhl mach erhielt. Auf eine icheinbar funftliche und boch aus ber Entwickelung bes innerften Burgerlebens bervorgegangene Urt gefchah am zweiten Tage eines neuen Sahres bie Rathemahl \*\*). Noch fann und handelte bie Burgerschaft fur fich, anftatt fur fich finnen und handeln zu laffen; es erhielt fich bie lebendige Theilnahme an bem gemeinen Bohl; ber gefteigerte Sandel mit Leinwand schutte vor einer abnlichen Berwirrung, wie ihr manche Stabte ber Rurlande erlagen. Ueber Stadt und Land machte feit 1764 ber unvergefliche Juftus Mofer, und bewies, wie bas besonnene Streben eines einzigen Mannes, ber eble Sitte ju fchuben und zeitgemagen Reuerungen Eingang ju verschaffen verfteht, unberechenbaren Segen ju forbern im Stande ift. Um entschiebenften tritt une ber Contraft mit ber frubern Beit in Braunschweig entgegen, einft ber ftolgen Quartierftabt fur gang

\*\*) In der meisterhaften Monographie: "Seinrich David Gtuve, Doctor ber Rechte und Burgemeifter der Gtadt Denabrud, (Bena 1827 80.) fins ben fich bochft intereffante Rachrichten über Rathewahl und Burgerleben in diefer

Statt.

<sup>\*)</sup> Bei der durch den Reichsbeputations : Abschied vom 25 Feburar 1803 erfolgten Uebergabe des Biethums hildesheim an die Krone Preußen jahlte man im hochflift di fatholische und 144 protestantische Pfarren. Damals schäpte man die Einfunste der fürstlichen Kammer auf 110,060, die des Domfavitels auf 157,000 Thater. Die Einnahme der gesammten fatholischen Geistlichkeit wurde auf eine halbe Million Thater angeichlagen.

Sachsen, um beren Gunst die machtigsten herrscher buhlten, jest von fürstlichen Dienern regiert, von fürstlichen Soldnern bewacht. Je rascher die Macht der Landesherren sich seit dem westphälischen Frieden entwickelte, um so gewisser musten die Stadte ihre unabhängige Stellung eindüßen. Wo sie solche retteten, geschah es, weil ihre Verfassung mit der Eristenz des deutschen Reiches enge verknüpst war. Seit 1731 war der graue hof von der frommen, gesehrten Elisabeth Sophia Maria, der Wittwe von August Wilhelm, bezogen; fünf Jahre später schlug auch der Herzog hier seine Residenz auf. Wie unter der Regierung des mit väterlicher Treue für sein Land sorgenden Karl Wilhelm Ferdinand auch Braunschweig nach langen Jahren voll bitterer Noth sich wieder zu heben begann, ist in der Lebensgeschichte dieses trefslichen Regenten erörtert.

Durch ben Tob von Georg Wilhelm mar Braunschweige Schwefterftabt, Luneburg, mit bem celleschen Erbe bem Rurfurften Georg Lubwig anbeim gefallen. Mit ungewöhnlichen Feierlichkeiten fand im Sahre 1705 ber Empfang bes neuen Lanbesherrn ftatt. Ehrenpforten fcmuckten bie Gaffen und bas langgewundene, schauerlichebunkle Thor. In acht Compagnien hatte fich bie Burgerschaft unter bem Stadtmajor von Braunfchweig vom Martte bis zum rothen Thore aufgeftellt. Muf ben Ballen wurden bie Stude gelof't, als in Begleitung feines erften Minifters, bes Grafen von Platen, und faft fammtlicher boberen Sofbiener, mit einem Gefolge von 400 Perfonen, ber Rurfurft in's Thor jog. Rach alter Sitte, bie ben gandesherrn nie unbeschenkt in die Mauern reiten ließ, verehrte ber Rath bem Rurfürften eine Quantitat Bein, hamburger Bier und eine Summe Gelb, fo wie bem Rurpringen zwei große filberne Rublfeffel Bahrend ber auf bem Furftenfaale bes Rathhaufes offentlich abgehaltenen Tafel murbe ein auf die Feier bes Tages fich beziehendes Lied gefungen. Um Abend erschien die Innung ber Gulger in Ritteln von weißer Leinmand, und trug in eigenthumlichen Beifen ihre Lieber vor. Erft mit bem folgenden Tage gefchah bie feierliche Hulbigung. Bei biefer Unwefenheit Georg Ludwigs in Luneburg mar es, bag Ernft von Mebing als Landmarichall, ben Marichalleftab in ber Sand, vor ben Eblen von Sporte, Eftorf, Wittborf und Plate vorauffdritt, von benen jeder eine Schuffel aus bes Sobemeifters Georg Doring Saufe auf bem Sanbe gum Landesherrn trug \*). Georg II. erließ ber Stadt guneburg bie Sulbigung, um bie betrachtlichen Schulben ber Gemeine nicht noch zu vermehren.

<sup>\*)</sup> Die Schuffeln enthielten gerauchertes Fleisch, gefochtes Rindfleisch, einen Ralbebraten und Grundlinge; neben lepteren lag, in Papier gewidelt, eine Scheibemunge,

Stabte. 305

Die in Braunschweig, so erhielt fich in Luneburg vermoge bes lebhaften Berkehrs zwifchen Samburg und bem Reiche eine erfreuliche Boblhabenheit, mahrend bie fleineren Stabte bes Rurfurftenthums mehr und mehr verarmten. Die ftarke Musfuhr von Bier, welche einft Eimbed bereichert hatte, alfo bag ber Rath von Erfurt und Samburg fich an biefem Tranke zu erlaben pflegte, hatte vollig' aufgehort \*). Den gefunkenen Bohlftand von Gottingen zu heben, bestimmte Georg Ludwig, bag ber größere Theil bes Tuchbedarfs feiner Infanterie ausschließlich in biefer Stadt verfertigt werben folle; bem wegen ber Urmuth um fich greifenben Bucher zu wehren, ließ bie Furforge George II. ebendafelbst im Jahre 1731 ein Combard (Leibhaus) errichten, und burch die zwei Sahre barauf erfolgte Aufnahme ber salzburgischen Auswanderer bildete fich eine Manufactur von Rurnberger=Tand und Baumwollenweberei. Das einzige Sannover gewann vermoge bes Siges ber Regierung und eines felbft mabrenb ber Abwesenheit des Landesherrn fortgesetten Sofes an Umfang und Reichthum. Schon 1748 fchien eine Erweiterung ber Stadt unumganglich er-Forberlich, und erfolgte beghalb ber Anbau ber Megibien = Neuftabt. Im Sahre 1780 gingen die Befeftigungen ber Refibeng ein, und murbe ber Wall um bie Altstadt zum größern Theile abgetragen. Die häufige Unemefenheit George II. in feiner beutschen Refibeng, die bamit verenupften Refte und Bolksbeluftigungen riefen ein beiteres Leben bervor, und wenn bem Ronige, ale er bei Belegenheit ber Feier feines fechezigften Beburtetages burch bie Strafen ber erleuchteten Stadt fuhr, ein von bem Giebel bes landschaftlichen Saufes fich herabsentender Merkur ein mit den Borten: "addantur plurimi annia befchriebenes Blatt überreichte, fo zweifelt wohl Niemand an ber Aufrichtigkeit biefer Sulbigung bes achtzehnten Jahrhunderte \*\*).

jum Antause eines Stüdchens einwecker Bier. — Der Senior der Familie von Meding hatte als Landmarschall das Amt, bei fürstlichen Taufen, Beilagern und Beetdigungen mit dem silbernen Stade neben dem Obeethosmarschall zu gehen und im Felde die Fahne der lüneburgischen Ritterschaft zu tragen. Dafür empfing er, außer seinem Lehen, eine gewisse liereung von Salz und Wein, so wie ein Pfund Zucker und das Pferd, welches der zur Bermählung mit einer lüneburgischen Prinzessin eines getragen. Diese letze Berpflichtung kante Georg Ludwig mit 400 Thalern ab. Endlich wurde die Leiche des Landmarschalls durch 12 vom Sodemeister gesandte, in tederne Koller gestelebet reitende Diener bestattet.

<sup>\*)</sup> In den befannten Tabadigefellichaften, welche Friedrich Wilhelm I. ju Potsdam eingeführt hatte, gab der aus Königelutter bezogene Dudftein fast das einzige Gestrant ab. F. Förfter, Friedrich Wilhelm I. Theil I. S. 247.

<sup>\*\*)</sup> Um ein treues Bitd von bem Leben bes bannoverichen Sofadele ju bieten, moge ber 1769 abgefaßte Bericht eines unverbachtigen Augenjeugen ju uns reben:

Dhaleich mahrend ber Dauer bes fiebenjahrigen Rrieges bie frangofifchen Seere nur auf furge Beit die Rurlande überzogen, blieben boch bie burch biefelben angerichteten Berbeerungen fur lange Jahre fuhlbar. Dach dem Abschluffe ber Convention von Zeven behandelte ber Marschall Richelieu bas land wie eine eroberte Proving. Abgefeben von ben Summen, Die er fur fich felbit mit einer Gewandtheit und Schlaubeit erprefite, in welcher er taum von ben uberrheinischen Gaften im Unfange biefes Sahr: hunderts übertroffen werben fonnte \*), fand fich ein Generalpachter von Paris, Namens Gautier, in Sannover ein, um, nach Urt ber frangofischen Bermaltung, bas gange Rurfurftenthum in Pacht zu nehmen. Neben ibm zeigte fich als Rriegecommiffar jener Foulon geschäftig, melder im Unfange ber frangofischen Revolution fein Leben einbufte. Dbwohl unter ber Sobeit bes mit Frankreich verbundeten Rurfurften von Maing ftebend, murbe Duberftadt 1757 burch bie barteften Forberungen vom Pringen Soubife gebrudt. Wenn bie Bauern bes Gichefelbes es magten, fich ben unter ihren Pferben und Rindern mablenden Frangofen zu widerfeten, traf fie unerbittlich ber Tob. Um burch ben Befit biefer fur fie nicht zu behaup: tenben Stadt bem Feinde feinen Saltpunft gu bieten, liegen fie im Sahn 1761 bie Mauern und Balle burch 800 Bauern und Bergleute vom Barge, welche überbieg von ben Burgern befoftigt werben mußten, nieberreifen. Bu eben jener Beit murben in ben fublichen Provingen bes Rut-

ola zed by Google

<sup>&</sup>quot;Die Affembleen find alles, mas Gie fich freudiges benten tonnen. Letten Grastaa fam ich aus einer folden Gefellichaft von 80 Berjonen, Die jede Woche at-»halten wird und wohin ich nebft meinen Frauen fur immer eingeladen bin. Dan "verfammelt fich ba in vier großen und prachtigen Bimmern, die in einer Reite nach einander folgen und mit einigen bundert Bachelichtern erleuchtet find. Bon "diefen 80 Perfonen fpielen 30 bis 40. Die übrigen feen und machen enteiolages und resaux, indes fie fich von une anderen fcone Gachen vorplauber slaffen, ober man geht Sand in Sand und Urm in Urm von einem Bimmer in't andere und von einem Gopha jum andern. Um Ende biefer Bimmer ift ein "Borgimmer, wo, fich inegemein eine Dufit findet. herren und Damen erichei nen ba in ber außerften Pracht, Die Damen ist alle in Rleibern von Atlas, bit nuber und über mit blondes und Gripen befetet find und in mantilles ven affandrifchen Grigen, die aber von einer Uchfel jur andern und von dem Rin abis an bas Berggrublein offen find; in den Saaren, an ben Dhren und am »Saife tragen fie alle Diamanten; alle find nach der neueften Parifer Urt friurt; steine tragt ein Rleid, bas nicht nach den neueften aus Paris gefommenen Du aftern geschnitten mare; tein anderes Wort mird gesprochen, ale frangofisch; auf "frangofifch wird coquetirt, auf frangofifch gefchergt und auf frangofifch gefüßt." "S. . B. Bimmermanne Briefe an einige feiner Freunde in ber Schweig. Get ausgegeben von Albrecht Rengger. Marau 1850. G. 122.

<sup>\*)</sup> Gelbst die frangosischen Goldaten fühlten fich durch die rauberische habgier Richtlieu's emport, also bag sie ihn nur den pelit pore La Maraude zu nennen pflegten. Es ist besannt, wie der Marschall später einen prächtigen Palaft zu Paris erbauen ließ, ber noch geraume Zeit darauf nur mit dem Namen des pavillon d'Hannovre belegt wurde.

fürstenthums die maffenfahigen Ginwohner gewaltsam in die frangofischen Regimenter gefteckt. Die Umgegend von Gottingen wurde angehalten, in vorgeschriebener Frift 13,000 Stud Leinwand zu liefern; nach biefer genannten feften Stadt mußten 300 Bauerfrauen aus bem Rurffenthume Grubenhagen in Rorben die in Lauterberg gegoffenen Rugeln tragen. Bon ben wenig bemittelten Bewohnern bes Barges wurden Brandichabungen gum Belaufe von 90,000 Thaler erpreft; Denabrud mußte burch 100,000 Thaler von Marquis von Conflans bie Plunderung abfaufen. Pring Xaver von Sachsen forderte im Jahre 1761 nach ber Ginnahme Bolfenbuttels von diefer Stadt bie dreifache Bahlung von 200,000 Thaler Brandicha= bung, 28,000 Thaler fur fich und 14,000 Thaler fur Berfchonung ber Thurme und Gloden. Rur fo fonnte es gefchehen, bag ein mit bem Jahre 1763 beginnendes "Landesinvafion Roftenregifter, " welches fich nur uber die Provingen Calenberg und Gottingen erftrecte, mit faft anderthalb Millionen Thaler Schulden eroffnet murde, ju beren Dedung eine Erho= hung des Steuerfußes unumganglich nothwendig war. Mit ber bochften Sorgfalt fuchte bie Regierung ben hierdurch auf bie Unterthanen gemalzten Druck burch Forberung der Gesammtwohlfahrt des Landes zu erleichtern. Man griff nicht etwa ju jenem unwurdigen Mittel von Bahlenlotterien, beffen fich bie Berricher ber meiften beutschen gander bedienten, noch fuchte man burd Berkauf von Monopolen bie erfchopften Caffen zu fullen. Wohl aber murden große Streden Landes in ben minder ergiebigen Provingen des Rurfurftenthums fur den Feldbau gewonnen; ein zu Sannover errichtetes Commerg-Collegium follte auf Mittel gur Bergroßerung bes Sandels finnen. Die Garnfpinnerei murbe in Stabten und auf bem flachen Lande ausgedehnt, und aus ben Mundungen der Elbe und Wefer fah man Ballfischjager in Gee ftechen. Aber felbit in ben nachften Sahren, welche auf ben fiebenjahrigen Rricg folgten und bie hochfte Benauigkeit in Bermen= dung der Staatseinkunfte erforderten, murden der Universitat ju Gottingen in feinem Betrachte bie ihr ausgesetten Gummen gefchmalert, und auch nach dem Tobe ihres großen Munchhausen hatte fie fich ber forgfamften Pflege zu erfreuen.

Eine bedeutende Erleichterung fur die braunschweigisch = luneburgischen Lande gab die Verminderung des mahrend des siebenjahrigen Krieges uns gewöhnlich vergrößerten Deeres ab. Wenn schon den Kurstaaten der Aufswand fur eine Armee, welche 1760 fast 46,000 Mann gablte \*), hart fiel,

<sup>\*)</sup> Das hannoveriche heer belief fich bei'm Abichluffe des Friedens von Raftadt und Baden auf 17,000 Mann; jur Zeit als der herzog von Cumberland den Ober-

so wurde 1762 fur Herzog Karl von Braunschweig die Stellung von 16,500 Streitern, von benen 11,500 im Felde standen, unmöglich gewesen sein, wenn ihn nicht die Subsidien George III. unterstützt hatten. Noch gehörte es zu den seltensten Ausnahmen, daß ein verdienter Mann, welcher als Gemeiner gesochten hatte, zum Officier befördert wurde, und es bezurfte des ganzen Ansehns des Herzogs von Cumberland, um einem wegen seiner Tapferkeit von ihm beförderten Unterofficier den Umgang mit seinen neuen Genossen zu sichern. Wer durch Umsicht und Muth die Ausmerksamkeit seines Oberen auf sich zog, fand sich eben dadurch hinlanglich geehrt \*).

## Bierter Abschnitt.

Von der franzosischen Revolution bis zur Schlacht bei Waterloo. 1789 bis 1815.

## Erftes Rapitel.

Die Kurlande und das Herzogthum Braunschweig. Bon der französischen Revolution bis zum Frieden von Basel 1789 bis 1795.

Gegen bas Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts herrschte eine träge, niederbrudende Ruhe im. Reiche; fein flares, seiner selbst bewußtes Streben, bas sich in stolzer Aufopferung kund giebt; ein mattes Greisenleben, ohne Kraft und Ruftigkeit. Die List Ludwigs XIV., ber einzelne deutsche Fürstenfamilien zur Untreue gegen das Kaiserhaus verlockt hatte, ber schneibende Spott, mit welchem Friedrich II. das Neich zu zeichnen pflegte, die Lust am Fremden, die alle Stände burchbrungen hatte und sie vergessen

befehl über daffelbe übernahm, gaftte es 33,000, brei Sahre barauf faft 46,000 Ropfe. v. Biffel, a. a. D. Ginleitung.

<sup>\*)</sup> In einem Rampfe am Johannisberge in der Wetterau (30. August 1762) rettete Johann heinrich Graf aus Uctze, Reiter im Leibregimente, die Standarte seiner Schwadron; dafür wurde die Erzählung dieser That auf ein an der Fahne ber findliches Gilberblech eingegraben. Derfelbe, G. 40.

ließ, was ihren Borfahren bas Gefühl ber Ehre verliehen hatte - bas Alles mußte bie Bluthe bes beutschen Lebens erftiden. Das Raiferhaus fuhlte fich feit bem fiebenjahrigen Rriege bem Reiche entfrembet; Friedrich Wilhelm II. war nicht geeignet, gleich feinem Borganger die Richtung eines großen Theiles ber protestantischen Kurften anzugeben. Manche geift= liche und weltliche Sofe zeigten ein Bilb ber Berberbtheit, wie wir es fonft' nur in Berfailles zu fuchen gewohnt find; in manchen Gegenden Deutsch= lands trieb ein unleiblicher Drud, die Billfur ber Regierenden, bas Bolf gur Bergweiflung. Man lebte in unbegreiflicher Leichtfertigkeit nur fur bie nachste Stunde. Die Furften erfreuten fich am Spiel mit blanken Golbaten; ber Ubel mar im Sofleben erichtafft; ber Burger hatte mit bem Muth bas Gefuhl feiner Burbe verloren, feitbem bie Wehr aus feinen Banben genommen mar; bie ftarte, freudige Buverficht auf Gott ichien im Bolfe erftorben. Die unumftofliche Richtigkeit bes großen Lehrfates ber Geschichte, bag bie mahre Rraft ber Regierung nur in ihrer Ueberein= ftimmung mit ben Gefinnungen bes Boles beruht, fand feine Unerfennung. Es konnte nicht fehlen, eine unervittlich barte Beit mußte in's Reich einziehen, um ben Sochmuth in feiner baaren Nichtigkeit barguftellen, ben Burger aus feiner feigen, behaglichen Rube aufzurutteln, ben tiefen, frommen Rinberglauben in ben Bergen Aller zu wecken.

In dieser Beit bes Jammers, da man das Aufflammen einzelner grossen Geister nicht begriff und über das eigene Ungluck scherzen konnte, ersfreute sich das herzogthum Braunschweig der väterlichen Regierung eines Karl Wilhelm Ferdinand, und segneten die Bewohner der welfischen Kurlande die liebevolle Kursorge George III. Aber der herzog von Braunsschweig vergaß die Stellung, welche Gott ihm angewiesen hatte, indem er ein freies Fürstenleben gegen den Dienst eines mächtigen Nachbarn verstauschte, und der Kurfürst von Hannover konnte nicht in dem Maße, wie seine Persönlichkeit es verbürgen mußte, durch Wort und That auf seine deutschen Unterthanen einwirken, weil er jenseits des Meeres thronte.

Dieß war die Zeit, daß eine Bewegung Frankreich ergriff, beren Tiefe und nothwendige Folgen anfangs von nur Wenigen geahnet wurden, bis sie mit unwiderstehlicher Gewalt an den Grundsesten des Staats ruttelte, sie brach, auf Blut und rauchenden Trummern ein neues mächtiges Sezbäude aufführte, dann weit über Alpen und Rhein und Pyrenäen hinaus Fürsten und Bölker erfaßte, die alten Formen vertilgte, neue schuf, bis Gott ihr ein Ziel setze und, erkrästigt und geläutert in dem Feuer der Noth, Fürsten und Bölker sich selbst wiederfanden.

Wir haben gehort, wie unfelig die Folgen der Prachtliebe und Er-

oberungefucht Ludwige XIV. auf Deutschland gurudwirften. Wie viel bebeutenber mußte ber Ginflug ber langen Regierung biefes Ronigs auf bas Land fein, welches fein Despotismus umfaßte. Der Sof hulbigte einer grangenlofen Berberbtheit, die man nicht immer hinter erlogener Frommigfeit ju verbergen fuchte; mit ber Urmuth bes Bolfes wuchs bie Berfchmenbung feiner Leiter. Man ftolgirte fo ubermuthig ficher am Rande bes Ub= grundes, bag man in flachen Dibeleien fich uber ben gabnenben Schlund Ein bitterer Sag, ben die Schriftsteller bes Tages in erluftigen fonnte. ebler Gluth fur Bahrheit, ober im ichneibenden Sohn, in welchem fich bie eigene Unlauterfeit aussprach, nahrten, burchbrang bas Bolf gegen ben Sof und die bevorrechteten Stande, ale Ludwig XVI. ben Thron von Frankreich beftieg. Der Ronig war treu und rein, voll Liebe fur fein Land, aber ohne Bertrauen auf fich felbit, ohne Rraft und Willen, ohne mannliche Musbauer. Muf ihm lafteten bie Gunben feiner Bater, und bem berris fchen Ginfluffe einer prunkenben Umgebung konnte ber Schwache fich nicht entreißen. Es hatte einer hoben, ernften Natur bedurft, die Priefterichaft und Sofadel ftrenge in die gebuhrende Stellung zu verweifen, ben Umtrieben von Pringen und Beibern zu troben gewußt hatte, die fich endlich fchlicht und offen bem Bolte gegenüberftellte, beffen Rlagen vernahm, fie erhorte ober gurudwies und in fith bas Beifpiel vom muthigen Tragen bes Ungemache bot, um bie machfende Roth und Erbitterung gu lindern. Go gefchah bas Unvermeibliche. Ale bie Spannung immer bebenklicher muche, bie Manner bes Bolfes fich in Berfailles jum Gericht versammelten, ber frifche, fraftige Landadel bem Burger die Sand bot und hochgefinnt genug mar, jum Boble bes großen Gangen fleinliche Bortheile ju opfern, auch ba noch murbe ber Sof aus feiner Bewußtloffgfeit nicht geweckt. Dann erfolgte, mas immer unter abnlichen Umftanden erfolgen wird : Befonnenheit und Magigung murben vom wilben Ungeftum verbrangt, Die Stimmen ber Eblen verhallten ungehort, Schreckensgeftalten tauchten verlaret auf, im Gewühl ber Leidenschaften erftarb die Reinheit bes Strebens; "es marf ber Sturm ber Revolution immer fchlechtere Menfchen emper. Der großartige Aufschwung eines gertretenen Bolfes erftarb in fcmutiger Gelbftfucht Gingelner, ober in bem rafenden Wahn von Dannern, Die aus Mord und Bewalt Freiheit und Gerechtigkeit erwachfen zu laffen glaubten. Es zeigt bas Gefammtgebiet ber Gefchichte uns feine zweite Erfcheinung. wie die ber frangofischen Revolution. Gie entfaltet einen munberbaren Reichthum an Große und Niedrigfeit, an Schonem und Schlechtem, Die ben Rampf auf Tob und Leben mit einander führten, bis die Gemeinheit fiegte, weil ihr die roben Rrafte bes großen Saufens gu Gebote ftanden.

Mis auf ben Bortrag bes Bicomte be Moailles bas gefammte Lebens= wefen in Kranfreich fur aufgehoben erflart murde, erftrecte fich biefe Reuerung auch auf die burch ben Frieden von Munfter und Denabrud von Deutschland geriffenen Provingen, alfo bag bie in diefen gandertheilen beguterten beutschen Reichoftande wegen ber Schmalerung ihrer Rechte ben Beiftand bes beutschen Raifers anriefen. Uber Joseph II. wurde inmitten diefer tiefbewegten Beit vom Tode dahingerafft und fein Bruder, ber ums fichtige, besonnene Leopold II. fchien fich mit erfolglofen Borftellungen in Paris ju begnugen, fei es, bag er ben Rampf mit einem machtig aufftrebenben Bolle icheute, fei es, bag bie Lage bes verfchmagerten Saufes Bourbon mit ber hochften Borficht zu handeln gebot. Gelbft ale ber Graf von Artois den Raifer in Mantua gur Befchteunigung fraftiger Magregeln trieb, verließ biefen feine ermagenbe Umficht nicht. 216 bann in Frankreich bie Berhaltniffe immer brobenber fich gestalteten, bes Ronigs Leben gefahrbet ichien, bie Beforgniffe immer lauter wurden, bag bas jenfeits bes Mheins vom Bolke gegebene Beispiel überall Nachahmung finden tonne, ale Geiftlichkeit und Abel fluchtend bie Beimath verließen und bei den Bofen beutscher gurften um Schut flehten, ba einte fich Leopold II. mit Friebrich Wilhelm II. in Pillnis, um gemeinschaftlich bem Sturme zu begegnen. Unlange barnach ftarb Leopold II., und Frang II. beftieg ben Thron von Deutschland, rafcher als fein Borganger, überzeugt, bag bie Ehre feines Saufes und bes Reiches es erfordere, jum Schwerte ju greifen. Alfo murbe im Upril 1792 ber Rrieg gwifchen Frankreich und bem Befiger bes habeburgifden Erbes ausgesprochen. Im Julius bes namlichen Jahres erfolgte Die Rriegeerklarung von Seiten bes Ronigs von Preugen.

Immer heftiger traten die Parteien in Paris einander gegenüber; die Gefahr von Außen wuchs, mit ihr die bedrängte Lage des Königshauses. Es schien dem Herzoge Karl Wilhelm Ferdinand, welcher als Generalfeldmarschall an der Spige des preußischen Heres stand, eine geringe Aufgabe, einen in Bürgerzwist gespaltenen Staat, dessen Hulfsmittel versiegt, dessen kriegserfahrene Führer zum größeren Theile ausgewandert waren, dessen Leitung endlich in den Händen von Männern lag, die mehr als Parteieleiter, denn als Vorsteher des großen Gemeinwesens galten, zu unterwerfen. Gleich fast allen Gegnern Frankreichs schäßte er nur die äußeren Mittel des Feindes; was ein geweckter Nationalstolz, was glühende, zum Fanatismus gesteigerte Begeisterung vermöge, wurde in die Berechnung nicht hineingezogen. Deshalb siegte hier, wie überall, der Geist. Das gleiche Verlangen, mit jedem Opfer die Freiheit zu schüsen, ergriff Alt und Jung; daß diese Freiheit eine erträumte war, daß sie, falls Gott sie gesandt, durch Gez

rechtigfeit fich hatte beurkunden muffen, blieb ben Berblenbeten ein Bebeimniß. In ber That, es war ein arges Migverhaltniß! Den jubelnden Cohnen bes jungen Frankreichs, bie fich berufen fuhlten, ale Apostel ber Freiheit allen Bolfern zu predigen, fellte fich ber Bergog von Braunschweig mit einem Beere entgegen, welches feit breifig Sahren an feinem Ruhme gehrte, ben es burch Bachtparaben ichmerlich erfrischen fonnte. Der Bergog theilte die Unfichten feiner Regimenter, weil er mit ihnen alt geworben mar; umgeben von Schaaren bes ausgewanderten frangofifchen Abels, ber nur in faber Buverficht auf fich felbst groß mar, jugleich getrieben vom fürstlichen Berlangen, ben gefturgten Thron ber Bourbons wieder aufzurich: ten, erließ er am 25. Julius 1792 jenes unfelige Manifest, welches von ben Arbennen bis zu ben Pprenden ein glubenbes Berlangen nach Rache hervorrief. Ihn trog, bag er ben Keind verachtete und ben Worten bes liftigen Dumouries borchte. Daber fein Berberben. Rach einer furgen Siegesbahn und ber merkwurdigen Ranonade von Balmy trat er ben Rud: jug burch bie Champagne an. Mangel, Krankheit und bas Schwert bes Keindes mutheten in feinen Reihen; burch bie unwegfamen Urdennen, im Rampfe mit bem aufgestandenen ganbvolke, jog bas entmuthigte Seer jum Rhein gurud. Rarl Wilhelm Ferbinand aber, ob er auch am Mittel= und Dberrhein die alte Thatkraft noch mehr ale ein Mal bewahrte und fich bes Lobes murbig bezeigte, welches ihm einft Friedrich II. gefpendet hatte, verlor in ben Sohlmegen ber Arbennen bie iconfte Bluthe feines Giegerfranges. Es mar ein schlechter Troft eines Deutschen, in feliger Gelbfiberuhigung ju fich felbst fagen ju tonnen : " auch ich war in ber Champagne ! "

Man hatte glauben sollen, daß die Manner von Paris sich mit der Abschaffung des Königthums begnügt hatten; aber dem war nicht also. Die reineren Seelen, welchen der Traum der Republik aus dem innersten Herzen erwachsen war, glaubten allerdings die Zeit gekommen, mit dem Einstürzen des Bestehenden inne zu halten und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften den großen Neubau des Staats beginnen zu müssen. Aber ihnen sehlten Kräfte und Mittel, mitunter auch die Talente ihrer wilden Gegner, die in Bernichtung kein Maaß und im Begründen keinen einigen Zweck kannten. Es erlagen die Besseren oder sie verstummten, seitdem statt der Abgeordneten des Bolks die Henker arbeiteten. Es muste jede Erinnerung an die Bergangenheit vertilgt werden, falls die Lenker dek Tages den Sieg errungen sehen wollten. So siel Ludwig XVI. unter dem Beil der Guillotine, groß im Tode und nur dann im Leben schwach, wenn er der Liebe gegen die Seinigen nicht Herr werden konnte. Und als müsse

bas Bolk ber Frangofen ben Ronigsmord im Sanbeln nach Mugen vergeffen, forberte es bas gefammte Europa tropig auf, bas Gefchehene gu rachen, und funbigte am 1. Februar 1793 an England, bann an bie Die= berlande und Spanien ben Krieg an. Bunachft wurde bas Saus Dranien burch einen Ginfall Dumouriege bedroht. Georg III. mar ber Freund und Bundesgenoffe bes Statthalters, ber ohne frembe Sulfe unrettbar verloren war. Defhalb fchiffte er ein englisches Beer nach Solland ein, wohin gleichzeitig 13,000 in englischen Gold genommene Sannoveraner \*) unter bem Felbmarfchall von Frentag und 6000 Beffen im Unfange bes Jahres 1793 aufbrachen. Die Pringen Ernft, Bergog von Cumberland, und Abolph, Bergog von Cambridge, bienten im hannoverschen Beere; Erfterer ale Dberfter bes neunten Reiterregiments, Letterer ale Inhaber eines Garberegi= mente. Um 20. Marg feste fich ber Bortrab unter bem General von bem Buffche in Bewegung. In Bentheim sammelten fich die Regimenter, wurden bier auf ben englischen Dienft verpflichtet, und begaben fich fobann nach Tournay, wofelbit mit bem Bergoge von gort, bem Dberbefehichaber bes vereinigten Beeres, Die englischen Barben bereits eingetroffen maren. Schon mit bem erften Mai begannen faft taglich fleine, mitunter febr blutige Gefechte. Mit jenem Ungeftum, welcher bie Republicaner bezeichnete, und geleitet von ber hoffnung, Die antigranische Partei zum Aufstande gu bewegen, mar Dumourieg in bas Gebiet bes Erbftatthalters eingebrochen. Schon waren Breba und Gertrupbenberg burch ihn genommen und fuchte er bas feste Maftricht burch Bombarbement gur Uebergabe ju zwingen, als mit ben Deftreichern ber Pring von Coburg, mit Englandern, Sannoveranern, Sollandern und Seffen ber Bergog von York, ber Feldmarfchall von Frentag und ber Erbpring von Dranien vordrangen. Bor biefen vereinten Rraften erlagen bie Republicaner, und durch bie einzige Schlacht bei Reerwinden wurde gang Belgien burch Coburg befreit. Dumourieg begriff bas Schickfal, welches feiner in Paris martete; er mußte, bag eine verlorene Schlacht burch die Guillotine gerochen werbe und überzeugt, bag er ber Unflage ber Jacobiner nicht werde miderftehen tonnen, überdieß feines uns redlichen Schwankens fich bewußt, feiner Partei angehörig, nur bem felb= . fifden Intereffe folgend, entwich er in bas Lager ber Deftreicher.

Um 22. Mai erfolgte die Bereinigung des Herzogs von York mit bem bei Seebourg im Lager stehenden kaiferlichen heere unter dem Prinzen von Coburg, welcher sich auf die Belagerung von Valenciennes ruftete.

<sup>\*)</sup> Ueberficht ber Campagne ber Chur-Sannoverichen Truppen in Flandern. 1795. 80. — Das hannoveriche Seer bestand aus ? Compagnien Artillerie, 16 Schwadronen, 3 Grenadiers und 12 Mustetier-Bataillens.

Bor ber Ditfeite biefer Stadt erftrect fich eine Rette fleiner Unboben, an beren Fuße bas Dorf Famars liegt. Bier hatte fich Dampierre mit ben Ueberbleibseln ber einft burch Dumourieg befehligten Morbarmee gelagen, welche taglich burch bie aus bem Innern Frankreichs berbeieilenden Conferibirten wuche. Deghalb fonnte bie Belagerung von Balenciennes nur nach gewonnener Schlacht eröffnet werben. Um 23. Mai begann ber Un: griff. Im linken Glugel, unter Dort und Frentag, und in bem vom öftreichischen General Ferrary befehligten Mitteltreffen unter bem Grafen von Wallmoden : Gimborn ftritten die Sannoveraner. Es war ein beifer Lag. Un ber Spige feines Bataillons nahm ber Major von Drechfel eine feindliche Batterie mit bem Bayonnett; zwei frangofische Reiterregimenter, welche fich auf biefes Bataillon fturgen wollten, murben von ber hannover fchen Leibgarde hart bei bem Dorfe Famare geworfen. Bald fab fich bat 90,000 Mann ftarte frangofifche Beer in Unordnung gebracht; ale bie außeren Schangen feines Lagers erfturmt maren, ergriff es bie Rlucht; einem Theile beffelben gelang es, fich in bas Thor von Balenciennes w werfen \*), beffen Belagerung mit bem folgenden Tage vom Bergoge von Mort begonnen murbe. Die Stadt, welche ju ben ftartften Keftungen Europa's gehorte, verbantte ihre Schangen und Baftionen bem ichopferifden Beifte Baubans; eine ftarte Befatung bedte ihre Berte, beren Bertheibi gung bem General Fetrand übergeben mar. Deputirte bes Nationalcon vente, welche fich innerhalb ber Mauern von Balenciennes befanden, er muthigten bie Republicaner gur Musbauer und wachten, unterftust von einer Compagnie eben jener Dragoner, welche Ludwig XVI. jur Richtfiatte begleitet hatten, über bie Burgerschaft. Dennoch maren bie Unftrengungen ber Frangofen fur bie Erhaltung ber Festung umfonft. In ben letten Tagen bes Julius mußte fich Balenciennes bem Bergoge von York erge ben, ber am !. Muguft, bem Jahrestage ber Schlacht bei Minden, mit ben Sannoveranern burch die geoffneten Thore jog. Der großere Theil ber Stadt mar durch Bomben eingeafchert, die aus 10,000 Ropfen beftebenbe Befatung auf 4000 zusammengeschmolzen. Gleichzeitig mar Conbe an ben Bergog von Burtemberg, welcher an ber Spige eines Theils ber faifetliden Macht fant, übergegangen; Cuftine, ber an ber Stelle von Dam: pierre ben Dberbefehl des frangofifchen Beeres erhalten hatte, bufte auf bet Guiltotine ben Berluft von Balenciennes; Die frangofifche Norbarmee jog fich auf Douan, bann auf Artas gurud.

<sup>\*)</sup> In diefer Schlacht bei Famars erwarb tie erft fur; juvor errichtete hannoverfde reitende Artillerie unter dem Major Braun den erften Ruf; es waren bie nadmals von den Frangofen fo gefürchteten grauen Reiter.

Um offlichen Ubhange ber Pyrenden fampften bie fpanifchen Beere nicht ohne Glud; Die Landleute der Bendee, geführt von Prieftern und tobestreuen Rittern bes Ronigthums, brangten bie Uebermacht ber Republicaner gurud, und verftartt burch taiferliche Regimenter fchlug ber Bergog von Dort die Strafe nach Dunkirchen ein, um den Weg auf Paris gu eröffnen, mahrend fich Coburg gegen Cambran manbte und bie laftigen Reufranken aus Maing vertrieben wurden. Diese hochste Roth, in welcher fich bie Republit befand, fohnte bie in Paris einander befeindenden Parteien fur ben Augenblick aus; man begriff, bag unter biefen Berhaltniffen nur Ginheit bas Land zu retten vermoge. Und fo gefchah es, bag ein Musfcug fur bas offentliche Bohl ernannt wurde, welcher, um im fraftigften Sandeln durch feinerlei Einrede gehemmt zu werben, die hochfte Gewalt im Staate in fich vereinigen follte. Unter ben Mannern biefes Boblfahrte= Musschuffes befand fich Carnot, ein hoher, reichbegabter Beift, groß und rein wie ein Republicaner bes Alterthums, ber, mitten gwifchen felbftfuch: tigen, eitlen Seelen, nichts wollte und fannte, als bas Baterland. Geit= bem ihm bas Rriegswesen übertragen mar, burchbrang ein neuer Geift bie republicanifden Beere; wer waffenfahig, eilte in's Lager; gang Frankreich bot bas Bilb eines einzigen brobenden Rufthaufes; in Stabten und auf bem Lande riefen bie Sturmgloden gu ben Baffert; Manner aus bem Convent gefellten fich zu ben Rriegern; ein beispiellofer Enthusiasmus burchbebte bas Bolf.

Indeffen hatte fich ber Feldmarfchall von Bentag mit 16,000 Mann, jum großeren Theile aus Sannoveranern bestehend, von York getrennt, um, mahrend biefer Dunkirchen einschließe, burch einen Ginfall in Weftflandern bas Belagerungeheer ju beden. Gludlich fchlug er am 21. Muguft ben Feind aus feinen Lagern ju Dft-Cappelle und Rerpoede, und ructe bann, nachbem fich ber Graf von Ballmoden : Gimborn bes Stadtchens Sondichoten bemachtigt und fich bei Mons aufgestellt hatte, bis Bichar vor und nahm bier, unbefummert um bas burch bie Sturmgloden in bie Baffen gerufene Landvolt, eine langgedebnte Linie ein , um bas Beer bes Bergoge von York vor jedem Ueberfall gu fichern. In den fast taglich fich erneuenden Gefechten hatte Frentag nie ohne Glud mit bem überlegenen Feinde gefanipft, bis er bei ber Nachricht, daß Souchard mit 20,000 Mann ber Mofelarmee gegen ihn aufgebrochen fei, ben Rudgug auf Sonbichoten antrat. Aber fcon hatte fich - es war am 6. September 1793 - ber frangofifche Dbergeneral bes Dorfes Rerpoebe bemachtigt, ohne daß folches den Hannoveranern verkundschaftet war. Go geschah es, bag, als Frentag, begleitet vom Pringen Abolph und einer fleinen Schaar Berittener, in

fturmifcher Racht bem Dorfe nahte, um ben Weg nach Sonbfcoten gu verfolgen, er ploblich auf die geordneten Bataillons ber Reinde ftief. Der Keldmarfchall fah fich umringt, gefangen; ber am Ropfe verwundete, vom muthenden Pferde aus bem Sattel geschleuderte Pring Abolph mard nur burch ben Selbenmuth feines Abjutanten von Bangenheim einem gleichen Schickfale entzogen. In biefem entscheibenden Mugenblicke, noch ebe bas Leben bes geliebten Sohnes George III. gefichert mar, eilten bie nach: rudenden hannoverfchen Regimenter berbei und, muthend uber bie Gefangennehmung Frentage und bie Bermundung bes Pringen, fturmte bas zweite Grenadier = Bataillon in das Dorf vor. Es war im Dunkel ber Racht; ein farter Regen gof hernieber, und verhinderte den Gebrauch ber Feuermaffe. Mit bem Bayonnett murbe ber gehnfach ftartere Feind aus bem Dorfe vertrieben und der Keldmarschall befreit. Raum hatte man Sond fcoten erreicht, ale ein neuer allgemeiner Ungriff Soucharde erfolgte, melder junachft burch bie Raltblutigfeit bes anftatt bes verwundeten Frentag befehligenden Ballmoden-Gimborn guruckaefchlagen murbe. Die Umgegenb von Sonbichoten ift uberall mit Graben, Bufchwert, funftlichen Secten und Bergaunungen burchschnitten. Deghalb und weil die fchmalen Bege uber bieg vom Plabregen gerriffen waren, konnte man fich ber hannoverfchen Reiterregimenter nicht bedienen, um die wiederholten Ungriffe des Feindes abzuweisen. Schon gablte bas bannoveriche Beer nur noch 9000 Streiter, als in ber Fruhe bes 8. September Souchard mit 70,000 Mann vorbrach. Um von ber Uebergahl ber Gegner nicht überflugelt zu werden, hatte Ballmoben-Gimborn fich gezwungen gefeben, feine fleine Schaar in langen Linien aufzustellen. Muf allen Seiten entspann fich ein blutiger Rampf. Da fturgten fich bie hannoverschen Bataillons mit bem Bayonnett auf ben Feind, und burchbrachen beffen nachfte Reihen; funf Ranonen waren erbeutet, als houchard fich mit ber letten Unftrengung aller Rrafte auf bas Sauflein marf. Unter biefen Umftanden ordnete ber hannoverfche Gub rer, nachdem er bie lebte Munition verschoffen, ben Ruckzug an, welchen ber Sauptmann Scharnhorft mit einigen Ranonen fo meifterhaft zu beden mußte, bag ber Sieger feine Berfolgung magte. Alfo gelangte Ballmoben-Gimborn gum Lager bee Bergoge von Dort, welcher fich nach biefen Greigniffen gur Mufhebung ber Belagerung von Dunkirchen gemuffigt fab und fich nad Menin gurudzog, fo bag er von hier aus gang Flanbern, von Dftende bis Tournan, ju beden im Stande war. Die vorgerudte Jahres: zeit erlaubte nur fleine Gefechte. In der Mitte Octobers begab fich Bort nach Balenciennes, um Coburg bei ber Belagerung von Maubeuge ju un: erftugen. Seitbem brang bas frangofifche Beer rafcher vor; lange Beit

nh zed by Google

standen die Nepublikaner dem bei Courtran und Menin gelagerten Englandern und hannoveranern gegenüber; der Fluß Lyß trennte die Erbitterten, die in der Mitte des December die Alliirten bei Brugge ihre Winterquartiere bezogen. Auch die Destreicher wandten sich, nachdem Coburg einen zweitägigen Kampf bei Wattigny gegen Jourdan bestanden hatte, über die Sambre zuruck.

Bei der Eröffnung des Feldzuges im Jahre 1794 sah sich der Herzog von York abermals durch 6000 Hannoveraner verstärkt. Kaiser Franz II. hatte sich in's Lager von Coburg begeben, um durch seine Gegenwart die Destreicher zu ermuthigen; man hoffte nicht ohne Grund, die in den letzten Monaten des vergangenen Jahres erlittenen Verluste durch rasch ersochtene Siege auswägen zu können. Aber der Deutschen und Engländer kalte Tapferkeit rang vergebens mit dem jugendlichen Ungestum der Republikaner. Maximistian Robespierre war mit seinem Anhange desselben Todes gestorben, den Tausende durch ihn erduldet hatten; doch konnte die von ihm ausgeübte Herrschaft roher Gewalt nicht mit einem Male beseitigt werden; die Blutrichter seierten nicht; das Volk fluthete auf und ab durch die Gassen von Paris und sang jene berauschenden Freiheitslieder, deren Klang mit Allgewalt Ohr und Herz durchdrang und die kampssahigen Manner nach den Grenzen lockte.

In biese Zeit fallt eine Begebenheit, welche, wenn schon an außeren Folgen arm und in dem Strudel der einander drangenden Ereignisse rasch vergessen, um so mehr eine genauere Erörterung verdiente, als sie und zeigt, daß der Deutsche unter allen Umständen seine kriegerische Ehre zu wahren weiß, wenn er zu einem Vertrauen einstößenden Führer aufblickt. Es ist die Vertheidigung von Menin \*). Diese durch Vauban tresslich befestigte, dann durch Kaiser Joseph II. demolirte Stadt so schnell als möglich mit neuen Werken zu versehen, schien bei dem Plane zum Feldzuge des Jahres 1794 durchaus erforderlich zu sein. Doch wurde nur ein kleiner Theil der Arbeiten und auch dieser nur höchst nachlässig beendet. Jun Besehlshaber dieses zur Deckung des alliirten Heeres so wichtigen Plazes wurde der Hannoversche General Major von Hammerstein ernannt; ihm zur Seite stand in der Leitung der Vertheidigung der Hauptmann Scharnhorst. Mit 28 Stuck Geschügen und 2100 Mann \*\*) soll-

<sup>\*)</sup> G. von Scharnhorft, Die Bertheidigung der Stadt Menin. Sannover, 1805. 800.

<sup>\*\*)</sup> Die Garnison bestand aus 62 Pferden, aus 1300 Mann hannoverscher Infanterie, 400 Emigranten, 40 heffen, so wie aus 160 hannoverschen und 16 faiferlichen Artilleriften.

ten bie betrachtlich ausgebehnten Schangen gebeckt werben; fo gering mar die biefem Bauflein Tapferer gurudgelaffene Munition, daß fich die Infanterie erft bann berfelben bebienen burfte, wenn ber Feind gegen bie Bollwerke anfturmte. Beil Casematten fehlten, murben fleine Erdmaga: gine ausgebaut; Graben und Berhaue mußten bie unvollendeten Werfe ergangen. Schon ftand Pichegru mit 50,000 Streitern vor Lille und feit am 26. Upril Menin von einem Beere von 14,000 Mann, welches fich balb um bie Salfte verdoppelte, unter ben Generalen Moreau und Bandamme eingeschloffen mar, ftand fur die fleine Befatung fein Entfat mehr m hoffen. Mit der bochften Beiterkeit unterzog fich ber greife Sammerftein bem fcwierigen Dienfte. »Ich babe mich, " fo rebete er bie um ihn ver fammelten Officiere an, wich habe mich ju biefem Commando nicht an geboten; ich habe meinen Dberen redlich gemelbet, bag bie Behauptung ber Stadt fur nur einen Zag nicht verburgt merben tonne; jest abn wollen wir bedenken, daß ber Menfch burch Unftrengung und guten Die len mehr thun fann, ale er glaubt und bag Thatigfeit und Rlugheit, wenn Glud fie begleitet, unglaubliche Schwierigkeiten ju überwinden vermogen. Sobalb ber Feind eine fefte Stellung eingenommen hatte, begann er eine furchtbare Kanonabe. In allen Strafen und Platen ber bem Feuer aus gefetten Stadt burchfreugten fich feine Rugeln; die Poften mußten fic burch leicht aufgeworfene Schangen gegen Rudfchuffe becten; aus man den Baufern fchlug bie Lobe empor. Dennoch wurden alle Sturme ber Republikaner abgefchlagen und faum konnten bie Sannoveraner abgehalt ten werben, bem gurudemorfenen Reinbe nachzueilen. Unfange mar te ber fleinen Bahl hannoverscher Geschute gelungen, vermoge ber Thatigfeit und Sachkenntniß ihrer Officiere mehrere feindliche Batterien gum Schweit gen zu bringen. Aber Taufenbe von frangofifchen Sthuten lagerten in und vor ben Graben, hinter Secken und Furchen und mabiten fich bis unverbroffenen Ranoniere gum Biele. Die Berbindung auf ben Stragen ber Stadt war burch ben Rugelregen vollig gehemmt; jeden Borfchlag. ben Teind burch einen tubnen Musfall aus ber genommenen Stellung ju vertreiben, wies ber General von Sammerftein mit Bestimmtheit gurud, meil er jest schon ben Plan begte, sich burchzuschlagen und er beghalb feine kleine Bahl von Patronen zu fparen gezwungen war. Um 29. Upil lieferte ber öftreichifche Feldzeugmeifter von Clairfait gegen ben mit 60,000 Mann in Bestflandern eingefallenen Pichegru die zehnftundige Schlacht bei Mouscron. Tros aller Unftrengungen ber Deutschen fiegten auch bier Die Republikaner; ber Muth ber Sannoveraner, welche unter Dennhaufen bie Stellung bei Mouscron, aus welcher ber General von Wangenheim

burch die Gegner gedrangt worben mar, noch ein Mal wieder gewonnen, fonnte bas Gefchick bes Tages nicht aufhalten. Roch bonnerten bie Gefchube vom Schlachtfelbe heruber, als Moreau fein Beer in gefchloffenen Bataillone gegen bie Stadt vorruden lieg und ben General von Sam= merftein zur Uebergabe aufforderte. "3ch fenne meine Pflichten und werbe mich nicht ergeben, " \*) war die rafchgefaßte Untwort bes Breifes, ben , abgefeben von bem Gefuhl feiner Rriegerehre, bie Ueberzeugung, baß ber unter ihm tampfenben Schaar von Emigranten jedenfalls ber Bertrag nicht gehalten werben murbe, zur Ertheilung biefes Befcheibes trieb. balb begann bas Befchießen ftarter als zuvor; jeder Berfuch, die burch Bomben gegundeten Saufer zu lofchen, mußte aufgegeben werben; ber großere Theil ber fleinen Pulvermagazine mar burch Saubiten in bie Luft gefprengt und bamit ber Befatung bas lette Mittel gur fortgefetten Bertheibigung genommen. Rur wenige Saufer ber Stadt maren vom Brande und Ginfturg verschont; unter bem Schutte ber gusammengebrodenen Wohnungen lagen bie letten Lebensmittel begraben; Die Munition mar verschoffen, ber Solbat burch unausgefesten Dienft bei Tage und Racht bis auf ben Tob erschopft. Es war bie Rolge ber außerften 26= fpannung, bag einige Officiere bem General mit ben Borftellungen nahfen, bag bas Intereffe bee Baterlandes bie Uebergabe erheifche. "Wir ftehen bier für bie Ehre Sannovers!" lautete bes Greifes Untwort, ber jest ben langft erwarteten Augenblick gekommen fab, fich mit feinem Sauflein Betreuer burch bie furchtbaren Reihen ber Feinde burchzuschlagen. Die Befahr eines folden Unternehmens fonnte bem friegsfundigen Manne nicht unbekannt bleiben. Er burchschaute bas ungeheure Bageftuck vollkom= men und bamit auf ben Fall eines unglucklichen Musganges' beffelben Niemand außer ihm bie Berantwortung treffe, befchloß er, ohne Rrieges rath zu handeln.

Es war in ber Nacht vom 29. auf 30. April 1794, daß sich die Officiere in einem, burch die um sich greifende Gluth ethellten, von Rugeln durchlocherten Gebaude um den Befehlshaber versammelten. Nach dreitägigem, unausgesetztem Kampfe und der gesteigerten Spannung aller Geisteskräfte waren die Manner die zum Tode ermüdet. Da durchdrang sie jugendliche Frische, als der General den Besehl zum Durchschlagen ertheilte. Rasch ordneten sich die Compagnien und zu ihnen hinaustretend sprach Hammerstein, daß man nur dann einer selavischen Gesangensschaft werde entgehen können, wenn man sich auf die Spige des Bapons

<sup>\*)</sup> Je connois mes dévoirs et je ne me rendrai pas.

nette verlaffe. Die junge Mannschaft, jum Theil aus frifch Geworbenen bestehend, jubelte laut auf. Ulfo jog man aus bem Thore, wo ein lebhaftes Keuer bie Ruhnen empfing. »Wenn ihr mit bem Bavonnett einbringt, " rief Sammerftein feinen Grenabieren gu, fo ift ber Sieg unfer, und ihr habt bann meine brave Garnifon gerettet!" Der Feind murbe gemorfen: balb hatte Moreau's Talent bie Berfprengten wieber gefammelt und ein furchtbares Sandgemenge, Mann gegen Mann, entfpann fich. Do bie Officiere gefallen maren, folgte bie Compagnie willig bem Commanbo eines hervortretenben Unterofficiers. Go gelangte man nach bem von bem Keinde befetten Moorfeele; im Sturmlauf, unter bem fteten Gefchrei Bictoria! brangen bie Sannoveraner ein und brachen fich Bahn. Dann murbe Roufelaer genommen. Nach funf Tagen unausgesetter Un: ftrengungen murbe jest ben Ermatteten bie Rube vergonnt und bie Emigranten, benen nicht unbefannt geblieben mar, bag ber General um ihres Lebens willen bas eigene forglos auf's Spiel gefest habe, maren bis au Thranen von Dankbarkeit ergriffen. Die Stadt Brugge, wohin fich bie fleine Schaar manbte, verschloß ihre Thore. » Ich bitte nicht um Quar tier, ich nehme es, und webe bem, ber fich wiberfett! " fprach Sammer ftein zu ben Abgeordneten bes Rathe, und bie volfreiche Stadt magte nicht, ben Ermatteten ben Gingug zu verfagen. In Menin hatte ber General bei feinem Musfall eine Befatung von 200 gufgangern unter bem Dberftlieutenant von Spangenberg und von 30 Kanoniren unter bem Lieutenant Julius Sartmann gurudgelaffen, welche eine Zeitlang helben muthigen Wiberftand verfuchten, bis fie am andern Tage fich gur Ueber gabe ber Keftung gezwungen faben.

Dieß ist ber Ausfall von Menin, eine Waffenthat, bie nur burch bie Riesenschlachten ber folgenden Sahre in den hintergrund gestellt werden kann und die den Sohnen jener Tapferen zeigen mag, daß der Deutsch niemals sich und seine Ehre verloren geben kann, wenn ihm ein wurdiger Kuhrer in's Auge blickt \*).

Nach biesen Ereignissen neigte sich bas Glud entschieben auf bie Seite ber täglich burch neue Zuzuge verstärkten Republikaner. In einem zehnstündigen Kampfe wurde am 22. Mai der Herzog von Pork bei Tournan von Pichegru geschlagen; die Verbundeten sahen sich zur Raumung

<sup>\*)</sup> Scharnhorft, der Berfasser der "Bertheidigung von Menin a berfelbe, welcher bamals als Abjutant von hammerfteins wirfte und 1815 flerbend in Prag um Deftreich warb, sagt von dieser Begebenheit: "Man findet fein Beispiel in der Geschichte, wo eine fehr unbedeutende Garnison von Insanterie aus einem Orte, ber pon einem acht bis gehn Mal ftarteren Feinde eingeschlossen und belagert wurde, sich durchgeschlagen hatte.

ber öftreichischen Nieberlande gezwungen, beren Bewohner, im blinden Sag gegen ihre bisherigen Berricher, ben nahenden Beeren Franfreichs entgegenjubelten. Die Sambre konnte ben thatigen Jourban nicht mehr aufhalten und nachdem er Clairfait bei Fleurus gezwungen hatte, bas Schlachtfelb zu raumen, vereinigte er fich mit Dichegru, hielt feinen Einzug in Bruffel und fab in ber furzeften Beit gang Belgien feinen Baffen unterworfen. Ueber bie Dags wich Clairfait aus Brabant bem Rhein gu, fortwahrend von Jourdan verfolgt, mahrend ber Bergog von Mort fich mit feinen Englandern, Sollandern und Sannoveranern nach Untmerpen manbte. 218 auch hier bas verbundete Beer bie erwartete Gicherbeit nicht fand, bei Bergogenbufch die Frangofen abermals fiegten, Die flandrifchen Keftungen fielen, ging Port uber bie Maas nach Gelbern, übergab ben Dberbefehl über bas englifch : hannoveriche Beer an ben Grafen von Wallmoben-Gimborn und fchiffte fich im December 1794 nach England ein. Weber bie Maas noch die Waal fonnten ben Sieger am Borbringen bindern und uber bie mit Gis bedeckten Strome gog er ungebinbert in Solland ein. Es war im Unfange bes Sahres 1795, als Ballmoden fich bei Utrecht, bann bei Butphen, endlich an ber Pffel halten ju tonnen vermeinte. Umfonft! Gezwungen, ber Uebermacht bes Reinbes zu weichen, eilte er mit feinem Seere von 40,000 Mann in bas Be= biet des Bifchofe von Munfter, um ben erschopften Rriegern - manches hannoveriche Regiment hatte zwei Drittheile feiner Leute eingebuft - bie erforderliche Rube ju gonnen. Seitdem befand fich bas hauptquartier ber Berbundeten unter Ballmoden und bem englischen General Sarcourt in Munfter und Denabrud. Schon rufteten fich bie Burger ber lettgenannten Stadt bei ber Radricht, daß Bentheim von den Frangofen genommen fei, zur Flucht, ale ber ju Bafel abgefchloffene Frieden fur ben Augenblid alle Beforgniffe ftillte, Die Sieger in's Berg von Weftphalen vorbringen gu feben.

Mit ber bochften Laffigfeit hatte bas Reich ben am 23. Marg 1793 gegen Frankreich erklarten Rrieg betrieben; bie ausgeschriebenen Contingente erreichten nur einen Theil ihres vorschriftsmäßigen Beftandes; einzelne gan= ber, unter ihnen ber Rurftaat Sannover, fauften die Stellung ber ihnen auferlegten Mannschaft mit Gelb ab. Es war ein fchlaffes Wefen in biefem bunten Beere. 218 burch Frankreich bas große Aufgebot aller ftreitbaren Manner erging, glaubte ber Raifer, mit gleichen Mitteln feinem furchtbaren Biberfacher gegenüber treten zu muffen und empfahl ben Furften bes Reiche, ihre Bolfer ju maffnen; aber nur von bem Bergoge von Burtemberg und bem Landgrafen von Seffen : Caffel fah man ben Lands 21 Marzed by Geogle

fturm aufgeboten; ben ubrigen Berren fchien ein folches Opfer fur Die gemeinsame Ebre zu groß und fie begnugten fich mit ber Genbung eines burftigen Contingents. Sonach tonnte ber Sieg nicht zweifelhaft bleiben. Dagu fam , bag Preugen ungern einen mit englischen Bulfegelbern begon: nenen Rampf fortfette, bag beimlicher 3mift, jener langjabrige Rrebs im Reiche, zwischen ihm und bem Raiferhause obwaltete, bag es unter allen Umftanden ben Weften befriedet zu feben munfchte, um feine Regimenter im Diten permenden zu konnen. Ale mit furchtbarer Gemalt bie Republifaner vorfturmten und uber ben Rhein heruber ihre begeifterten Lieder ertonten, in beklommener Erwartung Deutschland ber Entscheibung ent gegenfah und Deftreich mit alter Treue rang und ftritt, blickte ber Sof von Berlin auf Polen und fann auf Erwerb und bie Unterjochung eines eblen, tief gebeugten, feit 50 Jahren von Rugland gefnechteten Bolfes. Ueber Preufen, gleich feiner fichern Beute, freif'te ber Beier, aber ber tobtkrante Staat icherate mit bem Leben; er wollte ben Nachbar gerichmet tern und ahnete nicht, bag ber Tob naher und naher zu feinem Bergen frag. Aus biefen Grunden ließ Friedrich Wilhelm III. burch ben General Grafen von Golg, bann burch ben Minifter von Sarbenberg ben Ib ichluß eines Friedens zu Bafel betreiben, an welchem Raifer und Reich feinen Untheil hatten. Unbefummert opferte Preugen bamale Deutfde lands Freiheit und Ehre, um Duge fur feine herbe Ungerechtigfeit im Dften zu finden. Die brobende Stellung ber frangofischen Beere an der Grenze Beftphalens befchleunigte bie lebereinkunft gu Bafel. folate am 5. Upril 1795 ein Separatfriede, vermoge beffen alle hinter ber f. g. Demarkationelinie gelegenen Lander - ber westphalische, ein Thil bes obertheinischen und die beiben fachfischen Rreise - fur neutral gelten follten. Daburch traten Preugen, Sannover, Braunschweig, Sachfen und Beffen : Caffel, erfteres mit Aufopferung feiner am linken Rheinufer lit genden Befigungen, vom Rampfplage; ihre von ber Reichsarmee gurud gerufenen Contingente bienten fortan gur Befetung ber gu Bafel bezeich neten Linie. Georg III. aber fchlof fich feitbem enger an Deftreich, und bewirkte burch feine Bulfegelber bie Fortfegung bes Rampfes gegen bit Uebermacht ber Republik. Durch biefe Greigniffe fehrte Die Baffenruhe in die westlichen gande gurud.

Dem zu Bafel eingegangenen Vertrage gemaß mußten jest bie gabbreichen Emigranten bie innerhalb ber Demarkationslinie liegenden Staaten verlaffen. Große Schaaren von franzöfischen Geistlichen und Abligen hatten in biesen Kandern eine gastliche Aufnahme gefunden, die sie nur mit Berspottung heimischer Sitte und hochmuthiger Herablassung zu lohnen

verstanden. Mit einem Gefolge von 90 Pferden war der Graf von Artois in Osnabruck eingeritten. Dersetbe Herzog von Castries, welcher im siebenjährigen Kriege am Niederrhein gegen den Herzog, damals Erbprinzen, von Braunschweig gesochten hatte, mußte die wohltvollende Aufnahme rühmen, welche ihm in Wolfenbuttel zu Theil wurde; ebendahin hatte sich der Erzbischof von Rheims, ein Oheim Talleprands, begeben; auf dem fürstlichen Schlosse zu Blankendurg residirte Ludwig XVIII. mit zahlereichem Gesolge; in Braunschweig sah man den Hof des vertriebenen Erbstatthalters der Niederlande. So hart es von der einen Seite scheinen mochte, die Unglücklichen von dem gastlichen Heerde, an welchen sie sich geseth hatten, zu vertreiben, so groß war von der andern Seite die Erzleichterung für das Land, welches zum größeren Theile die Kosten des Ausenthalts der Fremden hatte bestreiten mussen.

Es ift bereits oben bemerkt worben, bag bie Grundfate von Gleich= heit und Ginheit und ben Rechten bes Bolfes im Berhaltnig zu ber bochften Gewalt von Paris aus fich in bie benachbarten ganber einschlichen. Much Deutschland blendete biefer Ruf ber Freiheit, und ohne Prufung legte man ben prachtig klingenden Reben ber Jakobiner eine Bahrheit und Bebeutung bei, welche ihnen nie inne gewohnt hatte. Bu ber Beit, ba bie republikanifden Beere ben Rhein überfchritten und Cuffine's Schaaren von Maing und Frankfurt aus einen Theil Deutschlands burchstreiften, murbe auch im Calenbergifchen ein gewiffes Digvergnugen und bas Berlangen nach einer Berbefferung laut, welches bisher nur im Stillen geherricht hatte. Einzelne Glieber ber Ritterfchaft wurden burch Unklagen und Schmahfchriften verunglimpft; bie Gleichgefinnten, feltener Betruger als Betrogene, einten fich in Busammenkunften; ber Bauer beschwerte fich, baß fein Stand auf ben Landtagen nicht vertreten werbe, bag bie Ritterfchaft nur den eigenen Rugen vor Mugen habe; er weigerte fich, die ublichen Behnt = und Binefalle nach wie vor zu enfrichten und flagte uber bie Große bes Ropfgelbes, welches jur Abtragung ber Schulden aus bem fiebenjahrigen Rriege ausgeschrieben worben war. Dag bie Geftaltung bes innerften Lebens eines Staats nur aus ber langfamen, ficher fortichreiten= ben Durchbilbung fich ergeben kann, baf jede plobliche und gewaltfame Umanberung beffelben bas Berberben im Gefolge hat, hat bei bem grofien Saufen niemals Unerkennung finden konnen. Es ift eine gemiffe Bekanntichaft mit ber Entstehung ber Formen ber Bermaltung, ein gefcbichtlicher Ueberblick ber geltenben Grundlage bes Staats erforberlich, um Diefer einfachen Erfahrung beizupflichten. Defhalb wird ber großere Theil ber Bevolkerung unter abnlichen Berhaltniffen allezeit in jeglichem Berkundiger einer Neuerung ben Propheten erblicken, bessen Borte ein augenblickliches Nachkommen erheischen. Wird aber diese Stimmung durch Manner genahrt, beren Bildung und Bekanntschaft mit den Berhaltnissen bes Tages ben Glauben, daß sie einer harmlosen Tauschung sich hingegeben haben, nicht überall zulassen, se wird sie auf eine bedenkliche Beise wachsen und die strengste Ausmerksamkeit berer in Anspruch nehmen, dernen das Wohl bes großen Ganzen an's herz gelegt ist.

Dieses galt im Jahre 1794 von Calenberg, woselbst sich der Hofrichter und Landrath von Berlepsch mit der Forderung erhob, daß die dort tige Landschaft die vom Kurfürsten in Betreff des Revolutionskrieges genommenen Maaßregeln als verfassungswidrig mißbilligen und die Erklärung abgeben musse, daß die Bewohner der Provinzen Calenberg und Göttingen, als Bolk betrachtet, am Reichskriege gegen Frankreich keinen Theil nehmen sollen. So weit ging der Genannte in der Verkennung der Gegenwart, daß er darauf antrug, den Landesherrn aufzusordern, diese Neutralitätserklärung der calenbergischen Nation der französischen Nation bekannt zu machen, widrigenfalls man sich mit dieser Erklärung an Frankreich wenden und sich in französischen Schut begeben werde \*).

# 3 weites Rapitel.

## Die Rurlanbe.

Vom Frieden zu Basel bis zur Convention von Artlenburg. Von 1795 bis 1803.

Die Entfernung Georg's III. von seinen Aurstaaten mußte in meht als einer Beziehung nachtheilig auf die letzteren zurückwirken. Der König umfaßte seine deutschen Unterthanen mit gleicher Liebe und Kursorge; ne wußte die Bedürfnisse berselben vollkommen richtig aufzusaffen, und ließ keine Stimme unbeachtet, welche ihm die Bunsche der Hannoveraner vortrug. Aber er konnte nur gebieten, nicht die Boltziehung seiner Versugungen selbst betreiben, weil sein Fuß das Stammland des Geschlechte der Belsen niemals betrat. Wenn ein anderer Regent sich mit eigenen Augen von dem Zustande seines Bolkes zu überzeugen vermochte, se

<sup>\*)</sup> Protofolle der deutschen Bundesversammlung. Theil VI. G. 14.

mußte Georg III. lediglich ber Ginficht und Redlichkeit feiner Diener vertrauen. Dazu fam, bag bei ber Chrfurcht, welche vor ben Rechten Un= berer in ihm lebte, jebe Umgeffaltung bes einmal Beftebenben ihm gehaffig war. Die Revolution in Frankreich hatte ihn gelehrt, wie man in bie Rechte Gingelner nicht eingreifen tonne, ohne bie ber gesammten Gefellfchaft ber Bernichtung preis zu geben. Mus biefen Grunden fand jebe Neuerung ben heftigften Biberfacher in bem Ronige. Ermagen wir biefes, und bebenten wir zugleich, daß, mahrend ber Ruf ber Frangofen, fur Freiheit und Gleichheit fich zu erheben, bis in Die entfernteffen Gegenben Deutschlands brang, bie ftrengste Trennung ber Stande in bem hannoverschen Rurftaate fich gleich blieb, und uber manche herkommliche Befugnif bee Abele fich fchneibenbe Stimmen vernehmen lieffen, fo ergiebt fich baraus, baf die Liebe gum Landesherrn tiefe und ftarte Burgeln gefchlagen haben mußte, ba fie auch unter biefen Umftanben fich gleich blieb. Der vorherrschende Bug im Charafter George III. mar vaterliche Milbe. Lettere, welche fich namentlich in ber Berwaltung feiner furfurftlichen Rammerguter aussprach, fuhrte ihm die Bergen ber Unterthanen entgegen. Bufte man boch uberbieß, bag ber Ronig, gleich feinen beiben Borgangern in ber Regierung, auf feine hannoverschen Ginkunfte ganglich vergich= tete und folde ausschließlich in bem Lande, aus welchem fie floffen, verwendet wiffen wollte. Auf biefe Weife fchien die große Bewegung ber Beit fpurlos an Hannover vorübergeben zu wollen, ale ploglich unvorhergefehene Ereigniffe in Italien und bem Guben bes Reiches ben Norben Deutschlands aus feiner Rube aufschreckte.

Jener Mann, welcher von Gott berufen war, mit eiserner hand in das Geschick Europa's einzugreifen, Napoleon Buonaparte, zog 1796 auf den Schlachtfelbern in Italien zuerst die Blicke Aller auf sich. Db auch der eble Morcau in dem Erzherzoge Karl einen würdigen Gegner fand, der ihn zwang, seine glänzendsten Talente in einem Rückzuge bis über den Rhein zu entwickeln, die Wassen Destreichs konnten den von Napoleon geführten Republikanern jenseits der Alpen nicht widerstehen, und der Friedensschluß zu Camposormio (18. October 1797) bewies dem Kaiserhause, daß seine vereinzelten Kräste dem Helden des Tages nicht gewachsen sein. Ein dei dieser Gelegenheit nach Rastadt behufs der Ausgleichung der Mißwerhältnisse zwischen dem Reiche und Frankreich ausgeschriebener Congreß hatte seine Thätigkeit kaum begonnen, als Destreich, im Verein mit Rußland, von Neuem in Italien auf den Kampsplatz trat. Es war ein merkwürdiger Zustand im Reiche. Während in Schwaben und am Rhein der Landsturm ausgeboten wurde und alle Männer, welche größherzig genug

bachten, Die eigene Behaglichkeit bem Wohle bes großen Gangen nach: aufeben, begeiftert ju ben Waffen riefen, beharrte ber Rorben Deutsch: lands in volliger Theilnahmlofigfeit am Rampfe, weil Preufen, in Ueberfchabung feiner Streitkrafte, ber Entwickelung ber Begebenheiten rubig entgegensehen zu burfen glaubte. Ulfo gefchah es, baf Rapoleon (14. Junius 1799) bei Marengo fchlug und fiegte, und in bem 1801 gu Lune, ville abaeschloffenen Frieden Raifer Frang II. auf alle jenseits bes Rheins gelegenen beutschen Lanber Bergicht leiftete. Bon fammtlichen Staaten Deutschlands hatte bas einzige Sannover an biefem Friedensschluffe feinen Theil nehmen konnen, weil fein Regent fich fortwahrend im Rampfe mit Frankreich befand. Bereits vor biefen Ereigniffen hatten Rufland, Schme ben und Dannemark, vornehmlich auf Untrieb bes bem frangofischen Intereffe ergebenen Raifer Paul I., unter bem Ramen ber bewaffneten Reutralitat eine Bereinigung geschloffen, welche fich zunachst zur Aufgabe gefett hatte, bas meerbeherrichenbe England mahrend feines Rrieges mit Frankreich zur Unerkennung ber neutralen Flagge zu zwingen. auch Preugen biefem Bundniffe im Unfange bes Sahres 1801 beigetreten war, schonte boch bie in ber Ditfee erschienene englische Flotte ber preufi fchen Schiffe, um bas Rurfurstenthum Sannover vor ber Rache biefet Rachbarftaats ficher zu ftellen. 216 jedoch ber preußische Minifter Graf von Saugwig (12. Februar 1801) eine offene Erklarung ber Theilnahme feines herrn an ber bewaffneten Reutralitat, welche Georg III. bis babin unbeachtet gelaffen hatte, in England einreichte, und bemaufolge bie fruber ausgeubte Schonung gegen preußische Sahrzeuge aufhoren mußte, als end lich Raifer Paul mit bem ihm eigenen Ungeftum von Preugen bie Befe bung Sannovers verlangte, wibrigenfalls er felbft bas Rurfurftenthum übergieben werbe, konnte Friedrich Wilhelm III. in feiner Sandlungemeife nicht mehr fcmanten. Es zeigte fich fcon bamale, wie ein gebietenber Bundesgenoffe laftiger fei, benn ein gerufteter Gegner. Go gefchah et, bag Preugen, um ben Englanbern bie Munbungen ber Strome Defer und Elbe ju fperren, Bremen, Dibenburg, Delmenhorft und Curhaven befeten ließ, ein Schritt, an welchen fich, falls er nicht aller Bedeutung ermangeln follte, nothwendig bie Befchlagnahme von Sannover anschließen mußte.

Es war im Anfange bes April 1801, baß ber Graf von Schulenburg=Rehnert bem hannoverschen Ministerio die Anzeige machte, daß der Konig von Preußen gewilligt sei, alle Georg III. zugehörigen beutschen Staaten in Besiß zu nehmen; man verlange bemgemaß die Uebergabe des Landes an ben die preußischen Truppen befehligenden General von Kleift,

und werbe hiermit bie bisherige Berbindung zwischen ben furfurstlichen Behorben und bem Ronige von England aufgehoben. Bei bem Bufate, bag, falle Widerftand ftattfinde, ber Ronig fich gezwungen feben werbe, bie furfurftlichen Staaten feindlich zu behandeln, fuhlte fich bas Miniftes rium genothigt, ben von bem machtigern, im Ginverftandnig mit Rugland und Frankreich handelnden Nachbarftaate gestellten Forberungen unbedingt ju entsprechen. Demgemaß besetten am 4. Upril bes Sahres 1801 24000 . Preugen unter bem General von Rleift bie Rurlande. Ein Theil bes hannoverichen Becres fah fich entlaffen, bem andern murben gemiffe Standquartiere angewiesen und feinen Befehlehabern bie fchriftliche Erklarung abgenommen, ben Befehlen bes Ronigs von Preugen Gehorfam gollen gu wollen; bie burgerlichen Behorben aber mußten geloben, ber Bermaltung bes Landes fortan im Namen ber Krone Preugen vorftehen zu wollen. Diefe erfte Befigergreifung Sannovers von Seiten bes Nachbarftaates bauerte jeboch nur furge Beit, und ichon gegen Enbe Octobere bee nam= lichen Sahres, als bie Borbereitungen eines Kriebens zwischen Frankreich und England beendet maren, und nachdem mit bem ploglichen Tobe von Raifer Paul I. Die gegen legtgenannte Macht gerichtete Berbindung in fich felbit gerfiel, wurden die Rurlande von ben Preugen geraumt.

Schon zu Raftadt hatten bie bortigen Abgeordneten fich vielfach bemuht, fur die burch die Ubtretung bes linken Rheinufers an Frankreich betheiligten beutschen Fursten eine genugenbe Entschäbigung ausfindig gu machen. Diefes Gefchaft, beffen Beenbigung bamale burch ben Wiederausbruch bes Rrieges zwifchen Frankreich und Deftreich gehemmt wurde, follte enblich burch eine in Regensburg jusammengetretene Reichs : Deputation abgeschlossen werden. Aber noch mar bie Ausgleichung nicht gefunben, ale einzelne beutsche Sofe ihren Bortheil in bem Gingeben befonberer Bertrage zu erkennen glaubten, und Preugen am 3. August 1802 bas Stift Silbesheim, bann bie freie Reichsftabt Goslar befegte. Im gangen Reiche wurde ber bochfte Unwillen uber ein fo gefetwidriges Berfahren laut. Die lette innere Ginigung ber Reichsglieber mar hiermit gerriffen, und weil in ben Bergen feiner Furften bie Liebe gum gemeinsamen Baterlande erftorben mar, mußte Deutschland bulben, bag bie in Regensburg fich versammelnden Abgeordneten nur nach bem von Seiten Frankreichs und Ruflands vorgefchriebenen Entichabigungsplan verfahren burften. Diefem gemaß tam am 25. Februar 1803 ber Saupt-Deputations-Receg gu Stande. Sonach gelangten unter anberen Erwerbungen bas maingifche Thuringen, bas Stift Silbesheim und bie freie Stadt Goslar in ben Befig ber Rrone Preugen, mabrend bas Rurfurftenthum Sannover, zed by Gongle gegen Abtretung des Amtes Wildeshaufen an Oldenburg und Verzichtleistung auf seine bisher ausgeübten Rechte in den Städten Hamburg und Bremen\*), den erblichen Besit bes Hochstifts Osnabrück erhielt, und die die zu dieser Zeit reichsunmittelbaren Abteien von Gandersheim und St. Ludgeri dei Helmstedt mit einer Austage von 2000 Gulden an die Amatienstiftung zu Dessau an Braunschweig abgetreten wurden. In Folge bessen entsagte der Herzog von Vork als Bischof über Osnabrück; kurfürstliche Regimenter nahmen vom Bisthum Besit, und eine von Hamnover dahin abgesandte Organisations-Commission ordnete die Verwaltung des Landes, ohne jedoch, wie solches von den preußischen Behörden in Betress der neuerdings von Friedrich Wilhelm III. erworbenen Landestheilt geschah, die bisherigen Kormen der Regierung völlig umzuwandeln \*\*).

Daß ber am 25. Marz 1802 zu Umiens zwischen Frankreich und England eingegangene Friede von keiner Dauer sein könne, ließ sich aus bem fortwährend gespannten Verhältnisse beider Länder zu einsander, aus dem Mangel fester Entscheidungen in Vetreff so mancher streitigen Fragen, endlich aus der Persönlichkeit Napoleons, der umgern nach halbzurückgelegter Bahn in seinem Laufe inne hielt, mit der hochsten Gewissheit vorausbestimmen. Unter diesen Umständen, und da der Gewaltherr Frankreichs, aller Mittel zur Rache an England beraubt, sich bei dem ersten Bruche eines lockern Friedens auf die deutschen Staaten Georgs III. werfen zu mussen schien, hätte man erwarten sollen, daß von Seiten der Regierungsbehörden kein Weg der Unterhandlung mit benachbarten Mächten, keine ungewöhnliche Anstrengung aller Kräfte verabsaumt sei, um dem Lande eine möglichst große Sicherheit

<sup>\*)</sup> In ben genannten Stadten fonnte ber Rurfurft feit ber Erwerbung bes Bergept thums Bremen über bie Bebaube und Ginfunfte bes Domfapitele verfügen.

<sup>\*\*)</sup> Franz Egon, Fürstbischof von hildesheim, erhielt für die Abtretung feines Lande eine jahrliche Bergütung von 50,000 Thaler. In furzer Zeit wurden die bishti im hochflifte geltenden gesestlichen Berfügungen jum großen Theile burch Ausschreiben von Bertin aufgehoben; preußliche Beamte wurden an die Spige der Gelchafte gestellt. Schon 1803 wurden sammtliche Mannstlöfter für immer aufgehoben erklärt und in dem darauf folgenden Jahre das allgemeine Landrecht eingeführt. Die Berwaltung des hochflifts fand zunächft unter ber in halberstatt errichteten Ariegs und Domainen-Kammer.

In Gostar war im September 1802 ber Beheime Rath von Dohm als Commissier bes Königs erschienen, um bie flatischen Angelegenheiten ju ordnen. Wie in, ben meisten freien Reichessädten befand sich auch hier die Berwaltung bes gemeinen Gutes in einem beliagenswerthen Justande. Deshalb fonnte das Eingerifen eines durch Sachlenntnis und Redlichteit so ausgezeichneten Mannes nur von den erfreulichsten Folgen sein, und mit Recht wird Dohm noch jest als der Beblichter von Gostar gepriesen. Baterlandisches Archiv. Jahrgang 1836.

für bie Butunft zu verheißen. Aber bem mar nicht alfo. Der toftspielige Reldzug in Klandern, fobann bie Befibergreifung bes Landes von Seiten ber Preugen, hatten bas Rurfurstenthum Sannover gezwungen, auf Ginichrankungen jeder Urt Bedacht zu nehmen. Unftatt jedoch bei ben brohenben Borgeichen bes Tages fich noch eine Beitlang im fchlagfertigen Buftanbe zu erhalten, um, wenn Ehre und Unabhangigkeit gerettet, mit bleibenbem Erfolge auf Abtragung ber Lanbesichulben und Erleichterung ber auf ben Unterthanen rubenben gaften gu finnen, batte man benfelben unfeligen Weg eingeschlagen, beffen fich ber Bergog Chriftian Ludwig burg vor bem Abschluffe bes weftphalischen Friedens bediente. Man vergaß gum zweiten Male, daß die Bohlfahrt eines Landes weniger von augenblickli= chen Ginfchrankungen gefteigerter Musgaben, als von ber Begrunbung einer Bufunft abhanat, welche' bem Einzelnen ben fichern Genug feiner Rechte verburgt. Das Beer mar burch Entlaffungen bebeutend gefchmacht, auf Die Erhaltung ber Keftungen feine Gorge verwandt; es hatte den Unschein. als fei aus ben einft fo ftolgen hannoverschen Regimentern ber alte friegerifche Geift gewichen. Babrlich, die Unbefonnenheit ber Regierung einem eroberungefüchtigen Feinde gegenüber beurkundete fich auf eine ungewohnliche Beife, ale im Marg 1803 bie gefammte bewaffnete Macht bee Rurftaate auf nur etwa 10,000 Mann angegeben werben fonnte, alfo nur ungefahr ben funften Theil ber Starte befaß, mit welcher bas Beer im Sahre 1760 ben Kelbzug gegen bie Krangofen eröffnete. Und boch lehnte fich ber Kurftaat bamale an bas befreundete Preugen, mabrend unter ben augenblicklichen Berhaltniffen feine Rettung nur in ber felbftftanbigen Stellung gefucht werben konnte. Bielleicht ift ber Grund biefer Unthatigkeit ber Regierenden vorzugemeife in ben harmlofen Unfichten bes in England fich befindenden Miniftere von Lenthe zu fuchen, welcher bie Berletung bes Friedens von Umiens, eine fo fchnobe Berbohnung bes Reiches in ber Dighandlung eines feiner Glieber, fur unmöglich erachtete. Aber burften bie einzelnen Furften von eben biefem Reichskorper, beffen fie bei mehr als einer Gelegenheit übermuthig gespottet hatten, im Salle ber Noth ein Eraftiges Bertreten erwarten? Man vergaß bamale, wie fo oft, baf bie Freiheit halb verloren ift, wenn man bie Aufrechterhaltung berfelben von gefälligen Nachbarn ober ftaaterechtlichen Bertragen erwartet, auftatt gu beren Schube allezeit geruftet ju fein. In Diesem Sinne traumte man felbit bann noch von feiner Gefahr, ale ein frangofifches Beer fich bereits in Solland zusammenzog. Unbere bachte Ronig Georg III. Er verkannte Die Beforgniß erregenden Berhaltniffe feiner beutschen Lande feinen Mugenblid, und in ber leberzeugung, bag fich ber Rurftaat, auf ben Fall bes

Angriffe von Seiten eines überlegenen Feinbes und ber nicht erfolgten Bulfe burch Preugen, im offenen Gelbe ichwerlich werbe widerfeten tonnen, fprach fich feine Unficht babin aus, bag bas Beer nach Stabe gego: gen und, wenn auch bier ber Biberftand unmöglich falle, nach England eingeschifft werben muffe. Aber ber Konig liebte, wie wir oben erortert haben, ein entschiedenes Ginfdreiten nicht, theils weil er befurchtete, in ben ju ergreifenden Magregeln fur ein Land, welches fein Muge nie gefeben hatte, einen Difgriff zu thun, theils weil er einzelne feiner Diener burch Mangel bes auf fie zu febenben Bertrauens zu franken beforgte. boch bes Feindes Ruftungen taglich bedenklicher murben, fchopfte auch ber Minister von Lenthe Berbacht, bag fie bem feiner Leitung anvertrauten Staate gelten mochten, und um nicht vollig unvorbereitet überrafcht ju werden, befahl er bem Feldmarfchall von Ballmoden-Gimborn, bas Seer wie ju einem Uebungelager gufammenguziehen. Aber Die auf gefchebene Uns frage bes Felbheren uber ju treffende Bortehrungen ber Bemaffnung er folgte Untwort ber bochften Staatsbehorbe war fo unbestimmt und fcmanfend, bag man nur zu beutlich bie Mengftlichfeit erkannte, mit welcher ber Berbacht, einer ernften Ruftung fid bingugeben, vermieben werben follte. Ueberbieß glaubte man auf feine Beife ber Befurchtung Raum geben ju muffen, bag bie beutschen Machte bei einem Ueberfall bes Rurftaats burch ein frangofisches Beer theilnabmlofe Buschauer bleiben murben. blieb unter biefen Umftanden nur zwifden zwei Begen bie Bahl. Entweber mußte bas heer und Eigenthum bes Ronigs auf eine folche Beife in Sichetheit gebracht werben, wie fie von Georg III. angegeben mar, ober man mußte, mit Aufraffung aller Mittel, bem Feinde bie Stirn bieten, um durch fraftigen Widerftand ben Nachbarn Beit zu gonnen, die Gefahr gu begreifen, ber auch fie nicht entgeben tonnten, wenn Sannover feiner Gelbstftanbigfeit verluftig gebe.

Indessen wurde die Spannung zwischen ben Reichen Frankreich und England immer bedenklicher. Es war mit Gewißheit vorauszubestimmen, daß der Erklärung der lehtgenannten Macht, Malta nur dann, dem Friedensschlusse von Amiens gemäß, räumen zu wollen, wenn die Franzosen Holland, Italien und die Schweiz verließen, der Ausbruch des offenen Kampses solgen musse. Frankreich konnte nur in den deutschen Besignungen Georgs III. Entschädigung für so manchen durch die Engländer zur See erduldeten Schaden sinden; überdieß übte es durch den Besig des Kurfürstenthums die Herrschaft über zwei große Ströme aus, und konnte durch Sperrung derselben den englischen Handel in das Innere Deutschlands beschränken. Endlich war dem Deerconsul nicht unbekannt geblie-

ben, mit welcher Liebe Georg III. an bem ganbe feiner Bater bing, und hierauf baute er bie hoffnung, burch Berausgabe von Sannover ben Ronig jur Raumung von Malta ju bewegen. Es ftand ju erwarten, bag ben norbifden Machten eine plogliche Ueberziehung bes Rurftaats burch Die Frangofen keinesweges gleichgultig fein werbe. Es bedurfte beghalb ber gerauschloseften Borbereitungen, bie fo unbemeret getroffen wurden, bag erft bann, ale bas bei Mymmegen gufammengezogene Beer ben Namen einer `armée d'Hanovre annahm, ber 3med beffelben mit Gewißheit erfannt wurde. Immer heftiger brang ber Felbmarfchall von Ballmoben= Simborn in bas Ministerium, um bie erforberlichen Erklarungen wegen ber gu ergreifenden Dagregeln gu erlangen. Es fonne, fo lautete feine Borffellung, es konne nicht fcmer fallen, 20 bis 30,000 Mann in bie Baffen zu rufen, mit benen man fich wenigstens auf eine ehrenvolle Beife mit bem Reinde werbe meffen tonnen. Endlich lief bie Erlaubnig ein, bas Seer bis zu biefer Macht zu verftarten, und ein Ausschreiben bes Minifterii vom 16. Mai 1803 forberte jeben Unterthan von 15 bis 50 Sahren auf, fich im Kall ber Noth gur Bertheibigung und Befreiung bes Baterlandes jur Berfugung ber Regierung ju ftellen, mit bem Bufate, bag, mer bas Land verlaffe, um fich ber gebotenen Berpflichtung zu entziehen, unerbittlich feines Gigenthums und Erbes verluftig erklart werben folle. Diefe Aufforderung, ein mahres Boltsaufgebot, wie man es mahrend bes Revolutionefrieges im fublichen Deutschland fennen gelernt hatte, und wie es in bem großen Befreiungskampfe ber fpateren Tage ben Musichlag ju geben bestimmt mar, fand jedoch feinesweges ben erwarteten Unklang. Ubgefeben bavon, bag bie Ratur bes Deutschen ein rafches Sanbeln nur bann geftattet, wenn bie vor Mugen liegende Doth es gebietet, baß feine gange Ruhrigkeit erft bann geweckt wirb, wenn ein uber ihn verhangter Drud bis jum Unertraglichen gewachsen ift, wirkten Grunde ber verfchies benften Urt ein, um ber Musfuhrung bes erlaffenen Gebotes eine Menge von Schwierigkeiten entgegen ju ftellen. Im Bisthum Denabruck mar bie hannoverfche Regierung nicht beliebt, weil fie mit großerer Strenge bie Betreibung ber Stauern erheischte, ale man folches unter ber bifcheflichen Bermaltung gewohnt gemefen mar, und überdieß ber fatholifche Theil ber Bevolkerung wegen ber Mufhebung ber Rlofter gurnte. In ben ubrigen Landestheilen beschwerte fich ber Landmann, bag bie Gohne ber Staatsbiener von ber allgemeinen Bewaffnung ausgenommen feien, eine Rlage, welche allerdinge nicht ohne Grund fein mochte. Demaufolge zeigte fich in einzelnen Memtern offene Widerfetlichkeit, und als die kampffahigen Junglinge jum großen Theile auswanderten, begriff die Regierung die Uns

ausfuhrbarkeit ber allgemeinen Bemaffnung, und trug fein Bedenten, biefelbe ju miberrufen, um bie Stellung bes Landes, bem Reinde gegenuber, nicht noch verderblicher zu machen. Gine folche Sandlunge: weise konnte nicht bagu bienen, bas Bertrauen ber Unterthanen auf ben ernften Billen ber Regierung, Die Bertheibigung ber Kurlande mit Nachbruck zu ubernehmen, ju ftarten. Dber follte auch bann noch Die hoffnung frifch bleiben, wenn die Leiter bes Staates ben Gedanken aufgaben, bie Gelbstftanbigkeit gu erhalten? Gin aus London eingelaufener Befehl gab bem Feldmarfchall Ballmoben auf, falls Biderftand nicht rathfam fei, fich auf bie Rettung ber werthvollften Gegenftande gu befchranten und bas Beer ber Rufte entgegen ju fuhren, bamit es bort nach England eingeschifft werden tonne. Es war zu fpat, bag man jest bie rafche Erganjung ber Regimenter betrieb und mit Thatigfeit an ber Befestigung von Sameln arbeitete. Die Saumnig in ben verhangnigvollen Augenblicken war zu groß gemefen, ale bag ber burch fie angeftiftete Rachtheil in turger Frift hatte ausgeglichen werben konnen. 216 enblich am 30. Dai ber nach Berlin gefandte Major von ber Deden mit bem herben Befcheibe gurudfehrte, bag an eine thatige Bulfe Preugens unter biefen Umftanden nicht gebacht werden tonne, als bas Reich auf alle eingereichten Borffellungen fchwieg, ba fah fich bas fleine Land auf fich felbft im Rampfe gegen einen Feind befchrankt, welchem bie erften Landmadte Europa's binterein ander unterlegen maren. Der Bergog von Cambridge, welcher damals als Generallieutenant im hannoverschen Seere biente, ein echter Sohn George Ill., begeifterte feine nachfte Umgebung burch hingebende Liebe fur bas land. Aber ber große Saufe ließ fich burch ben Konigefohn nicht wecken; bas Aufgebot bes Minifterii hatte bie fraftigfte junge Mannfchaft gur Studt uber die Grenze getrieben, fo bag, wenn jest die landesubliche Aushebung vor fich ging, folche haufig mit Barte betrieben werden mußte und badurch ber öffentliche Digmuth bedenklich genahrt murbe. Dazu fam, bag man ein Mal die an ber Mfel aufgestellte Macht bes Feindes um mehr als bas Doppelte überschätte, und fur's Undere fich noch immer ber Soffnung hingab, burch Unterhandlungen erwirken gu fonnen, mas nur burch bie Spipe bes Bayonnetts gewonnen werden fonnte.

Um 16. Mai, an dem namlichen Tage, an welchem das allgemeine Aufgebot in Hannover ausgeschrieben war, erhielt das französische heer zu Coevorden, bestehend aus 14,000 Fußgängern und 2000 Pferden unter dem Marschall Mortier, neben welchem der General Berthier als Vorstand des Generalstabes besehligte, die Anweisung zum Vordringen. "Schlagt die hannoversche Armee und nehmt ihr die Waffen! alutete der kurze Tage

gesbefehl bes frangofifchen Marichalls \*), welcher mit einer Schnelligfeit, Die alle Bewegungen ber Frangofen in jener Beit bezeichnete, nach bem Weften vordrang. Mortiers Beer war ohne Magazine, ohne Belte, ohne Artillerie; aber er hielt ben Sieg fur fo unbestritten, bag er jebe unter ahnlichen Umftanden ubliche Borficht hintanfeben zu burfen glaubte. 3m= mer rafcher eilte bas ungluckliche Land feinem Berberben entgegen. Dab= rend fich die hannoverschen Rekruten am rechten Ufer ber Wefer fammel= ten, weil Ballmoden bie Bertheibigung Diefes Stromes befchloffen hatte, begab fich, um die Reutralitat fur die deutschen Befigungen George III. gu erwerben, von hannover eine Deputation \*\*) dem Feinde entgegen, welcher am 26. Dai in Bentheim eingezogen war, bann über Meppen fich nach Denabrud gewandt hatte und beffen Bortrab bereite in der Um= gegend von Diepholz ftand. Der zurudigebrachte Befcheid biefer Manner, welche bei Bechte bas frangofifche Sauptquartier gefunden hatten, lautete nicht anders, als daß Mortier die Uebergabe des hannoverichen Seeres als friegsgefangen verlange und, bem ihm vom Dberconful ertheilten Befehle gemaß, feinen Baffenftillstand ju gemahren gewilligt fei. Gleichzeitig ließ fich ber Keind in feinem Borbringen nicht aufhalten. Roch maren bie beutschen Regimenter George III. nicht an ber Befer versammelt, und ba bei ben geringen Streiteraften Ballmobens - er gablte bamale nicht mehr ale 9000 Mann unter feinen Befehlen - bie Bertheibigung bes Beferstromes fur unmöglich erachtet wurde, beschloß man, eine Deputation mit umfaffender Bollmacht zum Abschluß einer Convention in bas feind= liche Lager abzusenden. Dit bem bochften Unwillen borte ber Golbat von biefem Borhaben \*\*\*); einzelne Officiere hatten unter Bergog Ferbinand von Braunschmeig die Frangosen bestanden, ber größere Theil des Beeres im flandrifchen Rriege von 1793 ben Feind ale nicht unbezwinglich fennen gelernt. Man vergaß damale in Sannover, daß nicht die Bahl ber Ropfe bie Schlacht entscheibe, fondern ruftiger Muth und Bertrauen auf Gott und Liebe zu einem Lande, fur beffen Freiheit man ftreitet. Defhalb er= Elarte ber Bergog von Cambridge, welcher ben Dberbefehl uber ein 4000 Mann ftartes Corps bei Nienburg ubernommen hatte, an einem gutlichen Bergleiche, welcher bas Beer ohne Baffenthaten bem Reinde ausliefere,

<sup>\*)</sup> Bignon, Geschichte Frankreichs vom 18. Brumaire bis jum Frieden von Tilfit. Uebersest von hafe. Leipzig, 1831. Band III.

<sup>\*\*)</sup> Gie bestand aus bem Obriftlieutenant von Bod von der Fuggarde und bem Geheimen Cabineterath Brandes.

<sup>\*\*\*)</sup> Die lurharmoverschen Truppen waren icon, gut geruftet, mit einer trefflichen Artillerie versehen; in Ballmoden fland ein Shrenmann an ihrer Spipe, sagt Bignon, a. a. D.

nicht Theil nehmen zu konnen, bat um feinen Abschieb, und verließ bie beutschen Staaten feines Baters. Mit feiner Entfernung erlofc bie lette Soffnung bes Landes, beffen burch die obengeschilderten Berhaltniffe ber: beigeführte unselige Lage burch jede Saumnig in ber Unterhandlung mit einem unaufhaltfam vorbringenden Reinde nur vergrößert werden tonnte. Unter biefen Umftanben murbe durch ben Obriftlieutenant von Bod, ben Geheimen Cabineterath Brandes und ben hofrichter von Bremer am 3. Junius 1803 eine Convention ju Suhlingen abgeschloffen, beren In halt vornehmlich in folgenden Bedingungen bestand. Es wird bas Rur fürftenthum von den Frangofen befett; bas hannoverfche Seer gieht fich ohne feiner Fahnen und Regimenteftude beraubt zu werben, hinter bit Elbe gurud und verpflichtet fich, mahrend ber Dauer bes Rrieges mit England die Baffen nicht gegen Frankreich ju ergreifen; Die groben Be fcube und offentlichen Caffen, fo wie bas gefammte Eigenthum bes Rur fürften, wird bem frangofifchen Befehlehaber überlaffen, welcher in Betuff ber Regierung bes Landes jede ihm gutbunkende Beranberung einzufuhrm befugt ift. Ueberdieß ift bas foldbergeftalt unterworfene Land verpflichtt, fur Gold und Bekleidung bes frangofifchen Beeres Gorge gu tragen, und fur ben Dienft ber feindlichen Reiterregimenter eine gewiffe Ungahl von Pferden zu liefern. Die Bedingungen biefes Bertrages, welcher fich in feinem Ubschluffe und feinen nachsten Folgen von dem ju Rlofter Berm nur baburch unterscheibet, bag er nicht, gleich bem lettgenannten, burd Die Muthlofigeeit des Unfuhrers ber Rurfurftlichen herbeigeführt mar, mur ben alebalb von bem Feldmarfchall von Ballmoben-Gimborn mit ber both ften Gemiffenhaftigeeit erfullt. Der Befehl zur Raumung Samelne mun erlaffen, die fchweren Gefchute fammt ben in ben Beughaufern aufbematt ten Baffenvorrathen bem frangofifchen Felbheren überwiefen; bas hanne verfche Beer auf ber Strafe nach Luneburg ben ausbedungenen Stand quartieren entgegengeführt. Ihnen nach bie Sieger, welche am 4. Junius ihren Einzug in hannover hielten und funf Tage fpater, noch ehe bit Stadt von ben befreundeten Regimentern verlaffen mar, Luneburg befetten Mit Treue und Ausbauer fand Ballmoben einem Amte vor, beffen Ber berungen unter ben geltenden Berhaltniffen gu entsprechen fein Berg gerif. Das ihm untergebene Beer verringerte fich ftunblich, weil die Golbaten, welche fich und bas Land burch fchnoben Berrath betrogen mahnten, it Schaaren bie Fahnen verliegen und fich in ihre Beimath begaben. De Burudgebliebenen bemadtigte fich eine grangenlofe Erbitterung; bie Ueber fahrt uber die Elbe mußte auf jede Beife befchleunigt werden, um einem Musbruche ber gereigten Stimmung ber fraftigen Manner vorzubeugen

Endlich traf die Genehmigung der Convention von Suhlingen von Seiten bes ersten Consuls ein; doch war ihr die Bedingung hinzugefügt, daß auch der König von England als Kurfürst von Hannover das Geschehene gut heißen werde. Aber Georg III. verwarf einen ohne sein Vorwissen eingezgangenen Bergleich; ihn, als Kurfürst, lautete sein Bescheid, sichere der Friede von Basel und Luneville vor jeder Gewaltthat von Seiten Frankzreichs; deßhalb appellire er an den Reichstag zu Regensburg und an alle Mächte, welche die genannten Friedensschlusse versurgt hätten, werde sich übrigens, um die Lage der Kurstaaten nicht zu verschlimmern, jeder Handzlungsweise gegen die Convention von Suhlingen enthalten.

Boll Migmuth uber biefe von England eingetroffene Erelarung, welche ihn, bei einiger Kenntnig vom Character George III., nicht hatte aberrafchen tonnen, fandte ber Oberconful ben General Berthier an Balls moben mit ber Forberung, bag bas hannoverfche Beer bie Baffen nieber= legen und nach Frankreich abgeführt werben folle, mit bem Bufabe, bag es ben Officieren verftattet fein moge, fich ihren bemnachstigen Wohnsit frei gu mablen. Bu gleicher Beit manbte fich Mortier, beffen gesammte Streit= frafte fich jest auf 25,000 Mann beliefen, verftaret burch bie aus Solland ihm zugefandten Regimenter, von benen ein Theil unter bem General De= " folle eine Referve-Urmee in Denabrud bilbeten, mit aller Macht gegen bie Elbe. Bebrangt von ben Landesabgeordneten, nicht burch Beigerung bas Land in's Berderben zu fturgen, vielmehr burch Abschluß einer friedlichen Uebereinkunft großeres Unglud abzumenden, fuhlte fich ber Feldmarfchall bewogen, die Meinung feiner Generale uber biefen Gegenftand gu verneb= men. Rur 24 Stunden Bedentzeit, innerhalb welcher Frift ein fefter Ent= fchluß gefaßt werden mußte, hatte ber frangofifche Dberbefehlshaber ihm ge= ftattet. In bem ju biefem Endzwecke in bem lauenburgifchen Dorfe Gulzow, unfern der Elbe, gehaltenen Rriegerathe fah Ballmoden ju feiner Freude die geschehenen Vorschlage verworfen. In der That schien die Beichaffenheit bes Landes, in welchem bas hannoveriche Beer fich aufgestellt hatte, die Bertheidigung felbft gegen einen vielfach überlegenen geind nicht unmöglich zu machen. Im Dften ichuste bas neutrale Gebiet von Dedlenburg; im Beften bas von Samburg und Dannemart; nach beiben Seiten war fur ben Zeind ber Uebergang uber bie Stednit und Bille mit mannichfachen Schwierigkeiten verbunden, mahrend die fteilauffteigenden Ufer ber Elbe eine leichte Abwehr zu bieten ichienen, und baburch, bag man fich an bie Rufte ber Oftfee lehnte, ber Bertehr mit England unun: terbrochen blieb. Roch gablte Ballmoden 9000 Mann unter feinem Befehl, von benen ber großere Theil fich mit Begeifterung fur ben ferneren

Google

Widerstand erklarte. Dag Mangel an Lebensmitteln im Lager herrichte, baf man ben wohlgeordneten Batterien ber Keinde nur leichte Regiments: ftude entgegen zu ftellen habe, wurde in bem Berlangen, ben Abichlug von Sublinaen veraeffen zu machen, überfeben. Schon freute man fich des beporftebenden Rampfes, als zwei Landesbeputirte, ber Landichaftsbirector von Lenthe und der General von Mangenheim, fich nach Gulgow begaben und bie berabgestimmten Forderungen Mortiers, nur bas Beer zu entwaffnen und ben verabschiedeten Golbaten die Rudfehr in ihre Beimath ju ge mabren, portrugen. Aber auch diefes Unfinnen tehnte Ballmoben ab: et wollte ju ber Auflofung bes ihm anvertrauten Beeres feine Buftimmung nicht geben, und ftundlich erwartete er ben Ungriff bes Keinbes. Da er eignete fich, bag in ber Nacht, welche bem muthmaflichen Rampfe poranging, einzelne Reiter fich weigerten, ihren Dberen ben fculbigen Geborfam gu gollen. Gie feien verrathen, riefen bie Manner; fatt mit bem Reinde ehrlich zu ichlagen, habe man fie in diefen Bintel bes Landes geführt, mo fie wie in einer Falle bewacht murben. Diefe Meugerungen, beren Grund vollkommen verftanblich erfcheint, wenn man ermagt, bag ber Golbat Dit und Sabe in ber Gewalt bes Feindes hatte gurudlaffen muffen, und baf er bie Capitulation von Suhlingen um fo weniger begriff , ale er in fich Rraft und Muth genug fpurte, ben Republikanern die Spibe ju bieten, durchflogen das Lager nach allen Richtungen; eine bumpfe Gahrung berrichte in ben Regimentern. Dhne, wie immer unter abnlichen Berbaltniffen, ein flares Bewußtfein feines Bollens zu haben, bezeigte man nur aegen ben Willen ber Dberen ein entschiebenes Widerftreben. Jeder Bit fuch ber Officiere, fich bes Gehorfams ihrer Untergebenen zu verfichem, blieb erfolglos. Go brach ber Morgen bes 4. Juli an. Wallmoden batt bas Bertrauen feines Beeres eingebugt, und bamit jebe Soffnung auf er folgreichen Widerstand fahren laffen. Defhalb und weil gerechte Beforgnif ihn erfaßte, bag ber Feind, von ber im Lager herrschenden Stimmung in Renntnig gefett, ben Mangel an Gintracht benuben werbe, um fich bit Boben am rechten Ufer ber Elbe zu bemachtigen, berief er abermale einen Rriegerath. Bier erfolgte bie Entscheidung, bag, ba jedes Mittel jur Ge genwehr genommen fei, nur noch ber fchnelle Abschluß eines moglichft vot theilhaften Bertrages zu munichen ftebe. Alebald fette ber Feldmarfchall ben General Mortier von bem gefagten Entschluß in Renntnig, und fugte bie Bitte bingu, bag auf einem in ber Mitte ber Elbe bei Artlenburg feff geankerten Bote die naheren Bebingungen ber Uebereinkunft berathen mer ben mochten. Mit bem folgenden Tage (5. Julius 1803) murbe bie f. &.

Convention von Artlenburg (Elbconvention) abgeschlossen \*), ber gemaß bie hannoversche Armee aufgelost murbe, die Einzelnen in ihre heimath zurruckfehrten, Pferbe, Handwaffen und Geschütze aber zur Bereicherung bes französischen heeres bienten \*\*).

Nach biesen Ereignissen fluchtete sich bas kurfurstliche Ministerium, welches sich bei bem Einzuge Mortiers in Hannover in bas herzogthum Lauenburg begeben hatte, mit ben ihm anvertrauten Cassen von Rateburg nach Schwerin. Englische Schiffe nahmen an ber medlenburgischen Kuste bas bahin geflüchtete Eigenthum ihres Königs an Borb. Für das verlassene Land blieb nichts anderes übrig, als, wie bei'm Einzuge der Franzosen in Osnabruck der bortige Burgemeister \*\*\*) zum Rathe gesprochen hatte, nicht zu klagen, sondern zu handeln; einig, muthig und geduldig das Unvermeibliche zu tragen, den Augenblick zu ergreisen und für die Buskunft Gott zu vertrauen. «

## Drittes Rapitel.

Das Kurfürstenthum Hannover und das Herzogthum Braunschweig bis zur Errichtung des Königreichs Westphalen. 18. August 1807.

Als bei bem französischen Gewalthaber ber Plan zur Reife gebiehen war, burch Besehung ber kurhannoverschen Lande an Georg III. Rache zu nehmen, hatte er von dem Könige von Preußen das Bersprechen erwirkt, ber beabsichtigten Unternehmung keinerlei hindernisse in den Weg zu legen. Man verstand in Berlin die von der Zeit gestellte Aufgabe so wenig, daß man in stolzer Ueberzeugung, zur Abwendung eigener Unbilden hinlanglich geschützt zu sein, eine Störung der durch den Frieden von Basel für den Norden Deutschlands bedungenen Neutralität sorglos erduldete. Hatte aber das unglückliche Kurland hiernach jede Aussicht aufgeben mussen, sich von ber zunächst befreundeten Macht in der Aufrechterhaltung seiner Unabhän-

<sup>\*) &</sup>quot;Balmoden hat mit blutendem herzen unterzeichnets berichtete, nach ben Ergaslungen von Bignon, Band III., Mortter nach Paris.

<sup>\*\*)</sup> Dic obige Ergahlung ift jum großen Theile aus Beamish, Gefchichte ber Legion, genommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Beinrich David Stuve.

gigkeit unterstüht zu sehen, so waren seine Aufforderungen um Sulfe bei'm Reichstage zu Regensburg nicht weniger unbeachtet geblieben. Sonach konnte ber Sturz der einheimischen Regierung nicht sehlen, und es hielt nicht schwer, in ben jungsten Ereignissen, welche das Land zwischen Weser und Elbe betroffen hatten, das demnächstige Schicksal der übrigen deutschen Staaten zu erkennen.

Bei bem Abschluffe ber unseligen Convention ju Gublingen hatte bas unmittelbar barauf aus bem Lanbe fich entfernende Ministerium in jeder Proving eine aus Mitgliedern ber Stande und landesherrlichen Bevollmachtigten bestehende Deputation gebildet, welcher bie Aufgabe gefett murbe, megen aller vom Feinde zu ftellenden Forderungen bie Unterhandlungen gu übernehmen und bie unerläglichen Abgaben auf eine zwedmäßige Art auf die Unterthanen zu vertheilen. Weil jedoch von biefen von einander getrennten Beborben eine fraftige, rafche, auf bas gange Land gleichmäßig rudwirkende Sandlungeweise nicht zu erwarten fand, fo wurden fie burch ben General Mortier zu einer allgemeinen Deputation vereinigt, welcher es balb gelang, bas Bertrauen bes frangofischen Dberbefehlshabers ju erwerben, und baburch manche harte Forberung zu milbern und ber Willfur ber untergeordneten Generale ju begegnen. Reben biefer Behorbe mar burch Durbach, ben Schwager Mortiers, eine fogenannte Erecutiv = Commiffien errichtet, welche unter bes Erftgenannten Leitung bie Befehle bes Dbergenerale in Musfuhrung zu bringen bestimmt war \*). Daburd murbe mindeftens erreicht, bag bie Bertheilung ber offentlichen Laften burch Danner geschah, welche bes Landes vollkommen fundig waren, daß manche Un= einigkeit, welche fich zwifchen ben fremben und einheimifchen Behorben erhob, frubzeitig ausgeglichen werben fonnte und bas frenge Bort ber Gebieter baufig ermäßigt wurde. Gleichwohl laftete ein Druck auf bem atmen Lande, von dem man damale glaubte, bag es unmöglich fallen werde, ihn über die nachfte Beit hinaus zu ertragen. Nicht nur murbe alles furfürstliche Eigenthum nach Frankreich geschleppt und follten bie vorgefundes nen Gefchute fortan bagu bienen, die Ruffenftabte ber Dormandie und Bretagne gegen Angriffe von Seiten ber Englander ju fchuten \*\*), fon:

<sup>\*)</sup> Sie bestand aus den hofrathen Latje und von hinuber, dem hofrichter Bremer, dem Landes Deconomie Rath Mever und dem Landrath von Meding, Mannern, beren Rechtlichteit und Sanigteit überau die entschiedenfte Unerfennung fand.

<sup>\*\*)</sup> Dabin gehören die in den Bestungen und Beughaufern vergefundenen 500 Kanesnen, 40,000 Gewehre, 200 Pacswagen mit vollem Gespann, 3 Millionen Rartatichen und 4000 Centner Pulver. Dignon, Geschichte von Frantreich, Theil III. Dieser Berluft der Waffen wurde auf 10 Millionen, der der föniglichen Effecten auf 2 Millionen Thaler berechnet. Außerdem wurden bie Walter wer Caufer und

bern ber Sieger bemachtigte fich auch ber Chrenbeute aus bem fiebenjahris gen Rriege, auf die man bis babin mit einem gemiffen Stolze zu bliden gewohnt gewesen mar \*). Man Schien fur Die Bufunft jedes Mittels be= raubt ju fein, in voller Rriegeruftung bem Feinde bie Spipe bieten ju tonnen. Ueberbieß mußte ein bis jum Belaufe von 36,000 Mann angemachfenes Seer vom Lande befoftigt, befleibet und mit Pferben verfeben werben. Baufig murben die Regimenter gewechselt; fatt ber vollstanbig ausgerufteten tamen bann neuerdings in ben Rriegsbienft getretene Schaaren, burftig befleidet, faum mit Waffenftucken verfeben, um alles Mangelnbe auf Roften ber beutschen Staaten George III. geliefert zu erhalten. Mis meber bie laufenden Ginkunfte aus ben Rammergutern, noch bie un= gewöhnlich erhöhte Befteuerung gur Beftreitung biefer Ausgaben hinreichen fonnte und die bloge Berpflegung bes feindlichen Beeres taglich nicht meniger als 10,000 Thaler erheischte, fab man fich gezwungen, in Samburg und Bremen Unleihen zu machen. Ein großer Theil bes bemittelten Abels verließ bie Beimath; alle Gnabengahlungen ftodten; bie Invaliben, welche unter Bergog Ferdinand gefochten hatten, fah man burch Betteln bas Leben friften. Gine frangofifch : hannoversche Legion von 3000 Mann murbe errichtet, um fur ben Feind bes Baterlandes Die Baffen ju fuhren. Gei es ieboch, baf fich wenig einheimische Officiere fanden \*\*), welche ber an fie ergangenen Aufforderung zu folgen und fur Frankreich zu kampfen bereit maren, oder bag man folden nicht in Menge ben Befehl anzuvertrauen magte - fast alle Befehlshaberstellen in biefer Legion murben mit Frango= fen befett. Mochte auch Mortier Die Unklage ber Sabfucht nicht treffen, fo Camen boch menige feiner untergebenen Officiere biefem Beifpiele nach. Es Schien ihnen unbegreiflich, bag ber Deutsche nicht freudig bie Ehre an= erkenne, das freisinnigfte und mitigfte Bolt ber Belt bei fich beherbergen burfen. Biele biefer fremben Gafte, welche mit unbezahlter Rleibung aber ben Rhein gekommen maren, fehrten im glanzenben Reichthum uber benfelben gurud. Dem einzigen General Drouet mußte bie Stadt Denarud ein Gefchent von 125,000 Fred. bieten. Jeber Bertehr mar vernich: et, feitbem bie Bemeinschaft mit England auf's ftrengfte unterfagt, Curgen und Ribebuttel, wiewohl einer neutralen beutschen Stadt angehorig, efest und ber freien Reichsftadt Bremen bie Sanbelsfperre anbefohlen mar.

abgetrieben; im Deifter Siriche eingefangen und nach dem Part von St. Cloud bei Paris gefandt.

<sup>\*)</sup> Es maren 19 Sahnen und 16 Stanbarten.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Ergablung von Beamifh, Geschichte ber toniglich deutschen Legion, befanten fich in dieser frangosischennoverschen Legion nur zwei hannoversche Officiere.

Daß England unter biefen Verhaltniffen die Mundungen der Strome Defer und Elbe fperren ließ, ergab fich als eine nothwendige Folge der von Seiten Frankreichs ergriffenen Maßregeln.

Als nach einem Zeitraume von vier Monaten ber Aufenthalt bes französischen Heeres bem Lande bereits drei Millionen Thaler Kosten ver ursacht hatte, wurde der Ober-Appellations-Rath von Ramdohr an Napoleon geschickt, um eine Verminderung der Lasten als Gnade zu ersiehen. Doch mochten es weniger die dringenden Vorstellungen bieses Wortsuhrers, als die gleichen Bemühungen von Friedrich Wilhelm III. sein, welche endlich die Verringerung des Besatzungsheeres zur Folge hatten.

Es ift bereits oben angebeutet, mit welcher unverzeihlichen Sorglofigfeit in Betreff feines eigenen Bohles Preugen ber Besignahme Sannover burch Mortier zugesehen hatte. In gleichem Grabe aber, ale bie frangoffe fchen Regimenter in bem Nachbarftaate fich mehrten, fliegen bie Beforgniffe Preugens, welches bie Freundschaft ber europaischen Großmachte verfchent hatte, lediglich um ben frangofischen Unforberungen zu entsprechen. halb glaubte ber Graf von Sarbenberg ber peinlichen Stellung, in welche er fich burch bie Rabe bes frangofischen Beeres verfest fab, am gludlichften baburch überhoben zu werben, wenn er bei napoleon bie Abtretung bis Rurftaats zu Gunften Preugens betreibe. Aber ber erfte Conful, welcher, nach ber Erklarung feines Ministers Talleprand, burch Sannover ein Pfand in Banden zu haben munichte, durch beffen Rudgabe an ben Ronig von England er bei jedem Friedeneichluffe Bortheil ju ziehen im Stande fei, mar feinesweges geneigt, biefem im Sahre 1803 an ihn gerichteten Ber langen Barbenberge ju willfahren. Dagegen ließ er die von Berlin auf an ihn ergangenen Borftellungen, feine Streitkrafte in hannover zu verrim gern, nicht unbeachtet, und fo gefchah es, bag gegen bie Bufage Preugene, ben in bem Rurftagte guruchbleibenben Frangofen bie Sicherheit vor jedem Ungriffe von außen verburgen zu wollen, im October 1803 bas gand burd ben Abjug von 7000 Mann einige Erleichterung empfand \*). Bisber mo ren bie fammtlichen Steuer = Einfunfte von Sannover gum Unterhalte bet furfurstlichen Seeres fo wenig hinreichend gewesen, bag ber Ronig einen be beutenben Buschuß aus feinen Rammergutern geftattet hatte. übermog die Bahl ber Dranger, trot ihrer Berringerung, die ber fruher Be

<sup>3)</sup> Schon nach vier Menaten hatte bas feindliche Geer dem Lande 4 Millionen Theter gefoftet; die gesammten Roften, welche baffetbe mabrend eines Aufenthaltes von
nicht völlig 27 Monaten verursalte, werden auf 26 Millionen Thaler berechnelDas Rurfürftenthum Sannover unter ben Frangofen in den Zahren
1803, 1804, und 1805. — 1806. 80.

solbeten, und gebot die Zeit, anstatt der sonst üblichen Billigkeit in Beitreis bung von Steuern, jene rucksichtslose Strenge, welche sich jederzeit in einem militärisch verwalteten Staate finden wird.

Im Februar bes Sahres 1804, nachbem ichon fruher bie neugebilbete frangofifch = hannoverfche Legion unter bem Dberften von Schent uber Solland nach Lyon aufgebrochen mar, wurde Mortier nach Paris abberufen, um bafelbft bie Stelle einer ber vier Generale ber Confulargarbe einzuneh. Ungern faben bie Sannoveraner ben neun und zwanzigjahrigen Belben icheiden, ber burch fein offenes, bieberes Wefen felbit ba fich Freunde ju verschaffen gewußt hatte, wo ihm bas Umt ber Bernichtung übergeben Ihm folgte im Dberbefehl ber talentvolle General Deffolles, bis mit bem 17. Juni 1804 ber Reichsmarschall Bernabotte an die Spite bes Beeres und ber Bermaltung bes Landes gestellt murbe. Diefer, ein Mann in ber frifcheften Rraft bes Lebens - er gablte 37 Jahre - burch ben Sturm ber Revolution gehoben, besonnen in ber Schlacht wie im Rath, nicht immer einverstanden mit ben berben Mitteln, beren fich ber erfte Conful zur Bergroßerung feines Ruhmes bebiente, offenbarte ichon in Sannover jene hoben Baben bes Beiftes und jene gewinnende Mugenfeite, welche ihn fpater unter ben ichwierigsten Berhaltniffen ben Thron eines ftolgen, freien Boltes behaupten ließ. Bu jeber moglichen Abhulfe ber Befchwerben bereit, liebreich gegen Alle, welche fich bittenb ihm nahten, befchrantte er ben Mufwand feiner Generale, Die auf Roften bes Landes Schwelgten, war auf jebe Beife befliffen, Erfparungen einzuführen und verminderte bas Seer bis auf 20,000 Mann. Aber auch biefe erheischten fo bebeutenbe Summen gu ihrem Unterhalte \*), daß Bernadotte wohl durch milbe Gaben aus fei= nem eigenen Bermogen einzelne Rothleibenbe unterftugen, nicht aber ber allgemein überhand nehmenden Noth wehren konnte. Fortwährend mander= ten Runftgegenftanbe und literarifche Schabe nach Paris; mit erfinberifcher Lift wußten frangofifche Spaher ben großeren Theil bes verborgenen furfürstlichen Eigenthums aufzuspuren. Ale Mapoleon am 2. December 1804 gur Raiferfronung fuhr, maren es acht aus bem hannoverschen Marftall geraubte weißgeborene Roffe, welche ben Prachtwagen zierten. Muf funfzig fechefpannigen Bagen murbe bas toftbare Sagbgerath George III. nach St. Cloub gefchafft.

Als der Krieg Destreichs gegen Frankreich, zu dessen Theilnahme wohl Rufland, nicht aber Preußen durch England hatte bewogen werden können, ausbrach, verließ ber Reichsmarschall Bernadotte im September 1805 mit

<sup>\*)</sup> Geit dem Marg 1805 betrug die menatliche Rriegs. Contribution 350,000 Gres.

16,000 Mann bas hannoveriche Land, manbte fich uber Gottingen bem Cuben ju und burchjog, ohne bie beghalb erhobene Befchwerde ber preugi= fchen Behorben, welche barin mit Recht einen Bruch ber Neutralitat erblickten, zu beachten, bes gurftenthum Unfpach, um zu bem großen faiferli= den Beere ju ftogen. Sonach maren bie Rurlande bis auf 4000 Mann, welche unter bem General Barbou Sameln inne behielten, ploblich vom Keinde befreit. Gine namenlofe Freude ergriff bie gesammte Bevolkerung, man mahnte fich fur immer von bem Drude ber Kremben befreit und blickte voll Berlangen nach ber Wieberherstellung ber furfurftlichen Regierung. Satte auch Preugen jeben Beitritt zu bem großen, von England, Deftreich und Rufland geschloffenen Bunde entschieden abgelehnt und in der Absicht, Die ftrengfte Neutralitat zu behaupten, ein Beer an ber Beichfel aufgeftellt, um ben Ruffen ben begehrten Durchzug nach Sannover zu verwehren, fo tonnte boch nicht fehlen, bag burch bas Benehmen Bernabotte's im Unfpadifchen eine bebeutenbe Beranderung in ber Gefinnung bes Sofes gu Ber lin erfolgte. Man fuhlte fich hier burch bas Gefchehene bitter verlett; man glaubte fich baburch ber fruber eingegangenen Berpflichtung, Sannover vor jebem außeren Keind ficher zu ftellen, überhoben. Dennoch bewirkte bie Scheu vor der Macht Napoleons, daß Preugen, anftatt fich bem Rampfe ber Deftreicher auf Tob und leben beizugefellen, nur halbe Dagregeln et-In Franken und Weftphalen, bann in Silbesheim unter bem Berjoge von Braunschweig, ließ ber Ronig brei gesonderte Beere aufstellen. Die nach ber Beichset verlegten Regimenter wurden abberufen und baburch ben Ruffen Gelegenheit geboten, fich auf bem Landwege nach bem Norben Deutschlands zu begeben. Gin neues Sandelsleben burchbrang bas Land zwifchen Befer und Elbe, feitbem England die bis babin ftreng beobachtete Ruftenfperre aufgehoben hatte. 15,000 in Pommern gelandete Ruffen fet ten fich gegen die Elbe in Bewegung; ihnen folgten unter ihrem fampfluftigen Ronige 10,000 Schweben im englischen Solbe. Um 26. Detober fah man einen Theil bes preußischen Beeres von Silbesheim feinen Gingug in Sannover halten, wofelbft zwei Zage barauf bie furfurftliche Regierung wieder hergestellt murbe. Bald aber faben bie Unterthanen George III. mit Digtrauen auf die fich mehrende Bahl ber Fremben, welche nicht immer fried: liche Abfichten verriethen. Bahrend fie mit hochfter Strenge, wie in Feinbes Land, die Bollziehung ihrer Befehle verlangten, benahmen fie fich mit zuvorkommender Freundlichkeit gegen bas frangofische Corps, welches fich fortwahrend in bem Befige Samelne befand. Defihalb ichopfte ber Ronig von Schweden Berbacht megen ber Redlichkeit ber Gefinnung bes Sofee pon Berlin; er glaubte nicht undeutlich zu erkennen, bag Preugen aus liebe

jum Frieden und jugleich aus Berlangen nach bem Befige Sannovers auf biefe Beife im heimlichen Ginverftandniffe mit Frankreich handele, und trug Bebenten, Die Elbe zu überichreiten. Erft nach ber Unwesenheit bes Raifere Alexander in Berlin entschloß fich Friedrich Wilhelm III. gum entschiebeneren Auftreten. Jest erft erfolgte bei Lauenburg und Artlenburg (10. und 12. November) ber Uebergang ber Ruffen und Schweben uber bie Elbe \*). Bahrend bann ber preugifde Minifter Graf Saugwis fich ju einer Beit, welche nicht ungludlicher gewahlt werben fonnte, in Unterhandlungen mit bem fiegreichen Rapoleon einließ, landete bie beutsche Legion unter bem General bei Twielenfleth und begann im Berein mit ben Ruffen am 1. December bie Belggerung von Sameln. Mus allen Theilen bes Rurftaats ftromte die ruftige Mannichaft ben englischen Berbefahnen gu. Dit ber hochften Ungebuld fah man ber verheißenen Unfunft bes Bergogs von Cambridge entgegen, welcher von feinem foniglichen Bater gum Dberbefehlshaber bes bis auf 15.000 Mann vermehrten englischen Beeres in Sannover ernannt mar. Schon hatte ber Graf Munfter, welcher feit bem Unfange bee Jahres, anftatt bes Miniftere von Lenthe, an bie Spige ber Beichafte gestellt mar, Die Leitung ber furfurftlichen Regierung übernommen, ale ploblich ber Friede von Pregburg und bie hieraus fich ergebenbe Stellung Preugens ju Frankreich eine vollig unerwartete Geffaltung ber Berhaltniffe hervorrief, zu beren richtiger Burbigung bie nachfolgenben Erjablungen bienen mogen.

Dem großen Kampfe, zu welchem Destreich 1805 noch ein Mal so ritterlich in die Schranken trat, hatte Preußen im Anfange nicht allein theilnahmloß zugesehen, es hegte Napoleon sogar eine Zeitlang die nicht ungegründete Hoffnung, daß diese zweite Macht Deutschlands an seiner Seite sich dem Kaiserhause gegenüberstellen werde. Doch erlitt diese Lage der Dinge durch die Bemühungen Englands und Rußlands bald eine wesentliche Umbildung. War von Seiten des erstgenannten Staates dem Hofe zu Berlin mit überzeugender Wahrheit vorgestellt, daß nur in der treusten Einigkeit gegen das über zertrümmerte Reiche fortschreitende Frankzeich die eigene Rettung verdürzt werden könne, daß der Augenblick nothzwendig ein Vergessen jedes früheren Zwistes mit dem Kaiserhause und ein enges Anschließen an dasselbe erheische, so wirkte Alexander I. durch die Geswalt seiner Persönlichkeit auf den König von Preußen ein, als er am 25.

<sup>\*)</sup> Schon am 27. Detober war ber Graf Offermann mit einem aus 5000 Mann bestehenden Bortrabe bes rufufchen Geeres in Rapeburg eingezogen, hatte aber, aus gleichen Grunden wie ber König von Schweden, ben Uebergang über bie Elbe für bedenklich gehalten.

October 1805 ploblich in Berlin eintraf. Unftreitig murben bie Bemus hungen biefes Regenten, fur fich und Deftreich einen Genoffen in Friedrich Wilhelm III. ju erwerben, burch bie vermoge ber Berletung bes Unfpachiichen erbulbete Rrantung bebeutend erleichtert. Go gefchah es, bag im Rovember ein Bertrag zu Potedam abgeschloffen wurde, burch welchen Preu-Ben fich bereit erklarte, ber Sache gemeiner Freiheit beigutreten. burch einzeitiges und rafches Sanbeln zu erringen moglich gewesen mare, fchien jest burch Bogern und angstliches Schwanken verloren. Bu ber namlichen Beit, in welcher Alexander und Friedrich Wilhelm uber bem Grabe Friedriche bes Großen bruberlich einander bie Sand boten, langten in Ber lin bie erften Nachrichten von einzelnen Rieberlagen ber offreichischen Seere Dennoch baute man auf die Wirkung ber gemeinsamen Rrafte, als ber Morbtag von Aufterlig (2. December), an welchem brei Raifer einander gegenüberstanden, und ber am 26. December zu Pregburg abgefchloffene Friebe bie letten Musfichten auf bas Gelingen bes gefaßten Planes vereitelten. Gine bumpfe Stimmung herrichte in Berlin; die eble Ronigin fand feinen Troft in Thranen. Man wußte, bag Rapoleon von ben beimlichen Schritten bes Sofes unterrichtet fei; wenn bennoch ber Chraeizige mit freundlichen Unerbietungen bem Abgeordneten bes Konige von Preufen nahte, fo konnte es nicht Magigung, nicht ein Genugen mit bem bereits Gewonnenen fein, fonbern es mar bie Sprache trugerifcher Arglift, Die aus Es fei, fo lautete die Forberung bes Siegers, Die Abtretung von Neufchatel und Cleve an bas frangofische Reich, die von Unfpach an Baiern von ihm befchloffen; er biete bagegen bem Ronige wieberholt bie Einigung an und gewähre bie Einverleibung Sannovers als Entichabigung fur bas Berlorene. Es war unverkennbar, bag burch einen Schritt biefet Urt Preugen auf's engfte an Frankreich gekettet werben mußte: ein Mal. weil nur biefes ben Befit ber Rurlande verburgen fonnte, fobann weil burch bie Befegung berfelben bie Berbindung Englande mit bem Sofe ju Berlin ale fur immer abgebrochen betrachtet werben mußte.

Mit einer Schnelligkeit, die nur in seiner unglücklichen Lage Entschulbigung sinden mag, ging Preußen theilweise auf dieses Unerdieten ein und sette in den letten Tagen des Jahres 1805 Georg III. von seinem Borhaben in Kenntniß, mit der Hinzufügung, daß es die Entsernung der in Hannover besindlichen englischen Regimenter verlange und ihnen dagegen bis zu einer gewissen Frist die vollste Sicherheit verheiße. Usbald gingen die Schweden unter ihrem Könige, die Russen unter dem General Tolstor über die Elbe zurück; es schifften sich die Engländer mit der deutschen Lezgion unter Lord Cathcart gegen Ende des Januar 1806 an der Mündung

der Wefer ein; bas bei Untwerpen fich jufammengiebende Beer ber Frangofen, die von Louis Buonaparte befehligte fogenannte Nord-Armee, Connte gu anderen Zweden verwandt werden. Bugleich mit bem Ubzuge, ber Englander erfolgte die Befigergreifung Sannovers burch ein preugisches Seer, beffen Dberbefehlshaber, ber Graf von Schulenburg-Rehnert, am 27. Januar im Ramen feines Ronigs eine Proclamation erließ, in welcher er erklarte, bag Preugen ben Rurftaat einstweilen militairifch befebe , jedoch nur, um es gegen bie Uebel bes Rrieges gu fchuben und feine Berwaltung bis gum endlis den Kriedenofchluffe ju übernehmen; mit dem Bufabe, bag bie gefammten Einkunfte ber beutschen Staaten George III., nach Abzug ber Bermaltungetoften, lediglich gum Rugen bes Landes verwandt werben follten. Drei Tage nach ber Erscheinung biefes Patents verließ ber Graf von Munfter bas hannoveriche Gebiet, nachdem er feierlich gegen bas von einer bis babin befreundeten Dacht gefchehene Berfahren protestirt und die Unterthanen gur feften Treue gegen bas welfische Saus ermahnt hatte. Man hatte fich fonderbarer Beife in Berlin mit ber Soffnung geschmeichelt, burch biefe Sandlungeweife ben Forberungen bes Raifers ber Frangofen ju entfprechen, und von ber andern Seite zu feinem offenen Bruche mit England die Beranlaffung zu bieten. Statt beffen wurde in Rapoleon nicht ohne Grund ber Berbacht gefteigert, bag Preugen auf Diefem Wege bem angebotenen engen Bunde mit Frankreich zu entgehen trachte, und mit jenem bictatoris fchen 3mange, beffen Unwendung ihm nur allgu gelaufig mar, nothigte er ben Ronig, die ichon fruber geftellten Forberungen in Betreff einer unbebingten Befigergreifung ber Rurlande am 15. Februar ju unterfchreiben. Mis Preugen auch hierin nachgab, mar feine Lage eine bochft migliche. Mur fuhnes Bagen hatte feine Ehre retten tonnen. Aber ftatt in einem einseitig unternommenen Rampfe Alles auf's Spiel zu feben, lockte ber Befit eines Landes, ber die offlichen und meftlichen Staaten auf eine bequeme Beife mit einander verband. Gine Entschäbigung fur die Abtretung ber obengenannten Provingen fchien zu einer Beit, in ber man bie Dacht eines Staates mehr nach feinen außeren Mitteln, als nach ber aus bem Gefühle ber Gerechtigfeit und Ehre erwachsenden Rrafte ju ichagen pflegte, burchaus erforberlich. Schon maren Unfpach, Befel und Reufchatel von ben Frangofen eingenommen, als auch Sameln (18. Marg) ben Preugen geöffnet wurde und Friedrich Bilhelm III. nicht einstweilen, fondern fur bleibende Beiten von dem Rurftaate Befit genommen ju haben erklarte. Es habe ber Ronig, beift es in bem am 1. April 1806 vom Grafen von Schulenburg-Rehnert hieruber erlaffenen Manifeste, vom Raifer der Frangofen gegen Abtretung breier feiner Provingen und mit gegenseitiger feierlicher Gewahrleistung den rechtmäßigen Besit ber braunschweigischen Kurlande erworben, welche Staaten burch bas Recht der Eroberung an Seine kaiserliche Majeftat gefallen seien.

Bie lautete biefe Erklarung fo verschieden von ber bes 27. Januar! Bie mußten in der Bruft eines jeden Sannoveraners die fcmerglichften Gefühle hervorgerufen werden, von einer Macht, die bis ju diefem Mugenblide in freundschaftlichen Beruhrungen ju Georg III. geftanben, bie bei bem Entschluß, mit Deftreich und Rugland fur bie Freiheit Europa's ju fechten, bankbar bie von England angebotene Unterflugung angenommen hatte, alfo behandelt ju merden! Muf diefe Beife beraubte das felbft in feiner Schwache eroberungefüchtige Preugen feinen fürfilichen Rachbar und Bermandten, nur aus Gehorfam gegen eine frembe Macht. Umfonft thaten bie Berren von Ompteda und Reben, Erfterer Gefandter am Sofe ju Berlin, Letterer Bevollmachtigter am Reichstage ju Regeneburg, gegen ein foldes Berfahren Ginrebe. Georg III. erklarte, bag er burch feinen Bortheil, ber ihm aus Bertragen erwachsen fonne, ju vergeffen im Stande fei, mas er fich und feinen Unterthanen schuldig fei. In der Berwaltung bet Surfarffenthums aber murben burch ben Grafen von Schulenburg-Rehnett und ben herrn von Ingerdieben Umwandtungen ber verschiebenften Urt ge troffen, um bem neuerworbenen Lande die außere Mehntichkeit mit ben preu-Bifchen Provinzen zu verleihen. Daß nicht burch Gleichstellung an Formen ber einzelnen gandertheile, nicht burch einen allgemeinen, bequem ju uberfebenden Bufchnitt, fondern einzig und allein durch bie Treue und Liebe feiner Bewohner fur einen Staat jene Rraft erworben wird, vermoge welcher er nie gezwungen werben fann, gegen Berpfandung feiner Ghre bem Billen bes Machtigen nachzukommen, wurde damals nur allzu feler überfeben. Die ungemeffenfte Erbitterung gegen Preugen regte fich in einem jeden Sannoveraner; es ichien unmöglich, die Regierung bes allgeliebten Georg III. auf diefe Beife vertaufchen ju tonnen. 2018 bas preußifche Bappen anftatt bes englischen angeschlagen murbe, mußten bie Stragen ber hauptstadt von Gewaffneten burchzogen werben, um Wiberfeslichkeiten von Seiten ber Burgerichaft ju verhuten; einzelne Beamte in ben Provingen vermeis gerten bem neuen Dberherrn ben Gehorfam. Das plogliche Berbrangen ber gehaltreichen Landesmunge burch bie verschlechterten Gelbforten Berlins wurde mit dem hochsten Unwillen empfunden; nicht minder die bie babin unbekannte Strenge, mit welcher bie neuen Abgaben eingetrieben, ber 3wang, welcher bei ber Mushebung ber jungen Mannfchaft gum Rriegsbienfte angewandt murbe. Wenn man einen Bergleich zwischen ben neuen achthabern und den frangofifchen Generalen anftellte, fo fiel folder um

fo entschiebener zum Vortheile ber letteren aus, als diese sich nicht begnügt hatten, die Erwerbsquellen des eroberten Landes und beren möglichste Benutung kennen zu lernen, sondern auch von den bestehenden Rechten einige Kenntniß zu erwerden bemuht gewesen waren. Konnte man nicht umhin, im Allgemeinen die Höllichkeit der französischen Behörden anzuerkennen, so hatte man jett das herrische Gebieten der preußischen Beamten zu beklagen und jene desspotische Rohheit der Officiere, welche kaum dem Anabenalter entwachsen waren. Es war nicht jenes jugendlich muthige, durch Bürgerssinn erkräftigte Preußen von 1813, sondern das altersmüde Preußen von 1806, welches aus den Zeiten Friedrichs des Großen nichts als seinen Uebermuth gerettet hatte. Deßhald konnte das Bolk von Hannover seine Liebe für das angestammte Regentenhaus so wenig verbergen, daß es in der Hauptstadt des Landes den Geburtstag Georgs III. durch Beleuchtung der Straßen zu seiern wagte.

Daß England nach diesen Ereignissen jede Verbindung mit Preußen aufhob, daß es, so wie diese Macht auf Geheiß Napoleons die Mundungen der Weser und Elbe verschloß, die Kusten der Oft- und Nordsee, so weit sich diese in den Handen seiner Widersacher befanden, sperrte, darf und so wenig befremden, als daß nach vorangegangener Ariegserklarung von Seiten Englands (11. Junius) 400 preußische Schiffe eine leichte Beute der Weberrscher der Meere wurden.

Dem jungften Kampfe Deftreiche mit Frankreich hatte gang Deutschland ohne thatige Theilnahme zugeschaut; es war in ben Bergen ber Rus ften und Bolter die alte Liebe jum Reiche erftorben; man ließ es fabren wie einen bem Tobe verfallenen Rranten, und fah es nicht immer ungern, wenn bas ftolge Saus Deftreich empfindliche Demuthigungen erlitt. Aber biefe Demuthigungen bot bas gegudte Schwert bes Feindes, von dem fich vorausbestimmen ließ, daß es mit den Gliebern ein Spiel der Billfur treis ben werbe, fobald bas Saupt vor ihm in Staub getreten. Drei Tage fpater, als fedzehn beutsche Kurften in Paris ben Rheinbund geschloffen hatten (12. Julius 1806), welchem napoleon ale Protector vorzusteben berablaffend fich angeboten hatte, erklarte ber frangofifche Gefandte ber Reicheversammlung ju Regensburg, baß er bas beutsche Reich nicht mehr anerkenne, beffen gurften jeboch ale unabhangige europaifche Machte betrachte. In Folge beffen legte Frang II. am 6. August 1806 bie beutsche Krone nieder, bas taufenbjahrige Reich erftarb und ein oftreichifches Erbfaiferthum ftand jest gesondert von den Intereffen bes großen deutschen Gemeinwesens. Damale ging diefe Begebenheit an bem beutschen Bolte vorüber, ohne lebendige Theilnahme ju erweden. Große Erscheinungen brangten einander; Sag und Liebe folgten im rafchen Bechfel; es fonnte ber bewegte Beift ber Menfchen nicht anhaltend einem einzigen Gebanten anhangen, weil bie Beit ihn unaufhaltfam fortrif, und ber, welcher bas Geprage ber Beit an ber Stirn trug, burch fein Beute bas Geftern vergeffen machte. Dan begriff nicht, bag ein Berreigen ber alten Banbe ben Untergang ber Freiheit bes Einzelnen nachfichziehen muffe, ja bag ber beutsche Rame und Rlang fur immer untergeben muffe, falls Gott ben Menfchen fo rafch verlaffe, als Diefer fich felbit aufgebe. Dun regte fich ein neues Leben; bas unter ben Eindrucken ber Revolution herangewachsene Geschlecht trieb feine Rurzweil mit ben Trummern bes Reichsgebaubes, bas Jahrhunderte lang wie ein hoher, weithinragender Dom die Ronigsburgen Europa's überschattet hatte. Die einzelnen beutschen Stamme gefielen fich in einer scharfen Sonberung; bie Kurften traumten von Unabhangigfeit, feitbem fatt bes rechtmaffigen Berfahrens, welches der Raifer bis dahin uber fie hatte verhangen konnen, ein furger Machtspruch aus Paris ihnen die Sandlungsweise vorzeichnete. Dag Deftreich bie erfte Stelle unter feinen fürstlichen Reichsgenoffen behauptet hatte, ward mit Bitterfeit beflagt; bag Napoleon die gefronten Machthaber feinen Marschallen hintanfeste, verftand man zu verfchmergen.

Die ftolze, Eraftvolle Rube, mit welcher England ben Rrieg gegen Frankreich fortgefest, hatte zu feiner Beit und unter feinerlei Berhaltniffen ben Bunfch in Napoleon erftiden laffen, auf bem Bege ber Unterhanblung eine Unerkennung feiner Stellung von Seiten George III. ju erwirten. Daher feine immer wiederholten Berfuche, burch Unerbietungen und Buge ftandniffe ber verschiedensten Urt fich England gu nabern. burch gebotenen Gelegenheit mar es, bag Tallegrand in einer vertraulichen Mittheilung gegen ben englischen Minister For, fo wie in ber bierauf et folgten officiellen Unterhandlung bie Erklarung von fich gab, bag bie Ruderftattung hannovers an Georg III. burchaus feiner Schwierigkeit unter liegen fonne. Die fich erwarten ließ, murbe von bem englischen Dinifterium diefe Buftimmung Frankreiche gur Abtretung ber Rurlande bem Sofe in Berlin mitgetheilt. Friedrich Wilhelm III. hatte unendlich viel gewagt, als er, bem ftrengen Geheiße Napoleons nachkommend, Sannover befeste. Sett fab er uber eben biefes Land burch einen Machtspruch bes Raifere ju Gunften beffen verfugt, bem es als rechtmäßiges Gigenthum entriffen mar. Ein folches Berfahren, fo treulos, binterliftig, mußte auf's tieffte emporen-Roch waren die bitteren, burch Kranfreich erbulbeten Rranfungen des vorigen Sahres nicht vergeffen; eine Ginigung mit Alexander I. ftand gu erwarten; England bot feine ftarte Sand jum fuhnen Bagen. nicht anders, ale bie fruber bemiefene Gorglofigfeit burch muthiges Ermannen aufwägen. Durch Preußens Theilnahmlosigkeit und Unentschlossenheit war Destreich gefallen und das Reich zertrümmert; jest war die Reihe an Preußen, vor Europa zu zeigen, daß es seines Helbennamens würdig sei. Das war es, was England burch jene Mittheilung zu erreichen gehofft hatte; Preußen wurde geweckt, das ganze Bolk verlangte den Krieg, zu welchem eine hohe, edle Frau ihre nächste Umgebung zu begeistern wußte. Aber konnte er glücklich enden? Seit elf Jahren, in denen die französischen Regimenter jenes Bollgefühl der Ehre errungen hatten, das als die sicherste Bürgschaft des Sieges gilt, hatte das preußische Heer sich einer trägen Ruhe hingegeben. Sest sollte es eben die Schaaren bestehen, von denen die Heere der Russen und der todestreuen Destreicher bei Austerliß gebroschen waren.

Un der Spige bes preugischen Beeres ftand bamale ale Generalfelbmarschall ber Bergog Karl Wilhelm Ferbinand von Braunschweig. bereits oben ergablt ift, hatte ber treffliche Mann felbft in Beiten, in melchen bas Umt eines Felbherrn feine Thatigkeit vollig in Unfpruch ju neh= men ichien, mit gleichem Gifer und einer unermubeten Gefchaftigfeit bem Drucke abzuhelfen fich' bemubt, der feit ber Regierung von Bergog Karl auf bem braunschweigischen Lande faftete. Jeber Sigung bes Beheimen Rathe pflegte er beigumohnen; bie Befchwerlichkeiten des Weges von Sal= berftadt bis zu feiner Refibeng erachtete er fur unerheblich, wenn es barauf ankam, irgend' eine Ungelegenheit von Wichtigkeit mit eigenen Augen gu prufen. Es konnte fich keiner ber hochgestellten Rathe eines entscheibenben Einfluffes uber ben herricher ruhmen, ber uberall felbit zu feben gewohnt war und mit Freundlichkeit und Theilnahme Jebermann ben erbetenen Butritt gewährte. Ihm galt bie Befetung von Memtern nicht ale eine Sandlung, bie willfurlich von ber Gnabe bes Regenten abhange, fonbern ale ber Erfolg einer ernften Berathung, Die von feiner Borliebe und feiner perfonlichen Abneigung abhangig ift. Schon erntete bas braunfchweigische gand Die gludlichften Fruchte biefer vaterlichen Regierung, ale ber Bergog burch ben Musbruch bes Rrieges zwifchen Frankreich und Preugen in einen Strubel von Ereigniffen geriffen murbe, beren ungluckliches Enbe eine ungerechte Nachwelt mehr als billig ihm beizumeffen fich gewohnt hat.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die Grunde, aus welchen bas preußische heer vor Napoleon erlag, zu erörtern; sie sinden sich zum Theil in den früheren Erzählungen. Wenn aber Karl Wilhelm Ferdinand als einundsiedenzigiähriger Greis ein durch Mangel an Zucht und durch Vorzurtheile erkranktes heer nicht mit der Umsicht und jenem Ablerblicke der Jugend zu führen vermochte, der seinem Gegner von Gott gegeben war, so

wird der gerechte Beurtheiler in ihm allein nicht den Grund des Berderbens erkennen wollen. Ueber dem Grabe ber alten Beit, welcher ber Bergog angehorte, mar eine neue Welt ermachsen, fo heftig, ungeftum, reich im Schaffen und im Berftoren, eine Beit gewaltiger Unspannung aller Rrafte, ber bes Greifes Muge nicht zu folgen, gefchweige fie zu begreifen und fich bienftbar zu machen wußte. In ihm lebte nur, ale unvertilgbares Erbtheil feines Saufes, ber alte Muth ber Welfen; Diefer allein blieb ihm bis jum Tobe, ale ber Raiserabler fiegreich uber ihm bahinrauschte. Un beiben Ufern der Saale, von Saalfeld bis da, wo fie bei Jena burch hervorspringende Berge in ein enges Bette gufammengebrangt wirb, bann auf ben Soben amifchen biefer Stadt und Weimar, hatte ber Bergog bas preußifche Beer aufgestellt. Den Regimentern fehlte bie freudige Buverficht bes Sieges; am Bergen bes Fuhrers nagte tiefer Schmerg, feit er gu Raumburg bie Rachricht von bem am 20. September erfolgten Absterben feines Erbpringen erhalten hatte \*). Da lief bie Runde von bem Belbentobe bes Pringen Louis Kerbinand von Preugen ein, ber im ritterlichen Rampfe bei Saalfelb gefallen mar. Bis in die Nacht verließ ber Bergog ben ihn umgebenden Rreis ber Officiere zu Auerstadt nicht; nachdenkend und in fich felbst beichaftigt, fab man ihn neben bem Felbmarichall von Mollendorf und ben Dberften von Rleift und Scharnhorft. Der eble Greis mochte fich fremb fublen in biefer verjungten Beit; bie neue Rriegefuhrung mar ihm unverftanblich. Gine feierliche, aus ber gefteigertften Spannung hervorgebenbe Stille herrichte am Borabend ber Schlacht in bem Rreife ber Officiere. Den Bergog fummerten trube Gedanten; er, ber ale Jungling Belbenruhm erftritten, als Mann feines Bolfes Gegen liebend geforbert hatte, gab fic jest qualvollen Zweifeln uber bas Gelingen feiner Unternehmung bin. " Sieg ober Tob! und jum letteren bedarf ce nur einer Rugel " fprach et, wie im Bewußtsein ber Bukunft, ju feinem alteften Freunde, bem General von Barnftedt \*\*). Dhne fich zu entkleiben, warf er fich auf's Lager. Go nahte ber 14. October 1806. Um vier Uhr Morgens bestieg ber Bergog fein Pferd; unmittelbar barauf langte ber Ronig bei ihm an; uber Sohen und Tiefen lag bichter Nebel gebreitet, welcher bie nachften Gegenftande bem Huge bes angftlich Forfchenben entzog. Noch kannte man die Stellung bes Feindes fo wenig, daß man ben Raifer fern von fich mahnte, als der Rampf begann. Fur die Frangofen war die Ueberzeugung von der gei-

<sup>\*)</sup> Rarl Ludwig Georg August, Erbpring von Braunschweig, geboren ju London 1766, batte fich 1790 mit Luise, der Tochter bes Erbstatthalters Milbelm V. vermablt. Er ftarb findertos,

<sup>\*\*)</sup> Rart Bilhelm Ferdinand, ein biographisches Gemalde, G. 243.

fligen Ueberlegenheit, die Dabe ihres fleggebietenben Raifers, ber Sturm der Jugend. Solchen Keinden vermochten die Preugen nicht zu widerfte-Satten fie verfchmaht, bei Aufterlit ale Deutsche fur bae Reich gu itreiten, fo buften fie bei Auerftabt um fo empfindlicher. 218 ber Bergog einzelne Regimenter wanten fab, faßte ihn tiefer Schmerg. - In bem Mugenblide, als er bem Grenadierbataillon von Sanftein neue Befehle ertheilte, durchschlug eine feindliche Rugel ben Knochen oberhalb bes rechten Auges und trieb bas linke weit aus feiner Boble. Den befinnungelos vom Roffe fturgenden Greis hoben bie Solbaten auf ein lediges Pferd; ein Musketier. welcher fich hinter ihm aufgeschwungen, umichlang feinen Rucken; ju jeber Seite Schritt ein Solbat und hielt ben Tobwunden. Muf biese Beife gelangte ber Bergog nach Muerftabt. "Ich bin ein armer, blinder Mann!" fagte er wehmuthig zu feiner trauernden Umgebung. Es ift eben fo unbegreiflich ale ausgemacht, bag allein ber Bergog von ber Stellung bes preu-Bifden Seeres unterrichtet mar, bag nur er fich im Befite bes Schlachtpla= nes befand. Um fo gemiffer mußte bie Niederlage ber Preugen erfolgen. Ein Bagen brachte ben Bermundeten von Muerftabt nach bem Sarge; hier aber fuhlte fich ber Ungludliche unfahig, Die burch bas Sahren auf felfigen Begen erwachsenben Schmerzen langer zu ertragen. Defhalb murbe er auf einem Rubebette weitergeschafft. Jebe Raft mar verfagt, benn ber Beind folgte bem Fluchtigen mit feiner bekannten Schnelligkeit. Ulfo gelangte Rarl Wilhelm Kerdinand uber Moisborf, wo er bei ber Frau von Uffeburg furge Pflege fand, nach Blankenburg, von ba nach Braunschweig. Dier glaubten ihm die zu Rathe gezogenen Merzte die Genefung ber Mugen verheißen zu burfen, falls er fich bie erforderliche Rube gonne. 2018 jeboch der Feind die erbetene Neutralitat fur Braunschweig nicht bewilligte, fab fich ber Bergog gezwungen, am 25. October fein gand wieber zu verlaffen. Schweigend und traurig, wie in einem Leichenzuge, folgten bie Burger bem Bagen bes Furften, beffen Muge bas burch ihn begluckte Land nicht wieder erblicken follte. Alfo gelangte er von Gelle nach Samburg. Gine Stunde von bier liegt ein freundliches Dorf, Ottenfen; bort ftarb ber Bergog am 10. November, unerschutterlich in feinem Glauben an Gott und voll Ergebung in beffen heiligen Rathschluß. Derfelbe Rirchhof, ber bie Bebeine Rlopstocks birgt, bot bem " Alten von Braunschweig " bie lette Ruheftatte \*).

Nach der Schlacht bei Jena war das ganze nordwestliche Deutschland

b) Bu Ottensen an der Mauer Der Kirche fleht ein Grab, Darin des Lebens Trauer Ein held gelegt hat ab.

abermale ben Frangofen preisgegeben. Erbittert, bag ber Bergog von Braunfcmeig ale unabhangiger beutscher gurft bas preußische Beer befehligt, vielleicht auch eingebent jenes Manifestes, welches er vor breigehn Sahren bei Eroffnung bes Feldzuges in die Champagne gegen bas junge Frantreich erlaffen hatte, befetten fie am 26. October 1806 bas braunfchweigifche Bergogthum, erklarten es fur ein erobertes Land und belegten bie Unterthanen mit einer Brandschapung von zwei Millionen Thaler. blieben bie bisherigen Behorben in Rraft, aber fie geboten fur und im Namen des Raifers und nicht ohne von den Fremden ftrenge beauffichtigt ju werben. Das Wohlwollen, welches ber frangofische General Biffon an ben Tag legte, konnte nur einen matten Troft bei ber planmagigen Dlunberung gemahren, welcher bie faiferlichen Beamten bas Land unterwarfen. Wie Frankreich bei seinen fruheren Siegen und Friedensschluffen in Italien bie beruhmteften Schate von Runft und Alterthum eingeforbert und für Paris bestimmt hatte, um bort zu haufen, mas zu allen Beiten ber Geichichte ber menichliche Beift Großes und Schones geforbert hatte, fo manberten jest die werthvollften Gegenftande aus ben Sammlungen Rarl Die helm Ferbinands eben bahin. Rach ber Auswahl eben jenes Denon, mel cher ale Begleiter Napoleone in Egypten Gelegenheit fanb, burch feine Studien uber bag Milthal feinen Damen zu verewigen, murben bie beffen Gemalbe von Salzbalum auf fieben Wagen nach Paris gefanbt; auf fein Geheiß wurde bas Verzeichniß ber Buchersammlung zu Bolfenbuttel ebenfalls borthin gefchickt, wo nach ber Ungabe fachverftanbiger Danner bie toftbarften Sanbichriften und Drucke angemerkt und eingeforbert murben: einem abnlichen Geschicke unterlag bas Mufeum zu Braunschweig.

Noch harter war ber über bas hannoversche Land verhängte Druck; er wurde um so bitterer empfunden, als man sich hier noch ein Mal der Hoffnung hingegeben hatte, der väterlichen Regierung Georgs III. wieder anzugehören. Um 20. October 1806 war das preußische Corps Lecoq in Osnebrück eingezogen, um die Stadt unmittelbar darauf dem Sieger zu übertaffen. Us einige Tage darauf die Preußen unter Anführung des Generals von Busow Hannover verließen, um, noch ebe der Keind an den

Sefchrieben ift der Namen Richt auf den Leichenstein, Doch er, sammt seinem Saamen, Wird nicht vergessen sein.

Bon Braunfchweig ift's der Atte, Rarl Bilhelm Ferdinand, Der vor des hienes Spatte hier Rub im Grabe fand.

Grengen erfchienen war, hinter ben Ballen von Sameln und Rienburg Schut zu fuchen, pflanzte bas Bolt ftatt ber preugifchen Bappen bas enalifche wieder auf und trat bas turbannoverfche Staatsminifterium wieder in Thatigfeit. Aber ichon am 12. November befeste Mortier im Namen feines Raifers bas Land. Der von bem Sieger fur bie Furftenthumer Salberftabt und Silbesheim zum Intenbanten ernannte Daru bemachtigte fich bes letteren fur feinen Berrn; ein gleiches Schickfal erlitt Goslar. Sameln ergab fich (20. November) ber General von Scholer mit mehr als 9000 Bemaffneten bem General Savarn, por welchem funf Tage fpater bie aus 4200 Mann bestehende Befatung von Nienburg bas Gemehr ftrecte. Schon im December erblicte man im Rurftaat fatt bes englischen Wappens nur ben frangofischen Abler. Seit mit bem Unfange bes Sahres 1807 ber Generalintenbant Belleville und ber General Lafalcette nach Sannover gekommen waren, wurde bas überdieß burch ficte Durchzuge belaffigte Land mit ben harteften Ubgaben belegt \*). In Sameln fah man Baiern, als treue Genoffen bes Eroberers, die Balle befeben; 4000 Spanier unter hermofilla und bem eblen Marques la Romana zogen im Junius ber Dberelbe zu, um unlange barnach mit fpanischer Gluth in ihrer Seimath gegen bie eingebrungenen Fremben zu fampfen. Gin ftartes, frangofifches Seer, vom Marschall Brune befehligt, beseitigte jeden Versuch bes Wiberftandes in ben einzelnen Provingen, beren endliches Schickfal theilweife in bem außerften Nordoften Preugens entschieden werben follte.

Nach ber Schlacht bei Jena eilte Preußen mit Niesenschritten seinem Sturze entgegen. Umsonst rang ber eble König mit Ausbietung aller seiner Kräfte, stritten einzelne Helben, wie Blücher und Gneisenau, für die Ehre bes preußischen Namens, und warb die hohe Königin nach treuen Freunden in Noth und Tod. Mit beispielloser Feigheit wurden die wichtigsten Fesstungen dem Feinde geöffnet, der schon am 27. October seinen Einzug in Berlin hielt\*\*). Ob auch bei Eylau die mit den Russen vereinigten Preußen mit einem des besseren Erfolges würdigen Muthe stritten, so sah sich boch Friedrich Wilhelm III. zum Abschlusse des Friedens von Tilsit (7. Julius 1807) gezwungen, welcher ihn seiner einträglichsten Provinzen beraubte. Es sollten diese von nun an mit einem Theile der welssischen Lande eins

nis zed by Google

<sup>\*) 3</sup>m April 1807 mußte eine Contribution von 1,200,000 Gres, gezahlt werben. Schon damals beliefen fich Die Schulden bes hannoverschen Landes auf dreizehntes halb Millionen Thaler.

<sup>\*\*) 2(</sup>m 28. Januar 1807 murde die Bictoria des brandenburger Thores burch Sannover nach Baris geführt.

ber neuen Reiche bilden, welche Napoleon, ohne Rucksicht auf die Berichiedenheit ber Provinzen und beren Bewohner zu nehmen, wie burch einen Zauber hervorzurusen wußte.

## Biertes Rapitel.

Die Fremdherrschaft bis zu der Zeit des großen deutschen Befreiungskampfes. Von 1807 — 1813.

Nachbem ber Raifer Alexander im Frieden zu Tilfit bie Unerkennung eines neu zu bilbenben, fur einen Bruber bes Siegers von Eplau bestimm: ten Konigreiche jugefagt hatte, murbe burch ein am 18. Auguft 1807 etlaffenes Decret Napoleons bas Ronigreich Weftphalen gefchaffen, welches, außer ben von Preugen abgetretenen, weftlich von ber Elbe gelegenen Provingen, bas Rurfurftenthum Beffen, bas Bergogthum Braunfchweig, bie Fürstenthumer Grubenhagen, Gottingen und Denabrud, fo wie die Graf-Schaft Sohnstein und bie Stadt Gostar umfaßte. Diefes aus etwa 700 Quabratmeilen mit zwei Millionen Menschen bestehenbe Ronigreich über wies Napoleon feinem jungften Bruber Jerome, ber, vermoge feiner Ber mablung mit Ratharina von Burtemberg, bem altern welfischen Saufe nahe verschwagert war \*). Sobald bie Unterthanen unterrichtet waren, auf welche Beife uber fie verfügt fei, murben aus allen Provingen Abgeord nete nach Paris gefandt, um bem jungen Berricher bie erften Sulbigum gen bargubringen. Roch maren biefe Manner nicht in ihre Seimath w rudgefehrt, ale brei frangofische Staaterathe \*\*) in Caffel, ber Sauptftabt Beftphalens, eintrafen, um die Dragnifation bes Landes zu betreiben. Im 15. November 1807, ale bem vier und zwanzigften Geburtstage von 3e rome, ichenkte ber Raifer Napoleon bem westphalischen Reiche feine Ber faffungeurkunde. Seitbem verfchwanden bie alten Bezeichnungen ber Beborben; bie Namen ber Provingen murben mit benen ber Departement vertaufcht \*\*\*), welchen an der Spige eines wenig einflugreichen Departs

<sup>\*)</sup> Rarl Bilhelm Ferdinands attefte Tochter, Auguste Raroline, geboren 1764, batte fich 1780 mit dem Prinzen, nachmaligem Könige Friedrich Wilhelm Rarl von Burtemberg vermählt. Sie ftarb 1788. Aus dieser She war Ratharina berv vorgegangen,

<sup>\*\*)</sup> Es waren Beugnot, Gimeon und Jouivet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben acht Departements Des Konigreichs Weftphalen umfaste bas Departement ber Der ben größern Theil bes herzogthums Braunschweig und des Bil-

mente-Rathe ber Prafect vorstand. Gin Departement begriff mehrere Diftricte; bie Cantone, in welche wiederum bie Diffricte gerfielen, maren ber Mufficht eines Maire übergeben. Man hoffte auf biefem Bege burch Bernichtung ber alten Benennungen ber Provingen bie festgewurzelte Liebe gu ber alten Berfaffung ju untergraben. Um 7. December hielt Jerome feinen glangenben Gingug in Caffel; noch in bem namlichen Jahre fette ber jum Juftigminifter ernannte frangofifche Staaterath Simeon, welchem Napoleon vorzugemeife bie Leitung bes jungern Bruders anvertraut hatte, ben Staaterath jusammen. Jerome verbankte ben Thron von Beftpha= len lediglich bem fiegreichen Schwerte Rapoleons. Dhne fich ber Renntniffe ruhmen ju tonnen, Die jur Ueberficht eines Theiles ber Regierungsgeschafte erforberlich find, mußte er boch mit frangofischer Leichtigkeit bie auffere Saltung eines Regenten ju geminnen. Bur Rubrung taufmanniicher Geschäfte gebilbet, blieb ihm bie innere Bermaltung feines Landes eben fo unverftanblich, ale er bie Stellung beffelben nach außen nie gu begreifen vermochte. Bar es Napoleons Keuergeift, bas Bergichten auf Genuß, bie fichere Rraft, mit welcher er jebe finnliche Regung feiner Da= tur in Feffeln fchlug, fobalb fie feiner Berr gu werden brobte, welche ibn jum herrn ber Bolfer ftempelte, fo ertennen wir bagegen in Jerome einen feigen Buftling, ber am Morgen eines Tages nur auf die roben Genuffe bes Abende bachte, ber in findischer Gitelfeit schwelgte und bie Gaben, welche ihm verliehen maren, in Sinnlichkeit begrub. Balb bot ber Sof ju Caffel ein feltenes Bilb ichamtofer Ueppiqkeit; Fefte und Schwelgereien reihten fich ununterbrochen an einander; man verschmahte felbst ben Schein ber Bucht, ben Ludwig XV. fogar nicht vollig opfern zu burfen geglaubt batte. Bublerifche Frauen und friechenbe Schmeichler geboten uber bas Berg bes Regenten, ber mit langmuthiger Liebe ben guten beutschen Unterthanen feine tonigliche Gnabe verhieß. »Es ift Beit," fagte ber Ronia am erften Tage bes Jahres 1808 ju ben Deputirten ber Provingen, mes ift Beit, bag Weftphalen Burger erhalte, bag bier, wie in anderen gan= bern, ber Menich fich achte und feinen Rachften ehre "\*)! Aber bas Ge= bet bes westphalischen Burgers galt bem rechtmäßigen Canbesberen, und

\*) Saffel und Murhard, Beftphalen unter hieronymus Napoleon. 1812. 30. 2 Theile.

thums hilbesheim, so wie die Stadt Gostar. Als hauptstadt dieser Landschaft galt Braunschweig. Für bas harz Departement war ber Gip der Regierung in heisgenstadt. Das Departement der Leine, mit der hauptstadt Göttingen, begriff bas Fürstenthum Göttingen, einen Theil von Grubenhagen und die nicht mit dem Departement der Ofer einverleibten Theile von Braunschweig und hilbesheim. Denatrud endlich gab die hauptstadt in dem Departement der Weser ab.

wer das Gefühl deutscher Ehre je gekannt hatte, beweinte den Jammer des Tages, der ihn der Willkur gieriger Fremdlinge preisgad. Das gute alte Recht wurde verdrängt; an dessen Stelle trat ein nicht immer ohne Hast zusammengetragenes Gesehuch, welches dem französischen Kaiserreiche entlehnt wurde. Im Finstern trieb die heimliche Polizei ihr geschäftiges Wesen, ein vielarmiges Ungeheuer, das lauernd durch die Straßen schlich, in des Bürgers Haus sich eindrängte, in jedem fröhlichen Kreise argwöhnisch gefürchtet wurde. Viele der Besser zogen sich scheu vom öffentlichen Leben zurück; wie aus weiter Ferne leuchtete ihnen die Hoffnung der Befreiung von der Fremdherrschaft. Selbst die besseren Franzosen ekelte das zügellose Treiben des Hofes an.

Unter ben Mitgliebern bes Staaterathe in Caffel erfennen wir eine Ungahl hochgebilbeter Danner, von benen manche mit treuem Gifer nach bem Boble bes Landes ftrebten. Der großere Theil ber hannoverschen und braunschweigischen Beamten hatte fich gezwungen gefeben, bem neuen Ronige gu bienen. Daffelbe gilt von gablreichen Familien bes Abels, welche ber Befoldung jum Unterhalte nicht entbehren konnten. Biele trieb Roth, Manche bie Ueberzeugung, baf in biefer Beit ber Gefahr ber rechtliche Mann fich bem Staatebienfte nicht entziehen burfe, bag feine Aufgabe barin beftehe, nach beften Rraften bie Erhaltung bes beutschen Wefens gu fichern, fich bem Fremben fuhn ju wiberfegen, ben Druck bes Landes nach Möglichkeit zu lindern, an ben Sof zu Caffel, mahrend wiederum Undere mit gemiffenlofer Leichtfertigfeit ber Pflichten vergagen, bie fie ihrem rechtmagigen Landesherrn fculbig waren, und mit widerlicher Dienftfertigfeit bem neuen Gebieter ihre Sulbigungen barbrachten. "Die meftphalifche Staatebienerschaft," fagt ein geiftreicher, mit ben Berhaltniffen jener Beit febr vertrauter Schriftsteller \*), "war jum Theil forgfaltigft ausgesucht; Einsichten und Fabigfeiten waren im Ueberfluffe vorhanden; Talente und Berdienfte forderten faft allein. Aber bie mahre Ginheit fehlte; viele Manner hielten fur Pflicht, die Bohlfahrt des Landes felbft gegen bie bemfelben aufgedrungene Regierung gu-fchuten.« Napoleon mußte vollkommen, bis zu welchem Grade feinem Bruber alle zum Beherrichen eines Boltes erforderlichen boberen Eigenschaften bes Beiftes fehlten, wie jebe Rraft bes Willens, jebe Reigung gur Thatigfeit im Frohnen ber Lufte verfiegt fei Um fo ficherer konnte er baran benken, bas Konigreich Beftphalen wie eine Prafectur von Frankreich zu behandeln. Er, ber mit fcharfem Spott

<sup>\*) (</sup>Rebberg) Bur Geschichte bes Ronigreiche Sannover. Gottingen 1806. 80.

ben Jerome einen Theaterpringen \*) zu nennen pflegte, hatte ihm in Simeon einen Minister aufgenothigt, ber allerbings bie fehlenden Gaben bes Königs in sich vereinigte und die habsuchtigen Gunstlinge des Hofes berbe zurudwies. Aber den allgemeinen Jammer vermochte auch er nur theilsweise zu mindern.

Es ift eine große, erhebende Erfahrung, welche die Befchichte une bietet, bag bie unglucklichften Ereigniffe, welche ein gand treffen konnen, von einer Seite immer bagu bienen muffen, ben Bang ber geiftigen Entwidelung ju forbern. Defhalb barf une nicht befremben, wenn manche bem Gemeinwefen wohlthatige Ginrichtungen eben bamale von Caffel ausgin= Seit ben Tagen, bag unter Mortier ein frangofifches Beer bie Rurlande befett hatte, maren die Bewohner berfelben mit einzelnen fegenerei= chen Ginrichtungen und Formen ber Regierung vertraut geworben, bie als eine Folge ber frangoffichen Revolution betrachtet werben burfen. Diefe waren es, Die feit der Errichtung des Konigreiche Beftphalen mehr in ih= rem mahren Werthe erkannt wurden und endlich Unwendung fanden. Dahin ift zu rechnen, bag nach ber weftphalischen Berfaffungeurkunde nicht ber Geburt ein Borgug eingeraumt murbe, uber welchen gu ben verfchiedenften Beiten bittere Rlage laut geworben mar, baf bie Steuerfreiheit ber bevorrechteten Stanbe aufhorte, Die Pflege ber Gerechtigfeit einen Theil ihres umftandlichen Berfahrens einbufte, Die letten Spuren ber Leibeigen= Schaft verbannt wurden, daß endlich ein rascherer Gefchaftegang in ber Bermaltung unverfennbar mar. Bo fruber eine aus mehreren Mannern beftebende Beborde mit breiter Grundlichkeit entschied, erfolgte jest in ungewohnlicher Schnelligkeit ber Spruch bes Prafecten; ber ichwerfallige, bem minder Gebildeten unverftandliche Rangleiftil verschwand; eine gewiffe Gle= gang im Musbrude follte auch hier bie junge Welt bezeichnen. Bugleich aber ging bas våterliche Wohlwollen verloren, welches bie alte Regierung bezeichnet hatte. Immer tiefer und fcneibenber griff bas frangofifche De= fen ein; an Berichtehofen wie im Staatsrathe bediente man fich ber fremben Sprache, beren liebenswurdige Lieberlichkeit bei ber beutschen Umgebung bes Konige nur allzubalb Gingang fanb. 3mei Parteien ftanben einanber in Caffel fcroff gegenuber; Die ber Frangofen, beren Streben barauf gerichtet war, die letten Eigenthumlichkeiten ber Deutschen zu verwischen und bas von Napoleon gegrundete Reich nur ale eine abhangige Proving bes großen Raiferthums gelten ju laffen, und bie ber beffergefinnten Deutfchen, welche bem Baterlande auch in frember, unbezuemer Rleibung ihre

<sup>&</sup>quot;) Roi des coulisses.

Dienste nicht entziehen wollten. Die hieraus erwachsenden Reibungen nußten eine Bewegung erhalten, die unter den obwaltenden Verhaltnissen nur wunschenswerth erscheinen konnte, um so mehr, als die Reichsstände, wie sich solches bei der am 2. Julius 1808 erfolgten Eröffnung des Reichstages zu Cassel erwies, weniger als ernste Berather des Gemeinwohls und nachbruckliche Vertreter des Volkes, denn als zur Mehrung des königlichen Glanzes dienend betrachtet wurden.

Uls Milglied bes Rheinbundes mar bas Konigreich Weftphalen gur Aufstellung eines Beeres von 25,000 Mann verpflichtet. Mit unbeugfamer Barte murbe bie in fruberer Beit unbekannte Confcription ausgeubt. Bis zu welchem Grabe fich bie Abhangigkeit Jerome's von feinem taifer lichen Bruder erftreckte, ergab fich bereits 1808, ale 6000 Beftphalen un: ter bem General Morio nach Spanien aufbrachen, um bort, im Berein mit ben frangofischen Regimentern, ben Thron von Joseph begrunden gu helfen. Ramen nun noch Ruftungen biefer Urt zu ben beträchtlichen Ausgaben, welche immer bie Ginrichtung einer neuen Bermaltung mit fic bringen wird und zu ben Summen, welche ber Sof zu Caffel in beifpiel lofer Berichwendung vergeubete, fo mußte man um fo mehr Gorge tragen, burch Unleihen und Ersparungen anderer Urt fich bie erforderlichen Mittel zu verschaffen, ale ber Raifer ber Frangofen fich in ber Berfaffungsurkunde die Salfte der weftphalischen Rammerguter vorbehalten hatte. Unter biefen Umftanben glaubten bie frangofifchen Stimmfuhrer bes Ronige in der Aufhebung einiger reichbeguterten Bilbungsanftalten bes Landes Belegenheit zu finden, die Ginkunfte bes Staatofchabes zu erhoben. Dan trug wenig Bebenten, biefen Schritt zu thun, weil Frankreich mit bem eigentlichen Leben ber beutschen Sochschulen vollig unbekannt geblieben mar, und bie echtbeutsche Grundlichkeit in Betreibung ber Wiffenschaften weniger gefchatt murbe, ale eine gemiffe Gelenkigkeit in ber Behandlung von Gefchaften. Raum fonnte ber als Staaterath nach Caffel berufene Jehannes von Muller, unterftugt von bem Staatstath von Leift, die Ber nichtung ber von Munchhausen gestifteten Georg Muguft = Univerfitat in Gottingen abwenden. Das fleinere Rinteln ju fchuben, reichten feine Rrafte nicht bin, und im Sahre 1808 wurde bie von Bergog Sulius be grundete Sochichule zu Belmftedt fur immer aufgehoben.

Co nahte das Jahr 1809, in beffen Laufe in manchem beutschen Manne noch einmal die Hoffnung aufglimmte, das Baterland von schmachvoller Anechtschaft befreit zu sehen.

Die beutschen Fursten schienen die Erniedrigung nicht zu fuhlen, der sie sich burch den Beitritt zum Rheinbunde ausgeset hatten; Preufen

rang mit einer Ausbauer, welcher ber enbliche Erfolg nicht fehlen konnte, barnach, im Innern zu erstarten und bie nach außen verlorene Rraft burch Einigkeit zu erfeben; aber ichlagen konnte es nicht, benn ber Sieger von Jena und Enlau mar Berr ber Keftungen im Lande, und noch bedurfte es einer langen, truben Beit, um bas gertretene Bole ber Freiheit entaegen gu' fuhren. Dur Deftreich nahm, trob feiner fruberen Dieberlagen, eine gebietenbe Stellung an, und wie auf ben Wint bes Raifers Ult und Jung gur Wehr griff, bie Beughaufer fich ihrer Baffen entluden und um ben geliebten Raiferefohn bas geruftete Bolt fich brangte, begriff Napoleon, bag ein folder Gegner nicht burch einen einzigen Unfall gebeugt werben tonne. Bu jener Beit, ale Deutschland in gitternber Erwartung bas Raiferbanner von Deftreich noch ein Mal gegen ben frangofischen Abler flattern fab, erhoben fich brei beutsche Belben, um bie Schande bes Baterlandes an beffen Unterbrudern ju rachen; es waren ber preugifche Major von Schill, ber weftphalifche Dberft von Dornberg und Friedrich Wilhelm, Bergog von Braunschweig-Dels. Bon brei verfchiebenen Seiten vorzubrechen, bas Bolt gur Freiheit zu mahnen, und, mahrend Rapoleon mit ben Beeren Deftreichs tampfe, bie weftphalische Regierung ju fturgen, ben Rorben Deutsch= lands zu bewaffnen, Preugen zur Theilnahme zu weden, mar ber Plan biefer Manner. Es pflegt bei Unternehmungen ahnlicher Urt bie Stimme ber Nachwelt nur zu fchnell nach bem Erfolge zu urtheilen. Diefelben fuhnen Fuhrer, beren Ramen ale bie ber Befreier bes Baterlandes mit freudigem Stolze genannt fein murben, wenn bas Schickfal ihr Beginnen begunftigt hatte, faben fich vielfachem Tabel wegen eines allzu guhn berechneten Bageftucke ausgefest. Dag nur ber aus ber innerften Ueberzeugung hervorgehende Erieb erwogen werben barf, bleibt ber großen Menge eben fo unbekannt, ale fie nicht verfteht, wie man ben Glang und Prunk eines faulen Soflebens, die volle Behaglichkeit bes Tages, mit einem Ringen auf Leben und Tob vertaufchen fann. Abgefeben bavon, bag Deutschland erft burch bie harteften Erfahrungen gelautert werben mußte, bag es, um zur Rettung feiner Ehre Leben - und But in bie Schange gu fclagen, noch nicht reif war, ftand eben bamale bie frangofische Raisermacht auf bem Gipfel ihres Gludes, und befag in einer Menge beutscher gurften bienftwillige Berkzeuge gur Bekampfung bes aufftrebenben Freiheitsgeiftes-In ber Bruft jener Manner aber fanben biefe Ermagungen feinen Raum. Bu gleicher Beit gegen die Unterbruder vorzubringen, biefen von ben verfchiebenften Seiten bie Spige gu bieten, in fleinen Rampfen Rrafte fur ben großern ju fammeln und bis nach bem Guben Deutschlands ben Muffand zu verbreiten, mar ihre Abficht. Da trieb es ben ungeftumen Schill,

daß er allzu fruh zum Schwerte griff und badurch Dornberg zu einer Beschleunigung seines Unternehmens zwang. Einzelne Officiere waren durch ihn gewonnen; ber hessische Landmann hatte kein Bedenken getragen, dem heimlichen Ruse bes verehrten Mannes zu horchen. Eine angstliche Spannung durchschild, bas westphälische Land.

In hochfter Gile hatte fich Jerome von Braunschweig nach Caffel begeben, um fich an die Spite feines fur ben Rampf im Guben beftimmten Beeres zu ftellen, als bas Unternehmen Dornberge (23. Upril) durch gemeinen Berrath fund wurde. Raum daß ber Rubne burch Lift und Schnelligkeit entkam. Seitbem trauerte er in ber Frembe um bie Rnechtschaft feines Bolles, bis Gott-ihm verlieh, auf ben Felbern von Waterloo ben Feinben fein Scharfes Reiterlied entgegenzujubeln. Das Difflingen von Seiten feines Genoffen konnte ben fuhnen Schill nicht fchreden, nicht bag, ale er im Upril mit feiner Keinen Schaar am linken Ufer der Etbe erichien, Jerome bem eine Belohnung verhieß, ber ihn, gleich einem Rauber, tobt ober lebendig einliefere. Die gu feiner Bernich tung bestimmten westphalischen und frangosischen Bataillons wurden von ihm bei Magdeburg burchbrochen; bis Salberftabt, Salle und Goslar ftreiften feine Reiter. Aber bas Bolt war trage; Die Strenge, mit melcher gegen einzelne Genoffen Dornberge in Caffel verfahren mar, fchreckte, es erfolgte ber Mufftand nicht, ben Schill erwartet hatte. Defihalb gog et uber Uelgen und Luneburg gegen bie Etbe, bemachtigte fich ber Reffung Domis, und eilte bann, als auch hier die Feinde ben Gehetten umffellten, nach Stralfund. »Es ging bas tapferfte Berg zu Grund, als bei Er fturmung biefer Stadt burch Danen und Sollander Schill ale ein freier Mann an ber Spite feiner Treuen ben Belbentob farb.

Glücklicher als die genannten Manner war der Herzog Friedrich Wilbelm\*). Ihm, als seinem Reffen, hatte der 1805 verstorbene Herzog Friedrich August von Braunschweig Dels\*\*) bereits 1785 von seinem Lebensherrn, dem Könige Friedrich Wilhelm II. von Preußen, die Nachsolge im Fürstenthum Dels ausgewirkt. Unlange darnach war der Prinz in das vom Herzoge Ferdinand von Braunschweig geführte preußische Regimem als Hauptmann eingetreten, war als neunzehnjähriger Jüngling von Friedrich Wilhelm II. zum Major ernannt, und hatte in dem 1792 gegen Frankreich unternommenen Feldzuge eine schwere Wunde davon getragen.

\*\*) Er war vermählt mit Friederite Sophia, der Erbiochter des herzogs Rarl Chrisfian Erdmann von Wurtemberg-Dels.

<sup>\*)</sup> Sfige einer Lebenebeichreibung des herzoge Friedrich Bilbeim von Braunichmeia. Dels. Braunfchmeia 1814. 80.

Nach bem Frieden von Bafel feben wir ihn ale Dberften, bann ale Inhaber eines preufischen Regiments. Beil ber Erbpring von Braunschweig finberlos mar, bie beiben folgenden Gohne von Karl Wilhelm Ferbinand aber ben feften Entschluß außerten, fich nie zu vermahlen, verband er fich auf ben Bunich feines Baters 1802 mit Marie Glifabeth Bilbelmine, Pringeffin von Baben. Seitbem lebte ber Bergog theils in Braunschweig, theils in feiner Garnisonstadt Prenglau, bis er 1805 burch ben Tob feines Dheims ju bem Befige bes Furftenthums Dels gelangte. Bei bem Musbruche bes letten verbangnigvollen Rrieges zwischen Preugen und Frankreich befand er fich im Sauptquartier bes Baters ju Naumburg, ale biefer bie Nachricht von bem Tobe feines Erbpringen bekam und alebalb bem jungften Sohne bie Unmeisung ertheilte, ben preußischen Dienft zu verlaffen und fich nach Braunschmeig zu begeben, um ben Geschaften ber Regierung obzuliegen. Nur burch bie bringenoften Bitten erreichte ber Cohn, bag ihm bae Bleiben verstattet murbe. Dber follte er ben Bater vor ber Schlacht verlaffen? In ihm folug bas Berg ber Belfen; er fehnte fich nach bem Rampfe, benn feine Geele entbrannte in Unwillen uber bie Erniedrigung Deutschlands. Nach ber Niederlage bei Jena floh Friedrich Wilhelm nach Braunschweig; hier verließ er ben Bater; es trieb ihn noch einmal hinaus, um bem Feinde zu begegnen. Defhalb fchloß er fich an Blucher an, ber mit beutscher Treue und Rraft ausharrte, als bie meiften preußischen Unfuhrer fich einer feigen Bergweiflung überließen. In Lubed fab fich Blucher nach hartem Streit ju einer Capitulation gezwungen (7. November 1806), welche bem Bergoge gegen Ubnahme feines Ehrenwortes, bis zum Frieden nicht gegen Frankreich bienen zu wollen, Die Freiheit verftattete. Alebald eilte er nach Ottenfen; bort fand er ben Bater bleich und falt. Friedrich Wilhelm brangte ben heißen Schmerz gurud; er verftand bie Unforberungen ber Zeit, und ben preugischen Dienst verlaffend, hoffte er mahrend eines abermaligen Bermeilens in bem neutralen Gebiete Dannemarts auf bie Buruderftattung bes burch napoleon befetten braunschweigischen ganbes \*). Uber ber Frieden von Tilfit beraubte ihn feiner letten Aussichten auf die furstliche Regierung, und in Bruchsal, mohin er fich von Ottenfen begeben hatte, folgte er ber Leiche feiner geliebten Gemahlin zur letten Ruheftatte. Seitbem weilte ber Bergog baufig in Dels. 218 1809 Deftreich gegen Frankreich ruftete, fant fein Erbieten,

<sup>\*)</sup> Seine atteren Bruder, Georg Wilhelm Chriftian und August, hatten, weil Blindheit fie an der Uebernahme ber Regierung hinderte, burch eine am 27. October 1806 ju Rofted ausgestellte Urfunde ber nachfolge im herzogthum ju Gunften bes jungern Bruders entfagt.

mit einem von ihm felbst befehligten Corps sich ben kaiserlichen Waffen anzuschließen, bei Franz I. dankbare Anerkennung \*). Da versetze ber herzog, in der Ueberzeugung, daß kein Opfer zu groß sei, wenn es dem Gemeinwohl gelte, das Fürstenthum Dels, und begann mit dem dadurch gewonnenen Gelde seine Werbungen an der bohmischen Grenze. Die schwarze Rächerfarbe kleidete die kleine Schaar, mit welcher er das verstorne Herzogthum wieder zu erobern beschloß.

Am 12. Mai 1809 brach ber Herzog von Braunau auf, um bie Nordgrenze Bohmens vor seinblichem Uebersall zu schüßen. Nachdem er eine Abtheilung des sächsischen Heeres bei Zittau geschlagen hatte, zog er (11. Junius) in die sächsische Hauptstadt ein, aus welcher Thielemann vor ihm hatte weichen mussen. Dann, durch die Uebermacht des Feindes zum Rückzuge aus Sachsen genothigt, kämpste er an der Seite des östreichischen Feldmarschalls Kienmayer dei Berneck, unweit Baireuth, glücklich gegen Junot, und wandte sich darauf abermals gegen Sachsen, zu bessen Schube, weil das sächsische Heer unter Napoleon an der Donau stritt, König Jerome mit seinen Westphalen genaht war. Schon war der König von Plauen die nach Thüringen zurückzeworfen, als die Ereignisses östreichischen Krieges der Thätigkeit des Herzogs eine völlig andere Richtung geben mußten.

Tros des glanzenden Tages von Uspern war Erzherzog Rarl burch bie Schlachten bei Bagram (5. und 6. Julius) gezwungen, einen vom Feinde angebotenen Waffenftillftand anzunehmen, vermoge beffen Baireuth und Sachsen geraumt werden mußten. Es war nicht allein ber hierburch herbeigeführte Berluft feiner Eroberungen, ber ben Bergog auf's fchmerglichfte bewegte, es war die Lage, in welcher er fich mit feiner Eleinen treuen Schaar befand. Bon Napoleon bes Treubruchs beschulbigt, weil er tros feines zu Lubed gegebenen Ehrenwortes bie Baffen gegen Frankreich ergriffen habe - bag jenes Bugeftandnig nur bis auf bie Beit bes Friebens lautete, und bag bie ju Tilfit gefchehene Ginigung baffelbe langft entfraftet hatte, blieb von napoleon unbeachtet - und beghalb in bem bem Saufe Deftreich bewilligten Frieden nicht einbegriffen, beschloß er, sich nach bem norblichen Deutschland burchzuschlagen, bie Rufte zu gewinnen und in England eine Freiftatte fur fich und bie Geinigen ju fuchen. Db auch bei ber Mittheilung biefer Abficht viele ber Officiere vor bem Bageftuck gurudbebten und fich von bem fuhnen Ruhrer losfagten, brach boch biefer mit

<sup>\*)</sup> Das Corpe felte aus 1000 Reitern, eben fo vielen Tuggangern und 125 Mann reitender Artillerie beftehen.

2000 Mann nach 3wickau auf. Bor ihm lag ein weites, von Stromen burchschnittenes Land, das ftarte Festungen fchirmten und gablreiche Seere Dennoch gelang bas Unglaubliche, weil bes Bergogs Muth und Tobesverachtung fich feiner fleinen Schaar mittheilte, und weil bas Bolt geheim und offen ben Ruhnen begunftigte. Rachbem er ein fachfi= fches Reiterregiment in Altenburg überfallen, traf er am 25. Julius in Salle ein. Mit jeder Stunde muche bie Gefahr; mit 6000 Mann mar ber weftphalifche General Reubel von Bremen ber gegen ihn im Unjuge; von Erfurt aus febte fich unter bem General Gratien, bemfelben, ber gu= gleich mit bem banifchen General Emalb ben Schill in Stralfund beftanden hatte, eine hollandische Beeregabtheilung in Bewegung; von Dagbeburg war unter bem Dberften Meironnet, Grafen von Wellingerobe, bas funfte westphalifche Linienregiment aufgebrochen, um bie Strafe nach Braunschweig zu fperren. Rafch Friedrich Wilhelm vormarte, gerabe auf Salberftadt gu, von welchem Meironnet mit 3000 Mann Befit genom= men hatte. Um 29. Julius, feche Uhr Abende, begann ber Ungriff; balb waren bie Thore erfturmt; aber auf ben Platen und in ben Stragen ber Stadt fampfte man von beiben Seiten mit gefteigerter Erbitterung bis gur gehnten Stunde bes folgenden Tages. Enblich behauptete ber Bergog als Sieger bie Stadt, und Meironnet, Graf von Bellingerobe, Grogmarschall bes Palaftes, bufte mit Gefangenschaft, baf er bem Welfen bie Stirn geboten hatte \*). Bon hier begab fich Friedrich Wilhelm uber Bolfenbuttel nach Braunschweig, wo er 31. Julius mit 1800 Mann unter bem lauten Bubel ber treuen Burger feinen Gingug hielt. Bor bem Petrithore rubte bie fleine ermattete Schaar, mahrend Burger bie außerften Bachen ubernahmen und viele Junglinge fich entschloffen ben Kahnen ber Schmargen zugefellten \*\*). Der Bergog verschmabte jebe Erquidung im Schloffe feiner Bater; mit ben Seinigen ruhte er unter freiem Simmel, nachbem er burch ein Patent feierlichen Befit vom Lande genommen hatte. Boll tiefer Ruhrung hatte er noch ein Mal bie Reihe ber Bimmer im Schloffe burchwandert, wo er als Knabe gespielt hatte; jest mar er Mann geworben, ber Bater tobt, ein tropiger Feind hatte fich im Lande gelagert, und mit bem fommenben Morgen follte er fein Sauflein ben Feuerschlunden beffelben gegenuberftellen. Auf ber Strafe von Gelle nahte Reubel, burch ein bergifches Regiment verftartt; von Erfurt her folgte bem Bergoge ber General Gratien mit feinen Sachsen und Sollandern. Das fonft fo les

<sup>\*)</sup> Der herzog jahlte in Salberfladt 2000 Gefangene.

<sup>\*\*)</sup> Lachmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig. G. 370 2c.

bendige Meggewuhl in der Stadt Braunschweig ichien erftorben. Den Bergog jammerte, bag feine Burger burch eine hart por ben Thoren gu liefernbe Schlacht leiben follten; beghalb jog er bem Feinde nach Delper entgegen. Im Gebrange bes Rampfes, als eine Rugel fein Pferd nieberwarf, blieb feine Rube fich gleich; gleich ihrem gubrer ftritten bie Schwargen. Go gefchah es, bag Reubel am 1. August 1809 mit einem Corpe von 6000 Mann bem breifach' geringern Feinde unterlag und nur nach ber Bereinigung mit bem in Bolfenbuttel angelangten Gratien ftrebte, um ben Begner von Neuem ju beftehen. Go fanden bie Sieger bie zweite Rube vor ben Thoren Braunschweige, mahrend bie Burger aber male ben Wachtbienft übernahmen. Aber noch ftand bem Bergoge eine barte Stunde bevor, ale in ber barauf folgenden Racht ein Theil feiner Officiere verlangte, dag man fich, bei ber Unmoglichkeit ber Rettung, bem Feinde unterwerfe. Friedrich Wilhelm fuhlte, mas er fich und feinem fleinen Seere fculbig fei. Er konnte ben Unentschloffenen vergonnen, burd Unterhandlung mit bem Feinde bas nackte Leben zu erkaufen, aber feine Ehre opfern konnte er nicht. 'Um Tage nach bem Treffen bei Delper brach er nach Burgborf auf, erreichte am 3. August Sannover und jog von hier über Rienburg nach Sona, überall die Bruden und Bege hinter fich vernichtend. Mit folder Schnelligkeit und Befonnenheit wurde biefer Weg gurudgelegt und mit fo gludlichem Erfolge bie Aufmertfamteit bes Reindes getäuscht, daß diefer fich bem Bahne hingab, es fuche ber Bergog die Mundung ber Elbe zu gewinnen, und baburch einen bedeutenden Borfprung nach ber Wefermundung geftattete. Bei Elefleth gefchah am 7. Muguft unter ben Angriffen westphalischer Ruraffiere Die Ginschiffung. Frit brich Wilhelm mar ber Lette, welcher bas Keftland verließ. Schiffe fuhrten ihn nach Belgoland, woselbft ihn Bord Stuart mit ber Klotte aufnahm. Um 14. Muguft lief biefe in die Sumber ein, und in London fand ber Bergog bie beißersehnte Rube in ben Urmen feiner Dut ter und Schwefter.

Das ift ber Bug Friedrich Wilhelms und seiner Schwarzen von den Grengen Bohmens bis zur Nordsee, zum Trot seiner Feinde und ein Beifpiel fur alle Zeiten, daß Gott den Starken nimmer verläßt.

Bur Zeit, als bas Konigreich Westphalen auf ein Machtwort Napeleons in's Leben trat, blieb bas Schickal ber an Jerome nicht überwiesernen Provinzen bes Kurfürstenthums Hannover völlig unentschieden. hatte sich Napoleon früher bes Landes-Deputations-Collegii bedient, damit biese Behorde vermöge des Unsehens, bessen sie sich erfreute, seine Forderungen gasch befriedige, so glaubte er besselben entbehren zu konnen, nachdem bef

fen Credit fo weit erfchopft war, bag es unmöglich fchien, unter hinreichen: ber Burgichaft neue Unleihen zu machen. Durch ben faiferlichen General-Intenbanten Belleville murbe im September 1807 biefes Collegium fur aufgehoben erklart, welches mit Treue und unter unfaglichen Befchwerben bes Landes Roth zu minbern befliffen gewesen mar. Seitbem murbe von Seiten ber Gewaltherren nicht mehr unterhandelt, fonbern befohlen. Die fruberen Ubgaben mußten gesteigert, ein frangofisches Beer bekoftigt werben. Dag murdige Manner \*) im Namen bes Landes bei Daru in Berlin um Berminderung ber auferlegten Brandschabung von fechekehn Millionen Fres. anhielten, bot feinen Erfolg. Durch einen Gewaltspruch bes General Lasalcette wurde bie Wirksamkeit ber hannoverschen Land= ftanbe aufgehoben und einer neugebilbeten Commiffion \*\*) einftweilen bie Musfuhrung ber faiferlichen Befehle übertragen. Gleich bem Befisthum ber noch bestehenden Stifter follten die furfurftlichen Rammerguter gur Belohnung fur faiferliche Generale und hohe Staatsbeamte verwandt werben. Burbe nun auch bas Bermogen ber Stifter biefer Berfugung entzogen, fo fah man boch bie landesherrlichen Gintunfte auf Die angegebene Beife per chenkt \*\*\*). Rach einer vom Raifer angeordneten Berloofung fielen fie ben neuen Befigern gu, bie, weil ihnen nur bie rafche Benugung ber ermorbenen Guter am Bergen lag, biefe burch Bermeibung aller Musgaben fur Unterhaltung und Berbefferung berfelben in furger Beit auf eine unglaubliche Beife verschlechterten. Bon ber anbern Seite wurde baburch eine bebeutenbe Summe baaren Gelbes jahrlich bem Lande entzogen. Die Barte, mit welcher ber General = Intenbant Belleville bie ausgeschriebenen Contributionen eintrieb, fleigerte bie Erbitterung bis zu einem folden Grabe, baß man nicht ohne Grund bie Besoranif heate, es moge bas verzweifelnde Landvolt zu ben Daffen greifen. Die Festungewerke von Rienburg murben geschleift; an bem Ubtragen ber Balle von Sameln arbeiteten taglich 9000 Bauern; bas bortige mit großem Aufwande auf naturlichem Kelfen aufgeführte Fort Georg wurde gesprengt. Im Jahre 1809 wurden bie fammtlichen furfurftlichen and geiftlichen Guter ber Aufficht eines frangofischen Beamten +) übergeben. Rraft eines am 14. Januar

<sup>\*)</sup> Es waren die herren von Urnewaldt und Patje.

<sup>\*\*)</sup> Gie bestand aus den herren von Meding, Batje, von Munchhausen, von Arnswaldt, Schulte, Rausmann von Marschalf und Baring.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Werth der foldergeftalt veraugerten Domainen wird auf drittehalb Millionen Gres. angeschlagen (Bredow und Benturini, Chronit des nennzehnten Jahrhunderts.

<sup>†)</sup> Es war d'Aubignose, directeur général des domaines impériaux dans le pays d'Hanovre.

1810 gwifchen Napoleon und feinem Bruber Jerome gu Paris gefchloffenen Bertrages, murbe endlich fast bas gange Rurfürstenthum -mit bem Ronigreiche Weftphalen vereinigt. Im Ritterfaale bes Schloffes ju Sannover übergab ber frangofische Minister Reinhard am 1. Marg bem von Caffel gefandten Bevollmachtigten bie norblichen Provinzen bes Rurftagts mit alleiniger Ausnahme ber überelbischen Theile bes Bergogthums Lauenburg. Daburch gewann bas Konigreich Weftphalen brei neue Departemente \*). Mit einem glangenden Gefolge von Ggrben und hohen Rron: beamten bielt Jerome am 2. August feinen Gingug in Sannover, mo er bie Bulbigung in Empfang nahm. Seitbem erftredte fich von Sachfen bis zu ben Ruften ber Norbfee eine Rette bewaffneter Mauthbeamten, welche mit geschärfter Bachsamfeit bie Ginführung aller englischen Magren Durch biefe Einverleibung ber norblichen Provingen Sannover's mit bem Konigreiche Weftphalen ichwand in ben Bergen vieler Beffergefinnten die lette Soffnung, daß burch friedliche Ausgleichung mit England ben Rurlanden bie rechtmäßige Regierung wiebergegeben werbe. In bumpfer Entfagung gab man fich ber Gegenwart bin, beren unleib: licher Druck burch feine Mussicht in bie Bufunft gelindert murbe.

Bis zu biefem Augenblicke hatte Napoleon eine gewiffe Nachgiebigkeit von Seiten Englands in feine Forberungen erwartet; er hatte geglaubt, baf Georg III.', aus Liebe zu feinen beutschen Erblanden bie Sand gum Krieben bieten werbe. Mis biefes nicht gefchah, ale bie Englander allein ben Rampf gegen ben Machtigen mit einem Stolze und Nachbrucke fortfesten, ber uns bas volle nationalgefuhl biefes hochbergigen Bolfes in feiner gangen Grofe offenbart, erklarte ber frangofifche Raifer am 13. De cember 1810, daß es erforderlich fei, die Mundungen ber Strome Schelbe, Maas, Ems, Befer und Elbe mit Krantreich zu vereinigen. murben Solland, die Sanfestabte, die gange Nordfufte Deutschlands bis gur Oftfee jum Raiferthum gezogen; ber großere Theil bes gurffenthums Luneburg, bas Bergogthum Lauenburg, Die Graffchaften Sona und Diepholz, bie Bergogthumer Bremen und Berben, bas Stift Denabrud und bas Umt Wilbeshaufen gehorchten feitbem ben Befehlen frangofifcher Praefetten. Unter Leitung einer in Samburg errichteten Gouvernemente = Com= miffion, an beren Spige ber Marichall Davouft, Pring von Edmubl, als General= Souverneur ftanb, gefchah die Organisation ber Departements ber Dberems, ber Befer = und ber Elbmundung. Es wurden biefe unter Ras

<sup>\*)</sup> Es waren die Departements ber Riederelbe mit der hauptfladt Luneburg, ber Maer mit hannover und bas Rord . Departement mit Stade.

poleone Soheit ftehenden Landestheile vollig nach frangofifchen Grundfaben regiert; nur Frembe erhielten bie Uemter von Bebeutung; bas Bolt fab fich in Gefahr, feines letten Beiligthums, ber beutschen Muttersprache, beraubt gu merben. Unter biefen Umffanden konnte nicht fehlen, bag bie bem frangofifchen Raiferthume einverleibten Unterthanen ber Rurlande bas Loos ihrer unter westphalischer Sobeit ftebenben Bruber beneibeten. Allerbings verfuhr man auch hier mit einer Leichtfertigkeit in Beraugerung ber Rammerguter, bie nur gu fehr offenbarte, bag man ausschließlich nach ber moglichft fcnellen Benugung ber Lande ftrebe. Gine Menge von Rloftern und geiftlichen Stiftungen wurde offentlich verfteigert, bas Domkapitel ju Silbesheim aufgehoben, ein großer Theil ber Domainen veraugert, Die Leben bes Abels in volliges Erbeigenthum verwandelt. 18000 Frangofen mußten auf Roften bes Ronigreichs befolbet und bekleibet werben; es fcmanben bie fruberen Ginrichtungen ber Regierung immer mehr aus bem Leben. Aber noch gab es im Staatsrath zu Caffel eine Angahl recht= licher Deutschen, die ihren gangen Ginflug barauf vermanbten, bem immer mehr eindringenden frangofischen Wefen einen machtigen Wiberftand entgegenzuseben. Die Berleihung bes neuerbings gestifteten Orbens ber meftphatischen Krone tonnte fie nicht immer abhalten, bem Alten mit Treue anzuhangen. In feiner nachften Umgebung gablte Jerome Staatsbiener, welche in heißer Erwartung einer Umgestaltung ber politischen Berbaltniffe entgegenfaben.

In beiben kandestheilen muchs der Jammer auf eine beispiellose Urt. Wer über den Druck der Gegenwart zu klagen wagte, buste mit schwerer Haft; befoldete Knechte belauschten die Gesinnung der Bessern; auf dem Markte zu Lünedurg stand mehrere Tage die Guillotine, und mit ängstlischer Scheu mieden die Burger den Andlick des schwarzen henkergerüstes, das der französischen Revolution sein Dasein verdankte. Der Handel lag ganzlich darnieder, die heerstraßen waren verödet, wenn man in funkelnden Rustungen nicht französische Regimenter auf ihnen ziehen sah. Seit zehn Jahren war hannover einer feindlichen Behandlung ausgesetzt gewesfen; so hatte kein anderes deutsches kand gelitten!

Da leuchtete fern aus Often bas erste Morgenroth ber Freiheit; es bob die Bruft sich wieder, frei und kuhn sah ber Deutsche dem Dranger in's Auge. Er hatte getragen, was der Mensch zu tragen vermag. Das Maaß seiner Schmerzen war gefüllt und in den Tagen des Bollerkampses sollte er vor Gott erharten, daß er der Freiheit nicht unwurdig sei.

Im Jahre 1788 hatte fich zuerft bei Georg III. eine Rrankheit ber Seele gezeigt, die fich in ber tiefften Schwermuth kund gab. Doch war,

wie bamale, fo ein 1801 erfolgter Ruckfall ber Rrankheit balb wieber ge-Mis ber Ronig 1809 bie Jubelfeier feiner funfzigiahrigen Regierung beging, fprach manche Lippe in ben Rurlanden ein ftilles Gebet fur ben Geliebten, mahrend fnechtische Schergen bie Strafen burchzogen. Doch in bem namlichen Sahre erblindete ber fonigliche Greis faft vollig; aber in feiner Geele lebte glaubiges Bertrauen und Dant gegen ben, ber bis babin feine Schritte bemacht batte, mabrent Racht bas Muge bebeckte. Mle fein Blid bie Geliebte feines Bergens nicht mehr erkannte, ale er nur an ber Sprache bie Rahe ber Rinder vernahm, auch ba brang feine Rlage gegen Gott aus feinem Munbe. In ber Geele lebte ein tiefer, heiliger Frieden; er fuhlte fich ber Gnabe bes Sochften gewiß. Mis 1810 jum britten Male und mit ungewohnlicher Sartnadigfeit bie Geiftesfrant beit beim Ronige fich einstellte, alfo bag jebe Soffnung auf Beilung aufgegeben werben mußte, ichien es erforberlich, ben Pringen von Bales als Pring Regenten an bie Spige ber Regierung gu ftellen. Diefer (Georg IV.), geboren 1762, batte bis jum ein und zwanzigften Sahre in tieffter Burudgezogenheit gelebt, bann, nach erreichter Bolliabrigfeit, feinen Git im Dberhause eingenommen. Muf ben Bunfch bes Baters hatte er fich 1795 mit Karoline Umalia Glifabeth, einer Tochter bes Bergogs Rart Wilhelm Ferbinand von Braunschweig, vermablt. Um 5. Februar 1811 burch bas Parlament von England gur Uebernahme ber Regentschaft berufen, fcmur er treue Lehnspflicht bem Ronige, forgfame Bermaltung bes Landes und Achtung vor ben beftebenben Gefegen. Er mar es, ber, ale ein Theil des englischen Bolkes, voll Schmerz über ben ftodenben Sandel und ben Stillftand aller Gewerbe, auf ben Frieben mit Frankreich brang, mit mannlicher Festigkeit auf ber Fortsegung bes Rampfes bestand, bie ber Erfolg feine Sandlungeweife rechtfertigte.

Auf Georg III. aber lastete tiefe Nacht; nur wenn die Gewalt der Musik seinen Geist erschloß, begriff er die Gegenwart; dann wandte sich sein Blick nach oben, um Kraft zum Ertragen zu gewinnen. Ein solcher Augenblick war es, in welchem er sich spater des errungenen Wiederbesites von Hannover erfreute. Ein langer, weißer Bart umschattete des Greises Antlig. Wer ihn seine geistlichen Lieder mit der Harfe begleiten hörte, oder wie er knieend zu Gott für das Glück seiner Unterthanen betete, fühlte sich von Schmerz und Andacht zugleich durchzuckt. Während Jerome in seiner Hosburg zu Cassel widerlichen Genüssen fröhnte und Napoleon mit Kronen und Reichen im Schlachtenspiel würselte, sprach Georg III. in den Stunden der Nacht zu seinem Gott. Eines solchen Vaters Segen mußte den Kindern reiche Früchte tragen.

## Fünftes Rapitel.

Von der Zeit des großen deutschen Befreiungskampses bis zur Schlacht bei Waterloo. Von 1813 — 1815.

Auf ben Eisfelbern Rußlands war der kuhne Trot des franzbsischen Kaiserheeres gebrochen; es hatte keinen Kampf gegen menschliche Kräfte gescheut, aber im Ringen mit Krankheit und Frost, mit Hunger und reißenden Strömen mußte es unterliegen. Wie an der Spihe des halben gewaffneten Europa's war Napoleon in die russischen Wälder eingedrungen und, Verzweislung auf den blassen Wangen, drängten sich die zerrissenen Regimenter dem voraneisenden Kaiser nach, dem Westen entgegen, wo Speise und Obdach den zum Tode Ermatteten geboten werde. Alle Länder des Rheinbundes hatten ihre Sohne dem Heere des Gebieters zusenden mussen, als dieser in stolzer Zuversicht die Grenze Rußlands übersschritt, und nur Wenige sahen das Haus der Kindheit wieder, um zu verskünden, wie sie dem tausenbachen Tode entronnen seien.

Wie in leisen, halbverständlichen Andeutungen tonte die erste Nachricht vom Ausgange des ruffischen Feldzuges über die Elbe; Mancher verschloß dem Gerüchte sein Ohr, um nicht in Täuschung neuen Schmerz zu finden, Mancher sog in gieriger Hast die Botschaft ein und trug sie von Mund zu Mund, so weit kein Lauscher sich zu dem Heimlichen drängte. Aber in Cassel griff man forglos nach den Genüssen des Tages und ließ das Leben wie im tollen Rausche vorüberziehen.

Der fluchtigen Schaar bes Kaisers folgten die Ruffen wie Nachegeister bis da, wo zuerst statt slavischer Mundarten die deutsche Sprache vorztont. In allen herzen wurde es weit, man fühlte, daß der Tag des Gerichts erschienen sei, um mit dem Feinde das Gottesurtheil zu bestehen. Zuerst erhob sich Preußen. Das war nicht jenes Preußen von 1806! In Schmach und hohn war es erstarkt und zur wahren Freiheit herangereist. Um den König hatten sich alle die Manner gesammelt, die es treu und ernst meinten; anscheinend theilnahmlos bei den großen Ereigenissen Europa's, hatten sie sich mannlich die Hand geboten und einen Bund geschlossen, der keines weiteren Wahrzeichens bedurfte, als des Dranges nach Freiheit und der Stimme, die zum Herzen redete. Auch Friedrich Wilhelm III. hatte auf Geheiß Napoleons seine schönsten Regismenter unter General York dem großen französisschen heere zugesellt. Nach

bem Brande von Mostau aber, und als Alexander die Gingebrungenen uber bie Grenge guruckfcheuchte, hatte Dort fich bem Sieger angeschloffen. Mus ber Mitte feiner Reinbe in Berlin begab fich ber Konig nach Breslau, und hier mar es, mo er am 3. Februar 1813 fein Bolt in die Baffen rief. Da regte fich freudiges Leben in ben preufischen ganden; von ben Thurmen "Rlang und Sang aus voller Bruft." Greife und faum gu Junglingen berangereifte Knaben griffen gum Schwerte: Frauen fab man in ben Reihen ber Manner ftreiten. Denn Alle burchbrang bas gleiche Berlangen, Ronig und Baterland an ben Uebermuthigen ju rachen, bie beutsche Sitte frech verlett, ben beutschen Ramen geschanbet, bas Bolf gertreten hatten. Go entftand jene helbenmuthige Landwehr, ber Land: fturm mit ben ftarten, frifchen Mainnern, bie Weib und Rind verließen, um fie im freien Lande wieder ju umarmen. Lieder voll unwiderftehlicher Rraft tonten burch Thaler und uber Berge und riefen ben Schlummern: ben wach. Der Ronig aber ftellte fich mannlich an bie Spite ber Seinigen. Bei Jena pochten bie Preugen auf ihren knappen Rock und bie blant friffrten Saare; jest fuhlten fie, bag Gott mit ihnen fei, bag er allein ben Sieg verleihe. Bor ihren Sahnen Schwebte bie Konigin Louise, bie Manner begruften fich ale Deutsche; Die frubere Leichtfertigkeit mar einer ernften Begeisterung gewichen. Solche Beiten, einen folchen Bemeinfinn hatte Deutschland nicht gefeben, feitbem unter Barbaroffa bie Manner nach bem Morgenlande zogen!

Much in ben braunschweigisch = luneburgischen ganben follte jest bie Freiheit tagen. Raum hatten bie Frangofen (17. Darg) bas fefte Schlof gu Ribebuttel verlaffen und mar baburch bie Munbung ber Elbe ber bieber geubten Bemachung entzogen, ale eine fleine Schaar Englander bort lanbete und von bem Jubel ber fich ruftenben Stranbbewohner begruft wurde. Rurg guvor hatte man die erften Rofacten in Lauenburg empfangen, ale ber ruffifche Dbrift von Tettenborn von bem Beere bes Grafen ven Wittgenftein mit 1700 Mann an bie Unterelbe gefchickt murbe, um in hamburg bas Jody ber Frangofen ju bredjen. Das überelbifche Berjogthum Lauenburg mar bie erfte Proving bes Rurfurftenthums, meldes fich ber wiedergebornen Freiheit ruhmte, feitbem in Rageburg Die alte Regierung eingesett mar. Schon hatte ber General St. Epr Samburg verlaffen, ale ber General Morand feine in Lubed und Stralfund ftebenbe Beeresabtheilung von 3 bis 4000 Mann mit 16 Gefchuben gufammenjog, um fich mit bem Genannten ju vereinigen. Bon bem Abzuge bef felben unterrichtet, überfchritt er bei'm Bollenspeicher bie Gibe und fchlug Die Strafe nach Bremen ein, mahrend Tettenborn in Samburg, ber

Dbriftlieutenant von Bendenborff in Lubed feinen Gingug hielt. Da verliefen bie frangofifchen Bollmachter Luneburg, taum vor ber Buth bes Bolles fich ichubend, und unter bem Lieutenant von Loffan fprenaten (21. Marg) bie erften Rofaden in bie alte Erbftabt Beinrich's bes Lomen. Begeistert erhob fich bie Burgerschaft zu einem Gefühle von Rraft und Selbstfanbigkeit, bie tein Opfer und feine Gefahr icheute, um an bem großen Werte ber beutschen Befreiung Theil zu nehmen. Mit bem Beguterten wetteiferte ber Sandarbeiter in Darbringung feiner Sabe: mer Rraft jum Suhren ber Baffen in fich verfpurte, gurtete fich mit bem Schwerte; eble Frauen pflegten ber Bunben; es gingen bie Rathe ber Stadt wieber zum Rathhaufe; Alle befeelte bas gleiche Gefuhl und Alle theilten Roth und Freude mit einander. Bahrend bann bier und an ber Niederelbe Schaaren von Freiwilligen fich ju Regimentern bilbeten, gerufen von Mannern, die in ber langen Beit ber Frembherrschaft weber bie Liebe jum Landesherrn, noch bie Luft am Rampfe eingebuft hatten, jog fich Morand langfam nach Sarburg jurud. Umfonft bot Tettenborn ben Lanbfturm ber Saibe auf; es tonnten bie Bauern ben geordneten Keind nicht aufhalten. Da nahten (28. Marg) auf ber Strafe von Uelgen 300 meftphalische Gifenreiter ber Stadt Luneburg. Drinnen tonten bie Sturmgloden; geführt von ihren Schulgen, eilten bie ganbleute ber nachften Memter in's Thor, fie wollten nicht mußig fein, wenn es gelte, bem Reinbe Die Stirn gt. bieten. Das Beughaus wurde entleert, Schmiebe friften bas Gifen ju Difen, und von ben Burgerfchuten, bie mit 50 Rofacten bem Keinde entgegenzogen, fab fich biefer jurudgemorfen. Indeffen naherte fich Morand ber Stadt, um fich mit bem von Magbeburg berbeieilenden Marschall Davoust zu vereinigen. Die Rosacken entkamen auf ihren leichten Roffen nach Dannenberg. In furchtbarer Stille, Die nur von ben Sturmichlagen ber Trommel unterbrochen murbe, zogen bie Frangofen in's Thor; wer Baffen fuhrte, bufte mit bem Tode. Tobesfcmmeigen ruhte uber ber Stadt; ber fuße Taumel ber Freiheit mar babin; ein trobiger und erbitterter Reind herrschte in ben Straffen. Endlich fublten fich bie Berbundeten ftart genug, ben Bedrangten Rettung gu bringen. Bereinigt mit ben Generalen Czernitschef und Bendenborff ging Dornberg auf bas linke Elbufer. Man verkannte bie Gefahr eines Un= griffes auf Luneburg nicht. Die Stadt war burch Mauern, burch bobe Balle und tiefe Graben gefchutt; wo bie Beit an ben alten Schutwehren genagt hatte, mar burch Nachhulfe bie offene Stelle gefichert; ber Feind war an Gefchuben und Rufvolt überlegen, und man mußte, daß ein erfahrener Fuhrer an feiner Spite ftebe. Aber Dornberg's Feuereifer gebot

Die Schlacht. Die Beit ber Rache mar fur ihn genaht; er konnte nicht muffig bem bochmuthigen Reinde entgegensehen. Go erfolgte am 2. Upril 1813 ber Ungriff. Unter ben Berbundeten ftritten gefluchtete Burger ber Stadt, bienten ben Rriegegenoffen ale guhrer auf Schleichwegen und burch Rebengaffen. Der General Morand murbe nach heftigem Wiberfanbe zum Rudzuge aus bem entgegengefetten Thore gezwungen. entspann fich noch ein Mal ein beifer Rampf; bas fachfische Regiment Maximilian ftritt mit echtbeutschem Muthe fur eine schlechte Sache. Morand tobtlich verwundet vom Roffe fant, mar ber Gieg errungen; mit brei Rabnen und gehn Ranonen wurden 2500 Gefangene nach Boitenburg abgeführt. \*) Aber felbst jest noch follte bie Rettung fur guneburg nur vorübergebend fein. Beil mit bem Bortrabe bes Marfchalls Davouft ber General Montbrun von Magbeburg ber nahte, mußte Dornberg bie Stadt verlaffen, in welche (4. Upril) bie Frangofen im Sturmichritt ein: Die Burger galten als Unterthanen bes frangofischen Raiferthume; fie hatten die Waffen gegen ihren Gebieter geführt, ben Reind ge leitet, die faiferlichen Beborben beleibigt. Jest murben hundert ber ange febenften Manner ber Stadt eingezogen; es follte je ber Behnte pon ibnen mit bem Tode buffen. Der Tob ber burch bas Loos ju Beffimmenben ichien unabwendbar, ale ber General von Dornberg im eblen Born bem Reinde mit ichrecklicher Genuathuung brobte, falls er bas Blut ber Bur ger fliegen laffe. Somit murben bie Beangftigten am britte.t Tage ihrer Saft entledigt. Dann wieder Freiheit vom Feinde, benn Montbrun jog auf Samburg; von Neuem fammelte fich die Jugend um ihre guhrer; mie man in ben Bergogthumern Bremen und Berben mit bem Beispiele porangegangen mar, murbe in Luneburg die frangofifche Berfaffung fur auf, ehoben erklart und eine vorläufige Regierung eingefest \*\*). Gegen Ende Aprile fab man noch ein Mal ben faiferlichen Abler innerhalb ber Mauern. Mit 6000 Mann hatte fich ber General Gebaftiani in ben Befit berfelben gefett. "Bor mir hat Conftantinopel dezittert und Luneburg wollte troben? a bonnerte er ben Burgern entgegen, ale biefe bie Unmoglichfeit erklarten, die geschehenen Forberungen zu erfullen. Dann hielt ber Marfchall Davouft, Pring von Edmubl, feinen Gingug; ihn trieb bas Geheiß feines Raifers nach Samburg, wo fur emige Beiten fein Rame mit Bluch

Stie wurde aus dem Landichaftebireftor von Lenthe, dem Landrath von Meding und bem Umtmann Jochmus gebildet.

<sup>\*) 216</sup> die Gefangenen am 11. April nach Berlin gebracht murden, hielt man in allen Rirchen ber Konigefladt ein feierliches Danigebet. Ehronologische Ge-fcbichte bes beutschen Freiheitstrieges, Berlin, 1815. 200. Erfter Banb.

genannt fein wird. In bitteren Worten sprach er zu ben Burgern, daß fie gegen Frankreich Widerstand gewagt \*). Aber ber Drang nach Freis heit war ein Mal erwacht; ihn konnte kein Herrscherwort wieder vertilgen.

Es thut immer gut, wenn ber Mann ber harten Zeiten gebenkt, bie ihn jum Wagen riefen. Da lernt er sich selbst und seine Rrafte begreisfen; Stolz schwellt die Bruft; er weiß es, daß er fein Blut fur das angestammte Herrscherhaus gewagt hat; die Liebe zum großen Gemeinwesen wachf't; er reicht bem Bruder liebevoll die Hand und erzählt seinen Kinzbern, wie Gott in ber Noth über ihn machte.

Wahrend foldbergeftalt ber Norben. Deutschlands bei bem Rampfe um Kreiheit thatig mitwirfte und fich jum Theil ber alten Regierung wieber erfreute, follte bie große Entscheidung uber bas Schickfal bes Baterlandes an beiben Ufern ber Mittelelbe ausgefochten werben. Bei Luben (2. Mai) ftritten Preugen und Ruffen mit großerem Muthe ale Erfolg und gum erften Male erfuhren die fonft unbefiegbaren Raifergarben, mas beutscher Landsturm sei und wie des Bluchers Schwert zu treffen wiffe. Wahrend ber Dauer eines barauf eintretenden Waffenftillstandes (vom 4. Junius bis jum 17. Muguft), ben ber glubenbe Muth ber Junglinge ale tragen -Muffchub bes Rampfes bellagte, trat Deftreich, geworben burch jenen Scharnhorft, ber einft Menin unter Sammerftein vertheibigte . barauf auch Schweden, bem großen Freiheitebunde bei. Dann, ale ber Stillftand abaelaufen, brangten bie Deutschen freudig von Schlacht gu Schlacht. Bei Großbeeren und an bet Rabbach, bei Dresben, Rulm und Dennewis murben bie Reihen der Raiferlichen gebrochen. Bei Leinzig aber vernichtete ber Deutsche im breitägigen Rampfe (16, 17 und 18. October) Die Riesenmacht Frankreichs. Da hatte Die Rnechtschaft ein Ende. Der Raifer floh bem Rhein gu, ihm nach brauf'ten die jubelnden Gieger.

Gleichzeitig mit diesen Siegen gewann die Sache ber Freiheit und bes Rechts auch im nordlichen Deutschland die Oberhand. Englander und jene kuhnen Schaaren, welche sich 1803 aus dem bei Artlenburg aufgestöften hannoverschen heere gebildet und seitdem mit unverdroffenem Muthe gegen Frankreich gerungen hatten, stiegen in Curhaven und an der Kuste von Meklenburg an's kand; der herzog Friedrich Wilhelm von Braunsschweig verließ England und begab sich über Berlin zu den Verbündeten. Aus hamburg hatte Tettenborn weichen muffen, seitdem sich Dannemark

<sup>\*) &</sup>quot;Et vous vous opposez à cet homme du destin? vous, avec vos six cents piques! avec vos maisons de bois! « sagte er qu den Abgeordneten der Stadt.

fur Frankreich erklarte. Jest herrichte Davouft mit einem farten Deere in biefer Stadt und in bem von Bandamme befestigten Sarburg. Bon feinen Streifschaaren murbe die weite Umgegend verheert, benn noch fonnten bie verbundeten Machte nur fleine Corps nach bem nordlichen Deutschland abfenden, weil in Sachsen die lette große Entscheidung bevorftand. Bis nach Schwerin, wo fich ihm ber General Graf Wallmoben mit ruffifchen, preußischen und hanseatischen Regimentern und ben neugeworbenen Sannoveranern entgegenstellte, war Davoust vorgebrungen. 2018 er von hier ben Rudweg nach Moln antrat, umschwarmt von ben Gegnern, ging ein Theil ber Sannoveraner uber bie Elbe und befette bie Stabte Uelgen und Dannenberg. In biefem Mugenblide horte Ballmoben, bag ber General Pecheur mit ber funfzigsten Division bei bem Bollenspeis cher uber bie Elbe geben werbe, um fich, ber von Davouft erhaltenen Unweifung gemäß, nach Magbeburg zu begeben. Ulebalb befchloß er, bei Domit über ben Strom zu feben, um bie Gegner anzugreifen. Gobalb ihm in Dannenberg, wofelbst er mit 10,000 Mann und 18 Ranonen eingetroffen war, bie Nachricht zu Theil ward, daß Pecheur mit 6000 Mann und 6 Kanonen über Luneburg und Dalenburg gezogen fei und fich bei ber Gohrbe gelagert habe, um bie von Eftorf zu Luneburg geworbenen Sufaren aufzuheben \*\*), rudte er am 16. September 1813 gegen die Gohrbe vor. Sier, in einer von linde auffteigenden Saidebugeln und bem Balbe der Gohrbe burchschnittenen Gegend, gefchah bie Schlacht. Mls ahnungegrauend, todesmuthig " ber große Morgen anbrach, murben die von den Frangofen gebildeten Bierecke burch die hannoverschen Sufaren gesprengt \*\*\*); bie begeisterte Schaar ber gubower +), unter ihnen ber beutsche Schlachtenfanger, Theodor Korner, brang unaufhaltfam vor. Umsonft mar jede Gegenwehr. Die Deutschen achteten feines Berluftes; 40 ihrer Officiere und 500 Gemeine lagen erschlagen; bas fteigerte bie Erbitterung. 1800 Frangofen fanden an biefem Tage ihren Tod; bis auf 2000 Mann flieg bie Bahl ber Gefangenen, welche mit feche erbeuteten Geschüten nach Dannenberg geführt murben. Fluchtenb, zu Fuße, er

Umidrift: " Gott hilft benen, die auf ihn trauen und bauen."

<sup>\*)</sup> Gie beftanden aus 6 Batailone ber ruffifth beutichen Legion, 7 Bataillone hannoveraner, 1 Bataillon Englander und 2 Bataillone Preugen, fo wie aus 1
ruffifch beutichen Reiterregimente, bem britten hufarenregimente ber Legion und
3 Schwadronen hannovericher hufaren vom Regimente Eftorf.

<sup>\*\*)</sup> Pour enlever le brigand Estorf avec ses paysans près Dannenberg. Basterlandisches Archiv, Sahrgang 1823. S. 326 2c.

Das britte Susarencegiment befam jum Andenken bieses Tages ben Ramen Gohrde als Abzeichen.

†) Bon ihnen wurde die erfte Kanone genommen. Sie führte die bedeutungsvolle

reichte Pecheur Luneburg; er hatte fuhn gestritten, aber nicht fur Freiheit und Recht; beghalb erlag er. Kein Denkstein bezeichnet diese Statte, wo beutsches Blut fur's Vaterland floß; aber im Gebachtniß bes Bolkes wird bieser Tag nicht vertigt, ben Korner's Lied verewigt.

Gegen bas Ende bes Jahres 1813 murben auch bie fublichen und westlichen Provingen bes Aurfurftenthums, fo wie bas Bergogthum Braunfcmeig, vom Feinde gefaubert. Un bem namlichen Tage, an welchem Gottingen bie erften Befreier erblichte (1. Ditober), erflarte Czernitichef bei feinem Einzuge in Caffel bas Konigreich Beftphalen fur aufgelof't. Db auch Jerome noch ein Mal bie Rudtehr in feine Refibeng machte, nach wenigen Bochen mußte er fie fur immer verlaffen und Rurfurft Bilbelm I. fab fich wieber inmitten feines Bolfes. Geche Sabre batte bas meftphalische Reich beftanden; ba ging es ju Grunde, weil die Macht beffen, ber es geschaffen hatte, auf ben Ebenen von Leipzig gebrochen war, und Jerome in feiner koniglichen Burbe nur bie Mittel erkannte, ben Luften ungescheut ju frohnen. Dit beigem Dant gegen Gott hatten bie Burger zu Sannover bie heimischen Regimenter, bann (4. November) in bem Bergoge von Cumberland ben Gobn bes geliebten Rurfurften begruft, ben namlichen, ber fpater von Gott berufen marb, bie beutichen Lande bee jungeren Zweiges ber Belfen ale unabhangiges, von ber engli= ichen Ronigefrone getrenntes Reich ju regieren. Durch's gange Land erging bas Aufgebot zur Landwehr; Corps von Freiwilligen murben in ber furgeften Beit vollzählig; es eilte jeber, fur bie Rettung bes Baterlandes mitzumirfen. Denn noch ftand Davoust mit einem Beere von 30,000 Mann in Samburg und bedrohte bie nachfte Umgegend und wurden Sarburg und Stade von ben verhaften Fremblingen inne gehalten. Geit mit bem 4. November bas Minifterium in Sannover wieder in Thatigfeit getreten mar, fonnte gleichmäßig bie Ruftung ber Landwehr in ben gesammten Provingen mit großerer Schnelligfeit geforbert, die Berpflegung ber verbundeten Seere, welche zwischen ber Elbe und Befer rafteten \*), amedmäßiger betrieben merben. Die alten Rechte in Bezug auf Bent= heim murben burch Befegung biefer Graffchaft mahrgenommen \*\*), und

<sup>\*)</sup> Um 6. November befand fich bas Sauptquartier ber Rord Armee unter bem Rronpringen von Schweden in Sannover.

<sup>\*\*)</sup> Seitbem ber Graf Friedrich Rari, Philipp von Bentheim 1752 seine Grafschaft gegen 900,000 Thaler auf dreißig Jahre an Aurhannover verpfandet hatte, lebte er als Privatmann ju Paris; er besaß weder besondere Reigung, noch auch die Mittel, sein Land wieder einzulösen. Als derselbe nun 1803 ftarb, benutte sein nachster Stammvetter, der Graf von Steinfurt, die Zeit der Besahung hannos vers, um wegen der Eintösung der Grafschaft mit Frankreich zu unterhandeln,

an die Spite der Regierung trat der Herzog von Cambridge, vom Pring-Regenten zum Feldmarschall und General Militair : Gouverneur des hannoverschen Landes ernannt.

Gegen Enbe bes verhangnifvollen Jahres 1813 fab auch Braunfcmeig feinen helbenmuthigen gurften beimkehren. Ochon im Geptember war hier die Fremdherrschaft gefturzt, als preußische Reiter in's Thor fprengten und ben wegen ihrer Treue ber Gefinnung gegen bas rechtmafige Berricherhaus Berhafteten bie Freiheit brachten. Um 23. December fah ber Bergog bie Stadt feiner Bater nach langer, fcmerglicher Erennung wieber. Sinter ihm lag eine harte Beit, aber burch bie truben Erinnerungen brach ber Glang ber Gegenwart und bas Rog nach ber Stelle fpornend, wo ihm bor vier Sahren im Rampfe mit ber Uebermacht ber Tob fo nabe entgegen trat, fublte er fein Berg von beigem Dante gegen Gott gehoben. 218 ber geliebte Furft am Tage nach feiner Unkunft auf ben Balton bes Schloffes trat, um ihn bie bichtgereihte Menge treuer Burger, und er mit tiefer Unbacht in bas "Run banket Alle Gott!" einstimmte, bann mit furgen, gewichtigen Worten bie Sorchenben ju ben Baffen rief, um ben Tob bes Baters zu rachen - wer hatte in biefem Augenblice nicht freudig Gut und Blut bem Belben von Delper geopfert? Dag aber Kriedrich Wilhelm im beiligen Ernfte alfo rebete, zeigte bie Kolgezeit, als er bis zum Tobe gegen Kranfreich rang.

Um ersten Tage bes Jahres 1814 sette Blücher mit seinen siegreischen Preußen über ben Rheinstrom; bald war Paris gewonnen; Napoleon vertauschte ben Kaiserthron von Frankreich mit bem Besite von Elba, und mit bem Bruder Ludwigs XVI. gingen die verdündeten Mächte die Einigung ein. Wolfenbuttel, Braunschweig und herrenhausen empfingen die geraubten Kunstschäße wieder; man sah die Victoria Verlind zu ihrer Bestimmung zurückkehren. Auch aus harburg und hamburg waren die Franzosen gewichen; kein Feind im Lande zu blicken, kein Kampf außerhalb der Grenze; seit vielen Jahren hatten die Vewohner der Kurlande eine solche Ruhe nicht gekannt. In kurzer Zeit hatte der Staat seine Rüstungen vollendet; dreißig Bataillons Landwehr standen schlagsertig da; durch die Rückfehr der beutschen Legion wurde dem Heere ein Kern gegeben, dessen

In der That erlangte er, trop der geschehenen Ginrede von Seiten hannovers am 12. Dai 1804 gegen die Bahlung von 800,000 Fr. die völlige Ueberweijung des Landes. (Bredow, Spronit des neunschnten Jahrhunderts, Thi. II.

6. 575.) Es war sonach hannover im Besite feiner Forderungen an den Grafen verbiteben.

216 nach ber Capitulation von Artlenburg bas furhannoversche Beer aufgelof't murbe, folgten große Schaaren beffelben bem Rufe ihrer Officiere, um - fie hatten fich burch fein Berfprechen gebunden, nicht gegen Kranfreich zu bienen - unter bem Banner Englands neue Gefahren zu fuchen. Dhne Aufenthalt burchzogen fie bie fublichen Provinzen bes Ronig= reichs Dannemark, um fich nach bem Infelftaate George III. einzuschiffen, Bielleicht fab bamale ber Marfchall Mortier Die Entfernung ber Erbitterten nicht ungern, beren Gegenwart in bem unterjochten ganbe bie bochfte Mufmertfamteit von Seiten ber frangofischen Behorben erforbert haben murbe. Uber balb mar bie Menge ber Musmanbernben, bie fich nach Lonbon begaben, mofelbft ber Ronig bie Bilbung eines Corps von 6000 Muslandern geftattet hatte, fo betrachtlich, daß fich die Erecutiv-Commiffion gezwungen fab, bie Unwerbungen fur ben englischen Dienst zu unterfagen. Deffenungeachtet und wiewohl bie augenblicklichen Befiger bes Rurftaats jeben Berber mit bem Tobe bebrohten, fehlte es nicht an fuhnen Dannern, welche ihre einstigen Rriegsgenoffen jum Berlaffen bes Festlanbes bewogen. Ihnen mar bie frangofifche Anechtschaft unerträglich; fie burfteten nach Gelegenheitt, fich mit bem Keinde bes Landes zu meffen. Ulfo mar bie toniglich beutsche Legion entstanden, burch immer neue Werbungen ergangt, unermublich im Aufsuchen ber Gegner, eine Schaar von Mannern, benen bie friegerische Ehre uber Alles galt. Bahrend Preugen langfam gur Wieberaufnahme bes Rrieges erftartte und Rugland und Deftreich nach hartem Streiten ber Rube nicht entbehren fonnten, ging fie von Schlacht ju Schlacht. Un ben Ruften Schwebens und Pommerns fab man fie lanben, in Portugal und Spanien einen ichonungelofen Rrieg fuhren, vor Gibraltar, in Sicilien und Calabrien lernte man fie als unerschrockene Rrieger achten. Es waren biefelben Manner, welche thatenlos im Lauenburgifchen bie Waffen hatten ftreden muffen. 3m Jahre 1807 ftritt bie Legion auf Rugen und in Dommern gegen bie Beere bes Raifere, auf Seeland gegen bie muthigen Danen. 1808 murbe Sicilien von einem Theile berfelben befest, und ber Ronig von Reapel in feiner Sauptftabt bebrobt; gleichzeitig tampfte fie unter Arthur Belleslen in Portugal, und litt unter John Moore in Galicien und Ufturien. Als nach bes Letteren Rudgug nach Corunna ber Feind mit Riefenmacht Spanien und Portugal ju unterjochen brobte, bewirkte Belleslen bie Entfernung bes gefurchteten Soult aus dem ebengenannten Reiche. Unter feiner Leitung erfocht bie Legion bei Talavera (1809) unvergangliche Lorbern. Dann noch ein Mal nach Portugal burch bie Uebermacht bes Marfchalle Bictor gurudigebrangt, trobte ber gum Bergoge von Wellington erhobene Wellesten in feinen feften

hazed by Google

Linien bei Torres Bebras bem Feinbe. Bei bem Siege uber Maffena bei Bufaco, uber Soult bei Albufera, uber Marmont bei Salamanca (1811) ftritten bie Regimenter ber Legion mit bemfelben unerschutterlichen Duthe, wie am 21. Junius 1813 bei Bittoria, wo Konig Joseph mit feinen Garben erlag. Der aus bem Bergen Deutschlands von napoleon gefandte Marschall Soult konnte bem Borbringen Bellingtons feine Schranken feben. In ben Schluchten und auf ben Sohen ber Pyrenaen trat ihm bie leichte Division, bes General Alten entgegen; hier, wie bei Toulouse (10. April 1814), marf ibn ber ftarte Urm ber Englander und Deutschen in bie Flucht. Es galt fein Beil vor ihnen, bis ber Friede von Paris bem Rampfe ein Biel fette und Napoleon entthront mar \*). Solchen Belben tonnte bas Baterland feinen weiteren Lohn bieten, als ben ber ftumme Dant gewährt. Die Ergahlung von ihrer Treue und Ausbauer und Tobeeverachtung kann nicht verftummen, fo lange ber Sannoveraner folche Eigenschaften der Seele ju murbigen weiß, Die fich uber bas fleinliche Treiben bes Tages erheben.

Seit ber Mitte bes Jahres 1814 hatten fich in Wien bie europaifchen Machte zu einem großen Congreffe versammelt. Die politischen Beranberungen, welche feit bem Ausgange bes porigen Sahrhunderts bie meiften Staaten erlitten und bie namentlich bie Berhaltniffe Deutschlanbs fo mun: berbar umgestaltet batten, fobann bas auf Bufagen ber gurffen fich ftubenbe Berlangen ber Bolfer nach einer thatigen Theilnahme an ber Regierung, erforberten eine ernfte Ermagung. Es mußte fofort nach gemeinfamem Beschlusse bie Ausgleichung getroffen werben, falls nicht ein immermahrender Brund ju Bwiftigfeiten nach Mugen, jur gahrenben Diggufriedenheit im Innern verbleiben follte. Sier gefchah am 12. October 1814 burch ben hannoverfchen Gefandten, Grafen von Dunfter, benfelben, welcher fpater mit eblem Gifer eine ftanbifche Berfaffung fur bie beutschen Staaten in Unfpruch nahm, eine Bekanntmachung an ben Congreg, in welcher von Seiten bes Pring : Regenten bie Bermanblung bes Rurfurftenthums in ein Ronigreich angezeigt murbe. Gegen bas Ende bes Jahres 1814 (15. De: cember) traten bie Stande bes Ronigreiche Sannover gufammen. Gine ruhige, gemeinsame Berathung über bie Berhaltniffe bes Landes mar um fo bringenber erforberlich , ale eine Schulbenlaft von elf Millionen Thaler auf bem Lande ruhte und man fo wenig geneigt fein fonnte, alle gefetlichen Bestimmungen und Umgestaltungen, welche bas Land mahrend ber Beit ber

This Google

<sup>\*)</sup> Die Thaten der deutschen Legion hatten hier billig eine genauere Erörterung verdient; fie mußte leider unterbleiben, weil vor bem Ericheinen des zweiten Bandes des Geschichtewertes von Beamish bie genügenden Mittel der Darftellung fehlen.

frangofischen und westphalischen Regierung betroffen, fur wohlthatig anguerkennen, ale die vor ber Frembherrschaft geltende Berfaffung wieder einzuführen.

Noch hatten fich bie Mitglieber bes Congreffes ju Bien uber manche ber wichtigften Ungelegenheiten ber betheiligten Rurften und Bolfer nicht vereinigen tonnen, und brobte aus ben von Preugen auf bas Ronigreich Sachfen erhobenen Unfpruchen ein Zwiefpalt zu ermachfen, von bem fich schwer vorausbestimmen ließ, wohin er fuhren werbe, als bie Nachricht von ber am 1. Marg 1815 erfolgten Landung Napoleone im fublichen Krantreich die Nothwendigkeit einer moglichst rafthen Ausgleichung aller obschwebenben Streitigkeiten erheischte. Un ber Spite von 1100 Mann brang ber Raifer unaufhaltfam vor; Stabter und ganbleute erblickten in ihm ein von Gott gefanbtes Bertzeug, bas gebemuthigte Frankreich burch neuen Ruhm zu verherrlichen; die Festungen öffneten fich bei feinem Naben; die Regimenter begruften ben Felbheren mit friegerifchen Chren. Noch ein Mal mußte bas Saus Bourbon einen Thron verlaffen, auf ben bie ftarte Sand ber Berbundeten es gehoben hatte. Gang Frankreich gluhte in Begeifterung; ber Solbat verlangte Rache megen ber jungft erlittenen Nieberlagen. Defibalb mußte Napoleon gum Rampfe fich ruften.

Diese unvorhergesehenen Ereignisse waren es, welche ben Congreß in Wien bestimmten, jeden Zwist rasch zu beseitigen, um, durch Einigkeit erstarkt, dem gesürchteten Frankreich die Spike zu bieten. Demzusolge wurde ganz Deutschland für einen großen Bundesstaat erklärt, die gerechten Unsprücke der einzelnen Fürsten befriedigt. Nach der zu Wien am 9. Junius 1815 abgesasten Schlußacte des Congresses it trat Preußen \*\*) das Fürstenthum Hildesheim \*\*\*), Stadt und Gebiet von Goslar, das Fürstenthum Ditsriessand sammt dem Harlingerlande, die niedere Grafschaft Linzgen, das zum Hochstifte Münster gehörige Umt Meppen und einen Theil des Eichsseldes, so wie die vom Kursüssenthum Hessen erwordene Herrs

<sup>\*)</sup> Die Artifel 26 bis 34 enthalten alle Bestimmungen hinsichtlich bes Gewinnftes und Berluftes von hannover.

<sup>\*\*)</sup> Durch den am 14. Junius 1813 ju Reichenbach zwischen Preugen und England abgeschlostenen Substiden und Aliang. Tractat hatte erftere Macht die Abtretung von 300,000 Geelen an Hannover verheißen. Alls sich jedoch auf dem Congresse ju Wien schwert zu beseitigende Schwierigkeiten erhoben, um dem Königreich Preugen denkelben Umfang wieder zu verschaffen, welchen es 1803 beseisen hatte, wüligte Lord Castlereagh (11. Januar 1815) im Namen des Pring-Regenten ein, die Bermehrung Hannovers auf 230,000 Geelen herabzusepen. Flassan, Geschichte des Wiener Congresses.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Pring, Regent hatte, vermöge einer mit Breugen getroffenen Uebereinfunft, icon am 2. Rovember 1813 bas Fürstenthum hildesheim vorläufig durch Ballmoden besegen laffen.

schaft Plesse \*) (Amt Bovenden), Höckelheim, Uechte und Freudenberg und endlich ben herzoglich loozischen Antheil an Rheina und Wolbeck ab. Dazgegen überwies das Königreich Hannover an Preußen, außer dem lüneburzgischen Amte Klöze, das überelbische Herzogthum Lauendurg mit Ausnahme des Amtes Neuhaus.

Schon im August 1814 hatte Sannover einen Theil seines Seeres nach Brabant geschickt; gleichzeitig maren aus bem fleinen Bergogthume Braunschweig 10,000 Geruftete babin aufgebrochen. Aber ichon hatte bie Tapferkeit ber Preugen und Deftreicher ben Rampf in Frankreich entschies ben. Um fo gewichtiger follten bie welfischen Regimenter mit bem folgen: ben Jahre ben frangofischen Waffen entgegentreten. Bei ber erften Rach: richt von ben Erfolgen bes bei Frejus gelandeten Raifers fetten fich 7000 Braunschweiger unter ihrem Bergoge in Bewegung; vor ihnen hatten bie hannoverschen Bataillons bereits bie Dieberlande erreicht. Bon allen Geiten rudten bie verbundeten Beere rafch bem Rhein entgegen. Doch ebe biefe ihre Streitfrafte verfammelt, wollte Rapoleon Berr ber Dieberlande werben : fcon am 12. Junius verlieft er Paris und begab fich gum Seere \*\*). Den Frangofen gegenuber, von ber Rufte bis zur Dole lag bas englifchhollandifd = hannoverfche Seer unter Bellington, beffen Sauptquartier fic in Bruffel befand. Bei Uth fand Lord Sill mit bem rechten, bei Divelles ber Pring von Dranien mit bem linken Flugel. Zwifden ber Schelbe und bem Ranal von Bruffel fab man die Braunschweiger gelagert, beren Bergog bas Schloß Laten bezogen hatte. Un bie linte Seite Wellingtons folof fich bas nieberrheinische Seer unter bem Kelbmarichall Kurften Blucher, bie Maas und Sambre ichubend; er felbft lag zu Namur. Bei'm Beere an: gelangt, mußte Napoleon mit ber ihm eigenen munderbaren Gewalt ben Muth feiner Golbaten fur ben Tobestampf ju ftablen. Der volle Glang feines thatenreichen Lebens ftand vor ihnen; ihm, ber fein Frankreich einft uber alle Lander Europa's erhoben, gehorten die Regimenter in leiden Schaftlicher Begeisterung. Er gablte 83,000 Mann gu Fuß, 21,000 Reiter und 350 Gefchube um fich. Mit biefer Dacht fuhlte er fich ftart genug jum Giege, und er befchloß, fich zuerft auf bas nieberrheinische Beer ju werfen. In ber britten Stunde bes 15. Junius brach er vor. Biethen, gewaltig gebrangt, wich langfam jurud. Um 10 Uhr Morgens hatte Bluder ju Namur bie Nachricht vom Ungriffe erhalten; ichnell brach er

Die nachfolgende Darftellung ift jum größeren Theile ber Deftreichischen militarifchen Beitichrift, Band II. heft 6 und Band III. heft 7 entnommen.

<sup>\*)</sup> Die Ergählung von der Erwerbung der herrichaft Dieffe burch ben Landgrafen von Geffen findet fich im erften Bande bei'm Leben Erichs 11.

auf, seine zerstreuten Brigaben zusammenziehend. Am Nachmittage, über Tisch, gelangte zu Wellington die erste Kunde vom Angriffe auf die Preussen. Er wußte, daß ihm der morgende Tag die Schlacht bieten werde; um so freudiger wohnte er mit seinen Officieren am Abend einem Balle bei dem Herzoge von-Richmond bei. Um Mitternacht hörte er, daß der Feind die Sambre erzwungen habe; da durchzitterte Hörnerklang die Strassen von Brüssel, und plötlich verdrängte kriegerische Rüstung die Freuden des Festes. Als die Sonne des 16. Junius ausstieg, zogen zwei schottische Regimenter aus den Thoren der Stadt; ihnen nach der kampflustige Herzzog Friedrich Wilhelm mit der schwarzen Schaar. Um 8 Uhr folgte Welzlington der nämlichen Richtung.

Mit brei Beeresabtheilungen ftand Furft Blucher ichlachtfertig bei Liann; hier unterredete fich Wellington mit ihm, und verfprach Unterftugung. Um Mittag brang ber Feind aus bem Balbe von Kleurus berpor : Tobeeftille herrichte zwischen beiben Beeren, als man fich anfichtig murbe. Der Marichall Ren mar inbeffen vom Raifer abgeschickt, um Quatrebras ben Englandern zu entreigen; er fuhrte 47,000 Mann und 116 Ranonen mit fich ; noch konnten fich bie Englander nicht gesammelt haben; beghalb befchloß er anzugreifen, ehe noch bie Bereinigung Belling= tons mit Blucher erfolge. Balb Rampf auf allen Punkten; auf beiben Seiten gleiche Begeisterung, gleiche Entschloffenheit jum Tobe. Ule alle Rrafte bereits bis zur hochsten Spannung gesteigert maren, erhielt Blucher von Wellington bie Melbung, bag bie gur Unterftugung feines Beeres beftimmte Abtheilung von 20,000 Mann fich bei Quatrebras im Gefechte befinbe, bie ubrigen Corps fich noch nicht gefammelt hatten. Doch immer mar ber General Bulow nicht erschienen. Go murbe es Abend; ba fturmte ber Reind noch ein Mal gegen bas Dorf St. Umand vor, und feine Gifenreiter gertraten bie gusammengebrangten preugischen Bierede. Seche Schmabronen hielten neben bem greifen Blucher; mit ihnen fprengt er auf bie Ruraffiere, fturgt, uber ihn hinmeg fest ber fiegende Feind. Uber ber Belb an ber Rabbach wurde burch feinen Ubjutanten, ben Grafen von Roftig, gerettet. Mit Ruhe und Reftigfeit erfolgte ber Rudgug ber Preugen , bem nieberlandischen Beere entgegen. Blucher gahlte 20,000 Tobte; aber ein Tag war gewonnen, die Bereinigung ber Regimenter jest moglich, bie Berbinbung mit Wellington offen.

Seit dem fruhen Morgen stand der Prinz von Dranien bei Quatrebras im Gefecht; neben ihm ftand ein englisches Corps unter dem General Picton, ein Theil des hannoverschen Heeres unter dem General von Alten, fo wie die Braunschweiger unter ihrem herzoge. Geschute mitzunehmen hatten bem Letteren bie grundlofen Wege nicht verstattet. 218 bie belgiichen Dragoner floben, marfen braunschweigische Sufaren ben Keinb. Um 6 Uhr Nachmittage - von Ligny tonten die preugifchen Gefchute beruber - verdoppelte Ren ben Ungriff; feine fchweren Reiter jagten bie fcmargen Sufaren , fanten aber von ben Rugeln ber Schotten. Sier ftritt Kriedrich Wilhelm von Braunschweig an ber Spite feiner Bierecke, 216 ber Unerschrockene feine burch bas feindliche Reuer in Unordnung gebrachten Schaaren ju fammeln bemuht mar, fcmetterte ihn ein Schuf vom Pferbe; burch bas Gelent ber linten Sand hatte bie Rugel ben Weg bis in ben Sit bes Lebens gefunden. Rafch in eine aufgefundene Pferbebecke gemickelt, murbe ber Rurft binter bie Linie gebracht; Tobtenblaffe bectte feine Mangen; bie halbgebrochenen Augen beuteten auf bie Rabe bes Tobes Roch ein Mal zwang fich ber Belb zum Sprechen; er fragte nach bem Dberften Olfermann; feine lebte Bitte um Baffer konnte nicht erfullt metben. Ulfo verschied Friedrich Wilhelm im Rampfe gegen Jerome. Beis nend trugen Braunschweiger bie Leiche fort, um fie vor bem Reinde gu fichern \*). Schon fchien ber Tag bei Quatrebras verloren , als bie braunfcmeigifchen Gefchute - fie waren brei Stunden im fcharfen Erabe gefahren - anlangten, und bie Landwehrbataillons von Grubenhagen , De nabrud und Bremen fturment vorbrangen, unterftust von englischen Garben, und bas Felbbataillon guneburg bas verlorene Piermont wiebernahm. Weber bie Schweren Reiter Ren's noch bie polnischen Lanciers Connten bie verbundeten Schaaren burchbrechen. Der frangofifche Marfchall hatte mehr ale 4000 Mann verloren, und Quatrebras mar nicht genommen. 5000 Mann bes nieberlanbifchen Beeres lagen bier erschlagen. - Bellington las gerte bie Nacht auf freiem Relbe. Erft in biefem Augenblicke erfuhr er bie Nieberlage ber Preugen. Muf Unterftugung konnte er kaum noch rechnen. Er fab ein, bag jest ihn ber gewaltige Stof treffen werbe. Langfam jog er fich auf ber Strafe nach Bruffel jurud, gebedt burch bie Sannoveraner unter General Alten.

Napoleon hatte die Nacht in Fleurus zugebracht. Un ben Ufern der Ople sammelte Blücher sein heer, zu bem endlich auch das vierte Urmercorps unter Bulow gestoßen war. Napoleon aber zog auf Quatrebras;
im kuhnsten Siegerstotze folgten ihm die Regimenter; sie wahnten die Englander auf der Flucht und hofften auf Bruffel. So sank die Nacht hernieder. Nings um Waterloo breitet sich eine weite, unübersehbare Ebene;

<sup>\*) (</sup>von Bachhol) Geschichte Des herzoglich braunschweigischen Urmer-Corps. Braun- fcmeig 1816. 80.

sie war von Wellington zur Schlacht bestimmt. Auf seine Bitte an Bluder, ihn mit zwei heeresabtheilungen zu unterstühen, erwiederte dieser, daß er mit allen den Seinigen bereit sei. Ruhig durchritt Wellington die Fluzen, und bezeichnete einzelne Punkte zu Befestigungen; dann ruhte er die Nacht im Dorfchen Waterloo. Die Schlacht bei Lighy, der Rückzug Wellingtons von Quatrebras hatten, tros der Verluste, keine Entscheidung gebracht; sie sollte erst der kommende Tag bieten.

Es war eine kalte, sturmische Nacht, die dem 18. Junius vorherging; Blibe zuckten, heftiger Regen ergoß sich auf die hohen Aehrenselder. Rings Stille, in Aller Herzen Spannung. Um 8 Uhr Morgens bestieg Napozieon sein Pferd, um die seinbliche Stellung zu übersehen. Die Pachthöse Haie Sainte und Hougomont deckten die Stellung der Verbundeten; erzsteres durch Obristlieutenant Baring mit dem zweiten leichten Bataillon der Legion, lehteres durch eine englische Garbedivision geschützt. Gegen die 70,000 Mann mit 248 Geschützen. Als Napoleon sich mit dem Scharfsblick, der nur ihm eigen, von der Stellung der Gegner unterrichtet und die Eigenthümlichseiten des Bodens sorgfältig in eine Karte eingezeichnet hatte, stellte er sein Heer auf. Er mußte den Feind vernichten, mußte die Niederzlande beherrschen, ehe die Heere der östlichen Mächte nahten, sonst war er unrettbar verloren.

Die Regenwolken hatten sich verzogen, als der Kaiser um 11 Uhr bas Zeichen zur Schlacht gab. Rasch ordneten sich die Glieber der Berbundeten, sobald bas vive l'empercur! zu ihnen herüberschallte. Dunkle Massen, steinde zogen gegen haie Sainte \*); um hougomont rangen Nassaur, Braunschweiger und englische Garden mit dem Gegner. Mehrere Stunden tobte hier ein entsetzlicher Kamps. Dann, als er an der Einnahme bes Pachthoses verzweiselte, richtete der Feind seinen Ungriff auf haie Sainte. Uber seine großen Reiterdivisionen wurden durch Vierecke geschlagen; wunderbar stritten die Schotten. Auf der hohe von Belle Alliance stand Napoleon und sah seine Reiter geworfen; noch hielt sich haie Sainte; vier Bataillons der deutschen Legion unter Ompteda wiesen jeden Ungriff zurück. Nach wiederholtem Stürmen, nachdem der lehte Schießbedarf vers braucht war, mußte Obristlieutenant Baring haie Sainte räumen; er hatte bis zum letzen Augenblicke seine Stellung wie ein Bayard behauptet. Noch hielten die englischen Garden das brennende Hougomont. Napoleon

<sup>\*)</sup> Gine treffliche Schilberung ber Bertheidigung von Saie Sainte findet fich in bem Sannoverichen militarifchen Journal, Sahrgang 1831, heft II.

begriff biese Hartnäckigkeit nicht, während Soult in den Englandern und Hannoveranern die Manner vom Tajo wiedererkannte. Voll Erstaunen sah der Kaiser die Ruhe, mit welcher sich die seindlichen Bierecke öffneten und schlossen. Es war vier Uhr Nachmittags, als die Preußen nahten. Um so wüthender setzen die kaiserlichen Kürassere den Angriff fort; die ganze verbündete Schlachtreihe verwandelte sich in Vierecke, von denen keins gesprengt wurde. Da brachen die Fußkolonnen der Franzosen vor. Ein entsetzlicher Kampf entspann sich; es geschahen Thaten, die an's Unglaubiliche grenzen, von denen man wähnt, daß sie nur in dem Streiten der Wallbrüder um Jerusalem sich hätten ereignen können \*).

Um sechs Uhr tonte das Feuern der Preußen bei Belle Alliance ju dem englisch hannoverschen Heere hinuber. Immer heftiger tobte die Schlacht; die Reihen der Verbündeten wurden dunner, naher der Tod, starrer der Muth. Gerade auf den Mittelpunkt Wellingtons drang die französische Garde heran, zwolf Bataillons stark. Todesstille herrschte in den Linien. Gewehr im Arm rückten die Manner vor; noch ruht tieses Schweigen auf dem weiten Schlachtselde; kein Schuß; Aller Augen wenden sich dem einzigen Punkte zu. Aus der Ferne hort man den Kampf der Preußen; weit von jenseits der Wälder an der Dyle tont der Schlachtensam herüber. Zetz erreicht die Kaisergarde den Bereich der englischen Geschüße; über Hausen von Todten schreiten die alten Grenadiere fort. Es stützen sich die Braunschweiger auf sie und mit seinen Belgiern der General Chasse.

Da ward der Vortrat des preußischen heeres sichtbar. Noch hielten die Garden, ob auch ihre meisten Generale gefallen waren. Sobald die Preußen angelangt, drangen sie im Sturmschritt vor. Ein allgemeines Handgemenge entspinnt sich; die Geschütz schweigen. La Haie Sainte wird von den Verbundeten genommen und die Nacht fällt ein. In diesem Augenblicke besiehlt Wellington einen allgemeinen Sturm. Alle Fußregismenter dringen gleichzeitig vorwärts und wersen die Kurassiere, auf welche Dragoner einsprengen. Eine entsetzliche Verwirrung herrscht bei den Franzosen; es stirbt die alte Garde, aber sie ergiebt sich nicht. Durch Marschall Soult wird Napoleon gewaltsam in die Flucht mit fortgerissen. Mit dem Verschwinden des Kaisers ist Alles hin!

Miked by Google

<sup>\*)</sup> Der Oberft halfett, welcher Die britte hannoversche Brigade führte, sah fich gegenüber einige bichtgebrangte frangofische Regimenter, ju benen ein General aufmunternde Borte sprach. Da sprengte der Oberft auf ihn; Die Piftole in der einen Sand, fast er mit der andern den Zaum vom Pferde des Generals und kehrt unbeschädigt mit seinem Gesangenen zurud.

um neun Uhr umarmten sich Wellington und Blücher, in Belle Alliance zusammentreffend. Die ungeschwächten Preußen unter Blücher, bem sich die Husaren Braunschweigs anschließen, von Rache durstend wegen bes Todes ihres Herzogs, übernahmen die Verfolgung. Auf 22,000 Mann wurde der Verlust der Verbündeten geschäft.

Das ift die Schlacht, welche Deutsche und Britten bei Waterloo schlugen, die blutigste, welche die neuere Geschichte kennt\*). Sie rettete Deutschsland vor dem Jammer ber Knechtschaft; beshalb soll ihr Andenken heilig fein!

Funfter Ubschnitt.

Dftfriefifche Gefdichten \*\*).

Von der altesten Zeit bis zum Sahre 1815.

Erftes Rapitel.

Bon ber altesten Zeit bis zur Erhebung des Ulrich Cirksena in den grafslichen Stand. (1454).

Wie in ben nörblichen kanden zwischen Weser und Elbe, so sinden wir auch zwischen Ems und Weser in alter Zeit die Chauken. Gegen Drusus und Tiberius, dann gegen Germanicus stritten sie muthig, aber ohne Erfolg. Letterer führte mehrsach sein heer auf einer Flotte die Ems hinauf, um gegen Arminius zu kampsen. Damals mochte ein an der Mündung diese Stromes von Germanicus angelegtes Castell den Grund der Entstehung des später so mächtig ausblühenden Emden abgeben. Am Aufstande des Civilis nahmen auch Chauken Theil. Als gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt verschiedene Stämme des sublichen Deutschlands zu einem großen Bölkerbundnisse zusammentraten, kamen die Bewohner des nörblichen Deutschlands biesem Beispiele bald

Digital by Google

<sup>\*)</sup> Bon 26,400 Sannoveranern, welche 1815 in Brabant flanden, fochten 16,400 bei Baterloo; die ubzigen wurden jun Schufe ber Feftungen verwandt. (Reb. berg) Bur Geschifte bes Konigreichs Sannover. G. 77.

<sup>\*\*)</sup> Biarda, Offriefijde Gefdichte. 10 Theile.

nach. Sie Alle einigte ber große Bund ber Franken. Bon ihnen murbe Belgien und ein Theil von Gallien verheert. Schon unter Diocletian maren fie, gleich ben Sachsen, gefürchtete Geerauber; erft Julian ficherte vor ibnen bie gallischen Grenzen. Dann neue Kriege gegen bas finkende Romerreich. Seitbem Sachsen über bie Elbe gezogen waren und fich bis jur Rheinmunbung ausgebehnt hatten, verlor fich ber Name ber Chauten; fie waren feitbem Mitglieder bes Sachfenbundes, und von Klandern bis nach Butland tonte jest die namliche Sprache. Bald barauf behnten fich bie Kriefen fublich bis zur Maas und Schelbe, oftlich bis zur Ems aus. Ein neuer Bolferbund bilbete fich am Strande ber Rorbfee, benen fich bie Stamme bis zur Giber anschloffen. Bei ber Auswanderung ber Sachsen nach Belgien und Gallien, barauf nach Britannien, bei ihren Rriegen mit ben Franken mochten die Menschen gelichtet werben, und baburch bie Friefen in Stand gefett fein, oftlich von einem Strome gum anbern vorzubringen. Mit ben Sachsen vereint tampften fie gegen Clotar, ben Cobn Chlodwige, und unterlagen. Seit bem fiebten Sahrhundert herrichten Eble uber die Friesen, welche von letteren Ronige, von ben Franken Bergoge genannt werben. Englische Donche prebigten bas Rreug; ichon gablte Bilfrid Taufende von Schulern. Aber vor Rabbod, dem Friefenfurften, predigte Etbert umfonft; Erfterer fah im Chriftenthum nur ben Beg gur franklichen Rnechtschaft; bennoch konnte er letterer vor ben Waffen Pipine von Beriftall (690) nicht entrinnen. Bielleicht mußte eben bamals Rabbob ben weftlichen Theil von Friesland, bas Land von ber Schelbe bis jum Kip, abtreten und feine Refideng von Utrecht weiter nach Often verlegen. Seitbem lehrte Willibrod mit feinen englischen Genoffen unter ben Kriefen bas Chriftenthum; ihn erhob Papft Sergius I. jum Erzbischof über Kriedland, und Dipin ichenkte ihm bas Schlof zu Utrecht, fruber Wiltenburg genannt. Rirchen und Rlofter entstanden, und Rabbod fonnte ben Berfundigern bes Evangelii, welche frantische Waffen fchusten, nicht mehren. Er mußte vor ber Gewalt Pipins fich beugen, mit beffen Sohn Grimoald er feine Tochter Theubelinde vermablte. Karl Martell erlag anfangs (715) vor Rabbod, bis er ben friefifchen Bauptling gur Unterwerfung und gum Gelubbe ber Unnahme ber Taufe gwang. Damals foll Rabbod bem framfifchen Bifchofe Bulfram, ber ihm bie Frage, wohin feine Borfahren gtlangt feien, mit ber Untwort, daß fie bei ben unfeligen Geiftern weilten, erwiederte, die Taufe verweigert haben. Poppo, ber Rachfolger Radbode, wurde in einem unglucklichen Treffen von Martell erschlagen , ber jest ver heerend bas Land zwischen Ems und Wefer burchzog (734) und fich untermurfig machte.

Roch immer wollte bas Chriftenthum nicht haften, ale Binfrib (Bonifacius), die Bekehrung zu versuchen, zu ben Kriefen gog. Bei Doktum lagerte er fich mit feinen Gefahrten, taufte und prebigte unter freiem Simmel. 218 er hier von einer Schaar feiner Widerfacher überfallen murbe, verbot er feinen bewaffneten Freunden jeden Widerstand. Alfo farb. er 754 mit 53 feiner Freunde ben Martyrertob. Um Rampfe ber Sachfen gegen Rarl ben Großen nahmen auch die Friefen Theil. Erft nach ber Taufe Bittefinds und bie burdy bie Grundung ber Sochstifter Bremen und Munfter in Oftfriestand verbreitete Lehre bes Chriftenthums horte bier ber Wiberftand auf, und im Berein mit ben Kranten tampften bie Kriefen gegen bie beibnischen Glaven und Avaren. Unter Raifer Rarl murben bie alten friefischen ganbrechte gusammengetragen; ihm mußte bas Bolt fur geleisteten Schirm ben Friedenspfennig reichen; ein frankischer Statthalter (dux) regierte bas Land und machte uber bie Treue ber Grafen; unter ben Letteren handhabten Richter (Schelta, Schulze) bas Recht. Doch bauerte biefer Buffand bes Friedens nicht lange. Bon ben Norman= nen, namentlich von bem tapferen Sutenfonige Gottfrieb, murbe ber oft= friefifche Strand mehrfach geplundert, bann faft bas gange Land unterworfen und zu einem Tribut von 100 Pfund Gilber gezwungen \*). Roch fpat ergabiten Sagen von ber Graufamteit Gottfriede und ber Rormanner aus ber grimmen Gegend (grimma herna), welche bie freien Inwohner als Stlaven feil boten, die Beiber ichandeten, Die Dorfer niederbrannten. Erft nachbem Gottfried von einem feiner Rnechte ermorbet mar und fein Neffe hemming mit Rarl bem Großen einen Bertrag einging, erfreute fich Ditfriesland ber Segnungen bes Kriebens. Unter ber Regierung Lubwigs bes Krommen begannen bie Raubereien ber Danen in Oftfriesland abermale, vornehmlich weil Sarald, ber Gohn Gottfriebe, nachbem er fich in Maing hatte taufen laffen, vom Raifer mit ber Graffchaft Ruftringen befchenkt worben mar. Lothar konnte biefen fuhnen Bugen ber normannifchen Seehelben fo wenig Ginhalt thun, baf fie mehrere Sahre hinter ein= ander fich durch Raub von Menichen und Sabe in Friesland bereicherten. Nach ber verhangnifvollen Schlacht bei Eppenborf (880), wo Bergog Bruno von Sachsen fiel, ftreiften bie fiegreichen Normannen auf bem Reftlanbe bis gu ben Friesen. Aber bei Nordwit (Norden) trat ihnen ber heilige Rembert, Ergbischof von Bremen, mit bem burch ihn begeisterten Aufgebote bes

<sup>\*)</sup> Dieß mar bie f. g. Clepschilda, Rlingichog, fo benannt, weil der Rlang der Silberftude, welche die ichappflichtigen Friefen in ein aufgehängtes Metalbeden warfen, von dem Boigte bes Ronigs durch zwolf Stuben gehört werden mußte, falls nicht die Munge, als ju leicht befunden, verworsen werden sollte.

Boltes entgegen, und erschlug ihrer 10,000. Seitbem enblich bie Schlacht bei Lowen ju Gunften ber beutschen Stamme entschieben war und bie Dormannen im Norben Frankreichs leichtere Beute gu finden hofften, als bei ben armen aber harten Dannern von Friesland, horten biefe unfeligen Kehben auf. Bald barauf feben wir unter ber Regierung bes ichmachen Rarls bes Einfaltigen Friesland getheilt; Die Grafichaft Solland rif fich los und bilbete, im Gegenfage ber fublichen und oftlichen Proving (Diffriesland. freies Kriegland, Frisia libera), ein Erbland. Lettere finden wir feitbem unter ber Benennung ber fieben Geelanbe, welche, verschieden an Berfaffung und Gefeben, einen verbundenen Staat bilbeten, beffen Bohl auf gemeinen Landtagen besprochen wurde, Diese wurden von Richtern, Freien und Geiftlichen befucht, und vielleicht ichon bamale zu Upftaleboom gehals ten \*). Es mar ein beiliges Band, von bem fich fein Umt losfagen fonnte: Rampfe unter einander maren verboten. Wenn ein Reind brobte, verfundeten Boten und brennende Dechtonnen die gemeinsame Gefahr. Dann griff bas gange Bolk zu ben Baffen. Der Reiche erschien auf bem Streitroff, mit Schlachtschwert und bem gwolfpfunbigen Schilbe: ber Urme mit Rocher und Bogen bewehrt. Raiferliche Grafen, Manner aus eblem Stamm \*\*), fchrieben je bas vierte Sahr einen ganbtag (Botthing, gebotenes Thing) aus, und machten uber bie Pflege bes Rechts. Beil bas Bolt fich in fteter Rriegebereitschaft gegen Geerauber halten mußte, erlangte es balb die Freiheit vom faiferlichen Beerbann. Deftlich bis gur Befer, weftlich bis jum Kly, fublich baf fie mit bem Abend bie Beimath mieber erreichen fonnten, nicht weiter follten Friesen gerufen werben fonnen.

Immer mehr behnten bie Grafen von Holland auf Koften ber Bestfriesen ihre Gewalt aus. Gleichzeitig wuchs bie Macht ber Geistlichkeit; schon gegen Ende bes zehnten Jahrhunderts wurde in Repsholt zu Ehren bes heiligen Mauritius ein Canonicat errichtet; bie Bischofe von Utrecht

<sup>\*)</sup> Eine Stunde westlich von Aurich erhebt sich ein kleiner Sugel, früher von brei uralten Sichen beschattet. hier mar der Upstalsboom (Stal ift gleichbedeutend mit Stuhl, Gericht; up mit ober, also der Baum des höchten Gerichts), wo die frieslichen Landtage gehatten wurden, ju welchen alle Opstallingen (Sigberechtigten) sich am Dienstage der Pfingstwoche eines jeden Sahres verkammelten, zum Gesege für das Bolf ju entwerfen, oder die Rüftung zu berathen und den Bund der sieden Seclande enger zu verknüpfen. Vrälaten, Ethelinge und der haub mannsftand bildeten den Landtag; die beiden erstgenannten Stände erschienen personisch; der dritte wurde durch die nach Upstalsboom geschieften Richter (auch Consulen, Grietmanner, Grietmanni, genannt) eines jeden Diftritts vertreten. Das Bappen der frieslischen Seclande war ein unter einem belaubten Gaume stehender gehannschter Wann, der in der Linten das Schlachtschwert, in der Rechten den Speer führte.

<sup>\*\*)</sup> Di grema, deer an Freslande grema weffa fchel, by ichel weffa fulreberiha boren.

scheuten sogar ben Kampf mit ben Grafen von Holland nicht; Bischof Konrad erwarb von Kaiser Heinrich IV. die Grafschaft Stavern, Oftergo und Westergo; Gröningen wurde durch Statthalter für das Hochstift Utrecht verwaltet. Erzbischof Abalbert von Bremen hatte eine Reihe ber schönsten Besitzungen in Ostsriedland erworben. Beide Pralaten herrschten als geistliche und weltliche Herren über das Land, dessen subschen Kirchengewalt des Bischofs von Munster anerkannte.

216 ber Ruf gur Groberung bes beiligen Grabes auch gu ben Kriefen brang, rufteten fich bie Manner; fie ichreckten feine Gefahren. 3mei eble Kriefen erhielten nach ber Erfturmung von Jerusalem ben Ritterfchlag durch bie Sand Gottfrieds von Bouillon. Mit Kahnen und Kreuzen und von ber fingenden Geiftlichkeit wurden bie uber Benebig in ihre Beimath gurudtehrenden Belben eingeholt. Immer fefter gestaltete fich der Bund ber fieben Seelande. Seit Graf Beinrich ber Kette von Nordheim, Sohn bes ftreitbaren Otto, in ber Schlacht bei Norben fiel, magten bie ummohnenben Furften lange feinen Ungriff auf bas fuhne, freie Bolt. Um fo freudiger ftimmte die Landgemeine fur ben Rampf gegen die Unglaubigen, und gegen Glaven und fpanifche Araber feben wir fie geruftet ausziehen. Mahrend ber Barbaroffa über Natolien Jerufalem zu erreichen fuchte, fuhren 50 banifche und friefische Schiffe burch bie Meerenge von Gibraltar in bas Mittelmeer, eroberten Ptolemais und fampften gegen Salabin. 2(18 Innoceng III. faft alle Befigungen ber Chriftenheit im Drient in ben Banben ber Moslim gemahrte, rief er Furften und Bolfer Europa's in die Baffen. In Friesland predigte Dliverus, nachmals Bifchof zu Paberborn, bas Rreug; Manner und Weiber ließen fich mit bem heiligen Beichen verfeben; in allen Rirchen fpendete man fur bie Ruftung ber Muggiehenden. 3m Mai 1217 beftieg bas Rreugheer bie Flotte, welche fich mit ben Fahrgeugen bes Grafen Wilhelm von Solland vereinigte. In Galicien marf man bie Unter aus, um jum Grabe bes heiligen Satob in Compoftella gu pilgern; bann landeten bie Ballbruder im Safen von Liffabon, erfturm= ten bie von ben Mauren befette Stadt Alcagar, erffiegen Santa Maria, pfunderten Cabir und überminterten in Civita vecchia. Bon bier begaben fie fich im Fruhjahr 1218 nach Ptolemais; ein Friefe mar es, ber bei'm Ungriffe auf Damiata zuerft ben Thurm erstieg, beffen Bertheibiger er mit feiner Gifenteule gerschmetterte.

Wahrend Manner und Junglinge aus bem Emslande in ber Levante bluteten, fogen habsuchtige Priefter bas Bolk aus. In Ihlo wurde fur Bernhardiner, in Meerhausen fur Ciftercienser=Ronnen ein Gotteshaus ers baut, bas Rloster zu Limmel reich begabt. Furchtbare Fluthen verobeten

bas Geftabe; machtige Sauptlinge ftritten mit einander, weil Chrgeis fie blenbete, und bas Bort ber Gefchworenen von Upftalsboom verklang in ber Buth ber Parteien; fast ber gange Stamm ber Stebinger murbe im Rampfe mit ber ergbischoflichen Rirche von Bremen aufgerieben. Mis Graf Wilhelm II. von Solland gegen ben großen Staufen ju ben Baffen griff, fampften Kriefen fur ihn vor Machen, bis bie Stadt fiel. Dem Rufe Ronia Lubwigs bes Beiligen von Kranfreich, noch ein Mal gegen bie Unglaubigen bas Schwert zu gieben, konnten biefe beherzten Manner fo wenig wiberfteben, baf fie in ber Woche nach Oftern bes Sahres 1269 in Borfum 50 Schiffe bestiegen, um fich bem Ronige anzuschließen. -Mit großerer Umficht als fruher mar biefes Mal bie Auswahl ber Ballbruber gefchehen. Rur wer feinen eigenen Unterhalt bestreiten konnte, erhielt bas Rreug \*), von beffen Unnahme bie Krauen burch ben papftlichen Legaten guruckaehalten werben mußten. Der Rampf um Tunis genugte ben Kriefen nicht; auch in Ptolemais und Tyrus bemahrten fie ihren alten Ruhm. 218 bie fleine Bahl berer, welche bem Schwerte bes Keinbes, ben Seuchen und bem Meere entronnen war, arm und bloß in bie Beimath guruckfehrte, fand fie biefe burch innerliche Unruhen gerruttet. Die Decane \*\*) von Oftfriesland waren, gleich ben unteren Beiftlichen, fast alle verheirathet. Das Bolt verschmahte jeden unbeweibten Priefter. In Kolae beffen fuchte bie Geiftlichkeit bie einträglichen Rirchenstellen erblich fur ihre Kamilien gu machen. Da begab fich, bag ein ebler Friefe, Balbert Eppinga, voll Born, bag ber unmunbige Sohn eines Priefters jum Decan und Richter einer aroken Gemeine erhoben werben follte, von ber Pfaffen Berderbnig und Sochmuth jum Bolke rebete, alfo bag biefes fich erhob, die Decane vertrieb und beren Saufer niederbrach. Durch weise Magigung und unparteiliches Richten über Laien und Clerifer fuchten Erzbischof Silbebolb von Bremen und Bifchof Cberhard von Munfter biefen 3wift auszugleichen. Wo ein Beiftlicher, fo bieg es in ber endlichen Uebereinkunft, Wehr und Baffen führe, ober weltliche Gerichtsbarteit ausube, ba folle Abfegung ihn treffen.

Gegen bas Ende bes breizehnten Jahrhunderts bilbete fich nach und nach an ber Mundung der Ems jener Meerbusen, welchen wir mit dem Namen bes Dollart bezeichnen. Mit dem Unfange bes Jahres 1277 wur-

<sup>\*)</sup> Fuit ordinatum, quod singuli peregrini ad minus haberent VII. marcas sterlingorum et vestes et arma necessaria, sex cados butyri, unam pernam de carnibus porcinis et unum latus bovis dimidium, modium seu duas quadrantes farinae.

<sup>\*\*)</sup> Officiessand gerfiel in die Decanate oder Propfteien von Wener, Sagum, Leer, Emben, hinte, Uttum und Grothausen.

ben die das Land schübenden Deiche von den Wellen fortgeschwemmt, und über die nächsten Fluren strömte die Fluth des Meeres; ähnliche Uehersschwemmungen fanden in den zunächst darauf folgenden Jahren Statt; 1287 stürzte sich das vom Sturm aufgewühlte Gewässer abermals in die Tieflander; selbst Steinhäuser konnten seiner Wuth nicht widerstehen; von Stavern die Lauers und von hier die zur Ems zählte man 50,000 Leichen. Die Strandbewohner verloren den Muth, die wiederholt gebrochenen Deiche zu erneuern. So geschah es, daß das schrankenfreie Meer tieser und tieser sich in's Land hineinfraß, und also den Dollart eröffnete. Das fruchtreiche, mit wohlhabenden Dörsern und Klöstern besetze Reiderla. de liegt in ihm begraben.

Im Jahre 1290 belehnte Raifer Rubolph I. feinen Gunftling, ben Grafen Reinhold von Gelbern, mit gang Friesland. Es folle ber Graf, heißt es in ber hieruber ausgestellten Urkunde, auf bie Berechtsame von Raifer und Reich in biefen ganden machen; er burfe Gefete anordnen, Richter ernennen, Steuern ausschreiben. Ueber biefe Berfugung bes Reichs. oberhauptes entstand bie bochfte Befturgung in ber weiten Lanbichaft an ber Ems; man ichien entichloffen, ben ichulbigen Geborfam bem neuen Beren zu verweigern, welcher felbft bann, als 1299 Raifer Albrecht ihm bie Schenkung bes Baters bestätigt hatte, es noch nicht magte, sich mit Gewalt in ben Befit berfelben zu feten. Da gleichwohl feit bem bei Ultmaer 1297 erfochtenen Siege bes Grafen Johann I. von Solland bie Westfriesen keinen neuen Berfuch zur Wiedererlangung ber verlorenen Freiheit magten, fo mußte bald auch bei ben Ditfriefen die Macht ber Grafen, welche uber bas Stabtchen Stavern an ber Guberfee Soheiterechte ausub= ten, gerechte Beforgniffe erweden. Uber in ben Tagen gemeinfamer Ge= fahr, wenn die Berren von Solland ober Gelbern, oder der Bifchof von Utrecht ber Freiheit brobte, vergaß man gern ber Fehben gegen Nachbarn und trat, burch Eintracht erfraftigt, bem Feinde muthig entgegen. Das war es, was 1323 am Lambertustage Priefter, Sauptlinge \*) und freie Landbefiger \*\*) aus ben fieben Seelanden von ber Guderfee bis zur Defer auf bem Upftaleboom ju bem Befchluffe bewogen, gegen einen jeglichen Furften, geiftlichen ober weltlichen Stanbes, ber auf einen Friesen bas Jody ber Dienstbarkeit zu malgen beabsichtigte, Mann fur Mann mit gemaffneter Sand bie Freiheit zu behaupten. Bor biefer einigen Bolege=

<sup>\*)</sup> Savetlinge, Soefftlinge, Edelinge, capitanei, welche eine eigene herrichaft vertreten.

<sup>\*\*)</sup> Egenermeden.

meine erschraken bie umwohnenden herren und gern unterwarf sich ber Erzbischof von Bremen in seinen Streitigkeiten mit den Ruftringern bem Ausspruche ber Manner vom Upstaleboom. Graf Wilhelm IV. von Holland aber bufte burch ben Tod von 3700 ber Seinigen, bag er 1345 bei Stavern landete, um Friesland zu untersochen.

Schon lange hatte bas Bolt in Friesland jenfeits ber Ems bie So= beit einzelner Sauptlinge gnerkannt, mabrend in Oftfriestand fein Schloß gebulbet murbe, weil es ber Freiheit verberblich fchien. Doch im breigehn= ten Jahrhundert fannten bie Bewohner bes Brodmerlandes feinen Abel und litten, außer Rirchen und Rloftern, fein fteinernes Saus in ihrer Mitte. Undere mar es im Emfigerlande. Sier begegnen und ichon fruhzeitig madtige Bauptlinge. Als ihr Unsehen wuche, Fehben auf Fehben folgten, Burgen und Thurme fich erhoben, erkannte bas Bolt bie Gewalt biefer Dadh= tigen an und verftand fich ju Dienften und Abgaben, um fich ihres Schubes zu erfreuen. Doch burfte fein Burgherr ohne Biffen und Rath ber Menge (Meene Mente) weber ein Bundnig aufrichten, noch Kehbe beginnen ober ichließen. Das Berhaltnig biefer Schlogherren zu ben Landbefibern war hochft eigenthumlich; mancher gebot uber einen gablreichen Stamm; mancher nur uber einzelne Saufer; biefer konnte bie Burg fein Eigenthum nennen; jenem übergab bie Bemeine bas von ihr erbaute fefte Saus nur gur Bermahrung. Lettere hießen haufig Drofetten (Drofte); auch ihr Umt wurde im Laufe-ber Beit erblich.

Vor allen friesischen Stammen bedurften die Rustringer westlich der Jade eines hauptlings, welcher sie gegen Oldenburg und Bremen schützte. Als solcher wurde im Jahre 1353 ein kuhner, thatkräftiger Jüngling, Ebo Wimken, erkoren. Als sein Ansehn durch Tapferkeit im Rampse und Beischeit im Frieden wuchs, wählten ihn 6 Jahre darauf auch die Ostringer und Wangerländer zu ihrem häuptlinge. Solches sahen die edlen Geschlechter mit Neid; aber Edo Wimken gründete seine Macht durch die Befestigung von Kirchen und den Bau der Schlöser Iever und Friedeburg. Auf ähnliche Weise suchen in anderen Theilen Ostsriedlands unternehmende Männer sich zu heben; wenigen gelang es; vielen wurde das Schloß von dem auf seine Freiheit eisersüchtigen Volke zertrümmert. Selbst Gröningen riß sich von der Herrschaft des Kapitels zu Utrecht los und trat 1361 dem friesischen Bunde wieder bei. Die Landgemeine zu Upstalsdoom hörte auf; es geboten wassendunge häuptlinge \*). Unter diesen zeichnete sich Keno

<sup>\*)</sup> Die vorzüglichsten biefer Familien maren die Cirffena ju Greetsubt, Abdena ju Emden, Idjinga in Norden, Beninga in Grothusen, Allena in Ofterhusen, Cantena in Wittmund.

then Brod im Brodmerlande aus. Seine Tochter Doba vermahlte fich mit Chard Cirffena und giebt die Stammmutter bes fpateren gurftenhaus fes ab. Als Reno ftarb, begaben fich beffen Tochter Elbrig und Doba nach Reapel, um ihren Bruber Dcco, ber fur bie Konigin Johanna tampfte, jur Beimfehr zu mahnen. Ungern ließ die Ronigin ben Jungling, melchem fie ben Ritterschlag ertheilt hatte, von ihrer Seite. Nach feiner Rudfunft baute Deco 1378 bas Rlofter Dichufen und fcwur vor bem Altare ber Rlofterfirche ju Ihlo, bem Gotteshaufe allezeit ein treuer Schirmer ju fein. Im Rampfe mit ben benachbarten Sauptlingen erfchlug er 90 Burger von Emben, befiegte die Beninga und verheerte ber Nachbarn Gebiet. Beil aber bie Schaar ber Gegner fich mehrte, trug er feine Befibungen, bas Brodmer- und Auricherland, ben Thurm ju Norden und gablreiche Schloffer bem Bergoge Ulbrecht von Baiern, welcher nach bem Tobe feines Brubers Wilhelm IV. burch Raifer Bencestaus 1389 mit ber Graffchaft Solland belehnt war, ju Leben auf. Gine folche Berleugnung altfriefifcher Gefinnung emporte Eble und Uneble; man fah in Dcco ben Berrather bes Landes: vor feiner Burg in Murich \*) murbe er erftochen.

Weniger ungludlich endete Goo Wimken. Seinen Schwager, ben Havo huseken, hauptling im Staderlande, hatte er auf dem festen Thurm zu Esensham gegriffen, dann den Gefangenen, nachdem er ihn durch huns ger dem Tode nahe gebracht, mit neuen hanfstricken durchsagen lassen. Das Edo, berüchtigt als kühner Seerauber, endlich von einem hollandischen Schiffe ergriffen und vier Jahre im Kerker gehalten worden war, hinderte ihn nicht, sosort nach erlangter Freiheit von Neuem in der Nordsee zu kreuzen, bis er vor der Macht der Hanse nach Stavern entstoh, wo er als Greis starb. Der Sohn seiner Tochter Frouwa, Siebet Papinga, erbte das kand.

Im Jahre 1396 ruftete sich Herzog Albrecht von Baiern, Graf von Holland, mit einem ungewöhnlich großen Heere gegen die Friesen zu zieschen; ihn trieb das Berlangen, den Tod des Grasen Wilhelm V. zu rachen und die von Occo then Brock ihm übertragenen Lehen in Besitz zu nehmen. Eine Schaar englischer Ritter unter dem Grasen von Cornwallis, französsischer unter dem Grasen von Cornwallis, französsischer unter dem Grasen von Saint Pol schlossen sich ihm an. Weil ihm der Bischof von Utrecht, welcher um diese Zeit mit den Friesen ein Bundsniß auf tausend Jahr und einen Tag geschlossen, den Durchzug durch sein Stift versagte, mußte er den Wasserweg einschlagen. Von 6000 Friesen, welche ihm 1397 bei Kuindern die Landung zu wehren suchten, wurden 50

<sup>\*)</sup> Aurich war damals Flecken; badurch bag Deco then Brod feine Refiden; hierher verlegte, mehrte fich bie Wohlhabenheit des Ortes.

gefangen, die übrigen alle, weil sie Gnade verschmähten, erschlagen. Das Land um Gröningen wurde unterworfen; einzelne Häuptlinge aus Oftfriestand hulbigten dem Herzoge. Aber kaum hatte der Sieger das Land verstassen, als man die hollandische Besatung erschlug; man wollte keinen Herrn. Neue Unternehmungen Albrechts waren die Folge der wiederholten Aufstände, die ein 1401 eingegangener Waffenstillstand endlich die alte Freizheit verburgte.

Rach bem Morbe bes Occo then Brod ubernahm beffen Wittme, Roelte, Die Regierung fur ihren unmundigen Sohn. Mit mehr als weib: lichem Muthe befampfte fie bie Biberfacher ihres Saufes; 200 Mannern, beren fie fich in einer erfturmten Rirche bemachtigte, bieß fie bie Ropfe abfchlagen. Damale fcmarmten tuhne Bitalienbruber auf allen Gemaffern bes beutschen Meeres; an ihrer Spite ftanben Claus Stortebefer und Goebete Michael; in ben Safen Oftfrieslands hatten fie bei Reno then Brod und Coo Wimtens gaftliche Aufnahme gefunden; Propft Sieto zu Emben und Enno von Norden ichamten fich biefer Genoffen nicht, die ihnen burch Untheil an ber Beute reichlich vergalten. Befonbere in Emben fab man fie unter bem Schute bes Propftes und in Marienhave burch Begunftigung ber Roelke und ihres Sohnes Reno then Brod (II.) einlaufen. Den lett genannten Ort hatten fie burch hohe Thore befestigt. Als die an die Saunt linge ergangenen Aufforberungen ber Sanfe, ben Geeraubern feinen Borfdub ju gewähren, unbeachtet blieben, fandte ber Stabtebund eine Flotte gegen Stortebeter und beffen Befchuber aus. Emben ergab fich; Grothufen und Wittmund murben abgebrannt und Reno then Brod mußte fein Schlok ju Aurich ben Sanfischen einraumen. Erft als Claus Stortebefer \*) und Goebete Michael ergriffen murben und zu Samburg mit bem Tobe busten, konnten bie Rauffahrer ber Sanfe ungeftort bas beutsche Meer burchfahren. - Seitbem friegte Reno then Brod mit bem Propfte Sieto von Emben und Folkmar Allena in Ofterhufen, bann, weil er ein Freund Samburgs war, mit ben auf ben Reichthum ber Sanfastadt eifersuchtigen Sollanbern. Einzelne Eble, welche in feine Sanbe fielen und die er nach Aurich

Dale Google

<sup>\*)</sup> Störtebeter pflegte einen großen Silberpotal mit fich ju fuhren; bag außer ihm auch ein Ebler aus Groningen benfelben mit einem Zuge gn leeren vermocht, gab bem Becher folgende Inschrift:

<sup>3</sup>d jonder Sissinga Ban Groninga Dront dees hensa In een fleusa Door myn fraga In mun maga,

zu feiner Mutter fandte, wurden von biefer einem langsamen Sungertobe geopfert. Daß biefe Frau ihren eigenen Schwiegersohn enthaupten ließ, gab ihr ben Beinamen ber guaben Koelke.

Immer weiter behnte fich bie Berrichaft Reno's then Brock aus. Im Sabre 1413 gewann er bem Propfte Bieto Emben ab; nach bem gewalts famen Tobe von Folkmar Allena — ber Morber wurde an ben Schweif eines wilben Pferbes geknupft und zu Tobe geschleift - gewann er mit beffen Gebiete die Baufer gu Sinte und Ofterhufen. Muf Reno folgte fein Sohn Occo then Brod ber Jungere, trogig, ftolg, fuhn, nicht ohne Schlauheit. - Diefe Zeit ber inneren Kehben von Friesland fonnte Graf Wilhelm IV. von Solland nicht, wie er es wunschte, gur Unterwerfung ber Lanbschaft benuten. Sein Schat war erschopft, in feinem eigenen Lanbe hauften fich bie Aufstande; es blieb ihm nichts übrig, ale ben von feinem Bater Ulbrecht geschloffenen Baffenftillstand zu verlangern. 3mei machtige Berren, Siebet Papinga, Sauptling zu Oftringen, Ruftringen und Wangerland, und Kocke Ukena, Sauptling zu Leer, theilten im Unfange bes funfzehnten Jahrhunderts bas hochste Unsehn mit Dcco. Siebet Papinga focht in mehr als einem Rampfe gegen bie Burger von Bremen, welche gum Schube ihres Sandels Friedeborg bauten. Diese Befte gu überrumpeln versuchten 1418 zwei Junglinge, Dibbe und Gerold, Gohne bes über bie Butjabinger gebietenben Sauptlings Lubben, umfonft. Beibe murben gefangen und bem Freimann überwiefen. Mis Dibbe auf bem Martte gu Bremen enthauptet mar, ergriff Gerold bas blutige Saupt bes Brubers und brudte es an feine Lippen. Mit Stolz verwarf er bas ihm gemachte Unerbieten ber Gnabe, falls er fich mit einer ehrfamen Burgerstochter vermable und friedlich in Bremen zu wohnen gelobe. Er fei ein ebelfreier Friefe, fprach ber Jungling, und fpotte ber Sandwerkstochter. Ulfo litt er ben Tob feines Brubers.

Durch seine Vermahlung mit Tetta, ber Schwester Occo's, wurde ber ruftige Siebet Papinga ein Unhanger bes then Brock'schen Hauses. Den Tob jener Eblen aus Butjadingen zu rachen, kampften beide Hauptlinge mit den Bremern, bis diese die Festung Friedeborg schleisten. Aber schon mit dem Tobe Tetta's tost es sie Berbindung dieser Helden, und seitdem Siebet Papinga sich zum zweiten Male mit Umke, der Tochter des unternehmenden Focke Ukena vermahlt hatte, sinden wir ihn mehr an der Seite des Letteren, als seines früheren Freundes kampfen. Occo then Brock sah sundgesetz, dann argwöhnisch beobachtet; daß er sich Ebeljunker schrieb, konnten ihm die freien Friesen nicht verzeihen. Er kannte die Kraft und Rühnheit seiner Gegner, und um den feindlichen Entwürsen derselben zeitig

bie Stirn zu bieten, ichloß er mit bem Erzbischofe Nicolaus von Bremen, mit ben Grafen von Olbenburg und Song, Diepholz, Teklenburg und Ritt berg ein Bundnif, um die fur Kode Utena gewonnenen friefischen Eblen 10,000 Rnechte hatte ber Ergbifchof in Dibenburg gemuftert, ale fich bei Detern, hart an der olbenburgifchen Grenze, ber unerfchrodene Kode mit einer fleinen Schaar feiner getreuen Bauern aus Moormer land, Lengen und Dverledingerland gur Bertheibigung bes Landes im Do tober 1426 lagerte. Gebedt burch bie Leba und eine tief moraftige Die berung, uber welche ein fcmaler Damm ju feinem Lagerplate fuhrte, harrte er bes Ungriffs ber Feinde. 216 biefer ericbien, im langgebehnten Buge fich über ben Damm ausbreitenb, rannte Roce mit feinen friefischen Bauern fo ungeftum in die erzbischoflichen Reiter, bag biefe wichen, fich auf bie ih: nen nachsturgenden Ruffenechte marfen und auch diefe in die Rlucht mit fich Wen ber Friesen Gifen nicht ichlug, fand in ber Leba ober im Morafte feinen Tob. 5000 feinbliche Leichen gahlte ber Sieger und 3000 Gefangene. Die Grafen Johann von Rittberg und Konrad von Diepholi lagen erschlagen und murben im Rlofter zu Raftebe bestattet. Erzbischofe von Bremen gerieth Graf Otto von Sona in Die Gemalt ber Bauern; 20,000 Gulben mußte ber Erftere fur bie Wiebererlangung feiner Freiheit entrichten.

Raum bag nach biefer Nieberlage Dcco then Brod fein Schlof ju Murich rettete; Die Stabte Samburg und Lubed verwarfen feine Bitte um Bulfe, weil Graf Beinrich von Meurs, Bifchof ju Munfter, mit bem Gieger in ein Schubbundniß getreten mar; nur Groningen und Graf Dietrich von Olbenburg festen fur ihn ben Rampf fort. Aber die Groninger fchlug Rode Ufena in einer morberifchen Schlacht bei Otterbum, in Folge melder Beinrich Brugge, Burgemeifter, burch Gefangenschaft bufte; und bie olbenburgifchen Ritter murben uber bie Grenze gurudgetrieben. Dun ging Kode Ufena weiter; es follte die Berrichaft Dcco's then Brod fur immer gebros chen werben. In Bereinigung mit Siebet Papinga jog er por Marienhave, wohin fich Dcco begeben, fchlug biefen auf ben fogenannten wilben Medern am 28. October 1427 - es follen 4000 fur bas Brodfiche Saus fampfende Brodmer an biefem Tage ihr Leben eingebuft haben - und bemachtigte fich bes fliehenben Cbeljunfere. Drei Tage lang butete bet Sieger bie Bahlftatt; bann nahm er bie Schloffer ju Dibenburg und Murich und ritt mit feiner Beute in Leer ein. Noch nie hatte ein Sauptling ber friefifchen ganbe mit folder Gewalt geboten, wie Focte Utena; Die Eblen befürchteten burch ihn bie Begrundung einer ahnlichen Dberherrichaft, wie alle Nachbarftaaten folche zeigten; es regte fich mit ber Freiheiteliebe

Digitard by Google

tiefer Difmuth uber bas Glud biefes Gingigen, ber, nur auf Bergroßerung feiner Macht finnend, ben Genoffen feines Rampfes weniger lohnte, als weise mar. Berftartt burch bremifche Golbner brachen bie treuen, um Occo then Brod trauernben Brofmer in Norben ein und plunberten bie Stadt mit Musnahme ber beiben festen Saufer bafelbit. Unter bem greifen Enno von Grectfohl sammelten fich bie mit bes Saufes Ufena Gewalt ungufriebenen Eblen; ihm unterlagen bie Burgen ju Murich und Diberfum. Un bem namlichen Tage (14. October 1430), ale bie Mauern ber 3mingburg ju Murich gebrochen wurden, trat bie große Bolfegemeinde (Meene Meente) mit. Enno und ben Eblen unter bem Upftaleboom gusammen und beschwor mit aufgehobenen Sanden \*), mit ber Sulfe Gottes frei, frifch und beftanbig bei einander zu verbleiben, ber Bater Recht, welches Raifer Rarl gegeben , ju fchirmen, bie Freiheit zu mahren, alle Schloffer ju gerficren und alle beutschen herren aus bem Lande zu halten. Seitbem nannten fich bie Berbundeten Genoffen ber Freiheit. Auf bag aber ber Rampf gegen ben Unterbruder gemeiner Freiheit mit Nachbrud geführt werden moge, mabite man Ebgard Cirffena, ben Gohn Enno's, gum Dberften bes Bunbes.

Biele ber Freunde von Foche Utena verzagten nach biefen Greigniffen; bas ihm ergebene Emben wurde von ben mit Ebgard verbundeten Sam= burgern burch Lift genommen; nur auf Siebet Papinga, Ihno Rantena von Mittmund und auf die feste Kockenburg in Leer konnte ber einft fo ge= furchtete Sauptling noch rechnen. In bem lettgenannten Schloffe fab er fich belagert. 218 ber obere Theil ber Burg, von Rugeln burchbohrt, ju= fammenfturgte, feste er im Erdgefchoffe bie Bertheibigung fort, bis, als Uebergabe unvermeiblich fchien, er in ber Nacht ben Graben burchschwamm und glucklich in bas Munfterland gelangte. Beil er von hieraus plunbernd bas Land burchftrich, bauten bie Samburger, um Emben ju fchuben, ba mo fich bie Leba in bie Ems ergießt, aus ben Steinen ber Fockenburg bas Schloß Leerort und an ber Leba bas feste Stidhaufen. Beibe Sohne bes Siegers von Detern, fo wie fein Schwiegerfohn, Siebet Papinga, fies len in fpateren Rampfen, und nur in bem Lanbe um Groningen fand ber alte Belb Rube vor feinen Berfolgern; bort farb er 1435. Somit mar biefe langjahrige Fehbe beenbet und bas Saus bes Ebzard Cirffena von Greetfohl ftand ohne Rebenbuhler. Emben aber hob fich unter ber Regie rung Samburgs zu niegefehener Bluthe.

218 Edgard Cirefena im Jahre 1441 ohne Sinterlaffung mannlicher

<sup>\*)</sup> Mit upgeflaveben fingeren.

Nachkommen ftarb, erbte fein gleich thateraftiger Bruber Ulrich beffen Dacht und Unsehen. Roch war Edzards Leiche nicht bestattet, als die alten Freunde bes Saufes Ukena fich auf Tod und Leben zu einem Bunde vereinigten, welcher die Erhaltung aller ihnen zustehenden Berrschaften und die Unter brudung bes gewaltigen Sauptlings von Greetfphl bezweckte. fchonen, freundlichen Ulrich liebte bas Bolt; feine Gerechtigkeit feffelte viele ber Eblen an ihn; auf Samburgs Sulfe konnte er rechnen, falls er bet fremden Urms bedurfte. Defhalb erhoben ihn Pralaten, Berren und In faffen jum Dberften und Sauptling von Emben, Rorben, Murich und Leer; mit Groningen und ben Jeverlandern lebte er im Frieden; wer ben Seehandel ftorte, fand in ihm einen unerbittlichen Racher; feine Gewalt ruhte nicht weniger auf ber Scharfe bes Schwertes, als auf ber Liebe bes Bolks. Defhalb magten die trotigen Widersacher die offene Kehde nicht. Im Innern Oftfrieslands herrichte ju biefer Zeit eine Rube, wie man fie feit hundert Sahren nicht gekannt hatte; man fah nicht mehr jene ftar fen Banden Gewaffneter bem auf einer Stange vorangetragenen but - er galt als Banner - folgen, um gegen Schloffer und Rirchhofe gu fturmen; ein frifcher Berkehr belebte bie Land= und Baffermege und bet Bauer ließ bie ichwere Gifenstange roften. Da brach durch bie Storung bes guten Bernehmens zwischen Ulrich Girksena und ber Stadt Samburg ber Rampf von Neuem aus. Es wat unvertennbar, bag Samburg nach ber Dberherrschaft von gang Oftfriesland ftrebe, bag es von bem burch gwei ihrer Rathmanner regierten Emben aus die nachsten Sauptlinge in fein Intereffe zu ziehen beabsichtige, mahrend es, bem außern Scheine nach, die gemeine Freiheit begunftigte. Es mußte ber Erfolg ber Baffen entichei ben, ob die Landschaft eine Sanfaftadt, oder ben felbstgemablten Sauptling als Borfteher ber Gemeine anerkennen folle. Bald brach, eine unbermeib: lide Kolge unausgesetter Reibungen, Die offene Sehde aus, in welcher bet hamburgifche Sauptmann Gronenberg mehr als ein Mal vor ben friefifchen Waffen weichen mußte \*), bis endlich ber Rath ber Sanfaftadt, ber Roften mube, welche er auf die Behauptung ber Ememundung verwenden mußte

<sup>\*)</sup> Daß Gronenberg fammt den Burgern von Emden bei dem durch ibn belagerten Schloffe Ofterhusen durch Junter Siebet 1452 geschlagen murde, gab Beranlagung ju dem frieflichen Boltsliede:

<sup>3</sup>dt gefchach op Gunte Magnus Dach,

Dat men be Samborgere mit de van Emben vor Ofterbufen fach;

Dat wort junder Gibo Gfens entwaer,

De bref be Samborgers mit be Emders van baer,

Dit buffen, loebe und icharpen pplen,

Daer dorch mateden de hamborgers nach Emden forte mulen. Google

und um feine Schifffahrt-vor friesischen Seeraubern zu sichern, 1453 gegen 10,000 lubische Mark Emben und Leerort auf 16 Jahre an Ulrich übergab.

Nach biesen Ereignissen und nachdem er sich mit der Enkelin von Focke Ukena vermählt hatte, war der Eirksena im Stande, dem ganzen Lande Gesehe vorzuschreiben. Deshalb und um für die Zukunft die verberblichen Parteiungen im Lande zu unterdrücken, wurde von der Geistlichseit der Ritterschaft und dem Bauernstande Ulrich zum Regenten und Obershaupt von Oftsriesland ernannt, worauf dieser, um sich in den ihm übertragenen Rechten geschützt zu sehen, um Michaelis des Jahres 1454 dem Kaiser Friedrich III. seine Herrschaft zu Lehen auftrug. Der Kaiser aber erhob hiernach Ositsriesland zu einer Grafschaft des heiligen römischen Reichs und ernannte Ulrich Cirksen von Greetsphl zum Reichsgrafen.

## 3 meites Rapitel.

Won der Erhebung des Ulrich Cirksena in den grässlichen Stand. bis zu dem Vertrage von Ofterhusen. 1454—1610.

Lange gogerte Ulrich Girkfena mit ber Bekanntmachung bes Lebens= briefes; » Junter Ulrich " wurde er fchlichtweg von den Sauptlingen genannt; ber fluge Mann tomnte ju genau die Erbitterung feiner Gegner und die Freiheitsliebe der Friesen, welche fich feinesweges als ein beutsches, bem Reichsverbande angehöriges Bolk betrachtet miffen wollten, als bag er nicht ben Musbruch burgerlicher Rriege burch bie Beroffentlichung feines neuen Berhaltniffes jum Raiferhofe hatte befurchten follen. Namen eines Grafen vom Norberland (Umgegend von Norden), als eines ihm eigenthumlich gehorenden Gebietes, magte Ulrich nicht vor bem Sahre 1463 anzunehmen. Durch diese Benennung gewohnte er indeffen Baupt= linge und Infaffen nach und nach an bie Unerkennung einer Burbe, welche bem Oftfriesen bis babin in feiner Beimath fremd geblieben mar und fo burfte er gegen bas Ende bes Sahres 1464, ohne erheblichen Widerspruch befurchten ju muffen, ein taiferliches Diplom bekannt machen laffen, fraft beffen er mit ben Schloffern Emben, Norben, Greetfphl, Berum, Murich, Leerort und Stidhaufen und beren Gebiet von ber Ems bis gur Befer und von ber See bis an die beutschen Grengen belehnt murbe. In ber Rirche zu Emben las am 21. December ein faiferlicher Berold vor bem

versammelten Bolke den Lehenbrief und empfing der kniende Ulrich vom Grafen Palenstein, dem Bevollmächtigten Friedrichs III., Fahne und Schwert. Rein Sauptling wagte Einrede zu erheben.

Also gewann nach langen Befehdungen ehrgeiziger Parteien bas Saus Giregena die Oberherrschaft über ein Land, beffen Bewohner bis bahin mit altfächsischer Eifersucht über die gemeine Freiheit gewacht hatten.

Rach bem 1466 erfolgten Tobe Ulriche - er murbe im Rlofter gu Marienthal bestattet - fuhrte beffen Gemahlin, Theba, die vormundschaftliche Regierung. Das Land erfreute fich im Innern ber Segnungen bes Kriebend; nur die Grengen wurden vom Grafen Gerhard von Dibenburg, ber von bem alten Saffe feines Saufes gegen bie Friefen nicht laffen wollte, haufig beunruhigt. Mit geworbenen Knechten fiel er in bas Nachbarland und an ber Burg von Uplengen, beren Droft nicht magen burfte, fich bem Buge bes Grafen auf freiem Telbe ju miberfeben, porubereilend, rief er fpottifch: "Bo bleibt nun Gimte, ber Droft, mit feinen gelben Sagren?" Aber ber Gimte fammelte bie Manner feines Umtes, einte fich mit bem Lange Sane, Droften ju Stidhaufen, griff bie heimtehrenben, mit Beute beschwerten Olbenburger auf einem schmalen Deiche an und erschlug ihrer taufend Geruftete. Raum bag Graf Gerhard burch bie Bermittelung ber Grafen von Sona und Teklenburg bie Ginnahme feiner eigenen Sauptftadt burch bie erbitterten Friesen hintertrieb. Dennoch ließ er von ber Rebbe nicht ab, bie fein Gohn Abolph, ein ruftiger, friegeluftiger Jungling, gefangen nach Berum geführt murbe, wofelbft er fieben Jahre in Saft verlebte , bie ihm 1486 ein Lofegelb von 3500 Gulben und ber endliche Abschluß bes Kriebens bie Freiheit gemahrte. In bem namlichen Sahre übertrug bie Grafin Theba ihrem alteften Sohne Enno Die Regierung über Oftfriesland. Graf Enno war gerecht und flug wie fein Bater, milb und fromm wie feine Mutter. Gern glich er bie vorfallenden Dighelligkeiten mit bem Bunde ber Sanfe aus, fcbirmte bie Grengen und hielt einen treuen Krie Bahrend er 1489 in Begleitung der Eblen Bictor Freefe und Folef von Aniphausen eine Betfahrt nach Jerufalem unternahm, wo er gum Rit ter bes heiligen Grabes geschlagen murbe, magte ein westphalischer Schloff: herr, Engelmann, Bafall zu Friedeburg, bes Grafen Schwefter, Ulmuth, Der alten Theba Thranen konnten ben Rauber nicht rub: ren, welcher auf feinem festen Schloffe ber Ungriffe ber Friefen fpottete. Mle Enno heimkehrte und bas Gefchehene vernahm, eilte er nach Frede Bei'm Nachfeben feines fich gurudgiebenben Gegnere brach unter ihm bas Gis bes Schlofgrabens; bie fchwere Ruftung gog ihn unrettbar in die Tiefe. Ulfo enbete 1461 Graf Enno I. in ber Bluthe des Lebens.

1

Ihm folgte fein Bruber Ebgard. Diefer, nachdem er eine Ballfahrt nach Palaftina beendigt, auf welcher ihn eben jener Bictor Freefe beglei= tete, beffen bei ahnlicher Gelegenheit oben Ermahnung geschehen ift, rachte bie in feinem Lande angestifteten Berheerungen Beinrichs von Schwarzenberg, Bifchofe von Munfter, ber weber ber Rirchen noch Rlofter bei feinem Einfalle geschont und Weener niebergebrannt hatte, burch Ginafcherung von Rheine und ben Mord ber bortigen bifchoflichen Befatung. Auf ei= nem Congreffe zu Groningen verzichtete 1493 Johann Langenbeck, Burgemeifter zu Samburg, Namens feiner Stadt auf ben Befit von Emben und Leerort, mogegen Ebgard fich ju einer Bahlung von 10,000 lubifchen Mark verbindlich machte, bas Stranbrecht gegen Samburg aufzuheben, ber Stadt Schifffahrt gegen friefifche Freibeuter ju ichuten und bie freie Fischerei am Strande zu gemahren gelobte. Sierburch und vermoge bes im folgenden Sahre vom Raifer erworbenen Stapelrechts auf ber Ems wurde die Ent= widelung bes Sanbels zu Emben bebeutend geforbert. In bem namlichen Sabre farb bie Grafin Theba, Wittme Ulriche, bes erften Grafen über Oftfriestand. Alebald ließ fich Edgard von Pralaten und herren, nicht ohne Willen und Belieben bes britten Stanbes \*), feierlich hulbigen. Doch fonnte er bie Manner von Butjabingen nicht bewegen, die Ginwilligung gum Bau einer Feftung in ihrem Lande zu ertheilen; bie tuhnen Landleute spotteten bes Reindes von außen, aber eine Steinburg neben ihren Medern Schien ihnen ber Tob ber Freiheit; fie ehrten in Ebgard ben Berrn, ohne fich jedoch die Selbstftanbigkeit verkummern laffen zu wollen. Nicht alfo bachten Ebo Wimken und ber ftarre, ftolge Bero Omken, Bauptling von Sever und Efens, bie nach ber unbeschrantten Berrichaft uber bas Barlinger- und Wangerland, Oftringen und Ruftringen ftrebten. Bur Forberung ihres 3weckes suchten fie ben Abel biefer Lande burch Lift und Gewalt auf ihre Seite zu ziehen und fchloffen mit Beinrich von Schwarzenberg, Bi= ichof zu Munfter, und bem Grafen von Olbenburg ein Bundnif. Golches erfuhr Graf Ebgard, eilte mit einer Schaar fuhner Landefnechte, bie er in Solb genommen, 1495 bem Feinde bei Jever entgegen, marf ihn in bie Flucht und zwang ihn, bem gefangenen Junter Ico von Aniphaufen bie Freiheit ju geben. Dantbar übertrug ber Junter bem Grafen feine Berrichaft zu Leben. Bu fpat eilte ber Bifchof von Munfter mit feinen Reitern herbei; ohne die gehoffte Beute mußte er von Weener abziehen und bas Bolf fang Lieber ju feinem Spotte \*\*). Ale er fpater abermals

<sup>\*)</sup> Mit belevent und willen der meene meente.

\*\*) Bischup hindric is hier tomen toten int lant,
beeft te Weener en Stapelmoer de fcuiren verbrant

die Friesen überzog, buste er burch ben Tob seines Brubers und seines Obersten Wittenhorst. Nach diesem für die Verbundeten so unglücklichen Ausgange der Rustungen und nachdem Graf Edzard in der festen Kirche zu Besterholt im Harlingerlande 180 seiner Knechte ergriffen hatte und selbst Jever belagerte, beugte sich auch der herrische Edo Wimken.

Bahrend hierauf Graf Edgard fur ben von Raifer Maximilian I. jum Poteftaten und Erbftatthalter über Beftfriesland ernannten Bergog Albrecht von Sachsen ftritt, unterwarf Graf Johann von Dibenburg (1499) mit Bulfe ber ichwarzen Guarbia bie Butjadinger und Stadtlander, bis fich endlich die fuhnen Bauern ermannten, ben Feind vertrieben und fich in Ebgard von Oftfriesland, einen Befchuger ihrer Freiheiten erkoren. Burnend uber ben Berluft bes gewonnenen gandes verbundete fich Johann von Olbenburg mit ben Sauptlingen Cho Wimten von Jever und Bero Dm= ten von Wittmund, vereinigte fich fobann mit Bergog Beinrich bem Meltern von Braunschweig und Bifchof Konrad von Munfter und fiel mit ihnen in bie gande Ebgards ein. Gilig bob biefer - es war im Sahre 1501 bie Belagerung von Groningen auf, um feine oftlichen Marten gu fchirmen; uberall wich ber Feind vor ihm, und fast ohne ernstlichen Rampf getampft zu haben, wurde Butjabingen befreit. Go gefeiert war nach bie fen Erfolgen ber Name Ebgarbe unter allen friefifchen Stammen, baf bie von bem Bergoge von Sachfen bebrohte Stadt Groningen ber fruberen Reinbichaft vergaß und fich bem Grafen (1506) aus freien Studen unterwarf. Un ber Spige feines gepanzerten Abels hielt Ebzard feinen Gingug, empfing die Schluffel ber Stadt und die Suldigung ber Burgerfchaft und faß mahrend bes Sochamte in ber Martinefirche auf einem erhabenen Stuhle jur Schau. Muf biefe Beife herrichte ber Graf von Oftfriefland von ber Befer bis gur gauer, ber machtigfte Berr aus bem Saufe ber Cirffena ju Greetfphl. Da ereignete fich, baf Bergog Georg von Sachfen, Erbstatthalter in Friesland, ben Grafen vor Raifer Maximilian I. verklagte, bağ er fich feiner Stadt Groningen bemachtigt habe und Ebgard, als er fich weigerte, einem fruher bereits gefchehenen, jest erneuerten Spruche bes Reichsoberhaupts nachzukommen, vermoge beffen ber Bergog von Sachfen jum Lebensberen fammtlicher friefifchen Lande erhoben wurde, mit ber Acht belegt murbe.

Bei biefer Beranlaffung regten fich alle die alten Feinde bes Namens

Met fune arme Jaden. Rommt he weder in Reiderland, Go willen my ehne icheren be pladen,

Girkfena; wahrend brei braunschweigische Bergoge ihre Knechte und Ritter in Oldenburg mufterten, nahm ber Graf von Bentheim 5400 Golbner in Dienft, welche bis babin im oftreichifch = gelbrifchen Rriege gefochten hatten. Mit bem Unfange bes Jahres 1514 begann bie Fehbe. Butjabingen wurde von Beinrich bem Melteren von Braunschweig, welchem Erich I. Beinrich ber Mittlere und Philipp von Grubenhagen, fobann bie Grafen Johann von Dibenburg, Ernft von Sohnstein, Botho von Stolberg, Buffo von Regenstein und Nicolaus von Teklenburg folgten, burchschmarmt. Go ftark und fuhn ftellte fich ber gandmann ben geharnischten Berren entaes gen, bag lettere meinten, es fei bas fumpfige Land ber tapferen Manner nicht werth. Siernach fiel bie eroberte Mark burch bas Loos an Beinrich ben Mittleren von Luneburg, ber biefelbe 1523 an Olbenburg verkaufte. Bu gleicher Zeit brangen 4000 Sachfen über bie gefrorene Ems in bas Reiberland ein und ließen Dorfer und Fleden ringeum in Gluth aufgeben. Mit bem Aufgebote aller Rrafte fuchte Graf Edgard, nachdem auch bas fefte Schloß Friedeburg vor ben Sturmen ber Braunschweiger erlegen mar, bem vielfach farteren Keinde zu widerstehen. Um ihn hatten fich 4000 geruftete Bauern gesammelt, von ihren Droften und Umtmannern geführt, glubend fur Freiheit, ftolg auf bie friefifche Chre. Uber ber Uebergahl ber Gegner konnte bas madere Sauflein nicht wiberfteben; ichatte man boch bas Beer ber Berbundeten auf 20,000 Mann, benen 50 Felbftucke folgten. Co fielen Gobens und Rniphaufen, bann bas muthig vertheibigte Rlofter Meerhaufen, und Edgard fab fich gezwungen, bis Murich gurudtzuweichen. Die bortige Burg ichuste Wilko Freese; Die Stadt murbe, ber leichteren Bertheibigung ber erfteren halber, von ben friefischen Rnechten abgebrannt. Beil Bergog Beinrich ben Ungriff auf die hohen Mauern von Murich scheute, manbte er fich gegen Stickhaufen; auch hier blieben feine Sturme lange erfolglos, bis bei ber Drohung, die Graben ber Burg mit gefange= nen Madchen und Frauen ber Friesen fullen zu laffen, Die Befatung fich ergab. Dann fielen brei Abelsburgen ju Dornum; bas gange Norberland murbe von den Oldenburgern furchtbar verheert und nur das einzige Leerort Spottete noch ber Ungriffe ber verbundeten Schaaren. Dort fochten bunbert Rnechte unter bem muthigen Johann von Soeft und ein Saufe von Bauern unter ihrem Droften. Rach neuntagigem Befchießen maren faft ille Mauern gebrochen, fo baß Bergog Beinrich an ben Mall ritt und Erjebung verlangte. " Steig berab von Deiner Tobtenbahre!" rief er bem juf ben Mauertrummern ftehenden Johann von Goeft gu. Der aber etviederte: " Nicht alfo! habe ich einen gnabigen Berrn, ben Grafen Ebzard, o will ich treu ihm bienen!" Da befahl ber Bergog ben Sturm; in

biesem Augenblide traf ihn eine Rugel ber Befahung. Nicht lange nach biesem Ereignisse raumte bas heer ber Berbundeten bas Land.

Schon fruber hatte fich Ebgard nach Gelbern begeben, um bei Bergog Rart Bulfe ju fuchen; von hier eilte er, getaufcht in feinen Erwartungen auf Beiftand, mit feinen Geworbenen jurud, um Groningen vor ben Sach fen ju fcuben. Aber bie Golbknechte verliegen feine Kahnen, weil bie Bahlung mangelte; Ebzarb ftand vollig verlaffen. In biefer bochften Roth, rings von Reinden umbrangt, rieth er ben Burgern von Groningen, bie Sobeit Raris von Gelbern anzuerkennen. Es gefchah; Die Sachfen michen por bem neuen Seinde gurud und Ebgard konnte an bie Wiebererwerbung ber oftfriefischen Schloffer benten. In finfterer Racht fchlug er mit 1000 Mann 5000 Rnechte bes Grafen von Dibenburg vor Stidhaufen: feine Kreibeuter freugten am Strande, feine Bauern lauerten hinter Deichen und auf feften Rirchhofen. Dit beispiellofer Erbitterung murbe ber Rampf forts gefebt, bie endlich Bergog Georg von Sachfen an Erzherzog Rarl von Deftreich, ben nachmaligen Raifer feine Unspruche auf Friesland abtrat und ein Baffenstillstand zwischen ben friegenben Theilen geschloffen murbe. Im Sabre 1517 begab fich Ebgard, welcher inmitten bes Rrieges, nicht ohne Rath und Beihulfe ber Landstande, ein allgemeines friefisches Landrecht batte verfaffen laffen, nach Bruffel, um fich ben Schus bes burgunbifden Saufes zu erbitten. Freundlich nahm Rarl von Spanien ben Grafen auf und bewirkte ihm Gehor bei feinem bamale in Decheln fich aufhaltenben Grofvater, Raifer Maximilian I., welcher ihn ber uber ihn verbangten Reichbacht entband. Nach biefen Greigniffen glaubte auch bas Saus Braunfcmeig, bem von feinen eroberten Stabten und Beften bas einzige Stid hausen geblieben mar, ben Rampf wiber ben mit bem Reichsoberhaupte ausgefohnten Grafen nicht fortfeben zu burfen, traf am Ende bes Sabres 1517 mit Edgard bie Guhne und raumte Stidhaufen.

Balb nach Beendigung bieses Krieges war es, daß die Lehre Luthers sich nach dem Lande an der Ems verbreitete. Eifrig forschte Edzard in den Schriften des großen Reformators, deren Wahrheit seine Seele lebendig erfaste. Ein Monch in Aurich erklarte, die neue Lehre aus den Worten der Schrift erhärten zu wollen und erbot sich, den Tod zu dulden, falls er widerlegt werde. Der Abel kam dem Beispiele des herrn nach und prüfte die Bücher von Wittenberg; erleuchtete Prediger, unter ihnen Georg Aportanus \*) zu Emden, lehrten öffentlich das lautere Evangelium. Als Lehterer sich von der Geistlichkeit verfolgt sah, mied er die Stadt und er-

<sup>\*)</sup> Er bieg eigentlich Georg van ber Dare (von ber Thure); baber Aportanus.

Plarte bie Schrift auf freiem Relbe vor gablreichen Buborern, bis ihn ber Umtmann unter bem Schube grafficher Trabanten nach ber Rirche gurudfuhrte. Die um ihn versammelte Gemeine horchte in freudiger Spannung auf feinen Bortrag, und nach furger Beit erblickte er in bem großeren Theile ber Burgerschaft feine Unhanger. Graf Edgard aber ließ bie junge Rirche fich froblich gestalten, ohne gleichwohl bie Unhanger bes romifchen Stuhles in ihrem Intereffe zu verfurgen. Dem Beifpiele von Emben folgten bald Leer, Weener und Norben, wo Johann Steffens, ber Freund Luthers, bie Rangel bestieg. » Die Monche Schiegen nach ber Rirche und treffen nur ben Wetterhahn, " fprach Junter Ulrich von Dorum, ale eifernde Priefter in feiner Gegenwart bas Lutherthum zu wiberlegen fuchten. Die offentlis chen Disputationen, welche Loreng von Groningen gu Gunften bes Papft= thums hielt, bienten nur bagu, bie Bahl ber Unbanger bes neuen Glaubens zu mehren. Der Dominicaner Reffus legte auf die Rangel zu Morben fein Monchsaemand nieder und vertheilte bas Abendmahl unter beiberlei Bald liegen, bem Beispiele von Bictor Freefe nachkommend, mehrere Sauptlinge in ihren Berrlichkeiten bas Wort bes Evangeliums Im Barlingerlande und in Jever wurde in furger Beit bie Meffe abgeschafft.

Schon 1512 hatte Ebgard mit Beirath ber Stanbe bas Recht ber Erftgeburt in feinen Landen eingeführt. Beil jeboch fein altefter Sohn, Ulrich, blobfinnig mar, übertrug er 1527 bie Regierung bem jungeren Bruber Enno. Im Jahre barauf fuhlte ber Graf ben Tob nahen. Auf bem Siechbette ermahnte er bie Gohne, von ber Mahrheit bes Evangelii nicht gu laffen, ber Unterthanen Rechte nimmer ju fchmalern und in bruberlicher Eintracht unter einander gu leben. Dann bankte er Gott fur bie ihm verliehenen Bohlthaten und mit ben Worten: " Berr, nun laffeft Du Deinen Diener in Frieden fahren, wie Du verheißen haft!" fchied er am 14. Februar 1528 aus bem Leben. Die Festigkeit und Treue, mit melcher Ebzard bie Regierung fuhrte, ftart in ber Roth, gerecht im Spruch, voll Sorge fur bie Seinen, fparfam im Saufe, prachtig ale Berr, bemuthig gegen Gott und nur gegen Stolze ftolz, erwarb ihm in ber Gefchichte mit Recht ben Beinamen bes Großen. Bon vier Tochtern, Die er hinterlaffen, war Theba, bie als zehnjahriges Rind ben Schleier im Rlofter Darienthal annahm und bem Bater eine Lode ihrer abgeschnittenen Saare jum Beichen ber Liebe fenbete, Die zweite \*); Die altere, Margaretha, vermablte fich mit bem Grafen Philipp von Balbed.

<sup>\*)</sup> Ein ruhrend tindlicher Brief, in welchem Theba ben Bater bittet, auch einer jungeren Schwefter ju geflatten, bag fie fich ju Ghren ber heiligen Sungfrau bic onle

In Norden empfing Graf Enno II. von Droften und Umteleuten ben Gib ber Treue; bann gab er bem von ihm befestigten Murich einen eigenen Rath. Unffatt, wie fein großer Bater es gethan, Die Entwickelung ber firchlichen Streitigkeiten lediglich von ber Alles Schlichtenden Beit gu er warten, wollte er mit Gewalt bas Papftthum in feiner Graffchaft abgefchafft miffen. Kirchen und Ribfter wurden burch ihn ihres Schmuckes beraubt, und fast alle Monche verliegen bas land. In bas Saus ber Dominicaner ju Rorben murbe bie graffiche Sofhaltung verlegt, Die meiften Riofter fab man in weltliche Gebaube verwandelt. Die burch bie aufgehobenen Stifter genommenen Schabe ließ ber Graf in einer eifernen Trube vermahren. Der Sectengeift, welcher im gangen protestantischen Deutschland die junge Rirche trennte und baburch ihrer innerften Rraft beraubte, verbreitete fich balb auch nach Ditfriesland. Schon 1528 tra: ten hier einige Biebertaufer auf; bei Marienhave lehrte ber ungeftume aus Sachsen vertricbene Karlftadt; es murben Geiftlichkeit und Gemeine burch ben Sacramentenftreit gerriffen. Bugenhagen, welcher fich bamals in Samburg aufhielt, folgte ben Bitten bes Grafen Enno II. nicht, durch fein Erscheinen in Oftfriesland bie argerlichen Streitigkeiten auszugleichen; burch zwei unbeugfame, barte Lutheraner, welche aus Bremen berufen waren, vergrößerte fich bie Spaltung. Umfonft berief ber Graf 1530 fammtliche Prediger feines Landes nach Emben, um ihnen ein von ihm verfaßtes Religionsebict vorzulegen; bie reformirte Beiftlichkeit bat, man moge bie bieber befolgte Lehre vom beiligen Abendmahl unangetaftet laffen.

Im Jahre 1529 wurde endlich der alte Streit mit dem Grafen von Oldenburg durch König Christian II. von Dannemark dahin geschlichtet, daß Enno II. allen Ansprüchen auf Budjadingen und Stadtland entsagte, wogegen ihm Anton von Oldenburg den Besit der Herrschaft Jever verdürgte. Nur Junker Balthasar von Esens war mit diesem Bertrage nicht einverstanden. Deshalb warb Enno II. mit dem Schaße seiner Eisentruhe rüstige Streiter und umlagerte Esens, die die Uebergade erfolgte. Knieend mußte Balthasar des Grafen harte Borwürfe anhören und die Herrlichkeit Wittmund abtreten, ehe ihm die Belehnung mit Esens zu Theil wurde. Die Herrschaft Jever, mit welcher sein Vater Ulrich vom Kaiser belehnt war, hatte Edzard der Große durch Vermählung der dortigen Erbtochter mit seinem Sohne der ostspriessischen Graschaft einzuverleiben getrachtet.

Loden abschneiden laffen möge, findet fich bei Blarda im zweiten Theile feiner offfriesischen Geschichte abgebruckt.

Als jedoch Enno II., ohne der Bermählung ferner zu gedenken, Jever mit Besatung belegte, bemächtigte sich das Fraulein der Burg und trug 1532 ihre Herrschaft Kaiser Karl V., als Herzoge von Brabant, zu Lehen auf. Wie zurnte Enno, als ein kaiserlicher Nath im Namen seines Herrn von dem Lande Besit nahm\*)! Doch wagte er keinen Widerstand. Auf ihm ruhte weder der hohe Geist, noch das Glück seines Vaters. Mußte er doch dulden, daß zu der nämlichen Zeit, als er Jever verlor, Junker Balthasar das Harlingerland dem Herzoge von Geldern zu Lehen übergab, und Greetsphl, die Stammburg des Hauses Eirksena, von geldrischen Knechten erstürmt wurde.

216 Graf Enno II. 1540 auf feiner Burg ju Emben geftorben mar, übernahm feine Wittme Unna bie vormunbichaftliche Regierung. Goldes miffiel bem gur katholifchen Rirche übergetretenen Grafen Johann, Bruber von Enno II.; boch mußte er es uber fich ergeben laffen, bag ihm bie Stande bes Landes jede Theilnahme an ber Bormunbichaft unterfagten. Man beforgte, burch ihn bie Reformation in ihrem Laufe gehemmt gu feben, fur melde Unna ruftig wirfte. Johann a Lasco, aus einer abligen Kamilie Polens entsproffen, batte als Jungling einen großen Theil Europa's bereif't, und in Burich mit 3mingli, in Bafel mit Erasmus, welcher ihn zum Erben feiner Bucherschabe ernannte, im genaueften Berfehr gelebt. Rach feiner Rudfehr in bie Beimath wurde Johann a Lasco Propft zu Gnefen, barauf von Ronia Sigismund zur bifchoflichen Burbe . berufen. Nach mannichfachen Berbrieflichkeiten, welche er burch bie ihn ber Reberei befculbigenden Beiftlichkeit erlitten, verließ er fein Baterland, und mablte unter ber Regierung Enno's II. (1540) feinen Aufenthalt in Em= ben. Sier gab ber burch Gelehrfamkeit und Frommigkeit bekannte Mann ben bringenben Bitten ber Grafin Unna nach, und nahm 1543 bie Guperintendentur uber Oftfriesland an. In biefen Berhaltniffen mußte er balb mit ben burch Graf Johann begunftigten Franciscanermonden in Emben in feindliche Beruhrung tommen. Muf eine gelehrte Erorterung firchlicher Streitfragen konnten und wollten fich die Rlofterbruber nicht einlaffen, wohl aber fuchten fie, auf ben Raifer und Graf Johann vertrauend, ihren Unhang beimlich und öffentlich zu vergrößern. Dur mit Dube erreichte Johann a Lasco von ber milben, allen entschiebenen Schritten abgeneigten Unna, bag bie fatholischen Bethaufer ihrer Bilber, welche ben Protestanten ben meiften Unftog gaben, beraubt murben. Darauf

<sup>\*)</sup> Alls Rart V. feinem Gohne Philipp II. Die Riederlande abtrat, wurde auch Sever von Commissarien bes jungen Ronigs von Spanien in Besig genommen.

eiserte ber Superintendent gegen den beredten Menno Simons \*), welcher als Wiedertäufer von Gröningen nach Emden gestüchtet war, und gegen David Joris \*\*), der gleichfalls eine Zeitlang die Niederlande mit Emden vertauscht hatte. Doch war es keinesweges das Verlangen Johanns a Lasco, sondern der Befehl der Königin Maria, Regentin der Niederlande, welcher die Gräsin Anna bewog, allen Wiedertäufern den Aufenthalt in Oststiesland zu verdieten. Aber nur die starrsten, widerstredendsten Sectirer ließ Johann a Lasco von diesem Gedote treffen, und seine Schonung wehrte dem Verderben von vielen Tausenden fleißiger, stiller Unterthanen der Grafschaft. Sein hauptsächliches Bestreben war auf Einigkeit unter den evangelischen Lehren gerichtet. In diesem Sinne gründete er die wöchentlichen Vesprechungen der Prediger zu Emden, denen auch die streng lutherischen Eiserer beizuwohnen gezwungen waren.

In ben ichmalkalbischen Rrieg verwickelte bie Grafin fich nicht. Ginige friesische Ebelleute, unter ihnen Tibo von Kniphausen und Bitfe Freefe, welche fur Landgraf Philipp. von Seffen und Johann Friedrich von Sachfen bas Schwert gezogen hatten, buften bie Wiberfeslichkeit gegen ben Raifer burch eine ihnen auferlegte Gelbfumme. Das ben Prote ftanten fo verhafte Interim murbe 1548 auch in Emben verfundet. Db: wohl nun, burch Melanchthon bazu ermuntert, bie Prediger bie Unnahme beffelben verweigerten, fab fich boch bie Grafin, bem Born bes Raifers in entgeben, gezwungen, einen Theil ber fatholifthen Rirchengebrauche ihren Beiftlichen vorzuschreiben. Diesem Gebote zu entsprechen, weigerten fich bie Prediger gu Emben; bie Rirchen murben geschloffen, in Burgerhausern und unter freiem Simmel ber Gottesbienft nach alter Beife vollzogen. Eben bamals mar Johann a Lasco bem Rufe Ebuards VI. und feines Eranmer gefolgt, um fur England eine Rirchenordnung zu entwerfen. Als er bei feiner Rudfehr bas Interim geboten fah, und feine Ginrebe unbeachtet blieb, begab er fich feines Dienftes und verließ Emben abermals. Es nahmen bamale Burger und Eble \*\*\*) von ber Beimath Abschieb, um

<sup>\*)</sup> Bon biefem ihrem Meifter haben bie Mennoniten fpater ben Ramen betommen.

<sup>\*\*)</sup> David Joris, fruher ein gesuchter Glasmaler ju Delft, bann Mitglied ber Wiebertaufer, die in ihm, nachft Johann von Lenden, ben höchften Propheten vereierten, irrte flüchtend durch die Riebertande und durch Holland. Wer ihn aufnehmen werde, bem drohte die Obrigfeit, in seiner eigenen Thur aufgetnupft zu werden. In Norden, dann in Emden, fand er Schuß vor Berfolgung. Bon bier ging er nach Bafel, woselbst er 1556 unter dem angenommenen Namen Johann von Brügge ftarb.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter ihnen befanden fich zwei Fraulein von Beerdum, von denen Urfula, weil fie feft am Glauben hing, vom herzoge Alba über einen brennenden holzbaufen aufgehangt und durch den emporfleigenden Danupf erflictt wurde.

Dig Red by Gowle

nicht gezwungen zu fein, einem papistischen Gottesbienfte beiguwohnen. Erft burch ben paffauer Bertrag murbe bie evangelische Gemeine Oftfrieslands von biefem harten Drude befreit. Seitbem fah man bie alten Streitigkeiten gwischen Reformirten und Lutheranern fich erneuern. Die Thronbesteigung ber katholischen Marie, Tochter Beinrichs VIII., führte auch Johann a Lasco aus London gurud, gefolgt von gablreichen Proteftanten, welche in ber Frembe Schut fuchten. Gleichzeitig gogen aus Frankreich Schaaren von Sugenotten nach Oftfriesland. Durch bie Ginwanderung biefer Fremben wuche Embens Boblftand, ob auch England und Spanien wegen bes Schutes ber Reger, Dannemark wegen ber Aufnahme ber frangofifchen Reformirten ber Grafin bitter gurnten. Lettere ließ fich jedoch in ihren Bestrebungen fur bes Landes Wohlfahrt und ber Rirche Gebeihen nicht irren. Mit Maria von Schottland und mit Guffav von Schweben fchloß fie 1557 Sandelevertrage ab, und forgte mit ber großten Bachsamkeit fur Polizei und Sandhabung bes Rechts. Im folgenben Sabre trat Graf Ebgard II. Die Regierung über Oftfriesland an, ber gu= gleich mit feinen Brubern Chriftoph und Johann bie faiferliche Belehnung empfangen hatte. In Murich resibirten bie gemeinschaftlich regierenben Bruber \*). Dag bamale ber Sanbel nach Brabant burch unbillige Steuern erschwert murbe \*\*), bewirkte, bag bie Englander Emben gur Nieberlage fur ihre Tucher erfahen, bis die Bergogin von Parma die bo= ben Bolle wiberrief.

Der Kampf ber Geusen gegen das spanische Königshaus naherte sich indessen den oftfriesischen Grenzen. Ganz Rheiderland wurde von den Soldnern Alba's verheert, als Graf Ludwig von Nassau bei Jemgum geschlagen war, und Emden befürchtete lange Zeit eine Belagerung von Seiten der Sieger. Aus Brabant und Flandern strömten die Protestanten über die Ems, und fanden bei ihren Glaubensgenossen gastliche Aufnahme. Und gerade jest, wo nur ein sester, einiger Sinn das schuslose Grenzland vor Alba's Schaaren retten konnte, erwuchs eine unselige Spattung zwischen den gräslichen Brüdern Edzard und Johann. Auf das Recht der Primogenitur sich berufend, suchte Edzard II. den Johann von der Theilnahme an der Regierung auszuschließen. Erstern trieb eine herrschsschtige Gemahlin, Katharina von Schweden; Lestern schüste die Mutter; nur eine Theilung des Erbes schien den tieser wurzelnden Groll hem-

<sup>\*)</sup> Rachdem Christoph 1566 im Feldjuge gegen bie Turten gefallen mar, regierten Edjard II, und Johann allein.

<sup>\*\*)</sup> England führte jabrtich fur 5 Millionen Ducaten Tucher nach bem einzigen Unt-

men zu tonnen. Aber gegen biefe erklarte fich Ebzard II., unterftust burd ben schwedischen Gefandten und burch alle marmen Freunde bes Bater Eine vom Raifer ernannte Commiffion, beftebend aus bem Rut fürsten von Coln und Bergog Julius: von Braunschweig, schickte 1574 in bem Rangler Monfinger und Georg von Solle zwei Delegirte nach Em ben, welchen jeboch bie Musgleichung feinesweges gelang. Rampf in den Riederlanden, noch daß Fraulein Maria von Jever, mit welcher ber Stamm bes einft fo machtigen Sauptlings Cho Mimten @ lofd, bem Grafen von Dibenburg bie Berrichaft Jever vermachte, tonnn Die Bruder gur gemeinschaftlichen Wahrnehmung ihrer Intereffen bewegen Die Berfchiedenheit ber Religion, benn Edgard war hart lutherifch, Johann aber, gleich feiner Mutter, ber reformirten Rirche zugethan, vergroßerte bit Frrungen. Gegenseitig boben Beibe ihre Befehle auf; mas ber Gine baute rif bas Bort bes Undern bald wieder nieder; eine grengenlofe Bermirrung erhob fich uber bas gange Land. Jeber ber Bruber fuchte fich in ben Befit bet wichtigften Bolle und Schloffer zu feben, ohne auf bie Eraftigen Gegenvorstellungen ber Stande Rucfficht ju nehmen. In Emben galt nur ber Befehl von Ebgard II., mahrend in Greetfohl, Leer und Stichat haufen ausschließlich bas Gebot Johanns beachtet murbe. Durch bie 1581 erfolgte Bermahlung Enno's, alteften Sohnes von Ebgard II., mit Bal purgis, ber Groftochter bes Junfere Balthafar, fam bas Sarlingerland wieber an bas Saus Cirffena. Gern ertheilte Ronig Philipp II. von En nien, ale Bergog von Gelbern, gegen bas Laubemium eines apfelgraut Benaftes bem Grafen bie nachgefuchte Belehnung. In Gfens refibitt feitbem ber junge Enno, welchem auch bie Graffchaft Rittberg zugefallen mar \*).

Bei den fortwahrenden Streitigkeiten der graflichen Brüder fühlte sich endlich Kaiser Rudolph II. bewogen, ernstlich einzugreisen. Auf sein Gebeiß wurde ein Landtag nach Leer ausgeschrieben, wosethst Graf Simon von der Lippe und der vom Herzoge Julius von Braunschweig belegitt Otto von Heimb die Leitung der Discuffionen übernahmen. Hier wurde endlich 1587 ein Vergleich dahin geschlossen, taß die Uemter Leer, Stickhausen und Greetsphl an Johann übergeben, nach dessen Tode aber an Edzard II. oder bessen Erben zurückfallen sollten. Ohne dem Bruder die Hand zur Verschnung geboten zu haben, starb Graf Johann 1591 auf seinem Schlosse zu Stickhausen.

<sup>\*)</sup> Onna, die Tochter des Junfers Balthafar, war mit bem Grafen von Rittberg act vermantt; baher die Erbichaft Enno's.

Also fielen die genannten Memter wieder in die Banbe Ebrards II., welcher feit biefer Beit allein ber Regierung von gang Offfriesland vorftanb. Die er mit Billfur verfuhr, ohne ber Stande Freiheiten und Berechtsame ju ehren, alfo bag eine kaiferliche Commiffion gegen ihn einschreiten mußte, fo verfolgte er mit Barte bie Unhanger ber reformirten Lehre. Die alkae= meine Bahrung wuchs. Die Stadt Emben, beforgt vor ber Bernichtung ihrer unabhangigen Stellung und bag bie fleine lutherische Bemeine mit Unterbrudung ber Unbanger 3mingli's gehoben werben folle, trat 1595 in Ruftung. Beil ber Graf ben wiederholten Rlagen fein Gebor gab, Die Schifffahrt belaftigt, bie Rirchenguter an fich gezogen und bie Prediger-Berfammlung unterfagt batte, fo erklarten bie Stadtoberften, baf man fich genothigt fuble, auf die eigene Bertheidigung zu benten. Gelbft bie Ritterschaft mußte ber Embener Betragen billigen. hiernach riffen bie Burger bie in ihrer Stadt befindliche graffliche Burg nieder, brobten, falls frembes Rriegsvolt ihren Mauern nabe, burch Mufgiehung ber Schleusen Die weite Landschaft unter Baffer zu feben, und fperrten mit ihren Kahrzeugen bie Bafen ber graflichen Schloffer. Unter biefen Umftanben nahm Ebzard II., bem es nicht unmöglich fchien, bag fich Emben unter bie Bobeit ber gefürchteten Beneralftagten begeben tonne, enblich bie angebotene Bermittlung ber letteren an, in Folge welcher bie reformirte Rirdje gur herrschenden innerhalb ber Stadt erhoben und bie alten Privilegien ber Burgerschaft bestätigt murben. Doch waren hiermit nur die nachsten Beschwerben befeitigt. Dag ber Graf bie billigften Forberungen ber Stanbe auf jebe Beife zu umgeben fuchte, an einzelnen Dienern, welche fur bie Freiheit bes Landes fprachen, empfindliche Rache nahm, feine Schloffer befestigte und endlich in Berbacht gerieth, mit Philipp II. von Spanien in Unterhandlung gu fteben, um Ditfriesland gegen eine burgunbifche Proving auszutaufchen, wedte ben fchlummernben Groll wider ihn auf. Emben ftartte fich burch Golbner; es glaubte feine Befurchtungen nur ju febr begrundet zu feben, ale Chriftoph \*), ber Sohn Ebgarde II., ale Dberfter in fpanische Dienste trat und unverholen von ber Rache fprach, die er an ben widerspanftigen Burgern und Standen zu nehmen gebente. Inmitten biefer Unruhen fuhlte Ebgard im Unfange bes Jahres 1599 auf bem Schloffe gu Murich fein Ende naben. Er war ein ichoner Berr, in allen ritterlichen Runften geubt; aber ftarr in feinen Unfichten, von berrichfuchti= gen Beiftlichen geleitet, ohne Liebe fur Land und Leute.

<sup>\*)</sup> Ehriftoph ftarb als fpanifcher General, Ritter bee goldenen Bließes und Gtatt batter über Luremburg.

Ihm folgte fein altefter Sohn, Enno III., burch Reifen gebilbet, ftaatellug, tuhn, unternehmend. Erft nach langen Berhandlungen gelang ihm bie Musfohnung mit ben Stanben, bann mit Emben, beffen Burger, eine Einigung bes Landesherrn mit ben verhaften Spaniern beforgent, 600 Knechte ber Staaten in ihre Mauern aufgenommen batten. Mher ber um eben biefe Beit angestellte Berfuch Enno's III., bie beiben protes ftantischen Rirchen zu vereinigen, fchlug fehl, und nur burch Entlaffung aller ber reformirten Gemeine bafelbft aufgebrungenen lutherifchen Predis ger gelang es ibm, fich in bem Bertrauen ber Burgerichaft zu befestigen. Bleich feinem Bater lebte Enno III, in vielfachen Berbrieflichkeiten mit ben Standen. Das burch frubere Erfolge fuhn geworbene Emben griff abermale ju ben Baffen, ale ber Graf bie allgemeine Lanbichatung ju erhohen magte. Beber Enno's gnabige Buficherungen gegen bie Burger, noch feines Ranglers Frangius befanftigenbe Borftellungen fanden bei ben Aufgebrachten Gingang ; felbft bes Raifers icharfe Manbate, ben Berfuguns gen bes rechtmäßigen Landesherrn Gehorfam ju gollen, verfehlten ihren 3med. Defhalb fchritt ber Graf zu ernften Mitteln. Mit 1400 Knech: ten gog 1602 auf fein Geheiß ber Eble von Kniphaufen nach Norben, welches bem Beifpiele von Emben gefolgt mar, rief bas Bolt auf bem Marktplate jufammen, ließ es von feinen Golbnern einschließen, zwang es, jur Abbitte niebergufnien und bas verwirfte Leben mit einer bebeuten: ben Gelbfumme ju erkaufen; feche Rabelefuhrer murben bem Scharfrich: ter überwiesen, und' bie Stadt verlor ihr Gelaute. Die Strafe Morbens fchrecte alle Wiberfpanftigen; bas einzige Emben ließ in feiner Wiberfetlichteit nicht nach. 216 rings um bie Stadt bes Grafen Golbner fich las gerten, fuchten bie Burger nach Beiftand in ber Roth. Die Sulfe von vier Compagnien, welche ihnen die Generalftaaten fandten, mar zu unbe: beutend, um bie vollige Ginichliefung ber Stadt ju verhindern. Da lie: fen bie Schiffe ber Staaten mit 19 Compagnien unter Unfuhrung bes Barner bu Bois in ben Safen von Emben ein; bie Burger jubetten; bie nachften grafflichen Schangen murben erfturmt, Greetfphl genommen, und in Loga ergab fich Wilhelm von Kniphaufen mit 700 Mann. Erft 1603 beendete ein im Saag abgeschloffener Bergleich biefe gehbe. Doch fonnte hierburch bas alte Diftrauen ber Burger gegen ben Grafen nicht befeitigt werben, fo bag, ale fpanische Rreuger 30 Schiffe aus Emben auffingen und bie aus 600 Ropfen bestehenbe Befatung auf bie Galeeren fchidten, bie öffentliche Stimme fich babin aussprach, bag biefe Gewaltthat nicht ohne Mitmiffen bes Landesherrn geschehen fein tonne, worauf letterm ber Einzug in feine Stadt verweigert, bann fogar ber Behorfam mit fchlichten

Worten aufgekundigt wurde. Bu eben der Zeit (1609), als ein Landtag vom Grafen nach Aurich ausgeschrieben war, zogen 600 Soldner von Emden vor diese Stadt, erklimmten den Wall, plunderten die Hauser der gräslichen Beamten und erstürmten das Schloß. Furchtbar wutheten die Knechte in der gräslichen Hosburg, und mit der reichen Beute wurden Enno's Rathe gefangen nach Emden abgeführt. Diese Gewaltthat fand vor den übrigens mit Emden so befreundeten Staaten keine Billigung; selbst die Bürger dieser Stadt zurnten über die Berwegenheit ihrer Soldeknechte. Auf Anhalten der Staaten mußte der Rath den größern Theil der geraubten Habe den Eigenthümern zurücksenden; doch weigerte er sich lange, die selten Hauser von Aurich und Greetsphl zu räumen.

Unter biesen Umstånden begab sich Graf Enno III. personlich nach dem Haag, um durch seine Gegenwart die Abschließung des Friedens zu betreiben. Aurich und Greetsphl wurden einstweilen den Staaten übergeben, die Festung Leerort ihnen auf funf Jahre vom Grafen eingeraumt. Dadurch waren die mächtigen Republikaner für Enno III. gewonnen. Sieben Abgeordnete derselben begaben sich im Anfange des Jahres 1610 nach Ofterhusen, wo die endliche Beilegung der Streitigkeiten erfolgte, welche Oststießeland an den Rand des Verderbens geführt hatten. Aurich und Greetsphl wurden dem Grafen überantwortet, der Mismuth zwischen ihm und den Bewohnern Emdens schwand, und das frühere treuherzige Vershältnis zwischen Herrn und Unterthanen trat an dessen Stelle. Fleißig besuchte Enno die Predigten der resormirten Geistlichkeit, verkehrte leutselig mit Bürgern und Rathsherren, und freute sich der rüstigen Männer, deren hatte er in manchem Streite erfahren hatte.

## Drittes Rapitel.

Bon dem Bertrage von Ofterhusen bis zum Erloschen des Mannsstammes des Hauses Cirksena. 1610 — 1744.

Es war ber Stoff jum haber in Oftfriesland zu fehr gehauft, als baß er burch ben Bertrag von Ofterhusen völlig hatte beseitigt werben können. Schon 1612 ergaben sich neue Streitigkeiten zwischen Emben und ben übrigen Stanben. So innig und vertrauensvoll sich die letteren bem kandesherrn anschlossen und erkannten, wie burch die Gnade bes allmächtigen Gottes die hochschäblichen Irrungen und Misverständnisse ge-

hoben und miderlegt feien, a fo fcmer murbe es ber reichen Sandeleftabt, nur burch ben Segen bes gefammten Landes bie eigene Bluthe verburgt ju feben. Die Burger glaubten fich in ihrem Sochmuthe bem gemeinen Wefen entwachsen, und felbit bas ernfte Bureben ber Generalftaaten fonnte fie nicht zur Erkenntnig ihrer mahren Stellung bringen. Sieran fnupfte fich eine zweite Streitigkeit bes Grafen mit feiner Ritterschaft, melche burd die Besitergreifung eines großen Theils ber Berrlichkeit Olbarfum von Seiten bes Erftern hervorgerufen mar. Go fam es, bag auf bem in ber Rirche zu Emben 1615 eröffneten Landtage Graf Enno III. fomobl bei ber Ritterschaft, als ben Ubgeordneten feiner vornehmften Stabte ben fed: ften Widerspruch fanb. Mus biefem Grunde und um minbeftens feinen Nachkommen einen ruhigen Befit bes Landes zu fichern, flieg in bem Grafen ber Borfat auf. Offfriesland in Die grofe Union ber Generalftage ten aufnehmen zu laffen. Schon hatte ber mit ihm einverstandene Ronia Jacob I. von England ben Staaten ben Borfchlag gur Ginverleibung Dff: frieslands in ben Bund gemacht, und hatte fich ber graffiche Rangler Wiarda im Saag eingefunden, um bie Bebingungen ber Aufnahme in vernehmen, ale burch Uneinigkeit in Betreff bes ju leiftenden Bunbee-Beitrage bie begonnenen Unterhandlungen abgebrochen murben. Emmer bebenflicher muche bie Gahrung im Lande. Gich gegenfeitig in ber Erhaltung ihrer Rechte ju fchuben, trat die Ritterfchaft mit ber Stadt Emben in eine enge Bereinigung, welche Graf Enno vergebens zu untergraben fuchte. Go weit gedieh bas Bermurfnig, bag bie Berbundeten eigenmachtig Landtage auszuschreiben magten, ohne bie Ginreben bes Landesherrn ber Beachtung zu murbigen. Deghalb berief ber Graf Die ihm anhangende Gemeine nach Morben, wohin fich die Abgeordneten von Murich und bem britten Stande begaben und mit Beftigkeit gegen ben Bund Embens und ber Ritterschaft eiferten. Noch fuchte ber Graf, bevor Gewalt ber Waffen entscheibe, burch milbe Borftellungen feine erboften Gegner gum Gehorfam gurudgufuhren. Bu biefem 3mede eilte er 1618 nach Emben; aber feine eindringliche Rede an Rathsherren und Bierziger blieb unbeachtet; Der Groll der Burger mehrte fich; man beforgte Gewalt von dem Dberheren, und um fich eines befurchteten Ueberfalls ju erwehren, murbe ber Graf gleich einem Gefangenen in feiner eigenen Burg bewacht. Es bedurfte bes gangen Ginfluffes ber Staaten , um bie Stadt jur Freigebung bes Grafen zu vermogen und die ftanbifchen Streitigkeiten mindeftens fo meit beizulegen, daß ber offene Rampf vermieden murde.

Es mußte in ber That fur die benachbarte Republit von ber hochsten Bichtigkeit fein, ben gehauften Stoff burgerlicher Zwietracht in bem Lande

jenseits ber Ems zu vermindern. Die Gluth bes breißigjährigen Krieges verbreitete sich schon über einen großen Theil von Deutschland; mit dem Unfange des Jahres 1621 war der zwölfjährige Waffenstillstand mit Spanien abgelausen, und Moris von Dranien konnte nicht verkennen, daß Phislipp IV. sich des Waffenglucks der katholischen Partei in Deutschland bez dienen werde, um die seinen beiden Borgängern mißgluckte Unterwerfung der abgefallenen Provinzen abermals zu versuchen. Wie wenn unter diesen Berhältnissen in dem durch Factionen zerrissenen Ostsriessand das spanische Intrag des Grasen, durch Werbung einer genügenden Unzahl von Soldaten die Grenze des Landes vor Streisschaaren zu schüben, verworsen wurde, stand Ostsriessland zu eben der Zeit, als das ganze nörbliche Deutschland die ungewöhnlichsten Rustungen betrieb, vollkommen wehrlos da. Wie bitzter rächte sich dieses schlecht begründete Mißtrauen, aus welchem die Stände den Borschlag Enno's abgelehnt hatten!

Im Spatherbite bes Sahres 1622 brach Graf Ernft von Mansfelb in Oftfriesland ein und forberte, indem er bei Leer ein Lager bezog, von bem nach Efens geflüchteten Grafen bie Bahlung von 300,000 Thaler und Einraumung ber Refte Stidhaufen. 216 Enno, welcher bei bem Musbruche des Rrieges somobl von ben Staaten als von Spanien eine Neutralitate= Acte fur feine Lande ausgewirft hatte . bes Mansfelbers Gefuch ablehnte. bemachtigte fich biefer ber Fefte mit Bewalt, hielt in Efens ben Grafen gleich einem Gefangenen eingeschloffen, befette fammtliche haltbare Derter Ditfrieslands, und fuchte burch gefliffentliche Rahrung ber zwischen Enno und feinen Standen obmaltenden Spannung lettere ju vermogen, ihn gum Gubernator bes Landes angunehmen, ben bisherigen herrn aber auf ben Ertrag feiner Kammerguter zu verweisen. Der Bunich, ben ruftigen Ernft in ber Rabe zu miffen, vielleicht auch bas Berlangen, an Enno, welcher von bem Berbachte eines heimlichen Ginverftanbniffes mit Spinola nicht völlig frei mar, empfindliche Rache zu uben, hatte unfehlbar Morit von Dranien bewogen, ben Rlagen über die Bewaltthatigkeiten bes mans= felbischen Beeres feine Ubhulfe ju gemahren. Gleich ben Staaten glaubten bie Stande in ihrem herrn ben Berbunbeten Spaniens zu erbliden, und bis zu bem Grabe gebieh ber allgemeine Unwille gegen Enno, daß bie Bier= Biger ber Stadt Emben ihm eine von jedem Mitgliede ber Burgerfchaft unterzeichnete Erklarung guftellten, in welcher fie fich von bem Gibe bes Gehorfams feierlich lossagten. Bei ben fortgefetten Erpreffungen bes Grafen von Mansfeld und der Plunderungefucht feiner zuchtlofen Rotten wurde ber Bohiftand Oftfrieslands in ber furgeften Beit vernichtet, bie

reichsten Bewohner ber Provinz hatten sich mit ihrer beweglichen Habe gestüchtet, ber Landmann barbte. Enno, welchem es gelungen war, die Wachsamkeit seiner Wächter zu täuschen und von Esens nach Emden zu entweichen, lebte hier auf seiner Burg als Privatmann, geschütet durch staatische Soldner, welche Emden und Leerort inne hatten. 4000 Franzosen, welche unter dem General Montereau zu Mansseld gezogen warren, schaften und raubten in Norden und dem Harlingerlande. Es war ein trostloser Zustand!

Erft nach ber Nieberlage bes Bergoge Chriftian von Braunfchweig bei Stadtloo \*) konnte Tilly an bie Bertreibung bes mansfelbischen Beeres aus Diffriesland benten. Mit 25,000 Mann brach er 1623 vor und nahm Meppen. Um fo thatiger zeigten fich feine Gegner fur bie Rettung bes Landes vor ben Liquiften. Mit 1600 Anechten ber Staaten gog Ernft Rafimir von Naffau in Emben ein; alle oftfriesifchen Dorfer an ber of benburgifchen und munfterischen Grenze wurden vom Grafen von Danefelb abgebrannt, bie Muhlen vernichtet, bas Land nach Durchftechung ber Deiche unter Baffer gefett. Tilln verzweifelte an ber Einnahme bes Lan: bes und fuhrte fein Seer nach Seffen gurud. Aber auch Mansfeld fab ein, bag er fich in einer Gegend nicht langer werbe halten konnen, mo Sunger \*\*) und peffartige Seuchen, bie in ber einzigen Stadt Aurich 800 Menschen hinrafften, mutheten und beren Bewohner burch Bergweiflung zum Ergreifen ber Waffen getrieben werden mußten. Seimlich hatte er zwei hollanbifche Schiffe mit ben geraubten Roftbarkeiten und ben aus ben Rirchen genommenen Gloden belaben laffen, als auf bie burch Enno gefchehene Unzeige bie Burger von Emben fich bes Raubes bemachtigten und die entschiedenste Weigerung aussprachen, zur Erkaufung bes Abzuges ber Mansfelder ben geringften Beitrag zu entrichten. Roch unterhanbels Stanbe und Staaten mit bem Grafen in biefer Angelegenheit, ale Lette rer burch ben Bugug Bergoge Christian von Braunschweig, welcher fic

<sup>\*)</sup> Dobo von Aniphausen, Sauptling ju Jennell, hatte als Jüngling die Dienste Enno's, in welchen er als Droft ju Stickhausen lebte, verlassen, um in das herr Jacobs I. von England, dann Chriftian's von Danuemart, ju treten. Spatr hatte er sich dem tuhnen Christian von Braunschweig jugesellt, unter welchem er in der Schlacht bei Stadtioo als Oberster die Rachbut bekehligte. Well durch ihn dieser Tag für die Protestanten verloren sein soll, ließ ihm der Herzog durch ein Kriegsgericht das Leben absprechen. Durch heinrich von Rassau dem Tode entgogen, trat Dodo fpater in die Dienste Gustav Abolph's, nach dessen Tode er das schwedische heer in Niedersachsen und Weltphalen als Feldmarschall befehisste.

\*\*) Spottend sangen die Bauern:

in Greetinhl nieberließ, geftartt murbe. Doch fonnte biefe vergrößerte Dacht bes protestantischen Beeres ben oftfriefischen Bauer nicht einschuchtern. Bas er im Rleife fruherer Jahre erfpart hatte, war gerronnen, bie Relber lagen unbestellt, bas Bieb mar geraubt, bas unter Dighandlungen bingefchleppte Leben verlor feinen Berth. Bis auf bas Berlangen nach Rache Schien jeber Bunich in bes Landmannes Bruft erftorben zu fein. En biefer Beit bumpfer Gabrung erklarten bie ju Emben versammelten Stanbe, burch Gewalt ber Waffen fich bes Feinbes entledigen zu wollen. Thre Raper nahmen bie ben Mansfelbischen aus ben Staaten herbeigeführ= ten Lebensmittel. Seitbem murbe geworben, burch Deffnung ber Schleufen bas Land unter Baffer gefett; taglich fand man Golbaten burch bie Banbe ber Bauern gemorbet. Enblich verliegen bie frangofischen Schaaren, bann Bergog Chriftian bas ungludliche Land, und im Januar 1624 erfolgte ber Abgug bes Grafen von Mansfeld. Bier Funftheile ber gefammten Bevolkerung von Ditfriestand maren bem Tobe erlegen, auf 10 Millionen Gulben wurde ber erlittene Schaben berechnet \*). Der großere Theil ber von bem protestantischen Beere geraubten Schloffer wurde gur Sicherheit wegen einer ben Stanben bargeliehenen Summe von ben Staaten befett. Die Berrlichkeit Im = und Aniphaufen mar von bem Grafen Un= ton Gunther von Olbenburg in Befit genommen.

Im Jahre 1625 ftarb Graf Enno III., ein fluger, einfichtevoller Berr, beffen Regierung jeboch burch bas von feinem Bater auf ihn vererbte Difverftanbnig mit ben Stanben, burch bas übergroße Butrauen, welches er feinem bei bem Bolte verhaften Rangler Frangius ichentte, burch feine haufig in Eigenfinn ausartenbe Unnachgiebigkeit, burch bie Dacht von Emben und endlich burch bie Ubneigung ber Sollander gegen ibn, bas gange Land in unnennbares Glend geffurgt hatte. 3hm folgte fein altefter mit Unna von Solftein= Gottorp erzeugter Gohn, Rubolph Chriftian. Des Batere Streitigkeiten mit ber Burgerschaft von Emben gingen auch auf ihn uber; weber bie Bemuhungen ber Staaten, noch Ronig Chriftian's von Dannemark vermochten fie beizulegen. Bu fcmach, bie Sollander gur Raumung ber von ihnen befehten Festungen ju gwin= gen, fagte bie Infantin, Statthalterin ber Nieberlande, bem Grafen bie fruher zugesicherte Neutralitat auf und ließ ihre Knechte von Lingen aus tief in bas land hinein rauben und brennen. Dagu fam, bag gegen Ende bes Jahres 1627 eine ftarte Abtheilung bes faiferlichen Beeres un=

<sup>\*)</sup> In bem einzigen Umte Murich maren 374 Bohnungen niedergeriffen und von ben erhaltenen fanden 78 unbewehnt. 27 Google

ter Johann Jatob, Grafen von Brunchorft und Unholt, und bem Grafen von Gallas in Offfriesland ihre Winterquartiere bezog. Boll Beforanif megen biefer unerwarteten Nachbarfchaft verftarten bie Stagten ihre Befahungen in Emben und Leerort, und verhinderten burch Sperrung ber Ememundung bie Bufuhr ber fur ben Unterhalt bee Deeres erforber lichen Lebensmittel. Dur burch feine Derfonlichkeit fonnte Rudolph Chris ffian ben gebruckten Unterthanen einige Erleichterung verschaffen, indem et burch feine freundschaftliche Stellung ju Gallas bie Abführung bes faifet lichen Beeres bis auf brei Regimenter bewirkte. Aber auch fo gelangen ibm feine Beftrebungen nicht vollig, weil Unholt bei Gintreibung ber aus geschriebenen Schabungen haufig zu, Mitteln ber Gewalt fchreiten mußte. Das Land mar erfcopft; bas reiche Emben weigerte fich hartnacig, auf feine Schleufen und ben ftaatifchen Schut trogend, ben geringften Bei trag zu leiften. Die kaiferlichen Kelbherren zu einer großeren Dilbe und Nachficht zu bewegen, begab fich ber Graf, begleitet von feinem Bruber Ulrich und einem ftattlichen Gefolge, 1627 nach Berum, wofelbft er Gallas traf. Ein frohliches Festmahl vereinigte bie Befreundeten. Da erbob fich Bortwechfel zwifchen ben von Bein und Burfelfpiel Erbitten ; Die Schwerter murben blog und von einem faiferlichen Lieutenant burchbohrt fant Rudolph Chriftian zu Boben \*).

Ulrich II., Bruder von Rubolph Christian, übernahm die Regierung von Ostfriesland unter ben unglücklichsten Berhaltnissen. Die alte Spawnung bes Hauses Cirksena mit den Staaten war keinesweges ausgeglichen; über ben größeren Theil des kandes geboten die Kaiserlichen, und Emden verharrte in seiner feindseligen, nur auf den Schut des Handels berechneten Stellung, die sich der Rath 1631 zur Huldigung gegen den kandesherrn verstand. In dem nämlichen Jahre hatte Tilly seine an der Ems gelagerten Regimenter zu sich nach Sachsen berusen; und glaubte sich Ulrich II. durch seine Verschwägerung mit dem tandgräslichen Hause zu Cassel erstarkt \*\*). Dhne auf den Rath des vorsichtigen Anton Günther von Obendurg zu achten, durch zeitig ergriffene Mittel der Vertheidigung die Grafschaft vor dem Einrücken des nach Westphalen zurückgedrängten hesischen Heeres zu becken, überließ sich Ulrich, beruhigt durch die Verspreis

\*\*) Ulrich hatte fich ju Bergberg am Sofe von Bergog Georg, mit Juliane, ber Tedter von Ludwig V. von Beffen, Caffel verlobt.

<sup>\*)</sup> Beil auch Graf Ulriche Leben bedroht gewesen fein foll, regte fich damals, wenn fchon ohne Grund, der Argwohn, daß der Mord auf Betrieb von Gallas geide, ben fei, welcher nach ber Belehnung mit Offriesland getrachtet habe.

dungen feines Schwagers, ausschließlich ber Sorge fur Ginigfeit ber Stande und Aufnahme bes feit ber mansfelbifchen Plunberung tief gebrudten landes. Defhalb fonnte bie in hochfter Gile betriebene Berthei= bigung feine Rettung gemahren, ale unter Landgraf Wilhelm 7000 Knechte und 3000 Reiter ber Grenze nahten. Balb befanden fich Leer und Greets fohl in ben Banben biefer Schaaren. Der Landmann floh nach Jever und Olbenburg, und mit feinem Sofe fuchte Graf Ulrich II. in Emben Rettung. Der ploplich zu Leerort (1637) erfolgte Tob von Wilhelm V. fonnte ju Gunften Ditfrieslands feine mefentliche Beranderung bemirten. ba bie Landgrafin Umalia Elifabeth fich burch ihren General Melanber in ben befetten Memtern behauptete und nur burch bie ftrengfte Gintreibung ber ausgeschriebenen Schabungen ihr Beer zu befolben im Stanbe mar. Ulrich, welcher fich gern an bie Spige feiner treuen Bauern geftellt batte, um fich mit Gewalt ber Baffen vom heffischen Joche gu befreien, fand weber in Emben, noch bei ber Ritterfchaft Unterftugung. zweiflung mußte er ein ruhiger Buschauer bes Berberbens feiner Graffchaft burch Umalia und einzelne Streifschaaren ber Raiserlichen fein. bens Glang mehrte fich, mahrend bie weite Lanbichaft an ber Ems von ihren fleißigen Anbauern verlaffen murbe. Weil bie Stadt von fruberen und fpateren Drangfalen bes Rrieges vermoge ihrer hollanbifchen Befabung verschont geblieben mar, fluchteten fich aus allen Theilen Offfrieslands-Burger und Bauern in ihre Thore. Mit bem erweiterten Sanbel schon 1643 mar eine gronlanbische Compagnie gestiftet - muchs ber Reichthum; aber bie altfriefifche Treue, jener Gemeinfinn, ber allein Grofee und Schones zu ichaffen verfteht, mar aus ben Bergen ber machtigen Raufherren zu Emben' gewichen. -

Unmittelbar nach bem Abschlusse des westphålischen Friedens erfolgte ber Tob Ulrich's II. Dem letten Willen des Grafen gemäß übernahm bessen Gemahlin Juliane, Landgräsin von Hessen, im Verein mit Ehristian Ludwig, Herzog von Braunschweig-Lünedurg und Prinz Wilhelm von Dranien die vormundschaftliche Regierung während der Minderjährigseit von Enno Ludwig. Juliane war eine lockere, dem Wohlleben ergebene Frau; ihr zur Seite stand der mit der Erziehung des jungen Grasen bezaustragte Junker von Marenholz, so wie dessen Schwager, der Oberst Ehrentreuter; beide Männer bemächtigten sich kühn des Ruders der Regierung, weniger aus treuer Liebe und Sorge um das Wohl der Landschaft, als weil Ehrgeiz und Verlangen nach Reichthum sie spornten. Dhne sich um den Haß der Unterthanen zu kümmern, wuste sich Marenholz als Geheimer Rath an der Spise der Angelegenheiten zu halten, indem

er Juliane Berftreuungen jeber Urt entgegenführte und ben Grafen fern von ber Beimath hielt. Schon brohten bie Stanbe, eine vormunbichaft liche Regierung, welche nur ihr eigenes Intereffe mahrnehme, ohne fich um bes lanbee Bobl zu muben, welche, fatt bie Entfernung ber beffifchen Golbner gu bewirken, ben Mufenthalt berfelben gu begunftigen fchien, nicht anerkennen zu wollen, ale 1650 enblich ber Abzug ber gand: graffichen erfolgte \*). Doch murbe ber Migmuth ber Stanbe uber bit Grafin-Regentin baburch feineswegs gehoben und in einem bringenben Schreiben bat fie ben jungen Grafen, welcher fich bamale in Wien aufbielt, "bas Land burch feine Gegenwart zu begnabigen. " Beforgt, baf Enno Lubwig, ber burch feinen Aufenthalt in London, im Saag und in Italien eine fur jene Beit ungewohnliche Bilbung erworben hatte und in Bien von bem ihm zugethanen Ferbinand III. zum Reichehofrath ernanm mar, ben Bitten ber Stanbe nachkommen werbe, fuchte Marenholz benfelben burch ben Borfchlag einer Reife nach Paris in ber Frembe gurud auhalten, ale ber neunzehnjabrige Graf, unterrichtet von bem Buffande bes Landes, ploblich in Murich erfchien und erflatte, Die Regierung felbft antreten zu wollen. Alebalb murbe Marenholz verhaftet, ber Untreue überführt, jum Tobe verurtheilt und auf bem Ritterfaale bes Schloffes Bittmund mit bem Schwerte gerichtet. Boll Schmerz uber ben gewaltsamen Tob ihres Lieblings, verließ Juliane Dftfriesland, welches fie nie wieder erblicte; anfangs in Bergberg bei ihrer Schwagerin Unna Gleonore, ber Wittme bes großen Bergogs Georg von Luneburg, bann in Wefterhof verlebte fie ihre Zage.

Auf Anrathen bes bekannten Hermann Conting, Professor zu helmstädt, welcher in Ofifriesland sein Vaterland erkannte, entschloß sich Enno Ludwig, um die Erhebung in den Fürstenstand in Wien anzuhalten. Gern gewährte Ferdinand III. diese Bitte und mit dem zu Regensburg am 22. April 1654 ausgesertigten Fürstendriese kehrte der Edle von Kniphausen nach Aurich zurück. Hierdurch wuchsen die Irrungen mit Emden, welche Stadt befürchtete, daß der Landesherr, vermöge seiner nähern Verbindung mit den Reichsfürsten, ihre Selbstständigkeit gefährden könne. Alls der Fürst 1660 ohne Hinterlassung mannlicher Erden starb, folgte ihm sein ältester Bruder Georg Christian in der Regierung. Den Iwist mit der mächtigen Seestadt vermochte er nicht zu unterdrücken: zwischen ihr und dem Fürsten theilten sich die Stände; von beiden Seiten wurden

nighted by Google

<sup>\*)</sup> Rach ber mit dem Landgrafen getroffenen Berabredung fouten die beffifchen Regiomenter feche Monate in Officiesiand verpflegt werden; flatt deffen hatten fie fich breigehn Sahre im Cando behauptet.

Schatungen ausgefchrieben und eingetrieben. Gin foldes Berhaltniß mußte endlich jum offenen Ergreifen ber Baffen fubren, und mabrend bas ubrige nordliche Deutschland fich langfam von ben Graueln bes breifigiahrigen Rrieges erholte, ftanben bier bie Parteien fchroffer und mit großerer Erbitterung einander gegenuber, als fruher gegen bie Schaaren bes Mansfelbere ober bes Grafen Gallas. Bon beiben Seiten murben im Saag bie heftigften Befchwerben geführt, ohne bag bie Bemuhungen ber Generalftaaten, auf gemeinschaftlichen gandtagen Die 3wiftigkeiten zu fchlichten, aefruchtet hatten. Erft nach boppelten Bergleichen, welche im Saag und gu Emben gefchloffen waren, wurde ein freundliches Bernehmen gwifchen ben Unterthanen und bem Landesherrn herbeigeführt und konnte Letterer 1663 bie Sulbigung bee Rathe von Emben entgegennehmen, beffen Glieber bei biefer Gelegenheit, wegen bes Befibes abliger Berrichaften, gleich Eblen behandelt murben. Dach biefen Ereigniffen murbe ber Rurft in eine auf bas gange Land übergebenbe Berbrieflichkeit mit bem Furften von Lichtenftein verwickelt. Es ift oben ergabit, wie Graf Enno III. bas Sarlingerland an fein Saus brachte. Bon feinen zwei Tochtern, auf welche burch ihre Mutter Balpurgis, Grafin von Rittberg, bas Sarlingerland fammt ber Graffchaft Rittberg hatte übergeben muffen, murbe bie altere mit ber letigenannten Graffchaft, die jungere, Ugnes, mit einer bebeutenben Summe Gelbes abgefunden, und Beibe hatten eiblich auf alle gefetlichen Ginreben verzichtet. Nachbem fich jeboch Ugnes mit bem Furffen Gunbader von Lichtenftein vermahlt hatte und nach erfolgtem Uebertritt gur romifch = katholifchen Rirche fich burch ben papftlichen Muntius in Prag von bem fruber geleifteten Gibe entbunden fab, begann fie einen Proceg gegen ben Bater, welcher von ihren Rindern mit bem lebhafteften Rach= drude fortgefest wurde Bei bem Unfehn, beffen fich bas furftliche Saus Lichtenstein am faiferlichen Sofe erfreute, fonnte es ihm nicht fchwer fallen, ju erreichen, bag 1663 bem Bifchof von Munfter und bem Grafen Anton Gunther von Ofbenburg bie Erekution gegen ben Rurften Georg Chriftian übertragen wurde. Dag Unton Gunther ben ihm ertheilten Auftrag ablehnte, konnte bem Furften um fo weniger Beruhigung gemahren. ale Bernhard von Galen, Bifchof ju Munfter, mit ber bochften Seftigfeit gegen ben protestantischen Nachbar auftrat und vermoge feiner Rriegsbereitschaft allerdings im Stunde war, Die gerechteften Beforgniffe einzuflogen: Defhalb fab fich ber Furft gezwungen, um die gebrohte Eretution abzuwenden, die Entrichtung einer fehr bebeutenben Summe Gelbes ju geloben und fur die richtige Muszahlung berfelben fein ganges Kurftenthum zu verpfanden. Bohl nicht ohne Grund gurnten bie Stande, bag

alle Nachtheile wegen eines Unipruche, welcher ausschlieflich bas Sarlh: gerland treffe, vom Kurften auf die gemeine Landichaft gemalzt feien, und fuchten fich gegen eine etwaige Uebertragung ber Berrichaft bes Landes ju fchuten. In ber That wurden noch in bem namlichen Jahre einige Greng festungen Georg Christians von munfterfchen Solbaten befett. Sofon nach biefen Greigniffen wurde bie Aufmerkfamkeit bes Pringen Wilhelm Kriebrich von Naffau, Statthalters über Kriesland und Groningen, auf bie Ungelegenheiten von Georg Christian gerichtet. Er konnte unmöglich quaeben, bag ein fur Frankreich gewonnener eifrig katholischer gurft, beffen friegerischer Sinn fich bei jeder Gelegenheit erhartet hatte, auch von biefer Seite eine brobende Nachbarfchaft gegen bie Generalftaaten behaupte. Dieg bewog ihn gunachft, ben Rurften von Oftfriesland zu veranlaffen, die von bem Saufe Lichtenftein geforberten Entschädigungen zu berichtigen, und ale ber Bifchof tros beffen bie Behauptung ber genommenen Schangen nicht aufgeben wollte, biefe zu fturmen und mit einer farten Schaat ftaatischer Rnechte zu befegen, ungeachtet ber Gefandte Raifer Leopolds L fich wegen biefer Gewaltthat auf's heftigfte im Saag aussprach. Nachbem abermale burch Bermittelung bes Bergoge Eberhard von Burtemberg er war ber Schwiegervater bes Furften - biefe Streitfache burch einen Bergleich beigelegt zu fein ichien, ftarb Georg Chriftian 1665, ein from: mer, leutfeliger Berr, welchem mahrend ber furgen Dauer feiner Regie rung felbft bie Liebe ber harten Burger von Emben gu gewinnen gelungen war.

Unter ber interimistischen herrschaft von Edzard Ferdinand — Georg Christian hatte eine schwangere Gemahlin hinterlassen — wurde Oftsriesland durch ben zwischen England und den Generalstaaten ausgebrochenen Krieg beunruhigt, während eine im Lande grassirende Pest in dem einzigen Emden 6000 Opfer dahinrasste \*). Eine bedeutende Anzahl Schiffe eben dieser Stadt, welche mit Holland im Verkehr gestanden hatten, wurden von den Engländern ausgebracht; nicht ohne Grund besorgte man eine Landung der Soldner Karls II., um von Osten her Holland zu überziehen, und gleichzeitig einen Einfall des kriegertschen Vischofs von Münster. Den Rath der Staaten, zum Schirm der Grenzen einige Regimenter der Perzöge von Lünedurg in Sold zu nehmen, verwarsen die Stände, will die Erfahrung ihnen nur zu oft gezeigt hatte, wie leicht man der Wilkfür fremder Knechte unterworsen werde, so bald diese ein Mal die sessen Schlöfe

ny zedby Google

<sup>\*)</sup> In dem gangen Furstenthume follen ungefahr 8000 Menfchen der Kranfheit jur Beute gefallen fein.

fer bes Landes befest hatten. Seit ihrer Enthindung von Chriftian Cherhard (1665) übernahm bie Rurftin Chriftine Charlotte, jugleich mit Ebzard Ferdinand, dem Bergoge Cherhard III. von Burtemberg und den luneburgifchen Bergogen Georg Wilhelm und Ernft August Die vormunbichafts liche Regierung. Dhne Die erforberliche Einwilligung ber Stande abauwarten, ließ die Furftin noch in bem namlichen Sabre burch Soachim von Sohnstedt, Droften zu Wittmund, 800 Golbner Georg Wilhelms von Celle in bas land fuhren und bie Feften ju Stidhaufen und Greet= fohl von ihnen befegen. Dadurch murbe neuer Stoff gur Ungufrieben= beit geboten. Emben verweigerte tropig jeben Beitrag gur Befolbung bes Schubbeeres, die Stanbe murrten; verlangend blidte gang Dftfriestand auf Ebrard Ferbinand, von bem man mußte, baf er ben Magregeln ber Rurftin feine Billigung verfagt habe. In Folge bes zwifchen Solland und Bernhard von Galen gefchloffenen Friedens ichien die Unwefenheit ber tuneburgifchen Golbner um fo weniger erforberlich, ale nur von Munfter her fur bas Land hatte Gefahr broben tonnen. Dag aber gerabe jest, ba bie politischen Berhaltniffe ber Generalftaaten taglich verwickelter murben, eine bewaffnete Macht am wenigsten entbehrt werden tonne, entging ber icharffinnigen Furftin fo wenig, ale bem Grafen Ebgard Ferbinand. Deghalb ichloffen Beibe mit bem braunschweig gluneburgischen Rath von Eramm einen Bergleich ab, Eraft beffen bie luneburgifchen Truppen nicht allein im Lande blieben, fondern noch burch 1000 Fußfnechte und 400 Reiter vermehrt wurden. Der toftspielige Aufenthalt diefes Beeres bauerte bis jum Jahre 1667, wo es ben Borftellungen ber Staaten gelang, beren Abgug ju bewerkftelligen. Die uber biefen Gegenftand gwifchen ber Rurftin und ben Standen entftandenen Irrungen auszugleichen, wurde vom Raifer Bergog Ernft August beauftragt, melder feinen Rangler Bopf= ner und ben Geheimen Rath von Munchhausen zu biesem 3wede nach Murich fanbte. Erft 1668 gelang es ben Beftrebungen biefer mit ben Staaten vereint wirkenben Manner, die Landichaft gur Sulbigung 'gegen bie Fürstin-Regentin zu bewegen, welche nach bem Tobe von Ebzard Kerdinand ber Regierung allein vorftand.

Bier Jahre bes Segens folgten auf biese Zeit innerlicher Sturme. Ungehemmt in ihrem Streben, seit ber Stanbe Mißtrauen sie nicht mehr verfolgte, suchte bie Regentin bes Landes Noth nach Kraften zu mindern, als die politischen Berhaltniffe Hollands auch das Land an der Ems in die Gefahren neuer Kampfe zu ziehen drohte. Seit bem Mai 1672 warren die Kriegserklarungen von Frankreich, England, Coln und Munster gegen Holland erfolgt, und mit seiner gewohnten Schnelligkeit vorbrechend

hatte Bernhard von Galen eine Angahl feinblicher Stabte übermaltigt und bie Belagerung von Groningen begonnen. Umfonft batte bie Rurftin verfucht, fich bie Reutralitat fur ihr gant auszubedingen; man erwieberte, baß, fo lange einzeine Derter Oftfrieslands von einer ftaatifchen Befatung inne gehalten murben, man in ihnen ben Reind zu befampfen baben werbe. Dennoch hatte Emben ben Muth, gewarnt burch Friedrich Dit belm, Rurfürsten von Brandenburg, ben Untrag bes Bifchofe, fatt ber bieberigen Garnifon ftagtifcher Golbner, munfteriche Rnechte einzunehmen, auf's bestimmtefte mit ber Erklarung abzulehnen, bag man von ber alteren Einigung mit Solland nicht laffen werbe. Bum Beil bes Landes murbe unlange barauf zu Bestminfter und Coln ber Friede zwischen England, Munfter und ben Generalftaaten gefchloffen und bie Regentin baburch von ber Beforgniß vor einem Ueberfall von Seiten bes Bifchofs befreit. Seit: bem hatte fie unaufhorlich mit ben in faft allen Stabten fich feindlich ge genüberftehenden Parteien ber Lutheraner und Reformirten gu ringen. Bahrend in Norben nur burch bie fraftige Sprache bes großen Ruffur ften von Brandenburg bie reformirte Rirche gefchutt werben konnte, ver weigerte ber Rath von Emben ber lutherifchen Gemeine ben offentlichen Gottesbienft. Ebenbafelbft bedurfte es eines beweglichen Schreibens von William Penn, um mit ber ftrengften Berfolgung ber Quater aufzuhoren. In einzelnen Gemeinen spalteten fich bie Lutheraner wegen ber Austheis lung bes Brobs beim heiligen Abendmahl; Schwarmer ber verfchiedenften Urt fuchten fich Unhang ju erwerben. Seitbem ber Reichefrieg gegen Frankreich ausgesprochen war, fab fich Oftfriestand balb burch banifche, bald burch luneburgifche ober munfterfche Regimenter gebruckt, benen bie Proving vom Raifer gum Quartierftande angewiesen war. Gigennut ber Stadt Emben und Rurglichtigkeit ber Ritterschaft hatte verhindert, bag bie Regierung bie erforberliche Macht befag, um bem Unwefen ber Fremben gu wehren. Es war ein unseliges Digtrauen, ein Fugen auf Rechten, welche bei ber volligen Umgeftaltung ber politischen Berhaltniffe ihre Bebeutung verloren hatten, bie verhinderten, bag ber gandesfürft uber eine ftattliche bemaffnete Macht gebieten konnte. Dulbete man boch lieber, baf 1678 eine faiferliche Galve : Garbe Leer befette, um bem Lande ihren Schut angebeiben gu'laffen, ale bag bie Regierung über felbftgeworbene Rnechte zu verfugen habe.

Bei erneuerten Streitigkeiten ber Stånde mit ber Furstin wandten sich erstere, überzeugt, bag bei bem Einverständnisse ber Regierung mit bem hause Dranien ihren Privilegien ber Untergang brobe, klagend an ben Kaifer. Ungefaumt ertheilte biefer ben kreibausschreibenden Fursten von

Weftphalen, Brandenburg und Munfter, ben Auftrag, bie Stande in ihren Rechten ju fchugen und bas Gingreifen ber Generalftaaten in bie Berhaltniffe biefes Theiles bes beutschen Reiches zu verhuten. bag Rurfurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg, um die faiferliche Mutoritat in Offfriesland aufrecht zu erhalten , 1682 in Greetfiel 300 Golbaten landen ließ, welche fich alebalb in ben Befit ber bortigen Fefte festen und fich entschloffen erklarten, mit offener Gewalt zu verhindern, bag bie gurftin fich frember Bulfe gum Nachtheile gemeiner Lanbichaft bebiene. Ueberzeugt, bag man auf ben ichleunigen Beiffand bes Raifers in Fallen ber Roth nicht rechnen tonne, bag bie Furftin, burch ibre Berbindung mit ben Staaten und ben luneburgifden Bergogen erftaret, nach ber Bernichtung ber alten Berfaffung ftrebe, erklarten fich bie Abgeord= neten ber Ritterschaft und Stabte bereit, bie branbenburgischen Rnechte in ihrem Lande zu befolben und fich ausschließlich ber Furforge bes Rurfur= ften anzuvertrauen. Eros ihrer ernftlichften Bemubungen, Die laftige Ginmifchung eines fremben herrn in bie inneren Ungelegenheiten bes Furftenthume zu verhindern, mußte bie Furftin ber Stimmung ber Stanbe nachgeben, fur welche fich uberbieg ber faiferliche Wille ausgesprochen hatte. Seitbem fcwand ber Einflug ber Generalftaaten in bem Nachbarlanbe, beffen Richtung fich von Solland in eben bem Maage entfernte, ale es fich inniger ben gemeinschaftlichen Bestrebungen bes westphalischen Rreises anschloß. Sierfur geschah ein bebeutenber Schritt, indem man 1683 ubereinkam, bag bie in Emben befindliche Befatung nicht mehr ausschließlich bem Rath ber mit Solland auf's engfte verbundeten Stadt, fondern jugleich ben Stanben hulbigen und ein Theil vom Ertrage bes Ems: zolles \*) ber Landestaffe anheim fallen folle. hiernach vertauschten bie furfurstlichen Golbner Greetingt mit Emben, wofelbit in bem namlichen Jahre auf Betrieb bes Rurfursten eine afrikanische Kompagnie errichtet wurde, welche fich jeboch nach wenigen Sahren wieber auflofte, weil bie brandenburgifche Rlagge fich auf ben Meeren nicht zu halten vermochte. Mis in Folge biefer Ereigniffe bie Spannung gwifchen ber Fürstin und ben Stanben wuche, Erftere bie gur Schlichtung berfelben angeordnete faifer= liche Kommiffion anzuerkennen fich weigerte, Lettere, gur Sicherung ihrer Rechte, fich enger als je an Brandenburg und Munfter anschloffen, erreichte ber Rurfurft im Jahre 1686, bag ibm, gegen Entsagung einiger

<sup>\*)</sup> Den Ueberichus von 22,000 Gulden fonte bie Stadt Emden den Stanten überreichen.

Unspruche auf schlesische Besithumer, die Forderung des Fursten von Lichtenstein an das oftfriesische Regentenhaus abgetreten wurde.

Unlange nach diesen Ereignissen hatte Christian Eberhard die Regierung des Landes übernommen (1689), welches sich immer entschiedener in zwei große Parteien, die des Fürsten und die der Stände, spaltete, von denen lettere Friedrich III. von Brandenburg, dem Nachfolger des großen Kurfürsten, anhingen, während der Fürst 1691 mit Herzog Ernst August von Calenderg eine Erbverbrüderung einging, nach welcher auf den Fall des Aussterdens eines der beiden Regentenhäuser dem überlebenz den Kachfolge in dessen Besit zustehen solle. Und eben dieser Schritt, durch welchen man einen offenen Bruch herbeigeführt zu sehen fürchten kennte, diente zur Verschnung zwischen Christian Eberhard und der Landsschaft. Von Friedrich III., dem Schwiegerschne von Ernst August, dazu ausgesordert, begaben sich Abgeordnete des Fürsten und der Stände nach Hannover, um die obschwebenden Irrungen beizulegen \*). Hier erfolgte am 18. Februar 1693 die Einigung.

216 ber große Rurfurft auf Ersuchen von Raifer und Reich ben Rampf gegen Kranfreich und Schweben übernahm, mar bemfelben burch einen formlichen Reichsbeschluß eine genugende Entschädigung wegen ber ungewohnlichen Ruftungen jugefichert. Bergebens hatte er nach bem Ubichluffe bes Friedens zu nimmegen feinen Untrag auf die Uebertragung einiger Reichsftabte und die Unwartschaft auf Oftfriesland gerichtet. Um fo mehr batte er burch bie Uebernahme ber lichtensteinischen Forberung und burch Befebung ber haltbarften Feften im Emblande feften Sug gu faffen ver-Doch mar biefer neue Erwerb fur fein Saus in jedem Betrachte hochst ungewiß, ale er 1688 ftarb und feinem Sohne Friedrich III. burch die hannoveriche Erbverbruderung neue Sinderniffe in der Erfullung feiner Bunfche entgegengestellt wurden. Gei es nun, bag Rurfurft Ernft Auauft auf die Erbeinigung mit Chriftian Eberhard geringen Werth legte, ober jebenfalls bie Erhaltung bes guten Bernehmens mit Brandenburg fur gewichtiger hielt, als bie ferngestellte Soffnung eines Landerwerbes er felbit unterftutte feinen Schwiegerfohn in bem Abichlug einer Erbverbruderung mit bem oftfriefischen Regentenhause, vermoge welcher ber fruher mit hannover eingegangene Bertrag in fich zerfallen mußte. Darauf wurde bem Rurfurften von Brandenburg im Jahre 1694 bie Erspektang

<sup>\*)</sup> Bon Seiten des Fürften murbe ber Braffdent von Vettum und ber Bicefangler von Avemann, von der Rittericaft Dobo von Aniphaufen und heinrich von Werbabe, außerbem zwei Deputirte ber Stadte und eben fo viele aus bem Bauerfande nach hannover geschieft.

auf Oftfriesland vom Kaifer verliehen. hiermit kehrten Friede und Eintracht in die Landschaft zurud, welche sich durch die hand eines starken herrn geleitet und geschützt sah. Der 1699 erfolgte Tod von Christine Charlotte, welche bis dahin, vermöge ihres ungewöhnlichen Ehrgeizes und nicht gemeiner Talente, auf die handlungsweise des Sohnes den entschiebensten Einfluß ausgeübt hatte, führte Christian Eberhard seinem Volke näher. Jene Bürger von Emden, die mistrauisch jedes Glied des hauses Cirksena zu betrachten pflegten, nahmen ihn liebreich in ihre Mauern auf und freuten sich bes heitern jungen herrn, der gern dem Gottesbienste ihrer reformirten Prediger beiwohnte, und kein Gespräch mit den derben Vierzigern scheute.

Im Sabre 1708 ftarb Chriffian Cherhard, ein milber, treuer Regent, ber aber burch einen fortwahrend fiechen Rorper nicht in bem Grabe, wie er es gewunscht, ben Geschaften vorzustehen im Stande gemefen mar. Ihm folgte fein Sohn, ber neunzehnjahrige Georg Albrecht, welcher unter ber Leitung feines Sofmeiftere Georg von Burmb auf bem Gymnafium gu Wolfenbuttel, bann in Lenben fich mit ben Wiffenschaften befreundet hatte. Durch ben ploblichen Tob feines Baters nach Oftfriesland gurudgerufen, fab er fich zu feinem Leibmefen gehindert, an ber Spige eines von ihm felbft geworbenen Regimente fur bie Generalftaaten im fpanifchen Erbs folgefriege ju tampfen. Bahrend feiner Minderjahrigfeit follten, nach bem Willen bes Baters, Konig Karl XII, von Schweden und Graf Friedrich Ulrich von Oftfriesland bie Leitung ber Regierung übernehmen. Ersterer tampfte bamale im Innern Ruglande gegen bie Dacht ber Czaren, und Letterer focht ale General im Dienfte ber Staaten. Defhalb erlangte ber junge Furft burch ben Spruch bes Raifers bie Bolliahrigkeit, und empfing auf bem Landtage ju Aurich bie Bulbigung ber Stanbe. Gleich feinem Bater beftrebte er fich, bas gute Bernehmen mit Ronig Friedrich I. von Preugen und beffen Rachfolger Friedrich Wilhelm I. zu erhalten, und geftattete zuvorkommend, bag Letterer fur Oftfriesland Die Stellung bes Contingents fur bie niederrheinische Rreis-Urmatur übernehme.

Während foldbergestalt an die Stelle der bisherigen Parteiungen eine lange entbehrte Eintracht trat, begannen die Elemente den furchtbaren Kampf gegen das ungludliche Land. Die Deichbruche von 1685 und 1686, in welchem letteren Jahre gegen 1600 Menschen ihren Tod in den Wellen gesunden hatten \*), waren im Bergleich mit den nachfolgenden Ueber-

<sup>\*) 631</sup> Saufer waren bamals völlig weggeschwemmt und ungefahr 10,000 Pferbe und Rube ertrunfen.

fcmemmungen unbedeutend zu nennen. Durch bie Kaftnachtefluth von 1715 murbe bas gange Umt Emben unter Baffer gefett; in ber fluth am erften Chriftfefte 1716 trieben Sturme Die Wellen mit folcher Gewalt gegen ben Strand, bag an verschiebenen Stellen bie Deiche gerriffen und man ba, wo fie bem Elemente Tros geboten hatten, mit ichmeren Rauffahrern uber fie hinsegeln konnte. Mit fo unwiderstehlicher Macht und Schnelligkeit ergoß fich bie Stromung in's Land, bag fie Greife und Rinder in ben Betten überraschte. In bem fleinen Greetfphl murben 48 Denichen von ben Bellen verschlungen; viele ber losgespulten Saufer murben mit ihren verzweifelnben Bewohnern in bie hohe Gee getragen. In ben Mem: tern Norben und Berum gablte man 885 Leichen, im Umte Wittmund gegen 400; in ber herrlichkeit Dornum wurden 67 Saufer mit 314 Menschen in bas offene Meer geschleubert, 400 Tobte in ber Boigtei Uccum beklagt \*). Es mar ein trauriger Troft fur ben ganbmann, bag ein gleis des Berberben bie Bewohner von Groningen, Olbenburg und Jever ereilt hatte. Das gange Sarlingerland glich bem offenen Meere, aus welchem bie fart gebauten Rirchen und Thurme gleich Felfen hervorragten. Dortbin batten fich bie bem Tobe entronnenen Kamilien gefluchtet, von benen viele ben Sungertob ftarben, ober im brennenben Durfte verschmachteten. Unfern Wittmund ichlug ber Sturm zwei Schiffe an's Land, von benen bas eine 60, bas andere 20 nacte Rinder, jum großeren Theile Gauglinge, enthielt; bie Eltern ber Rleinen hatten fich nicht ju retten vermocht, und bie Bewohner von Wittmund vertheilten bie ungludlichen Baifen unter fich. Im gangen Norben von Ditfriesland maren bie Saaten ber nichtet, bie Saufer, wenn fie ber Rluth wiberftanben hatten, brobten ben Einsturg; bie großen Torfmoore maren unbrauchbar geworben, tiefe Teide hatten fich auf ben Kelbern eingewühlt, bie Brunnen waren burch bas Meerfalz verborben. Go wurde ber ungludliche Landmann von hunger, Ratte und Durft zugleich gequalt, und Berzweiflung bemachtigte fich feiner Seele. Es gehorte viel Rleif und Aufmand und ein noch großerer Segen von Gott bagu; um nach einer Reihe von Sahren biefes Unglud vergeffen zu machen \*\*).

In bem zu hannover geschloffenen Bergleiche von 1693 maren un: ftreitig bie wichtigften Streitigkeiten zwischen bem fürstlichen haufe und

<sup>\*)</sup> Nach Biarba's Busammenftellung wurden 913 Saufer fortgespult und beren 1832 beschädigt; 2734 Menschen, 2300 Pferde und 10,726 Stud hornvich fonnten nicht gerettet werden.

<sup>\*\*)</sup> In Folge der genannten Fluthen wurde die Landschaft mit einer Schuldenlaft von 2,232,758 Gulden überladen.

ben Standen beigelegt, und bie noch gebliebenen Beschwerben follten burch ein von beiben Seiten zu ernennenbes Schiebsgericht geschlichtet werben. Dhne bag letteres in Musfuhrung gebracht mare, ftanb Furft Cberhard Christian und eine Zeitlang auch Georg Albrecht im beften Bernehmen mit ben Stanben, als aus Grunden ber verschiebenften Urt mit bem Digtrauen auch bie fruheren 3miftigkeiten zwischen bem Regenten und ber Landichaft mieber laut murben. Unmuthig über ben fortbauernben Aufent= halt ber burch bie Landschaft besolbeten preufischen Truppen in feinem Kurftenthume, fo wie uber bie an ben Bifchof von Munfter gezahlten Gubfibien, mar es Georg Albrecht gelungen, 1721 ein faiferliches Decret auszuwirken, welches ben Ubzug ber fremben Golbner gebot unb, indem es Die ungebuhrliche Schmalerung ber landesfürstlichen Sobeit ben Stanben jum Bormurfe machte, ftreng unterfagte, bei Frrungen mit bem gurften fich einseitig an irgend einen benachbarten Berrn zu halten. Unftatt fich inbeffen burch biefen Befcheid faiferlicher Majeftat einschuchtern zu laffen, trieb bie ganbichaft bie von ihr ausgeschriebenen Schatungen mit Gulfe ber preufischen Solbaten ein und brobte ben furftlichen Rathen mit Bewalt, falle fie fich ber Entrichtung ber Steuern entzogen. Sart vor Murich lagerte fich eine Abtheilung ber Preugen. Die faiferliche Salve-Garbe erflatte fich zur Bertheibigung bes Furften bereit, um welchen fich bas mit ber Schatung unzufriebene ganbvolk gemaffnet versammelte. In biefer hochften Gefahr, ale ber Musbrud bes Burgerfrieges unvermeiblich fchien, begriffen bie Stanbe bie gange Berantwortlichkeit ihrer Sandlungemeife, und auf ihr Geheiß entfernten fich bie Preugen aus ber Rabe von Murich. Rachdem Georg Ulbrecht nach biefen Ereigniffen feine Refibeng mit Feftungemerten hatte verfeben laffen , um fich vor einem ploglichen Ueberfall feiner Unterthanen ficher zu ftellen, fchrieb er bahin ben ganbtag aus. Aber nur wenige Stande ftellten fich ein; bie meiften begaben fich auf einen von ben Abminiftratoren ber ftanbifchen Caffe in Sinte angesagten Landtag, mo fie fich jum Schut und Trut gegen ben gurften feft unter einander einigten. Bon beiben Seiten fuchte man jest bie Bauern fur fich ju geminnen; bis gu einem folchen Grabe gebieh bie Bitterfeit, bag Georg Albrecht ein Musschreiben der Stande an ben Schandpfabl heften ließ. Seitbem nannten fich bie ju Murich verfammelten Deputirten bie gehonfamen, bie in Sinte berathenden Danner bie rechtmafigen Stante bes Lanbes. Friedrich Wilhelm I. und bie Generalftaaten erboten fich jur Bermittelung biefes unfeligen Berhaltniffes, ohne bag man ihrem Berlangen entsprochen hatte. Dagegen wurden Friedrich August, Rurfurft von Sachfen und Konig von Polen, und Lubmig Rubolph, Bergog von Braunschweig-Wolfenbuttel, vom Raiser beauftragt, die Untersuchung und Schlichetung ber Streitigkeiten zwischen bem Fursten und ben Standen zu bertreiben.

Dbwohl nun ber Ronig von Preugen die Stande abmahnte, fich fernerhin der Gewalt zu bebienen und der Bifchof von Munfter fich von ber fruber getroffenen Ginigung losfagte, fuhr boch ber Landtag von Sinte fort, bie ausgeschriebenen Schabungen mit unerbittlicher Barte burch feine Milit eintreiben zu laffen. In Norden, beffen Burger fich bem Ginguge der Bewaffneten zu widerfeben gewagt hatten, flog Blut; Die Biderftrebenben murben von ftanbifcher Seite Canaille, von Seiten bes Rurften Die lobliche Burgerichaft benannt. Fur ben gurften vermandte fic Georg II, von England bei bem Sofe gu Berlin, und ber Raifer verlangte unter Undrohung bes Berluftes aller Burben und Kreiheiten, bes Leibes und bee Lebens die unbedingte Unnahme ber von ihm erlaffenen Berfugungen. Sobann forberte bie faiferliche Commiffion bem Collegium ber 26: ministratoren bie Siegel ab, unterfagte ihm jebe fernere Bebung ber land: ichaftlichen Gefalle, und ernannte eine neue Bermaltungebehorbe in Murich, ohne bag biefe bas Fortbefteben ber alteren gu Emben hatte hintertreiben tonnen. Go gefchah es, bag bie ftanbifche Miliz von Emben um ben Belit von Leer mit ben furftlichen Golbnern ftritt, bis lettere ben Gieg errangen. Gelbft ale ber Raifer bie alten ober rechtmagigen Stanbe fur Rebellen im gangen romifch = beutschen Reiche erflarte, wollten bie Bebrohten fich ber Landes-Caffe nicht begeben.

Unter diefen Umftanben bot Georg Albrecht im Sahre 1726 bie Bewohner bes Barlingerlandes und einiger Memter auf, welche - es maren ihrer gegen 9000 Beruftete - auf Leer zogen, ben Rlecken fturmten, fic aber von ber ftanbifchen Befatung gurudgetrieben faben. 136 Unbanger bes Furften buften bei biefer Gelegenheit ihr Leben ein. Dach biefem Blutvergiegen wurde bie Emporung allgemein; aus allen benachbarten Drtichaften zogen geruftete Bauern nach Leer', wo unter Leitung von etwahlten Commun = Berren eine allgemeine Bewaffnung betrieben murbe. Die Ronige von England und Preugen erklarten, fich mit ben inneren Streitigkeiten von Oftfriesland nicht befaffen ju tonnen; Die Generalftaaten bagegen waren bereit, falls burch bie in Murich eingeruckten Danen und Dibenburger bie Belagerung von Emben betrieben werben follte, die Stadt mit ganger Macht zu befchuten. Enblich (1726) erkannte Raifer Rarl VI. gegen bie Renitenten bie Erecution, mit welcher er Ronig Georg II. von England als Rurfurffen von Sannover, ben Rurfurften von ber Pfalz und ben Bifchof von Mimfter beauftragte. Da murben die alten Stande,

nigized by Google

überzeugt, daß durch diese Verfügung die alten Verträge gebrochen, die Freiheiten des Landes vernichtet seien, zur Verzweiflung getrieben. Eine allgemeine Landesbewaffnung erfolgte; die nach Leer vorgerückten fürstlichen Truppen und Bauern wurden nach Aurich zurückgetrieben und, grüne Sträuße auf den Hüten, zogen die Altständischen in Norden ein und nöthigten die Stadt, sich ihrer Hoheit zu unterwersen \*). Bis auf Friedeburg sielen sämmtliche Aemter vom Fürsten ab, und die Widerspänstigen sahen nach wie vor die Erhebung der ausgeschriebenen Abgaben ausschließelich in ihren Handen.

Go blieben, außer bem Sarlingerlande, nur Friedeburg, Murich und Die Schloffer zu Berum und Stidhaufen in ben Sanben von Rurft Georg Albrecht: von beiben Seiten murben die gegnerischen Unbanger, beren man fich bemachtigte, gefangen und eingekerkert; bie Berichte ftanben ftill, bie letten furftlichen Ginnahmen verfiegten; in jedem Stadtchen und Rleden fpielte ber Rath die Rolle bes Gemaltherrn und bemachtigte fich ber Gerichtebarkeit; Parteiganger burchftreiften bas Land, auf welchem ber immer wiederkehrende gluch ber Emporung fcmer laftete. Bei Sage erlagen bie ichlecht geführten und ichlecht bemaffneten Renitenten vor ben fürftlichen Truppen, welche fich abermale Norbens bemachtigten. Dabin jogen bie ftanbifchen Golbner, unterftugt von ben aufgebotenen Bauern ber Berrlichkeiten Embens. Rach einem blutigen Treffen am 25. April 1727 mar ihre Rieberlage vollkommen; 10 mitgeführte Gefchute geriethen in Die Banbe ber Furftlichen, und bie auf die einzige Stadt Emden murbe gang Ditfriesland ber Gewalt von Georg Albrecht unterworfen. wiederholten harten Schlagen mußten bie Altftanbifchen fich beugen! Drei Compagnien Danen und Dibenburger, welche auf bas flache Land verlegt wurden, ftutten die Macht bee Furften. Der Raifer verlangte in bringenben Schreiben vom Ronige von Preugen, mit bewaffneter Sand gur Dam= pfung bes Mufftanbes einzuschreiten, und bie Generalftaaten, welche bie Gemahrung ber von Emben erbetenen Sulfe fur bebenklich erachteten, fonn= ten nur das Berfprechen geben, fich fur Ertheilung einer allgemeinen Umnestie thatig zu verwenden.

Auf diese Beise erfolgte endlich 1727 die unbedingte Unterwerfung ber alten Stande. Das burch die Aufbietung aller Rrafte im Rriege ver-

<sup>\*)</sup> Auf den Gaffen des Fledens fang das Bolt :

Den Burften will wn vangen, De Commiffie will wn bangen,

De Rangler up bat Rab,

Go hebben my Doftvreesland platt.

armte Emben mußte seine Solbner entlassen, während ber Fürst, start burch seine Geworbenen, burch die kaiserliche Salve Garbe und die zu seiner Berfügung stehenden Danen und Oldenburger, die Aufgestandenen durch die s. g. Renitenten Steuer busen ließ, welche viele der Betroffenen zur Auswanderung tried. Es galt nur die unbeschränkte Gewalt der Räthe von Aurich, welche an einem jeden, der ihre Ungunst auf sich geladen hatte, durch Einquartierung die empsindlichste Rache nahmen. Die gehorsamen Stände wurden auf Kosten der rechtmäßigen für ihre während bes Kampfes erlittenen Verluste entschädigt \*), der Stadt Emden ihre Herrlichkeiten sequestrirt; die vom Kaiser verheißene Amnestie wurde auf jede Art umgangen.

Wie wir fruber gefehen haben, hatte bas Rurhaus Branbenburg ichon 1694 eine Unwartichaft auf Ditfriedland bekommen, welche 1706 und 1715 von ben Raifern Joseph I. und Rarl VI. erneuert worben mar. Einverftanbniffe, welches zwischen bem lebtgenannten Reichsoberhaupte und Ronig Friedrich Wilhelm I. von Preugen herrichte, fonnte es Letterem nicht fchwer fallen, 1732 bie eventuelle Belehnungeurkunde über Diffried land zu erhalten \*\*). Die Protestation von Georg Albrecht, als ber Ronig Titel und Mappen bee Furstenthume annahm, blieb ohne Erfolg. 3mi Sabre barauf ftarb ber gurft mit Sinterlaffung feines achtzehnichrigen Sohnes Rart Ebgard. Er war ein großer, farter Berr, in beffen iconen Bugen fich aber ber Schmerz uber bas Unglud feiner Regierung abfpiegelte. Mit Rraft und Burde mußte er zu ben Standen zu reben, burch bie Renntnif ber alten und neueren Sprachen vielfeitig gebilbet. Taglich erfreute er fich am Lefen ber beiligen Schrift; er war ein ftrenger Unbanger Luthers. Im Bertehr zeigte er fich leutfelig gegen die Unterthanen, mitleibig gegen Urmuth: Pracht und furftlichen Aufwand liebte er mehr, ale bes landes Segen erheischte. Gelbft bie alten Stande weinten an feinem Sarge.

Um ben besonders in Ostfriesland häusig ersahrenen Nachtheilen einer vormundschaftlichen Regierung auszuweichen, hatte Georg Albrecht erreicht, daß sein unmundiger Sohn Karl Edzard vom Kaiser fur vollsährig erklart wurde. Demgemäß trat dieser 1734 die Regierung über ein Land an, welches unter den Nachwehen jahrelanger Mißhelligkeiten und Kämpse schwer darniederlag. Aus diesem Grunde wurde bei dem 1734 ausgebto-

<sup>\*)</sup> Der Fürft machte für fein Saus auf eine Entschädigung von fast 250,000 Thaler Unspruch.

<sup>\*\*)</sup> Wenn man die entichiedene Borliebe Friedrich Bilhelms I. fur ben Rauchtabad tennt, fo pegreift man den Scherz Raris VI., feinem Freunde den Belehnungsbrief in einem goldenen Tabactstaften überreichen ju laffen.

denen Reichstriege gegen Frankreich bas Land an ber Ems von Rriegesteuern und ben Laften ber Ginquartierung frei gesprochen, wenn es ichon nicht umbin konnte, fur die Stellung bes auf ihm laftenben Contingents bem Raifer eine Bergutung in Gelb zuzugefteben \*). Mitten in feinen Bemuhungen, die mit ber Stadt Emben und ben alten Standen noch obfdmebenben Streitigkeiten gutlich beizulegen, ftarb Karl Ebgard am 25. Mai 1744, noch ehe bie vollige Ausfohnung mit feinen Unterthanen erfolgt mar. Mit ihm erlofch ber Mannsftamm bes Saufes Cirffena, melches burch Rraft und Gerechtigkeit bie Sobeit uber Diffriesland ermarb und burch eine Reihe hochbegabter Manner fich unter ben schwieriaften Berhaltniffen zu behaupten mußte, bis es unter feinen letten Sprofilingen ju erliegen brohte. Das innige, auf ben Sanbel begrundete Berhaltnif Embens zu ben Generalftaaten, ber biefer Stadt fich mittheilenbe Geift bes Biberftrebens gegen bie furftliche Gewalt, ber Unhang, ben fie in ber Ritterfchaft fand, haufig ber Furften Starrfinn und ihrer Rathe blinder Gifer hatte nach und nach des Landes alten Segen vernichtet. Es war ein ftarfes, ungebeugtes Regiment erforderlich, um bie verlorene Gintracht jurudjufuhren und ben erlofchenen Gemeinfinn ju weden.

### Biertes Rapitel.

Vom Erloschen des Mannsstammes des Hauses Cirksena bis zur Vereinigung Oftfrieslands mit dem Königreiche Hannover. 1744 — 1815.

Außer ber Geasin von Rittberg, welche zugleich mit dem Fürsten von Lichtenstein ihre Unspruche auf das Harlingerland erhob, waren es die Konige Friedrich II. von Preußen und Georg II. von England, als Kursfürst von Hannover, die nach dem Erlöschen des Mannsstammes des Hausses Cirksena e. Nachfolgerecht in Ostfriesland zu besigen behaupteten. Schienen auch die rechtlichen Unspruche Brandenburgs die begründetsten zu sein, so stand ihnen doch entgegen, daß die vom Kaiser ertheilte Anwartsschaft weder durch einen Collegialschluß der Kurherren noch durch die Beistimmung der Fürsten bestätigt war. Um so mehr glaubte Friedrich II. eilen zu mussen, sich in den Besit des herrenlosen Landes zu segen. An

<sup>\*)</sup> Der Gurft bezahlte fur jeden Dann 80 rheinische Gulben nach Bien.

bem namlichen Tage, an welchem Rarl Ebzard aus bem Leben ichieb, fab man ben preußischen Abler in Emben und balb barauf burch bas gang Rurftenthum angeschlagen. Schon feit einigen Jahren hatten Wappen und Patente zu biesem Behufe in ber Wohnung bes Majors von Ralfreuth in Emben bereit gelegen. Chenbafelbft verfammelten fich am erften Tage nach bem Tode Karl Ebgarde ber Rath und bie Bierziger, und legten ben Gib ber Sulbigung ab. Dhne Wiberfpruch ju erheben, erkannte bie vermittmett Rurftin die preufische Nachfolge an. In Aurich suchte bagegen bie Dringeffin Friederite Bilhelmine, Schwefter von Georg Albrecht, fich ber Regierung zu bemachtigen. Aber als fie, ohne ben gemunichten Unklang ju finden, ihr Berlangen bem Geheimen Rath und ben Standen vorgetragen hatte, erkannte auch fie bie Succeffion ber preugifchen Rrone an. erfolgte am 1. Junius 1744 auch in Aurich die Suldigung, und traten bie furftlichen Truppen in tonigliche Dienfte uber, fo bag, ale wenige Tage barauf ber furhannoversche Dber-Appellationerath von Boigt ebenbafelbft eintraf, um im Namen feines herrn ben Befit von Diffriesland qu ergreifen, er bereits im gangen Lande bie Dherhoheit bes Ronigs von Dreufen anerkannt fand. hierauf bestätigte auch bas Reich bie Nachfolge Krie briche II. in Offriesland, ber, wenn ichon nicht ohne Wiberfpruch von Seiten bes lichtensteinischen Saufes zu erfahren, fich auch im Sarlinger lande hulbigen ließ. Die faiferliche Galve : Garbe verließ bie Burg ju Die berfum, welche fammt ben ubrigen fequeftrirten Berrlichkeiten bem Rath ber Stadt Emben wieder überwiesen murbe. Unlange barauf murbe bie alfo erworbene Proving burch ben preußischen Minifter von Coccegi und burch Somfeld neu organistet, ber Letigenannte von feinem Ronige jum Kangler ber Regierung ernannt, und auf einem allgemeinen ganbtage ben Standen fur ihre Privilegien und Gerechtigkeiten ber vollfte Schub juge fichert. Nachbem bie Deputirten bie Erbhuldigung geleiftet hatten, murbe bas Abministrations-Collegium mit ber Landes - Caffe nach Emben verlegt, und mit hintansetung ber burch Georg Albrecht ausgewirkten faiferlichm Musschreiben bas Berhaltnif bes Landesherrn zu ben Standen und Unterthanen auf ben hannoverichen Bertrag von 1693 gurudgeführt. Demnach verfprach ber Ronig, alle Befchluffe bee Landtages in Musfuhrung ju brim gen, die Stande nur nach einem unbefestigten Drte zu berufen, jebe Um einigkeit unter benfelben ausschließlich burch bas Sofgericht schlichten ju laffen, die Erhebung und Bermaltung ber Schatungen bem Ubminiftra tione-Collegio ju überlaffen und bie Abgaben burch feinerlei neue Unforde rungen zu erhohen. Dagegen machten fich bie Stanbe verbindlich, bem inige jahrlich bie Summe von 40,000 Thaler zu gahlen.

Nachdem auf biefe Beife zwifchen ben Standen und bem Ronige eine gutliche Uebereinkunft getroffen mar, betrieb Letterer bie Entfernung ber ftaatischen Golbner aus Oftfriesland. Wegen ber Borfchuffe, welche Solland bem furftlichen Saufe, ben Standen und ber Stadt Emben vorgeftrect hatte, befanden fich in Leerort und Emben feine Befahungen \*), welche gegen Ende bes Jahres 1744 in erftgenannter Stadt eingeschifft murben. Wie fich erwarten ließ, konnte bie alte Berfaffung Ditfrieslands, welche zum großen Theile auf ber beschrankten Gewalt ber Landesherren beruhte, unter ber Regierung eines fo energischen Ronigs, wie Friedrich II. mar, nicht vollig unverfurzt bleiben. Schon 1749 murbe bie Landes-Caffe von Emben nach Murich, ale bem Mittelpunkte bes Landes, guruckverlegt und unter bie hochfte Aufsicht bes Ronigs gestellt. Der Rath von Emben, melcher fruher ohne Scheu fich bem Gehorfam gegen ben Raifer entzogen, mehr ale ein Mal mit Erfolg die Baffen gegen feinen Berrn geführt und über bie Stanbe bes gangen Emstandes eine unbedingte Berrichaft ausgeubt hatte, mußte ben koniglichen Truppen bie Befetung ber Thore und bes Safens überlaffen und bem Landesherrn die Befugniß zugefteben, eine neue Einrichtung bes' Stadtwefens zu treffen. Die republikanischen Formen schwanden aus ber Gemeine; tonigliche Beamte machten zugleich mit ben ftabtifchen Behorben uber Recht und Gericht, Die Willfur wurde von einer ftrengen Ordnung im Gange ber Gefchafte verbrangt. Manche bieber einflugreiche Kamilie klagte, aber bie Laften bes gemeinen Befens murben bebeutend vermindert. In bem namlichen Sahre wurde die preugische Proceforbnung im Lande eingeführt und von Raifer Frang I. bem Ronige in Betreff Oftfrieslands bas privilegium de non appellando ertheilt. Die gange, jum Theil veraltete, bochft weitlaufige Gerichteverfaffung murbe veranbert, ein Confiftorium gefchaffen, bie Erhebung bes Schatgelbes verein-Das Bolt mußte ben wohlthatigen Ginflug ber neuen Regierung ju fchaben. Dit bem lauteften Jubel und jener fchlichten, treuherzigen Beife, die bem Oftfriefen von feinen Altworbern vererbt mar, murbe 1751 Kriedrich II. vom Lande empfangen \*\*), ale er in Begleitung bes Kronpringen und bes Bergoge Ferbinand von Braunschweig bie oftfriefische Grenze

00\*

<sup>\*)</sup> Sie bestanden aus den zwei Regimentern Orange-Friesland und Orange-Gröningen unter dem Generalmajor von Beltmann. Der größere Eheil dieser Eruppen lag in Emden, wo fie, mit Ginichluß ihrer Weiber und Rinder, 5000 Röpfe gabiten.

<sup>\*\*)</sup> In Emden trug eine Chrenpforte die finnige Infchrift:

O Koning, groot van Macht, Ban Goedheit, van Berftand, Meer Bader in one hart, Ale Koning in one Land.

betrat. Bei der regen Aufmerksamkeit, welche der König allen Theilen seines Landes schenkte, um durch Handel und Verkehr den Wohlstand der Unterthanen zu heben, konnte ihm nicht entgehen, daß Emden, vermöge seiner glücklichen Lage zum Stapel eines großen Theiles von Westphalen bestimmt sei. Deßhalb erksärte er den hortigen Hasen für einen Freihasen und betrieb die Einrichtung einer chinesischen Soften sür einen Freihasen und betrieb die Einrichtung einer chinesischen Soften Leinlichen Krämersinn ihr entgegenwirkten, balb in's Leben trat und reiche Ladungen aus Canton in die Mündung der Ems führte'\*).

Durch biefe Sorafalt Friedriche II. fur bas Land an ber Ems maren bie Bunden ber inneren Rampfe fo rafch verharfcht, bag es bereits im zweiten Sahre bes fiebenjahrigen Rrieges bem Ronige ein Darlehn von 100,000 Thaler bieten konnte. In bemenamlichen Jahre ging ber framgofifche Marschall d'Etrees über ben Rhein, bemachtigte fich bes von Preu-Ben verlaffenen Wefel und bebrohte Oftfriesland. Das land mar ohne Schut; ber Dberft von Ralfreuth burfte unmoglich hoffen, mit feiner fleinen Schaar bie einzige Stadt Emben behaupten zu konnen. Unter biefen Umftanden befetten die Frangofen am erften Mai 1757 Leer. Marquis Dauvet nach Olbarfum vorgelaben, mußte bie Rammer zu Murich ein genques Berzeichniß von bem Bermogen ber Proving einreichen. Der Dberft von Ralfreuth fam ben bringenben Bitten bes Rathe nach, ftellte Die Vertheibigung ein - feine gange Macht bestand aus 180 Mann und übergab Emben. Siermit war gang Oftfriesland von ben Frangofen fur bie Kaiferin = Ronigin Maria Therefia in Befit genommen und bas Land wurde einer faiferlichen Berwaltung unterworfen, an beren Spise ber Graf von Pergen ftand. Starte Berichangungen bectten Emben von ber Land: und Seefeite, um die Stadt gegen eine Landung ber Englander ficher gu ftellen; bie Deiche murben befett, an verfchiebenen Stellen ber Rufte Batterien aufgeworfen. Ungeachtet auf Befehl bes Marquis Dauvet große Magazine zur Berpflegung bes frangofifchen Beeres auf Roften bes Landes angelegt murben, faben fich bie beguterten Ginwohner ber Proving qu ge-

Auf einem anderen Ehrenbogen, welcher von den Fischweibern aufgeführt und mit getrodneten Gees und Blugfischen ausgeschmudt war, lauteten bie Worte:

Bn Brouwen van't groen Bun weinig in getal, By fonnen niet veel boen,

By beje Wonderval:

Leev lang, gy Roning onfe Baber !

<sup>\*)</sup> Rach bem Ginfalle der Frangofen in die Proving mahrend des fiebenjabrigen Rrieges mußte die Compagnie wieder aufgehoben werden.

zwungenen Anleihen angehalten, beren Gesammtsumme sich auf 345,000 Thaler berief. Selbst die theuer erkauften Sauve-Garde Briefe des feilen Marschalls Richelieu schützen keinesweges immer vor der Plünderungssucht der Fremden. Im October 1757 hielt der von Maria Theresia zum Stattbalter über Oststeistand bestellte General Graf von Pisa an der Spitze von 1200 Destreichern seinen Einzug in Emden, ohne daß deßhalb die Zähl der auf Oststeichen drückenden Franzosen\*) vermindert worden wäre. Erst in Folge der Schlacht bei Roßbach verließen mehrere Regimenter das Land, um das Heer des geschlagenen Prinzen Soudise zu verstärken. Da erfolgte der Sieg Ferdinands von Braunschweig bei Minden, englische Kriegsschiffe zeigten sich im Dollart und mit stürmischer Sile verließen Destreicher und Franzosen das Land, ohne die Vertheibigung des mit großem Auswande besessigten Emden zu wagen.

Unlange barauf erhielt Emben eine englische Befatung. Gine Klotte George II. erfchien, 169 Segel ftark, im Dollart und fchiffte 10,000 Mann Landtruppen aus \*\*), welche fich bald barauf mit bem Seere bes Bergogs Kerbinand von Braunschweig vereinigten; Raverschiffe wurden in Emben ausgeruftet, ein Freibatgillon geworben; überall mar Leben und frohliche Bewegung. Uber ichon 1761 fab fich Ditfriesland burch bie Wendung bes Rrieges abermale bedroht, von feindlichen Streitern überfchwemmt gu Bahrend Broglio von bem Beere ber Berbundeten beobachtet wurde, durchschwarmte ber Pring von Soubife ben nordlichen Theil von Westphalen und fandte ben Marquis von Conflans in bas Land an ber Ems. Durch biefen wurde die fchleunige Bahlung von 150,000 Thaler im Umte Leer geforbert, falls ber gleichnamige Rlecken nicht in Ufche vermanbelt werben folle; unter abnlichen Drohungen verlangte er von Stadt und Umt Murich 200,000 Thaler. Emben, mofelbft bie fleine, aus engli= fchen Invaliden bestehende Befatung bas Gemehr geftrecht hatte, befanftigte ben Marquis von Conflans burch Einhandigung von 22,000 Ducaten. Frangofifche Sufaren burchftreiften die benachbarten Memter, um die ausgefcbriebenen Contributionen einzutreiben; feine Rucficht, feine Schonung fand Statt; ruhige Burger trafen ihre Rugeln, mas bes Raubes nicht werth war, wurde vernichtet, mit teuflischen Martern ber Beguterte gur Berausgabe feiner Sabe gezwungen; im Thurm gu Beener wurden meh-

<sup>\*)</sup> Gie bestand aus 78 Compagnien.

<sup>\*\*)</sup> Sie waren aus funf Regimentern englischer Infanterie, einem Regiment grauer Schotten und sechs Regimentern ju Oferde jusammengesett; die meiften biefer Truppen gehörten jur königlichen Garde. Ihre Befehlshaber waren der herzog von Mariborough und die Lords Blaindfort, Baldgrave und Sactoillempenden Google

rere Tage einige funfzig angesehene Manner und Frauen ber Umgegend bewacht, ohne daß man ihnen die nothwendigsten Nahrungsmittel hatte zu-kommen lassen. Aus der Kirche wurden die silbernen Altargefäße entwandt, die Posten beraubt, der Landmann entsehlich gemishandelt.

Da fagte Buth die Unglucklichen; funf Sufaren, welche im Umte Stidhaufen an oftfriefifchen Mabchen ihre Luft fuhlen wollten, murben von ben Bauern erschlagen, die fich in ihren Marten verschanzten und guhn bem Reinde bie Stirn boten. Um fo mehr fuchte fich ber Marquis von Conflans burd Unmenschlichleiten jeber Art an ben Bewohnern von Aurich zu rachen. Ringe um bie Stabt lagerten fich Schaaren bewaffneter Lanbleute. Die Befatung, von Kurcht ergriffen, verließ bie Stadt und jog auf Leer; wer ihr begegnete, wurde erschlagen, bie Dorfer, auf welche fie fließ, niedergebrannt. Alebald marfen fich bie Bauern in die Stadt und ermahlten Sauptleute aus ihrer Mitte; fie hofften, bem Feinde ben Uebergang uber die Ems zu verwehren und ihm die Beute abzujagen. In Emben, welches gleichfalls von feinen Blutfaugern verlaffen mar, die fich nach Leer begeben hatten, brangen die Bauern ein, fprengten die Thurme bes Beughaufes, bemadtigten fich ber vorgefundenen Baffen und befesten bie Thore; unfem Leer erblickte man 40 erschoffene Bauern neben 30 erschlagenen Keinden \*). Bei bem Rlange ber Sturmglode von Norben fammelten fich bie Bewohner bes Ortes und ber Umgegent, um auf Emben zu ziehen; noch hatten fie bie Stadt nicht erreicht, als fie horten, daß die Frangofen fich uber bie Ems gurudbegeben hatten. Doch fehrte mit bem Freiheren von Burmfer ber Marquis von Conflans ichon nach einigen Tagen mit 2000 Mann nach Leer gurud. In langen Schaaren fluchteten bie Unwohner ber Ems nach Jever, Dibenburg, ober bem Gebiete von Groningen. Burmfer mar emport uber bas Benehmen bes Marquis; freundlich rebete er ju ben Ubgeordneten bes Rathe von Emben; er fah ein, bag nur Bergweiflung bie Ditfriefen gur Ergreifung ber Waffen getrieben habe und ubte feine Rache an ben Bebr Doch konnte er die auf Befehl bes Pringen von Soubife ausgefchriebenen Contributionen nur um ein Unbebeutenbes ermäßigen, wiewohl, genauerer Berechnung gufolge, Conflans bem Lanbe einen Schaben von fast einer Million Thaler zugefügt hatte. 1761 verließ Burmfer Oftfries land; feitbem fah man ben Feind nur noch ein Dal auf turge Beit an bet Eme mieber. Da wurde am 20. Marg 1763 der gu Suberteburg abge-

<sup>\*)</sup> Bis ju welchem Grabe »das gebitdetfte Bolf Europa's, w Dieselben Manner, welche bei Minden und Ercfett bem Bergoge Ferdinand von Brannichweig gegenüberflanden, in raffinirter Grausamkeit geubt waren, sehrt uns Wiarda in feiner officie fiften Geschichte, Buch 37, Abichnitt 2.

schlossen Friede von allen Kanzeln in Oftstiebland verkundet und mit heis bem Dank gegen Gott horchte die Gemeine auf die Worte der Prediger, denen in der Verheißung Mosse: » Ich will Frieden geben in eurem Lande, daß ihr schlafet und euch niemand schrecke; ich will die bosen Thiere aus eurem Lande thun und soll kein Schwert durch euer Land gehen " ein besdeutungsvoller Tert gegeben war.

Unter Friedrichs II. weiser Regierung wurde das Wiederaufbluhen der schwer gedruckten Landschaft rasch gefordert. Durch den lebhaften Handel Emdens, dessen Schiffe die Fahrten nach Westindien und selbst nach Canton nicht scheuten, stieg die Wohlhabenheit des gesammten Landes; eine Harings-Compagnie wurde errichtet und erfreute sich eines frischen Gedelchens; die Gründung einer Bank veränderte den unmäßig gestiegenen Zinsstuß. In ganz Offriedsand wurde der 1786 erfolgte Tod Friedrichs H. beklagt. Durch ihn waren die bisherigen Irrungen zwischen dem Regenten und den Ständen gehoben, die Zwistigkeiten unter den einzelnen Abgeordeneten beigelegt, das gute Vernehmen Emdens mit dem flachen Lande wieder hergestellt. Das Steuerwesen wurde geordnet, man hörte keine Klage über die Rechtspssege.

Kur Kriedrich Wilhelm II. nahm-ber Minister von ber Red bie Sulbigung in Oftfriestand in Empfang. Reine Ungufriedenheit uber Uneinigkeit ber Stanbe wurde laut, feine Beschwerbe gegen irgend eine Magregel ber neuen Regierung erhoben. Ueberall Friede und Eintracht und ein frohliches Gebeiben, bis burch ben 1792 begonnenen Rampf Preugens mit Frankreich bas Land aus feiner Ruhe aufgeschreckt murbe. Bei ber raschen Beimtehr bes Bergogs von Braunschweig aus ber Champagne mußte Ditfriesland Lebensmittel jeder Urt nach ben Rheinstabten Schicken, wie ichon zuvor bie Stellung einer Ungahl von Pferben fur bas Beer betrieben mar. Rach bem Ruckzuge ber englisch=hannoverschen Urmee unter bem Grafen von Balmoben-Gimborn und bem Nachrucken ber Frangofen in die unvertheibigten Riederlande, fluchtete fich eine bebeutenbe Ungahl von frangofischen und hollanbischen Muswanderern nach Emben, wohin auch ber Rurfurft von Coln feine Roft= barkeiten in Sicherheit bringen ließ. Im Unfange bes Sahres 1795 et= folgte ber Einmarich bes von Lord Sarcourt geführten englischen Seeres in Emben; ihnen folgten verschiedene aus Emigranten gebilbete Regimen-Balb war bas Land bergeftalt mit Rriegern überschwemmt, bag, tros einer erheblichen Bufuhr von ber See, bie Mittel jum Lebensunterhalte ju mangeln brohten. Taglich fah man einer blutigen Entscheidung im Reiberlande entgegen, welches ein Theil ber Englander gegen bie von Groningen andringenden Frangofen ju behaupten fuchte, bis fich erftere uber bie

Ems jurudzogen. Um zweiten Marz hielt ber frangofifche General Jourban feinen Gingug in Weener. Seber Bertehr mit ben Rieberlanden mar unterbrochen, bas Befahren ber Ems burch Lord Cathcart, ben Dberbefehlehaber ber Englander, auf's ftrengfte unterfagt. Endlich erfolgte ber Abgug ber befreundeten Dacht und fcmand zugleich die Beforgnif, bag zur Bertheibigung Embens bie bortigen Schleusen von ber Befatung aufgezogen werben mochten. Die Emigranten manbten fich nach Olbenburg, um in Bremerlehe bie englische Klotte zu besteigen. Man weiß, wie unlange barnach ihr Untergang bei Quiberon erfolgte. Dag unmittelbar nach bem Abzuge ber Englander, welche in Bremen ber Ginschiffung entgegensehm follten, ein furfurftlich hannoveriches Deer unter ben Befehlen bes Gene rale von Sammerstein, bestehend aus 8 Reiterregimentern und einer entfprechenden Ungahl von Aufgangern und Geschüben, Oftfriesland befette, mochte vermoge ber baburch herbeigeführten Uebelftanbe allerbings hart auf bem Lande laften, aber Burger und Bauern freuten fich biefer beutschen Regimenter, welche fich bem kandvolke treuherzig anschloffen und in benen die ftrenafte Mannegucht gehandhabt wurde. Roch schwebte man in banger Erwartung megen einer von ber Proving Groningen aus zu beforgenben frangofischen Landung, ale am 5. April 1795 ber zu Bafel zwischen Friedrich Wilhelm II. und der Republit abgefchloffene Friede Die preufifchm Staaten am rechten Rheinufer vor feinblicher Befetung ficher ftellte. 216 balb wurde ber freie Bertehr auf ber Ems, ber Sanbel nach Frankreich und ben Nieberlanden wieder eroffnet, Die hannoverschen Regimenter gegen fich nach Weftphalen gurud, Jourdan raumte bas Reiberland, und bie von ber Munbung ber Eme und Ma nach Duisburg fich erftredende Demarca tions-Linie murbe in Offfriesland von ben Regimentern bes Generals von Blucher befest.

Diese Zeit des Friedens wußte der Kaufmannsstand in Emden und Aurich trefslich zu nuten, um unter der neutralen prenßisch-emdener Flagge einen ergiedigen Handel von Archangel dis Lissadon zu treiben. Un das rem Gelde war um so weniger Mangel, als der reiche Sold der Engländer dem Krämer und Landmann anheim gefallen war. Man konnte zu einer Zeit, in welcher die kaiserlichen Heere die blutigsten Niederlagen durch die Republikaner erlitten, an eine allgemeine Landesvermessung, den Bau des Canals von Aurich, die Begründung der Badeanstalt zu Nordernei und ähnliche der Provinz frommende Einrichtungen denken. Der Tod Friedrich Wilhelms II. (16. November 1797) hemmte den Gang der inneren Entwickelung Ostfrieslands keinesweges, da Friedrich Wilhelm III. bei Gelegem wickelung Ostfrieslands keinesweges, da Friedrich Wilhelm III. bei Gelegem

Freiheiten bes Landes ju ichugen verhieß. Bei ber fortgefesten Sperrung ber nieberlandischen Bafen burch bie englische Rlotte konnte Solland feine uberfeeischen Beburfniffe nur uber Emben beziehen; biefelbe Stadt wieber= um vermittelte bie Musfuhr bes nachbarlandes nach England. Roch nie hatte man eine folche Lebhaftigeit in bem bortigen Safen mahrgenommen \*). Diefer gludliche Buftand Oftfrieslands bauerte, bis burch bie Befetung Rurhannovers burch bie Preugen das bisherige freundliche Berhaltnig biefer Macht mit England fich auflof'te. Gine Landung ber die Gee beberrichenben Feinde abzuwehren, murben bie preugischen Regimenter unter Blucher verftaret, bis ber Friede von Umiens auch biefe Borfichtsmagregeln aufbe-Bei bem barauf erfolgten Wieberausbruche bes Rrieges zwifchen Frankreich und England mar bie Eme, wegen ber Blockabe ber Munbungen von Elbe, Wefer und Schelbe, ber einzige Fluß an ber Norbfee, welcher fich einer freien Schifffahrt erfreute. Rlaggen aller Nationen fah man auf ber Rhebe von Emben, von wo in fleinen Ruftenfahrzeugen bie Baaren nach Samburg, Bremen und ber batavifchen Republit geführt wurden; felbft fur Frankfurt und bie Schweiz mar hier ber Stapel ber überfeeischen Producte.

Co nabte bas verhangnifvolle Sahr 1806. Der im Kebruar gwifchen Frankreich und Preußen in Paris geschloffene Tractat verhieß letterer Macht ben Besit ber hannoverschen Lande. Die Mundungen ber Ems, Befer und Elbe murben ben Englandern gefperrt und von eben biefen wiederum blodirt. Daburch mußte bie Schifffahrt Ditfrieslands zu einem unerhebli= den Ruftenvertehr herabfinken; unter 400 preugifden Schiffen, auf welche Die englische Regierung hatte Befchlag legen laffen, befanden fich nicht we= niger als 107 oftfriefifche Fahrzeuge; andere waren von englifchen Rapern aufgebracht \*\*), ober befanden sich unthatig in ber Fremde, weil bas Muslaufen aus einem befreundeten Safen zu gefahrlich ichien. Mus Beforgniß vor einer gandung ber Keinde murben bie Deiche burch Batterien gebeckt, die Dorfichaften angewiesen, bei bem erften Feuerfignal bie Sturmglode anzuziehen. Inbeffen ichien ber Musbruch eines Krieges zwischen Preu-Ben und Frankreich unvermeiblich. Um Oftfriesland vor einem Ueberfall von Seiten ber batavifchen Republit zu ichuben, ließ ber General von Blucher fammtliche Bruden uber bie Ems abbrechen. Die Beforgnig vor Feinbfeligkeiten ber Englander fcmand ; Truppen und Gefchube verließen bie Dorfer an ben Deichen, um fich nach Westphalen zu begeben; mit

<sup>\*) 1799</sup> verließen 3402 befrachtete Schiffe ben hafen von Emben.

<sup>\*\*)</sup> Schon im Sulius 1806 betrug der Berth ber durch die Engtander aufgebrachten Schiffe und Ladungen von Emden nabe an 2 Millionen Guiden.

dem Archive wurden die koniglichen Caffen und die Bank von Emben nach Magbeburg gebracht.

Da erfolgte am 14. October 1806 bie Schlacht bei Jena. Das gange norbliche Deutschland fand bem Sieger offen, und ichon am 25. Detober ging ber hollandifche General Daenbels uber die Ems und nahm Leer ein. Bon bier begab er fich nach Emben, eröffnete bem Rath, bag er beauftragt fei, im Ramen bes Konigs von Solland von Oftfriesland Befis zu nehmen. und geftand ben Unterthanen jebweben Schut ber Gefebe, Die Fortbauer ber bisherigen Bermaltung, bie Sicherheit vor Mighandlungen von Seiten ber Golbaten gu. Un bem namlichen Tage, an welchem in Emben bas preufifche Bappen herabgenommen murbe, machte ber hollandifche General Brour der Landes-Deputation, einer Behorde, die fich bei ber Nachricht vom Nahen ber Feinde aus ber Regierung und Landschaft gebilbet hatte, befannt, bag Ditfriesland fur ben Ronig von Solland befett fei. Ueber biefe Droving und die preugisch : weftphalischen Lande gebot von Dunfter aus ber General Daendels, unter ihm, als Gouverneur von Oftfriesland, Lingen und Olbenburg, ber General Brour. Die alten Behorben blieben in Rraft, nur bag bie Kinangen einem hollanbifchen Beamten übertragen murben. Selbst als fatt Daenbels ber hollanbische General Bonhomme als Dber: Gouverneur nach Offfriesland geschickt wurde, fah man in ber beftehenden Berfaffung feine Menderung getroffen. Jeber Berfehr mit England murbe auf's ftrengfte unterfagt; bas Gigenthum englischer Unterthanen mit Be ichlag belegt. Dbwohl bas endliche Schickfal Dftfrieslands fich noch nicht entschieden hatte und von dem Ronige von Solland nur ale Berbundetem bes Raifers die Befetung bes Landes erfolgt mar, ließ er fich boch in ben letten Tagen bes Jahres 1806 bon ben nach Murich berufenen Behorben porläufig ben Gid ber Treue ablegen.

Mit dem Anfange des Jahres 1807 begannen jene Umwandlungen in der Berwaltung und den Gesehen des Landes, welche auf alle von der Fremdherrschaft behauptete deutsche Provinzen so schmerzlich zurückwirkten. Die in Ostfriesland liegenden Guter des Malteser-Ordens wurden eingezogen, der Salzbedarf gegen eine hohe Abgabe aus Holland zugeführt, derwassnete Küstenwächter deckten den Strand von der Mündung der Beset bis zur Sübersee, eine hollandische Gensbarmerie wachte über die Ruhe im Lande. Schon konnten mit den laufenden Einnahmen der Provinz die derselben aufgebürdeten Lasten nicht mehr bestritten werden. Um neur Steuern auszuschreiben, wurde ein Landtag eröffnet (9. März. 1807), mo zum letten Male die Abgeordneten des Landes nach alter Sitte sich beriefen. Sodann erfolgte die Aussehung der militairischen Berwaltung bet

Landes, an beren Stelle ber Staaterath van Soof ale Civilgouverneur ber Regierung vorgefest murbe. Rachbem auf biefe Beife Ditfriesland acht Monate unter ber Soheit bes Konigs von Solland verwaltet mar, follte das Schickfal bes Landes durch ben Frieden von Tilfit fur die nachfte Bufunft entschieden werden. Dhne Bedenken trat Raifer Alexander von Rugland bie Berrichaft Jever an Solland ab, nachdem er die Rudgabe von Dibenburg an bas herzogliche Saus bedungen hatte; ebendafelbft verzichtete Preugen' (9. Julius 1807) auf alle zwischen bem Rhein und ber Gtbe belegenen Lande mit einer Bevolkerung von fast funf Millionen Menschen. In einem ruhrenden Rundschreiben machte Friedrich Wilhelm III. feine Unterthanen mit bem Gefchehenen bekannt, und entband bie Bewohner der ebengenannten Lande bee Gides ber Treue. Roch lebte man an ber Ems in ber gespannteften Erwartung, ob die Proving bem Ronige von Solland ober bem neuerrichteten Ronigreiche Weftphalen gufallen werbe, als in Folge bes am, 11. November 1807 zu Fontainebleau gefchloffenen Bertrages die Bereinigung Offfrieslands und ber herrlichkeiten Sever, Barel und Anpphausen mit ben Besitzungen Konig Ludwigs von Solland ausgesprochen murbe. Es mar ein fcmerglicher Bechfel ber Berhaltniffe! Der wegen ihrer Gerechtigkeit und humanitat beliebten preufischen Regierung entzogen, fab man fich jest mit einem Staate vereinigt, beffen brudenbe Schulbenlaft auch auf Dftfriesland gurudwirten mußte, und von bem fich voraussehen ließ, bag er bie letten Trummer bes Sanbele auf ber Ems an fich reifen werbe. Jenes innige, bruderliche Berhaltniß, welches einft bie Seelande fo fraftig mit einander vereinte, hatte feit Sahr= hunderten aufgehort, und ber Deutsche fah fich durch ben hochmuthigen Sandeleftand bee Rachbarvolles in mehr ale einer Sinficht gurudigefest. Go groß war ber heimliche Wiberwille ber Dftfriefen gegen bie Sollanber, daß fie einer Aufnahme in bas Ronigreich Weftphalen ober in ben großen frangofischen Raiferstaat unbebingt ben Borgug eingeraumt haben wurden. Seit undenklichent Beiten maren Die Dftfriefen auf ben Befit ihrer mohl= begrundeten, in Noth und Rampf erworbenen Privilegien ftolg gewesen, bie auch von den preußischen Ronigen geachtet maren; um fo heftiger muß= ten Schmerz . und Unwillen bei ben 1808 am foniglichen Soflager ju Utrecht fich einfindenden Abgeordneten ber Regierung und ber Landschaft fich regen, ale ber hollandifche Minifter ihnen die Erklarung gab, bag bie Proving, mit Aufhebung ber alteren und neueren Landes-Conftitutionen, Bewilligungen und Bugeftanbniffen, ben hollanbifchen Departemente vollig gleich geftellt werben folle. Seber Biberfpruch gegen bie Erklarung be Gewaltherrn blieb unbeachtet; noch in bem namlichen Inhre wurd Google am linken Ufer ber Ems belegene Reiberland mit bem Departement Gro ningen vereinigt, und Offfriesland mit ben ihm zugetheilten Berrlichfeiten gum elften Departement bes Ronigreiche Solland erklart \*). Bu Murid erfolgte burch van Soof die feierliche Befignahme bes Landes, und ber Freiherr von der Capellen wurde als Landdroft an die Spige der Regie rung geftellt; mit ben fruberen Bermaltunge-Behorben ging bas Ubminiftrations-Collegium aus einander. Gelbft bes theuerften Erbgutes, welches ihm geblieben, feiner Sprache, follte ber Oftfriese beraubt merben. Es fei bes Ronias Wille, lautete bas Musschreiben bes Landbroften, bag moglidft balb nur die hollanbifche Sprache in bem Departement Oftfriesland gen bet werbe \*\*). Mit nicht geringerm Unbehagen war die Ginfuhrung ber Steuern, ber burgerlichen und peinlichen Gefegbucher von Solland verbunben. Gegen biefe Fremben, welche mit heilfofer Scharfe bie aute alte Beit ju untergraben suchten, hielt bas Bolf jebes Mittel ber Gewalt fur erlaubt. Der Berkehr mit ben am Strande hausenden Rapern, Die Entschloffenheit, mit welcher man fich einem verbotenen Seehandel hingab, bilbete fubne, unternehmende Manner, benen Gewinnst und Befriedigung ber Rache an ben Douanen mehr galt, als jene fchlichte, berbe Treue, welche als bet Grundcharacter bes oftfriefischen Bolts bezeichnet werben barf. Go fonnt es an Gewaltthaten nicht fehlen, die wiederum mit gebuhrender Strenge geghnbet murben. Go fchnell nach bem Tobe bes letten Girkfeng ber Die friese fich mit den Regenten aus bem Saufe Sobenzollern befreundet hatte, fo unmoglich ichien es dem Ronige von Solland, Die Bewohner bes elften Departements zu geminnen.

Der Erfolg, mit welchem die hollandischen Kustenbewohner den Bertehr mit England zu unterhalten wußten, hatte schon lange in der Seele Napoleons eine Erbitterung rege gemacht, die sich auf seinen glühenden haß gegen das ihm troßende Britannien stütte. Die Bereitwilligkeit, mit welcher König Ludwig einen Theil seiner Staaten dem kaiserlichen Bruder abtrat, ein französisches Corps zur Bewachung seiner Küsten in Sold nahm und den Handel mit England auf jede Weise zu unterdrücken angeilobte, konnte die schwache Selbstischndigkeit Hollands nur auf kurze Zeit sichern. Daß der König ein Herz für das ihm anvertraute Volk zeigte, konnte Napoleon ihm nicht vergeben; die Reibungen zwischen den Best

<sup>\*)</sup> Offriestand gerfiel in die Quartiere (Refforts) Emden mit den Arrondifiemens Emden und Leer; Aurich mit den Arrondiffemente Aurich und Stidhausen, und Bever mit den Arrondiffements Sever und Efens.

<sup>\*\*)</sup> Ginem im Rovember 1809 crlaffenen Befehle des Ronigs gemaß follte ber 110gle

bern mehrten fich, und am 1. Julius 1810 legte Ludwig zu Bunften fei= nes Sohnes die Krone von Solland nieder. Ein folches Berfahren wiberfprach bem Willen bes Raifers, ber burch ein furges Decret vom 9. Julius bas Ronigreich Solland und bamit Oftfriestand fur einen Theil bes franabfifchen Raiferreichs erklarte. Damit mar ber lette Schein ber Selbitftan= bigfeit Sollande vernichtet; ale faiferlicher Statthalter jog ber Bergog von Plaisance in Umfterbam ein, an bie Spite bes Beeres murbe ber Marschall von Reggio (Dubinot) gestellt. Satten die Sollander fruher ben Ditfriesen ihre Sprache aufgebrungen, fo maren fie jest auf Erlernung ber frangofi= fchen angemiefen. Oftfriesland aber bilbete feitbem bas Departement ber Dft : Ems (Departement de l'Ems oriental \*). Auf Befehl bes Raifers murben alle im Lande vorgefundenen Erzeugniffe englischen Gewerhfleifies öffentlich vernichtet, gegen bie Schleichhanbler mit großerer Strenge als Buvor verfahren. Statt bes hollanbifchen Landbroften übernahm ein franzofischer Prafect bie Bermaltung ber Proving; 'es galten nur bie frangofi= fchen Gefetbucher : Tribunale, Kriebenegerichte und Uffifen murben eingeführt, in Emben eine Sanbeletammer errichtet, über bas gange Land ftrectte bie Polizei ihre unfichtbaren Urme. Ermagt man, mit welcher Mengstlichkeit die oftfriesische Landschaft bei Belegenheit des Todes von Rart Ebzard fich ihre Rechte bestätigen ließ und mit welcher Gewissenhaftigkeit bie preugifden Regenten ben übernommenen Verpflichtungen nachkamen. wie namentlich in ben Rriegen, welche lettere fuhrten, Ditfriegland fatt einer Stellung von Mannichaft nur mit ber Lieferung von überbieg be-Bahlten Pferben belaftet murbe, fo lagt fich bie Stimmung ber Bewohner bes Departements ber Dft-Ems beurtheilen, als fie fich jest bem frangofi= Schen Conscriptionsgesetze unterworfen faben. Die frangofischen Banonnette vermochten nicht immer bie Ruhe aufrecht zu erhalten; erft nachbem bie Biberftrebenden mit bem Tobe ober mit Rettenftrafe gebugt hatten, trat Rachgiebigfeit gegen bas Gefet ein.

Bur Zeit, als Napoleon nach Rufland zog, war jede Quelle ber Bohlhabenheit in Oftfriesland versiegt, das Bolk in ein dumpfes hinbrusten versenkt; es schien jede hoffnung auf Wiederkehr des alten Gluck entschwunden. Um so weckender waren die ersten verstohlenen Gerüchte von der Niederlage des französischen heeres auf den ruffischen Eisslächen und dem Aufstande der Preußen. Der Einzug der Verbundeten in ham-

terricht in den Schulen nur hollandisch ertheilt werden, der Prediger fich auf der Rangel nur der hollandischen Sprache bedienen.

<sup>\*)</sup> Es derfiel in die brei Urrondiffements Emben, Murich und Sever.

burg rief bas ganze norbliche Deutschland zwischen Elbe und Ems in die Waffen. Der Landmann von Ostfriesland griff bei dem Klange der Sturmglode zur Wehr, viele franzosische Beamte entwichen über die Ems. Aber noch war die bewaffnete Macht im Lande start genug, des Ausstandes Herr zu bleiben. Zürnend über die Verwegenen, welche seinem Willen sich zu widersehen gewagt hatten, entzog der Kaiser dem Departement der Ostschme den Schutz der Gesehe. Die Schlachten um Leipzig entkräfteten die Drohungen Ecknühls. Um 8. November 1813 verließen die Franzosen Aurich; an dem nämlichen Tage sah man Kosacken durch die Gassen befreit, und wurde am 14. November durch den russischen Unterdrückem befreit, und wurde am 14. November durch den russischen General Fürsten Narischin im Namen der verdündeten Mächte besett. Wenige Tage darauf erschien eine Abtheilung des preußischen Heeres in Aurich, und ersolgte die Bestiknahme des Landes für die Krone Preußen.

# Reues Baus Lineburg.

Bilbelm,

Sergog von Cambridge. Abotph Friedrich, Georg. Ernft Anguft, Georg I., (Ludwig) Briedrich Budmig, Pring von Bales, Georg II., Geerg III. † 1820. † 1751. Georg, August Friedrich, † 1641. herzog von Suffer. Magnus, Johann Briebrich, † 1632. 1679. Ernft Huguft I., Ronig von Sannover. Briebrich, Georg. † 1648. + 1592. August senior, Ronigin von England. Beorg Bilhelm, Bictoria, 1636. Eduard, bergog von Rent, Christian, Bilbelm IV., + 1633. Chriftian Budwig, Ernft II., . † 1611. Georg IV.,

Reues Baus Braunfcmeig.

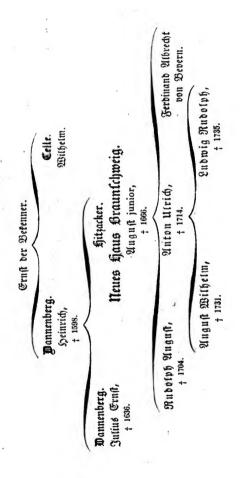

# Bevernsche Linie.

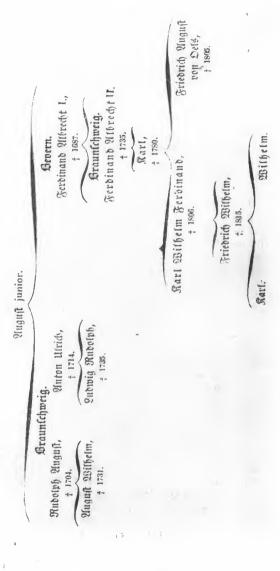

## Berichtigungen.

| and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite 7 Beile 1 von oben lies: leichter für leichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 33 - 11 l. celleschen für cellischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 34 - 16 von unten hinter Dorfe ift Linden einzuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 61 - 2 1. belehnt für belohnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 69 - 3 1. Untergang für Untergange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — 74 — 7 — I. Mantua für Montua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 101 - 5 I. sederunt für secerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 102 - 12 von oben hinter Simon ift von einzuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 114 - 5 1. Wittlage für Witeage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ 138 - 3 von unten 1. Securitaet für Securitaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 142 - 11 von oben I. Conftantinopel für Palaeftina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — 155 — 6 von unten I. gelegen für geleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 172 - 14 I. Mannerthat fur Mannerschaft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 187 - 14 1. vom für von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 232 - 4 I. George für Georg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 238 - 2 - I. feinem Borte für feinen Borten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 277 - 3 von oben ist öffentlich zu tilgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 I. Crevelb für Crevelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 292 - 20 von unten I. Rufler für Rufler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 296 - 4 1. nullum für nullam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 298 - 4 1. Beenbe fur Behnbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 303 - 17 I. Berarmung-für Bermirrrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 307 - 8 von oben I. vom fur von.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 343 - 10 hinter General ift Don einzuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 344 - 7 I. einseitiges für einzeitiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 375 - 10 hinter Refibens ift möglich einzuschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 von unten I. Befehung für Befahung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 420 - 9 von oben I. baten für bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 426 - 2 von unten I. Werfabe fur Berhabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ 434 _ 16 I Cocceii for Cocceai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

by Google

# Literarische Anzeigen.

### In bemfelben Berlage ift erschienen:

| Derselbe auf das Jahr 1822, kartonnirt<br>Derselbe auf das Jahr 1823, kartonnirt                                               | 18 Ggr.<br>18 Ggr.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Arndt, K. Fr. L., Glossar zu dem Urte<br>Mibelungen und ber Klagen, nebst einem E<br>beutschen Grammatik. Zum Gebrauch fur Sch | urzen Abriß einer alt=<br>julen bearbeitet. gr. 80. |
| Deffen Analecta horatiana. 4º. 1829.                                                                                           | 8 Ggr. Schreibnanier 6 Gar                          |

Almanach ber Georg = Auguste = Universität zu Göttingen auf bas Sahr 1824 von L. Wallis, mit 5 Rupfern von Niepenhaus

12°. Erfter Jahrg, geb. und im Futteral.

Arndt, K. F. L., Das Zehntenregister des Bisthums Rateburg a. d. 13ten Jahrhundert, nach der Urschrift abgedruckt; mit Bemerkungen. Als Einladungsschrift für die in der Domschule zu Rateburg am 28. März 1833 anzustellende Prüfung. gr. 4°. br. 1833. 12 Ggr.

Bege, C., Geschichte der Stadt Wolfenbuttel. 8°. broch. 1832.

Bürger, Ffidor (Dr. Langrehr), Gedichte. 1836. gr. 8. broch.
1 Ehlr.

Daraus besonders abgedruckt:

"Helgoland." 1836. gr. 8. broch. 8 Ggr.

Dannemann, 3 B., Betrachtungen über ben Geift bes Chriffenthume in feinen manniefeliem Erreifen ben Geift

Drafede, Glaube, Liebe, Hoffnung, ein Handbuch fur Confie-manden. 6te Auslage. gr. 8°. 1834.

Berhaltniß zum Suprarationalismus, Pietismus, Myflicismus und Rationalismus. 1836. gr. 8. broch. 16 Ggr.

| Auf Druckpapier ohne Kupfer  " mit 1 Kupfer  Auf feinem Belinpapier mit 1 Kupfer  Auf feinem Belinpapier mit 1 Kupfer  Beronia, Außwahl schöner Stellen auß beutschen Schriften.  1829. 8° Besimpap. In Umschlag gehestet.  Englisch fartonnirt.  " mit Goldschnitt.  In Ggr.  Berenst Maroquin mit Goldschnitt.  In Ggr.  Besisse Besi | manven. die aufrage. gr. 6°. 1004.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tuf feinem Belinpapier mit 1 Rupfer 20 Ggr. Feronia, Auswahl schoner Stellen aus deutschen Schriften. 1829. 8° Belinpap. In Umschlag geheftet. 9 Ggr. Englisch kartonnirt. 12 Ggr. In geprestem Maroquin mit Goldschnitt. 2 Ahr. 12 Ggr. In geprestem Maroquin mit Goldschnitt. 2 Ahr. 12 Ggr. Geisse, F. J., Geschichte einer Schullehrergesellschaft in Kurchessen. 12 Ggr. Geschichte der Stadt Seesen im Herzogsthum Braunschweig. 8°. 1831. broch. 6 Ggr. Gevens, N. G., Conchysien-Cadinet, herausgegeben und spssen matisch nach der 13ten Gmelin'schen Ausgabe des kinnesssschamen. Rupfert. 8 Hespeite. 1831. Druckelin'schen Ausgabe des kinnesssschaften. Spssen aus des Ahre.  Beschiehen von F. Bachmann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupfert. 8 Haage, Sollemnia semisecularia muneris scholastici vin clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaedurgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaedurgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei pie celebranda, indicit. — Praemissa est oratio a. d. II m. November anni MDCCCXXIX, quo die novum aediscium Joannei Lunaedurgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832. 4 Ggr.  Holt, Jorn's Guelsenorden des Königreichs Hannover. gr. 8°. 1823.  Druckpapier 1 Abstr.  Holland. Postpapier. sarton. 2 Abstr. 16 Ggr.  Ausgaben in 4°. Druckpapier mit 15 Kupfern.  Dolland. Postpapier farton. 2 Abstr. 16 Ggr.  Ausgaben in 4°. Druckpapier mit 15 Kupfern.  Dolland. Postpapier mit 15 Kupfern.  Dolland. Postpapier mit 15 Kupfern.  Dolland. Postpapier mit 15 Kupfern.  Begl. Belinpap. mit 15 Kupf. 2 Abstr. 18 Ggr.  Hu me, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gedhard Timäus, Major in der Königl. Grosber. Deutschel Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlir.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Feronia, Auswahl schoner Stellen aus deutschen Schriften.  1829. 8° Belinpap. In Umschlag geheftet.  "mit Goldschnitt.  "Ehst. 12 Ggt.  Beisse.  "So., Geschichte einer Schullehrergesellschaft in Kurchessen.  "hessen.  "hessen.  "Bez.  Beisse.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Ggr.                                               |
| englisch fartonnirt.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " The Gg | Auf feinem Belinpapier mit 1 Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 Ggr.                                               |
| englisch fartonnirt.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " mit Golbschnitt.  " The Ggr.  " The Gg | Feronia, Muswahl ichoner Stellen aus beutschen G                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| mit Golbschnitt.  In gepreßtem Maroquin mit Golbschnitt.  In gepreßten Baroquin mit senisgegeben und spstems beschrieben von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsfert.  In gepreßten Von Gelbschnite vir genesis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  In gepreßten Von Geschichte von Geschichten.  In gepreßten Von Geschichten Von England, aus dem Englischen Von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Großbr. Deutsches Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1829. 8° Belinpap. In Umschlag geheftet.                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 Ggr.                                                |
| mit Golbschnitt.  In gepreßtem Maroquin mit Golbschnitt.  2 Thtr. 12 Ggt.  Geisse, F. S., Geschichte einer Schullehrergesellschaft in Kurzhessen.  hessen. 8°. 1822. broch.  12 Ggt.  Geschichte ber Stadt Seesen im Herzogthum Braunschweig.  8°. 1831. broch.  Gevens, N. G., Conchysien Sabinet, herausgegeben und spstems beschrieben von K. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsert.  8 Haage, Sollemnia semisecularia muneris scholastici vin clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei pie celebranda, indicit. — Praemissa est oratio a. d. II m. November anni MDCCCXXIX, quo die novum aediscium Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  4 Ggr.  Holth, Joroastee und sein Zeitalter. 1836. broch.  Druckpapier  Holth, Dorn's Guelsenorden des Königreichs Hannover. gr. 8°. 1823.  Druckpapier  Druckpapier  Bollánd. Posspapier. karton.  2 Thtr. 16 Ggt.  Rusgaben in 4°: Druckpapier mit 15 Kupsen.  Holth, Gegl. Besinpap. mit 15 Kups.  2 Thtr. 18 Ggt.  Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grossbr. Deutsches Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiss Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Englisch kartonnirt.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Ggr.                                               |
| Geisse, F. J., Geschichte einer Schussehrergesellschaft in Kurbessen. 8°. 1822. broch. 12 Ggr. Geschichte ber Stadt Seesen im Herzogthum Braunschweig. 8°. 1831. broch. 6 Ggr. Gevens, N. G., Conchysien = Cabinet, herausgegeben und spstematisch nach der 13ten Gmelin'schen Ausgabe des Linnee'schen Systems beschrieben von F. Bachmann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Kupsert. 8 Heft. 1831. Druckvelin 6 Thir. Royalvelin 8 Thir.  Haage, Sollemnia semisecularia muneris scholastici vin clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832. 4 Ggr. Holth, Joroaster und sein Zeitalter. 1836. broch. 12 Ggr. Dollánd. Postpapier 1 Thir. 16 Ggr. Druckpapier 1 Thir. 16 Ggr. Druckpapier mit 15 Kupsern. 2 Thir. 16 Ggr. Druckpapier mit 15 Kupsern. 1 Thir. 18 Ggr. Druckpapier mit 15 Kupsern. 2 Thir. 18 Ggr. Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grosbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 Ggr                                                |
| heffen. 8°. 1822. broch.  Geschichte der Stadt Seesen im Herzogthum Braunschweig. 8°. 1831. broch.  Gevens, N. G., Conchylien - Cabinet, herausgegeben und sollter matisch nach der Isten Gmelin'schen Ausgade des Linnee'schen Systems beschrieben von F. Bach mann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupfert. 8 Hefte. 1831.  Druckelin 6 Thlt. Royalvelin 8 Thlt.  Haage, Sollemnia semisecularia muneris scholastici vin clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaedurgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  Holth, Joroaster und sein Zeitalter. 1836. broch.  Druckpapier 1 Thir.  Holland. Postpapier. farton.  Lunaeburgensis directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  Lusgaben in 4°: Druckpapier  Druckpapier 1 Thir.  Husgaben in 4°: Druckpapier  Druckpapier mit 15 Kupfern.  Husgaben in 4°: Druckpapier  Druckpapier mit 15 Kupfern.  Solland. Postp. mit 15 Kupf.  Lusgaben in 4°: Druckpapier 1 Thir. 18 Gg.  Belinpap. mit 15 Kupf.  Lusgaben in 4°: Druckpapier 1 Thir.  Begl. Belinpap. mit 15 Kupf.  Lusgaben Timäus, Major in der Königl. Grosbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In gepreßtem Maroquin mit Goldschnitt. 2 Thir                                                                                                                                                                                                                                                   | . 12 Ggt.                                             |
| 8°. 1831. broch.  6 Ggr.  Gevens, N. G., Conchysten = Cabinet, herausgegeben und spstem matisch nach der 13ten Gmelin'schen Ausgabe des Linnee'schen Systems beschrieben von F. Bachmann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsett. 8 Hefte. 1831.  Dructvelin 6 Tht. Royalvelin 8 Tht.  Royalvelin 8 Tht.  Haage, Sollemnia semisecularia muneris scholastici viri clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei pie celebranda, indicit. — Praemissa est oratio a. d. II m. November anni MDCCCXXIX, quo die novum aediscium Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  4 Ggr.  Hotth, Boroaster und sein Zeitalter. 1836. broch. 12 Ggr.  Solth, Boroaster und sein Zeitalter. 1836. broch. 12 Ggr.  W. Horn's Guelsenorden des Königreichs Hannover. gr. 8°. 1823.  Dructpapier 1 Thtr.  Solland. Postpapier. barton. 2 Thtr. 16 Ggr.  Pructpapier 1 Thtr. 16 Ggr.  Dructpapier 1 Thtr. 16 Ggr.  Bolland. Postp. mit 15 Kupsern.  Solland. Postp. mit 15 Kupsern.  Solland. Postp. mit 15 Kupser.  Segl. Belinpap. mit 15 Kupser.  Segl. Belinpap. mit 15 Kupser.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kupser.  Solland. Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grossbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| matisch nach ber 13ten Gmelin'schen Ausgabe bes Linnee'schen Spssen. Rupsert. 8 Hester von F. Bachmann. gr. 4°. Mit 33 ausgem. Rupsert. 8 Hester. 1831.  Druckvelin 6 Tht. Royalvelin 8 Tht. Royalvelin 9 The Clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832.  Polity, Boroaster und seitalter. 1836. broch. 12 Ggr. & Ggr. Druckpapier und seitalter. 1836. broch. 12 Ggr. Druckpapier 1 Thtr. 16 Ggr. Druckpapier 2 Thtr. 16 Ggr. Druckpapier 1 Thtr. 18 Ggr. Druckpapier 15 Rupsern. 1 Thtr. 18 Ggr. Gegl. Belinpap. mit 15 Rupsern. 2 Thtr. 18 Ggr. Gegl. Belinpap. mit 15 Rupsern. 2 Thtr. 18 Ggr. Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grossbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschichte ber Stadt Seesen im Herzogthum Brau 8°. 1831. broch.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei Lunaeburgensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joannei pie celebranda, indicit. — Praemissa est oratio a. d. II m. November anni MDCCCXXIX, quo die novum aedificium Joannei Lunaeburgensis usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum Directoris adjuncto, habita. 4° maj. 1832. 4 Ggr. 50lth, Boroaster und sein Beitalter. 1836. broch. 12 Ggr. v. Horn's Guelsenorden des Königreichs Hannover. gr. 8°. 1823.  Druckpapier 1 Thir.  Husgaben in 4°: Druckpapier 2 Thir. 16 Ggr.  Bruckpapier 1 Thir. 18 Ggr.  Bruckpapier 1 Thir. 18 Ggr.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kups. 2 Thir. 18 Ggr.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kups. 2 Thir. 18 Ggr.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kups. 2 Thir. 18 Ggr.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kups. 2 Thir. 18 Ggr.  Gegl. Belinpap. mit 15 Kups. 2 Thir. 18 Ggr.  Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grossbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | matisch nach ber 13ten Gmelin'schen Ausgabe bes Linnee'scher beschrieben von F. Bachmann. gr. 4°. Mit 33 ausgem 8 hefte. 1831. Druckveli                                                                                                                                                        | n Systems<br>. Rupfert.<br>n 6 Thlt.                  |
| v. Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grofsbr. Deutschen Legion. 18 Gn. 1803.  Druckpapier 1 Thir. 6 Ggr. 2 Thir. 18 Ggr. 2 Thir. 18 Ggr. 3 Thir. 3 Ggr. 3 Thir. 3 Thir. 4 Ggr. 3 Thir. 5 Gegl. Velinpap. mit 15 Kupf. 2 Thir. 18 Ggr. 4 Thir. 5 Gegl. Velinpap. mit 15 Kupf. 2 Thir. 18 Ggr. 5 Thir. 5 Gegl. 3 Thir. 5 Thir. 5 Gegl. 3 Thir. 5  | clarissimi et doctissimi Joan. Fried. Wagneri, Joannei I<br>gensis directoris, a praeceptoribus et discipulis Joanne<br>branda, indicit. — Praemissa est oratio a. d. II m. Nove<br>MDCCCXXIX, quo die novum aedificium Joannei Luna<br>usui destinatum rite initiatum est, a Carolo Haage, tum | Lunaebur- i pie cele- mber anni eburgensis Directoris |
| Druckpapier  Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grofsbr. Druckpap. 5 Thlr.  Druckpapier  Druckpapier mit 15 Kupf.  Druckpapier mit 15 Kupf.  Eggl. Belinpap. mit 15 Kupf.  David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grofsbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Solty, Boroafter und fein Zeitalter. 1836. broch.                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Ggr.                                               |
| Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grofsbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Ausgaben in 4°: Druckpapier 1 Thir. 6 Gg. Druckpapier mit 15 Kupfern. 1 Thir. 18 Gg. Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Grofsbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Druckpapier mit 15 Kupfern.  Solland. Postp. mit 15 Kupf.  Segl. Besinpap. mit 15 Kupf.  Segl. Besinpap. mit 15 Kupf.  Thir. 18 Gg.  2 Thir.  2 Thir. 18 Gg.  Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Großbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weis Druckpap. 5 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Großbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen von Gebhard Timäus, Major in der Königl, Großbr. Deutschen Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Hume, David, Geschichte von England, aus dem Englischen<br>von Gebhard Timäus, Major in der Königl, Großbr. Deutschen<br>Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap. 5 Thlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hume, David, Geschichte von England, aus dem I<br>von Gebhard Timäus, Major in der Königl. Großbr.<br>Legion. 1r und 2r Bd. gr. 8°. 1807. weiß Druckpap                                                                                                                                         | Englischen<br>Deutschen<br>5 Thlr.                    |

- Ranfer, S. F., Aurzgefaßte Gefanglehre, enthaltenb bie Unfangsgrunde der Musik, die Grundregeln des Gesanges, und Uebungen für die Stimme nach der Gesangtehre des Conservatoriums für Musik in Paris, von Bernardo, Mengozzi, Cherubini, Garat 2c. 1836. Quer 4°. broch.
- Lactantii Carmen de Phoenice, ed. A. Martini. gr. 8°. 1824. broch. 12 Ggr.
- Lappenberg, J. M., Ueber altere Geschichte und Rechte des Landes Habeln (Verbefferter Abbruck aus bem n. vaterland. Archiv). 8°. 1829. broch. 6 Ggr.
- Lucii Ampelii liber memorialis ad usum Tyronum accommodatus. 8°. 1823. 4 Ggr.
- Maneke, U. F. G., Biographische Skizzen von den Kanzlern ber herzoge von Braunschw.-Lüneb., die Rechtsgelehrte gewesen, insbessondere Biographie h. Kanzlers Klammer. gr. 8°. 1823. broch. 8 Ggr.
- Martialis, Gargilii, quae supersunt. Editio in Germania prima. 8°. broch. 1832. 4 Ggr.
- Martini, A., Beitrage zur Kenntniß der Bibliothek bes Klosters St. Michaelis in Luneburg. gr. 8°. 1827. broch. 9 Ggr.
  - Perfius, A. F., Sechs Sathren, überfett von Bagner. 80. 8 Ggr.
- Reinecke der Fuchs, von D. W. Soltau. Neue Auflage. 1830. gr. 8°. broch. 1 Thir. 8 Ggr.
- Reynard the Fox. A burlesque Poem of the 15te Century, translated from the low-german original by D. W. Soltau. gr. 8°. broch.

  1 Thlr. 4 Ggr.
- Riemann, S., Die Bolkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. October 1813. Ein Beitrag zur Erhaltung bes Unbenkens an die Rettungstage, aus den Quellen zusammengestellt. Nebst Plan bes Schlachtfelbes. 8°. 1830. broch.
- Robbelen, Geschichte ber Stadt Gronau, ein Beitrag zur Geschichte bes Fürstenthums Hilbesheim. 8°. 1832. broch. 8 Ggr.
- Rule Brittania, mit einer neuen Berbeutschung. gr. 8. broch. 2 Ggr.
- Sallustii, C., historiarum fragmenta pro ut Carolus Brossaeus ea collegit, scholiisque illustravit. Julii Exsuperantii historiarum Sallustii summarium. Accedit specilegium fragmentorum Sallustianorum a Brossaeo reliquisque editoribus praetermissorum vel nuper delectorum. 8°. 1828.

- Schuberoff, Dr. J., Rleine Schriften kirchenrechtlichen und religionsphilosophischen Inhalts. gr. 8°. 1837. broch. 18 Ggr.
- Soltau's, Dr. D. B., Beitrage zur Berichtigung des Abelung'schen grammat.-kritischen Borterbuchs. 4°. 1806. 20 Ggr.
- v. Spilker, B. C., Beitrage zur Geschichte ber eblen Herren v. Abenops und d. Grafen v. Hallermund. (Besond. Abdr. a. dem vaterland. Archiv. Sahrg. 1833. Bb. 1). 8°, broch. 8 Ggr.
- Derselbe, Ueber bas Klofter Schinna. Ein Beitrag zur Geschichte ber gräflichen Familien v. Lucca, Oldenburg und Hallermund. 8°. 1828.
- Tabelle der alten Geschichte. 1823.
- Thomfon's Jahredzeiten, übersett von D. W. Soltau. gr. 8°. 1823. broch. 1 Thir. 8 Ggr.

4 Ggr.

- Thomfon, die Freiheit. Ein Lehrgedicht in funf Gefangen, übersett von C. Hansemann. gr. 8°. 1823. broch.
- Bolger, Dr. B. F., Unleitung zur Einübung ber griechischen Formenlehre, in kurzen Uebersetzungsstuden nach genauer Stufenfolge. 8. 1823. 4 Ggr.
- Wallis, C., Abriß ber Reformationsgeschichte Luneburgs, und Beiträge zur Geschichte ber Kirchen, Klöster, Capellen und Schulen ber Stadt. 8°. 1832.
- Wedekind, Abriss der alten Geschichte bis auf Karl den Großen. gr. 8°. broch. 16 Ggr.
- Dessen Handbuch der Welt- und Völkergeschichte in gleichzeitiger Uebersicht. 3te umgearbeitete und stark vermehrte Auflage. gr. 8°. 1824. 1 Thlr. 12 Ggr.
- Dessen Chronologisches Handbuch der neuesten Geschichte, von den Frieden zu Presburg 1805, bis zum Pariser Frieden 1815. gr. 8°. 1 Thlr. 12 Ggr.
- Dessen Verhaft und Befreiung der hundert Einwohner Lüneburgs im Monat April 1813. gr. 8°. broch. 5 Ggr.
- Dessen Stammtafel des Durchl. Gesammthauses Braunschweig-Lüneburg, in blosser Rücksicht auf Erbtheilungen und Landesregierungen bis zum Jahre 1826. gr. Fol. 12 Ggr.
- Dessen, Die Eingänge der Messen, über Urkunden, Archive und den Tribus Buzici, gr. 8°.

- Dessen Uebersicht der Weltbegebenheiten 12, 13, 14. gr. 8°. broch. 8 Ggr.
- Dessen Welthistorisches Erinnerungsblatt. gr. 8°. broch. 4 Ggr.
- Dessen Hermann, Herzog von Sachsen. gr. 8° broch.
  Schreibpapier 16 Ggr.
  Druckpapier 12 Ggr.
- Wedekind, Tabula Waldemari Imi regis Daniae tam matris Ingeburgis quam reginae Sophiae. Fol. 1816. 16 Ggr.
- Bolff, F. E. T., Der evangelische Predigerstand, nach seiner Birksamkeit, seinen Bedürfnissen und Erfordernissen bargestellt. gr. 8°. 1823.

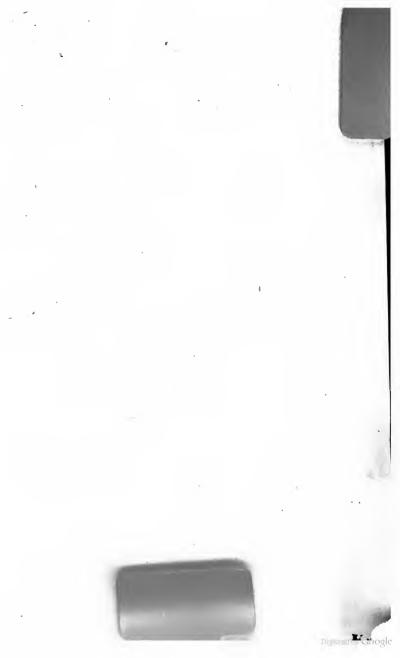

